

## 114. C. 12





.

,

v v v



Immunumuny.

# Mehrolog

Det

### Dentiger



Adrijehnter Jahrgang, 1840.

Briter Zbeil.

THE PERSON SHOULD

Beimar PS42. Dree und Berton bon Bernh, Friebe. Bolgt.



#### Mener

# Mekrolog

ber

### Deutschen.

- entfioben bem Erbball, Lebte ihr Geift und Gemuth fpatern Gefchlechtern noch fort.
Rahlmann.



Achtzehnter Jahrgang, 1840.

Erfter Theil.

Mit einem Portrat.

Weimar 1842.

Drud und Berlag von Bernh, Friebr. Boigt.

र ताम केला । हिंद के महानेली स्वयापकि के देन के न पार्वे कि क्षान्यकर्णकर्णि



\$163 ·

and the

### Seiner Ercellenz

bem Herrn Geheimerathe

# von Ziegeler,

Comthur bes weißen Falkenordens ic. ic. ic. in Sondershaufen,

jum Merkmal feiner innigen Berehrung gewibmet

vom Herausgeber und Berleger.

#### 经成本企业 医水平抗性

April 10 mars of the contract of the contract

in the state of th

Durillion granfs his larger from his transfer and

सादाय उपकार में गाउँ विस्ताय प्रतिस्थान स्थान Als ich noch in bemjenigen beutschen Staate lebte und wirkte, um den Sie Sich so unsterbliche Berdienste errungen haben, ja, der es nächst seinem hochsinnigen und Wahrheit wollenden, erhabenen Kürsten, wohl Ihnen ganz besonders zu verdanken hat, daß er jest durch seine gerechten und weisen Gesetze und Einrichtungen in so mancher Hinscht als Muster dasteht und ein Gegenstand wahrer Befriedigung und großer Kreude vieler wohlgesinnter Deutschen ist —, da waren Sie es auf Ihrem hohen Posten, der mich bei allen Unternehmungen, die ich im Insteresse des Vaterlands, der Humanität und Aufstärung zu machen glaubte, ermunterte, begeissterte und mächtig unterstützte.

Seit 20 Jahren habe ich nun bieses Land verlassen, aber noch ist meine Erinnerung für solchen Schuß, für solches Wohlwollen nicht ersloschen und längst schon wurde ich Ihnen meinen Dank einmal aus der Ferne zugerusen haben, hatte ich nicht den Anschein meiden mögen, als leiteten mich bei Ihrer hohen Stellung Nebensahsichten, als sließe derselbe nicht aus feiner

boch so lautern Quelle.

Sett aber, wo fich Giv. Greellenz, von fo großen und langen Unftrengungen endlich ermu-

vickgezogen und die Bewunderung und den Dank von Tausenden mitgenommen haben, ist der Beitpunkt gekommen, wo ich den Gefühlen tief empfundener Pietät freien Lauf lassen, wo ich Ihnen meine Hulbigungen erneuern darf und wo der reine Ursprung, dem sie entrinnen, keiz ner Deutung mehr unterworfen ist.

Ich mage biefes hiermit, nicht in bem Wahne, Ihnen burch biefe öffentliche Unerkenznung einen Dienst zu erweisen, sondern um mir selbst den Ruhm zu erhalten, zu allen Zeiten unter Ihre eifrigsten und begeistertsten Verehrer

gehört zu haben.

Nur in diesem Sinne bitte ich Etv. Excellenz die Widmung des 18. Sahrganges des Nefrologs, dessen Gonner Sie von seinem Entstehen an gewesen sind, mit gewohnter Gute und Gewogenheit anzunehmen von seinem

Herausgeber und Berleger

eem to lattern s

ducto estimate at accura-

Beimar im Marg 1842. B. F. Boigt.

Trest abor, we find Grus, Orgenterry, von is appear and banen and banen Indian pamen escial erunte

#### Borrede.

Unter ben 3meden, welche ber Berausgeber nun feit 18 Sahren bei biefem Berte im Muge batte, war es nicht ber lette, bagu beigutragen, bas Gefühl beutscher Nationalitat wieder jum Bewuftfein bes beutschen Bolks zu bringen, damit auch felbst fur ben Bewohner feines fleinften Landes der Stolz gewonnen werde, fich einem ber größten Bolferftamme ber Belt beirechnen ju fonnen. Bir haben es bis jum Sabre 1812 fcmer empfunden, welches Unbeil uns biefer Mangel an Nationalgefühl gebracht hat. ber 1813 erwachte helbenmuthige Beift Ermannung und Gegenwehr führte, obicon er uns bas Bewußtfein ber Gelbftfandigkeit wiedergab, noch nicht zu dem einer deutschen Ginheit und Allgemein: beit, aber immer emfiger und eifriger fuchten mabre Patrioten, tuchtige Schriftsteller, Rebner und Lehrer biefes Nationalgefühl hervorzurufen und zu fraftigen. Endlich machte folche inmitten ber breißiger Sahre burch bie Begrundung und allmabliche Erweiterung bes großen beutschen Bollvereins einen machtigen Fortschritt; bie Schranken an ben innern Grengen fielen und die Fabrifanten und Sandelsteute banbelten und wirkten nun mit ihrem großen Unbange imnicht mehr verschlossenen beutschen Nachbarstaate wie bisher im oft so beschränkten Heimathlande. Hatte Friedrich Wilhelm III. nichts für Deutschland gethan, als durch diesen großen Fortschritt nicht nur dessen Wohlstand, sondern auch dessen Unnäherung und Vermischung seiner-zahlreichen Volksstämme auf das Neue zu begründen, so wurde er schon dadurch unsterblich geworden seyn, denn beruhete auch dieser Verein meist nur auf materiellen Interessen, so konnte es doch schwerlich einen mächtigern und wirksfamern Hebel zur Verallgemeinerung so vieler beuts

fchen Staaten geben.

Bon nicht geringerer Wirkung waren die gei= fligen Motive, Die burch bas Staats : und ftanbis sche Leben bei uns rege wurden und welche sichtbar auf bas Ermachen eines beutschen Gesammtgeistes und Gefammtintereffes binwirkten. Bir fingen an, uns in Freud und Leib naber ju ruden, wir ehrten in Guttenberge = und herrmannsfesten gemeinschafts lich den allgemeinen beutschen Ruhm: unfere Uerzte, Naturforscher, Philologen, Chemifer und Pharma= ceuten aus allen Richtungen trafen sich alljabrlich an irgend einem intereffanten Drte Deutschlands: unfere Runft und Runftausstellungen erhielten eine allge= meinere beutsche Tendeng und mabrend uns fo bei vielen Gelegenheiten deutsche patriotische Freudenfeste und ernftere 3mede edelfter Ratur vereinigten, ver= gagen wir auch nicht Leiden und Widerwartigkeiten unserer deutschen Mitbruder, wohnten fie auch jen= feits ber nachften Grengen, tief mit zu empfinden, uns durch bas ihnen zugefügte Unrecht erregt und verlett zu fublen, und ihnen fo nicht nur unfere regfte Theilnahme zu widmen, fondern auch von vielen Geiten ber thatige Bermittelungen, wenn auch vergeblich, zu versuchen und ihnen in ihrer cha-THE PART HAS BEEN OFF AND REAL PROPERTY.

rafterfesten und gefetlichen Beharrlichkeit unfere Uch-

tung zu zollen.

Nicht minder wirkte auch die Zusammenziehung mehrer beutschen Truppentheile, z. B. der Hessen, Würtemberger und Badner, der Hanseaten und Oldenburger auf den wachsenden deutschen Nationalgeist und die Fortsetzung solcher Vereinigungen (wie sie z. B. dermalen zwischen Kurhessen, Nassau und Sachsen im Werke seyn soll) wird demselben immer förserlich seyn und nach und nach immer mehr zu einer größern Veralgemeinerung und Egalität führen, so daß der Andlick unserer Macht und Stärke, unserer herrlichen Bundes Armeen, das Herz des deutschen Patrioten immer mehr mit Stolz erfüllen, einen immer grelleren Kontrast mit unserer sonstigen buns

ten beutschen Reichsarmee bilden muß.

Seine größte Muferftehung feierte jedoch bas beutsche Nationalgefühl beim Bechsel ber Sahre 1840 und 1841, wo unfere westliche Grenze bedrohet ichien. Raum batten unfere Fürften eine Bewegung gemacht, ihre Bolter zu den Baffen zu rufen, fo verstummte ploblich alle Unzufriedenheit und Rlage im Innern. Man hatte nur ein Gefühl, bas fur beutsche Ra= tionalehre, fur bie Erhaltung unfers Rheins und für Wehr nach Außen. Wenn auch biese Epoche bie Geschichte nicht mit neuen Greignissen bereichert bat, fo ift fie boch in fo fern von großer Bichtigfeit, bag fie bie Deutschen ihrer Gefammtfraft, ihrer furchtbaren vereinigten Macht bewußt gemacht und baß fie bem Nachbar bie Mugen über bie Frage geöffnet hat, ob es moglich fen, bie Deutschen über ihre Nationalitat zu einem Gelbstempfinden zu bringen.

Aber diese Epoche hat auch unfern angestammten Herrschern bewiesen, daß die vermeinten Fortschrifte einer franzosisch revolutionaren Propaganda in Deutschland nichts als Uebertreibungen und

Daraus und namentlich auch aus ben gludlichen Kolgen des deutschen Bollvereins, haben wir benn auch gefeben, bag ber Beift einer allgemein = beutschen Gin = und Gefammtheit feineswegs Diejenigen Pflich= ten und Gefühle beeintrachtigen fann, welche wir auf bem Grund und Boben unferer eigenthumlichen Geburtstander als Staatsangeborige unfern angestammten Souveranen und unfern Gouvernements schuldig find, fondern baf fich unfere fpeciellen Staats: und Unterthanenverhaltniffe recht gut mit einem all= gemein = deutschen Nationalgeiste vertragen und baf biefer nicht immer in dem nun schon langft verrauch= ten Imperialismus zu bestehen braucht. Demnach balte ich es fur ein mabres Gluck, daß sowohl un: fere fast gang gemeinschaftlich gewordene Boll = und Sandelsverfaffung, die frangofischen Berausforberun= gen und andere Erscheinungen endlich die Beit in Deutschland beschleunigt haben, in der fich Seber, ber in bem mehr und mehr erwachenden allgemein= deutschen Nationalgefühle revolutionare Gespenster feben wollte, nur lacherlich und verächtlich machen murbe, und es gewährt mir eine große Freude, baß ich dieses fur ben Deutschen so erhebende Gefühl schon bei ber Begrundung bes Refrologs im Muge batte. Denn er konnte, auch wenn alle biefe Stamme,

welche burch ihre Sprache, Literatur, Sitten und Gebrauche zu Diefer einen großen beutschen nation gestempelt murben, - wenn fie nur eine staatliche Berfaffung batten, gar nicht andere fenn, ale er von Unfang war. Er tehrt fich nicht baran, in welchem beutschen Staate feine Driginale lebten, ja nicht ein= mal baran, ob fie ber frangofischen, ruffischen, bas nischen zc. Krone angehorten, sobald fie nur Lief= und Curlander, Elfaffer oder Schleswig : Solfteiner und in ihrem Urfprunge, ihrer Sprache und Litera. tur Deutsche maren. Wo fie in bem ungebeuern Umfange, ber bie beiben letteren umschließt, gelebt haben, ift ihm gang gleich, fie folgen fich, ohne Ruck. ficht auf Rang und Stand, nach ber Chronologie ihrer Tobestage, gleichviel ob fie Bestvhalen ober Defferreicher, Babner ober Dommern. Dinifter ober einfache Burger gemefen find.

Daß nun ein Koloß, wie dieses Gesammts Deutschland, welches nach den neuesten statistischen Angaben 39 Millionen Menschen zählt und sich das bei einer Kultur und Civilisation, wie wohl nur wenige Länder der Erde erfreuet, zu imponirenden nekrologischen Resultaten in quale et quanto sühren muß, liegt in der Natur der Sache. Unter diesen imponirenden nekrologischen Kesultaten verstehe ich die außerordentliche Menge mehr oder weniger ausgezeichneter Menschen, welche nur allein in dem Lause eines einzigen Jahres in Deutschland sterben.

Richt leicht aber ist es benkbar, daß der Stumpfsinn und die Gefühlstaubheit so weit gehen konnte, bei der Anschauung so vieler Großen nicht mit Stolz zu empfinden, wie sehr es und erheben musse, einer Nation anzugehören, die in allen Gattungen menschlicher Bollkommenheiten, Tugenden, Borzüge, Kenntniffe und Geschicklichkeiten, die in allen Arten von Lebensberusen, sey es als Staatsmann, Krieger, Gelehrter, Kunftler ober Burger, so zahllose und erhabene Beispiele, und zwar nur auf einer einjah-

rigen Todtenlifte, aufzuweifen hat.

Gehr oft schon haben es die Berren Rritifer ber unermudlichen (?) Corgfalt des Berausgebers zus geschrieben, bag fein Land ber Erde einen Mefrolog aufzuweisen habe, wie Deutschland!! - Aber Gie irren, meine Berren! Diefes ift nicht bas Berbienft Des Berausgebers, es ift ber Ruhm ber mahrhaft großen Nation, von ber es bewohnt wird, es ift die Thatfache, daß bie Civilisation bei teiner andern biese Sohe er= reicht hat, und daß Deutschland nach numerischen Berhaltniß die mehrsten netrologsfahigen Tobten lies fert (etwa nach bem Refultate ber bisherigen Sahr= gange in beiden Abtheilungen 14 pro mille). Ich fnupfe an biefe Betrachtungen bie Soffnung, baß bei bem in Deutschland mit jedem Sahre mehr fteigenden Nationalgefühle auch die Theilnahme und bas Interesse für sein wesentlichstes literarisches Ma= tionalwerk immer mehr zunehmen moge, und bag es das deutsche Bolt immer mehr feiner Nationalehre zuwider halten wird, daß fich deffen Berausgeber alliabrlich von Neuem über ben großen Mangel an Unterftubung und über feine fich jahrlich wiederho= lenden Opfer beklagen muß, die er bisher nicht nur aus Liebe zur Sache, fondern auch ganz hauptfach= lich beshalb gebracht hat, um ben Schimpf von bem deutschen Volke abzuwenden,

daß es feine Todten nicht ehre, und baß es feinen National = Nefrolog habe unterge=

ben laffen.

Nachdem ich nun meine geehrten Lefer mit bies fer ein wenig episobifchen Borrebe auf eine, von ben

Borreben ber vorhergehenden 17 Jahrgånge etwas abweichende Art unterhalten habe, will ich die bissher so oft und so vergeblich berührten Umstånde diesses Mal zur Abwechslung überschlagen. Nur dazu fühle ich mich gedrungen, meinem vieljährigen Mitzredakteur, Herrn F. A. Reimann in Buttstedt, für seine immer mehr wachsende Wärme, Lust und Liebe, womit er das Werk zu fördern nicht aufhört, meinen lautesten Dank hier abermals öffentlich zu bezeugen und nun das gewöhnliche Resumé des gegenwärtigen

Jahrgangs folgen zu laffen.

Die Bahl der Verftorbenen, deren derfelbe Ermahnung thut, erreicht die noch nicht da gewesene Sobe von 1838 Personen (also abermals 147 mehr als im vorigen Sabre). Davon haben 422 in ber erften Ubtheilung mehr ober weniger aussubrliche Lebensbeschreibungen ge= funden (41 mehr als im vorigen Sahre) und 1416 konnten in der zweiten Abtheilung nur furz anges zeigt werden. Unter den 422 ausführlicheren Bios graphien ber erften Abtheilung befinden fich 296 mit einem \* bezeichnete Driginalarbeiten (44 mehr als im vorigen Sahre), welche burch ben Nekrolog zuerst zur Publicität kommen und welche nur durch ibn der Geschichte und der Nachwelt überliefert und er= halten werden: die übrigen 126 find entweder aus öffentlichen Blattern ober aus einzeln erschienenen, meift nur localen Gebachtnifichriften, Leichenreben zc. entlehnt worden. Bon ben 422 Biographien erfter Abtheilung kommen nach unserer staatlichen Gintheis lung 5 auf Unhalt - 10 auf Baben (4 Beidel= berg) - 47 auf Baiern (17 Munchen, 7 Burg= burg) — 3 auf Braunschweig — 20 banisch : beut: sche Staaten - 8 freie Stabte (Samburg 4) -19 Sannover (2 Gottingen, 4 Sannover) - 4 Rurheffen - 11 Großbergogthum Beffen - 33 auf die Property of Land Street Street, 57

beiben medlenburgifchen Großherzogthumer - 1 auf Naffau - 18 Defterreich (8 Bien) - 15 Dibenburg - 100 auf die preußische Monarchie (19 Berlin, 8 Proving Brandenburg, 8 Dft : und Beft: preußen und Pofen, 1 Pommern, 14 Rheinpreußen, 18 Prov. Sachsen, 18 Schlesien, 14 Wesiphalen) - 1 reufische Lande - 39 Ronigreich Sachfen (15 Dresden, 11 Leipzig) — 7 Sachsen = Altenburg — 8 Sachsen = Coburg = Gotha — 3 Sachsen = Meiningen - 16 Großherzogthum Sachfen = Beimar : Gifenach (6 Beimar) - 4 Schwarzburg (fammtlich aus ber Stadt Sondershaufen) — 26 Schweiz — 10 Bur- temberg (8 Stuttgart) — 19 Ausland.

Nach Stand, Beruf und Lebensverhaltniß ge= boren die 422 Refrologifirten folgenden Rlaffen an: 5 fürftl. Perfonen (wovon eine Schriftsteller war) - 37 Minifter, Gefandte, Geheimerathe, Staate: rathe, Prafidenten und Sofleute, worunter 8 Schriftsteller — 39 Generale, Admirale, Kriegshelden und andere Militarpersonen, wovon 4 Schriftsteller — 26 Bischöfe, Domberren, Pralaten, Kirchenrathe 2c., wovon 13 Schriftsteller — 54 evangelische Geistliche und Randidaten, worunter 21 Schriftsteller - 18 katholische Beiftliche, wovon 2 Schriftsteller - 25 akademische Lehrer, worunter 22 Schriftsteller — 19 Gymnasial = und Seminarlehrer, worunter 18 Schriftsteller - 13 Boltsschulmanner, worunter 4 Schriftsteller - 30 Merzte, worunter 16 Schrift= fteller - 3 Upotheter, worunter 2 Schriftsteller -1 bramatifder Runftler - 10 zeichnende Runftler, wovon 1 Schriftsteller - 5 Romponisten und Tonfünftler, wovon 3 ihre Kompositionen erscheinen liegen - 3 Postbeamte, wovon 2 Schriftsteller -2 berühmte Gartner, Die beibe geschrieben - 1 Diffionar - 3 Forftbeamte, wovon 1 geschrieben -73 Juriften und Staatsdiener, wovon 18 gefchrieben

— 16 Bürgermeister und Magistratspersonen, wovon 3 Schriftsteller — 5 Steuer = und Kentbeamte — 3 Landammänner, wovon 1 geschrieben — 8 Mathematiser und Mechaniser, wovon 1 geschrieben — 1 Numismatiser — 4 Berg =, Hütten = und Sali = nenbeamte, wovon 2 geschrieben — 6 Natursorscher und Astronomen, wovon 3 geschrieben — 3 Bibliothefare, welche sämmtlich geschrieben — 6 Banquiers, Kausleute und Fabrisanten — 8 Buch = und Musikalienhändler — 3 Buchdrucker und Formenschneiber — 2 Lithographen — 3 Orgelbaumeister und Organisten, wovon 1 geschrieben — 8 Privatgelehrte, Dichter und Kedakteure — 2 Privatleute — 1 Student und 13 Frauen, wovon 5 Schriss

stellerinnen waren.

Unter den Biographisirten find bieses Mal befonders bemerkenswerth: unter ben furftl. Perfonen: Ronig Friedrich Wilhelm III., Glifabeth, Landgrafin v. Beffen=Somburg; - unter ben Ministern und Diplomaten: Freih. v. Stein gum Altenstein in Berlin, Graf Clam=Martinit in Bien, v. Malchus in Beidelberg, Bundestags= gefandter v. Erott, v. Ginfiedel in Dresben, die beiben v. Carlowit in Dresten und Coburg, Rruger in Schwerin, die berühmten ichweizerischen Staatsmanner Stapfer (in Paris), Efcher : Schult = beg, Beerleber, Bergog v. Effingen; - unter ben Generalen und Militarpersonen: Die Defterreicher Mederer, Graf v. Beder, Graf Noftig=Bienet (berühmt burch feine entscheibende Mitwirfung gum Siege bei Leipzig), die Preufen v. Tippelsfirch. v. Scholer, v. Rraft, v. Gabede und v. Bacato. Graf v. Alten in Sannover, Freih. v. Phull in Stuttgart, v. Sallberg in Munchen, v. Boudenrober in Darmftadt, v. Bagborf in Dresben; - unter ben Staatsbienern b. Stagemann

in Berlin, bie Prafibenten b. Grolmann in Ber: tin, v. Gartner in Naumburg, ferner v. Ulmen ftein in Duffelborf, Bethe in Reichenbach, De= lius in Bernigerobe, Leo in Dofen, Schau in Mohrungen, Graf v. Mercy in Bien, Geheimerath v. Barbier in Dfen, v. Birfchinger und v. Us: ichneider in Munchen, Gundermabler in Burge burg, v. Memminger, v. Gros und v. Kerner in Stuttgart, Staatsrath Eggena in Sulba. Strudmann in Donabrud, Georg in Dlben= burg und v. Rrofigt in Cothen, geh. Regierungsrath v. Bonneburg-Bengsfeld in Beilar, Geheimerath Chop in Sondershaufen, Dbergerichtsrath Gedult v. Jungenfeld in Maing, Genator Beftphalen in Samburg, Die Schweizer Raifer in Stane, Stapfer in Bern, Frey in Bafel, Meier und v. Durler in Burich (Letterer auch als Bergfteiger berühmt).

Un namhaften Theologen beben wir aus: Surft= bischof Manr in Rlagenfurt, hofburgpfarrer Plet in Wien, Ravitular Graf v. Reffelftatt in Trier, Die Superintendenten Linde in Dangig, Greiling in Afchereleben, Befefiel in Altenburg, Ludwig in Belmftadt, Richter in Mitau und Grave in Riga, Solfcher in Sannover, Die Bifchofe v. Groß in Burgburg, und Frit in Silbesheim, Pralat Ro: nigsborfer in Donauworth, Pralat Fügliftals ter in Lucern, Ubt Dengler in Bettingen und ben wegen feiner Freifinnigkeit verkannten katholischen Prediger Mannhardt in Munchen. - Unter ben akademischen Lehrern maren ausgezeichnet: v. Rotted in Freiburg, Thibaut, Gebaftian und Abega in Beidelberg, Dttfried Muller und Dorned: ben in Gottingen, Bilten in Berlin, Bolten in Ronigsberg, Dthm. Frank und Rlee in Munchen, Littrom in Wien, Mehmel und Lofchge in Er-

langen, Niemener in Salle, Franke in Riel, Bed in Roftod, Rubl in Leipzig. — Unter ben Medizinern und Raturforschern find befonders mert. wurdig: Dibers in Bremen, Blumenbach in Gottingen, Stieglig und Muhry in Sannover, Grafe und Ruft in Berlin, Dietrich in Glogau, Lenhoffet in Dfen, Podels in Braunschweig, Struve in Dresben, Bogel in Baireuth, DI= berg in Deffau und Beinede in Bernburg, Gole= del in Meiningen, Steimmig in Mannheim, Barber in Rabolobzell, v. Bodell in Riga. v. Bogel in Rafan und Dr. Belfer in Bengalen. - Unter ben Dichtern nennen wir: 3mmermann. Freih. v. Gauby in Berlin, b. Reinhard in Boffen. - Bemerkenswerthe Schulmanner maren: Die Direktoren Snethlage in Berlin und Maak in Salberstadt, Professor Bujad in Dangig, Schulrath Bude in Bunow, Sager in Darmftadt, Prafibent Schmitt und Professor Golbi in St. Gallen, Staatsrath v. Beige in St. Petersburg. - Dentwurdige Tonfunftler: Paer in Paris, Bie: ren in Breslau. - Fur bas Drama ging in Ef: lair feine fconfte Bierde unter. - Maler: Ram : berg in Sannover, Edert in Burgburg, Elifa Kriebrich und Apollonia Senbelmann in Dresben, Rabid in Prag, Pauline v. Schmers ling (Desterreichs Ruish) in Wien, Kreul in Munchen, Blechen in Berlin. — Mathematiker und Mechanifer: Cohrmann in Dreeben, Lieb: berr in Munchen, v. Gerfiner in Philabelphia. Banquiers und Fabrifanten: v. Raulla in Stuttgart, v. Birfc in Munchen, Feilner in Berlin, Boat in Schwebingen. - Gehr merkwurbig als Privatmanner waren noch Graf Pfaff v. Pfaffenhofen auf ber Infel Dbermorth und ber funftliebende Graf Dalfin v. Erbob in Bien. \* \* 2 -

Unter ben Frauen sind besonders bemerkenswerth: Christine Westphalen, geb. v. Aren, in Hamsburg, Rosa Maria Affing, geb. Varnhagen v. Ense daselbst, Amalie v. Voigt, geb. Ludecus in Weimar und Anna Heinicke in Leipzig. Noch ist mit Auszeichnung zu nennen der Hoskaplan Schmidt in München, der noch vor der Zeit, als Sennefelder in München die wichtige Ersindung der Steindruckerei machte, in Stein zu ähen angefangen hatte. — Ohne ein entscheidendes Urtheil aussprechen zu wollen, dürsten im gegenwärtigen Jahrsgange als Sterne erster Eröße zu betrachten senn:

Friedrich Wilhelm III.
Rotteck.
Olbers.
Blumenbach.
Thibaut.
Gräfe.
Ottfr. Müller.
Graf v. Alten.

and the same than the same constraint of the same than the

paire in der in Edert is Bogleng, Giene printere es and and Scherman in the contract to Ten Warthing & Schutze

The property of the property o

Mußer ben vielen hinterlaffenen Familiengliebern. welche auch zu bem biesmaligen Sahrgange bes Mekrologs gahlreiche Motigen eingefendet haben, verdankt berfelbe feine Bollstandigkeit namentlich folgenben

#### geehrten Herren Mitarbeitern:

#### (In alphabetifder Bolge.)

herrn B. R. Abeten, Professor ju Denabrud.

- Louis v. Alvensleben zu Leipzig. - Dr. Arendt, Lehrer zu Dielingen. - Decar Berg zu Dreeben.

- Pfarrer Bernet gu St. Gallen.

- Dr. C. Befcoren, Behrer am Geminar ju Salberftabt.

Dr. Albert Binber, Garnifonsprebiger gu Lubs wigeburg.

Dr. M. v. Binger zu Coln.

- Advokat Bopp zu Darmstadt.
- C. Bornhat, Lehrer zu Raumburg.

Major und Rammerherr, Freiherr v. Boyneburg gu Beilar.

Dr. Fr. Bruffom zu Schwerin.

- Konfistorial = Affeffor Abolf Bube zu Gotha. - Arthur Bubbeus, Gerichtebireftor gu Leipzig.
- Biftor v. Carlowig, Dberlieutenant gu Dresben.

— Rarl Charitius zu Iena. — Dels zu Hartroba. — Dr. Heinr. Doring zu Iena. - Bicebirettor Dolg zu Leipzig.

- Dr. med. Drey zu Burgburg.

- G. R. C. Cbart zu Conberehaufen.

- hofrath Dr. Ed zu Leipzig.
- Soh. Bernh. Ed, Dottor ber Rechte zu Leipzig.

perrn Edftein zu Salle. Regierungeadvotat Jul. Cherwein zu Rudolftadt. Beinrich Graf v. Ginfiedel zu Dreeben. Superintendent Erbmann zu Beig. Friedrich Fiala, Bifar zu Golothurn. Dr. Emil Frey, Dbergerichtsprafibent zu Arlesheim bei Bafel. R. Frentag, Dberlandgerichte = Uffeffor zu Corau. - Dr. J. Gunther zu Jena. Dr. Sunet, Profeffor und Dberappellationegerichtes Rath zu Jena. Beh. Gefretar Sanbel zu Beimar. Professor Safer zu Jena. S. harrys zu hannover. Bebentner Saffe zu Schneeberg. R. Beingen zu Coin. Regierungefefretor Bertel zu Beimar. Superintendent Benbenreich zu Beigenfels. - Dr. G. P. Solfder zu Sannover. Abalbert horn, Studios. jur. gu Sena. g. Suber = Schlatter zu St. Gallen. Dberbibliothetar Jack gu Bamberg. Dr. Ermischer, Pfarrer zu Erlangen. - Dr. Frmischer, Platter gu Confiftorialrath gu Rappel. Dr. Reber, Lehrer zu Ufchersleben. Joh. Rehrein, Gymnafiallehrer zu Maing. Dberlieutenant v. Rempff zu Stuttgart. Dberlehrer Reglin zu Bernigerobe. Pfarrer Knaus zu St. Gallen. Appellationegerichte = Direktor v. Rorb zu Umberg. - Pfarrer Rrang zu Wettefingen in Churheffen. - Pfarrer Ruchter zu Reuftadt a. b. D. Joseph Benhoffet, Ranbibat ber Mebigin und Chirurgie zu Dfen. Pfarrer Lettow-zu Kirnberg. C. E. v. Littrow, Dir. Ubjunttus ber f. f. Sterna marte zu Wien. C. Bobecte, Rreisaffeffor zu Blankenburg am Barg. Rammer = Mufitus Cobe gu Beimar. G. R. Boffler, Dr. med. et chir. gu Dreeben. Dr. Bubter, Ronrettor ber Domfdule gu Schleswig. Dr. Friedrich Buche gu Gottingen. hofrath und Professor Dabler zu Dorpat.

herrn Vaftor Mar zu Dfterobe.

- 3. C. 3. von Melle, Paftor bei St. Corena gu Lubect.
- Dr. Merleter, Profeffor zu Ronigeberg in Preugen.

Dr. Mennert gu Bien.

Stabsargt Dr. S. G. Michaelis ju Berlin.

- Rr. Mug. Milhaufer, tonigl. fachf. Rechnunge: rath zu Dresben.
- Rangleirath G. Muller zu Beimar.

Profeffor Ragelsbach zu Rurnberg.

G. Rolte zu Samburg.

- Albert Graf v. Moftis zu Draa. Prebiger Dbenaus zu Greifenberg. Mag. Defchect, Diatonus zu Bittau.
- Metropolitan Petri zu gulba. Professor Preuß zu Berlin.

Professor Rappenegger zu Mannheim.

- Band = und Stadtgerichte = Direttor von Reiche gu Langenfalza.
- Stadtkammerer &. U. Reimann zu Buttftebt.

Regierungerath Richter zu Deffau.

R. Richter, Lehrer an ber Realichule zu Saalfeld.

Dr. S. von Rotted ju Freiburg. Th. Saal, Paftor zu Dbermeimar. Dr. med. 3. 3. Sachs zu Berlin.

Lanbesbireftions = Rath Schambach zu Beimar.

Paftor Schickebang zu Salzbetfurth. Paftor prim. Schlager zu Sameln.

Dberfefretar Schmid zu Erier.

Beh. Dber = Regierungerath v. Schmieben gu Salle.

Paftor B. Schonichen zu Bernburg.

- Dberfriegerath v. Schonlin zu Stuttgart. Privatgelehrter Dr. D. Schrober auf Crempborf bei Gludftabt.
- DR. R. Schultes, Lehrer an ber Rnabenfcule bei St. Gebalb zu Rurnberg.

Schultheß : Banbolt gu Burich.

D. S. Gillig zu Dreeben.

Frang Soltl, Professor zu Munchen. Ih. Stapfer zu Bern.

hofrath Strackerjan zu Dibenburg.

Dr. Tafel, Universitate = Bibliothetar gu Tubingen. Stadtfaplan G. S. Thiem bei St. Martin gu Bamberg.

herrn Forftemmiffar Thon gu Erfurt.

Rob. v. Erebra zu Bolferftebt. Geh. Rath und Dberprafibent Freiherr v. Binde gu Munfter, Ercelleng.

g. Bogel, Setretar zu Burich. Dber-Regierungsrath v. Westphalen zu Trier. Konrab Wy f= Efcher zu Burich.

Dr. Rarl Bange zu Conbershaufen.

Dr. Behmen gu Beipzig.

Gymnafiallehrer Dr. Bober zu Stralfund.

### Berichtigungen zum 16. Jahrgange.

Dr. 30. Plot. Ceinen Ginn fur landwirthichaftliche Ber: Seite 71. befferungen bekundet, bas er auf feinem Landgute im Dorfe Schonefeld bei Leipzig eine fleine Beerbe echter thibetanifder Biegen hieft. Gur feine Perfon gehorte er ju ben geachteiffen Ebeilnehmern an bem weltberuhmten Leipziger Bantierhause

Frege u. Comp. grr. 50. v. Alvensleben hieß mit ben Wornamen Carl Milbelm Ludwig Rubolph, mar aber nicht, wie hier gefagt mirb. Domherr ju Merfeburg, fondern Domfapitular gu Galberftabt, was ihm ein jahrliches Prabendeneinfommen von 3000 Rithir. was ihm ein jahrliches Pradendeneinkommen von 3000 Athlic, gewährte. Im Z. 1805 gad es übrigens noch feinen königl. preuß. St. Johanniterorden, sondern es bestand damals nech der wirkliche Fohanniterorden der Balen Brandenburg. 3. 21 v. 0. star "für" I. sur sich.
3. 22 v. 0. nach Compaster süge hinzu: zu Rellingen.
3. 3 v. 0. nach verstanden seise das Zeichen ".
3. 20 v. u. Meinseld I. Keinseld.
3. 5 v. 0. Gleist I. Gleiß.
Ar. 110. Die östere. graft. Familie heißt von Seitern und Abonna ader nicht Aberen.

210.

214.

313.

339. 340.

340. Aspang aber nicht Asperg. 3. 4 v. o. Rettnin I. Keitum. 3. 9 v. o. Gottborf I. Gottorf.

352. 352.

491.

3. 9 v. o. Gottborf I. Gotterf.
3. 11 v. o. an 1. auf.
Nr. 163. Johann heinrich Wieland, Bürgermeister in Bafet, bar Johann heinrich Wieland, Bürgermeister in Bafet, war Doktor beiber Rechte. Er hatte eine lange Reihe von Jahren bei der Bafeler hochschule das Amt eines Univerlitäts-) Kanzlers belleibet. Als schweizericher bevollmächtigter Gefandter auf dem Wiener Kongresse wußte er sich das Bertrauen bes Kaifers von Desterreich in einem so hohen Grade zu erwerben, daß Franz I. ihn, mit seiner mannlichen und weiblichen Kachternhume erhob. Das ihm verlichene freiherrische Mappen ift nicht nur beschieben, sondern auch abgebilder in Mark. Lug baslerischem Bürgerbuch. Basel 1819. 493. G. 376.

Nr. 169. C. A. S. Freiherr v. Sedenborff war Domfapi» tular zu Galberstadt, doch bezog er als Inhaber einer foge-nannten Extranumerar = Prabende erst eine Nevenue von 506. 647 Rthirn.

Mr. 247. Klewig. Erwähnung verbient hier eine fur bie Freunde und Berehrer bes Jubilars in Magbeburg mit ty-706. verfehring Endet gebrudten, mit Bildniffen, Facsimite ze. versehring an bas funftig-jahrige Amtejubildum Gr. Ereellenz bes Geren Dr. Wilhelm Unton v. Rlewig am 9. Mai 1833, in gr. 4."

3. 11 v. u. Sois I. hvis. 3. 9 v. u. Lobening I. Lecening. 3. 2 v. o. Mord I. Nord. Rr. 917. Der als Bolfebichter im Lugerner Dialefte betannte 887. 1118. Detan bes Sochborfer Rapitels Joft Bernhard Saffliger mar 1759 geboren und seit 1793 Pfarrer in Sochborf, Kanton Qua gern in ber Schweig.

Scite 1120, Rr. 952. von Sest war Doftor beiber Rechte.

— 1136. Rr. 1148. v. b. Schulenburg nicht auf Priemen, sondern auf Priemenn. Im St. Johanniterorden ward er unter dem 24.

April 1787 auf die Commende Agow expectivitie (eingeschieben) und am 4. Juli 1800 investirt, d. h. in Sonnenburg zum Ritter gefchlagen.

1137. Rr. 1165. In Reuburg gibt es teine eigene beutsche Rirde, sonbern bie bortige beutsche Gemeinde bebient fich ber untern

Rirche ber frangofischen Stadtgemeinde.

Dr. 1355. Der Freiherr Kropher von Belmfels hieß mit Bornamen Karl. Er war fruber Militartommanbant gu Ling und aweiter Inhaber bee Auraffierregiments Ur. 3 gemefen und besaf bas Kommanbeurfreug bes Civilverbienftorbens ber tonigl. baier. Krone.

1169. Rr. 1543. Das hier gemeinte, am 31. December 1838 gu Burich geftorbene Mitglied bes bortigen Rirdenrathes heißt Georg Finbler.

#### Berichtigungen jum 17. Sahrgange.

Seite 93. 91.

410.

626.

842. 812.

843.

3. 15 v. u. Ger. I. Heer.
3. 1 v. u. Oben I. und bem.
3. 11 v. u. Oben I. und bem.
3. 11 v. u. Oben I. und bem.
3. 10 v. o. Philiftrat I. Philiftrat.
3. 10 v. o. Heferte I. har .... geliefert.
3. 10 v. o. Hoffmi I. Hoffmi.
3. 10 v. o. Mortorf I. Wortorf.
3. 13 v. o. Brobefigen I. Broberfen.
3. 13 v. u. Gofelborf I. Hoffeberf.
3. 11 v. u. Borchaft I. Borchert. 930.

#### Register jum 18. Jahrgang (1840).

Un mert ung. Die mit größeten beutschen Bablen Bezeichneten fichen in ber erften Abtheilung und haben theile aussuhrlichere, theile turgere Lebenabeschreibungen. Die mit Heinen beutschen Bahlen gehören ber zweiten Abtheilung an, welche selten mehr als Geburtsjahr, Sterbetag und Literatur nachweift und als eine bloße Erganzungslifte ber erften Abtheilung zu betrachten ift.

(Rach ber Rummer, nicht nach ber Pagina gu fuchen.)

Dr. Abegg, Rirchenrath zu Beibelberg 361. Abegg, Ses Abraham, emer. Prebiger ju Dos nator zu Bremen 1355. ben = Carzig 792. Adermann, Stadtrath zu ball 1239. Abler, Abvotat'gu Altona 704. Mbler, Pfarrer ju Unterampfrach Mgthe, Sof= und Stadtmusitus ju Beimar 345. v. Ahlefelt, Probst gu Lindau 707. be Uhna, Major gu Mlander, Gerichtsbireftor zu Beiba 1676. Munchen 465. Albert, Superior zu Burgburg 797. Albrecht, Prebiger ju Groß = Beufter 440. Albrecht, Schullehrer gu Guhren 1505. Albrecht, Juftigrath zu hamburg 599. Alter, Schullehrer gu Rlein = Pramfen 1815. Graf v. Alten, Rriegeminifter gu Dr. b'Alton, Professor zu Bonn 1027. Sanover 153. Amann, Canbesbireftions : Rath zu Dillingen 542. Unberg. Rommerzienrath zu Wismar 509. v. Undred, Banbftanb gu v. Unhalt . Bernburg, verwitw. Bergogin gu Mien 1481. Sanau 8. Unlauf, Schullehrer gu Cauterbach 1319. Appes lius, Regierungerath ju Potebam 719. Arenholb, Amteafs feffor zu Eggerfen 1061. Urnbt, Drganift zu Groß = Brefa Urnold, Runfthanbler gu Dresben 272. Canbichreiber gu Altborf 1824. Dr. Arnold; Apotheter gu Freih. v. Aspernbrand, Feldzeugmeifter gu Bes Leisnig 691. Uffing, Rofa Maria, geb. Barnhagen v. Enfe rona 1078. Usmann, Schullehrer zu Deutsch = Cas zu hamburg 41. mis 919. Ugmann, Rath gu Lobenftein 1574. Graf Attems, Rittmeifter gu Bien 1167. Ugler, penf. hofrath gu Glogau 1029. Graf v. Auersperg zu Laibach 1086. Babecti, Doktor ber Theologie zu Thorn 576. Dr. med. Bach zu Schabenau 1168. Badmann, Benefiziat zu St. Gallen 1533. Dr. Bad's ofen, Prediger gu Potebam 1336. v. Bacgto, Generalmajor gu Roppershagen 180. Babe, Abvotat ju Bismar 1666. Bar, Schultheiß zu Mainstocheim 1663. Bar, Dr. med. gu Bahnsen, Juftigrath zu Schleswig 1351. Marktbreit 738.

Bail, Burgermeifter gu Schonau 1131. Balg, Lebrer au Balg 1378. Balger, Band = und Stadtrichter ju horftmar 297. Banbo, Superintenbent zu Neuftadt. Cbersmalbe 1252. Freih. v. Barbier, wirtl. geh. Rath ju Dfen 318. v. Bas rifd jun., Rriegszahlmeifter zu Wien 973. Barnftebt, Rams meraffeffor zu Delmenhorft 6. Bartele, Paftor zu Bar-feld 726. Bartele, Genator zu Walerobe 959. Barthele, Rommiffionerath zu Alperftebt 843. Bartich gu Rieth 1261. Bafinsty, gandgerichte: Ubvotat zu Oftrowo 1265. v. Bas fijan , Dberftlieutenant zu Bugow 21. Bath, emer. Predis ger zu gangen 1087. Bauer, Pfarrer gu Babet 133. Bauer, Buchanbler zu Wien 1788. Baumann, Kaftor zu Grafen= thal 1519. Baumann, Regimentearzt zu Potebam 744. Baums bach, Paftor zu Rugau 1095. Dr. Baumgartel, Schullehrer zu Leipzig 101. Baumgart, Schullehrer zu Klitschoorf 1041. v. Baurmeister, Oberft zu Coln 1455. Dr. Baufch, Bifchof zu Limburg 721. Bayer, Drganift zu Kunig 1437. Freih. D. Bebenburg, Major zu Bamberg 826. Becher, Regierunges feeretar ju Liegnis 485. M. Bect, Defan ju Rordlingen 124. Dr. Bec, Professor ju Roftod 280. Bect, hofrath gu Breslau 1291. Dr. med. Beder gu Berlin 1337. Beder, Friedensrichter zu Warweiler 827. Graf Beckers zu Befter= ftetten, geh. Rath zu Dfen 33. Beeck, geh. Rath zu Rarles ruhe 486. Beer, Apothefer zu Brestau 1053. v. Beguelin, geh. Oberfinangrath gu Berlin 692. Behr, Oberftlieutenant zu Rleinen Sausling 1181. Behr, penf. Oberft gu Munchen 1104. v. Bebr, Gefondlieutenant zu Wismar 1682. Behre, Cantor zu Bolffen 366. Dr. Behrend, Leibargt zu Berlin Beier, Pfarrer gu Stabtel = Leubus 581. Dr. med. Beigenhiß ju Bunbe 1677. Dr. Bellmann, Docent ju Bres. lau' 259. von Below, Sauptmann zu Rebbentin 920. von Benbemer, Major zu Queblinburg 1068. Benin, penf. Rapitan zu Lengerich 722. v. Bentheim, Generalmajor a. D. zu Potebam 857. Beres, Schriftsteller zu Paris 430. Berg, Prebiger zu Wustrow 165. Bergemann, schweb. Konsul zu Stettin 819. v. Berger, Gekondlieutenant zu Berlin 1450. Berger, Oberrechnungerath zu Munchen 828. v. Bernhart, penf. Gubernialrath zu higing 1173. Bergt, Musikbirektor zu Altenburg 1688. Berni, Major zu Agram 606. Bernold, MIt=Regierungerath gu St. Ballen 47. Graf v. Bernftorff, Rammerherr zu Sartow 1002. Bertenhammer, penf. Ritt= meifter gu Leiten 1162. Bertram, Paftor gu Raven 1519. Beffer, Oberprediger zu Quedlinburg 1699. Bethe, geh. Obers Regierungsrath zu Reichenbach 228. v. Beulwig, Oberap: pellationegerichte = Prafident zu Celle 1278. Freih. v. Beuft,

Oberhofgerichts = Rath zu Dresben 1683. M. Beyer, Prebis ger zu Wanzka 350. Beyer, emer. Schullehrer zu Dahlens berg 1721. Beyer zu Mitau 1540. Beyer, Probit auf Gee= land 1206. Biebe, Paftor gu Rirchdorf 1074. Bieler, Rotas rius zu Gutin 1603. v. Bienenftamm, Privatgelehrter gu Riga 948. Bieren, Musitbirettor gu Breslau 172. Bier= nagen, Prediger gu Friedrichftabt 181. Biefe, Stadtmufifus gu Friedland 852. Dr. med. Biett zu Paris 698. v. Bila quer, Lieutenant gu Berlin 313. Billen, Dombekan gu Trier 109. Billig, Gefretar zu Baugen 936. Billmann, Defan zu Met. Emefirchen 763. v. Bilow, penf. Dberft= lieutenant gu (?) 666. Binber, Sofrath gu Stuttgart 117. v. Binnenthal, Feldgeugmeifter gu Ling 1422. v. Biro, erfter Rittmeifter gu (?) 829. Bifchof, Pfarrer gu Berbbuel 921. Bifchoff, Dberlandgerichtstanglei = Infpettor gu Breelau 1604. Bifchoff, Juftigkommiffar zu Ruftrin 1588. Bismark, Major a. D. ju Breslau 784. Bittlmaier, Abvofat zu Monheim 419. v. Blankenhagen, Staatbrath zu Mlafch 1258. Blankenhorn, Mit = Burgermeifter gu Mullheim 1030. Blankmeifter, Dber= pfarrer zu Altenberg 988. Blantmeifter, ehemal. Diafonus au Dusichen 1100. Blechen, Professor zu Berlin 247. Bloch= mann, Gymnaf .= Lehrer zu Danzig 415. v. Blomberg, penf. Major zu (?) 927. v. Blome, Stiftebame zu Beiligen= ftebten 501. Dr. Blumenbach, Profeffor gu Gottingen 42. Blumenthal, Paftor zu Bahrenholz 1589. v. Bobenhaufen, Poftmeifter gu Dranienburg 437. Bobert, Bergmeifter gu Reuborf 199. Dr. Bockeberger gu Weinfelben 543. v. Bodum, Stifteprobit zu Laffenborf 1069. Bodenburg, Regierungs: fefretar zu Minden 85. Freih. v. Bodmann, Rammerberr gu Rotweil 1514. Bobmer zu Bofingen 1384. Bohme, Ran= tor zu Glefien 421. v. Bohn, Premierlieutenant zu Pots= bam 1204. Borner, Paftor gu Rotichen 1163. Borich, Rang= leibirettor ju Rrotofdin 1228. Bothte, Burgermeifter ju Bromberg 802. Bottcher, Rantor zu Fürstenwalbe 607. Bot= ticher, penf. Rittmeister zu (?) 601. Bovet, Jufitiar zu Munfterberg 1105. Boving, emer. Paftor zu Affeln 1799. v. Boblen, Professor zu Konigsberg 59. Bohm, emer. Pas ftor gu Reuenkirchen 1250. Dr. Bohni, Prafibent gu Lieftall 1338. Bollen, Contreadmiral zu Nimmegen 389. Bolle, Sauptlehrer zu Berlin 527. Bolg, Juftigkommiffar zu Greif= fenberg 766. Bommel, Dberlieutenant ju (?) 544. v. Borche, Landrichter zu Wangerin 1178. Bormann, Lieutenant a. D. gu Berlin 1380. Bornemann, Konferengrath zu Ropenhagen 1635. Boreborf, Regierungefetretar zu 3wictau 1438. Bof= fart, Kantonerath zu Niebermyl 1825. Freih. v. Bouchen=

rober, Generalmajor gu Darmftabt 24. Bourquet, Dber= Steuerkontrolleur zu Breslau 1687. v. Bouverot, Canbges richte = Uffeffor zu Duffelborf 1320. Freih. v. Bonneburg= Lengefelb, geh. Regierungerath zu Weitar 376. Boufen, Compaftor zu Altona 1398. Boufen zu Schleswig 733. Bracht, Regierungerath ju Duffelborf 226. Brandt, Rams merrath zu Beimar 319. Brandt, penf. Rapitan gu (?) 1080. Branbenburg, Sofrath zu Berlin 1689. Branbenburg, Mabchenlehrer zu Wilsnact 877. v. Branta, quiesc. Upa pellationegerichte = Rath zu Munchen 1668. Bratichet, Schul= lehrer zu Marinan 1017. Brauhard, Pfarrer zu Schonau 1747. Braun, Rapitan gu (?) 1088. Braunschweig, Band= gerichte = Rath zu Dangig 1525. Breck, Unterlieutenant gu (?) 1423. Breiter, Sofgartner zu Leipzig 922. Breithopf, Juftig= amtefetretar ju Grobnig 1816. Dr. Brenbel, Domfapitular gu Bamberg 281. Brenner, Legationerath gu Regeneburg 949. Brera, Arat zu Benedig 1544. Freih. v. Bretfeld = Rronen= burg, Feldmarschallieutenant zu Freiwalbau 205. Dr. Bret= fcneiber zu Riga 1:01. Breuer, Schullehrer zu Rabziung 1441. v. Breuning, penf. Rittmeifter gu Eflingen 1010. Bremer, Professor zu Duffelborf 1393. Graf v. Brotborff, ban. Konferengrath zu Samburg 1054. v. Brucher, Dof-rath zu Wenden 460. Brutt, Abvofat zu Meinerfen 1463. Brunier, Raufmann zu Schwerin 1048. Brunner, Gerichtes ftatthalter zu Rluffen 648. Buchan, Unterlieutenant gu (?) 1321. Bucher, penf. Dberftlieutenant zu Lugern 602. Bucher zu Worms 1046. Bucholz, Genator zu Plau 1664. Buchta, Pfarrer zu Lofftowig 1697. Buchwald, Paftor zu Pontwig Baron Bubberg, ban. Dberft zu Bubbergehof 1416. D. Bubbenbrod, Dberft zu Magbeburg 1410. Buberus, Bergs rath auf Friedrichshutte bei Golme : Baubach 81. v. Bulow, Dberforstmeifter ju Blantenburg 3. v. Bulow, quiesc. Kreis: birektor gu Grunau 1739. v. Bulow, Dberftallmeifter gu Schwerin 191. v. Bulow, Droft zu Biemar 596. Butt= ner, ebemal. Ratheberr gu leal 806. Graf Bufuoty, Rammerer in Mahren 1584. Bujact, Gymnaf. Profeffor gu Rosnigeberg 212. Bullee, Oberftlieutenant gu (?) 423. Reiches graf v. Burghaus, Major a. D. zu Muhlatfchus 1028. von Burghoff, Generalmajor a. D. gu Breelau 1671. v. Burges borf, Dberft zu Polgfen 1590. Burret, Juftigrath gu Robleng 1424. Bufch zu Rronpringentoog 1313. Buffe, Superinten: bent zu Pattenfen 306. Bufler, geh. Sofrath gu Berlin 1705. Dr. Buttmann, Rreisphpfifus gu Ruftrin 1700. Calow, Juftigrath gu Stettin 1488. Camefasta, Domanentath gu Lampertheim 229. Freih. v. b. Capellen gu Darmftabt 1149. Cappell, Juffigrath zu hamm 217. v. Carlowis, Staates minifter gu Dreeben 106. Freih. v. Carlowig, Staateminis fter zu Gotha 39. v. Carnall, Generalmajor zu Zarnowis 1448. Carffom, Dberlandgerichte = Uffeffor zu Magdeburg 1322. Dr. Carftanjen, Profesor gu Duisburg 296. Cas-pari, Premierlieutenant gu Coslin 103'. Graf Gerini, General zu Wien 438. M. Charitius, Konrektor zu Jena 131. v. Chlingensperg, Major zu Munchen 1223. Chop, geb. Rath zu Sondershausen 215. Chrift, geh. Kammerrath zu Dels 577. Graf Clam : Martinig, geh. Rath und General: abjutant zu Wien 48. Graf v. Clary u. Albringen, Oberft-Silberkammerer zu Wien 1323. Claudius, Burgermeifter gu Edernforde 270. Claus, Ingenieurmajer zu Dreeben 1182. Claufen, Stiftsprobft zu Kopenhagen 77. Dr. Claufen, Profeffor gu Greifsmalbe 753. Clauffen , Juftigrath gu Bas bereleben 1279. Clauffen, Schullehrer gu Bot 1240. Gles mens, Rotar zu Saarlouis 1711. Coben, M. B., zu Altona 773. Freih. v. Collenbach, penf. Feldmarfchallieutn. ju Ugram 830. Freih. v. Collenbach zu Bien 1268. v. Colline, Graatsrat zu St. Petersburg 1374. v. Colmar, Oberforfter zu Bolgaft 1284. Conrabt, Poftfefretar zu Creugnach 995. Corbua, S. F., ju Guftrom 612. Coftenoble, Baurath zu Berlin 894. Coué, Lehrer an ber Runftakabemie ju Berlin 1742. Coulon, Rotar zu Hamburg 1349. v. Courten, Gemeindeprassibent zu Sie dere 844. Freih. v. Crailsheim zu Mohrstein 968. Dr. Cra= mer, Rreisphyfitus gu Altena 450. Freih. Crammer, penf. Rittmeister zu Prefburg 708. Crang, ehemal. Prebiger zu Riesth 886. v. Crell, hofrath zu Stralfund 1138. Cremer, Sekondlieutenant zu (?) 989. Graf v. Erenneville, General zu Wien 1185. v. Gronhelm, Premierlieutenant zu Gluckftabt 1796. Cruger, penf. Dberlandesgerichte = Ranglift gu Breslau 1403. v. Czarnoweti, penf. Major gu Breslau 1062. v. Danemart, Pringeffin Charlotte Friederite, geb. herzogin gu Medlenb .= Schwerin, zu Rom 236. Dallmann, Rlofter= amtmann zu Neuenwalbe 767. Damm, Gefretar zu Dres= ben 75. v. Damman, Rangler zu Schwarzburg 545. von Danckelmann, Sekonblieutnant gu (?) 1081. Daniel, Mungmeifter zu Schwerin 1778. v. Danner, Regierungebireftor zu Regensburg 1106. Daufel, emer. Schullehrer gu Ludwigs= borf 1286. v. b. Deden, Canbrath zu Ruhoft 89. v. b. Deden, Major zu Aurich 1576. v. b. Deden, Generalfelbzeugmeifter gu Sannover 1064. Deichmann, Ministerialkanglift gu San= nover 1233. Delbruck, Rath gu Gubensberg 658. Delius, Regierungebirektor zu Bernigerobe 144. v. Demuth, penf. Feldmarschallieutenant zu Wien 1817. Denice, Sauptmann

gu Evensen 662. Dentert, Paftor gu Burlage 142. Dengler. 216t gu Bettingen 292. Deppee, Dberwundargt a. D. gut Geftorf 1056. Dibbern, Prediger zu Großenbrobe 155. Diergart, Superintendent zu Meiderich 811. Dr. Dietrich, geh. Medizinalrath zu Groß: Glogau 377. v. Diezelsky, Oberst gu Briegen 444. v. Diringshofen, Major a. D. gu Frantfurt a. D. 1655. v. Dittmar, Lieutenant gu Guben 493. v. Dobschus, Lieutenant zu Schweidnig 1285. Doring, Ran= tor zu Altenburg 277. v. Doring, Rittmeifter a. D. gu Leonberg 1032. Dr. Doring, penf. Bataillonearzt zu Rurn= berg 1070. Dohmte, Apotheter zu Meifen 587. Dollmanr, Profesior zu Solothurn 201. Doniges, Renbant gu Ber= lin 447. Donle, Rreisingenieur ju Baireuth 1241. Donner, ban. Rommandeur zu Coln 1792. v. Donop, Premierlieutn. gu Gifenach 968. Dorbrig, Major gu Berbft 1169. Dorer, Mittandammann gu Baben 451. Dr. Dornebben, Professor gu hameln 294. Doft, Burgermeifter zu Grunhayn 1196. van Douwe, Stabsarzt zu Passau 354. v. Drechsel, Presmierlieutenant zu Eistrup 785. Drechser, Pfarrer zu Rurnsberg 368. Dreschoff, emer. Rektor zu Kumilsko 613. von Drigaleti, Major a. D. zu Beileberg 1309. v. Drygaleti, Generalmajor ju Pofen 1459. Freih. v. Durffenthal, Re-Burich 95. Dr. Durr, Umtephyfitus zu Buhl 421. Dutfchte. Konsistorialrath zu Posen 1639. Duka, Pfarrer zu Alt = Tar= nowit 1678. Dr. v. Dumhof, Medizinalrath zu München 1207. Duckhoff, Kriminalrath zu Münster 381. Ebart, Rammerprafident zu Sonderehaufen 342. Cbert, Erton= ventual zu Lichtenfels 114. Cherhard, Lehrerin zu Dorpat 515. Cberhardt, Sofabvotat gu Dratenborf 332. Cbermayer, Ronfiftorialrath zu Birnborf 705. v. Eberswald, penf. Saupt= mann zu Linz 1003. Dr. med. Ebets zu Altona 1060. von Ebrowski, Major a. D. zu Brühl 1807. Eckert, Landschafts-und Schlachtenmaler zu Würzburg 385. Freih. v. Ebels-heim, geh. Rath zu Karlsruhe 1534. v. Essinger v. Wilbegg gu Bern 1055. Effnert, emer. Burgermeifter gu Greiffen: berg 471. Eggeling, Urchibiakonus zu Breelau 996. Eggena, Regierungebirektor zu Fulba 364. Eggers, Profurator gu Altona 202. Eggert, Oberamtmann gu Rohra 1766. von Egiby, Dberft zu Baugen 1761. Dr. med. Chrenberg gu Dberberg 1394. v. Chrenfelb, Archivebirettor gu Claufens burg 472. v. Ehrenreich, penf. Land Dbertommiff. gu Grag 845. v. Chrenthurm, Dberlieuten. gu (?) 670. Gimbect, Prafident gu Berlin 1727. Dr. Ginbrodt, Profeffor gu Mostau 974. M. Ginert, Stiftekantor zu Burgen 1224. Graf v. Ginfiebel,

wirkl. geb. Rath zu Dreeben 398. Gifente, Juftigeommiff. Rath zu Munfter 305. Efert, Sauptmann zu Cachfenbaus fen 693. Eifter, Paftor zu Stemmen 816. Elwert, geb. Rath ju Giegen 878. Engel, pormal. Ruchenmeifter zu Robel 1669. Engelhardt, Juftigfommiffar zu Dubthaufen 1208. v. Engen= feld, Oberlieuten. zu (?) 985. Engerer, ganbrichter zu Binds. beim 1694. Engfer, Apotheter zu Danzig 441. Englert, Dra gelbaumeifter gu Bittau 25. Engmann, Schullebrer gu Gotichdorf 578. Erhard, Detan gu Mergentheim 510. Ershardt, Konfistorialrath gu Bien 1127. Erich, Juftigtommiff. gu Guben 1526. gu Grich, Abvotat zu Reuhaus 898. Ernft. hauptmann a. D. zu Breslau 960. Efcher = Schulthef, Dbers amtmann zu Burich 103. Efenbeck, Pfarrer gu Illesheim 887. Eflair, Soffchaufpieler gu Munchen 420. Graf Efterhagy gu Bien 643. v. Eftorff, Generallieutenant gu Rerffen 774. v. Chel, Dberbaurath gu Stuttgart 1707. Dr. Eugster, Alt-1411. Erner, Pfarrer gu Schonfelb 1670. Cyber, Dberforffer zu Friedersborf 1597. Epring, Amtmann zu Raftatten 1135. Kahland, Rapitan gu (?) 628. Freih. v. Fahnenberg, Dberpoftbirettor ju Baben 392. v. Ballenberg, penf. Rapitan ju (?) 619. Freih. v. Fattenhaufen, Dberftlieutenant a. D. su Pischeowis 1153. Feberau, Gymnaf .= Prof. gu Lubed 209. Dr. Feer, Altfantonerath zu Marau 132. Fehrmann, Dr. med. gu Grimma 901. Feilner, Fabritant zu Berlin 7. Feller, Bataillonsarzt a. D. zu Pitichen 761. Fendler, Regierungs. fekretar zu Breslau 1565. v. Ferber, Major zu Melz 94. Fesiel, Prediger zu Unternessa 1006. Fetkköter, Justigkom= miffar zu Sorter 975. Freih. v. Feuchtereleben, Sauptmann gu Wien 1352. Dr. Fiebing, Kollegienrath a. D. ju Potes bam 1358. Fiebler, emer. Rettor gu Belmftabt 1280. Dr. Fiedler, emer. Dekan zu Wien 1695. Fierz zu Rugnacht 1684. Filis, Bankbirektor ju Breslau 1292. Fimby, Gerichts-ichreiber ju habersleben 1174. Finbeifen, Pfarrer zu Bremes nig 652. Dr. med. Fifcher zu Leipzig 256. Fifcher, Steuera einnehmer zu Schmiebeberg 1353. Dr. med. et chir. Fleisch: mann zu Erlangen 1022. Flemming, Sauptmann a. D. Bu Dreeben 1381. v. Flemming, penf. Premierlieutenant gu Schmiebeberg 1097. v. Flotow, Rittergutsbefiger gu Alten= hof 1065. v. Flotow; Sauptm. a. D. zu Pleg 1445. won Rlotom, Stiftshauptmann gu Roftod 1253. Folbner, Tams bourfergeant zu Altenburg 1283. v. Folger, Domfapitular gu Neujoht 529. Folfers, Kollaborator zu Olbenburg 28. Dr. Follen, Profesior zu Newyork 52. Freih, p. Foreabe, Kammerherr zu Brestau 1610. 30 v. Forfander, Zollbeamter

gu Libau 1712. Dr. Dthmar Frant, Profeffor gu Munchen 408. Freih. v. Frant, Gebeimerath gu Bechingen 1684. Dr. Francte, Profesor gu Riel 120. Frante, Paffor gu Bernes borf 1624. v. Frantenberg, Rammeraffesfor gu Breslau 426. v. Frangenschuld, emer. Felbstabsarzt zu Bien 723. Freis Ficher zu Agrau 1767. Freife, Rreiseinnehm. zu Uelzen 950. Dr. Fringel, Ronfiftorialrath zu Darmbach 861. Freund, Professor zu Ropenhagen 1205. Frei, Doktor ber Rechte gu Buchareft 11. Fren, Bauinspektor zu Reuftadt 1753. Fren. tag, Rriegerath zu Frankfurt a. D. 194. Frice, Paftor gu Brotel 1037. Friedlander, Sofrath gu Berlin 1748. Dr. med. Friedlander zu Reuftabt 1404. Friedlein, Patrimon. Michter zu Sochstadt a. b. 26. 812. Friedrich, Landschaftsmaler zu Dresben 174. E. T. Friedrich, Malerin zu Dresben 302. Friedrich Wilhelm III. Konig von Preugen 207. v. Fried= riche, hauptmann zu Nachen 1300. Frief, emer. Gymnas.s Lehrer ju Breelau 1220. Frie, Bifdof ju Bilbesheim 287. Friefice, Architekt zu Leipzig 1186. Fromm, Rirchenrath zu Ribnig 352. Fromm, Juftigkommiffaring zu Potsbam 1175. Fromm, Phyfitus zu Schaltau 431. Frofch, penf. Proreftor gu Liegnig 990. Graf Fugger - Kirchheim zu Augeburg 997. Graf Fugger v. Kirchheim, Reicherath zu Augeburg 1736. Rugliftaller, Probft zu Lugern 395. Fubr , Raufmann gu Darmftabt 150. Funte, Schullehrer zu Borftel 213. Dr. med. Furft zu St. Pault 951. Lanbgraf zu Fürstenberg, geh. Rath Rungendorf 1484. v. Gaby, General zu Montagny 1107. Dr. Gabifd, pratt. Urgt gu Groffen 1762. Gabe, Bilbhauer Berlin 993. v. Gabede, Generalmajor ju Schwebt 31. Gartchen, Rittergutebefiger gu Schmogerte 1354. Freih. von Bartner, Chefprafibent gu Raumburg 295. Gartner, Steuers Kommiffar zu Ilmenau 1024. Gartner, Schullehrer zu Buls Dr. v. Bagern, Gutebefiger gu Frankenthal fingen 1082. 1293. Graf Galler, Lieutenant zu Maing 1571. Gangyner, Pfarrer zu Beinwyl 1375. Garn, Hofapotheker zu Schleiz 567. Gatichet zu Thun 1611. Freih. v. Gauby, Officier und Schriftsteller zu Berlin 57. v. Gavel, Rreiebeputirter gu (?) 1768. Dr. philos. Gape ju Floreng 276. Gebauer, Pfarrer zu Reurobe 1728. Gebauer, geh. Rommerzienrath gu Schmits beberg 1254. Freih. Gebult v. Jungenfeld, Dbergerichterath gu Maing 300. Gegg, Rapitanlieutenant gu (?) 976. Beiß: ter, Landesbirektions = Ranglift zu Gifenach 382. v. Gelbke, Dberftsieutenant a. D. zu Beimar 1826. M. Gelbricht, Pfarrer zu Callenberg 1304. Gellert, emer. Burgermeifter ju Ronneburg 865. Genfichen, Prediger zu Driefen 1368. Georg, Staatsrath zu Dibenburg 126. Gerhard, Paftor

ju Strehlis 1376. v. Gerftner, Profeffor ju Philabelphia 139. Gertler, hoffammerrath gu Wien 1200. Gergema, Prediger zu Tergaft 847. Dr. Beg, Stadtpfarrer zu Reuts lingen 185. Genber, Paftor zu Schandau 1145. Gener, penf. Stadtrichter zu Canbehut 1221. Gepler, Ratheaffeffor zu Ronneburg 1591. v. Gfug, Major a. D. zu (?) 671. van Ghemen, Notar zu Wabern 672. Giesenhagen, Prediger zu Hohen = Mistorff 134. Gillet, pens. Kriegsrath zu Berlin 1281. Gimmerthal, Gymnas. - Professor zu Sondershausen 71. Gitt, Rath ju Gifenberg 248. Gigler, Pfarrer ju Groß = Rottulin 1725. v. Glafer, penf. Generalmajor gu Breslau 1147. Glafer, Senator zu Altenburg 1612. Glafer. Lehrer zu Sannover 1559. Glafer, Rantor gu Lindenhann 1799. v. Glafenapp, Titularrath zu Werro 1773. v. Glos ben, Major auf Gribow 1541. Gneib zu Schwerin 1527. Oniem, ehemal. Apotheter gu Quidendorf 629. v. Gobben. tom', Major a. D. zu Gaalfeld 1650. Dr. Gobel, praft. Urat zu Conberehausen 383. v. Goben, Sekonblieutenant zu Sannover 713. Godel, Pfarrer zu Guttrop 225. Gobe lich , Rantor zu Roenig 1310. Gohring , Rettor zu Monnes burg 414. Golbi, Professor zu St. Gallen 362. Dr. Gos ring zu Potebam 15 6. Gorlich, Behrer gu Brestau 1141. Gorne, Sofrath zu Berlin 1307. Goge, Candrichter zu Rees 863. Bog, Rettor gu Rurnberg 36. Goffart, Friebenes richter zu Bachtenbont 1528. v. Golbader, Dberftlieutenant gu Dreeden 1709. b. Gontard, Sauptmann gu Dunfter 1179. v. Goftoweti, Major zu Brandenburg 1339. Gotts bold, Premierlieutenant gu (?) 497. Bottfcbling, Stabtrich. ter zu Prauenis 505. Dr. Gottwalb, Batailloneargt gu Bielefelb 1128. Grack, Lieutenant zu Berlin 455. Dr. von Brafe, Generalftabsargt gu Berlin 230. Grasner; Rreiss fteuereinnehmer ju Dol. = Wartenberg 1341. Graf, Stabte pfarrer gu Ingolftabt 60. Dr. med. Graf zu Lauenftein 588. Graf, Raffier gu St. Gallen 1827. Graffunber, Rreisjuftige rath zu Ruftrin: 1594. Grau, Buchhanbler gu Sof 365. Graulich, Pfarrer zu Altstabt 603. Graun, Pfarrer zu Beis cha 1209. Dr. Grave, Konfiftorialrath zu Riga 19. Freih. v. Gravenreuth, Regierungerath zu Regeneburg 831. Gregor, Tambour zu Memel 673. Dr. Greiling , Superintenbent gu Ufchereleben 135. Greul, Pfarrer gu Feucht 1656: Grevel, Begebaumeifter gu Sagen 1129. Griebhammer, Dberlieutes nant zu Straubing 1743. M. Grimm, Dberprebiger zu Dies mibich 401. Grimm, Polizei = Diftrifte = Rommiffgr zu Ras wicz 1401. M. Grohmann, Schlofprediger gu Muguftueburg 1769. v. Grolmann, geb. Dbertribunal : Prafibent zu Bers lin 322. v. Gros, geh. Rath zu Stuttgart 334. Kreib. p. Groß zu Troctau, Bischof zu Burzburg 110. Groß. Upotheter zu Dresben 579. Großer, Forftrenbant zu Robenau 1377. v. Grothuß, Candrichter in Liefland 1616. v. Grott= huß, penf. Rapitan zu (?) 1229. Grunert, Buchbrucker zu Salle 219. Freih. v. Gruttschreiber, Lieutenant a. D. gu Diridel 1387. Gidwend, Pfarrer zu Seifartheborf 854. Gube, Schulbirettor zu Dreeben 1176. Bunther, Schullehrer 211 Altemalbe 546. Gunther, emer. Rektor zu Deberan 1506. n. Gungler, ach. Rathekanglei : Direktor zu Stuttaart 497. Guiquer, General zu Laufanne 1828. Gulbimann, Altlands poat zu Golothurn 1577. Bulis, Schullehrer zu Reisen 1089. Gumpert, Rantor zu Runnereborf 1276. v. Gunblach. Ritterautebefiger zu Rumpshagen 491. Gutbier, Pfarrer gu Mferdinasteben 379. Saafe, penf. Sofmufitus zu Lubmiges luft 1108. Sabertern, Geminarlehrer zu Brestau 1395. Sactes megel, Auftionsverwalter gu Dibenburg 1829. Freih. von Ballberg, Generallieutenant ju Munchen 303. Saberli, Gefretar zu Burich 390. Sager, Prediger zu Glate 195. Sab= ner, Pfarrer zu Sobenfelben 183. Sanisch, Regierungerath zu Collberg 803. Sartel, Rantor gu Glas 1550. v. Safeler. penf. Rittmeifter gu (?) 644. Safer, Soffchaufpieler gu Raf= fel 1830. v. b. Sagen auf Ratel, Rreiebeputirter zu Ber= Sahn, Candgerichte = Uffeffor zu Beigmain 532. lin 531. Sahn, Dberlehrer zu Briegen 1083. v. Sate, Major zu Berlin 1244. Sate, Butebefiger zu Dhr 547. Salbritter. Rapitanlieutenant zu (?) 674. Sallbedt, Bifchof zu Cap= ftabt 1701. Freih. v. Sallerftein, Dberfriegerath gu Stutts aart 445. Sammerich, Konferengrath zu Rovenhagen 569. v. Sann, Generalmajor zu Grochwig 1598. Sanffen, Prebiger zu Gleschendorf 298. v. Sanftein, Dberft zu Benfftabt 491. Graf zu Barbenberg = Reventlow, ban. geh. Ron= ferengrath zu hamburg 1474. Graf harbenberg, Dberhofs meifter zu Sannover 537. Dr. Sarber, geh. Sofrath zu Ra= bolphszell 115. Sarff, Bicekonful zu Windau 1482. Sar= tand, Argt gu Berlin 879. v. Sarling, Droft zu Sannover 495. v. Harnach, Dberft zu Prag 969. Sarnifch, Juftige Kommiffar zu Mucheln 548. M. harpprecht, Pfarrer zu Stutt= gart 1314. M. hartmann, Paftor zu Gorlofen 268. Dr. med. Bartmann zu Rochlig 889. v. Hartwig, Major zu Dien= burg 1315. Saffe, Apotheter gu Chemnis 45. Sauge, 206= vokat zu Borna 1547. Saufen, bimitt. Rapitan zu Riga 1305. Sauereiter, Domfapitular zu Paffau 807. Secht, Dberlandgerichte = Rath zu Halberstadt 43. Secker, Prediger au Banefelbe 1522. Dectimann, Soffetretar gu Bien 881.

Sedicher zu Altona 1470. Bedftabt, Sofrath gu Berlin 869. Bebinger, Rantor gu Bergeirchen 675. Dr. Begner, Ultz ratheberr gu Winterthur 20. v. Beibenreich, Sauptmann au Lichtenberg 777. Dr. heimberger, Stabsargt gu Riga 1586. v. Beimenborf, Archivar zu Rurnberg 1652. Beime reich, Amtsaubitor zu Rageburg 1109. Dein, Seminarichrer zu Freiburg 1460. v. Beinbucher v. Bitteffv, t. t. Truchfeß gu Bien 616. Deinecte, Dof : und Mebiginalrath zu Bernsburg 290. A. R. E. Beinide, geb. Klubt zu Leipzig 260. Beinte, Pfatrer zu Birtwis 882. Beinold, Chirura zu Altenburg 1090. Beinrich, Stabsargt gu Darmftabt 492. Beinge, emer. Schulrettor zu Reuftabt 1507. Beingen, Pfarrer gu Duffeldorf 386. Beife, Major zu hannover 1575. Beitfogel, Pfarrer zu Lichtenberg 739. v. Delbig, Dberft zu (?) 1529. Belb, Paftor zu Salle 263. Dr. Belfer, Raturforicher in Bengalen 50. v. Bellermann, Banbrath zu Rargin 1729. v. Hellfeld, Rammerrath zu Tena 333. Belm, wirkt. geh. Rriegsrath zu Berlin 1417. v. helmrich, Rittmeifter zu Brus fotschine 710. Sentel, Landgerichte = Rath gu Bittenberg 549. Bemleben, Stubent zu Roftock 516. Sempel, Ubvotat zu Steinbach 478. v. Senickftein, Landftand gu Bien 907. Ben= fel, Erzieher zu Sirichberg 15. Benfel, penf. Lieutenant zu Munfterberg 597. Berbft, Burgermeifter zu Beuthen 1735. Derbft, Dberft zu Burgburg 966. Berford, Juftigrath zu Frankfurt a. b. D. 908. Bering, Mabdenlehrer gu Belgern 808. Bering, penf. Waifenhaus = Infpettor zu Dranienburg 724. Dr. Hermann, Mebiginal = Uffiftent zu Biesbaben 1190. hermens, Rotar zu Wevelinghoven 550. hermes, Organift zu Gnopen 589. herold, Buchhandler zu hamburg 320. Dr. herrmann, Professor zu Wien 1110. herschbach, Rotar gu Duffelborf 1713. Bertha, E. ofterr. Unterlieuten. gu (?) 551. hertwig, Diftritte : Rommiffar zu Schlottendorf 1342. Bergog v. Effingen, Altburgermeifter zu Marau 367. Dr. Befetiel, Generalfuperintenbent gu Altenburg 145. v. Befe fen = Somburg , Landgrafin Glifabeth zu Frankfurt a. M. 32. Dr. v. hefling, Leibargt gu Regeneburg 582. Seubes, penf. Rapitan zu (?) 630. Seuflich, Schullebrer zu Groß = Neun-borf 1091. Seusler, Altbezirkeverwalter zu Lieftall 635. Beugner, Landkommiffar zu Kaiserstautern 1640. Heyden= reich, Rittergutebesiger zu Dber = Beimar 1750. Sentt, Dber= lehrer zu Rurnberg 1092. Senge, Pfarrer zu Schmirchau 921. Benland, Major a. D. zu Buctau 911. M. Benmann, Pfar= rer zu Reinsborf 1389. v. Seyn, Lieutenant zu Brestau 146. benn, Prediger zu Brallentin 598. Dr. med. Senne gut Meißen 925. Hieronymi, Prafibent zu hilbburghaufen 1148.

Sillefelb, Paftor zu Giebenbaumen 1198. Dr. med. Siller gu Leipzig 1306. Dr. Silmer Freih. v. b. Bufche gu Belgoland 1392. Silfcher, t. ofterr. Unterlieutenant gu (?) 552. Freib. p. himmelberg, Dberlieutenant gu Bien 1581. Sindenberg, Prediger zu Berlitt 1365. Chr. Wilh. vermitmete Sinrichs gu Leipzig 136. hinge ju Lubect 1818. Freih. v. hipperesthal, wirft. hofrath zu Wien 653. v. hirsch auf Gereuth, Sofbanquier gu Dunchen 371. Sirichberg, jubil. Ramerals wundarzt zu Reufohl 694. higler, Dberamtmann zu Schmograu 1132. v. Dobenberg, Dberftlieutenant ju hannover 899. Dos lemann, Schullehrer gu Safterwis 745. Sopfner, geh. Eris bunglrathin gu Darmftabt 700. Boriche, Domanenrentmeifter gu Bitterfelb 591. Soefe, Licenttommiffar gu Roftod 468. Dog, penf. Dberforfter ju Windifchmardwig 8:3. Soffmann, Apotheter zu Canth 725. Soffmann, Juftigrath zu Golbberg 1098. Soffmann, Lieutenant a. D. ju Robedig 1754. Soff. mann, Schlofvogt zu Riga 1675. Soffmann, Sauptmann gu Thorn 1582. Freih. b. hobberg, Kammerherr gu Prausnig 928. v. Solle, hauptmann a. D. zu hannover 676. Bollenberg, Bautondufteur zu Stade 1385. Solmberg, Dbers pafter zu Reval 1425. Dr. Solfcher, Oberkonsiftorialrath gu Sannover 409. v. Solftein, Dberft gu Guftrom 107. Sols termann , Rittmeifter gu Fleneburg 1464. Soly , Domanens beamter zu Oppen 1578. Holzapfel, Justizkommisar zu Pasterborn 977. Homuth, Justizkommisar zu Breslau 1164. v. hontheim, ehemal. Ranonitus zu Erier 714. Dr. med. hopmann zu hannover 746. hoppe, Schullehrer gu Sats fcau 1703. Dr. Sorn, Burgermeifter ju Burgel 387. Sorn, hofrath gu Reuftrelig 55. horn, Lehrer gu Falten 1364. Sorn, Dberamtmann zu Schlarte 729. Sornfchemager, Do. ftor zu Schledehaufen 1520. Sorft, emer. Paftor zu Rendse burg 467. Hofemann, penf. Kapitan zu (?) 1210. b'houbin, penf. Profeffor zu Munchen 677. v. Souwald, Dberlandes= gerichte : Referendar zu Bubben 1426. v. Bubel, Poftmeifter gu Freiberg 1551. v. Dullesheim, Premierlieutenant gu (?) Schichtmeifter zu Beifftein 820. Sullow, Amtsaffeffor zu Sannover 443. v. Gulfen, Oberft zu Algier 351. Sutter, Rommiffionerath gu Beig 169. Dr. Sufetand, Rittergutebes figer zu Markeborf 344. hummel, Direktor ber Runftakabemie zu Raffel 1405. Freih. v. Sono aus Deuwied zu Breberie 82!. Jabloneti, Prediger zu Rofengarten 943. Jacobe, emer. Pfarrer gu Loffen 1144. Jacobfen, Proviantverwalter ju Altona 452. Jager, Erzieher ju Darmftabt 331. Jager, penf. Juftigrath gu Calm 654. v. Jager, Dberforftrath gu

Stuttgart 1191. Jager, penf. Rechnungerath zu Stuttgart 1657. Jatel, Profeffor gu Berlin 175. Sanite, Pfarrer gu Mogwis 538. Barfchty, Paftor gu Deutmanneborf 1781. Jahn, Prediger zu Krampfer 1301. Jahn, Pfarrer zu Bang-maffer 1255. Jahnel, Pfarrer zu Bijchofemalbe 1500. Jafobi, Mrgt gu Berlin 1440. Sanfen, Zonfeger gu Bonbon 1714. Sanffen, Dbergerichterath zu Schleswig 1018. b. 3a= riges, Dberlandesgerichte : Chefprafibent ju Breslau 1618. Jarofd, Schullehrer zu Goldmanneborf 832. Sarzombed, Schullehrer zu Potemfia 754. Jaftroß, Musiklehrer zu Fried-land 1259. Ibbeken, Kirchenrath zu Berne 293. Jeckel, penf. Dekonomiekommiffar ju Oppeln 1412. Dr. Zenifch, Burgermeifter zu Ofterobe 279. Jenfen, Raufmann zu Zonbern 1081. Jentich, Lehrer zu Mitau 405. Jengen, Ra-ftellan zu Schwerin 1763. Ife, penf. Steuerrath zu Luben 1793. Freih. v. Imhof zu Wien 487. Dr. Immermann, Landgerichte = Rath gu Duffelborf 275. - Jodifch , Premier= lieutenant a. D. zu Glogau 1057. Softing, Bandgerichtes Rath zu Cleve 1715. Dr. Johannsen, Professor zu Ropenhagen 227. John, Sauptmann gu Elbing 1418. Jokufdi, Apothefer zu Freiberg 1489. Joris, Genior bes Domtapitels gu Sitten 730: Furft gu Sfenburg : Birftein gu Dffenbach 1472. Burgenfen, Genator ju habersteben 939. Suttner, Drganift zu Berrnborf 998. Junge, Pfarrer ju Groben 372. Junge, Profeffor gu Beit 498. M. Suft, Paftor gu Frauenbain 1564. Raas, Rommandeur zu Ropenhagen 569. Radlit, hiftorienmaler zu Prag 35. Randler, Major zu Baugen 67. Randler, Dberft zu Dreeben 961. Rauffer, Friedenbrichter gu Lebach 1716. Graf v. Ragenect zu Stuttgart 765. Raifer, Bandammann gu Stans 84. v. Raleftein, Premierlieutenant ju Glogau 1471. Rarftene, Prediger zu Bovenau 104. Rart= haus, Paftor zu Iduny 1565. v. Raulla, Rath zu Stuttgart 357. Rayfer, Forftmeifter zu Mlt = Damm 506. v. Reef, Landftand zu Wien 1154. Reller zu Glattfelben 709. Reller, hofrath ju Bien 798. Rellner, Prediger ju Stargarb 1441. v. Rempff, Sauptmann gu Stuttgart 335. Rempte, Lehrer ju Chemnis 608. Dr. Kern, Oberappellationerath zu Gelle 310. Rern gu Bulad 1465. Rern, Rittmeifter gu Bien 1058. Freih. p. Rerner, geb. Rath ju Stuttgart 140. pou Reffel, Minifterial = Uffeffor zu Raftadt 1555. Graf v. Reffels ftatt, Domfavitular zu Trier 164. Regler, Pfarrer gu Wieberiefch 533. Rettembeil, Tribunatrichter gu Rordhaufen 65. Rieff, Paftor ju Mittelnkirchen 1419. " Rielmayer in Abyffinien 1832. Rierftein, Rittmeifter a. D. ju Galgbrunn 1413. von Riefewetter, Rittmeifter gu Reichenbach 1749.

v. Kinsky, Hauptmann zu Erprath 462. Dr. Rirdhofer. Schlofbenefiziat zu Wertingen 870. Ririnich, Lanbesarchivar gu Maram 780. Rirfchte, Kantor zu Rabishau 731. Dr. med. Rittel zu Reu = Subbath 1402. Rlauer, Paftor zu Muleben 593. Graf Riebelsberg, Dberlieutenant gu (?) 687. Riebs, Stabtgerichte = Rath gu Elbing 1427. Dr. Riee, Professor Ru Munchen 249. Klein, Budhanbler gu Candeberg 410. Rlein, Dberlieutenant gu (?) 1112. Rleinlein, Dberlehrer gu Bruck 740. Dr. Kleinwächter zu Prag 1324. Klemm, Kreis= fteuereinnehmer zu Leipzig 99. Rliche, emer. Ergpriefter gu Canth 1234. Dr. Rlinge, Sofmebifus zu St. Unbreasberg 1390. v. Rlingen, penf. Major zu Grag 1256. Rlinthamer, Dberpoftrath zu Munchen 1658. Rlinthardt, Burgermeifter au Merfeburg 1625. v. Rliging , Rittmeifter zu Berlin 706. Rlop, Paftor zu hannover 944. Rlog, Dberpfarrer zu Stol= berg 188. Rlug, hauptmann zu Dresben 122. Dr. med. Rlug zu Gifhorn 1786. Rnebel : Doberie, Rreiebeputirter gu Friedrichsborf 1498. Rneife, Rath zu Murich 1587. Freih. p. Rnieffebt = Schaubet, Rammerherr zu Ludwigeburg 1020. v. Anobelsborff, Gekondlieutenant zu (?) 1340. Knorr, Ge= neral = Bollabminiftrator ju Munchen 926. Rober, Defonomie= Rommiffionerath zu Freiftabt 1294. Roch, Paftor gu Gams melin 23. Dr. med. Roch zu Gifhorn 1485. Roch, Dber= Butteninfpettor ju Gittelbe 1038. Roch, Stabtwundarzt gu Jauer 1535. Roch, Synbifus gu Trollenhagen 1316. Roble, Forftrath zu Ellmangen 814. Rohler, emer. Prediger zu Bie= lengig 645. v. Roblichen u. Ruftern, ehemal. preug. Rreis= rath zu Barfchau 1492. v. Rolichen, Major a. D. zu Ritt= libfreben 1011. Rolling, Bifchof zu Bertheleborf 1751. Rolla. bir. Stadtrichter zu Chemnig 435. Dr. Ronig, Paftor gu Befferbur 1501. v. Konigedorfer, Pralat gu Donaumorth 393. Graf v. Ronigeegg = Mulenborff, Domfapitular gu Balbfee 912. Freih. v. Konig, Rammerherr zu Schwarzbach 29. Roppen; geh. Umterath zu Grevismuhlen 308. von Rorber , Magistraterath zu Pregburg 669. Roffler, penf. Rapitan gu (?) 637. Rohler zu Quarten 1113. Rohli, Bes girtsgerichte = Prafibent gu Gaanen 1530. Kolbe, Avothefer gu Barmalbe 1187. Rollhorft, Burgermeifter zu Beremold 1704. Ropp, Direktor bes Comnasiums zu Boppard 1150. M. Rorb, Professor zu Grimma 631. Rorner, Dberamtmann zu Rangedorf 524. Rornschacke, emer. Schullehrer zu Schicks wie 1079. Rosche, Pfarrer zu Rengersborf 40. v. Ros, Sekonblieutenant zu Danzig 1722. v. Koß, Major a. D. gu Belafen 1661. v. Rowalsti, Beibbifchof zu Gnefen 456. Rrahmer, Juftigrath zu Beißenfee 1717. v. Rraft, General

zu Konigeberg 151. Rrabe, Oberbaurath zu Braunschweig 1556. Rratow, Dberforfter zu Rietichen 620. Rraner, Dade chenlehrer gu Gibenftoct 781. v. Rranichftatt, Rreisjuftigrath gu Brestau 1245. Rrang, Rangleirath gu Raffel 92. Rrasty, Forstinfpettor zu Groß = Dubensto 473. Rraufe, geh. Rom= merzienrath zu Colbag 1819. M. Rraufe, Pfarrer zu Beile: borf 1755. Graf v. Rreith, Major zu Gutened 888. Rreit. feld, Titularrath zu Riga 1744. M. Rreg, Pfarrer gu Dch= fenbach 479. Rretschmer, Pfarrer zu Birtenbruck 1383. Rreul, Maler gu Munchen 299. Dr. med. Rreusmann gu Berite 860. Rren, Steuerrath zu Nachen 37. Rriegemann, Pres biger gu Lippaiten 638. - Krinis, Juftigkommiffar gu Beis 1039. Rrippendorff, Dberhofgerichte = Rangler gu Rarlerube 1566. Rrome, Superintendent gu Freyberg 481. v. Rrofige, Gefammtrath zu Cothen 148. Dr. Rruger, geh. Rath gu Schwerin 186. Kruger, Juftigrath zu Wittenburg 68. Krus ger, Schulvorfteher zu Berlin 1379. Kruger, Regiments-Quartiermeifter gu Rordfelb 741. Rruger, Dberlandgerichts Rath zu Stettin 1468. Rrug, Amterath zu Cloben 659. von Rrug, Rommiffionerath zu Nibba-708. Rubitschef, geh. Ars chivar zu Wien 1800. Dr. Ruhn, Professor zu Leipzig 214. M. Rubne, Pfarrer gu Rieber = Gichftabt 945. Ruenlin, Ult= Staatefdreiber gu Freiburg 895. Rungle, Grofmajor gu Goffau 58. Dr. Ruhl, Profeffor zu Leipzig 273. Freih. Ruhner, Landstand zu Klagenfurth 1093. v. Rundratis, Rameralrath zu Wien 1653. Runow, Tribunalrath zu Ronigs= berg 1641. Runge, penf. Major zu harburg 1066. Rurgan, Landgerichte = Direktor zu Ohlau 1235. Rurgan, Landgerichte = Direktor zu Rupp 1325. Rufchel, Lieutenant a. D. zu Glos gau 940. v. Kwiatkoweky, Rechnungerath zu Wien 755- Ryber, Rath zu Altenburg 655. v. Labiges, Domanenrath zu Boigenburg 265. b. Caffert, geh. Regierungerath gu Schwerin 360. v. Laffert, Droft zu Schwechow 1042. Cait= fat, Bifchof zu Wien 1326. Lambrecht, Kreisgerichterath zu Munchen 902. v. Lambsborff, Kollegienrath zu Riga 553. M. Lanberer, Professor zu Balbborf 1779. Lang, Referenbar gu Rarleruhe 1774. Langbein, Konrettor gu Friedland 90. Lange, Stabsaubiteur gu Darmftabt 871. Lange, Umtmann gu Bahn 913. Lange, Pfarrer zu Micheleborf 855. Dr. Bange, Abvotat zu Wittlage 1359. Lange, Kapitan zu (?) 848. Freih. v. Langenau, Felbmarschalltieutenant gu Grag 1230. Langer, Schullehrer gu Bertholbeborf 428. Canger, Pfarrer gu Gruffau 1622. . v. Langholfen, Profesfor gu Bien 1369. Bang, penf. Artillerie = Oberstwachtmeister zu Wien 952. Lagberg, Rapitan zu Beigenfele 251. Freih. v. Lagberg,

Major zu Komburg 511. Freih. Lattermann, Banbftand gu Gras 1435. Dr. Laube, Medizinalrath zu Bredlau 896. Lauer, Dberlandgerichte = Uffeffor gu Unclam 1718. Caut, Dberlieu= tenant gu (?) 833: Caurenty, Dberlehrer gu Riga 400. Lamas, Juftigrath zu Burg 143. Lebet, Bitar gu Breslau 747. Leben, Poftfeeretar ju Berlin 711. Lechner, Lebrer gu Berlin 1111. Leberer, vormal. ftanbifder Abgeordneter gu Backnang 1049. Leberer, Upothefer gu Richtwerber 1035. Lehfeld, Schullehrer zu Rungendorf 1645. Lehmann, Schuls lebrer zu Lobstadt 858. Lehmus, Pfarrer zu Rothenburg 329. Behnert, Rreisfetretar a. D. gu Bunglau 1775. Leibesborf, Rlaviervirtuos zu Floreng 1508. v. Leismer, penf. Saupta mann ju Stuttgart 1667. Lemde, Upothefer ju Branden= burg 1812. Lemte, Rantor gu Schonbruch 1660. . Lemmel, Upotheter zu Burg 1567. Dr. v. Benhoffet, Statthaltereis Rath zu Dien 62. v. Benthe, Dberhauptmann zu Eggerfen 715. Leng, Dberlandesgerichte = Uffeffor zu Behlau 1102. Beng, Sauptmann gu Stettin 1632. Leo, Dber : Regierunge. rath zu Pofen 149. Leonhard, Satobine, zu Mannheim 1808. Graf v. Level, f. preug. General zu Rom 446. Graf v. Berchenfeld zu Munchen 1388. Lefenberg, Chirurg zu Sachsenberge 1197. Leut, Regimentsauditor zu Baireuth 716. Leupold, Paftor zu Rlein= Kniegnis 454. Levien, Ronferengs rath zu Gluckstadt 267. Leydel, Pfarrer zu Cafendorf 519. Lepfer, Praceptor ju Malen 1685. Liebherr, Profeffor gu Munchen 314. Liebfcher, Schullehrer zu Ummeleborf 1646. Graf v. Limburg = Stirum gu Saag 1194. v. Limburg, penf. Lieutenant gu Laagen 1073. Limmer, penf. Pfarrer gu Ralts waffer 583. v. Linck, Major zu Lubwigsburg 1071. Dr. med. Lindau zu Bufterhaufen 872. Dr. Linde, Superintendent gu Danzig 66. Linde, toburgifcher hofrath zu Raima 769. Lind= ner, hofzahnarzt zu Berlin 646. Lingte, ehemal. Dberamte-Abvotat zu Dreeden 656. gur Lippe = Biefterfeld, Graf Bils belm Ernft, zu Dberfaffel 30. M. Lippmann, Pfarrer gu Grofftortwig 1764. v. Littrow, Profeffor gu Bien 349. Lobect, Pfarrer zu Mufchwig 1130. v. Lobenthal, Major zu Reu = Muppin 1542. v. Lorquenghien, Gefondlieutenant gu Paberborn 822. Graf v. Lobron = Laterano, Rammerer gu Munchen 1626. Loble; Lithographiebesiger zu Munchen 63. Lofder, Apotheter gu Freiberg 1311. Lofer, Sofgraveur gu Buftrow 1151. Comen, Juftigtommiffar gu Diebeim 554. Lobs meyer, Apotheter zu Berben 970. Cohrmann, Direktor gu Dreeben 70. v. Lofch, Major zu Tilfit 782. Dr. Lofchge, geb. Sofrath zu Erlangen 307. Lubenety, Paftor prim. ju Bauben 756. Lucas, Wegebaumeifter gu Dortmund 525.

Bucht, Renrettor gu Renbeburg 1023. Bubbe, Bofrath gu Berlin 1202. Bubte, Upotheter ju Stargard 1691. Lubers, Rorfter ju Gabebehn 873. Lubert, Banbvogt ju Rirchwerber 795. Ludicte, geh. hofrath gu Berlin 1475. v. b. Labe, Major gu Rebberstorf 1543. Luttid, Oberamtmann gu Dbers oblingen 439. Dr. Lubewig, Generalfuperintendent gu Belma Rabt 171. v. Lynder, Premierlieutenant gu Reife 1146. Dr. Maag, Gymnaf. : Direttor zu halberftabt 78. Maste, hofrath ju Berlin 937. Dr. Mahlmann, Juftigrath ju hals berftabt 967. Maier, Schullehrer gu Rurnberg 1345. Maier, Pfarrer gu Regensburg 1692. Freib. v. Malburg, hoffetres tar gu Bien 1662. Freih. v. Maldus, Finangminifter gu Beibelberg 324. Maliste, Pfarrer gu Bertheleborf 1545. v. Mann, Dberappellationegerichte = Direttor gu Munchen 220. Mannhardt, Prediger zu Munchen 53. v. Manteuffet = Szoge, Dberburggraf gu Mitau 1063. Marcard, Rath gu Stade 1592. Marichner, Pfarrer zu Gortau 962. v. Marfigli, Oberft a. D. zu Breslau 1517. Martin, hofrath zu Auges burg 1794. Martin, Pfarter zu Blauen 1921. Martini, Butteninfpettor aus Geblige 1269. Martini, Gefondlieutenant gu (?) 1165. v. Marton, Professor gu Bien 1302. v. Marmis, Lieutenant a. D. zu Breslau 1136. v. b. Marwis, penf. Major gu (?) 1012. Marr, Schullehrer gu Petersheibe 555. v. Margiani, Feldzeugmeifter zu Ling 1642. v. Mafare, Gefonblieutenant gu (?) 457. Mafchner, Oberlieuten. gu (?) 1114. Matichte, Schullehrer gu Bucowine 1621. Dr. med. et chir. Maurer zu Munchen 556. Mauritii, emer. Defan zu Rleinlangheim 903. Mayborn, Paftor prim. zu Strehlen 717. Dr. Mayer, Gymnas. : Professor ju Burgburg 244. Maver, Apotheter zu Friedland 1406. v. Maybofer, Major gu Gmund 1156. Dayr, Furftbijchof v. Gurt gu Rlagenfurt 396. Maywalber, emer. Pfarrer zu Greugburg 1257. von Mebem, Kreismarichall ju Golbingen 514. Meberer v. Meberer u. Buthwehr, Generalfeldmachtmeifter zu Ugram 269. Megerle, Rath zu Wien 1466. Dr. Mehmel, hofrath zu Erlangen 206. Dr. Meier, Regierungsrath zu Burich 18'A Dr. Meier, Professor ju Paffau 1801. Dr. Meinel, Rabis neterath zu Munchen 1629. Meinharbt, Paftor ju Uffel 846. Dr. Meinhofer, Urgt gu Großenhaun 346. Meinide, Dberhofbauamte = Uffeffor zu Berlin 1236. Melebach, ganbrath zu Grefelb 210. v. Memminger, Dberfinangrath zu Stutts gart 72. Menbe, Raufmann ju Riga 1665. Meng, Dbers lieutenant gu (?) 1327. Merbeth, Diakonus gu Banda 412. Graf v. Meren, geh. Rath ju Bien 327. Mert, Dberftlieutenant zu Rarleruhe 499. Mertel, Schullehrer zu Rirch=

ehrenbach 1630. Mertens, Senator zu Bannover 463. Meffor. Buchhanbler zu Stuttgart 100. Dr. Des, Professor zu Burgburg 14. Degborf, Canbrichter ju Bittichenau 1211. Mebig, Lehrer zu Braufchieborf 1476. Meufel, Mabchen= oberlehrer zu Schwabach 678. v. Menfel, penf. Dberfilieute= nant zu (?) 1025. Dr. Meyen, Professor zu Berlin 1436. Meyer, Professor zu Bramftebt 309. Meyer, Postbirettor gu Wismar 166. Meyer, Landrichter zu Baireuth 727. Meyer, Lieutenant zu Beuthen 941. M. Meyer, Urchibiakonus Bu Glauchau 1502. Meyer, Ranglei = Regiftrator gu Sanno= ver 570. Freih. v. Milach, Dberlieutenant gu Prag 1225. Milbner, Schullehrer zu Rempa 757. Mieg b. a., Fabrit-befiger zu Mublhaufen 978. Mieting, Kanbibat zu Olbenburg 1834. Milhaufer, Referenbar zu Dresben 137. Miller, Rammerer zu Ettringen 34. Freih. v. Miltis, Rammerberr gu Dreeben 712. Mingel, Buchbrucker ju Sof 397. Mirus, Finangprofurator gu Beisnig 735. Mifchel, Pfarrer gu Bres- tau 1809. Mifchel, Dberlandgerichts = Uffeffor gu Gumbinnen 1428. Mitlacher, Finangrath zu Molbig 880. Graf v. Mis trowis, penf. Relomarschallieutenant zu Bien 1679. Mitschte, Pfarrer zu Purschwig 13. Dr. Mittermaier, Nechtsanwalt zu Heibelberg 1672. Mobius, Pfarrer zu Altenhof 1605. Mohring, Senator zu Grevismühlen 288. v. Möllendorf, Lieutenant a. D. zu Bilenect 786. Dr. Moncteberg, Setretar ju Samburg 520. Morifofer aus bem Ranton Thurgau gu Reapel 1362. Mofer, penf. Artillerie : Premierlieutenant zu Schweidnig 1282. v. Mohrweiler, Rabineterath zu Ollmus 585. Dr. Moll, pratt. Urat zu Wien 861. Mollius, Dberlandgerichte = Rath zu Breslau 575. v. Moltte, Oberjager= meiffer zu Greifewalbe 16. Freih. v. Moltte, Generalmajor gu Stuttgart 734. Moltrecht, Senator gu Penglin 69. Moraweg, Pfarrer zu Pofinig 1523. Dr. med. Morcau gu Wien 512. Moreau, Rath zu Wien 1651. Dr. Morell, pratt. Mrgt zu Damme 18. Moris, Sofinftrumentenmacher gu-Berlin 1295. Morie, Lehrerin zu Breslau 1606. Moris, emer. Gymnaf. = Lehrer zu Buterbogt 778. v. Mofer, Sof= rath zu Enzersborf 1193. Mozin, Abbe, zu Stuttgart 994. zur Muhlen, Hauptpafter zu Eckernforde 211. Muhlenbruch, Umtehauptmann zu Crivis 374. Muhlpfort, Paftor zu Sordansmuhle 856. Dr. Muhry, hofmebitus zu hannover 96. Mulichen, Paftor zu Campereborf 1452. Otfr. Muller, Profeffor zu Gottingen 254. Muller, Dberlandgerichte = Uffeffor zu Saalfelb 245. Dr. Muller, geh. Rath zu Berlin 1745. Muller, Rreisjustigrath zu Grottkau 914. Muller, Dberfors fter zu Lubbenau 1366. Muller; Pfarrer zu Munchen 1242.

Müller, Dragnist zu Neuftabt a. b. Saibe 748. Muller. Dbergeugwart gu (?) 557. Freih. v. Dunchingen, Rammerherr zu Stuttgart 1115. Mumme, hofrath zu Berlin 591. Mussinan, Abministrationsrath zu Munchen 979. M. Mylius, Pfarrer zu Niemege 1627. Ragel, Rnabenlehrer zu Bindes heim 1557. v. Rallermann, Oberlieutenant zu Wien 971. von Napolety, Poftmeifter zu Lauban 1099. Raffe, Referendar gu Bielefelb 834. gur Nebben, Prebiger gu Picher 158. gur Rebben, Forfter zu Clueg 720. Reduszemsti I., Gefondlieus tenant zu (?) 809. Rebm, Schullehrer zu Berl 232. Reitich, Suftigfommiffar zu Gorlie 1726. v. Neitschus, Sauvtmann gu Dreeben 1613. v. Refpern, hofrath zu Bien 1680. Reft, quiesc. Appellationegerichte = Rath zu Umberg 1730. v. Ret= telborft, penf. Dberft zu (?) 636. p. Neu, Generalmajor zu Laibach 679. Neubauer, Pfarrer zu Umlingftabt 118. Reubaur, Dberamtmann zu Abelwiß 667. Reuburg, Behrer zu Samm 425. Reumann, Schulvorfteberin zu Berlin 534. Neus mann, Forftfetretar zu Glogau 1260. Newnahn, Geometer zu Friedland 328. Rene, Poftemmiffarius zu Großen = Rreug 535. Nicel, Regierungsrath zu Brandenburg 1155. Nicolai. Schichtmeifter zu Unnaberg 617. Niemeyer, Umtmann gu Berfenbruck 1607. Dr. Niemener, Professor zu Salle 112. v. Rifemeufel, penf. Major zu Brestau 793. Dr. med. Roat zu Strehlen 1007. Robiling, Prediger zu Rlein = Dug 1494. p. Molting, Sauptmann zu Sauberobe. 1483. Rorbeag gu Rabenau, Dberftlieutenant gu (?) 1212. Graf v. Roftig= Bienet, Relbmarschalllieutenant zu Prag 416. v. Roftis= Santendorf, Rammerherr zu Biefa 49. v. Roftis, penf. Dberftlieutenant zu Gorlit 915. Ruffer zu Lauban 1477. Ruschiska, Sauptmann zu (?) 680. Rusbaumer, Raplan gu Unterageri 1593. Dbenaus, Dberprediger gu Schwedt 17. Freih. v. Dbergfell, penf. Dberftlieutenant gu Wien 650. Delbe, Juftigtommiffar zu Mublhaufen 1213. Dertel, Pfarrer zu Kornburg 1288. v. Drigen, Rammerherr zu Rebbemin 980. v. Dhnesorge, Student zu Leipzig 262. Dlbe, Agent zu Reuenbrot 326. Dr. Olberg, Sofrath zu Deffau 176. Dr. Olbers, Aftronom zu Bremen 88. Onden, Umt= mann zu Befterftebe 167. Dftenborf, Pfarrer zu Bolmar= ftein 1681. Ofterlamm, Prediger zu Leutschan 787. Grafin b. b. Often = Sacten zu Marienhof 154. Dtt, Dberlieutenant gu (?) 835. Dtto, Juftigtommiffar zu Beiligenftadt 981. Dtto, Dberforfter zu Milissch 1509. Dtto, hauptmann zu Oftes robe 1043. M. Otto, Pfarrer zu Rodnig 929. Otto, Dbers forffer zu Schwartau 890. Dugen, Senator zu Tondern 770. Dverbect, Juftigtommiffar zu Samm 278. Paer, Generals

Rapellbirektor gu Paris 10. Pas, ehemal. Rektor gu Frantenhaufen 1797. Pagen, Rollegiensebretar gu Riga 517. Graf Palffy v. Erdob, wirkl. geh. Rath zu Bien 56. v. Dapp. Seminarprediger zu Steingmanger 482. Pappenbeim, Redaf. teur zu Ratibor 261: Pafchen, Appellationegerichts = Rath gu Coln 1429. v. Pafferat, penf. Major gu (2) 1026. von Paftan, Gefondlieutenant gu (?) 594. Pagig, geb. Regies rungerath zu Berlin 203. Paue, Sauptmann zu Burich 1328. Paul, Dberhutteninfpettor gu Rreugburgerhutte 1686. Paulfen, Prediger gu Rleneburg 253. Pechaticheck, Rongerts meifter zu Rarleruhe 1478. Pecz, Profeffor zu Debenburg 909. Delz, Sauptmann zu (?) 681. Pengler, Regierungerath zu Regensburg 815. v. Perge, Rath zu Bien 1636. Perfc, Pfarrer zu Dberbiela 192. Defchel, Bunbargt zu Große Rofen 923. Perfchte, Burgermeifter zu Bandehut 73. Deftas lozzi, Bifar zu Stafa 558. Deftalozzi, Sandelsmann zu Burich 1835. Petri, Pfarrer zu Pugtau 413. Petri, Rams mergerichte : Uffeffor zu Breslau 799. Petri, emer. Pfarrer zu Befinig 1617. Petrosilius, Superintenbent zu Scelze 1289. v. Pettentofer, quiesc. Boll = Ubminiftrationerath gu Dun= chen 1813. Pegoto, Behrer ju Dichat 1004. Graf Pfaff von Pfaffenhofen zu Dbermorth 138. Pfenning, quiede. Regierungsbirektor zu Burzburg 1770. Pflaume, emer. Juftigamtmann gu Meisborf 474. Dr. med. v. b. Pforbten gu Burgburg 347. Pfriemer, Diakonus zu Schmiebeberg 1756. Pfuffer v. Altishofen, Dberftlieutenant gu Lugern 336. Phi= lip, Paftor zu Auras 647. Freih. v. Phull, General zu Stuttgart 399. Piehatzet, Gymnaf. = Dberlehrer zu Oppeln 221. Dietich, Diatonus zu Freiburg a. b. u. 61. v. Dis gage, penf. Rapitan ju (?) 1251. Pindert, Paftor ju Branbis 1094. Pinther, Juftigamtmann gu Walbenburg 529. von Piringer, Sofrath zu Wien 489. Pirner, Poftbirektor zu Merfeburg 1757. Pissch, Rommiffionerath zu Sagan 500. Piticher, Rettor gu Raftenburg 1785. Pitichmann, Saupt= mann zu (?) 1430. v. Planta v. Samaben, Altlandammann gu Chur 1414. Dr. Plat, Subrektor zu Cothen 404. Dr. Plet, Sof = u. Burapfarrer zu Wien 125. Dr. Plieninger, Medizinalrath zu Stuttgart 1599. Plinct, Burgermeifter gu Lauenburg 1580. Dr. Poctele, Dberftabeargt gu Braunfchweig 356. v. Pobewils, penf. Dberft gu (?) 972. Pohlmann, Pfarrer zu St. Johannis 1270. Porner, Paftor gu Sannes berg 323. Potichte, Sauptmann ju 3mentau 1804. Pogge, Rommerzienrath zu Greifewalde 1709. v. Pogrell, Saupt= mann a. D. zu Breslau 823. Pohl, Cehrer zu Breslau 1467. Pohl, Rotar zu Mitau 794. Porabam, Oberlieutenant gu

Triesborf 431. Porsche, Stabtrath zu Leipzig 188. Pobba, Superintendent zu Bitterfeld 874. Dr. Prael, Leibmeditus gu hilbesheim 1420. Prehn., Suftigtanglei : Gefretar gu Ros ftod 38. Pregmann, Notar gu Babern 682. Prillwip, geh. Setretar zu Ronigeberg 816. Pring, Mufitlehrer gu Lipzig 1261. Prigel, Forftmeifter ju Steinau 1546. Promnis, Rauf= mann' ju Brestau 1696. v. Pronbfinsti, penf. Dberft gu (?) 910. v. Przygrodzei, Sauptmann a. D. gu Dreeben 1152. Punter, Rantonerath gu Stafa 982. Pufahl, Bandgerichtes Rath zu Stettin 1469. Puich, Gefonblieutenant gu (?) 771. Pupte, Schullehrer gu Ohrte 157. Pufchmann, Poftor gu Rlein = Baffron 1568. Qued, Forftinfpettor ju Berlin 1296. Quehl, Behnsrath zu Groß = Neuhaufen 953. Querner, Umtes attuar gu Gifenberg 1552. v. Quieur, penf. hofrath gu Bien 934. Rabed, Oberforfter ju Grobigberg 1780. Rainer, Beb= rer gu Briren 1399. Dr. med. Rainprechter gu Munchen 883. Ramberg, Sofmaler zu Sannover 403. v. Ramm, Band= rath zu (Reval?) 1698. Dr. Ranbhan, Arzt zu Weißenfels 187. Rapp, Officier zu Gigelli 1442. Dr. Rafp, emer. Professor zu Wien 1553. Dr. med. Ratter zu Wien 1706. Dr. Rauch, Landphysikus zu Arnstadt 1192. Rauchmann, Dber = Steuerkontrolleur zu Breslau 749. Raufche, penf. Rapitan zu (?) 866. Dr. Raufchenbufch, Pafter zu Ultena 152. Rautenberg, Gefretar gu Gime 824. v. Raven, penf. Major gu (?) 991. Raneti, Rittmeifter gu Dreeben 539. v. Rebeur, Ministerresident gu Berlin 1188. Rebban, Rentheamter gu Beil 111. Graf v. b. Recte = Bolmerftein gu Dverbyet 742. Dr. Rectnagel, praft. Urgt zu Ribingen 621. v. Rectow, Major zu Stolpe 1618. Graf Reding, fpan. Dberft zu Bien Rehaag, Gymnafial. = Dberlehrer zu Conig 609. Dr. Rehmann, Leibargt zu Donaueschingen 1243. v. Reiche, Major zu Berlin 79. Reiche, Dberlandgerichte = Uffeffor zu Rinde= robe 208. Reichel, Mater gu Chemnig 800. Reichenbach, Salinentunftmeifter zu Reichenhall 159. Reichenbach, Pfar= rer gu Bighelben 1536. Reichlin, Mebiginalrath gu Ettismyl 1226. Graf v. Reigersberg, Kammerherr zu Rechenbach 1356. Reimann, Forfteommiffar zu hirschberg 1810. Reimann, Premierlieutenant zu Striegau 1495. v. Reimisthal, Dbertieutenant zu (?) 1116. v. Reindl, Oberappellationegerichtes Rath zu Munchen 1183. v. Reinhard, hofrath zu Boffen 197. Reinifch, Pfarrer zu Dber = Schwebelborf 1416. Reinfch, Stabt= richter gu Strehlen 1600. Graf v. Reifchach, Rittergutebefiger gu Rieth 1789. Freih. v. Reifchach, Fethmarichallieustenant gu Bien 1040. Reifel, emer. Schullebrer gu Tichtrnau 1732. Dr. Reiffig gu Stolberg 540. Reiter, Unterlieutenant au (?) 1329. Freih. v. Reibenftein, Rammerer gu Reuth 1503. Reiz, Pfarrer zu Brumis 849. Rellftab zu Thalweil 1746. Remy, Juftigrath zu Stettin 559. Renggli, Kantonerath gu Schupfheim 1360, v. Rettenbach, Sauptmann zu Weißenfels 394. Reuß, Profeffor ju Giegen 321. Graf Reuß = Roftrig, Seinrich XLIX. zu Ichtershaufen 668. Reuter, emer. Lehrer zu Konnewig 804. Dr. Rhefa, Professor zu Konigeberg 1415. Richter, Cand = u. Stadtgerichte = Rath gu Gorlig 4. Richter, Beneralfuperintendent zu Mitau 289. Richter, Pfarrer gu Mublbed 406. Richter, Regierungerath gu Oppeln 337. Richter, Superintenbent zu Rombild 316. Richter, Juftig-Kommiffar zu Schweibnig 234. Richter, Dberforfter a. D. Bu Rlug 1752. Richty, Schullebrer zu Przewos 561. v. Ries ben , Rittmeifter a. D. gu - Neubrandenburg 853. Riedel, Buchhanbler zu Biesbaben 64. Riebl, Sauptmann a. D. Berlin 1451. v. Riedl, Plagoberlieutenant gu Comorn 1117. Riebt, penf. Sofrath zu Wien 663. Riepenhaufen, Rupfer= ftecher zu Gottingen 526. Rinbelmann, Paftor zu Rlein= Freden 1510. Mintleben, Daftor gu Martranftabt 1654. Freih. D. Ripte, Rittmeifter gu Wien 1802. Ritter, Dberpfarrer gu Rotha 417. v. Ritter zu Regensburg 1118. Ritter, Schul= lehrer zu Schonholz 875. Ritter, Organist zu Bellahn 639. Rittig, Maler zu Rom 1372. Graf v. Robern, Premier= lieutenant zu Pofen 891. Rohner, Prebiger zu Connenberg 1787. Roller, Schullehrer zu Lederhofe 610. Rofcher, Sof= Staatefeeretar a. D. zu Berlin 1601. Roster, Binngieger gu Bittau 1443. Roble, hofrath gu Dehringen 935. be le Roi, Bandgerichterath ju Bollftein 1579. Rolefenn, Burgers meister zu Riga 391, Rohnstook, Subdiakonus zu Dels 1490. Rommel, aggr. Sekonblieutenant zu (?) 518. Dr. von Roos, Staaterath zu Burzburg 1271. v. Rofe, Landrath gu Torgau 1623. v. Rofenthal', penf. Rapitan gu (?) 1050. Rosteutscher, Rapitan a. D. zu Fallenftein 1723. Dr. phil. Roffig zu Dreeben 963. Rothe, Tribunalrath zu Ronigsberg 560. Rothe, Ronferengrath zu Ropenhagen 1386. v. Rottect, Sofrath u. Profeffor zu Freiburg 348. Rotter, Schullehrer gu Rrintich 1740. Rotter, Schullehrer gu Rablin 836. Dr. Rubel, Superintenbent ju Deligich 432 .- Rubolph, Lehrer gu Meißen 141. Rubolph, Soffassirer zu Beimar 161. Rus bolph, Hofrath zu Breslau 850. Rubolph, Regierungsfekretar zu Oppeln 750. Ruborf, emer. Steuereinnehmer zu Etterlein v. Rubgen, f. preuß. Lieutenant zu Maing 796. Rueff, Artilleriehauptmann zu Munchen 983. Rumpe, Paftor zu Granowig 1515. Ruperti, Rath zu Hannover 892. Ruft, geh. Obermebiginalrath gu Berlin 412. Rybfin, Oberft=

lieutenant zu Riga 1335. Caalfrant, Profestor zu Regense burg 218. Dr. Gabat, Regimentearat ju Befel 1758. von Sact, Rittmeifter a. D. ju Breslau 859. Sact, Umtmann ju Rurnberg 464. Sanger, Dberamtmann gu Schmolln 1486. v. Gattelin, Dberforfter gu Gigmaringen 590. Cager, hof= gahnarat gu Schwerin 876. Freih. D. Cala, Rammerer gu Dumus 689. Graf v. Galis : Bigere, geb. Rath gu Bien 127. Sallbach, Regierungerath gu Stettin 1803. v. Sandbeck, Erbhert ju Canbbed 1036. Canber, Rangleibireftor ju Steta tin 775. Sandmann, Romponift gu Barichau 380. v. Sare nowefi, Dberft gu (2) 521. Dr. v. Cartorius, chemal. Pros feffor zu Bifé 475. Saffen, Dberappellationegerichte = Rath gu Celle 1759. Gauer, Pfarrer gu Reutirch 12. Freib. von Sauer, quiesc. Rollegialbirektor ju Munchen 1790. Dr Saus ter, Medizinalrath in Thurgan 17:0. Canger, Staates rath gu St. Petereburg 984. Schabe, Staatefefretar gu' Dresben 622. v. Schaden, Dberlieutenant ju Munchen 402. v. Schabe = Salven, Artilleriemajor zu Bad Renndorf 1272. Dr. Schafer, Konfistorialrath ju Unsbach 1560. Dr. Schafer). emer. Physitus zu Colbis 1262. Schafer, Rreisgerichts = Rath au Munchen 1330. Schaffhaufer, Altlandammann zu Unbmpl 355. Scharben, Rriegerath ju Berlin 1171. Schafched von Mezihurich , penf. hofrath zu Bien 1367. v. Schau, Land rath zu Mohrungen 168. Schau, emer. Schullebrer zu Lins big 1203. Schaumann, Ronfiftorfalrevifor tu Sannover 1595. Schaumann , Dberftlieutenant gu Barburg 701. Kreib. von Schaumberg, Dberft gu Darmftabt 501. v. Scheffer, Rapie tan ju Raftenburg 788. Scheffer : Boichorft, Dberlandgerichts Uffeffor zu Warendorf 1119. Scheibe, Burgermeifter zu Ujeft Scheiblein, geiftlicher Rath zu Schmerlenbach 97% Scheibler, Prediger gu Montjoie 108. Scheibler, Juftizamt= mann zu Marienwalbe 1673. Scheibemantel, Pfarrer zu Schopfs loch 1487. Schele, Major gu Groß = Cichlingen 1596. Freib. v. Schent gu Schweinsberg, Landrath gu hungen 9 6. Schep= pelin, hofrath zu Arlesheim 1. Scheuffler, Mecisinfpettor ju Unnaberg 1407. Chenber, penf. Bandarmenhausargt gu Bittftod 1133. b. Schich; Gefondlieutenant gu (?) 429. Baron Schiett, Unterlieutenant gu (?) 1214. Schieber, Dbers appellationegerichte . Rath gu Munten 779. Schiebermanr; Dragnift gu Eing 26. Schiebewig, Steuerrath zu Liegnis 930. Schieft, Burgermeifter ju Gulgbach 1741. Schilbach, Rettor gu Aborf 904. Schilling, Stadtrichter gu Degau 1795. Dr. Schindler, Ratheherr zu Mollis 1532. Graf v. Schirnbing, Schriftsteller zu Prag 1820. v. Schlopp, penf. Major zu Breslau 759. Schlapfer, Rathsherr zu Speicher 282. Schlar

baum, penf. Rammergerichts . Regiftrator gu Berlin 1497. Dr. Schlegel, geh. hofrath gu Meiningen 2. Schlegel, emer. Reftor ju Cagan 825. Schleichert, Domfapitular gu Fulba 237. Schlefinger, Banquier zu Berlin 1449. Schles finger, Maler zu Sanfenheim 483. v. Schlichting, Rreiejuftige Commissione- Affessor gu Lot 274. v. Schlichting, Sauptmann gu Rybnice 1421. Graf v. Schlieffen, Dberft gu (?) 1215. Schlotterbeck, penf. Kangleibirektor zu Stuttgart 1157. Freih. Schlubieft, penf. Sauptm. ju Bien 954. Freih. v. Schluga, penf. Soffetretar gu Bien 623. v. Schmerling, geb. v. Roubelfa ju Bien 252. Dr. v. Schmergling, Canbichaftefefretar Bien 1312. Schmib , hoffaplan gu Munchen 224. von Schmib, Appellationegerichts = Direttor gu Umberg 917. Schmidt, Prediger zu Uberg 378. Dr. med. Schmidt zu Greifemalbe 1843. Dr. Schmidt, Obergerichte : Abvotat gu Lauenburg 1267. Schmidt, Rantor zu Determit 469. Schmidt, Lieutenant gu Berben 1524. Schmidt, Dberlieutenant gu (?) 838. Schmidt, penf. Dberftlieutenant zu (?) 1159. Schmidt, Sauptmann gu (?) 1431. Dr. Schmidter, Altfantonerath gu Marburg 1391. Schmitt, Prafibent zu St. Gallen 231. Schmitt, Bitwe gu Borms 1491. Schmit, Profeffor gu Coin 128. Schmit, Artillerichauptmann gu Munchen 1628. Schnappauf, Rittergutebefiger zu Biegen 1537. Schneiber, Dr = ganift zu Reu-Bereborf 170. Schneiber, Schullehrer zu Rleins helmeborf 624. Schneiber, Staaterath zu St. Petereburg 605. v. Schneller, General ber Ravallerie gu Debenburg 837. Schobelt, Juftigeommiffar zu Magbeburg 1719. Schober, Paftor gu Balbau 82. Schoch, Dberft gu Bergen op Boom 1831. Freih. v. Scholer, General zu Frankfurt a. M. 419. Dr. Schon, Profeffor gu Burgburg 9. v. Schonberg, Dberft gu Dachau 683. v. Schonberg, Sauptm. zu Lauterbach 839. v. Schonborn, Raufmann zu Danzig 736. Graf v. Schonborn-Biefentheid, Reicherath gu Frankfurt a. M. 1731. Furft v. Schonburg = hartenftein zu Wien 458. Fürftin v. Schon? burg : Balbenburg zu Leipzig 1765. Schone, Reftor zu Bechta 93. v. Schonfeld, Oberlieutenant gu (?) 684. Dr. Schonhale, Dber : Steuerbirettor ju Raffel 728. Schonweiler, Dom: fapitular zu Rottenburg 147. Scholber, Dberburgermeifter gu Altenburg 418. Scholz, Lieutenant a. D. gu Breelau 1453. Schoppmann zu Reuftabt a. b. harbt 805. Coorlemmer, Pofapotheter ju Potebam 1562. Schortmann, Rittergute= befiger zu Buttelftebt 571. Schott, Mufikalienhanbler gu Maing 271. Schott, Pfarrer gu Borit 992. Schottler, Sofrath zu Schleig 1005. Schramli, Altratheberr zu Thun 1836. Schrage, Sauptmann a. D. gu Bilbesheim 1782. Schramm,

Stadtpfarrer zu Golbberg 1344. Edramm, Stadtpfarrer gu Langengenn 625. Schreiber, Rettor gu Mubihaufen 222. Schreyvogel, Miffionar zu Ponbichern 384. Schrober, Res gierungefetretar ju Minden 301. b. Schroder, Probft gu Pernigel 1357. Schrober, Rommiffionerath ju Schwerin 1332. Schröter, Dberlandesgerichte : Regiftrator ju Breslau 1583. Schubarth, Paftor gu Sobenftabt 562. Chubert, Pfarrer gu Unteroppurg 123. v. Schubert, hofrath gu Biol 618. Schuns mann, Buchbrudereibefiger gu Dorpat 918. Chuge, Pofts fetretar gu Berlin 931. Graf v. b. Schulenburg : Desler gu Bigenburg 1158. Graf v. b. Schulenburg 2 Bolffeburg II., Sefonblieutenant zu (?) 1051. Schulten, Profeffor zu Duffelborf 1569. Dr. Schultes, Urgt gu Munchen 283. Schults heß, Dberrichter gu Burich 291. Schule, penf. Sauptmann zu Rolberg 942. Schule, Rammergerichterath gu Duben 1184. Schulge, geh Getretar gu Berlin 1504. Schulge, Superins tendent zu Ronigeberg 817. Schulge, Juftigrath ju Breslau 1776. Schulge, Rantor zu Liebertwolkwig 1791. Dr. Schulge, Juftigemmiffar gu Rorbhaufen 1237. Schulge, Prediger gu Strobehne 626. Schumacher, Juftigfanglei = Abvotat gu Dos mig 239. Schumacher, Regierungefetretar zu Dberftein 216. Schumann, Paftor zu Bucha 1511. Schurmann, Paftor zu Rofdtowie 760. Schwabe, Pfarrer gu Berg = Sulga 422. Schwalb, Oberalter zu hamburg 611. Schwamborn, Abvotats Unwalt zu Nachen 1720. Schwanebeck, Paftor zu Reuden 1702. Schwarz, Unterlieutenart ju (?) 685. Schween, Rirs denrath ju hohenfirchen 27. v. Schwemmter, Dberftlieutes nant zu Polgsen 572. Dr. Schwent, hofrath zu Darmftadt 1246. Schwenold, pens. Lieutenant zu Regensburg 1512. Schwie, Prediger zu Kambs 1614. v. Schumonski, Ritts meifter zu Gleiwig 1473. Schell, hofgartenintenbant gu Munchen 233. Dr. Gebaftian, hofrath zu heibelberg 304. Gees bach, Dberftabsargt zu Biesbaben 1821. Seemann, Raufmann zu Bremen 783. Geefemann, Paftor zu Rruthen 660. Segnit, geh. Rriegerath gu Dreeben 1008. Geibt, Rreifs justizrath zu Guhlau 1298. Seidel, Abvokat zu Dresben 196. Seibel, Pastor zu Seidorf 1317. Seibler, Konzertmeister zu Berlin 83. Freih. v. Geiblig u. Gohlau, Lieutenant gu Breellau 1249. v. Gendzich, Major a. D. zu Breellau 900. Cenff, Salineninspektor zu Rosen 1554. Senfft, Prebiger zu Beinersborf 1076. Dr. Senkeisen, Mebiginalrath zu Erfurt 1447. Gervais, Motar gu Duffelborf 1333. Seufferhelb, Pauptmann zu Rurnberg 1454. Sendel, Abvofat zu Dresse ben 1067. Sendel, penf. Dberft zu (?) 1077. Up. Sendelmann, geb. be Forgue, Malerin gu Dreeben 223. Sepfrieb,

hauptmann zu Schweidnig 586. v. Sicherer, Stubienlehrer zu Gidffatt 664. Dr. Siebeneicher, hofapotheter zu Große Breitenbach 999. Siebenwurft, Dberappellationegerichte : Rath gu Munchen 200. Dr. Siegfried ju Pirna 433. Siegmund, Rammerrath zu Abendorf 1647. Siemens, Landgerichterath zu Offerwiek 1120. Seevert, kandgerichtsassellessor zu Sbers mannstadt 1572. v. Silbermann, Mittergutsbesiger zu Straß 695. Simson, Aebtissin zu Regensburg 470. Sinz, Oberskircherath zu Stuttgart 1347. Sittmann, Maler zu Coin 573. Steutel, Superinfendent zu Snurhusen 955. Smola, Pfarrer ju Chechto 1160. Snethtage, Gymnaf. Direktor zu Berlin 340. Sommerlab, penf. Major zu Bugbach 640. von Sonnenberg, penf. Major zu Beilbronn 1633. be Souvinng, Rechn .= Rath zu Bien 1573. Dr. med Spindler zu Gifenberg 1608. Sogmann, Rriegsrath zu Berlin 257. van Spanferen, Gus perintendent zu Eupen 74. Speer, Kaplan zu Reife 665. Spendou, Domprobst zu Kernberg 476. Sperr, aggr. Major zu (?) 1199. M. Spigner, Pfarrer zu Groffen 1737. Spors leber, Paftor zu Polle 490. Sprengel, Rektor zu Berlin 507. Springefeld, Umtmann zu Reubrandenburg 16:9. Springer, Abvotat zu Leipzig 190. Springer, Abvotat zu Frohburg 1266. Dr. Staacte, praft. Argt gu Reuftabt 113. Stache, Premierlieutenant q. D. gu Breslau 1318. Stadt= muller, Sherlieutenant gu (?) 986. v. Stagemann, geb. Staatsrath zu Berlin 363. Stahlecter, Kantor zu Daffow 1273. Stammer, Kriminalregistrator zu Buhow 1458. Stanjed, Juftigtommiffar zu Ratibor 661. Stapfer, Staaterath zu Bern 162. Stapfer, helvet. Minister zu Paris 119. Stapfer, Probst zu Baben 356. Dr. Stapfer, Pfarrer zu Maikirch 1821. C. S. H. Starke, Privatlehrerin zu Olbensburg 373. Dr. Starke, Landrath a. D. zu Kleinlauchstädt 1180. v. Startentampf, Plagbauptmann gu Wien 1649. von Startloff, Oberftlieutenant ju Ctuttgart 1195. M. Stauf, Dberprediger gu Triebel 1274. Steck, Dominialrath gu Bals lerstein 947. Stegmann, Amterath zu Gaulau 513. Dr. Steimmig, Medizinalrath zu Mannheim 91. Freih. v. Stein jum Altenstein, geb. Staatsminifter ju Berlin 189. Stein: bart, Direftor zu Bullichau 1139. Steinbect, Berggerichte rath zu Balbenburg 686. Steinbl, Gerichtshalter zu Guras-Steinbl, Stadtgerichterath ju Regensburg 407. Steiner, Baurath gu Beimar 177. Steiner, Chorherr Beromunfter 536. Steint, hauptmann gu Bien 502. Dr. Stelzhammer, Domherr zu Ling 235. Sterzel, Postmeister zu Cameng 789. Dr. Stieglig, Dbermedizinalrath zu hans nover 330. Stieren, Apotheker zu Salzbetfurth 163. Freih.

v. Stillfried, penf. Major gu Bien 1263. v. Stochausen, penf. f. ruff. Major zu Raffel 600. Stodmann, Dberamt: mann zu Groß: Dolzig 1275. Stohr, Stifteherr zu Bams berg 129. v. Stoffel, Beneralmajor gu Reumartt 563. Graf zu Stolberg = Stolberg, Rreishauptmann zu Salzburg 1432. Dr. Strahl, Professor gu Bonn 1013. v. Strafnigtu, wirkl. Regierungerath zu Bien 1014. v. Strauch, Dberlieus tenant ju (?) 1216. Streit, geiftt. Rath gu Muggenfturm 1811. Strobel, Dberlieutenant ju (?) 840. Strohamer, Ras binetefetretar ju Munchen 862. v. Strube, Premierlieutenant ju Behrenfen 1361. Dr. Strudmann, Jufigrath gu Denas brud 102. Dr. med. Struve ju Dresben 411. v. Studnis, Premierlieutenant ju Cottbus 156. Freih. v. Stuppan, hofrath ju Wien 184. Sturm, Argt ju Maing 338. Gun-bermabler, Regierungebirektor ju Burgburg 116. Gus, Schullehrer zu Baugen 1348. Submild, Kandidat zu Tever 76. Freih. v. Sulzers Wart zu Andelsingen 1733. v. Surs bect, Kantonerath zu Golothurn 1409. Guver, Drgelbauer ju Rictenbach 932. v. Sybow, Rittmeister a. D. zu Berlin 627. Symanski, geh. Zustigrath zu Konigsberg 1822. Gzalbet, zweiter Rittmeifter gu (2) 987. v. Szumeti, Profeffor zu Rrotofdin 1738. Zandler, penf. Dberbergamte : Gefretar gu Berlin 1915. Graf Taufftirden, Dberft Silbertammerer gu Munchen 761. Taufch, hauptmann gu (?) 563. von Tavel zu Bern 1308. Temmel, Maler zu Rom 1805. ichenborf, Prebiger gu Unclam 1396. Teuffer gu Altona 1631. Teuffer, Abvotat zu Pinneberg 87. Thebefius, Dberlandes: gerichte = Rath ju Dresben 1277. Thebefius, Superintendent zu Wangerin 893. Thebran, Rammerfourier zu Reuftrelig 480. Dr. Thibaut, geh. Rath zu heibelberg 121. Thibeauth, Des fan zu Malich 1290. Thiele, Rriegerath zu Berlin 642. Thiele, Prediger gu Biefenbrow 651. v. Thiele, Major gu Gleiwig 1609. v. Thielen, Major gu hobenfelbe 938. Thill, Dberlieutenant gu (?) 1217. Thorenfelb, praft. Argt zu Reval 619. Graf Thun, Rammerer zu Prag 841. v. Tie-fenau, Chorherr zu Lugern 466. Tiege, Schullehrer zu Lers chenborn 614. Timmich, Rommergienrath gu Schleig 1299. v. Tippeletirch, Generallicutenant gu Berlin 44. Titel, Dberhofbaurath zu Berlin 448. Tittmann, Bergrath zu Dreeben 358. v. Tobenwarth, Oberfilieutenant zu Raffel 696. Toel, Konfiftorialrath ju Sengwarben 173. v. Trebra, Major zu Eisleben 317. Treibmann, Superintenbent zu Bobeln 255. v. Treskow, penf. Major zu Breslau 1134. Brifd, Stadticullehrer zu Merfeburg 1439. Freih. v. Trott, Bundestagegesandter zu Frankfurt a. M. 343. Truelfen,

Paftor zu Logenbull 258. v. Trugfchler, Rittmeifter gu Kreiberg 1561. Trutfchier, Musitlehrer gu Remfcheib 641. von Ticherner zu Bern 1837. Tidirn, Stadtwundarzt zu Schweids Rreib. v. Ifcuby, Gouverneur von Sicilien, gu Palermo 1498. Freih: v. Tidhuby, Brigabegeneral zu Regs Turpen, Regierungerath gu Erfurt 541. v. Uebel, Dberftlieutenant zu Golothurn 341. Ubfe, Regierungefeeres tar ju Liegnis 1059. Freih. v. Ulmenftein, Regierungerath gu Duffelborf 46. Freih. v. Ulmenftein, Droft ju Blomberg 964. Ulrici, Prediger zu Rudersborf 1461. Unfing, Saupt= mann zu (?) 1433. Urban, Prediger zu Minfen 22. v. Ufe= bom I., Premierlieutenant zu (?) 1350. Utting, Bataillones arzt zu Reiße 1493. v. Uhichneiber, geh. Rath zu Munchen 51. v. Barenborf, Oberstieutenant a. D. zu Berlin 1231. Bater, Buchdrucker zu Leipzig 250. Graf Vetter v. Kiliensberg, Feldzeugmeister zu Jara 1833. Vettiger, Bezirksamtsmann zu Uznach 266. Viet, Major zu (?) 1085. Vietheer, Arzt zu Thehoe 657. v. Vieteinghoff, Lieutenant zu Rommskull 580. v. Bigny, Artillerichauptmann zu Verzm 751. Freih. v. Blafits, Feldmarschallieutenant zu Agram 1121. Bogt, wirkl. Geheimrath zu Sigmaringen 1000. Bolter, Lehrer zu heibenheim 1142. Bogt, Dichter zu Wien 1721. Dr. Bogel, Arat ju Baireuth 204. v. Bogel, Staaterath gu Gotha 284. Bogel, Apotheter gu Gittelbe 1222. Lebrer zu Methaufen 699. Boget, Pfarrer zu Rieber = Ra= benstein 867. Bogel, Prediger zu Succow an ber Ilma 1052. Dr. jur. Boget zu Bremen 503. Bogt, Raufmann zu Schwehins gen 315. Bogt, Pfarrer gu Quarig 1538. Bogtlander, Ju= ftigtommiffar zu Birnbaum 1513. Umalie v. Boigt, geb. Bu= becus zu Beimar 312. Boltmann, Schullehrer gu Landect 881. Dr. v. Bollborth, Biceprafibent bes General = Ronfifto= riums zu St. Petereburg 1409: Boraus, Landgerichteaffeffor gu Beidenheim 1637. v. Borbringer, wirkt. hofrath zu Bien 1777. Dr. Bog, hofrath zu Gutin 325. Bulfan, Bifchof Bu Grofmarbein 459. Dr. Bulpius, Superintenbent zu Sa= nau 897. Bachenhufen, Juftigtanglei : Ubvotat zu Domig 86. Bachoweti, Juftigtommiffar gu Ronigeberg 1122. Bachter, Juftigfommiffar gu Dringenberg 842. v. Bachter, Direttor gu Stuttgart 1161. v. Bagenfeld, penf. Rittmeifter gu (?) 752. Magner, Priefter zu Mannheim 905. v. Baibenthal, Geniehauptmann gu Bien 1072. Graf v. Balbburg = Beil: Wurzach, Generalmajor a. D. zu Augeburg 1287. Graf von Balbeirch , hofoberjagermeifter zu Mannheim 851. Balter, Prediger zu Groffchenebed 1103. Walter, Pfarrer zu Lams pertewalda 508. M. Walther, Pfarrer zu Floha 1456. Balther, Superintendent ju Lobburg 632. "Balther, Paffor ju

Lojert 965. Bamich, Abvokatenanwalt zu Machen 1643. von Bangenheim, penf. Major zu (?) 772. Barbe, Pfarrer zu Bolgtsborf 522. v. Warnftebt, Sagermeifter auf Esvenis 238. v. Bartenberg, Major zu Berlin 523. Graf v. Bartens: leben, Oberft zu Brestau 1760. Da Babborf, Minifter gu Dreeben 193. v. Bagborf, Dberlandgerichte = Biceprafibent ju Meinemeh 1457. Weber, Ctabtpfarrer zu Patfctau 595. Beber, Regierungerath gu Bien 1123. Dr. Bebbing, Rreis= phofitus zu Stuhme 574. Dr. Wegelin zu Diegenhofen 1124. Begener, emer. Superintenbent zu Bittftoct 762. hofer, Rreisdeputirter zu Buftenaltereborf 1615. Beloner, Organist zu Guhlau 737. Weigand, Gymnaf. : Lehrer gu Brieg 604. Beigmann, Raptan ju Oltafchin 933. Beingart= ner, quiese. Uppellationegerichte : Regiftrator zu Umberg 1297. Beinmann, Dberlandesgerichts = Referenbar gu Raumburg 1644. Beife, Gartenbauinfpettor zu Beimar 178. Beife, Artillerie: Dberlieutenant gu Rabeberg 530. Beiste, Sofrath gu Dreeben 353. v. Beife, Staaterath zu St. Petereburg 311. Dr. Beigenburg zu Munchen 15:8. v. Beigenheim, penf. Sauptm. au Troppau 1140. Beigfer, Rammerkommiffar zu Schleig 240. Beigel, Saupt = Steuereinnehmer zu Bevenfen 906. v. Beld, Lieutenant zu Berlin 1462. Graf v. Belferebeimb; Domherr gu Wien 1047. Belte, Stabtpfarrer zu Steinbach 1137. Dr. med. Welti zu Burgach 1771. v. Belgenftein, Banbe rath ju Brunn 818. v. Benciftein, Major zu Marienwerder 436. Benbelftabt gu Gent 1479. Bendt, emer. Probft gu Reife 801. Dr. med. Bengel gu Frankenftein 1227. Bengel, Schullehrer zu Baltereborf 564. Berner, Pfarrer zu Gelches heim 565. Dr. Werner, Prorektor zu Liegnig 1734. v. Ber= ner, Dberft zu Wien 1125. Werner, penf. Dberftlieutn. gu (?) 698. Bernicte, Sauptmann zu Danzig 1638. v. Befternhas gen, Kammerherr gu Teiftungen ises. Wefthoff, Pfarrer gu Rabevormwalb 242. E. C. Beftphalen, geb. v. Aren gu Damburg 179. Weftphalen, Senator zu Samburg 179. von Weftphalen, Landgerichts = Rath zu Trier 388. von ber Bettern, Kandidat zu Boigenburg 130. Begold, Lehrer ju Dreeben 1397. Wide, Schullehrer gu Schnellewalbe 1334. Bichterich, hofrath zu Robelheim 80. v. Wibbern, Bauinspektor zu Bollftein 1823. Bibekind, Prebiger zu Bis now 5. Biber, Apotheter zu Schwebt 1539. Bieczoret, Pfarrer zu Canbed 1303. Wiedemann, Professor zu Riel 1814. Wiedemann, Paftor zu Oftrau 1189. Wiedenmann, Obers appellationsgerichte = Rath zu Munchen 1806. Dr. Biebmann, Landgerichtsarat zu Gimfenhaufen 1620. Wiegleb, Paftor zu Blotho 98. Dr. Wiemann, penf. Regimentsarzt zu Breslau 33. Biefand, Burgermeifter gu Deigen 1166. Dr. Biefand

zu 3methau 634. Biefen, Amtmann zu Rebburg 1480: Bief: ner, Reftor zu Onerfwis 1370. Bighard zu Fulba 703. Bilsberg, Prebiger zu Bote 1634. Dr. Wilhelm, Profeffor gu Munchen 1781. Dr. Billen, geh. Regierungerath gu Berlin Bille, ruff. General in ber Rrimm 1838. Willemer, Lanbestonfulent zu Stabe 1348. Billenbucher, Rreisjuftig= rath zu Lauenburg 1045. Willimann, Rathefdreiber zu Dais firch 957. Willinger, Diakonus zu Breslau 1001. M. Bils fter, Lettor ju Ropenhagen 453. Dr. Windelmann, Urzt gu Peiptia 1201. Windiich, Oberlieutenant gu (?) 1126. Dr. Mintler, geb. Sofrath zu Altenburg 1033. Winfler, Major tu Kurftenfeld 566. Winfler, Schullehrer zu Sobengiersborf Binfler, Schullehrer zu Magdeborn 790. v. Binter, Stabstapitan zu Domig 198. Dr. v. Birfchinger, Staate: rath ju Munchen 105. Wirth, Juftigrath ju Breslau 776. Wirth, Unterlieutenant ju (?) 1434. b. Wittern, Dbers Grenzkontrolleur zu Reichenau 743. Bitthoft, Juftigrath gu Riel 160. v. Wigenborff, Lieutenant gu Gaarbruck 1772. Bolfer, Lehrer zu Afchersleben 359. Bohlfarth, Rantor gu Frohburg 1558. v. Boiety, penf. Dberft gu (?) 885. Bolf. Burgermeifter zu Bachenheim 285. Bolff, Prediger zu Burow 375. Bolff, Umtmann zu Groß : Bottmar 484. v. Bolfframs = borff, Artillerie-Dberftlieutenant a. D. ju Torgau 657. Borms, Candgerichte-Referendar zu Berlin 1172. v. Bonna, gandfrand gu Wien 1034. v. Wrochem, Landrath gu Pfrhow 1674. Bucte, Schulrath gu Bugow 246. v. Bulfen, Premier= lieutenant zu Frankfurt a. D. 1659. Bunfch, emer. Umte-Bitelanbrichter zu Dresben 1016. Burm, Finangtammer-Revifor ju Ulm 477. v. Difenburg = Budingen, regierenber Graf gu Bubingen 54. Bais, Fabritant gu Rannftadt 1143. von Baftrow, Oberjagermeifter gu Sannover 791. Bebe, emer. Paffor zu Bernftadt 1400. Freih. v. Beblig zu Schwarzwalbau 1373. Beerleder, Altratheherr gu Bern 243. Behender, Pfar= rer ju Gottstatt 339. v. Behmen, Kammerjunter gu Dreds ben 1382. v. Bepetin , Postmeister zu Stettin 616. Berrenner, penf. Rapitan zu Salberftabt 1073: Dr. Beutich, Suftigamt= mann gu Berfa 286. Biegler, Dberlieutengnt gu (?) 12:8. v. Bielineti, Dberft gu (?) 1871. v. Bieten, Lieutenant a. D. zu Logow 810. v. Billmer, Rittmeifter zu Dramburg 958. Bimmermann, Rammerrath zu Pofen 592. Dre v. Bodell, hofrath zu Riga 264. Boller, Rechnungerath zu Berlin 1177. Bowe, penf. Rantor gu Charlottenburg 1009. M. 3fchimmer, Paftor zu Meure 1570. Bichimmer, Dberforften zu Schtona 1602. Dr. med. Burburg zu Altstätten 1006.

Confidence of the man was a section of

## Erste Abtheilung.

Theils vollständigere, theils fliggirte Lebensbeschreibungen.

## College College College

ាត់ស្រីក្នុងថ្នៃ និងស្រី (ក្នុង) បើជនដែលការ សិទ្ធិក្នុង 🕏 (ការស្រីក្រុង) សិទ្ធិការសិទ្ធិការសិទ្ធិការសិទ្ធិការសិទ្ធិការសិទ្ធិ

meiniger im Sahr 1839 Berftorbenen.

Sepidore a .

furftbischein baselscher Bereich (Cheppelin \*),
geb. im Sahr 176., gest. d. 7. Jan. 1839.

Geboren in Pruntrut, der Saupt = und Refidengfadt bes ehemaligen Kurftvifchofs von Bafel, aus angefebener Familie, ftudirte er auf mehreren Universitaten Die Rechte und wurde bald nach feiner Ruckfehr ins Baterland in Staatsbienften angestellt. 218 1792 die Frangofen bas Fürftenthum befesten und ber Bifchof fich nach Deutschland fluchten mußte, mar er fürstbifchoflicher Statthalter in St. Urfis. Damals auch aus feinem Baterlande vertries ben, tehrte er bald wieder guruck und murde, ba er fich den Grundfagen ber Revolution mehr anzuschließen fchien, nach Bereinigung Des Furftenthums mit Frankreich von einer politifchen Gefellfchaft als Abgeordneter nach Paris gefchickt, wo er in bas biplomatifche Departement eintrat. Doch feine gemäßigte Gefinnung, fein Abicheu bor den Greuelfcenen der Revolution und die Liebe gu feinem Geburtslande mußte ihm Gegner erwecken und ihn bei der blutigen Bergparthei verdachtig machen. Bon ben Satos binern verfolgt, rettete ihn nur feine Geiftefgegenwart, er verließ Frankreich und jog sich nach Deutschland zurück. In Wien lebte er nun als Privatmann den Wissenschaften. und literarischen Arbeiten, die er herauszugeben beabsiche

<sup>\*)</sup> Eine kurse Rachticht über ihn f. im vorigen Jahrg. b. Refr.

tigte: da entbeckte Rapoleon's scharffichtiges Auge feine Renntniffe und jog ihn wieder ins politifche Leben. murde zum Uttache der frangofischen Gefandtichaft und Dol= meticher am Raiferhofe in Wien ernannt, in welcher Stelle er bis 1814 thatig mar. Um Biener Congreß fuchte er, ob= fcon eigentlich ohne biplomatischen Charafter, fur feinen ebemaligen Furften gu mirten; aber umfonft, bas Furften= thum fiel an Bern, Sch. hingegen erhielt fur fich eine Denfion und ben Charafter eines fürstbifchoffich = bafelfchen Bofrathe. Seitbem lebte er in Arlesheim ein rubiges, Durch Die politischen Wirren ber Begenwart nicht getrübtes Alter. feines inchtungswerthen Charafters und Wohltbatigfeitsfin= nes wegen allgemein verehrt. Unter feinen intereffanten binterlaffenen Schriften foll fich ein fehr mertwurdiges Manuffript über Die Entwicklung ber frangofischen Revo= lution vorgefunden baben.

\* 2. Sulius Heinrich Gottlieb Schlegel,

ber Medicin und Chirurgie Doftor, bergogl. f. meining, geh. Gofrath. Sofmedicus, Des großherzogt. f. weimar. Fattenorbens Ritter, erftes atiflimes Mitalieb ber Medicinalberutation herzogl. Lanbebregierung Bermaltungefengte. Brunnengrat ju Liebenftein; ber faifert. fonigi. mebichrifd ichirurg. Soferhentabenic gu: 2Bien ; ber tonigl. baier ichen rhnfita. lift mebiein. Gorictatigu Erlangen, ber philosophisch-mebiein. Gefellichafts au Burgburg, ber botanifch. Gefellichaft ju Regensburg, ber großhernogt f. weimar, mineralog. Gefelichaft ju Sena, ber ruffifch, taifert. Cocietat ber gefammten Mineralogie su Gt. Dererbburg und bes Arothefere pereins f. d. nordliche Deutschland ju Calgufflen Mitgliet, ju Meiningent

geb. ben 15. Marg 1772, geft, ben 19. San. 1839. 1839. Πόνος γάρ, τος λέγουσιν, ευκλείας πατήρ.

Euripides. 191113

S. 1120.

Sithon feit bem 21. Jan. Des Jahres 1839 bedt bie Erde Die fterbliche Gulle eines Dannes, ben Thuringen gu feinenmverdienftvollften Gobnen gablt, wenn regem Gifer für Menschenwohl, unermudlicher Pflichterfüllung, raftlofem Streben gur Forderung Der Biffenschaft und einem anertannten Wirten nach mehr als einer Richtung bin der ehstrende Ausbruck verdienftvoll beigelegt werden barf. Dag fich nicht früher die hand eines Biographen Schlegels. fand, lag theils in gufalligen Sinderniffen, theils im Dan= gel gewiffer, erft herbeizuschaffender Rachrichten, doch wie nach einem trefflichen Borte Gothe's \*), "Schones gu be-

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 10. Jahrg. bes D. Retr. G. 197.

ginnen, es nie gut fpat ift," fo ift es auch nie gu fpat, bie Berdienfte eines wactern Berftorbenen vor das Auge Der Belt treten zu laffen und das Undenten an fie gumal in ben Rreifen zu erneuern, in welchen jener mit Liebe mirkte. in benen er überwiegend volle Achtung und Unerfennung fand. Mehr benn alle übrigen Beweggrunde, Die uns bie Reder in die Sand hatten geben tonnen, als Biograph des Berftorbenen aufzutreten, bestimmt und deffelben eigner. bei feinem Beben mehr als einmal geaußerter Bunfch und Bille, ihm Diefe freundliche Pflicht nach feinem Lobe gu erzeigen, mit welchem Bunfch er bann manche Undeutuns gen verband, die wir gern in diefe Blatter verweben. Udis tung, Buneigung und Dantbarteit gebieten und, feinen Bunfch zu erfüllen, doch bestimmen fie und nicht, in ben preifenden Jon des Panegprifers zu verfallen, mohl aber mag es ber Freundschaft, Die wir ihm lebend entgegentru= gen und mit welcher wir fein Undenten ehren, vergonnt fenn, mit Barme von ihm zu fprechen, ohne die Bahrheit nur im Mindeften zu verleten oder feine Schatten zu vers bullen. Sauptaufaabe jedes Biographen foll immerdar fenn, das Bild des Geschilderten in fo lebensfrifchen Bugen por bas Muge ber Lefer gu ftellen, bag auch jene, Die ibm im Leben nicht fannten, ihn in ganger charafteriftifcher Gis genthumlichteit vor fich walten und mandeln feben. weit diefe Aufgabe uns felbft gelungen, muß billig dem Urtheile Der Lefer anheimgestellt bleiben, boch halten wir dafür, genugfame Gelegenheit gehabt zu haben, durch eine Bekanntschaft von unfern erften Junglingsjahren an bis sum reifen ManneBalter und durch mannichfaltigen gefchafts lichen wie perfonlichen Berkehr uns zum Biographen Gi's berufen zu fuhlen. Dies fest uns in den Stand, oft fleine Buge naber anzudeuten, Die jedem Undern mohl entgangen waren, die aber Dazu beitragen, des Bildes Mehnlichkeit vollkommen gu machen, beffen geiftige Unffaffung gu er= leichtern. - G. murde zu Jena als fiebentes Rind feiner Eltern geboren. Er entstammte einer nordhaufifthen Ras milie, von der bereits in fruberer Beit fich mehrere Dit= glieder als Literaten einen Ruf verschafft hatten; fo mar ber Grofvater, Dietr. Juft. G., burch ein ausführliches Rechenbuch bekannt und ftarb als Bebrer ber Mathematik an der Universitat Jena. Der Bater, Joh. Chrift. G., mar Mufitbireftor und britter Behrer an ber bortigen Stadt: fchule. Die Zeit, in welcher G. das Licht der Welt er-blickte, war eine trube. Schwer laftende Theurung und burch dieselbe vermehrte Sterblichkeit geißelten bamals

Deutschland; Die Babl ber Sterbenden überftjeg um feche Die der Geborenmerdenden. Den altern Gefchwiftern, von Denen ein Bruder bereits 15, eine Schwester 12 Jahre alt war, tam ber Spatling unwilltommen; ber Erftere wies beharrlich die ihm von bem Rengebornen angeblich mitges brachte Buckerdute guruck und mied zwei Sage lang bas paterliche paus; Die jungere Schwefter widerftand der fußen Lockung minder feft und gewann bald genug den Debenbuh: ler um die Liebe der Eltern fo lieb, daß fie ihn gern auf ihren jungen Urmen fchautelte. Bwei feiner Bruder führte ihr Schickfal nach Rugland, ber eine, Chriftian Sieronymus Juftus, ift f. ruff. Staatsrath, Ercell., Juhaber Des St. Unnenordens in Brillanten und anderer hohen Orden; der andere, Friedrich Juftus Muguft , mar praftifcher Mrgt gu Mostau, t. ruff. Dofrath, bann Staatsrath und ebenfalls Ritter mehrerer boben Orden und ftarb 1828 gu Deteres burg ?). Bon ihm wird noch die Rede fenn. 3mei Schwes ftern verheiratheten fich, Die eine, Johanna Cophia Dos rothea, an einen Pfarrer in Rarnthen, Die andere, Bilhels mine Erneftine Untonie, an einen Poftbeamten in Sena. Bwei andere Bruber ftarben frubgeitig, ber eine, Rarl Beinrich Chriftian, als Student in Zena, der andere, Panl Ludwig Jatob, ebendafelbft im 17. Sahre. Die Eltern, beide fcon in reiferm Lebensalter ftebend, ber Bater 52, Die Mutter 42 Jahre alt, waren gmar, nach G.'s eigner Mittheilung, noch an Geift und Rorper traftvolle Men: fchen, bennoch mogen ihre vorgeruckten Sahre auf Die for: perliche Entwicklung des Spaterzeugten nicht ohne Ginfluß geblieben fenn, und obichon das Rind in ben erften beiden Bebensjahren fich wohl und munter befunden haben foll, fo begannen boch im britten Sahre Rorperleiden, welche auf Die leibliche Entwicklung bemmend einwirkten und den Grund gu feinem gebrechlich erfcheinenden Meugern legten. Dagegen icharfte fich bald des Rindes fruhermachter Beift und G.'s Grinnerungen, die bis in das vierte, ja dritte Rindesjahr gurudreichten, bielten bas Entzuden jener Stunde feft, als er zum erftenmal aus Jena's engen und unfchonen Strafen gu den Blumen = und Baumgruppen des großen Fürftens gartens im Rindermagen gefahren murde und bort fich frei umfeben und ergeben durfte. Er fchilderte dies als fein erftes Ermachen im Schoofe der großen Mutter Ratur, die er liebte und ber er treu blieb bis gu feinen letten former, all the first of the same

<sup>\*)</sup> Deffen Biegr. f. im 6. Jahrg. bes R. Refr. S. 285.

Magen ; benn wie bort Blumen, Schmetterlinge und bunt gefiederte fingende Bogel das Rind umgautelten, fo traumte er in jenen Stunden der von den Rorperbanden fich mehr und mehr logringenden Dinche noch vom Schmelz ber Biefen , zauberifchen Garten , fuß erklingender Dufit und von goldnen Bogeln. Defter betrat er an fonnigen Zagen Dies fen Paradiefesgarten feiner Rindheit, freute fich ber blus benden Rirfchen, der ftrenggefchnittenen Zarusbaume, lernte laufen auf ben breiten Wegen voll marmen Riefes und empfand, nach feiner eignen Mengerung, burch biefen Da= turgenuß ein gang bezauberndes, bochft entzudendes Gefühl. Im Alter von 45 Jahren toftete dem Kinde eine Unvorfichtigkeit faft bas leben. Er mar von ber Derfon, mels cher er zur Dbhut übergeben mar, mit in einen Weinberg genommen worden, wo die Rulle reifer Trauben ihn fattiate. Es war aber ein falter Oftobertag und gegen Abend begann G. gu frieren. Der Beinbergebefiber, ein freunds licher alter Mann, wollte es gut machen und reichte bem Rinde, um es zu ermarmen, unverftandig genug, Brannts wein, den es bis dabin nie gefostet. Der Bweck mard er= reicht und das Rind tam froh und glucklich, über ben für daffelbe munderschon gemefenen Zag, im vaterlichen Saufe, in dem Rreife ber Eltern und Gefdwifter an. Doch Die im Uebermaafe genoffenen Tranben, die Erfaltung und der vorher nie genoffene Branntwein zogen dem Anaben ein fürchterliches Blutbrechen gu, Das von Abend 11 Uhr bis den andern Morgen 5 Uhr anhielt und kaum durch arztliche bulfe zu bewaltigen war. Der Arzt hielt ihn verloren, der ungeheuere Blutverluft gab dem Rinde das Unfeben eines Sterbenden. Dennoch fiegten Runft und Natur im schwesterlichen Bunde und das entfliehenwollende Leben blieb noch an die Rorperhulle gefeffelt, aber auch Diefe neue Rrantheit ubte ben nachtheiligften Ginfluß auf die forperliche Entwicklung. G. blieb an Rraft und Bache. thum zurück und es befielen ihn noch andere Krankheiten: Atrophie, Die fonft nur im fruheften Rindesalter auftritt, Stropheln und englische Rrantheit, jedoch nur in leichten Graden, daher an dem Anaben, wie dies bei folden lebeln gewöhnlich der Kall ift, ebenfo ein fpateres Erftarken Des. Rnochengebaudes, als ein fruberes Entwickeltwerben ber Beiftesfrafte mabrgenommen wurde. Fruh legte der Rnabe Reigung für ernftes Bernen an den Zag und Diefe Reigung für Wiffenschaften und Runfte fand burch Die gunftige Dertlichkeit Jena's ale Universitatestadt reiche Rahrung und Befriedigung. Die bortige Coule, eine Urt Proanmnaffum, bot Unterricht in altern und neuern Sprachen, lateinifch , griechifch , bebraifch , Deutsch ; im Frangofischen, Stallenischen und Englischen gewährten Privatiehrer Un-termeisungen, so wie in Dufit, im Beichnen und Malen, und mit bankbarer Achtung nannte G. unter feinen fruhften Lehrern ben Professor und Rettor Blafche. Daß G. eine im ftrengften Ginne tlaffifde Schulbildung empfing, ging aus feiner nachherigen Dent- und Sprechweise flar hervor. Co murbe ber junge, ruhrig aufftrebende Beift bald fur Die hobern Universitatestudien reif und betrat die Borfale Der atademifchen Profefforen mit bem Beginne feines feche: gehnten Jahres, im Darg 1788. Um Des Biffenswerthen moglichft viel in fich aufzunehmen, behnte G. feinen atas bemifchen Rurfus auf fieben Jahre aus. Wenn auch für bas medicinische Studium bald entschieden, versaumte er feineswegs, fich die Grundlagen hoherer wiffenschaftlicher Erkenntniß, Philosophie und Mathematik anzueignen, und mandte nicht minder den historischen und Maturmiffenschafe. ten ben gebührenden Untheil gu, fowie er das Gebiet ber fconen Runfte nicht unbetreten ließ. Daburch gewann er fich, zumal ba ein treues Gedachtniß und Fleiß und Gifer ihn unterftubten, eine Fulle von Renntniffen, beren Musftrablung oft ibn als Polyhiftor erfcheinen ließ, wobei eine gang außerordentliche Belefenheit ihm zu Gulfe tant. Bu. Zena machte S. feine philosophischen Studien bei den Profefforen Richte, Reinhold, Senning's, Ulrich; Die mathe= matifchen bei Boigt und Fifcher; Die hiftorifchen bei Schut, Schiller, Beinrich; borte bei Fabri Geographie und bei Muller über beutsche Alterthumer. Im naturmiffenschaftlichen Fache murde Experimentalphufit bei Boigt, Chemie bei Gottling, Zoologie und Botanit bei Batfch und Schent, Naturgefchichte der Gingeweidewurmer bei Beng abfolvirt und auch Balurgie und Pharmacie gebort. In ben vielfach verzweigten Dottrinen ber Arzneigelahrtheit unterwies fen Loder, Schent, Start, Gruner, Sufeland, Gudow und Undere. Die flinischen Unftalten murden unter Start's Direktion viertehalb Sahre benutt, fast ebenfolange Disputir = und Graminirubungen fortgefest und einige Sabre praftifcher Unterricht im Accouchirhaus unter Loder genom= men. 218 G. nun am 6. Mai bes Jahres 1795 nach vorangegangenem Eramen ohne Borfit feine Inaugural-Differtation: Historia litis de Identitate Miasmatis venerel ac gonorrhoici, öffentlich vertheidigt und als Doktor der Medicin und Chirurgie promovirt hatte, begab er fich zur fernern Ermeiterung und Bereicherung feiner Kenntniffe auf

Reifen. Buerft befuchte er Die durch Markus berühmt gewordene Rrantenanftalt zu Bamberg und ging dann durch Franken und Baiern nach Wien, von wo aus Derfelbe durch Dberungarn, Steiermart, Rarnthen und einen Theil Dber= italiens reifte, befonders in der Abficht, Die berühmte Un: ftalt in Pavia eine geraume Beit hindurch zu benuben. Mulein ber Rrieg in Stalien und Joh. Peter Frant's Ruf von Pavia nach Wien bestimmten S., auf Pavia zu resig= niren und aus Oberitalien wieder zuruck nach Wien zu geben. hier wurde ihm das Glück zu Theil, den Unter= richt bes großen P. Frant zu genießen und unter beffen Leitung im dortigen Civilfpital fich in ber praktifchen Beilfunde am Rrantenbette gu uben. Er bedicirte Diefem Die zweite Sammlung feiner Materialien ber Staatbarzneimif= fenschaft. Much bas Militarhospital, bas Taubftummen= institut und andere der gablreichen medicinischen Unstalten Miens murben mit Gifer benutt und noch in fpatern Jahren erinnerte fich G. bankbar der wurdigen Manner Frant, Mord, Beinl, Bering, Beller, von Stort, Suncgorefn, Rnobloch, Arter, von Bachini, Lebmacher, Leber, Dras chasta und Underer und widmete einigen derfelben einzelne Sammlungen feiner Materialien. Im 3. 1796 verließ S. Defterreich, befuchte Mahren und Schlefien und ging über Breslau nach Dresben, wofelbst er eine Zeitlang die bas-fige Thierargneianstalt ec. benute, und von ba in feine Baterftadt guruck, mo er nun feine bis gu Diefem Beit= puntte gefammelten Renntniffe und Erfahrungen als Menfch wie ale Urgt burch Praxis gemeinnutig zu machen ftrebte. Neberall hatte er fich Freunde gewonnen und mit vielent berfelben unterhielt er auch noch in fpatern Sahren wiffen-Schaftliche Berbindung. Geine Reife fchilderte er in einem befondern Buche: "Reife durch das mittagliche Deutschland und einen Theil von Italien," welches 1807 in einer zweis ten vermehrten Auflage und mit etwas verandertem Titel erfchien. Es fonnte nicht fehlen, daß ber fenntnigreiche und thatige junge Mann barnach rang, ben akademischen Lehrstuhl in feiner Baterftadt gu befteigen, ba ein folcher to febr geeignet ift, bem anerkennenswerthen Talente Ruf und Ruhm, bem wiffenschaftlichen Leben immermabrende Fortbildung, dem raftlofen Fleife endlich auch materiellen Berdienft zu gemahren. Go wollte G. in einem Alter bon noch nicht 24 Sahren für das Winterfemefter 1796 Borle= fungen über allgemeine und fpecielle Beichenlehre 2c. an= schlagen, als ihm plotlich die Laufbahn als akademischer Lebrer verruckt und er auf eine andere geführt murde, wo er als ein füchtiger und bald erprobter Praftifer der leis benden Menfcheit noch ungleich größere Dienfte, denn als junger Docent, zu leiften im Stande mar. - Sedem Uns fanger treten unausbleiblich Diftrauen, Ungunft, Deib mannichfach hemmend entgegen, auf bag er eigne Rraft erproben und bemabren ferne. Unders ergebt es auch nicht Denen, welche auf der Urena offentlicher Biffenfchaftslehre als Mittampfer fich in Die Schranten magen. Bas dem jungen, geiftreichen, lebensvollen G. fich entgegenftellte, bag er nicht zum atademischen Lehrstuble gelangte, bier buchftablich zu erortern, murde zu weit fuhren, est ift genug, Das Bort Repotismus zu nennen. Es giebt Dachinationen, und fait jeder begabte Ropf, beffen Lebensmeg fein gang alltäglicher ift, macht an fich diefe Erfahrung, welche, fo folimm gemeint fie find, burch bobere Fugung nuten muffen, fatt gu fchaden, fordern, fatt aufzuhalten. Man founte ihn doch nicht geradezu bei Geite fchieben und fiebe, es fand fich ein Musweg, Der jenen, Die ihm nicht wohl wollten, erwunfct, fur G. aber febr ehrenvoll mar. In Ilmengu mar die Stelle eines Stadt; und Umtsphysikus erledigt und unvermuthet erhielt G. Das Phyfitat ju 31= menau bon feinem Bandesberrn, Dem Bergog Rart Unauft \*) von G .: Weimar übertragen. In bem neuen, ziemlich aus: gedehnten Wirkungefreife (bas Arealgebiet bes Umtes 31= menan begreift eine Stadt und 10 Dorfer, damals mit circa 4400 Geelen) fand G. volle Gelegenheit, faft alle Breige der Argneiwiffenschaft theoretifch und praktifch naber fennen zu lernen und gu fultiviren, und geitig begann er, von feinen gemachten Erfahrungen in Schriften Rechen= fchaft zu geben. Er hatte feine neue Stelle am 30. Dftbr. 1796 angetreten und murbe feche Bochen barauf von einem Rervenfieber befallen, das er jedoch glucklich überftand. Bald fnupfte er fchone und angenehme Befanntichaften in ben Sonoratiorenfreifen der beitern, vom Bergog und von Bothe fo febr bevorzugten Thuringermalbftadt an und am erften Sahrestage Des Untritte feiner Stelle, am 30. Detbr. 1797, verheirathete er fich mit Louise Blumroder, der Tochter des dortigen Stadtfefretars Blumroder, welche ihm vier Rinder gebar, von denen der altefte Sohn fruh ffarb und eine Tochter todt zur Welt fam. 3mei Cohne find noch am Beben, der altere, Louis, Bermaltungsbes amter gu Bafungen, der jungere, Unfelm, ale praftifcher

<sup>. \*)</sup> Deffen Biogr. f. im 6. Jahrg. bes R. Retr. G. 465.

Mrst zu Behrungen im Grabfeld mobnhaft. Rubrig und ruftig mit ungeschwächter Thatkraft nach allen Seiten binftrebend, verlebte G. in Ilmenau eine Reihe von Jahren, Die er in fpatern als feine glucklichften bezeichnete. Gein arztlicher Wirkungstreis murde bald ein febr ausgebreiteter und befdrantte fich nicht bloß auf ben Begirt feines Phy= fitats, fondern G. murde auch fehr haufig in die nachbarlichen fchmarzb .= fonderebaufifchen und f. = gothaifchen Ort= fchaften gerufen und felbit in Stadten, mo viele und beliebte Merzte feghaft waren, wie g. B. in Urnftadt, Schlen= fingen , Ronigsfee, Stadtilm zc. nicht felten confulirt, ja felbst nach Zena und Rudolstadt gerufen. Er war als Argt unermudlich forgfam, am Rrantenbette fanft, theiluehmend und fcheute teinerlei thatige Sulfeleiftung, wenn es an andern geeigneten Banden fur Diefelbe fehlte. Dafür mangelten ihm auch weder die Dankbarkeit und die Liebe der burch ihn der Gefundheit Wiedergegebenen, noch die Uchtung und Freundschaft bochgestellter Danner, Die ihn theils von Jena ber kannten und wohlwollten, theils von Meimar aus von Beit zu Beit nach Ilmenau fommend, feine Bekanntichaft machten, theils vom naben Umt Beb: ren, auf beffen Schloß der jagdliebende Rurft von Schwarge burg-Condershaufen \*) oft und gern weilte, berbeitamen oder G. dort in ihren beitern Rreis gogen. Ebenso mangel= ten ihm nicht die angern Ehren der Mitgliedschaft gelehr= ter Bereine, auf welche er im Gefühl eines edlen und ge= rechten Stolzes und im Bewußtfenn treuerfullter Berufspflichten Berth legte, Die er aber auch gum Theil burch Nebersendung feiner Schriften zu verdienen fuchte. Im 3. 1801 murde G. ein ehrenvoller Ruf nach Gt. Peter6= burg zu Theil. Bielleicht mare er bemfelben gefolgt, ba fein geliebter alterer Bruder Juftus bereits in Rugland und zwar zu Moskau als praktischer Arat mit dem Titel eines f. ruff. hofrathes fungirte, allein eine erfreuliche Soffnung feiner Gattin machte Die weite Reife unmöglich. Diefer Bruder lieferte Beitrage zu G.'s Materialien und es ward ihm die dritte Cammlung derfelben vom Berans= geber zugeeignet. Unterm 8. December 1806 fertigten von Gothe, als Prafident, von Trebra, als Biceprafident, und Dr. Georg Leng \*\*), ale Direktor ber bergogl. mineralogischen Societat, für G. das Diplom als auswärtiges ordentliches

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 15. Jahrg. 8c6 N. Netr. &. 455.

Mitglied aus, fomie fur feinen Bruder in Mostau bas als auswartiges Chrenmitglied. Unterm 1. Juni 1808 empfing G. mit einer fchmeichelhaften lateinischen Bufchrift bas Diplom als forrespondirendes Mitglied Der t. t. medicis nifch dirurgifden Jofephs : Atademie ju Wien. G. hatte Die große Freude und Genugthuung feine thatfraftige Birt: famteit auch von feinem Landesberrn anerkannt gu feben. Unterm 19. Januar 1810 empfing er, wie es im Detrete beift, ,in Ructficht feiner Uns bekannt gewordenen Bes Jehrfamkeit und thatigen Gifere in Musubung feines Um= tes 20.," den Charatter ale hofmeditus. Im Juni deffels ben Jahres fandte ihm die medicinifchephyfitalifche Gefell= fchaft zu Erlangen bas Diplom ale forrefpondirendes Mit= alied. Das barauf folgende Sahr brachte eine neue ehrens polle Muszeichnung. Der lettverftorbene Kurft von Schwargburg: Sondershaufen hatte die volle leberzengung von G.'s Berdienften und die Abficht, dem mackern Manne eine Uns erkennung zu Theil merden zu laffen. Gin hochgestellter und vertrauter Diener des Furften auferte fich Dieferhalb gegen G .: "Der durcht. Furft erinnert fich noch immer mit vielem Bergnugen an die Stunde, wo er Ihre Bes fanntschaft machte, und erfennt die vielen Bemibungen, welche Gie bagumal hatten, immer noch mit bem größten Dante. Der Fürft tennt auch Ihre Berdienfte um das fcmarab.: fondereb. Band, er murde Daber gern Ihnen feine Dantbarfeit darüber bezeugen, wenn er übrigens mußte, auf melde Urt und Beife Dies gefchehen tonnte." Da nun diefer Freund gleichfam fur fich anfragte, ob G. viels leicht mit dem Titel eines Rathes, welcher bober als ber eines Medicinalrathes im Range gable, als Beweis ber Dankbarkeit und Gewogenheit feines Fürften, erfreut wers ben fonne, fo antwortete G. bantbar, ließ aber babei nicht unbemertt, daß der Titel eines Sofmeditus mit dem eines Rathes feines Dafürhaltens ichon an fich auf ziemlich gleis cher Stufe ftebe. Darauf erfolgte unterm 28. Ung. 1811 bas Defret eines fürftl. fcmarzb. = fondersh. Sofrathes, megen feines befondern Uttachements an Unfere Perfon und ben Une geleifteten Dienften und arztlicher Bulfe zc." Es famen die Jahre bes Rrieges, Die unheil= und brang= vollen, und nahmen die vermehrtefte, angeftrengtefte Thas tigfeit G.'s in Aufpruch; befonders murde diefe 1813 und 1814 erforderlich, mo die in der Rabe Ilmenau's einge= richteten Militarlagarethanftalten fur f. ruff. und ofterr. Coldaten in medicinischer wie dirurgifder Behandlung Die Bulfe des Physitus beifchten. Dier zeigte, nach fpa=

tern amtlichen Beugniffen der flabtifchen Beborde, G. ben' ruhmlichften Gifer und unter boftmaliger Gefahr feines eignen Lebens, worunter nachft ber drohenden Unftedung auch ein ungludlicher Sturg mit bem Pferde bet bem fchnellen herbeieilen in das Lagareth zu einem dortigen ge-fahrlichen Rranten zu gablen war. Micht minder wie in ber Privatpraxis, erward fich auch G. in der gerichtlichen Unerfennung und Belobung. Es wurde gu weit führen, hier mit Beifpielen belegen ju wollen. Die meiften der ihm vorgekommenen wichtigern Falle Diefer Art find in den zwolf Sammlungen seiner "Materialien / und "Neue Materialien für Die Ctaatbargneiwiffenfchaft und praktifche Beilkunde von 1800 bis 1835," durch welche er fich als medicinifcher Schriftfteller einen bedeutenden Ruf grundete und ficherte, niedergelegt. Diefer Ruf eines ebenjo prats tifch=tuchtigen als gelehrten Urates, beffen G. fich gu era freuen hatte und der ein Sporn zu unermudlicher Thatigfeit murde, mard denn auch Unlaß zu einer abermaligen ehrenvollen Berufung in einen Rachbarftaat. Die verwittwete Bergogin Couife Eleonore von Cachfen : Meiningen, welche mabrend der Minderjahrigteit ihres Gobnes, Des iebt regierenden Bergogs von Meiningen, als Dbervormin= berin Die Regentschaft führte, zeigte fich geneigt, den ihr warm empfohlenen G. in ihrem Bande und in ihrer Refidenz feinen Berdienften gemaß anzuftellen. Ihr erfter Minifter, Geheimerath von Ronis, leitete Die Berhand= lungen ein, dennoch aber fand fich G. bewogen, in einem Briefe vom 24. Marg 1817 die Unftellung in Dr. bestimmt abzulehnen, mahricheinlich aus dem Grunde, weil bie ibm gemachten Offerten feinen Bunfchen noch nicht vollig ents fprachen. Als nun aber eine abermalige Bufchrift bes Ge= heimerathe von Konit, mit Beziehung auf vertrauliche Mengerungen G.'s gegen einen in M. mobnenden Bermand: ten, einging, welche Erfüllung einiger Borausfehungen qua fagte, für die Reife = und Transporttoften eine auffandige Summe zugeftand und auch fouft erledigte, was vielleicht noch zweifelhaft befunden worden, fowie in einem Doft= feript Die schmeichelhafte Mengerung enthielt: "In Dem Sanitatstollegio werden Gie als ein erfahrner und berühm= ter Urgt auf jeden Kall der erfte fenn," - fo fam G. um feine Entlaffung aus f.=weimar. Dienften ein und empfing diefelbe unterm 15. Upril 1817 von Seiten der großherzogle Landesdirektion I. Sektion unter den anerkennenoften und verbindlichften Musdrucken. Go rif fich benn G. mit fei= ner Familie von einem Orte los, an welchem er 21 Jahre

gablreiche Gutachten u. dergl. oblagen, treu bemuht für Forderung miffenschaftlicher Bmede, wie fur Das Bohl feiner Ungehörigen, theilnehmend an fremdem Leibe, bulfreich, mo und wie er konnte. Durch ibn geftalteten fich Die Medicinalangelegenheiten und bas Sanitatspolizeimefen bes Landes anders und beffer, Die Examina murden itrenger und miffenschaftlicher gehalten, auch Die in Bergeffenheit gerathenen Bifitationen ber Apotheten wieder hervorgerns fen. Da allmablig die Bahl der zu behandelnden Rranten im Berhaltniffe jur Bevolkerung fich verringerte, theils weil fein Bohnort ber Mergte viele gablte, theils weil manche Personen bisweilen geneigt find, gu glanben, tuch= tige theoretifche Gelehrfamteit, Die man ihm von allen Seiten ber gern und willig guerkannte, fen felten mit prattifchem Blicke am Rrantenbette vereinbart, fo blieb ihm immer mehr Muße, fich ichriftstellerifchen Arbeiten feines Faches hinzugeben wobei er jedoch nicht verabfaumte, alles Bichtige im Gefammtgebiefe ber Literatur und Davon für Bereicherung feines eignen Wiffens ben beffen Bewinn gut ziehen. Auch die Scharfe seines Wiese, die nicht immer schonend genug war und sich bisweilen in beißenden Sarskamen ergoß, trug dazu bei, ihm hier und da personliche Abneigung zu erwecken. Seine vorgeruckten Jahre hielten ibn feineswegs ab von manchem befdwerlichen Gang ober Ritt über gand und er erfreute fich im Bangen einer guten und festen Gesundheit, welche fich gestählt hatte in bet frifchen belebenden Luft des thuringischen Gebirges. Die letten ehrenvollen Auszeichnungen von außen her empfing G. in ben Jahren 1836 und 1838. Der Berein großbers 30gl. badifcher Medicinalbeamter für Beforderung ber Staates arzneikunde gu Offenburg fandte ihm im vorgenaunten Jahre Das Chrendiplom mit einem febr fchmeichelhaften Schreis ben und bat um Beitrage fur Die von diefem Bereine bes grundete Beitschrift, unter bem Zitel: Unnalen der Staatse graneifunde zc., welchem Bunfche G, auch einige Male ents fprach. Seine Beitrage fanden von-Geiten Des Diretto= riums freundliche und dantbare Burdigung. 216 im 3. 1837 gum erften Male ein Bweigverein bes Upothefervereing im nordlichen Deutschland, unter Borfis des hofapotheters Dr. Bucholz aus Gotha, in Meiningen eine Berfammlung gehalten hatte, ber fich G. antheilnehmend gezeigt, bruckte Das Bereinsdirektorium zu Galzufflen feinen Dant Dafür burch ein Chrendiplom, unterm 7: Juli 1838 vollzogen, que. Es freute ihn dies um fo juniger, ale er buntel abnen mochte, daß daffelbe in Diefer Urt feine lette Freude

fenn durfte, benn ichon mantte feine Gefundheit; er hatte einige Dale bedrobliche Schwindelanfalle und endlich marb fein Rorper binfallig, mard an das Bimmer, gulett auf bas Lager gefeffelt. Die letten Sahre hatten viel Trubes an feiner Geele vorübergeführt. Er toftete, gleich fo vie-Ien Thatigen und Tuchtigen, ben berben Reld ber Berfennung und auch ihm blieb von mancher Geite ber die Undanksernte nicht erlaffen, Die auf teinem Berufemege haufiger ihre Ducherahren emporfchoft, als auf bem des Mrgtes. Soffnungen und Bunfche, Die fein Berg beiß erfebnt hatte, blieben ihm gum Theil unerfullt; Dies ftimmte fein fonft liebenswurdig beiteres Wefen mertlich um, ftimmte bitter und verleitete wohl bisweilen felbft gu ungerechter Barte, gu fconungslofen Urtheilen, an benen mehr feine gereigte Empfindung, als fein im Grunde mahrhaft gutes und edles herz Untheit hatte. C. entschlief an Enterafstung am obengenannten Tage und ward am 21. d. M. feierlich beerdigt. Gin langjahriger Freund von ihm, Bofprediger Dr. Adermann, fprach am Grabe inhaltichwere, ben Entschlafenen gerecht murdigende Borte, Die mit wenigen fraftigen Umriffen ein Charafterbild bes Dahinge= fchiedenen zeichneten, bas wir weiter auszuführen jest verfuchen. Mit Fug und Recht nannte der Grabredner G. einen edlen Menfchen, aber - und bei welchem noch fo verdienftvollen Sterblichen mare es anders? Bo mird bas Urbild erreicht? - auch in feiner Perfonlichkeit traten Schats ten zu dem Lichte, Schatten, die ihm von vielen Geiten ber weit minder Borwurfe zugezogen, als Berkennung. Gehaßt murde G. wohl nur von Wenigen. Dem lebhaf: ten, rafchen, ftrebfamen Beifte war eine erhohte Errege barteit und Lebensthatigfeit eigen und ein ftartes Gefühl; daber mar er eben fo fchnell wie nachhaltig begeiftert fur alles Sohe, Schone und Treffliche, baber mar er aber auch ftreng gegen alles Niedere und Gemeine in der Mens ichen Thaten und Gefinnungen, und wie er felbit das Mogliche zu leiften ftrebte in allen Rreifen feiner Birtfamfeit, fo forderte er auch von Undern in geiftiger, wiffenschafts licher und fittlicher Begiehung viel - und oft mehr, als Diefe zu leiften die Rraft ober ben guten Billen hatten. Er war leicht reigbar und empfindlich und gereigt fonnte er wohl heftig, epigrammatifch-fpottifch, beigend-bitter merden; er konnte Krankungen, zumal wenn fie feinem Charafter oder feiner Burde zu nahe traten, zwar vergeben, boch minder leicht vergeffen, noch weniger aber vergaß er ibm erzeigte Freundlichkeiten und Mufmertfamteiten, benn es R. Refrolog. 18. Sabra.

fclug in feiner Bruft ein gefühlvolles, bankbares berz. Bobl fonnte, dies ward auch in feiner Grabrede ausge= fprochen, bei feiner großen Lebhaftigeeit und Erreabarteit leicht Etwas von ihm ausgeben, das Undere frantte und verlette, und fonach abstogend auf Manchen wirtte, aber niemals perlette er Jemand mit überdachter Raite und that Reinem planmaßig webe und unrecht; vielmehr erfreute er Undere gern, Da er felbft die fleinften Gefallia= teiten innig bankbar wurdigte. Allen gefallen, ift freilich fchwer, ja, nach bes großen Dichters Borten, fogar ichlimm, und mo mare ber Mann ernften Berufes, deffen Thun und Sandeln nicht bismeilen eben von Berufes wegen bem Bollen und Bunfchen Underer geradezu entgegen fenn mußte? Darin wurzelt oft eine Gulle von ungerechten, Sag und boswilliger Feindschaft erzeugenden Widerfprüchen und Dei= nungeverschiedenheiten, die ber Redliche, Rechtliche meder beachten foll noch darf. Wenn Chrgeiz eine Schwache ift, so war sie S.'s größte. Aber ift Chrgeiz eine Schwache? Diefe Frage zu beantworten, ift bier nicht Mufgabe. Stree bende Geifter wie G., beren Bewußtfenn fie gu einem ges wiffen Stolze berechtigt, bedurfen ber Unerkennung, ber Aufmunterung, der Unregung und fuchen diefelbe von allen Seiten, wie Der Baum, ber burch feine Blatter athmet. -In Ilmenau hatte G. folche geistige Unregung nicht vermift. In Rreifen, welche ein Gothe, ein Rnebel \*), ein Ginfiedel \*\*) belebten, in benen er verwandten Raturen, Dem genialen Boigt, bem mackern Diatonus Schent, Dem unvergeffenen Juftigamtmann Uckermann \*\*\*) und anderen charaftwichtigen Mannern befreundet nabe ftand, mar ber Genialitat feines Wefens vergonnt, alle Flugel ber Beiters feit, des humors und Biges zu entfalten und die Bielfeis tigfeit feines Wiffens tund zu geben. Diefe Rreife tonnte er nicht vergeffen, mahrend feine geiftige Erregbarkeit nur felten ben Unklang richtigen Berhaltniffes fand. Dies legte ichon einen Grund mit zu manchen nachherigen Berftim= mungen. Glaubte er nun vollende die Barme feines Befuble und feinen Enthusiasmus falt belachelt, feinen un= ermudlichen Gifer nicht anerkannt, fo mochte es wohl ge= Schehen, daß bisweilen Groll und Bitterfeit an Die Stelle feines fonft vorwaltenden Beiftgefühles und feiner Bemutheinnigkeit traten. Daber fprach er wohl zuweilen

mehr, als Manche billigen wollten, von fich felbft und Des flagte mitunter, von momentaner Berftimmung übermal. tigt, feinen frubern glucklichen und befriedigenden Birs fungefreis verlaffen gu haben. Er dachte nicht daran, daß Die Sahre und Alle übereilen, daß Beiten, Menfchen und Berhaltniffe aller Orten anders werden, und bag es dem Menfchen immer eigen ift, aus dem Meere ber Erinnerung Eroft zu ichopfen, wenn bas Uferlofe ber hoffnung feinen Untergrund mehr bietet. Sein ber Mittheilung und bes Ideenaustaufches mit geiftreichen Menfchen bedurftiges Bemuth war Urfache, daß er bei befreundeten Rranten mohl langer verweilte, als diefen und ihrer Umgebung vielleicht lieb mar, nie aber, bies tonnen wir aus eigner vielfacher Erfahrung verfichern, verlor er bei wirklich vorhandener Gefahr ein überfluffiges Bort, fondern handelte mohlbes bacht, rafch entschieden und traf in den überwiegenoften Fallen das Linderung ichaffende oder gangliche Beilung por= bereitende Mittel. Ging ferner auch in anderer Begiehung S. ju weit, legte er mehr, ale der des eignen innern Bers thes bewußte Mann foll, Werth auf die Mengerlichkeiten von Rang, Titeln, Orden, Chrenmitgliedschaften gelehrter Societaten u. bergl., war er im Stande, fich durch ein fo nichtiges Richts, wie eine abfällige ungunftige Recenfion irgend einer feiner literarifden Arbeiten, ernftlich verftims men und niederschlagen zu laffen und ebenfo durch guns flige Urtheile feiner Leiftungen fich glucklich ju fuhlen, nun fo war diese Schmache doch eine verzeihliche, trat Riem mand zu nahe, berührte nur leid = oder freudvoll die leise fibrirenden Caiten feines leicht erregbaren empfindunges vollen Gemuthes. G. wurde innerlich ungleich gludlicher gewefen fenn, als er es bei feiner wichtigen Stellung, feis ner wohlgeordneten Sauslichfeit, feinem friedenvollen Fas milienleben, bei dem Ruhme, deffen er in ber gelehrten, ber Uchtung, beren er in der burgerlichen Welt genoß, ohnehin war - wenn er in fich felbft mehr Ruhe und Bufriedenheit hatte finden konnen. Aber Die Welt ichien ibm nicht genug zu gemahren, er fühlte, glaubte fich mindes ftene oft guruckgefest und fo geigte er — nicht nach Dac mon, fondern nach außern Chren, und Diefes feiner Meis nung nach ungestillte Gehnen nagte ihm verzehrend am fonft fo mohlwollenden menfchenfreundlichen Bergen und webte fich noch in Die Todesphantafien feiner letten Stunden betrübend ein. Er borte fuße, himmlifch-fchone Tone, goldne Bogel fcmebten glangvoll im lichten Mether, er aber war allein duntel und fein Mufflug gehemmt. - In der

lebung feines Berufes zeigte fich G. nicht nur, wie fcon oben gefagt, treneifrig, forglich theilnehmend und unermudlich, benn feine Racht war ihm gu dufter, tein Wintertag zu frurmifch, tein Beg zu rauh, wenn es galt, Sulfe zu tragen in Palafte oder Butten, fondern auch uneigen= nutig und hochft gewiffenhaft. Rie mog er die großere oder geringere Schwere der baaren Belohnung ab, nie drangte und druckte er mit Forderungen den Mittellofen; er übte vielmehr bas ichone Borrecht des Urztes, ein Bohlthater der Menschheit zu beißen, oft ganglich ohne irdischen Gewinn, und die Thrane ber Dankbarfeit galt ihm hober als Gold. Go ritt G., um nur ein Beifpiel anguführen, in einer fo fturmvollen Winternacht, daß felbft fur Geld fein begleitender Bote gu finden mar, nach bem gothaifchen Dorfe Gehlberg zu einem Scharlachtranten und brachte in die Sutte der Armuth Sulfe ohne Lohn. Wer Wald und Bege Diefer Gegend im Winter fennt und fich erinnert, daß Gehlberg einer der hochsten bewohnten Orte unfers Gebirges ift (1890 R. Dich.), wird Diefe That murdigen. In feiner Sauslichkeit offenbarte G. ein rein menfchliches Berg, ein finnig-gemuthvolles und mabrhaft liebensmurdiges Befen. Er fcherzte in guten Stunden außerft gern und ftets geiftvoll; belebende Unterhaltung ging ibm über alles. Den Seinigen widmete er alle liebevolle Sorgfalt, welche eines treuen Gatten und Baters Pflicht ift, und murde durch innige Unhanglichkeit und trene Liebe hochbelohnt. Darum mar ihm aber auch ber Gedante an den Abidied ein tief-fchmerglicher: Im Benuffe mar er ftete maßig; Die Reier feines Geburtstages mar bas einzige Familienfeft, bei beffen regelmäßiger Begehung er große Gefellichaft bei fich fab. Dann tonnte die geringfte Babe, ein Bild, ein Buch, ein Gedichtchen, eine Blume nur, ja felbit die bloße Aufmertfamteit, ibm Bluck zu munfchen, ibn erfreuen und rühren, ftets eingedent bes homerifchen Wortes: Doois όλιγητε Φιλητε, und er suchte froh und dankbar allen Beladenen im innigften Ginflange mit den Geinen durch schone gemuthfrohe Stunden zu vergelten. Wie für alles Schone, fo war ihm auch große Borliebe fur Poefie im befondern Grade eigen und er konnte leicht von einem gelungenen Gedichte entzückt werden, befonders wenn es Tiefe der Empfindung athmete, weil hier in feinem Bergen Die fchone Echoftimme laut ward, die hoher ift als alle Rritif. Groß mar bie Untheilnahme vieler feiner Bernfegenoffen, Freunde und Bekannten, felbft folder, ,,von denen Mancher fich fruher minder wohlwollend gegen ibn bewiesen batte,"

bei feinem letten Ertranten, er erfreute fich biefer Untheilnahme noch innig und fchied mit ftillberuhigtem ber= gen, ohne Groll gegen irgend Wen, fanft binuberfchlummernd zu bem emigen Frieden aller Geelen. - Roch bleibt uns übrig, einen Blick auf G.'s literarifches Birten gu werfen und die Werte in ihrer Folgereihe namhaft zu machen, die aus feiner fleißigen Feder floffen und feinen Ramen im Auslande fo ehrenvoll bekannt machten, wie er in feiner Beimath es durch fein arztliches Birten aemorben. Dabei enthalten wir uns als Laie billig jeden Urtheils über Die rein arztlichen und ftaatbargneimiffenschaftlichen Musarbeitungen und Mittheilungen in ben reichhaltigen Sammlungen feiner Materialien. Rachft ber oben anges führten Dissertatio de identitate etc. ließ er eine deutsche Ueberarbeitung berfelben unter bem Titel: Berfuch einer Geschichte bes Streites über Die Identitat Des Benus: und Arippergiftes, Jena 1796, erscheinen. — Es fotgte die schon berührte "Reise durch einige Theile von Deuschland 2c." und mit bem 3. 1800 begann die Reihe ber ebenfalle in Bena, in fpatern Sahren aber in Meiningen erfcheinenben Materialien fur die Staatsarzneimiffenschaft und prattifche Beilkunde \*). - In demfelben Jahre erfchien: Sammlung aller Sanitateverordnungen für bas Fürftenthum Beimar bis zu Ende bes 3. 1802. - In bem fur ben Buchhandel fo febr ungunftigen 3. 1807 erfchien zu Biegen u. Beglar Die zweite vermehrte Auflage ber "Reife" und zu Rudol= ftadt eine fleine Brofchure: "Geschichte ber burch Mathieu Lovat zu Benedig im 3. 1805 an fich felbst vollzogenen Rrenzigung, befannt gemacht v. Dr. Cefar Ruggieri, Prof. 2c. Mus dem Frangofischen übersett und mit Unmerkungen vers feben." Diefes tleine Schriftchen, deffen Inhalt zwar von bochftem pfychologischen Intereffe, aber an fich boch eine Ephemere mar, scheint G. auf eigne Roften edirt gu haben, und ba es fich nicht abfeste, machte er in fpatern Sahren fich und Freunden damit viel unnothige Dube, gab es ba und bort in Rommiffion und erzielte boch ben gehofften Abfat nicht, fo daß es noch zu manchem guten Scherze Beranlaffung gab. - In bemfelben Sahre gab er noch: Briefe einiger Merzte in Italien über bas Dellagra beraus. - Reben ber Berausgabe ber Materialien, beren 8. Camm= lung 1809 heraustam, beschäftigten ihn andauernd, fo weit die

<sup>\*)</sup> Daraus ift besonders abgebrudt und bem ihm befreundeten Dr. Giuseppe Gautieri augeeignet: Briefe einiger Merzte in Stalien über bas Pellagra. Jena 1807. Achte Sammlung 1809.

praftifche Thatigfeit bies guließ, Recenfionen und Beitrage in viele medicinische Journale. - Im 3. 1819 begann er Die Berausgabe eines ethnographifchen Werkes, das nach und nach bis ju 9 Bandden anwuchs, ben Titel führt: Reifen in mehrere ruff. Gouvernements in ben 3. 178\*, 1801 , 1807 u. 1815 (fpater bis 1830) und von 1819 bis 1833 gu Meiningen in ber Renfiner'ichen hofbuchhandlung erfchien, deffen Berfaffer G. zwar nicht felbft mar, baran feine eigne Reder aber doch mohl vielen Untheil hatte, mindeftens zeigt es im Styl, haltung und Scharfe ber Beobachtung, wie Mannichfaltigfeit der Mittheilung ber mehrerwähnten frubern Reifefchilderung, eine auffallende Bermandtschaft und gewährt mannichfache Belehrung über Die nordlichen gander. - Dit 1819 begann auch die Reibe ber Neuen Materialien ober bie 9. Sammlung bes lange unterbrochenen Bertes, beffen rafcheres Erfcheinen ber burch Die Beitumftande gerruttete Buchhandel, ber Tod bes erften Berlegers, wie die gehauften Berufsgeschafte im neuen Birtungetreife guruckgehalten hatten. Beiter erfchien: Sandworterbuch ber medicinifchen Klinit ober ber prattis fchen Argneikunde, ale Fortfegung bes Dr. Wilh. Friedr. Dreißig'fchen Wertes, enthaltend Fehres, Erfurt 1824. -Ferner überfette G. fur ben Buchhandler Boigt in 31: menau, jest in Beimar: Die Krantheiten der Runftler und Sandwerker zc., nach bem Stalienischen bes Bernhard Ras mazzini neu bearbeitet von Rh. Patiffier, aus bem Frans gofifchen, welches Wert 1823 erfchien. - In benfelben Berlag gab er: Ausführliche Darftellung ber Berfchleimungen zc., überfest aus bem Frangof. b. 3. E. Douffin-Dus breuil, 3Imenau 1824. — Es folgte: Die erften Gulfleis ftungen in ploglich lebensgefahrlichen Rrantheiten und Bu= fallen, aus b. Frangof. b. 3. F. Trouffel überf. Ilmenau 1826. - Ferner 1827: Die Mineralquelle gu Liebenftein. Meiningen, Renfiner (fpater in Die 12. Samml. b. Materiglien aufgenommen). Diefes Wertchen fcrieb G. mit vieller Liebe und mit Benutung aller fich darbietenden Gulf8= mittel, doch fand es als balneographische Monographie nicht die verdiente Berbreitung und wimmelt von Genfeb= Die Liebe gur Botanit hatte gu einer mehrfach ges tadelten Mitrologie verleitet, Die felbft nicht verfchmabte, Die Treibhaus: und Gartenblumen ber fleinen Sofgartnerei gu Liebenffein namentlich aufzuführen; auch erschien bie Phanerogamenflora — auf einen zu großen Umfreis ausgebebnt. Jungen Botanitern ber Umgegend Liebenfteins tann fie jedoch megen ber Ungabe ber Fundorter bei Ercurfionen

Dienfte leiften. Im Betreff ber Galzunger Flora haben wir felbft großen Untheil an Diefem Wertchen bethatigt. Gbenfo bei ber Fauna Diefer Wegend in G. fpaterm Schrifts chen über Salzungens Beilquelle, das aus den Reuen Das terialien 1835 befonders abgedruckt erfchien. - Dit größter Liebe begab fich G. an Die Musarbeitung feines Bertes: das Beimweh und ber Gelbstmord, welches in 2 Theilen im Berlage der Reffelring'fchen Sofbuchhandlung gu Bild= burahaufen ebenfalls 1835 heraustam. Er behandelte fei= nen Stoff minder vom ftreng arzueimiffenschaftlichen, als vielmehr, wie in der Ratur der Cache liegt, vom pfycho= logifden und hiftorifden Standpuntte, wodurch freilich Compilation nicht zu vermeiden mar, doch reihte er Die gahlreichen mitgetheilten Falle folgerecht an einander, ver= band fie geiftvoll, fchilderte bald gemuthlich, bald mit Laune und fand bier volle Gelegenheit, feine außerordents liche Belefenheit zu zeigen, fo daß fein Buch in ber die beiden Wegenftande umfaffenden ohnehin nicht gahlreichen Literatur eine anerkennenswerthe Stelle einnimmt. Die Sprache und Darstellungsweise bes Werkes erinnert lebhaft an die bes ebenfalls außerft belefenen Beber, Berfaffers ber Briefe über Deutschland, bes Demokritos, Ritter:, Monchemefen 2c., ohne jedoch die entferntefte Gemeinschaft mit 2B.'s Reigen zu Gemeinheiten und gu forcirten Biben gu offenbaren. G. fammelte an Bereicherungen gu Diefem Berte fort und es mar einer feiner (auch unerfullt geblies benen) Lieblingsmuniche, daß ein britter Theil als Bugabe erscheinen mochte, der fast gang vollendet im Manuscripte vorliegt. - Mußerdem lieferte G. gablreiche Beitrage und Recenfionen in Loders \*) Journal fur Chirurgie, Geburts: hulfe 2c., Jena; in bas allgem. Jahrbuch ber Universitä= ten, Erfurt; in ben erfurtifchen gelehrten Unzeiger (Rach= richten von gelehrten Sachen), in Sufeland's Journal fur Die praft. Beilkunde, Start's \*\*) neues Archiv der Geburtebulfe, in ben Reichsanzeiger, in die medicin. Unna= Ien, in die neuen murzburger gelehrten Unzeigen, Alten= burg; in Bente's Beitschrift fur Staatearzneiwiffenschaft, in Ruft's Magazin fur die gefammte Beilkunde, in Die allgem. medicin. Beitung, in die falzburger (fpater ins= brucker) Beitung, in die Unnalen ber Staatfarzneifunde. Zubingen, u. M. In Mbt Bente's Urchiv fur Rirchenges fchichte 5. Bb. 1. Stud, Weimar 1797, ruhrt ber Artifel:

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 10. Sahrg. bes R. Refr. S. 293.

Ueber Toleranz in Karnthen, S. 137 ff., von S. her. Selbst für Undere war er in den ersten Jahren seines Schriftstellerthums thatig und schrieb zwei Differtationen, deren Titel anzuführen wir mit Ubsicht unterlassen. Sie erschienen zu Jena 1795 und 1798.

#### \* 3. Heinr. Aug. Wilh. v. Bulow,

herzogl. braunschweigischer Oberforftmeifter zu Blankenburg am harg; geb. ben 19. San. 1782, geft. ben 6. Febr. 1839 \*).

Der Berewigte mar ber britte Sohn bes banifchen Majors und braunschweig : luneburgifden Oberhauptmanns Karl Christian Friedrich v. Bulow, aus deffen Ehe mit Wilhelm. v. Schlieftedt. Er erblickte das Licht der Welt auf bem Ritterfige Schlieftedt und verlor die Mutter bereits in fruber Rindheit. Geiner Jugend fehlte es baber an dem vermittelnden weiblichen Elemente; boch mar es heilfam, daß der die Unforderungen tunftiger Beiten voraussehende, weltkluge Bater für fahige Lehrer forgte und mit Strenge ben Erziehungeplan vorzeichnete. Rach feiner Einficht mar ber ritterliche Stand und großeres Befisthum nicht mehr ausreichend, um eine ausgezeichnete Stellung im Staate zu bedingen, fondern ber Besig hoher Staatsamter und die Fahigkeit, diese zu verwalten, sollte seinen Sohnen Auszeichnung erwerben. In Uebereinstimmung mit dieser Grundansicht wurde die Erziehung geleitet, die guten Berstandeskräfte des Anaben früh geweckt und der Keim zu kunftiger höherer Ausbildung gelegt, auch wurde durch eine ftrenge Regel die fo bochft wichtige Ordnung in allen Dingen zu einer nie verwischten Lebensgewohnheit gemacht. Bum Junglinge gereift, verließ v. Bulow mit Diefer auten Musruftung bas vaterliche Saus, um am Collegio Carolino zu Braunschweig feine Studien fortzufeten. Danner vom erften literarischen Rufe, wie Efchenburg, Emgerius und andere, fanden damals an der Spite Diefer burch fie berühmt gewordenen Unftalt und gahlreiche Schuler murben durch den Ruhm der Lehrer nach der Refidenz Rarl Wilhelm Ferdinand's gezogen. Unter Diefen meiftentheils reichen und burch die Rabe ber Beimath nicht in angftliden Schranken gehaltenen Junglingen verbrachte ber lebensfrohe, mit dem heiterften Temperamente ausgestattete v. B. toftliche Tage, hier auch manchen engen Freundschaftsbund

<sup>\*)</sup> Gine turge Rotig uber ihn fiehe im vorigen Jahrg, bee R. Retr. C. 1121.

fure Leben fnupfend. Bor Berirrungen bewahrte ibn fein gur fruben Selbststandigteit gelangter Charafter und ber auf wiffenschaftliche Bestrebung gerichtete Sinn, fo baß v. B. fein Biel, fich gum Staatsbienfte auszubilben, fefthaltend, einen bestimmten Beruf ermablen tonnte. Er widmete fich bem Forftfache, mobl erkennend, daß bier, burch Einführung ber noch neuen Wiffenschaft in ein bisher vernachlässigtes Bebiet Der Staatswirthschaft, viel Berdienstliches zur Bermehrung des Nationalwohlstandes gefchafft werden tonne. Demgemaß begab er fich im 3. 1801 nach Gottingen, bier fein Studium mit Gifer betreis bend und zugleich fein Beben im Umgange mit vertrauten Freunden, von benen wir nur den jovialen v. Dalm in Erinnerung bringen wollen, froh genießend. Als nach Beendiaung bes akademifchen Rurfus v. B. in Die Beimath gurucktehrte und mit bem Bemußtfenn erlangter Renntniffe auch die Reigung, das Erlernte anzuwenden, entstanden war, verlangte und erhielt berfelbe biefe Belegenheit durch Ernennung gum Forft = und Jagdjunter, wobei er nament= lich bemuht mar, feine prattifchen Reuntniffe burch ben Aufenthalt bei bewährten Forftmannern und auf intereffanten Revieren zu vermehren. Gein aus Diefer Ruckficht zu Bolzminden an der Wefer genommener Aufenthalt mar nun infofern fur fein tunftiges Leben von Bichtigteit, als badurch Die Bekanntschaft mit Raroline v. Munchhaufen, einer Tochter bes Landrathe v. M., aus dem Saufe Schmobber, vermittelt und der Chebund zwischen beiden im 3. 1806 gefchloffen wurde. v. B., ber zugleich zum Forftmeifter am Elme ernannt mar und aus der Erbichaft Des ingmi= ichen verftorbenen Baters Die Ritterguter Schlieftedt und Rublingen erworben hatte, glaubte jest einen angemeffenen Wirkungefreis gefunden zu haben; doch die unheilvolle Schlacht von Zena vernichtete and feine hoffnungen. Das braunschweiger gand wurde dem neugeschaffenen Ronigreiche Bestphalen einverleibt und v. B., Der ein eifriger Patriot und Deutschaefinnt war, hielt es fur Berrath am Bater= lande, bem Fremden zu bienen. Er entfagte lieber einem thener gewordenen Berufe und verlebte guruckgezogen auf feine Guter traurige Sahre, bis endlich durch den verhangnigvollen Umfdwung der Dinge auch fein patriotifches Berg wieder erleichtert murde. Dem gandleben und ber Ratur= anschauung zugethan, übernahm er gern bas Forstmeifteramt zu Balkenried am fudlichen Ubhange bes Sarges, wo fich ihm in Diefer Abgeschiedenheit von dem Treiben ber Belt ein berrliches Familienleben entfaltete, bas MUen,

falls, so daß ihm rur das schöne Rittergut Schliestedt in der reichsten Gegend des braunschweiger Landes verblied. Er trennte sich von dem Grundbesitze, um seinen Kindern die gleiche Theilung des Nachlasses nach seinem Tode zu erleichtern. Sein aufgeklärter Geist verwarf die jetzt wiederteichtern. Sein aufgeklärter Geist verwarf die jetzt wieder der aus leicht zu bezeichnenden Tendenzen hervorgesuchte Stissung von Familienstöerkommissen, als unnatürlich, weil ihm alle seine Kinder gleich lieb seven." Als Mitglied der Schande nahm v. B. Theil am Verfassungswerke und brachte, in seinen Meinungen gemäßigt, nach dem Gebote der Zeit einzelne Standesvorrechte dem gemeinen Wohle gern zum Opfer.

4. Sohann Gotthelf Richter \*), toniglider Land - und Stadtgerichterath ju Gotlip; aeb. d. 13. San. 1778, aeft. d. 24. Rebr. 1839 \*\*).

Er war geboren zu Gorlig und der jungfte Sohn bes Rathekangliften Joh. Chriftoph Richter und beffen Gattin Maria Dorothea, geb. Richter. Geine Eltern, obichon obne Bermogen, mußten bennoch die Erziehung ihrer fechs Cohne und einer Tochter möglich zu machen, da fie ihr Bluck nur allein barin fanden, burch eigne Aufopferung ihren Rindern ihr Forttommen gu fichern. Uebrigens icheint ber langiabrige Umgang feines Baters mit Rechtsgelehrten bei ber nachherigen Berufemahl bes Cohnes nicht ohne Ginfluß gemefen gu fenn. R. murbe von Rindheit an auf bem Gymnafium gu Gorlis unterrichtet, welches damals unter ber Leitung Des von bem Berftorbenen ftete febr bantbar verehrten Rettors Reumann ftanto. Gediegener Schul= unterricht und unentgeldliche Privatftunden Des Reftors auf der einen Seite, auf der andern treffliche Geiftesgaben bes Schulers wurden die Beranlaffung, daß R. das Gymna: fium ein Sabr eber verließ, als es nach bem bamaligen Schulturfus gewöhnlich war und gwar, wie bas Schuls geugniß bes Rettore befagt: si quisquam alius; bene paraius. Er bezog alfo im 3. 1798 die Univerfitat Bitten= berg und ftubirte bafelbft bie Rechtsmiffenschaft bis 1802, feine eigne Reigung gur Arzneikunde dem Bunfche feines Baters hingebend. Er bekennt felbft ausbrucklich, daß er es bem befondern, fur Unbere nicht leicht zu erlangenben

<sup>\*)</sup> Eine turge Motiz über ihn siehe im vorigen Jahrg, bes B. Retr. (5, 1128.

Mannlichkeft und feltnes Berdienft tonnten ihm nicht verborgen bleiben und als außeres Beichen ber Unerkennung erfolgte das Ritterfreuz bes vaterlandifchen Ordens. Das "principibus placuisse viris" mar v. B. nicht gleichgultig, doch blieben fein gerader Ginn und feine bergebrachte Les benemeife bei der nun haufiger merbenden Berührung mit bem Sofe unverandert. Boll Gifer fur feinen Dienft, ache tete er nicht die jest bemertbar werbenden Storungen feiner Befundheit und gestattete fich teine andere Erholung von den angreifenden und fich jahrlich vermehrenden Geschaften, als Diejenige, welche er in feinem Familientreife und im Umgange mit feinen Freunden finden fonnte. 216 aber im 3. 1838 die geliebte Gattin, die ihm in glucklicher Che dreizehn Rinder geboren hatte, durch einen fruhzeitigen Tod von feiner Seite geriffen murde, ba mar auch v. B.'s fro= ber Lebensmuth gebrochen. Uhnungen eines baldigen Tobes ftellten fich bei ihm ein und mit Buverficht bemfelben entgegenfebend, ordnete er Mues fur Diefen Kall. Er hatte fich nicht getäufcht, benn fcon am obengenannten Sage ereilte ihn fein Gefchick. Muf ber Jagd vom Schlage ge= troffen, verschied er auf freiem Felde in den Urmen feiner Freunde; ein Bergleiden hatte feine ftarte Ratur übermal= tigt. - v. B. mar von auffallend fraftiger und gedrun= gener Geftalt, aufrechter Saltung und von ebeln Bugen, welche durch gewinnende Freundlichkeit belebt murden. Es war Diefes der treue Spiegel feines Inneren, benn groß: muthig, heiter und wohlwollend, mußte fein liebensmurdi= ger Charafter, fein fur die Freude und fremdes Ungluck gleich empfanglicher Ginn auf feinem Untlige erkannt werden. Diefe lebensfrifche Gemuthlichkeit und die faft Eindliche Genügsamkeit in feinen Unspruchen bewahrten ibm ben jugendlichen Beift bis zum Tode, erleichterten die Un= naherung und liegen ibn felbit noch in fpatern Jahren mit jungen Mannern Freundschaft Schliegen. Mit ber punkt: lichften Gemiffenhaftigfeit erfullte et die Pflichten feines Berufs und hielt mit Strenge barauf, daß von feinen Un= tergebenen ein Gleiches gefchebe. Diefelbe mufterhafte Drd= nung herrschte anch bei ber Berwaltung feines eignen Ber= mogens und machte es moglich, daß er neben Bestreitung eines opulenten Saushalts bedeutende Roften auf Die Erziebung und das Ctabliffement feiner Rinder verwenden und benfelben zugleich ein beträchtliches Erbe hinterlaffen konnte. Bon feinem Erbgute hatte er Rublingen dem altern Brus der abgetreten; Die ihm mit feiner Gattin zugefallene Berre fcaft Niederschwedeldorf in Schlesien veraußerte er gleich=

schon nach Berlauf weniger Monate geleitete er die Ueberrefte eines gartfühlenden Wefens zur Rube, bas Die Schreckniffe bes Krieges nicht zu ertragen vermochte. Der Job fchlug gleichfam feinen Bohnfig gu bamaliger Beit in fei= ner Familie auf und verwaltete fein Umt bergeftalt, baß er im Laufe meniger Jahre über zwanzig nahverwandte Perfonen verlor, unter benen auch ein aufgeregtes, mit fich zerfallenes Gemuth die Rube fand, die daffelbe bie= nieden mahrscheinlich nicht mehr erlangen konnte. Um fei= nen hauslichen Schmerz zu beilen, fing fein amtliches Leben an ihn vielfach nach außen bin zu beschäftigen, bis fein faft erftorbenes Berg, bas nur bisweilen matte Lebenszei= chen geaußert hatte, nach feiner Rucktehr in feine Bater= ftabt jum britten Male gartlichern Empfindungen Raum gab und die verwitwete Abelheid Baronin v. Bollicoffer, geb. v. Steinbach, ihn im 3. 1823 mit ihrer Sand begludte. Geine Gattin entschabigte ibn, wie er bantbar pon ihr ruhmt, reichlich fur die früher erfahrenen Leiden und pflegte ihn gulett mit gartlicher Sand, ale eine un= beilbare Waffersucht ihn Monate lang ans Rrankenbette feffelte. Er fab mit großer Faffung, gefattigt burche Be= ben, feiner Auflosung entgegen und nur der Sinblick auf feine unerzogenen brei Rinder aus Diefer glucklichen Che prefte ihm zuweilen ben lauten Bunfch aus, ihnen auch noch langer Bater und Erzieher fenn zu tonnen. R. mar ein Mann von großen Gaben des Beiftes und einer um= faffenden, nicht bloß juridifchen Gelehrfamteit. Er vereinte damit einen hohen Buche des Korpers und eine edle. freie Saltung beffelben. Er gog feine Freunde unwiders ftehlich an durch ben fluß feiner Rebe, die Milbe feines Muges und bas Bohlwollen und bie Singebung, wovon der gange Ausbruck feines Befens zeugte; ebenfo fehlte es ihm nicht an Rraft, Freimuthigkeit und Gewandtheit, das Un= recht zu entlarven und von fich abzuschlagen. Bor allem befaß er jene für jeden Belehrten fo willtommene Babe Der Ratur, ein treues und bis an fein Lebensende frifches Gedachtnif, wovon er fcon in feiner Jugend fchlagende Beweise gab, indem er die Reden des Livius nach einer in den preuß. gelehrten Schulen jest hohern Drts empfoblenen Methode damais unaufgefordert memorirte. Ueber= haupt befeelte ihn Beitlebens eine besondere Barme für Sprachen, von denen er nicht nur die lateinische, fondern auch die englische, franzosische und italienische beherrschte und bie Deifterwerte, die in ihnen gefdrieben find, aus eignem Studium tannte. Bon gleicher Starte, wie fein

Gedachtnif, war auch fein Urtheil. Maren die Proposis tionen richtig, fo folgte fchlagend feine Enticheidung. Die Scharfe bes Geiftes machte ihm baber auch bie philosophi= fchen Wiffenschaften gum Bedurfniß und er hatte die um= fangreichen Rrug'fchen Schriften vollkommen durchdacht. Dag feine Jugendbildung der Mathematit weniger gunftig gemefen fen, horte man ihn daher aus bemfelben Grund= juge bes Beiftes oft bedauern; er hielt fich dafur an Die populare Uftronomie und die Naturwiffenschaften. Roch ift hier dankbar zu gedenken feiner inhaltereichen, mit jugendlichem Feuer und in fconem Gluffe der Sprache verfaßten moralifchen Bortrage, wodurch er im engern Rreife feine gleichgefinnten Freunde unterhielt, belebte und belehrte. Benn er auch zu ihnen, in benen er feine vielfeis tige Bilbung entfaltete, neben feinen amtlichen Befchaftis gungen Beit gewinnen konnte, fo folgt von felbit baraus, daß er mit einer ftarten Produttivitat des Geiftes und großer Leichtigkeit im Arbeiten und Auffaffen auch eine unermudete Thatigfeit verbinden mußte, fo daß er fich felbft in fpatern Sahren von öffentlichen Girteln entfernter hielt, um Beit fur feine miffenschaftlichen Studien gu ge= winnen. Go murbe es ihm moglich, auch den gangen Za= citus, der ihn vorzüglich angog, fchriftlich gu überfegen. Mit Diefen trefflichen Gigenschaften verband R. noch eine liebenswurdige Beachtung von fremden und bescheidene Un= ficht von eigenen Borgugen. Er fchreibt in feiner Gelbft= biographie, daß er mit angstlichen Gefühlen die Stadt Goldberg überhaupt und insbesondere gu Unfange bes Uprils 1817 zum erften Male bas Geffionezimmer ber bafigen Berichtsbehorde betreten habe. Rur Die Sumanitat Der Serichtspersonen, die Rachficht, Die fie mit dem Fremdlinge und feinem guten Willen hatten und die große Bereitwils ligkeit, mit der ihre Erfahrung feiner Unerfahrenheit gut bulfe tam, gaben, wie er mit edler Befcheidenheit fich ausdruckt, feiner Soffnung Raum, fich unter ber Leitung Diefer achtungswerthen Manner zu einem brauchbaren Dit= gliede des Rollegiums beranguarbeiten. - Dies führt uns gulest noch gur Beurtheilung R.'s als foniglichen Diener und Mitglied eines Kollegiums. Starte Sympathie fef-felte ihn an das konigliche Saus und vorzuglich an ben verftorbenen Ronig\*), ju beffen Rathen zu gehoren er fich um fo mehr zum Lebensgluck anrechnete, weil er von ber

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. in biefem Jahrg. bes R. Retr. unterm 7. Juni.

boben Bortrefflichkeit feiner Befinnung und feiner Inftitu. tionen überzeugt mar. Obwohl jum fachlifden Juriften berangebildet, gelang es ihm boch bei feinen ausgezeichnes ten Beiftesgaben und bem Gifer, mit welchem er fich feis nem Berufe widmete, in turger Beit fich mit ber preuß. Befetgebung und dem von dem fachfifchen gang verfchie= benen Berichteverfahren vertraut ju machen; er galt in ben Berichtstollegien qu Goldberg und Borlis für eines ber tuchtigften Mitalieber. Geine Inftruttionen maren lichtvoll und erschopfend, feine Erkenntniffe mit treffendem Urtheile in murbiger Sprache abgefaßt. Mit forgfaltigem Studium verfolgte er Die Fortschritte ber neueften Gefes= gebung und in ben tollegialifchen Berathungen verband er eine leichte und richtige Auffaffung der Deinungen Underer mit dem bundigen und überzeugenden Bortrage feiner eignen Unfichten. Gefällig gegen feine Rollegen, bezeugte er ftets mundlich aber auch ausbrucklich in feiner im 3. 1825 ver= faßten Selbftbiographie große Ehrerbietung vor feinem vieljahrigen Direktor Rraufe, dem er, bei deffen Berfetung von Goldberg an das gorliger gandgericht, dahin folgte, ba er es, mie er felbft fchreibt, als ein reelles lingluck an= gefeben haben murde, mit ihm außer Berbindung gefest gu werden und fich glucklich fühlte, unter der Leitung des ihm und feinen Rollegen mit vollem Rechte verehrten und geliebten Direktors noch ferner zu bleiben. Seit 1836 er= freute er fich der ehrenden Auszeichnung bes an Rraufe's Stelle jum Direktor bes neu organifirten t. Band : und Stadtgerichts nach Gorlis berufenen Ronig, welcher, in liebevoller Unertennung feiner anftrengenden Beiftungen in feinen letten, durch Rrantheiten nicht felten unterbrochenen Lebensjahren, feinem beimgegangenen erften Rathe eine eben fo finnreiche wie tiefgemuthliche Trauerfeier im Gef= fionszimmer bes t. Landgerichts veranstaltete und baburch und durch gutige Bermendung fur die verwaifte Kamilie ben warmen Dant berfelben, wie eines Jeden, ber ben fel. R. gefannt und geliebt batte, einerntete.

## \* 5. Joh. Friedr. Cherh. Aug. Widekind \*),

geb. b. 18. Mars 1765, geft. b. 2. Mars 1839.

Er war zu Minden in Westphalen geboren, wo fein Bater, der neun Sohne hatte und ftarb, als unser BB.,

<sup>\*)</sup> Gine turge Rotig uber ihn f. im vorig. Jahrg. b. R. Retr. G. 1129.

der achte Sohn, 4 Sahre alt war, als Postdirektor lebte. Unfer 2B. tam, da fein Ontel Pauli Konfiftvialrath in Balle war, auf bas bortige reformirte Gymnasium, kehrte aber bald nach Minden zuruck und befuchte bas Gymna= fium feiner Baterftadt bis zu feinem Abgange auf die Uni-verfitat. Er ftudirte Theologie in Balle, wo er Semler, Roffelt, Rnapp 2c. horte und theure Bekanntichaften an= fnupfte, gang befonders mit feinem Better, Dem nachma= ligen Domprediger Doloff, und mit Rottmeier, beren er oft mit treuer Liebe gedachte. Rach Beendigung feines atademischen Trienniums ging er von Salle als Sauslehrer nach Wien zum Grafen v. d. Lippe, begab fich aber nach einem Sahre von dort nach Frankfurt a. d. Oder und privatisirte daselbst. Spater ging er nach Berlin und wurde nach abgelegtem theologischen Gramen Inspektor am joachimthalischen Gymnafium. Bier blieb er 8 Jahre, bis das damalige reformirte Rirchendirektorium zu Berlin ihn sum reformirten Prediger von Gruftedt in der Altmart ernannte. 218 dortiger Prediger heirathete er Louise Dorothea Schenk, Tochter eines Apotheters in Reuftrelig. Rach Highrigem Aufenthalte bafelbit murde er hofprediger gu Copenice bei Berlin, von wo er 1808 nach 7-jahriger Birtfamteit als reformirter Prediger nach Linow bei Rheins= berg ging. Bor feinem Abgange von Copenick traf ibn der harte Schlag, feine Mutter, die er aus findlicher Liebe au fich genommen hatte, um ihr den Abend ihres forgenvollen Lebens zu verschonern, durch ben Sod zu verlieren. Es war überhaupt eine Schone Seite feines Charaftere, baf er innige Liebe gu feiner Mutter und feinen Brudern hatte und feiner Boblthater nie vergag. Abgefeben von ben Unruben und Beschwerden des Rrieges und den Unannehm= lichfeiten, die fein Umt zu Linow gerade gu jener Beit hatte, mußte er hausliche Leiden mancherlei Art tragen. Er verlor burch ben Tob feine Gattin, alle Rinder, die fie ihm geboren, und alle Bruder, Die er fo fehr liebte. Er verheirathete fich jum zweiten Male 1817 mit Johanne Sophie henriette Bieg, Tochter bes verftorbenen Predigers Biet gu Bechlin, Die ihn durch Die Geburt von zwei Gohnen und brei Tochtern erfreute. Uber Die Frende über fein hausliches Glud trubte oft ber Unblid eines ungludlichen Sohnes und fein eigenes forperliches Leiden. 3mar fraftia von Natur, litt er boch an Samorrhoidalbeschwerden, Die ibn in der Folge 6 Monate den Katheter unter schrecklichen Schmerzen zu tragen nothigten. Als er hiervon befreit R. Refrolog, 18. 3ahrg.

war, litt er an Steinschmerzen und eine Blasenschwinds fucht endigte endlich unter Ungft und Schmerzen fein Leben.

1

1

A ... 62

\* 6. Sohann Friedrich Barnstedt, großherhogt, oldenburgischer Kammeraffestor in Delinenborft;

geb. im Sahr 1750, geft. d. 11. Marg 1839.

Er hatte die Rechte studirt und war lange Abvokat beim Candgerichte und dem Stadtmagistrate gu Delmen= borft, jog fich jedoch nach und nach von der Pragis guruck, nachdem er bas in der Rabe der Stadt belegene But bol; tamp gekauft und bezogen hatte, wo er mit Laudwirths schaft fich beschäftigte. Mis das im 3. 1794 erlaffene Prozefreglement vorschrieb, daß die Udvokaten im Gerichtsorte wohnen mußten, legte er Die Advokatur gang nieber. Im 3. 1779 hatte er von dem damaligen Bergoge von Oldens burg, Friedrich Muguft, bas Praditat eines Rammeraffeffore erhalten. Bei herannahendem Alter und Da feiner feiner Gobne Reigung gur Candwirthfchaft zeigte, vertaufte er fein But und privatifirte nun in Delmenhorft. Dier murbe er, als im 3. 1810 das Bergogthum Dibenburg mit Dem frang. Raiferreiche vereinigt worden mar, im 3. 1811 jum Maire ernannt und fungirte als folcher bis zur Bu= rudtunft bes Bergogs Peter Friedrich Ludwig \*) im Nov. 1813, dann aber mahrend ber proviforifchen Bermaltung bis jum 1. Det. 1814 unter ber Benennung Burgermeifter. Mit bem 1. Oft. 1814 trat et als wirklicher Burgermeifter an Die Spipe Des wiederhergeftellten Stadtmagiftrats und befleibete diefes Umt bis jum Rovember 1825, wo er auf fein Unfuchen von bemfelben in Gnaden entlaffen murbe. Er hinterließ eine gablreiche Nachtommenschaft und mehrere Cobne in ansehnlichen Staatsamtern.

#### 7. Tobias Christoph Feilner \*\*),

Fabritant in Berlin;

geb. . . . , geft. b. 7. April 1839 \*\*\*).

Bon armen Eltern abstammend, die ihm die Mittel gur hoberen Ausbildung und zur Bereicherung feines Beis

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 7. Jahrg. be6 N. Reft. &. 443.
\*\*) Eine turze Rotiz über ihn fiehe im vorigen Jahrg. be6 R. Refr.

<sup>8. 1139. \*\*\*)</sup> Mus ben Berhandlungen bes Bereins jur Deforberung bes Gewerbfleißes in Preußen. 19. Jahrg. 1840,

ftes mit den Schagen ber Biffenfchaft gu gemahren außer Stande waren, hat F. fich gleichwohl durch eigne Rraft, blog durch Unterstützung des gottlichen Geiftes, zu einer nicht gewöhnlichen Geisteshohe emporgehoben. Mit leich= tem, fcnellen und fichern Blicke faßte er bie Gegenftante ins Muge, brang tief in biefelben ein, beleuchtete fie von allen Seiten, prufte ruhig und grundlich alles, mas fein Rachdenten in Unfpruch genommen hatte, entschied mit Besonnenheit und sprach bann ein gediegenes Urtheil aus, Bar feine Aufmertfamteit gleich gunachft und vorzüglich auf den Gebietstheil des menfchlichen Biffens gerichtet, der feinem Berufetreife am nachften lag, fo war doch fein Forschungsgeift barauf nicht beschränkt, sondern er hatte Sinn für Alles, mas mahr, ebel und fcon ift, mas Bezug hat auf die hohern Ungelegenheiten des Menfchen. mit Diefem flaren Beifte, mit Diefem fcharf und tief eine dringenden Blide war ein fur alles Rechte und Gute glubendes Berg, mar ein fefter, unerschutterlicher, durch teine Ginmendungen abzulentender, durch feine außern Umftande ju beugender Bille verbunden. F. war in der That ein Mann von Charafter und Charafterftarte. Alle, bie ihn fannten, Alle, die in Gefchaftsverbindungen mit ihm ftanden, Mue, die in einem engern Berhaltniffe mit ibm lebten, werden ihm das ehrende Beugniß ertheilen, daß er Bahrheit, Recht, Unftand und fittliche Ordnung lieb hatte. daß ihm alles Unedle und Gemeine, alle Unfittlichkeit, alle Unredlichkeit, Zaufdung und Gleifinerei im hochften Grade zuwider waren. Che er fich zu etwas entschloß, ehe er etwas ermablte, untersuchte er grundlich und bedachtfam, ob es recht und loblich fen; aber bann ftand auch der genommene Entschluß unbeweglich feft. - Daß dabei das garte, weiche, wohlwollende Gemuth, das fonft wohl weniger bei Menfchen von ftarkerer Willenstraft vorhanden ju fenn pflegt, in ibm auf feine Beife guruckgetreten mar, noch an ihm vermißt wurde, daß ihn alles Gole und Schone leicht ansprach, daß er auch fraftig und tief fublte. das bewies feine rege Theilnahme an allen allgemein wich= tigen Angelegenheiten ber Menfchheit; bas bewies feine innige Bartlichkeit gegen Die Seinen, feine herzliche treue Freundesliebe, fein Mitleiden und Erbarmen gegen Rothleidende, fein tiefes Gerührtwerden bei dem Unblicke jedes Unglucklichen. Dem Bilde eines jeden Menichen, das mir mit wahrer Sochachtung anschauen follen, wurde aber, fo viel liebliche und fcone Buge wir auch in demfelben mahr= nehmen mochten, boch ber hauptzug fehlen, ber bem Gans

#### 36 8. Marie Friederite, verw. Berg. v. U.=Bernburg.

zen Saltung geben und ihm den Charakter des mahrhaft Werthvollen aufdrucken muß, wenn wir von feiner religio= fen Seelenstimmung nichts zu fagen mußten. Wer F. tannte und es weiß, daß Alles bei ihm mehr innerlich, als Wort und außeres Werk war, und daß alles Prun= tende feiner Gemutheart entgegenftand, ber wird es auch voraussegen, daß es in Ructficht feiner Religiositat alfo gewesen fen. Dag ein Mann, in dem folche Gigenfchaften vereint find, viel Großes und Segensreiches beginnen und ausführen werde, wurden wir mit Recht zum Boraus feben, wenn und auch fein Ueberblick über feine Wirtfamkeit ge= ftattet mare. F. hat treu und redlich gewirkt, fo lange es für ihn Tag war, und feine Wirkfamkeit ift nicht ohne Erfolg geblieben. Groß find feine Verdienfte um Die Fortfchritte in der Kabrifation der Thonwaaren und eine große Ungahl ber öffentlichen Gebaude Berlins hat er durch Dr= namente von Gaulen, Rapitalern, Drnamenten, Figuren und Bafen nach ben Beichnungen von Dot, Wigmann und andern berühmten Runftfennern verschönert. F. war auch der Erfte der zum Baue der Saufer den Thon anwendete und nach dem Entwurfe von Schinkels Meifterhand folche Baufer erbante, die zu den Merkwurdigkeiten der Saupt= stadt gezählt werden.

## \* 8. Marie Friederike \*),

verwitw. Herzogin v. Anhalt-Bernburg, zu Hanau; geb. d. 14. Sept. 1768, gest. d. 17. April 1839.

Als das alteste der Kinder des verstorbenen Chursursten Wilhelm I. von Hessen-Cassel und Schwester des jesigen Sprsiufen Wilhelm II., wurde sie den 29. Novdr. 1794 mit dem damaligen Erdprinzen zu Unhalt-Berndurg, Alexins Friedrich Christian\*\*), im 26. Jahre ihres Alters versmahtt. Sie gebar in dieser Ehe vier Kinder, zwei Prinzes und zwei Prinzessinnen, von denen nur die beiden lektgeborenen, nämlich die Prinzessin Wilhelmine Louise, vermählte Prinzessin Friedrich von Preußen (geb. d. 30. Okt. 1799), und der jesige herzog von Anhalt-Berndurg, Alexander Katl (geb. d. 2. März 1805), noch am Leben sind. Die erstgeborne Prinzessin und der darauf folgende Prinz star-

<sup>\*)</sup> Eine kurze Rotiz über dieselbe s. im vorigen Fahrg, bes R. Netr. 6. 1142.
\*\*) Deffen Biogr. s. im 12. Jahrg, bes R. Netr. S. 238.

#### 8. Marie Friederite, verw. Berg. v. U.=Bernburg. 57

ben schon als Kinder. Mit bem Regierungsantritte ihres Gemahle, den 9. Upril 1796, murbe fie regierende Fürftin und bei beffen Erhebung zum Berzoge, den 18. Upril 1806, regierende Berzogin von Anhalt. Beil fie von fruhfter Jugend febr an die fteife Etiquette gewohnt war, fo bing fie auch im fpatern Beben fortmabrend febr baran, boch fonnte fio Deffenungeachtet bisweilen in ihrem Befen hochft liebens= wurdig fenn. Gie mar außerft wohlthatig gegen bie Ur= men und mußte ihre Wohlthaten auch auf eine fehr zwede maßige Urt, g. B. durch aus ihrer Raffe beftrittene Ur= beiten an Wegen und Strafen 2c., an den Zag zu legen. Auf Diese Weise machte fie fich bei ihren Unterthanen fehr beliebt, leider aber zeigten fich bei ihr von fruher Jugend an auch farke Spuren von Eigensinn und heftigkeit, womit fie bei ihrer fchnell wechfelnden Baune, ohne Rucficht der Perfon, ihren Umgebungen auch manche unangenehme Stunde bereitete. Diefe Temperamentofehler, in den fpatern Jahren mit der vorherrichenden Reigung gur Giferfucht verbunden, führten eine unglückliche Gemutheverfaffung berbei, die befonders mehrere Reifen nach bem Guben (Schweiz und Italien) zur Folge hatte. Muf einer diefer Reisen zerbrach sie bei Besteigung des Montblanc im 3. 1810, in Folge eines Falles, das Bein, wovon sie jedoch ganz wiederhergestellt ward. Durch diese vielen und kostbaren, gegen ben Bunfch ihres Bemahls unternommenen Reifen verlor fie endlich bei ihren Unterthanen an Liebe. Dies konnte ihr nicht entgeben und da fie nicht Gewalt genug uber fich befaß, fich gang gu beherrichen, fo wurde badurch ibre Gemutheftimmung nicht nur noch folimmer, fondern machte auch bas cheliche Band zu ihrem Gemable, das überdies fcon Unfangs weniger aus gegenseitiger Buneigung als aus politischen Ruckfichten geknupft mar, im= mer lockerer. Es fand daher 1817 im August eine form liche Chefcheidung zwischen ihr und ihrem Gemable ftatt, worauf fie unter ber Bormundschaft ihres Brubers, bes noch lebenden Churfurften Wilhelm, Unfangs zu Raffel, fpater aber in Sanau lebte, mo fie am obengenannten Zage auch ftarb. In ihren letten Sahren foll fie von den ans gedeuteten Gemutheaffektionen, die bisweilen einen hoben Grad, felbft bis gur Beiftesabwefenheit erreichten, nur periodifch heimgefucht, größtentheils aber im vollen Bewußt= fenn ihres Beiftes gemefen fenn. In ihren letten Lebens= jahren außerte fie manchmal den Wunsch, nach Unhalt gus rudzukehren und ihre letten Tage bei ihrem Cohne, bem regierenden Bergoge, an dem fie mit besonderer Liebe bing,

zu verleben. Hatte der Tod nicht die Sache verändert, so ware es vielleicht auch noch dahin gekommen und sie hatte mit ihrer ansehnlichen Pension, die sie aus Unhalt bezog, auch dort die frühere Liebe sich vollständig wieder errungen.

#### 9. Dr. Johann Schon \*),

ehemaliger Professor ber Mathematif an ber Universität ju Burgburg; geb. im Sabr 1771, gest. b. 18. April 1839 \*\*).

Er wurde zu Salzburg bei Reuftadt an der frankischen Saale geboren, borte zu Reuftadt die Unfangegrunde ber lateinischen Sprache, studirte hierauf 5 Jahre hindurch (1784—1789) auf bem Gymnasium zu Munnerstadt unter Unleitung Des Profeffors Gufebius Stapf und verließ mit Lob und Auszeichnung dies Symnafium, um feinen zwei-jahrigen Kursus der Philosophie auf der Universität zu Burgburg zu vollenden. Nachdem er fich hier den dritten Plat unter den feche Erften feiner gablreichen Mitfchuler erworben hatte, erhielt er nach vorhergegangener offentlis cher Disputation aus der gesammten Philosophie, Physik und Mathematik 1791 das philosophische Doktorat. Er ergriff dann das Studium der Theologie und trat 1792 als Alumnus in das geistliche Seminar zu Wurzburg. Im Seminar bekleidete er ein Jahr lang die Stelle eines offentlichen Repetitors der Philosophie und erhielt die Pries fterwurde am 19. Sept. 1795. Er verfah einige Beit die erledigte Stelle eines Prafes der Burgersodalitat, murde 1796 als Raplan zu Arnftein und 1797 als offentlicher Professor ber Philosophie an dem Gymnasium gu Burgburg angestellt. 3m 3. 1802 erhielt er gur Belohnung augleich die außerordentliche Professur der Mathematik an der Universitat, murde Mitglied der philosophischen Fakultat und, nachdem er fein punctum professorale öffentlich abgelefen hatte, Mitglied des akademischen Senats. In den Sahren 1804—1806, bekleidete er an dem unter chur= baierifcher Regierung neu organifirten Gymnafium den Poften eines Profeffore der Mathematit und Phyfit, eben= denfelben betleidete er nach der erfolgten Regierungsvers anderung für die abermals errichteten zwei philosophischen Kurfe am Gymnasium in den Jahren 1806—1809. Um 7. Sept. 1809 murde er zum öffentlichen und ordentlichen

<sup>&</sup>quot;) Eine furge Rotig uber ihn fiche im vorigen Jahrg. b. R. Refr. 5. 1143.
\*\*) Rad Velber's Lexifon ber kathol, Schriftsteller.

Professor ber Mathematit an der Universitat ernannt. Geine Schriften find; Diss, theorematis binom. demon-Wirceb. 1798. - Psychologiae empistrationem sistens ricae compend, Ibid. 1800. - Id altera, emendata et aucta Ibid. 1808. - De numeris generatim et speciatim, de numeris fractis tam decimalibus quam sexagesimalibus. Ibid. 1802. - Prufung ber von Bagner vorgeschlagenen Reform d. Mathematik. Urnft, u. Rudolft. 1804. - Die Biffernrechnung oder Rechenfunft g. Gebrauche fur Schulen u. im burgert. Leben, Bamb. u. Burgb. 1805 u. 1815. -Behrb. D. ebenen u. fpharifchen Trigonometrie, Cbend, 1805. - Einige Momente zu Beantwortung ber Frage: Entfpre= den unfere Gymnafien bem Endamede aller Erziehung? Ebend. 1806. - Die Buchftabenrechnung und niedere MI= gebra zum Gebrauche ber Borlefungen. Burgb. 1806. -Behrb. D. reinen niedern Geometrie, nebft Unleit, g. Feld= megkunft, Nurnb. 1808. 3meite Mufl. 1823. - Fractionum continuarum theoria et usus. Wirceb. 1810. - Grunda riß der gesammten theoret. Aftronomie. Nurnb. 1811. -Rurger u. faßl. Unterricht in der Rechenkunft, Geometrie. praft, Mechanit u. Statit u. burgerl. Bautunft f. Burger = und Sonntagsschulen zc. 4 Bochn. Wurzb. 1812. -Die Witterungstunde in ihrer Grundlage. Ebend, 1818. -Darftellung D., Umftande d. großen Connenfinfterniß am 7. Sept. 1820. Ebend. 1820. - Ueber die Witterung und Fruchtbarkeit d. Jahre 1818, 1819 u. 1820. Rurnb. 1821. Erorterung einiger Sauptmomente in d. Behre v. bem geometr. Berhaltniffe im Ginne Guflids und anderer Da= thematifer. Chend, 1822, - Meber b. Witterung u. Frucht= barteit D. Jahres 1821. Ebend. 1823. - Ueber D. Bitterung u. Fruchtbarkeit b. Jahres 1822, Ebend, 1823. -Die hochft feltne Winterwitterung in d. 3 letten Monaten d. Jahres 1821 in allen Gegenden Guropa's. Ebend. 1823. - Ueber b. Witterung u. Fruchtbarfeit b. Jahres 1823. Burgb. 1824. — Behrb. d. niedern, reinen, allgem. Großenlehre, oder d. Buchftabenrechnung u. Algebra. Ebend. 1825. - Rurger Lehrbegriff d. hohern Mathematik. Gulzb. 1832. - Ueber Achtung u. Erhabenheit; im n. allgem. Repert. f. empirifche Pfychologie von Mauchart u. Tichirner.

#### 10. Fernando Paer \*),

chemal. Generaldireftor der Kapelle Karls X. und Ritter, zu Paris; geb. im Fahr 1774, gest. im Mai 1839 \*\*).

Er war zu Parma geboren und widmete fich der Komaposition unter bem Reapolitaner Chiretti auf bem Confervatorio della Pieta. In einem Alter von 10 Jahren gab er zu Benedig feine erfte Oper, Girce, welche mit vielem Beifalle aufgenommen wurde. Er besuchte barauf Padua, Mailand, Florenz, Reapel, Rom, Bologna 2c. Der Berzog von Parma, der fein Pathe war, feste ihm ein Sahr= geld aus und erlaubte ihm im 3. 1795 wegen der Rriegs= unruben nach Wien zu geben, um mehrere Werke zu tom= voniren. D. blieb bier und wurde 1798 als Komponist beim dafigen Nationaltheater angestellt, indeffen feine Gattin ale erfte Sangerin bei ber italienischen Oper angestelltwurde. Um diefe Beit fing fein Ruhm an fich mehr gu verbreiten, wozu besonders 1799 feine Camilla beitrug, die bald auf allen deutschen Buhnen erfchien. Der Beifall, den mehrere feiner Werte auch zu Dresden fanden, hatte zur Rolge, daß er 1801 dafelbft als Dufitbirettor und feine Gattin als erfte Sangerin auf 3 Jahre engagirt wurde. Beide trafen Oftern 1802 bafelbft ein und debutirten mit großem Beifalle mit der Oper Intrigo amoroso. 3m fol: genden Jahre machte er einen turgen Befuch in Bien. Mapoleon bewog nach der Schlacht bei Jena P. und deffen Gattin, ihm nach Pofen und Barfchau zu folgen, wo fie Fleine Koncerts vor ihm gaben. Rach dem tilfiter Frieden traten fie gang in feine Dienste und nach Rapoleon's Sturg. ward D. Generaldirektor der Kapelle Karls X. - Die Rompositionen D.'s find reich an Melodie, gefangvoll und mit Effett instrumentirt, aber ohne tiefen innern Bufam= menhang und grundliche Charafteriftit. Geine beften Drern find: Sargino, Camilla, Griselda, Leonora, Achille, Fuorusciti (Begelagerer), Sophonisbe, Dido u. Agnese; außerdem hat er noch tomponirt: Cinna, Il Principe di Tartano, Idomeneo, Numa Pompilio, I Baccanti u. a., nebst mehreven Romanzen, Canzonen und Duetten mit Klavierbegleitung.

<sup>\*)</sup> Eine turze Rotiz über ihn siehe im vorigen Jahrg, des R. Retr. 6. 1154. \*\*) Rach bem Konversationstexifon,

### \* 11. Johann Rudolph Frey,

Deftor ber Rechte und ehemaliger Fiscalaterichter in Bafel, zu Buchareft; geb. b. 9. Mai 1797, geft. b. 25. Aug. 1839.

Frey war zu Bafel geboren und der zweite Sohn von Remigius &., f. 3. Lieutenant beim Schweizerregimente Salis-Gamade in Frankreich , dann helvetischer Plat= und nachheriger Garnifonstommandant in obiger Stadt, und von Unna Margaretha, einer Schwefter Des als Steith Ibrahim durch feine nubifchen Reifen bekannten Joh. Budwig Burchardt. In Bafels Schulen und im Fierg'fchen Institute gu Dannedorf (am Burichfee) fcon als Rnabe burch treffliche Beiftesanlagen, befonders aber burch Drigis nalitat der Anschauung und eben fo richtiges wie schnelles Auffaffen alles Gelernten hervorragend, fah er fich fruh-zeitig von benen, die feine Erziehung leiteten, zu einem wiffenschaftlichen Berufe auserkohren \*). Kaum hatte er daber Die Elementarfacher abfolvirt, als man ihn, 16 Sabre alt, die Utademie Bern beziehen ließ, wofelbit er in ber Periode von 1813 bis 1817 Philosophie, Philologie und Theologie ftudirte und 1815 bereits auch, mittelft einer fcon gelungenen Unalyfe von Cicero de natura deorum Lib. I. fich die fur diefe Aufgabe von der berner Regierung ausgefeste goldene Preismedaille erwarb \*\*), auch fchon einige Male als Prediger die Kanzel betrat. Rach feiner Geburteftadt guruckgetehrt, ließ er fich, einer alten Schulobfervanz gemaß, als Randidat des Magisterii artium liberalium prufen und ward sodann von dortiger Philosophen= fatultat jum Dottor ber Philosophie promovirt. Sahre verbrachte er hierauf in Tubingen, porzuglich unter Prof. Bahnmaier's Leitung, ber Theologie obliegend. Bei tieferm Eindringen in Diefe Sphare überzeugte fich aber &. je langer, je mehr, daß die Gottesgelahrtheit, als eine von Duntelheit und Zweifel umhullte Doterin, ihm, ber von Ratur nur die helle Mahrheit liebte, wenn auch zeitliches Brod, doch teine geistige Nahrung gewähren durfte. "Lie-

Standt geschaffen wähnte.

\*\*) Jene getronte Arbeit hatte als Motto: "cogitatio coeli munimenta perrumpit, nec contenta est id quod ostenditur scire."
Arcy's Mitbewerber war ein gelehrter, ihm auch an Jahren überlegener Commilito.

<sup>\*)</sup> Seit mehreren Jahrhunderten hatten feine vaterlichen Familiengenofien in auffreigender Linie, fast ohne Ausnahme, als Difficiers unter ben frang. Schweigertruppen gedient, baher man erft auch ihn zu biefem Stande geschaffen wohnte.

ber will ich als ehrlicher Dorfichulmeister mich durchzubringen trachten, benn langer bem geiftlichen Stande nach= bangen," fcbrieb er einft von Tubingen feiner Mutter und mandte fich ploglich von erfterm Sache meg, der Jurispru= denz zu, hierauf drei Sahre hindurch, 1819—1820 in Got= tingen, 1820-1822 in Beidelberg alle nothigen Rechtevor= lefungen anhorend. Geit Berbft 1822 wieder in Bafel, mo ihm als Bolontar ber Butritt in Die Rantonskanglei ver= ftattet murbe, bereitete er fich gum juriftischen Epamen vor und überftand felbiges auch febr ehrenvoll im 3. 1823, mas bann gur Folge batte, daß F. noch im gleichen Sahre auf Empfehlung der beiden Graminatoren, namlich feines nunmehr erworbenen Freundes Prof. Wilhelm Gnell aus Naffau und feines Gonners Prof. Joh. Nud. Schnell, in das bafeler Kriminalgericht erfter Instanz befordert wurde. 2116 Rriminalrichter beschäftigte fich nun &. mit einer Reihe theils fehr fchwieriger Untersuchungen von Strafrechtsfal= len, die ihm, der als geschickter Inquirent galt, durchs Tribunal gur Inftruirung übertragen worden waren. Sier= neben wollte &. dem Studirpulte nie gang fremd werden; 1824 ericbien die von ihm in der Stille mit großem Muf= mande von Geift und Gelehrfamfeit ausgearbeitete frimi= naliftische Inauguralabhandlung über Talion (Wiedervera geltungerecht), betitelt: Dissertatio historico-juridica de primordiis juris criminalis apud varias antiquas et recentiores gentes etc., Basileae, worauf ihm, nach offentlich darüber abgehaltener akademischer Disputation, am 9. Upril 1824 die Burde eines Dottors beider Rechte von Katultatswegen ertheilt wurde. Da nun zu jener Zeit die Res publik Bafel den Mangel an wissenschaftlich gebildeten Rechtskundigen febr zu empfinden hatte, fo hoffte dort bas Publitum, es werde F. jest der fantonalen Beamtenlauf= babn für immer angehören und man freute fich allgemein, namentlich das im gleichen Jahre eben erft creirte Fiscalat (Berhorrichter: und Staatsanwaltsdienft), bei deffen erfter Befetung an feine vielgeschatte Perfon bemnachft vergeben gu feben. Doch jenes ruhigbeschauliche Leben, ber bochfte Bielpunkt fo vieler Sterblichen, mar ihm durche Schickfal Gin in der damaligen Periode febr emfig nicht beschieden. auf Militarkapitulationen für die Krone Reapels ausge= hender Diplomat, Bergog Calvello, dem F. war vorgestellt worden, wußte ihn fur feine Plane ju geminnen und bald bermaafen zu begeiftern, dag der fonft fo verftandig befonnene junge Mann die Stimme ernftlich abrathender, gewiß wohlmeinender Freunde zulest nicht einmal mehr horen

mochte. Unverbruchlich Mort zu halten bei fich felbft gewohnt, fah &. Diefe feltne Gigenschaft auch in jedem Uns dern; weshalb er benn auch, nicht vertraut mit ben Trugfunften der hofwelt, dem gegebenen Berfprechen Calvello's unbedingt Glauben fchentend, Diefem leichtfinnigen boflinge fich blindlings bingab, barob mit feiner eigenen Rans tonbregierung (nachdem Diefe den Rapitulationbantrag Dea= pels rundweg von der hand gewiesen hatte) in febr ernst-haften Ronflikt gerieth, beträchtliche pekuniare Mittel und noch mehr - Rube, Gefundheit, nebst jeglicher Aussicht auf weiteres Fortkommen in ber Beimath jum Opfer brachte \*). Ja, brei Jahre mußten verftreichen, ehe &. in jenem Glauben an das Wort des fremden Diplomaten man= tend wurde. Es war ihm namlich von Seite Calvello's fortwahrend eine Regiments-Großrichterstelle vorgespiegelt worden; daher die Enttauschung des Randidaten vollends erft mit dem Beitpunkte eintrat, wo bei fammtlichen fapis tulirten Schweizerregimentern fraglicher Dienft bereits vergeben war. Much in Bafel hatte jest &. wenig mehr gu erwarten; benn in Folge eben jenes fo miglich abgelaufenen Unternehmens waren ihm die meiften bortigen Magiftraten perfonlich auffaffig geworden. F. fühlte fich daber hinter Bafels Mauern nicht mehr heimisch; bald reifte fein Entschluß zur — Emigration, und den 7. August 1828 ward wirklich eine Reife nach Rufland angetreten, wohin fich F. in Lubeck einschiffte. Rach turgem Aufenthalte in St. Petersburg begab er fich gen Mostau, fand hier im Saufe des schweiz. Sandelskonfule, feines ruhmlichft bekannten gandemannes Lukas Burchardt von Bafel gaftfreundliche Mufnahme, wurde bald darnach bei einem Edelmanne in Bladimir und fpaterhin bei einem folchen in der alten Carenftadt felbit, theils als Saus :, theils als Sprach: lebrer angestellt. Oftmals ergingen mittlerweile an F. halbofficielle Ginladungen, in den fur Fremde ohnehin fo leicht zuganglichen faifert. Staatedienft übergutreten, jedoch immer umfonft, indem unfer Freund, ba er Diefen Stand von nicht gar empfehlenswerther Seite ber fennen gelernt hatte, ruffifche Civilbeamte fich nicht gerade zu Rollegen wunfchte. Infonderheit waren fie ihm durch ihre tief eingewurzelte, unter ihnen gleichfam gum berrichenden Grund:

<sup>)</sup> Fren, welcher fich, eben jener Sache halber, bamale viel in ben Urfantonen aufhielt, lief bort ein aus feiner Feber geftoffenes Flugidriftden, bettelf: leber ben neapolitanischen Rriegebienst, uri 1824, in beuticher und frangoficher Sprache erscheinen.

tone gewordene Bestechlichkeit allzuverachtlich vorgetoms men. War nun auch fur F., der fich allmalig ruffische Sitten und Lebensart angeeignet hatte, in biefem Lande ber Grund zu einer eben fo ruhigen als fichern Grifteng gelegt, fo konnte er gleichwohl im Stillen bie Gehnfucht nach einem beffern himmelsftriche kaum erdrucken. Sierzu kam noch der Umftand, daß F.'s Gefundheit, einer Ertaltung ju Folge, welche er fich einft ohne eigne Schuld gu= gezogen, mertlich gelitten hatte, wefhalb ihm der Urgt uns bedingt Muswanderung in ein milderes Klima anrieth. Im Berbite 1831 Schied Daber F. von ,jenen Schaurigen Steps pen und Eisfelbern," wie er fie gu nennen pflegte. Er wandte fich über Pultawa gen Dbeffa. Auf ber Reife ereignete fichs einmal, daß er in bochft gefahrlichem Bandgemenge fein Leben gegen den rauberifchen Unfall von Seite eines ruffischen Postillons (ber ihn erft branbfchagen wollte) behaupten mußte; den Sieg verdankte F. feiner Gewandtheit, diese felbst den langen, vom fruhen Anabens alter au gewohnten forperlichen Uebungen \*). Bon Doeffa nahm ihn ein ruffifches Schiff nach Ronftantinopel mit. Die leberfahrt war indeffen von einem gewaltigen Sturme begleitet und bei diefem Unlaffe, im Momente der außer= ften Lebensgefahr, foll — wie wenigstens in der Folge be-hauptet wurde — F., obgleich nie katholischer Konfession, das Gelübde einer Pilgerreife zum h. Grabe gethan haben. In der Turkei lebte er nun bei 2½ Jahren theils mieder Dem Jugendunterrichte, theils als Mitarbeiter an dem durch Blacque redigirten und in Konftantinopel herauskommen= den Moniteur Ottoman, und verbrachte, als Sauslehrer namentlich, geraume Beit auf dem paradiefischschonen Gi= Ignde Prinkipio. Unmittelbar hernach besuchte er Pala: fting, feierte 1834 in Jerufalem - wo er zufällig Ibrahim Pafcha's Bater, ben "aufgeklarten Frankenfreund," tennen lernte - mit mehreren Taufenden, die der Chris

<sup>\*)</sup> Ebensoniel Gesaistlichfeit als Ausbauer zeigte Fren z. B. auch im Schwimmen. Universitätegenosien erzählen noch, wie er einst bei einer Luftparthie, nicht nur vellftändig angefleibet, sondern überdieß noch in schwern sogenannten Kanonensfliefeln, die beträchtliche Strecke von Neckarsmind bis Geldelberg neben einem Nachen, ohne abulsen, berunterschwamm. Sein kleiner aber muskulöfer Leib eignete fich au den traffen Bewegungen. Mie von Nickeln getragen durchlief er Berg und Abal, hügel und Auch res schwenzelnendes. Gines Nortens a. B. erzießt ruftelbeim spaierend und traf am Thend besiehen Lages in der 20 Stunden entsernten Stadt Bern ein, verrichtete hier viele Geschäfte am folgendem Lage und widmete ben deitten der Rudtehr nach Ausehheim, Ause du Vuß.

ftusglaube aus fernen Bonen borthin gezogen hatte, Die Paffionswoche, mußte bann aber megen einer im Bolte= gebrange burch einen Fall erlittenen Beinverletung meh= rere Bochen noch fich arztlich beforgen laffen. Wiewohl faum leidlich bergeftellt, magte es &., welchem jest ein formliches Pilgeratteftat als Pag Diente, den Wanderftab fortzusegen und zwar zunachst nach Egypten. Dort angelangt, benutte er eine gunftige Gelegenheit, ben Milftrom feiner großern Strecke nach zu bereifen, ohne jedoch, wie falfcblich behauptet worden ift, deffen Quellen gu erreichen. Zenes Band in feinen verschiedenen Richtungen Durchftrei= fend, fammelte F. Die intereffanteften Materialien zu einer fünftigen fehr umfaffenden Darftellung der Buftande jener - wie er behauptete - uns Europäern noch lange nicht vollftandig enthullten Parthie Des Drientes. In Rairo traf F. verschiedene Bekannte feines vor 17 Sahren bort als Mufelmann verftorbenen mutterlichen Obeims Steith Ibrahim, machte des Lettern Grab auf und nahm, ale funftiges Undenken fur Die Geinen in der Beimath, von Diefer theuren Ctatte etwas Erbe mit, Die er in einer an= tifen, von den Pyramiden mitgebrachten Todtenurne aut= hob\*). Rach einigem Bermeilen in Merandrien entschloß fich unfer Reifender gur Rucktehr ins Baterland; erft machte er aber noch einen Abstecher nach Copern, von wo er fich bann gen Benedig einschiffte. Gludlich begrußte er hier wieder im Spatherbfte 1834 bas europaische Festland, besuchte auf der Durchreise noch die Sauptstadte Staliens und fah fich endlich, am 13. Decbr. jenes Jahres, in Ur= lesheim (11 Stunde von Bafel) dem elterlichen Beerde mobibehalten guruckgegeben. Raum lagt fich die Freude Des Wiederschens mit Worten Schildern, Der Jubel befon= bers, als eine greife Mutter den fo oft verloren geglaub= ten Cohn, ale ein Bruder, eine Schwester bas fo haufig vermißte Glied des fleinen Familienvereines nach langer Abwefenheit und nach fo merkwürdigen Wendungen bes Schickfals wieder in der Rabe befagen. Die nachften Un= verwandten F.'s, besonders aber fein jungerer, im bafel= landschaftlichen Juftigdienste angestellter Bruder, thaten ihr Möglichstes, ihn, den Theuren, jest auf immer bei fich ju behalten. Doch umfonft. Weder die romantischen Gesfilbe Arlesheim's, noch die mannichfachen Refourcen bes Stadtlebens, hatten mehr Reig oder Ungichendes fur F-Es war ihm einmal zu enge hier und immer reger wurde the section of the cours argued

Darin brachte er biefes Familienheiligthum auch wirklich heim.

in ihm ber Bunfch, Die Schweiz zum zweiten Male gu verlaffen. Sierzu mochte vielleicht auch ber Umftand beis tragen, daß, in Folge jener bekannten blutigen Berwurf= niffe zwischen Stadt und gand (1830-1833), der Beimath. tanton Bafel in zwei feparate Gemeinwefen fich aufgeloft hatte, welche Kluft für die wechfelseitigen socialen Berüh= rungen der Population beider Theile Damals von keinem gar gunftigen Ginfluffe war. Wohlgemuth ergriff &. neus erdings den Wanderftab, diesmal nach dem vierten großen Belitheile feine Blicke hinwendend. Um 2. Juli 1835 er= folgte feine Abreife, zuerst nach dem mittaglichen Frankreich, wo er im Borbeigeben feinen feit bald 20 Sabren in Marfeille Sandel treibenden Bruder befuchte, dann nach Bordeaux, von wo er fich nach Merito einschiffte. Im Guden Umerita's nicht findend, mas er gewunscht hatte, begab er fich ungefaumt nach Remport, allein auch bier war tein Mustommen fur ihn. Die Ugenten der freifinnis gen Regierung suchten fich feiner Perfon zu bemachtigen, um ihn als Goldner gegen eine damals feindlich anmarfchirende milde Bolterfchaft zu gebrauchen, allein &. ent= wand fich flug dem über ihn ausgebreiteten Debe. im Winter 1836 landete er bei Bremen und den 30. Marz beffelben Sahres traf berfelbe wieder in Arlesheim ein. Laut Angaben bafelischer Bermandten eröffnete fich ibm nun zu Brouffa in Kleinafien eine fehr glanzende Musficht auf Unftellung bei einem bort als Raufmann etablirten Better. F. reifte baber am 18. Juli 1836 nach der Les vante ab; in Brouffa angekommen, mußte er fich jedoch überzeugen, daß jene Ungaben auf blogen Muthmaafungen beruhten. Der Getaufchte, bemnach genothigt, anderemo Brod zu fuchen, nahm in Chalki eine Unftellung als Cehrer an einem Rnabeninftitute an. Diefe Unftalt mard ingmi= fchen bald hernach aufgehoben, wo dann F. fich nach Rons ftantinopel begab. Sier nun maren dem Unglucklichen der Beiben Die Menge bereitet, - erft fcmober Betrug von Seite etlicher frankischen Landeleute, Die fich ihm unter dem Scheine der Freundschaft genabert hatten und deren Bohlthater in der Roth er gewefen, hernach Entblogung von allen Subfiftenzmitteln, endlich Pefterantheit und außerfte Berzweiflung. Much diesmal inzwischen - burch ein Bunder beinahe - entrann F. dem Untergange. Es gelang ihm fich aufzuraffen, und muhfam erreichte er ben 27. Nobr: 1837 fein altes Arlesbeim wieder. Den Bemuhungen eines geschickten Urztes, noch mehr aber der fort= gefetten Pflege durch feine treue Mutter, verdantte &. eine

vollständige Genesung. Sowie er sich zulet auch von einem hartnäckigen Augenübel erholt hatte, war kein Grund mehr vorhanden, seinen zahlreichen Freunden eine Bitte zu verfagen, womit diese ihn wohl tausendsch seit Jahren bestürmt hatten. Was man von ihm wollte, was man als Tribut für Theilnahme und Mitgefühl von ihm forderte, — errathen unsere Leser. Frey sollte, was er gesehen, ersahren und empfunden, dem größern, gebildeten Publikum, wie billig, wiedergeben. Borzüglich war es ein Freund seines verewigten Naters, welcher deskalls fast mit Ungestüm in ihn drang, nämlich der von Deutschlands Lesewelt hochgeseierte Heinrich Icholte in Narau. Ihm nun, als kompetenten Nichter, hatte F. ein Bruchstück des begonnenen Schristwerkes, schon 1836 vertraulich mitgetheilt und daraushin folgendes Sendschreiben erhalten\*):

Marau ben 18. Mai 1836.

"Empfangen Sie, mein theuerfter herr Fren, ben warmften Dant fur bas Butrauen, welches Sie mir, in Mittheilung Ihres erften Fragments von ber Darftellung Ihrer Fahrten gu Baffer und ju Lande, gewähren."

"Eben bas, worüber Sie, in Ihrer bescheibenen Selbstverkennung, bas meiste Bedenken tragen, Form und Ton in der Beschreibung deffen, was Sie erlebten und beebachteten, hat mich am meisten und sehr angenehm übertascht, weil ich gerade davon, getäuscht durch Ihre mundlich geaußerten Beschreifie, am Benigsen erwartet hatte. Sie schreiben mit so vieler Gewandtheit, die von Ihnen geschilderten Gegenstände springen so frisch und lebendig hervor, baß ich Ihnen Glud wunsche, wenn Sie bas Gange so durchführen."

"Gie machen, sagen Sie, auf keine Gelehrsamkeit Anfpruch. Bermuthlich wollen Sie mich entweder noch ein Mal tauschen, ober Sie verfleben batunter, baß Sie nicht Botaniter, Mineralog ober Alterthumskundiger von Metier sind. Aber das Belehrende in Ihrer Arbeit und was ihr bleibenden Werth geben wird, tann sich erft in der Fortsepung offenbaren, wenn sie zu jenen den Europäern wenig bekannten Gegenden und Nationen gelangen und sie aus deren Gigenthumlichkeiten, Bauarten, Lesbensweisen, Gegenden u. f. w. so betaillirt verst Auge führen, wie es Bugern. Befen Gie dann die Nachrichten früherer Reisender über die gleichen Landsstehn wir betwohner, so werden Sei vielleicht Manches zu berich-

<sup>\*)</sup> Bir tonnen nicht umbin foldes im Auszuge, ale quasi authentiiden Beltrag zu Frey's Charafteriftit, bier einzuschalten. hatte boch 3, felbft feiner Beit bem Berewigten ben freien Gebrauch bavon zugeftanben.

eigen, Manches zu vervollständigen finden und auch badurch der Wiffen-

"Deffa und Konftantinopel geharen noch zum Wohlbekannten. In meiner Erzählung von der Reise eines Philhellenen habe ich, das schriftliche Kagebuch eines Khurgauers benugend, viele Specialitäten von dort und in jener Beit vorgesallene Dinge mitgetheilt, und Ihr stavenischer Kapitan Wincenzo mahnte mich an den Kapitan der Austria im Ereclen, der, wie das Leben in Calabrien, von mir aus dem Kageduche des Glurner Staussacher treu erkoben wurde."

"Werden Sie nicht mube, Ihr Wert zu vollenden; fahren Sie fort, treu zu malen, was Sie fahen und babei empfanden. So werden Sie, ohne neue Entbehrungen und Lebensgefahren, erst den wahren Genuß Ihrer Reisen empfangen und bas, was Sie gelitten, nicht ohne Berdienst um Welt und Wissenschaft überstanden haben."

"Auch wird es fur ben Lefer nicht ubel fenn, wenn Gie bei der Abfahrt von Stambul einen 3med Shrer Berfahrten burchbliden laffen."

"Laffen Sie fich burch nichts entmuthigen, und fehlt es Ihnen, wenn Sie das Wert einft jum Drude fertig haben, an einem Freunde, der es mit tritischem Blide durchgeht, allenfalls Einzelnes, was das eigne Auge leicht übersieht, ein fremdes aber schneller entdedt, wegzuseilen, so mahlen Sie mich."

"Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Mutter herzlich, eben fo Ihrem Berrn Bruder und glauben Sie an die Worte Ihres Sie hochachtenben

Seinr. Bicotte."

Gleichwohl mochte fich F. mit einem Projette, wie Dasjenige ber Beransgabe eines alle feine Banderungen durch vier Welttheile umfaffenden Werkes, nie recht be= freunden und erft auf wiederholtes, febr fchmeichelhaftes Bureben bin, fowie burch vielfeitiges Nachfragen gleichfam auf die Spige hinausgestellt, verstand er fich dazu, wenig= ftens Etwas zum Beften zu geben; Daher mar es bem Publikum denn endlich vergonnt, einzelne Abriffe ,aus dem Tagebuche eines Schweizers" in Dr. Widemann's Musland (Munchen, in der literarisch-artistischen Auftalt der 3. G. Cotta'schen Buchhandlung) zu lesen. Diese durch &. ein= gefandten Auffage find überfchrieben: Chalti: erfte Reife Dabin. - Die angetragene Lehrerftelle (im Jahrg. 1838, Mr. 316 u. 317). Aufenthalt das.; Ruckreise nach Galata (ebend. Nr. 347-351). Die Fahrt nach Konftantinopel (im Jahrg. 1839, Rr. 13—18). Leider hat es aber bei Diefen fleinen, befonders als Reliquien bes - bald barauf hingeschiedenen — Mannes, werthreichen Proben für immer fein Bewenden gehabt. Derfelbe unftete Geift namlich, welcher unfern Freund fo oft fcon aus ben ftillen Rreifen eines harmlosen Familienlebens weggezogen hatte, ließ ihn

uns auch biefesmal auf eine turge Frift nur. "Ich halte es nicht mehr aus hier. Rein! in der Schweiz tann und will es mir nicht mehr gefallen" - fprach er oft gu feis nem jungern Bruder, wenn biefer ihn mahnend auf bas noch unvollendete literarische Wert, ale Stoff gu jahrelan= ger Beschäftigung bei Saufe, hinwies. "Ich werde ja auswarts" - entgegnete er bann - "zweifelsohne noch Duge finden, an meinen Reifebeschreibungen fortzugrbeiten." Und trop aller Borftellungen von Seiten wohlmeinender Freunde, die hinfichtlich einer abermaligen Muswanderung nur Dufteres ahnen mochten, faßte &. den Entichlug, nach ber Ballachei zu gieben. Nachdem er mit ungewohnter, faft auffallender Beiterfeit fich gur Abreife geruftet und fodann balb verklarten Untliges - gerade ale ftunde ibm jest der schonfte feiner Musfluge bevor - ein lettes Lebes mohl der Beimath zugerufen hatte, trennte er fich von ihr ben 25. Marg 1839 und eilte über Wien nach Buchareft, wofelbft er den Advokaten: oder Lehrerberuf auszuüben ge= dachte. Sier lebte F. noch in bochft bescheibener Burucks gezogenheit bis gum 25. August 1839, an welchem Tage namlid, Abends 9 Uhr, fein Sauswirth ihn, ber wenige Stunden guvor noch munter und, fcheinbar wenigftens, gefund im Sausgarten fpazierte, ale Leiche im Bette fand. Ueber die Urfache diefes fo plotlich erfolgten Todes waltet gur Beit einiges Duntel, bas leider wohl nie gang gu bes feitigen fenn wird. Immerhin aber mag jene einem apos plettifchen Unfalle gugufchreiben fenn, einem Uebel, von bem der Berftorbene fcon mabrend feines letten Mufents haltes in Stambul war beimgefucht worden. - Bum Schluffe follen wir noch F.'s Perfonlichkeit, als folche überhaupt, beleuchten. Alle, Die biefen, ichon burch feine bigarren Schickfale intereffant gewordenen Schweizer gekannt und in irgend naherem Bertebre mit ihm geftanden haben, muf's fen es laut bekennen, wie febr fein vielfach - allerdings in Leiden und Ungemach noch mehr als durch irdifches Gluck - geprufter Charafter, mas beffen Grundton ober innern Gehalt betrifft, fo gang berjenige eines biebern, nur longs ler Dentweife fahigen Ehrenmannes gewefen fen; bas Ges fuhl behr und rein, das Gemuth unverdorben, offen und unbestechlich, ein Berg ohne Falfch, empfänglich immerdar für Goelfinn und Liebe Des Rachften; Dies find mohl Die Sauptzuge von F.'s fittlicher Individualitat. Dit geiffis gen Borgigen fo glangend ausgestattet, wie er es mar, in feinem raftlofen Berneifer noch durch ein treffliches Bes bachtnif unterftust, tonnte es nicht anders fenn: F. mußte R. Refreleg. 18. Jahrg.

in Folge lang fortgefetter Studien gu einer nicht alltag= lichen Bobe ber Erudition und Intelligenz gelangen. 218 Burift gwar, gumal fur einen Civiliften, fehlte ihm allerbings Diejenige Feile und Bollendung, welche auf Diefem Gebiete fpeciell nur vermittelft andquernder praktifcher-Thatiakeit gewonnen wird (feine Praxis war namlich bloß auf bas Kach bes Rriminalrechtes befchrantt gewesen \*1); als Philosoph hingegen hatte er mit besonderm Scharf= finne bas Syftem eines Rants und eines Fichte's erfaßt. Diefe beiden Weltweifen Dienten ihm in feinen metaphpfi= fchen Beftrebungen ale Leitftern und Borbild. Als Philo=" log aber brang er tief in den Geift des flaffifchen Alter-thumes, was ihm auch das reifere Alter hindurch fo manchen heitern Lebensgenuß verschaffte. Fur Gprachentunde hatte er von Jugend auf eine febr entschiedene Reigung und Gefdicklichkeit. Außer den beiden Mutterfprachen (deutsch und frangofisch) find zu ben feinigen noch die lateis nische, altgriechische, bebraifche, englische, italienische, neus griechische, spanische, ruffische, turtische und arabische gu rechnen \*\*). Doch feine angeborne Bescheidenheit hatte ihm nie gestattet, einem Dritten gegenüber auf Diefe immerhin wohlerworbenen Schape irgend zu pochen, geschweige benn, daß er jemals einen Laien seine Ueberlegenheit als Gelehrter auch nur im Mindeften hatte fühlen laffen. War ihm felbit doch jegliche Gitelkeit und Großthuerei Diefer Urt. wo fie ihm bei Undern begegnen mochte, von ganger Geele verhaßt. Aus dieser Urfache auch zog er allenthalben ein Gefprach mit ichlichten, naturlichen Bauersleuten ber Ron= versation in den eleganten Gelehrtencirkeln weit vor. Gben darum indeffen und weil er überhaupt nicht nach Allem hafchte, mas Undere als guten Zon, Urbanitat, feine Belt= fitte und Konvenienz 2c. priefen, galt F. beim vornehmen, wie beim gemeinen Saufen nicht felten fur einen Sonderling. Wie gang verschieden jedoch beurtheilen ihn feine zahlreichen akademischen Commilitonen aus beinabe allen Gauen Deutschlands und ber Schweiz felbst! Wie anders fprechen von ihm viele ber fpatern Umgangegenoffen! Erfteren bleibt er unvergeflich, ber gute, talentvolle, burch originelle Laune, wie burch geniale Ginfalle einft allgemein beliebt gewesene Bruder Doktor Fauft von Bafel \*\*\*), und

<sup>\*1</sup> Bum öffentlich plabirenben Cachwalter fehlte ihm auch bie fur ben freien Gefchaftevortrag fo notbige Unbefangenheit.

<sup>\*\*)</sup> Selbst die sprische und haldaliche Sprache find ihm nicht fremd gewesen.

\*\*\*) Diefes im hindlic auf Fren's Schickale wahrlich nicht gang un-

auch die Lettern, nah und ferne werden oft noch froh der Stunden gedenken, die F.'s aufgeweckter humor, voraus aber die Fulle feines ternigen, nie ins Abgefchmactte ober gar Obscone ausartenden Biges fo angenehm murgte. Freilich mochte es unferm Freunde, welcher übrigens die Fehler und Schwachen von Taufenden feiner Mitmenschen theilte, am Ende auch nicht mehr gelingen, bas schwarze Gewolk gang zu zerstreuen, das jene Reihe erlittener Unbilden und Widerwartigkeiten fo oft fchon über feinem Saupte jufammengeführt hatte. Bergeblich suchte er fich, felbft noch am Schluffe feiner fast burchgebends fturmbes wegten Bebensbahn, ben Blick in eine leibliche Bukunft (ober wie er fagte, "ben britten und letten Ubichnitt feis nes Erdenwallens") frei gu erhalten, allein auch der matte boffnungefchimmer mar ibm felten langer als einen fluchtigen Moment hindurch vergonnt. Des Schicffals wieder= holte Schlage, Die Manchen Unfangs ichon zermalmt hatten, ihn aber nie aus nur an den Rand ber Bergweiflung brachten, diese muffen gleichwohl (wie mare es anders moglich gewesen) entlich ihre Birtung außern. F., fowie er fruher bei feinem arglofen Wefen im Bertehre mit Un: dern faft kindliches Butrauen gegen Jeden an den Zag ge= legt hatte, ward in den letten Sahren bald mißtrauisch gestimmt. Ohne barum gerade eine mifantropische Rich: tung anzunehmen, entzog er fich ftets mehr und mehr bem menfchlichen Umgange, febr gern in ber Ginfamteit verweilend, zeigte fich auch weuig mehr mittheilend \*), fons bern faft ausschließlich in fich gekehrt, oft fogar finfter und verschloffen. Den garten Typus feines Befens aber, jene unverwelkliche Humanität, trug er mit in eine bessere Belt binuber.

> Johann Florian Sauer \*\*), Pfarrer und Schulinfpettor ju Reufirch bei Breslau; geb. b. 22. Cept. 1802, geft. b. 13. Cept. 1839 \*\*\*).

Er war zu Ottenborf bei Greifenberg, lowenb. Rreis, geboren, besuchte von 1815-1822 bas tathol. Gymnafium

paffende Prabitat betam jener icon in Aubingen bei Unlas verschiebener von ibm; als einem gludlichen Deflamator, vorgetragenen Stude aus Bothe's (beffen Biogr. f. im 10, Jahrg, bes R. Retr. S. 197) gleichnamigem Schauspiele.

\*) Bon feinen Reifen und Irrfahrten namentlich gab er übrigens

nie viel und felten ungefragt Gingelnheiten jum Beften, pflegte auch nafe-

weise Reugierde gebuhrend in die Schranten ju weisen.

<sup>\*\*\*)</sup> Rad Remad's Spriftftellerlexifon Seft 4.

in Breslau und von 1822—1825 die Universität derselben Stadt, auf der er fich ben theologischen Studien widmete. Im Mumnat bafelbst jum Priefter geweiht, fungirte er von 1826—1828 als Kaplan in Sprottau, worauf er im Marz 1828 zum Pfarrer in Oberherzogswaldau bei Freifladt befordert murde. Im Berbfte 1836 erfolgte, feinen eigenen Bunfchen gemaß, feine Berfegung in derfelben Giginfchaft nach Rimptfch, wo er zugleich bas Umt eines Rreisschulinspektors verwaltete, bis er im Marz b. 3. gum Pfarrer ber vereinigten Parochien Reutirch und Berrin anneborf, fowie zum Schulinfpektor bes breslauer Kreifes ernannt wurde. In all' den genannten Wirkungekreifen mar &. mit raftlofem Gifer und fegensreichem Erfolge thatig, wobei feine unbegrengte Liebe gu feinem Berufe und feine milbe driftliche Gefinnung ihn wefentlich unterftus= ten. Er farb zu Reutirch. Muger mehreren fleinern und größern Auffagen, die er in den schlefischen Provinzialblat= tern, der Bimmermann'fchen allgem. Rirchenzeitung, bem fchlefifchen Rirchenblatte und dem fathol. Schulfreunde niedergelegt hat, befigen wir von ihm: Gebete fur tathol. Elementarfchulen; zu fprechen vor und nach den Lehrftun= ben und bei befondern feierlichen Beranlaffungen. Berfaßt und in einem Anhange gefammelt. Breelau 1838. - Die chriftl.=kathol. Glaubens= u. Sittenlehre in Form u. Bebeten (nebft beigefügten gereimten Dentfpruchen); gewidmet zunachft ben Ratecheten u. Ratechumenen. Brest. 1839.

# 13. Johann Friedrich Wilhelm Mitschke,

geb. ben 18. Dft. 1789, geft. ben 24. Sept. 1839 \*).

M. wurde in dem jest zum herzogthume Sachsen geshörigen Marktstecken Reichwalde, woselbst sein Water, Ioh. Friedr. M., aus Kauppe in der Oberlausis gebürtig, das mals das Psarramt bekleidete, geboren. Seine Mutter war Iohanna Christiane geb. Dornik, eine fromme, treffliche Frau, die bereits im I. 1814 zu einem bessern Leben einz ging. Im I. 1797 wurde dessen Bater als Substitut des bejahrten Pastors Potsche nach Purschwis verseht und trat nach dessen Ableben in das Psarramt ein. Der trenen Eltern Einsicht und Liebe leitete M.'s erste Jugendbildung, sorgte durch Hauslehrer für seinen Unterricht, bis er 1802

<sup>\*)</sup> R. Lauf, Magas. 1840. 4. Beft.

auf bas Gymnafium zu Buddifin gebracht, fich hier nicht gewöhnliche Renntniffe, befonders in alten und neuen Gprachen, erwarb, 1807 bie Universitat Leipzig bezog und biefe im folgenden Sahre mit ber ju Bittenberg vertaufchte. Bald nach feiner Rudtehr tam er in das Saus des Dr. Acolouth in Budiffin, in welchem er die Erziehung ber Rinder deffelben bis 1814 leitete. In demfelben Jahre übertrug ihm der Magiftrat das erledigte Diakonat gu St. Michael, welches Umt er am 10. Juli antrat, beforderte ihn im 3. 1817 gum Paftorate, in welches er am 8. Juni eintrat, auch am 4. Mug. beffelben Sahres mit ber hinter= laffenen alteren Tochter feines Umtevorgangers, Des Pas ftore Dichael Silbeng, Raroline Wilhelmine Louife, eine ihn bis zu feinem Tode begludende eheliche Berbindung einging. Ausgeruftet mit schonen Kenntniffen, namentlich auch mit neuern Sprachen, der frangofischen, italienischen und fpanifchen vertraut, und in der wendischen mohl bemandert , verband er mit regem Gifer für die Wiffenfchaft und gemiffenhafter Berufetreue einen vortrefflichen Chaz rafter, Bemuthlichkeit und Bohlwollen gegen feine Umgebungen, welches ihm nicht allein bei feinen Freunden, fon= bern auch bei Ullen, welche amtlich oder fonft mit ihm in Berührung famen, Bertrauen, Juneigung und Liebe ers warb. Glücklich in feinem Saufe und fich auf ben Umgang mit einem fleinen Rreife vertrauter Freunde befchrans tend, widmete er feine Mußeftunden eifrig ber Biffens fchaft, infonderheit auch dem Studium der laufiger Befchichte. Ginen Beweis Davon liefert feine: "Rurge Rirchengeschichte der Rirchgemeinde zu St. Michael in Budiffin bei Gelegenheit ihrer 200fahrigen Jubelfeier" (Bubiffin 1819). Geine öffentlichen Bortrage, auf deren Ausarbeitung er hinfichtlich ihres Inhalts wie der Diktion große Sorgfalt verwendete, maren in ihrer Unlage und Musfuhrung wohlgeordnet, einfach aber herzlich und baber auch ausprechend und erhaulich, und reich ift Die Gaat, welche er in ber weitausgebehnten Parochie im ichonen Bereine mit bem trefflichen Lubensty, ber ihm feit 1817 als Diatonus zur Geite ftand, ausgestreut bat. Gin befonderes Berdienft erwarb er fich um die Rirche und feine Nachfols ger auch daburch, bag er zu ben bei berfelben gehaltenen Rirchenbuchern, Die mehrere Sahrhunderte umfaffen und von welchen die altesten ohne langeres Studium der ver-Schiedenen Sandschriften schwer zuganglich find, mit feltner Musbauer und Dube überfichtliche Register, in mehreren Foliobanden enthalten, anfertigte, die ihm ein fortdauern=

des Andenken auf die Dankbarkeit seiner Nachfolger im Amte sichern. Im 3. 1826 ftarb sein wurdiger Bater in Purschwiß und obwohl von seiner Gemeinde geliebt und allgemein geachtet, bestimmte ihn dennoch der Gedanke, in dem Weinberge des herrn, den fein Bater treulich anges baut, fortzuarbeiten und die Stadt mit dem landlichen Bas terhaus zu vertauschen, zu dem Bunfche, borthin verfest zu werden, den auch der Magistrat zu Budiffin, als Rollator Diefer Stelle, ihm gern gewährte. Dort wirtte er feit bem 17. Decbr. 1826 in gleichem Geifte fort, widmete fich neben feinem Berufe auf das Sorgfaltigfte dem Unterrichte feiner Rinder, befonders feines einzigen Sohnes, und er hat fich auch hier durch lehre und Beifpiel bas Berdienft erworben, feine Rirchgemeinde in sittlicher Sinficht mert-lich und zu einer der beffern erhoben zu haben. Go ftand er geehrt von feiner Gemeinde , gufrieden im Umte , glucks lich im Rreife feiner Ungehörigen, geachtet von feinen Borgefetten und geliebt von feinen Freunden, noch im frafti-gen Mannesalter, als der Sod ihn unerwartet ereilte. Wohl und heiter verließ er am Bormittage des 24. Sept. 1839 - es war ein heiterer fconer Berbsttag - fein Saus, um, wie er es taglich und nur felten ohne Begleitung feiner Gattin ober einer feiner Sochter zu thun pflegte, einen kleinen Ausflug auf feine nahegelegene Wiedemuth zu machen, allein, ba die Seinigen gufallig babeim beschäftigt waren. Bald am Biele feiner Wanderung angelangt, befpricht er fich noch freundlich mit einigen Dorf-bewohnern, die auf dem Felde arbeiten, als er auf einmal Durch Unwohlsein befallen und in der Rede unterbrochen, nur noch, ben Blid nach oben gerichtet, die Borte: "Mein Gott!" und - "zu Saufe" auszusprechen vermag, umfinet und nach einigen Uthemzugen fanft verschieden, alsbald den trofflofen Geinigen von feinen Rirchfindern entfeelt gu Saufe gebracht wird, ohne durch fofortige arztliche Gulfe wieder ins Leben guruckgerufen werben zu konnen. Dief betrauert von den Geinigen, von feiner Gemeinde, von Allen, die ihn kannten, und gahlreich zu Grabe geleitet, ruhen feine Gebeine an der Seite feiner Eltern und Riemand ahnete, daß Lubensky, der so erhebend an feinem Grabe fprach, aus dem Kreife der trauernden Freunde und Umtebruder der nachfte fenn werde, der ihm folgte.

of a tel maidule typing take article off neoring prolemited that your doilgraphs could article house armonion

Array . It for a first the state of

a self the safety of

## 14. Unbreas Det \*),

Dottoe ber Philosophie und Theologie, öffentlicher und erbenflicher Profeffor ber theoretischen und praftischen Philosophie an ber Universität gu Burgburg;

geb. b. 7. Dec. 1767, geft. b. 7. Dec. 1839 \*\*).

Er war zu Bifchofsheim an ber Rhon geboren, trat 1786 als primus in philosophia ins geiftliche Seminar zu Burgburg, verfat im Geminar ein Jahr lang Die Stelle eines Repetitors ber Philosophie, erwarb fich 1794 burch eine Bertheidigung aus der gefammten Theologie den Grad eines Licentiaten und widmete fich hierauf der Jurisprus beng. 3m 3. 1791 ward er gum Priefter geweiht und 1792 als Raplan in Großenbardorf angestellt; 1794 murde er Professor der gesammten Philosophie, Physit und Mathematit an dem Symnaffum gu Burgburg; 1798 gum Dottor der Theologie promovirt und 1799 mit Beibehale tung feiner Behrftelle am Gymnafium gum Profeffor der theoretischen und prattischen Philosophie an der Universität befordert, womit fpaterhin auch auf einige Beit die Pro= feffur der Mathematit verbunden murde. Geine Schriften find: Theses ex universa theologia. Wirceb. 1791. Rurge u. deutl. Darftellung b. fantischen Suftems nach feinem Hauptzwecke, Gange u. innern Werthe. Bamberg u. Wurzb. 1795. 2. Aufl. in 2 Ihln. 1802. — Theoria Logarithmorum. Wirceb. 1795. — De principio ethices supremo. Ibid. 1796. — Institutiones Logicae. Bamb. et Wirceb. 1796. - De philosophorum criticorum de Logicae studio meritis etc. Wirceb. 1799. - Sex mathematici argumenti dissertationes. Bamb. et Wirceb. 1799. — De ratione superficiei telluris aquis obtectae ad superficiem terrae continentis. Wirceb. 1800. - Compendium criticae rationis practicae, ceu philosophiae practicae partis primae. Ibid. 1800. - Conspectus Logicae I, II, III, Ibid. 1801. — Materia disputationis publicae ex physica corporum, mathesi et philosophia practica, Ibid. 1802. - Sandb. b. Logif. Cbend. 1802. 3weite Muff. 1816. - Sandb. D. Elementararithmetit in Berbindung mit ber Elementar algebra. Bamb. u. Burgb. 1804. — Sandb. d. Unthropo: logie. 1. Beft. Burgb. 1808. - Grundrif ber pratt. Phis

<sup>\*)</sup> Eine kurze Retig über ihn fiehe im vorigen Jahrg, b. R. Refr. 1190.
\*\*\*) Rach Felber's Lexison kathol. Schriftseller.

losophie. Ebend. 1826. — Ueber den Begriff der Naturphilosophie. Ebend. 1829. — Philosophische, mathematisiche und theologische Recensionen in den wurzb. gelehrten Anzeigen.

15. Johann Daniel Benfel \*),

Worficher einer Privatunterrichtsanftalt fur Anaben und Dabchen gu Dirfcberg;

geb. b. 31. Dec. 1757, geft. b. 10. Dec. 1839 \*\*).

Er war zu Goldberg geboren, wo fein Bater, ber ein halbes Jahr darauf nach Lowen als Diakonus verfest wurde, Auditor war. Der Bater unterrichtete ihn zeitig im Lefen, Schreiben, Nechnen und der Meligion, von feis nem 6. Jahre an im Catein, im 9. im Frangofischen, im 11. im Griechischen und bald auch im Gebraifchen. Bei einem Freunde erwarb er fich im 12. Jahre einige Rennt= niß bes Englischen, Italienischen und Polnischen. Der Bater unterrichtete ihn ferner im Beichnen und in ber Da= thematit; beim Organisten Des Ortes lernte er Rlavier fpielen, nach alter Manier, aber mit 10 Jahren erlangte er auch Renntnig von der Bachfchen Manier und mit 12 Sahren konnte er bereits ben Organisten zuweilen vertresten. Rebenbei hatte er einigen Unterricht auf ber Bioline, Bratfche, dem Bioloncell und ber Flote. - In der Sim= melfahrtswoche bes 3. 1772 fam er nach Birfcberg, wo er das Lyceum, und zwar die erfte Rlaffe beffelben, befuchte. Sier lernte er öffentlich und privatim bei Bauer und Schuhmann Latein, Griechisch, hebraisch und Fran-zosisch (die Gewandtheit im Sprechen erwarb er fich mit 15 Jahren durch einen Frangofen); ferner borte er Die Dogmatit, verbunden mit Polemit und Gregefe, batte auch einen grundlichen Unterricht in der Geschichte und philof. Propadeutif; dagegen mar der Unterricht in der Mathes matit, Raturlehre und dem Deutschen Style von geringer Bedeutung. Das Englische und Italienische feste er für fich fort, las Molière, Boileau und Goldoni, beschäftigte fich fleißig mit Dufit, namentlich mit dem Rlavier, und ftudirte ben Generalbaß nach C. Ph. F. Bach und Schroter. Beilaufig machte er Gelegenheitsgedichte, welche eine gute Aufnahme fanden. - Bu Dich. 1777 verließ er bie

<sup>\*)</sup> Eine furje Rotig über ihn fiehe im verigen Jahrg, bes R. Retr. 1191.
\*\*) Rad Rowad's Schriftfiellerlexiston. Geft 3.

Schule und begab fich mit brei Freunden auf Die Univerfitat Ronigsberg, wo er die Borlefungen ber Profefforen Reufch, Rant, Redard, Lilienthal, Sagen und Jefter horte. Die Mufit ubte er, besonders in Privatconcerten, auf mehreren Inftrumenten fort und ertheilte in Dugeftunden Unterricht im Batein, Frangofischen und bem Rlavier. Michael 1780 verließ er Ronigsberg und ging über Berlin, Bittenberg und Leipzig in fein Baterland zuruck, brachte 1781 als hauslehrer zu und ward 1782 Nektor ber Schule zu Strehlen. Diefes Umt gab er jedoch 1784 wieder auf, um mit einem herrn v. Aulock als hofmeifter nach Balle gu geben, wo er mit biefem juriftifche, mathematifche, phys fifalische und philosophische, auch technologische und ofonos mifche Borlefungen berte und bei Zurt die Romposition ftudirte. Sier tomponirte er Cyrus und Raffandra von Ramler, führte es auf und gab es im Klavierauszuge her-aus. Nachdem er seinen Eleven 1786 nach Schlesten zu-rückbegleitet hatte, kehrte er auf Zureden des Prof. Förster nach Salle gurud, um fich bort als Privatbocent nieders gulaffen. Much warb er zu biefem Zwede 1787 eraminirt und ihm die Erlaubnig zum Lefen ertheilt; boch unterblieb aus Mangel an Gelbe die Promotion und er kehrte, ba eben feine erfreuliche Mussichten für feine Gubfifteng als Privatdocent vorhanden maren, 1788 nach feinem Baters tande zurud und fuchte 1789, wiewohl vergeblich, ju hirfche berg das erledigte Prorektorat oder Konrektorat zu erhals ten. Hierauf ward er von Neuem Sauslehrer und zwar bei dem Juftigrathe Baron v. Richthofen in Erdmannsborf. Seit 1792 aber lebte er in birfcberg, wo er nach feiner Berheirathung im Gept. beffelb. 3. ein Erziehunges inftitut fur Mabchen errichtete und bamit fpater ein abn= liches für Anaben verband. Als merkwürdig verdient in Diefer Beziehung hervorgehoben zu werden, daß er im 3. 1827 durch feinen Cogn, ber als preuß. Konful in der Havanna fich aufhalt, brei Knaben und 1829 noch zwei Rnaben und beren Schwefter aus jener fernen Gegend gur Erziehung in Penfion erhielt. Um mit benfelben fprechen gu tonnen, hatte er feit 1826 fur fich allein bie fpanische Sprache studirt. Mit diesen Zöglingen ging die Erziehung bis zum 3. 1832 gut von Statten; als jedoch die Bahlun= gen feitdem in Stocken geriethen, mußten 1834 die großes ren ein anderes Unterkommen suchen und 1835 nach Saufe jurucktehren, und nur bie lesteren beiben Knaben blieben noch unter feiner Leitung, indem für diese weiter gezahlt ward. Rebenbei hat er im Klavierspielen und in ber Kom=

position, sowie in neueren Sprachen fortdauernd Privat= unterricht ertheilt. Geine miffenschaftl. u. a. Schriften find: System d. weibl. Erziehung. 2 Thle. Halle 1787. — [Gegenstück zu Rehberg's Abhandl. in der berl. Monatssschrift, Febr. u. Marz 1788] Ueber die Frage: Sollen die alten Sprachen dem allgem. Unterrichte der Jugend in hös bern Standen gum Grunde gelegt, oder den eigentl. Gelehrten allein überlaffen werden? Salle 1788. - Siftorifch= topograph. Befchreibung ber Stadt Birfchberg in Schle= fien feit ihrem Urfprunge bis auf das 3. 1797. Birfcberg 1797. - Sandbuch ber Schlef. Gefchichte, für Cehrer und Liebhaber. Cbend. 1797. 3meite Musg, Gbend. 1804. Dritte Ausg. Breslau 1813. Bierte Ausg. Großglogau 1824. Als funfte Ausg. ift anzusehen: Lehrbuch b. fchlef. Gefchichte, mit einem Unhange bis auf die neueste Beit. Glogau 1834. — Kurzer Auszug der schles. Geschichte. Birfchberg 1797. Dritte Mufl. 1812. Bierte Mufl. Glogau brighetig 1797. Letter auft. 1812. Bette auft. Glogan 1824. Funfte Auft. u. d. T.: Auszug aus dem Lehrbuche ber schles, Gesch., für niedere Schulen, nehft einem Anshange bis auf die neueste Zeit. Ebend. 1834. — Singspiele. 2 Bochn. Hirschb. (Leipz.) 1798. — M. Karl Ludswig Bauer, gewes. Mektor des Lyceums zu hirschberg in Schlefien. Gin biograph. Denemal. Rebft umftandlicher Nachr. v. allen feinen großen u. fleinen Schriften. Birfcb. 1801. - Schlefische Bebirgsblatter. Gine Bochenschrift. Gbend. 1801. 1802. [Im Marz 1802 überließ er fie bem Buchdr. Krahn]. — Allgem. Sprachlehre, als Grundlage einer besondern Sprachlehre; nebst einem Anhange über den Bersbau. Leipzig 1807. — Auszug a. d. allgem. Sprach-lehre. Mit Tabb. Ebend. 1807. — Auszug a. d. Werken Julius Cafars fur Unfanger in der lat. Sprache mit er= lauternden Unmert. Ebend. 1808. — Sabelle ber ichlef. Gefchichte. Breslau 1813. - Der Freiheitsfrieg in ben 3. 1813, 14 u. 15, bis gum preuß. Friedensfefte. 2 Thle. Birfcberg 1816. — Rriegsgefchichte ber Stadt Strehlen. 1817. [Ram nicht in Berlag]. - Das Weltgebaude, all= gemein faglich befchrieben. Sirfchb. 1819. — Augerdem viele Belegenheitsgedichte, barunter eines in der Judenfprache (1790); endlich einige Auffage im Gebirgsboten .-Seine mufitalifchen Gedichte, Schriften u. Rompositionen find: Der Geburtstag bes guten Furften (auf Friedr. II. Geburtstag]. Operette, gedichtet und fomponirt 1784 in Strehlen (ungebruckt). — Cyrus u. Raffandra von Ramler [kompon. 1786]. Im Rlavierauszuge. Halle 1787. — Daphne, oder die Fruhlingsfeier in Arkadien, gedichtet und

komp. 1790 [Eigentl. eine Oper; der Tert wurde gedruckt, die Rompos. mehrmals aufgeführt]. — Jesus [Ein Passionsstück, wie der Tod Jesu]. Gedichtet u. komp. 1794. Der Tert ist gedr. [Mehrmals als Concert, auch in der Kirche, aufgeführt]. — Schlesiens Huldigungsgesang bei des Königs Friedrich Wilh. III. Regierungkantritte. Gestichtet, komp. u. aufgef. hirsch. 1798. [Der Tert ist gestichtet, komp. u. aufgef. hirsch. 1798. [Der Tert ist gestruckt]. — Ausübende Klavierschule, nehst Auweisung zum Spielen, mit Violinbegleit. 1. Gang. 4. Hefte. hirschberg (Leipzig) 1796—1799. — Friedenslied auf den allgemeinen. [damals noch erwarteten] Frieden im I. 1801. Breslau 1802. [Gedicht mit Klavierbegleit.]. — Vorübungen sür Klavierspieler. 2 hefte. 1801. — Der Friede. Ein Singsstück zum allgem. Frieden 1814. Gedichtet (in 3 Theilen) u. komp.; auch wieder aufgeführt am Friedenssessellen) u. komp.; auch wieder aufgeführt am Friedenssessellen 1816. — Errt ist gedruckt]. — Uebungen und Modulationen durch alle 24 Konarten, zur Uebung beider hände. 1. heft. Breslau 1816. — Kirchenssessellen in verschiedenen Jahren gedichtet, komponirt und aufgeführt.

# 16. Karl Gustav Friedr. v. Moltke,

großherzogl. medlenburg-fireligischer Oberjägermeister und Kammerherr zu Greifswalde;

geb. im Jahr 176 . , geft. im Jahr 1839.

Er stammte aus einem alten adelichen, nachber auch gräslichen Geschlechte, das in Mecklenburg das Landmarschallamt im Herzogthume Güstrow bekleidete und mit den v. Hasenschaft eines Ursprunges gewesen seyn soll. Sein im I. 1782 verstorbener Bater, Ederhard Friedrich Ehrenzeich W., war Nittergntsbesitzer auf Schorsson, nuweit Malchin, im Großberzogthume M.-Schwerin, woselbst der Berewigte auch geboren ward. Nachdem er die ersorderzliche wissenschaftliche Bildung im elterlichen Hause erhalten, widmete er sich vornehmlich der Forst und Jagdskunde und trat in den 80ger Jahren des vorigen Jahrehunderts als Jägermeister in die herzogl. m.-strelikischen Dienste, wobei man ihm jedoch gestattete, sich durch Reizsen in das Ausland serner auszubilden. Im I. 1786 auch zum Kammerherrn ernannt, verließ er indessen nach wenigen Jahren diese Stelle, um das ihm durch den Aoh seines Baters zugefallene Lehngut Schorssow selbst zu bewirthschaften. Hier tried er die Landwirthschaft mit solchem Eiser und Studium, daß er sich den rationell gebildetsen Eindwirthen beizählen konnte. Der im Großen betriebene

Rapsbau, die hochveredelte Pferde = und Schafzucht, Die tunftliche Wiefenrieselung, eine Genever und Delfabrik und mehr dergleichen waren zu Schorffow und auf den hierzu noch erstandenen Gutern Bulow, Carlehof, Bidborf u. f. w. zu haufe. Un der Spike des Gefints ftand der von Lord Surrey in England 1775 gezogene braune Bollbluthengst Captain Tart v. Plegon; der aus konftan= tem Merinoblute, Direkt aus Spanien ftammende, edle Schafftamm war nicht minder vorzüglich; auf - biefen let= tern grundet fich zum großen Theile die Beredelung Der medlenburgifchen Schafereien. Geine gemeinnutigen Beftrebungen murben jedoch wegen Unempfanglichteit feiner Beitgenoffen von ben Landwirthen zu wenig gepruft und gewurdigt, weshalb die von ihm fcon damals eingeführ= ten und benutten verbefferten englischen Uckerinftrumente. beren 3medmäßigfeit man jum Theil erft in den lesten Sahren anerkannt bat, ebenfowenig Beachtung fanden, wie Die noch übrigen vorgedachten Ginrichtungen auf feinen Gus tern. Sierzu tam noch bie fo traurige Periode ber fran= zofifden 3wingherrschaft, wodurch ein großer Theil feines Bermogens verloren ging, fowie ber Tobesfall eines Glau= bigers und die badurch veranlaßte Rundigung eines großen Rapitals, das in Damaliger Beit auf teine Beife herbei= aufchaffen war. Dies Alles und noch andere Bufalligkeis ten, Die faft an das Unglaubliche grenzen, führten leider feinen Untergang herbei und nothigten ibn, wiewohl ibm zum Arrangement seiner Schuldverhaltniffe mit seinen Glaus bigern zu oftern Malen Fristen mit Sistirung aller Schuld= flagen auf Rapitale und Binfen zugeftanden waren, feine Guter im 3. 1816 gu verlaffen, ohne auch nur bas Ges ringfte von feinem Bermogen retten gu tonnen. Er men-Dete fich hierauf zu naben Bermandten nach Ludershagen und Gutstow, gulest nach Greifswalde, ftill und eingegogen von einer Penfion lebend, welche er aus DR.=Strelis bezog, von beffen gandesfürften er auch ichon unterm 3. Juni 1801 jum Oberjagermeifter ernannt worden mar. Im gangen Gebiete ber Biffenschaften vielfeitig bewandert und burch feine Bildung über fo viele feiner Mitburger empor= ragend, hatte er fich die Naturwiffenschaften zu feinem Lieblingsfache erkohren. Auch war er Mitfifter der feit 1800 bestehenden mecklenb. Landwirthschaftsgefellschaft, bei deren Direktorium er viele Jahre Affistent fur das Fach ber Forft- und Gartenkunde gewesen ift. Geit vielen Jahren lebte der Berewigte in finderlofer Che mit Glifabeth Grafin v. Baffewig, aus dem Saufe Ludershagen, welche

mit dem Pradikate Ercellenz wirkliche Oberhofmeisterin der regierenden Großherzogin von M.: Streliß war und zu Neusstreliß ganz unerwartet am Nervenschlage den 13. April 1838 in ihrem 75. Lebensjahre vor ihm ins Grab sank. Seine nicht in den Buchhandel gekommenen Druckschriften sind folgende: Ruzzer Umriß und wahrhafte Darstellung seiner Verhältnisse und Schicksale. Mit Beilagen. Gebruckt im Dec. 1814\*). — Sendschreiben an mein Vateraland und Nachtrag dazu, 1818. — Deffentliche Erfüllung eines vormaligen öffentlichen Versprechens, nehft Nachtrag. Im Okt. und Dec. 1819.

Schwerin.

Fr. Bruffow.

# 1 8 4 0.

# \* 17. Christian Friedrich August Dbenaus,

Dberprediger zu Schwedt;

geb. d. 5. Rov. 1784, geft. t. 1. Jan. 1840.

Bu Garz geboren, wo sein Bater Superintendent war, erhielt er seine Gymnasialbildung auf dem Lyceum zu Stetztin, worauf er von 1803 bis 1806 in Halle zu dem Pfarramte sich vorbereitete, welches er bis zu seinem Lebensende mit Segen und Freudigkeit verwaltet hat. Ehe er dasselbe antrat, widmete er seine Kräfte der Erziehung der Jugend und sein in Baterlandsliebe schlagendes Herz gab, während seiner Wirksambeit als Hauslehrer bei mehreren hochzgestellten Familien, seinen Lehren die heilige Weihe, welche die vaterlandische Jugend so mächtig durchdrang, der Baterlandsliebe schone Kränze auf den Altar zu legen, wo

<sup>7)</sup> Dawiber erschien: Kurze Beantwortung ber von bem Dberjagermeister v. M. auf Schorssow im Dec. vorigen Jahres herausgegebenen Schnäbschrift, unter bem Litel: Wahrbafte Darstellung seiner Verhaltnisse und Schicklate. Bom Jufitzathe K. D. C. Augew au Guftrow. Nofice 1815. — Ueber das Pasquill bes Oberjagermeisters v. M., genannt: Babrhafte Darstellung te, Bom Oberantmann Wilhelm Wiftingshausen. Gistrow 1815.

Ronig und Bolt im Aufblicke gu Gott ihre Opfer bargubringen bemuht waren. Im 3. 1811 wurde der an Ge= muth und Liebe reiche Cohn feinem Bater fubftituirt, worauf er, nach bessen Tode, als Feldprediger bei bem 4. Armeekorps eintrat. In dieser Stellung predigte er vor dem Könige \*) und den Kaisern von Deskerreich \*\*) und Rugland, welche in Machen zum Rongreffe verfammelt waren, mit der Gemuthlichteit, welche Die Bergen gewinnt, fo daß er fich die allerhochfte f. Gnade erwarb und burch Diefelbe im 3. 1823 gum Oberprediger in Schwedt befor= bert murbe. Sier wirkte er, ein Bote bes Friedens, in friedlicher Stille und driftlicher Freudigkeit, geachtet und geliebt von feiner Gemeine und feinen vielen Freunden und gleichfam bewacht von den Gebeten berfelben, denn er mar Muen ein Wohlthater und fuchte die Noth des Lebens zu lindern, wo und in welcher Geftalt fie fich zeigte. Den Urmen und Berlaffenen mar er ein helfender Bater, ben Troftbedurftigen ein Bote bes herrn und eine Stimme bes Predigers, Die dem den Beg bereitet, Der Troft und Frieben gibt, wie ihn die Welt nicht geben kann. Go erfchien er noch am Nenjahrstage des Sahres 1839. Seine Pre= bigt hatte die Gemeine erhoben, erbaut und mit Bertrauen erfüllt. Gegen wunfchend verließ er die Rangel, Gegen6= muniche ertheilend und empfangend befuchte er feine Freunde und Umtebruder nach berfelben. Mues freute fich feiner; Da verdrangte die Rachricht feines unerwarteten Ablebens die Freude und erfullte Die gange Stadt mit Trauer. Die Glocken, welche die Bemeine zur Rirche riefen, hatten feine Seele zu seinem herrn und heilande gerusen, den er durch Wort und That stets treu verkündigte. Seine leste That war eine That der Liebe. Jum helfen hatte er seine hand ausgestreckt, als der Bote des herrn sie berührte und Die Geele lofte von dem Rorper, den fie mit driftlicher Tugend fo mannichfach gefchmuckt hatte. Bon einem Schmerze ergriffen, der durch das Unerwartete feiner Gr= fcheinung als niederschmetternd fich zeigen mußte, fanden den Entfeelten feine Freunde in seinem Arbeitszimmer. Um 4. Jan. riefen Die Gloden Die Bemeine gum Trauergottes: dienste. Bon allen Seiten stromte sie herbei, die Rirche vermochte die Menge nicht zu faffen, welche die Trauers rede des Archidiakonus, Prediger Grauenhorft, zu horen fich brangten. Rach Beendigung Diefer tiefbewegenden Feier

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. in diesem Jahrg, bes R. Refr. unterm 7. Juni.

trugen 36 Bürger die Hulle des geliebten Seelforgers zum Grabe, wo der Superintendent, Probst Albrecht aus Ansgermunde, die Grabrede hielt. Fier, wie in der Rirche, hatten die Lehrer eine Trauerhymne gesungen. Die Milistärmusiker des 2. Dragonerregiments bliesen während des Juges die erhebende Melodie: Jesus meine Zuversicht, welches Lied von den Schülern gesungen wurde. Als der von den Katechumenen mit Blumengewinden bekränzte Sarg eingesenkt war, entließ der Probst die Trauerversammlung, bei welcher sich die innigste Theilnahme aussprach, mit dem Segen des Herrn.

#### \* 18. Joseph Morell,

Dofter ber Mebicin und praft. Arat gu Damme im herzogth. Dibenburg; geb. b. 26. Dec. 1803, geft. b. 2. Jan. 1840.

Er wurde zu Damme geboren, wo fein Bater Frang DR. feit 1794 prattifcher Argt ift, und erhielt feinen erften Unterricht in ber Rnabenfchule feines Geburtsartes. feinem 13. Jahre murbe er feiner fcmachen Mugen megen gu dem Pfarrer Remphus in Sagen, in der Rabe von Denabruck (welcher jest Pfarrer in Damme ift), in Pens fion gegeben und von diefem gum Gymnafium vorbereitet. Rach einem breifahrigen Aufenthalte gu Bagen tam er auf das Gymnasium Carolinum gu Denabruck, wo er 4 Jahre den Studien oblag. Im herbste des 3. 1823 bezog er die Afademie zu Dimfter, mo er theils philosophische, theils medicinische und chirurgische Borlefungen borte, bis er um Offern 1825 gur Universitat in Burgburg abging. feste er feine medicinifchen Studien fort und bilbete gu= gleich im Juliushospitale fich praftisch aus. Mit Musnahme eines halben Jahres, welches er dem Studium ber Geburtshulfe in Beidelberg widmete, mar er in Burgburg bis zum Frubjahre 1828. Als er nun zu Saufe fam, führte fein Bater, um ihn unter feiner Leitung noch mehr. praktisch auszubilden, ihn zu den Kranken, welche er in Behandlung hatte, auch arbeitete er hier eine Ubhandlung über bas Scharlachfieber aus, wodurch er fich den von der Universitat ju Sena ihm ertheilten Dottorgrad erwarb. Bom Frubjahre 1830 bis dahin 1831 besuchte er die Uni= versitat zu Berlin und die dortigen praftischen Unftalten, wo die fo gefürchtete und verheerende Cholera feine argt-liche Thatigkeit bedeutend in Unfpruch nahm. Nachdem er hierauf vor bem Collegium medicum gu Oldenburg fein Gramen ehrenvoll bestanden batte, mandte er zuerft unter

Aufficht feines noch immer ruftigen Baters gu Damme feine Renntniffe an, bekam aber burch gluckliche Ruren bald aud in ben benachbarten hannoverschen und preußischen Gegenden fo bedeutenden Ruf, daß er mehrmals in der Boche Reisen dahin machen mußte. Wahrscheinlich war Reid barüber die Beranlassung, daß er der k. preuß. Regierung gu Minden benunciirt murbe, welche Die Beschwerden gegen ibn der großberzogl. Regierung zu Oldenburg mittheilte. M. bestand auf Untersuchung Diefer Beschwerden und hatte Die glanzende Genugthuung, von der f. Regierung gu Din= ben ein Schreiben zu erhalten, worin diefelbe erflarte, "daß fie es gern feben murbe, wenn er fich ferner ber Leibenben und Kranken annahme." Das hat er benn auch bis an fein fruhes Ende mit Gewiffenhaftigfeit und Liebe gethan. Seine fchlichte, ungefünftelte Offenheit und feine gludliche Behandlungsweise erwarben ihm das Butrauen ber Gefuns ben wie ber Rranten. Mur Genefung und Beilung ber Rranten war bas Biel feines Strebens, bei bem fein eigner Bortheil feineswegs in Betracht tam. Boblhabende und Durftige behandelte er mit gleicher Gorgfalt und Liebe und immer vortrefflicher und erfreulicher entwickelte fich feine Wirkfamkeit zu Damme und in der ganzen Umgegend, immer herrlicher und schoner entfaltete fich feine Charats terftarte und fein Edelmuth, als er wider Erwarten in der Mububung feines Berufes ein Opfer des Todes murde. Nervenfieber, welches er bei dem Befuche mehrerer Patiens ten, die an diefer Krankheit darniederlagen, fich zugezogen hatte, endigte nach einem turzen Krankenlager fein, nur feinen Rebenmenfchen gewidmetes Leben, bas er fcon frus ber, als auch in feinem Baterlande die Cholera ausbrach, furchtlos in Gefahr gefest und fo Bielen Rettung gebracht

### 19. Dr. Karl Ludwig Grave,

Konsistorialrath, Oberrastor an der St. Jakobstirche zu Riga, Affessor des liestandischen Provincialkonsistoriums, Oberlehrer des Riga'schen Gymnasiums, Censor, destandiger Sekretär der Riga'schen Sektion der coangelisch. Bibelgesellschaft u. des dasigen Frauenvereins, Direkt. u. stellvertretender Präsident der Eesellschaft für Geschichte und Alterthumskunds der Ofisces provingen u. Kitter des Stanislausordens?

geb. b. 2. Juli 1784, geft. b. 3. Jan. 1840 \*).

Entsproffen aus einem ber alteften Riga'fchen Patris tiergefchlechter und erzogen in einem elterlichen Saufe, bas

Dugem. Rirchenzeitung. 1841. Pro. 42.

durch feine Berhaltniffe und Berbindungen den berrlichften Einfluß auf die geiftige Bildung ausuben tonnte, entwit-telte er fich fruh zu der Reife des Berftandes und ber unwandelbaren Treue in Erfullung feiner Pflichten, Die feinem Namen bie allgemeinfte Uchtung und Unerfennung erwarb, feinem Geschäftsleben bas Geprage ber Mufter= haftigkeit und Burbe gab. Er besuchte nach erhaltenem Privatunterrichte Die alte Domfchule feiner Baterftadt, ftubirte von 1803 bis 1805 auf ber neuerrichteten Universität Dorpat, sowie von 1805 bis 1808 auf der Georgia Augusta, ju beren Jubelfeier 1837 er von Lief=, Efth = und Aurland aus eine Gratulationsschrift beforgte. In Got= tingen wurde er nach Beendigung feiner theol. Studien Doktor ber Philosophie und nach feiner Burucktunft in Die beimath Ubjuntt feines Schwagers und beständigen Borbildes, des Generalsuperintenbenten Dr. Conntag \*), der ihm 1811 das Oberpastorat an der Kronskirche zu St. Jatob völlig abtrat. Im I. 1817 wurde er zugleich Ober-lehrer am dafigen Gymnasium, das auch bei Gelegenheit seines Predigerjubilaums, am 7. Marz 1834, seinerseits eine Feier veranstaltete; vom Juni 1828 bis zum Marz 1829 versah er stellvertretend die Geschäfte eines riga schen Schuldirektors, in welchem letteren Sahre er abgetheilter Cenfor dafelbst wurde; 1835 trat er als geistlicher Uffessor in das lieflandifche Provincialconfiftorium. Bei ber riga's ichen Bibelgefellichaft verwaltete er von ihrer Stiftung 1813 bis gu ihrer Schließung 1826 und bann bei ber Gets tion der evangel. Bibelgefellfchaft feit 1831 Das Gefreta= riat; feit der Stiftung des Frauenvereins 1817 mar er deffen Sekretar. Im 3. 1812 Glied der Untersuchungs= tommission für die Borstädter, war er von 1816 bis 1832 thatiges Mitglied ber Direktion ber t. Bulfsbank, fpater Blied der lieflandischen Cholera =, Witwen = und Baifen= tommission. Debrere gelehrte Gefellschaften ernannten ibn gu ihrem Mitgliede und übertrugen ihm die wichtigften Memter. 3m 3. 1819 erhielt er ben St. Bladimirorben, 1832 den Rang und Titel eines Konfistorialrathes und 1838 ben Stanistausorden. Wenige Falle ausgenommen, wo vielleicht die großere Bahl von Theilnehmenden, oder die besondere Berkettung von Umstanden eine allgemeine Tod= tenfeier vorbereitet haben mag, war diese Todtenfeier gerade durch die ftaatsburgerliche Unerkennung ausgezeichnet, welche dem Manne der Rirche und der Schule noch in feinem

<sup>\*)</sup> Deffen Wiegr. f. im 5. Jahrg. des R. Refr. S. 106. R. Refrelog. 18. Agbrg.

Tode zu Theil wurde. Die festlich geschmuckte St. Jakobs-Firche tonnte die Menge berjenigen taum faffen, welche fich durch irgend eine Beziehung bem Berewigten gum Dante und gum Beweife ihrer Achtung für verpflichtet hielten. Die bochften Beamten ber Proving und die Glieder ber meiften Beborden, Die Umtegenoffen und Schulgefahrten Des Beremigten, fowie die gahlreich versammelte, burch feinen Tod vermaifte Gemeinde und bas gange, aus feinen Ungehörigen, Bermandten und Schulern beftehende Trauer= personal vereinigten fich in der wurdigen Feier ihres uns vergeglichen Gefchafte = und Berufsgenoffen, Geelforgers, Freundes, Lehrers, Borbildes, Beifvieles und Mufters eines Kamilienvaters und Familienhauptes. Seine Schriften find: Dr. G. E. Collin's Gedichte, nach beffen Tobe herausgeg. Rigg 1814. - Magazin für protestant. Prediger, vorzuglich im ruff. Reiche. 8 Bbe. Chend. 1816-1818. - Charitas. Gin Safchenbuch. Ebend. 1826.

\* 20. Sohann Ulrich Hegner, Defter ber Medicin, Attratheherr zu Winterthur; geb. b. 7. Feb. 1759, gest. b. 3. San. 1840.

Der Bater unfere b., aus einer angefehenen Familie der freundlichen, wohlhabenden Stadt Binterthur im Ranton Burich fammend, war Argt bafelbft und hatte fchon 18 Sahre in finderlofer Che gelebt, als ihm ber einzige Sohn gefchenet wurde. Fruhe fcon war es vorherrichende Reigung bes lebhaften Anaben, fich mit ber bildenden Runft zu befchaftigen und mit Freude und Fleiß ubte er fich bei feinem Mitburger, bem befannten Rubolph Schels lenberg, im Beichnen und Malen; aber ber ftrenge Bater bestimmte ibn gum Argte und ber Cohn fügte fich, wies wohl ungern und daber nicht mit febr großem Gifer, bem paterlichen Willen. Ohne genügende Borbildung, die et zur damaligen Beit in feiner Baterftadt auch nicht hatte erlangen fonnen, bezog ber 17jahrige Jungling 1776 bie Universitat Strafburg. Er reifte mit den beften Borfagen, recht tuchtig gu ftudiren, ab, mar auch außerft thatig und betrieb mit großem Gifer febr viel Lobenswerthes, aber nur das nicht, mas er follte. Bei feiner wenigen Rei= aung fur bas Studium der Debicin ließ er namlich dafz felbe faft gang fallen und verwendete die meifte Beit auf Philologie und Runftftudien. Doch bilbete er fich für feis nen Beruf wenigstens infofern aus, bag er nach furger Unterbrechung feines Universitätslebens 1781 die medicinische

Doktorwurde erhielt und fich noch im namlichen Sahre, nach einer intereffanten Reife durch Deutschland, als Urat in feiner Baterftadt niederlaffen fonnte. Gern hatte er noch auf feiner Reife, auf der er fich langere Beit bei feis nem Universitatefreunde, dem gelehrten Profeffor Mertel in Dresben aufhielt, feinem Berufe entfagt und fich gang fur Runftstudien entschieden, wenn ihn nicht ber findliche Gehorfam gegen feinen alten Bater bavon abgehalten hatte. Doch nur ein Sahr, bis jum Tode bes Baters, prafticirte er ale Urgt; ba murde die Landschreiberftelle ber gurcheri= fchen Landvogtei Ryburg erledigt und er erhielt Diefe ein= trägliche Stelle, welche feit fast drei Sahrhunderten wegen Des Berbienftes, das einer feiner Uhnen bei einem Muf= ftande fich um die gurcher Regierung erworben, bei feiner Familie geblieben war. Much biefem Umte unterzog er fich nicht aus Reigung, aber als bem Gingigen feiner Familie blieb ihm auch hierin nach ber Gitte jener Beit feine Babl. Bald in feinen neuen Wirtungefreis eingeübt und burch denfelben in weiter Gegend dem Bolte bekannt, fammelte er fich, in vielfaltiger Berührung mit ben verschiedenartig= ften Standen und Individuen, Die Menschenkenntnif, Die man in feinen Schriften bewundert und befahigte fich gut einem hohern Umte. Dies wurde ihm gu Theil, als 1798 frangofifche Truppen die alte Gibgenoffenschaft frurzten und unter frangofischem Ginfluffe neue Behorben entstanden. Er war einer ber wenigen Stabter und ber einzige Binter= thurer, der nach der Staatsumwalzung zu hohern Stellen befordert wurde: er tam in das Rantonegericht, und als im folgenden Jahre Diefes Tribunal Durch ofterr. Ginflug feinen Ramen in Uppellationsgericht umanderte, murbe er auch in diefes gewählt. Damals wohnte er bei Lavater in Burich, mit bem er fchon fruber bekannt geworden. Er genoß beffen ganges Bertrauen und Lavater nannte ibn ftets ben jum Richter gebornen Mann. Uber schon nach brei Jahren legte b., durch ben frangosischen Uebermuth, Die einheimische, bemagogische Gemeinheit und bie gegen= feitige, niedrige Leidenschaftlichkeit der helvetischen Periode tief getrantt, feine Stelle nieder, und wegen feiner faturis fchen Freimuthigkeit Bielen verhaft, und wegen feiner Abgeschloffenheit von allen Parteien vielfach angefeindet und verleumdet, beschloß er, auf einige Beit feine peinliche Stellung und bas Baterland zu verlaffen und reifte 1801 nach Paris. Der bortige Aufenthalt mar Beranlaffung git feiner erften erfchienenen Schrift: "Much ich war in Paris;". boch hatte er fchon zwei Sahre fruher, mabrend er megen

Unwohlfenn feinen richterlichen Gefchaften nicht nachfommen fonnte, "Caly's Revolutionstage" gu fchreiben anges fangen und um Die namliche Beit Die Stigge fur feine Beis trage zur Kenntniß Lavater's entworfen, wozu ihm Diefer felbft Die Materialien mittheilte. Rach Der Ginführung ber Mediationsverfaffung murde er gum Mitgliede bes Begirtsgerichts von Binterthur gewählt, wies aber Die Bahl gurudt und bekleidete fieben Sahre lang nur Die Friedensrichterftelle feiner Baterftadt. Diefes befcheibene Memtchen bot gwar feinen großen Wirkungsfreis bar, batte aber fut ben humoriftifchen Beobachter und Menschenkenner in anberer Sinficht manche angenehme Geite. Unders fam es 1814 mit dem Beginne der Reftauration. Gein bochfteben= der Rame und das von Bielen tief empfundene Bedurfnis. dem neugewählten Regierungerathe des Kantons bei Der Damaligen Berminderung der Stellvertreter ber Landschaft einen besto größern innern Gehalt gut geben, bewirtten, ohne S.'s Wunfch oder Buthun, feine Ermahlung in Diefe Beborde. Da aber bie Stellung und ber Wirkungsfreis, Die ihm angewiesen murden, ihn nicht befriedigten und bas gange Gefchaftsfach ihn zu wenig ansprach, fo nahm er fcon nach einem Sahre von einer Unpaglichkeit, einem apoplettischen Unfalle, ben Grund ber, von feinem Umte guruckzutreten und in ein gang ber Literatur, Runft und Menfchenbeobachtung gewidmetes Leben guruckzutehren. Beiter und ungefchmachten Beiftes bis auf Die lesten Bochen brachte er nun in philosophischer Ruhe die noch übris gen Jahre feines Lebens bin und hielt fich ftill guruckges gogen in feiner Baterstadt auf. Aber noch in feiner Abges Schiedenheit von allen öffentlichen Geschaften nahm er eifrig Theil an Mllem, mas bas gemeinfame Intereffe ber Schweiz betraf, mas im Gebiete ber Literatur und Runft vorging. Diefe Periode feines Lebens mar recht eigentlich Die De= riobe feiner literarifchen Thatigkeit, ihr gehoren alle feine ubrigen Schriften an. Die lette Beit trubten zwar Die politifchen Umgeftaltungen des Jahres 1830, mit benen er fich nie ausschnen konnte, und ber Berluft feiner treuen, forgfaltigen Gattin, Die Durch ihre Befordung Des Sausmefens es ibm moglich machte, fich gang feiner Reigung gu widmen, oft in etwas die Beiterfeit feines Beiftes; Doch treue Unverwandte und Pfleglinge fuchten burch ihre Liebe ibm ben berben Berluft zu erfeten und wenn nirgende, fo fand er boch in feinen Lieblingeftudien Troft und Mufbeis terung. Ruhig fah er bei ber fichtlichen Abnahme feiner phyfifchen Rrafte bem berannahenden Biele feines Lebens

entgegen, feste fein nahes Ende voraus, als er noch gang wohl war, und fprach von diefer Beit an gern vom Tode, ben er auf Weihnachten bes Sabres 1839 munichte. Es mußten ihn aber noch bie erften Tage bes neuen Jahres begrußen; er ftarb am oben bezeichneten Tage Ubende 6 Ubr. -D. hatte ein feinfühlendes, frommes, treues Gemuth und einen hellen Berftand; im Umgange mar er mehr beobach= tend als mittheilend und mied alles, mas irgendwie an Biererei ftreifte. Er war nicht wortreich, besonders wenn Die Umgebungen ihn nicht ansprachen, jog fich bescheiben und fogar fchuchtern von größern Gefellschaften guruck und entfernte fich bald, wenn Leute fich naberten, Die fein Big, felbft ein unschuldiger, fruber verlett, ober bie ibn Dadurch, Dag er fie nicht fannte, verlegen machten. Ueber= baupt bielt er gern mit feinen mundlichen Meugerungen suruct und icheute alles Durchgreifen, obichon er in alles eingriff. Sturme und große Bewegungen waren ibm baber zuwider und faft angstlich hielt er fich von aller Ginmi= schung fern, wenn er sich auch zuweilen nicht enthalten tonnte durch treffende Wige und scharfe, satyrische Siebe auch anzugreifen und feine Begner feine Beiftebuberlegen= beit fühlen zu laffen. Aber auch Diefe verfchloß er, als er alter wurde, nach und nach in fich; felbft gegen feine Freunde war er nur wohlwollend, felten vertraulich. Ges rade bas Gegentheil, fcharf und fuhn, gewandt und geift= reich, war er mit ber Feber in ber Banb. Er gehorte nicht zu ben Leuten, Die aus Bucherschreiben und Bielschreiben fich schon fruhzeitig einen Beruf machen. Erft als die Rulle feines Geiftes, feine feine Beobachtung ber Den= fchen und rege Laune einen Schat von Ibeen in feinem Innern gesammelt, Die er nicht mehr zu verschließen ver= mochte, trat er mit einer Reihe von Schriften auf, welche fein hobes Talent beurkunden. In feinen Gedichten bes wundert man Bartheit und Didattit, in einigen auch feine Gabe für bas Burleste und ben geiftreichen Rnittelvers; feine bumoriftifchen Erzählungen und Reifebefchreibungen enthalten treffliche Charafterschilderungen aus bem wirklichen Leben und einen Reichthum von Big und Laune, oft mit icharfer Satyre vermengt, und feine biographi= fchen und hiftorifchen Schriften neben bezeichnender, ans fchaulicher Darftellung Die Beugniffe feiner vielfeitigen Rennts niffe. Richt unbedeutend ift fein fdriftlicher Rachlag, auch der Schat feiner Bebenserfahrungen und Beobachtungen, welcher in feinem Tagebuche niedergelegt ift. Es ift gu boffen, daß feinen ichon berausgekommenen Schriften eine

Nachlese folge. Bereits erschienen sind: Auch ich war in Paris. 3 Bodyn. Zürich 1803 u. 1804. — Saly's Revolutionstage. Winterthur 1814. — Die Molkenkur. Zürich 1813. Zweite Ausg. 1819, mit einem Nachtrage, betitelt: Suschens Hochzeit, zusammen in 3 Bodyn.; dritte Ausg. Zürich u. Winterthur 1820. — Berg:, kand: u. Seereise. Sod. 1818. — Hans holbein d. Tüngere, m. seinem Bildenisse. Berlin 1827. (Diese Schriften nehst den biographischen Notizen in den Neujahröstücken der zürcher Künstelergesellschaft und den in den Alpenrosen und andern Zeitsschriften zerstreuten Gedichten erschienen 1828—1830 dei Reimer in Berlin in 5 Bdn., unter dem Aitel: Gesammelte Schriften.) — Beiträge zur nähern Kenntniß Ishann Kaspar Laugter's. Aus Briefen seiner Freunde an ihn und nach persönlichem Umgange. Leipzig 1836.

#### \* 21. Karl v. Bastian,

großherzogl. medlenburg-fcmerin'icher Dberftlieutenant und Kommandeuz ber Infanteriereferve gu Bugow;

geb. im Sahr 1777, geft. b. 4. Jan. 1840.

Der Gefchiedene murbe geboren gu Roftod, wo fein langft verftorbener Bater, Chrift. Beinr. Rafpar v. B., ein biederer und braver Mann, damals als Premierlieute= nant und Quartiermeifter beim Regimente v. Gluer in Garnifon ftand. Schon als Rind bezeigte er ausnehmende Luft jum Goldatenftande und, von ber Ratur fowohl mit geistigen als körperlichen Borzügen auf das glücklichste hierzu ausgestatet, trat er sehr jung in den Waffendienst des Waterlandes. Den 29. Juni 1797 erhielt er das Patent als Sekondlieutenant in dem berzeitig vom Generalmajor v. Pressentin befehligten Regimente Erbpring, bei welchem er auch den 1. April 1804 zum Premierlieutenant und Adjutanten aufftieg. Im J. 1809 zog er als Adju-tantmajor mit dem mecklenburgifchen Kontingente nach Stralfund, entging jedoch in der Uffaire bei Dammgarten der Schill'schen Gefangenschaft. Nachdem er hierauf den 10. Dec. 1809 gum Ctabekapitan im zweiten Mouequetierba= taillon avanciet war, trat er in diefer Gigenfchaft und als Regimentsabjutant im Marg 1812 anderweitig mit dem Rontingentregimente unter den Befehlen des Generals von Fallois (geft. zu Dels in Schlefien im 3. 1835), von Roftod uber Stettin, Danzig u. f. m., ben bentwurdigen Keldzug nach Rufland an, erlebte dort alle Schrechniffe

deffetben und machte den Ruckzug bes mecklenburgischen Korps unter dem braven Ney mit. Im Vaterlande wieder angelangt mit den Ueberbleibseln dieses Regiments, wurde er nun den 30. Marg 1813 gum wirklichen Rapitan und Kompagniechef ernannt und wohnte als folder ben 12. Dai beffelben Sahres dem glangenden Gefechte auf der Elbinfel Wilhelmsburg bei. Im folgenden Jahre (Upril 1814) bes fand er fich auf bem Marfche nach Frankreich und ben 8. Juli 1815 ging er abermals mit der medlenburgifchen Bris gabe über den Rhein zum Kriege wider die Frangofen. Den 4. Juni 1821 erfolgte feine Beforderung gum etat= maßigen Major bei bem in Bismar garnifonirenden erften Mousquetierbataillon und endlich ben 10. Dec. 1833 fam er nach Bugow als Dberftlieutenant und Kommandeur ber Infanteriereferve, wofelbft er leider ichon am obengenann= ten Tage, Mittags, im noch nicht vollendeten 61. Beben6= jahre, in Folge eines Lungenfchlages, ploblich hienieden feine Laufbahn befchloß. - Bermahlt hatte er fich mit Eleonore Glifabeth, geborne v. Levebow. Diefe feine Gemahlin ging ihm am 25. Nov. 1833, beinahe 54 Jahre alt, im Tobe voran, nachdem er erft turg vorher, am 24. Mug. 1832, ben berben Schmerz erlebt hatte, feine einzige Tochter, Friederite Couife, an den Schartachfriefeln in dem fo blubenden Alter von erft 22 Jahren zu verlieren. Da=" gegen hatte er die Freude, ben einzig hinterbliebenen Cohn, Friedr. Georg, noch turz vor feinem Ableben als Juftig= rath bei ber großherzogl. Juftigkanglei in Roftock beforbert au feben. - Strenge Punttlichkeit im Dienfte, Muth und Entschloffenheit im Augenblice der Gefahr, treue Unhanglichkeit an feinen Furften und bas Baterland maren Zugenden, die ihn gierten und auszeichneten. Go nahm er mit der Liebe und Berehrung feiner Rameraden, Freunde und Angehörigen auch die Achtung feiner Dbern wie feiner Untergebenen und Aller, die ihn kannten, mit ins Grab.

Schwerin.

Fr. Bruffow.

#### \* 22. Johann Christian Urban, erfter Prediger gu Minsen in der Gerrichaft Severs. geb. d. 8. Feb. 1787, gest. d. 4. San. 1840.

Er wurde zu Westrum in ber Herrschaft Tever gebosten, wo fein Bater Joh. Friedr. Wilh. U. bamals Pastoriwar. Derfelbe wurde 1788 als zweiter Prediger nach Reusende versetz, allein schon am 6. April 1789 verlor U. ihn

0

und bald barauf auch feine Mutter, Siemte Margarethe, geb. Foden, burch ben Tob. Geine Schulbilbung ver= bankte er ber Propinzialschule zu Zever, Die er mit den beften Beugniffen Oftern 1807 verließ, um Die Univerfitat Gottingen gu beziehen, wo Plant, Staudlin und Gichhorn feine Behrer maren, Die ibm, als er im Berbfte 1809 Diefe Universitat verließ, das Beugniß des ruhmlichften Fleißes gaben. Gleich nach feiner Ruckfehr ins Baterland mele Dete er fich im Det. 1809 beim Ronfiftorium gu Jever gum Gramen und nachdem er daffelbe im Rov. beffelben Sab= res gut bestanden, hielt er fich als Sauslehrer in Dftfried= land auf, bis er auf ben Borfchlag biefes Ronfiftoriums pon bem Generalgouverneur von Solland, im Namen des Raifers Rapoleon, ju beffen Reiche bamals Die Berrichaft Bever geborte, burch ein Defret vom 25. Oft. 1813 gum Prediger in St. Jooft ernannt murbe. Er trat Diefe Stelle im Rebr. 1814 an, nachbem ber Bergog Deter +) von DI= benburg, als bamaliger Udminiftrator ber Berrichaft Jever, Diefe Ernennung genehmigt hatte. Bon ba murbe er im Unfange D. 3. 1823 ale zweiter Prediger nach Sobentire chen verfett und von dort tam er im Berbfte 1831 als erfter Prediger nach Minfen. Giner feften Befundheit hatte er fich nie gu erfreuen gehabt, allein befonders in dem lets ten Sahre feines Lebens litt er viel. Rach faft jahrigem, mit vielerlei Leiben und Ungemach verknupft gemefenem Rrankeln und Rrankfenn, noch unter harten Rampfen ber lebten Rrafte mit bem Zobe, entfchlummerte er endlich, bas Bewußtfenn bis zum letten Mugenblice bewahrend. Bergig, finnia, leicht theilnehmend, gutmuthig, bieber von Cha= rafter, ein gartlicher Gatte, ein überaus treuer Bater, ges wiffenhaft im Umte, berufdeifrig, anbanglich und aufrich= tig in der Freundschaft, schied er ben Bunfchen Muer gu fruh aus diefem Leben; zu fruh ben liebenden und geliebten Ungehörigen, Die als Witme und Bermaifete mit vollem Rechte um den Berforger trauern, ju fruh ben Dbern, deren vollen Beifall er durch feine Umteführung fich ers worben hatte, gu fruh einer Gemeinde, welche ihn werth hielt und ehrte, zu fruh auch ben vielen Freunden, welche ihn mit Schmerzen in ihren Rreifen vermiffen. U. war amei Mal verheirathet : feine erfte Frau, Nitoline Margarethe, geb. Beingen, verlor er am 9. Dai 1818 gu St. Jooft, feine zweite, Cophie Ratharine, geb. Berlage, betrauert ihn als Wittwe. Mus beiben Gben find Rinber nachgeblieben. made to the training the control of the control of

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im T. Jahrg. bes R. Metr. @. 443.

# \* 23. Undreas Friedrich Sakob Roch,

Paftor emeritus ju Gammelin im Großherzogthum Medlenb. Schwerin;

geb. b. 17. Jeb. 1762, geft, ju Roftod b. 5. 3an. 1840,

Ueber die einzelnen Lebensverhaltniffe Diefes ausgezeich= neten Geiftlichen ift uns nichts Naberes bekannt. Geboren in Medlenburg, batte er, wie verlautet, auf ber bamaligen Friedrichbuniverfitat zu Butow ben theol. Studien obges legen. Rach vollendeten Universitätsjahren und demnache fliger Hauslehrerkarriere war er hierauf im 3. 1788 durch Stimmenmehrheit jum Prediger an der Gemeinde in Bams melin, Prapositur Wittenberg, gewählt und in der Gigenfcaft ben 19. Dft. dafelbft ordinirt und introducirt worden. 3m 3. 1836, als feine Rrafte erschöpft waren, ließ er fich emeritiren und lebte feitbem gu Roftock in ber Rabe feiner Rinder und Enkel. Seine letten Tage waren beiter und fein Ende fanft, eines Mannes murdig, ber fo viele Sunderte gum driftlichen leben und Sterben geleitet hatte. Seine Gattin, Johanne Cophie, geb. v. Elberhorft, Toch= ter des weiland Umterathe C. B. U. v. Elderhorft aus Radepohl, mit welcher er fich ju Parchim ben 25. Feb. 1789 verbunden hatte, war bereits ben 8. 3an. 1837, 76 Jahre alt, burch ben Tod von feiner Geite gefchieden, wogegen ihn aber zwei Gobne und eine Tochter überlebten, von benen der alteste Sohn, Ludwig Ernft Joh. Friedr. (geb. d. 8. Nov. 1796), Paftor an St. Nifolai gu Roftoct ift, und ber jungfte, Chrift. Joh. Georg Wilh. (geb. ben 9. Nov. 1801), fich ber Landwirthschaft gewidmet hat; die einzige Tochter, Margarethe Friederite Charlotte, verheizrathet an ben Penfionar Frang 3. C. Lofch zu Rleinwoold, lebt feit bem 12. Mug. 1829 im Bitwenftande. - Schrift= steller war der Berewigte eigentlich nicht, jedoch lieferte er mitunter einige Auffage, und zwar ftets ohne fich zu nennen, für Beitfchriften, 3. B. für bas fchwerin'fche freis muthiae Abendblatt u. f. w.

Schwerin-

Fr. Bruffom.

The state of the s

## 24. Wilh. Guft. Friedr. Freih. v. Bouchenroder,

Grofherzogl. heff. Generalmajor, Rommandeur ber 2. Infanteriebrigabe ju Darmftabt 2c.;

geb. b. 19. Dec. 1775, geft. b. 6. San. 1840 \*).

v. B., zu Efchborn im Berzogthum Raffau geboren, trat in feinem 14. Jahre, namlich im 3. 1789, als Rabet in bas hollandifche Jagerbataillon Graf Salm, murbe fpa= ter als Lieutenant in dem Artois'fchen Rorps angeftellt und wohnte mit diefem im 3. 1792 ber Belagerung von Longwy bei. Rach Auflofung Diefes Rorps trat er ben 20. Darz 1793 in bas landgraflich beffische Militar und zwar als Rahnbrich in bas 1. Bataillon bes jetigen großherzogl. beff. 1. Infanterieregiments, murbe ben 26. April 1793 Gecond= lieutenant, ben 11. Dec. 1794 Premierlieutenant, ben 26. Marz 1803 Stabskapitan, ben 7. April 1809 wirklicher Rapitan im Garde Fuf.:Bat. (jest 1. Bat. 2. Inf.:Reg.). Durch fein Berhalten in ben Feldzügen 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1806 und 1807, insbefondere mabrend bes Ruda zuges bei Neuwied, ber Schlacht von Jena und ber Belagerung von Graudeng als energischer, tapferer Officier er= tannt, bem bereits ber großherzogl. Berdienftorben verlies ben worden, murbe ibm mahrend bes Feldzuges 1809 bie Muszeichnung des Kommando's über fammtliche heffische Schuben. Bei allen Gelegenheiten, wo Diefelben gur Berwendung tamen, insbesondere bei Pregburg, in der Schlacht von Bagram und bei Inaim thaten fie fich unter feinem Rommando ruhmlichft hervor, was man befonders feiner guten Fuhrung und perfonlich bewiefenen Zapferkeit zu= Schrieb. In Anertennung berfelben belobte ihn nach ber Affaire bei Pregburg der Marfchall Bictor offentlich und empfahl ihn perfonlich bem Raifer, worauf er bas Kreuz ber Chrenlegion erhielt. Beim Gindringen ber heffifchen Schügen in das Dorf Aberklaa, mahrend der Schlacht von Wagram, rif eine Kanonenkugel dem Kapitan v. B. das: Pferd unterm Leibe weg. Er ftellte fich hierauf zu guß. an Die Spite ber Schuten und drang vereinigt mit ber 3. Grenadiertompagnie des 46. frang. Linien-Inf.: Reg. in bas Dorf ein, worin er fich einige Beit behauptete, nachbem er aber 3 feiner Schugen eingebußt, endlich ber lebers macht ungarifcher Grenadiere weichen mußte. Bei 3naim gab er einen Beweis feltner Beiftesgegenwart. In ber-

<sup>\*)</sup> Grofherzogl, heffifche Beitung. 1840. Rc. 53.

Site Des Gefechtes unvermuthet, allein und gu Pferd, bicht por die Mundungen einer feindlichen Abtheilung gerathen, wußte er derfelben durch feinen Buruf fo gu imponiren, daß fie ibm Beit ließ, ju entkommen, worauf er fofort mit nachfolgender Mannfchaft jener Abtheilung gu Leibe ging. - Bor dem Musmariche nach Rugland, am 26. Mai 1811, avancirte v. B. jum Major und erhielt bas Rommando Des Gardefüfilierbataillons (fofort I. Bat. Des aus ben Suf .-Bat. Der Leibgarde und Leibbrigade gebildeten proviforifchen leichten Inf .= Reg.). Rachft Energie und Tapferfeit bewährte v. B. mahrend der Ralamitaten Diefes emig bentwurdigen Reldzugs, daß eiferner Bille felbft den Ertremen ber Ratur zu trogen bermag und wie vortheilhaft, auch in Diefer Beziehung, bas Beispiel bes Oberen auf die Untergebenen wirtt. Er verftand nicht bloß fein Bataillon mit Erfolg dem Feinde entgegenzuführen, worüber die Tage8= befehle des Marichalls Wrede \*) und Generals Goutard nach ben Gefechten von Wileifa und Globodta und insbefondere von Bilna ihm ruhmliches Beugniß geben, fondern er wußte auch, trog der verheerenden Wirkung einer unges heuren Ralte und eines beispiellos entbehrungsvollen und auftrengenden Rudzuges fein Batgillon unter den Baffen und fampfluftig zu erhalten. Beim Ruckgange über ben Diemen, Deffen megen unerwarteter Unnaberung Der Ruffen durch fluchtige Beerestrummer verfperrte Brucke es gur Flottmachung ber heffischen Artillerie (6 Diecen) mit gefalltem Gemehre überfchritt, mar fein Bataillon das gabl= reichste unter ben Baffen von der gangen retirirenden Urmee. Obgleich nur etwa 200 Bajonette, mar Diefe Bahl, insbefondere mit Rudficht auf bas in ber Truppe noch porhandene moralifche Element, für jene Berhaltniffe gang enorm. Muger dem andern Bataillon des Regiments, mel= ches ebenfalls noch gegen 200 Bajonette gahlte, waren faum noch bewaffnete geschloffene Truppen vorhanden. Un ber Beichfel ward v. B. bas Rommando bes aus den Reften ber großherzogl. Infanterie formirten proviforifchen Bataillons übertragen und er verblieb mit bemfelben, an ben Reft der alten Raifergarde attachirt, im Kelde aftiv. - Bor ber Schlacht von Luten übernahm v. B. wieder das Rommando feines in den Depots bes Großherzogthums reorganisirten Batgillons im leichten Inf .= Reg. Der fo= fortige Berluft deffelben von 6 Officieren und 242 Goldaten an Todten und Bermundeten bezeugt feinen thatigen

<sup>&</sup>quot;) Deffen Biogr. f. im 16. Jahrg. bes R. Retr. C. 967.

Untheil an dieser Schlacht, mahrend der es den Aleggraben bei Rleingorfchen forcirte und diefen Ort felbft wegnahm. Es bedurfte bergleichen tattifch Disciplinar-prattifcher Gin= leitungen, wie fie v. B. getroffen, eines ausdauernden. Muthes und umfichtiger Ruhrung, wie fie ftattgefunden. um mit jungen Coldaten bergleichen rubmliche Erfolge gu erzielen. - 3m ferneren Berlaufe bes Feldzuges 1813, na= mentlich mabrend ber Schlacht von Baugen und auf dem Rudzuge aus Schleffen murden bem von v. B. befehligten Bataillon wiederholt fchwierige und gefahrvolle Auftrage zu Theil, welche genugfam bas Bertrauen bezeugten, mel= ches feine Oberen zu ihm begten. - In der Schlacht von Leipzig (18. Dft.) hatte bas Bataillon bes Daj. v. B., nachbem es bereits Morgens thatigen Untheil an ber rubma lichen Bertheidigung Buggelhaufens genommen und mahrend bes fofortigen mufterhaften Ruckzugs bis in die Do= fition por Stotterit Die Quene der abziehenden Rolonnen gebildet hatte, eine ifolirte Stellung erhalten. Bon bier aus beordert, im Bereine mit dem 8. frang. Bufarenregis mente, Die feindliche Tirailleurlinie gurudzuwerfen, welche bas bieffeitige Gefchut belaftigte, feste er fich an Die Spite feines Bataillons und eilte, burch fein energifches Beifpiel Alles mit fich fortreifend, vollen Laufes ber chargirenden Ravallerie nach, fo daß er beim Abzug derfelben bochft überrafchend mit feinem Bataillon mitten unter ben überrittenen Feinden fich befand. Unter bochft fchwierigen Berhaltniffen, namentlich eine Beitlang ber verheerenben Mirkung eines auf Diefen Puntt foncentrirten Artilleriefeuers ausgefest, gelang es ibm, Die gemachten Befangenen gurudbringen gu taffen und eine Dieffeitige Zirailleurlinie an ber Stelle ber feindlichen gu etabliren. Erft nachdem Deren Aufstellung vollkommen gefichert war, zog er fich, erhaltenem Befehte gemaß, mit dem Refte des inzwischen febr gelichteten Bataillons in feine frubere aufftellung qu= ruck. Der Berluft feines Bataillons betrug 2 Officiere, 103 Coldaten. Bahrend ber Erfturmung von Leipzig (19. Dft.) gerieth v. B. gleich allen Uebrigen Dieffeits ber ge= fprengten Brude in Gefangenschaft, nachdem er mit ben Reften feines Bataillons nach einander: an ben Roblgarten, am grimmaifchen ballifchen und rannstadter Thore der er= brudenden Uebermacht bes Reindes vergeblich ruhmlichen Biderftand geleiftet. - Rach feiner Ruckfehr aus der Befangenschaft, am 1. Feb. 1814, gum Dberftlieutenant bes fordert, ward ihm auch das Rommandeurfreuz des großh. Berdienstordens verlieben und behielt er mabrend des Felda

quas 1814 das Rommando des 1. Bataillons des nach der Schlacht von Buben gum Garde-Fufilierregimente erhobenen . (fruber proviforischen) leichten Inf. Reg. Beim Beginne Des Feldzugs 1815 übernahm er als altester Bataillonschef Das Rommando Des Regiments. - Der Berlauf ber Relb= zuge 1814 und 1815 gegen Frankreich verfagte v. B. Die Gelegenheit zu besonderer Muszeichnung, obicon er wieder= holt, namentlich 1814 por Grenoble und 1815 im Bereine mit oftere. Reiterei (Rinsty Sufaren) an der Loire gu wichtigen Unternehmungen bestimmt worden mar - Rach dem Feldzuge 1815 wurde er am 17. Mug. 1816 zum Reaimentskommandeur ernannt und im nachften Jahre, am 25. Marg 1817, gum Oberften beforbert. Als folder fand er in der nun folgenden langen Friedensperiode bis gum 3. 1832, an der Spise bes Regiments, dem er die meiften und ruhmlichften feiner Kriegserfahrungen verdantt, Gelegenheit, in anerkannt praftischem Wirken gur friegstuchs tigen Ausbildung der jahrlich fich erneuernden jungen Mann= fchaft eine neue Gattung Fruchte jener Erfahrungen gut ernten. - Wie man oftere findet, daß ber Goldat, deffen Beruf es mit fich bringt, im Rriege zu gerftoren, im Frieben dagegen ein fleißiger Bebauer des Reldes ift, fo hatte auch v. B. viel Ginn fur Landwirthschaft. Die Stunden, welche ihm ber Dienft übrig ließ, verbrachte er meift in landlicher Muße auf einer Besitzung vor der Stadt Darmftadt, welche fein Fleiß und feine Beharrlichkeit dem schlechten Sandboden abgewonnen hatte, den er in einen freundlichen und fruchtbaren Garten umzuschaffen mußte. -Das v. B. befehligte Regiment führte nach einander Die Benennungen: Garbefufilier =, 2. Garbe = und feit 1830 2. Inf.=Reg., mit der Chrenbenennung "Regiment Groß= herzog." — Als die Ereigniffe des Jahres 1830 hochst unerwartet das Regiment Großherzog in veranderte Afti= vitat verfetten, erhob fich v. B. vom Rrantenlager, um, gewohnter Beise, an ber Spite des ihm anvertrauten Regiments Die erfte Eigenschaft bes Soldaten, feine Arene gegen ben Rriegsherrn, ju bemahren, und es gelang ihm vollkommen, mahrend ber Entfendung bes De= giments in die Proving Oberheffen, dem in ihn gefetten Bertrauen zu entsprechen. - Rach feiner Ernennung gum Generalmajor und Rommandeur der 2. Inf.=Brigade, welthe am 11. April 1832 erfolgte, murbe ihm am 22. Gept. 1833 bas Kommandeurkreuz 1. Klaffe bes großt. Ludwigs= ordens, im 3. 1834 bas Militardienft-Chrenzeichen und am 26. Dec. 1839, furge Beit por feinem Ende, noch bas

Ehrenzeichen für 50 Jahre treuer Dienfte verlieben. -Durch die im Berlaufe fo vieler Reldguge erlittenen, jum Theile beifviellofen Strapazen, bei vorgerucktem Alter al= lerdings geschwächt, aber, nach achter Goldatenmanier, nicht gewohnt, fich gu fchonen, wo Dienft: ober Standes= beziehungen den Mann in Unfpruch nahmen, erlag v. B. endlich einem Rrantheitsftoffe, bem er, in gewohnter Energie, lange beharrlich Widerstand geleistet. - Rasches Blut, Doch falter Muth, Musdauer und Beharrlichkeit, gerader Sinn, fester Wille, ftrenge Redlichteit, fodann muthige Entschlossenheit und Beiftesgegenwart waren, im Bereine mit unbeugfamer Energie und unerschutterlicher Zapferteit, Die hervorstechendsten Gigenschaften in dem Charafter eines Mannes, deffen Rame unter den heffischen Rriegern ftets auten Rlang behalten wird und der, fast munderbarer Beife, im Berlaufe von 13 Feldzugen, in welchen er in mehr denn 30 Schlachten und Gefechten fast immer voran mar, - nie verwundet murde. - Gein Beispiel war ftets ermuthigend und jeder Trupp, an deffen Spige er fich be= fand, murbe burch bas Ungeftum feiner energischen Indis vidualität mit fortgeriffen. - Bar er bis gur Barte ftreng gegen Reige und Diebertrachtige, fo erkannte und achtete bagegen der brave Golbat ftets ben fürforgenden, mobi= wollenden Borgefesten in ihm, der gute Mannszucht gu balten und achten Rriegerfinn und ausdauernden Duth gu erzeugen und zu pflegen verftand. War fein Berfahren bierbei auch oft originell, fo ermangelte es doch nie ber Bauptfache, - es war, wie der Erfolg bewies, ftets prat= tifch. - Dag er auch die Liebe und Buneigung feiner Un= tergebenen zu feffeln verftand, bezeugt ehrend das Beneh= men der noch vorhandenen Beteranen aus der Kriegsperiode von 1806 bis 1815, welche ftolz auf ihren alten Unführer ihm ftets die ungeheucheltste Chrfurcht und innigfte Theil= nahme zollten. - Leider beeintrachtigte bas Temperament des Berftorbenen das Gluck des Familienlebens an der Seite einer Gattin, beren fanfter Charafter mit feinem Befen nicht harmonirte. Bier zeigt fich die Schattenfeite des Bildes, welche die Feber nicht unberührt laffen barf. -Gine glanzende Unerkennung feiner Berdienfte ward bem tapfern und treuen Rrieger auch noch nach feinem Tode. Bei feinem Leichenbegangniffe, welches am 9. Jan. mit allen feinem Range gemaßen Reierlichkeiten ftattfand, folg= ten gu Fuß der Erbgroßherzog, der den braven Golbaten fo fehr zu schagen weiß, die Pringen Karl, Alexander und Emil, welcher Lettere, die befiffchen Krieger zu Ruhm und Ehre

führend, auf dem Schlachtfelde felbst den Gen. v. B. fo oft erprobt gefunden hatte, dem Sarge, trot der großen Ralte, von der Bohnung des Berftorbenen bis zum Friedhofe, eine Stunde Weges weit.

# 25. Johann Balentin Englert,

Degelbaumeifter gu Bittau;

geb. b. 25. Gept. 1748, geft. b. 6. 3an 1840 \*).

Er war zu Quepenfeld im hildburghaufischen Amte Behringen geboren, tam 1772 zu bem ehemaligen achtbaren und gefchickten Orgelbaumeifter Schmahl in Bittau und erlangte und erweiterte bier feine Renntniffe und Fertigteiten in der Orgelbaufunft, die et auch durch fortgefettes Rach= benten und durch Erfahrung zu vervolltommnen fuchte. Er war hier ber Gehulfe bei Erbauung ber Orgeln in Rup= persdorf, in Deutschoffig, in Reibersdorf, in Seibenberg und in Warnsdorf. Wahrend bes Baues ber lettgenannten Orgel starb 1779 sein Meister Schmahl und Englert volls endete nun diesen Bau. hierauf wurde ihm der Bau der Orgel in der Petri Pauli Kirche zu Zittau anvertraut, ein zu feiner Zeit vorzügliches Wert, welches bei sorgfältiger Behandlung und fortgefetter Nachhulfe noch lange fein ruhmliches Undenten Dafelbft erhalten wird. Gben fo ift auch unfer G. ber Erbauer ber Orgelmerte in Gabet, in Baindorf u. f. w. Bei bem fcon fruber einft begonnenen aber unvollendet gebliebenen Biederaufbaue ber Johannis-Firche zu Bittau murde, E. vom damaligen Magistrate auf= gefordert, einen Riß zur Berftellung einer Orgel zu liefern. Diefer von ihm verfertigte Rif, ber an ben bamals bes ruhmten Organist Ricolai zu Gorlig gur Begutachtung eingefandt wurde, erhielt ben vollkommenften Beifall dies fes Renners und Nicolai fagte: "Wenn Die Orgel nach biefer Disposition erbaut wird, so ift fie eine der vorzuglichften und ausgezeichnetften in Gachfen." Da G. Diefen Rif nicht wieder gurud erhalten hat, fo murbe bei Auffins bung beffelben in ben bezüglichen Atten eine Bergleichung mit ber jebigen neuen Orgel fehr intereffant fenn, beren Bollendung von bem fehr geschiedten und gewiffenhaften Orgelbaumeifter Jamlich man mit großen Erwartungen entgegenfieht. Schon viele Sahre burch Rraftlofigfeit außer Thatigfeit gefest und lange Beit auf ein einsames Rran-

<sup>\*)</sup> R. Laufis. Mag. 1840, 1. .

tenlager befchrantt, fand G. am obengenannten Zage bie Ruhe, nach ber fein Geift fich lange febnte.

## \* 26. Johann Baptist Schiedermanr,

Dom - und Stadtpfarrorganift ju Ling;

geb. b. 23. Juni 1779, geft. b. 6. San. 1840.

Er mard geboren zu Pfaffenmunster unweit Straubing in Baiern. Gein Bater, ein Cehrer, unterrichtete ihn im Singen und 9 Jahre alt fam G. als Sangerknabe nach Windberg. Sier lernte er ben Unfang gum Rlavierfpielen; 3 Jahre darauf kam er nach Oberalteich, wo ihn Edmund hart und Stephan Fuchs im Gefange und im Studium bes Generalbaffes zweckmäßig leiteten, und 1793 nach Straubing in das Musikseminarium, mo er, taum 14 Jahre alt, unter 24 Boglingen ber befte Orgelfpieler mar. Biel verdantte er in der Unftalt dem Freiherrn v. Dyrnig, einem der ausgezeichnetsten Pianospieler feiner Beit. Im 15. Sahre feines Bebens fing er an zu komponiren: ein Tantum ergo mit 4 Singstimmen, ein Alma - redemtoris mater - und eine Deffe in D dur fur feinen Bater. Much in der lateinischen Sprache machte er vorzügliche Forts fchritte. Mach 31 Sahren verließ er Straubing, begab fich nach St. Nifola nachst Paffau und ward ba anfanglich als Baffift, bann ale Organist angestellt. Er fuchte fich nun jum geiftlichen Stande vorzubereiten; fcon mar et im zweiten Rurfe der Theologie, als alle Rlofter und Stifte in Baiern aufgehoben wurden. Da feine Plane nun ges scheitert waren, fo bewarb er fich um die Turnermeifterftelle in Scharding, Die er erhalten hatte, wenn er Die altefte Tochter Des Turnermeifters murbe geheirathet haben. Da er dies nicht thun wollte, fo wendete er fich nach Ling. wo er im 3. 1810 die Stellen eines Dom = und Stadt= pfarrorganisten erlangte. Er verheirathete sich jest, hatte aber, als eine Folge ber Kriegsjahre und ber Theuerung, mit Mangel und Noth zu tampfen. Um Die Gefellschaft ber Musikfreunde in Ling, Die 1821 gegrundet ward, erwarb er fich wefentliche Berdienste, ebenso als Theater= kapellmeister. Sein eigentlichstes Lebenselement aber war und blieb die Tonkunft im Dienste der Religion; besonders die Rirchenmufit auf dem Lande fuchte er gu lautern und gu fordern. Die meiften feiner geftochenen Deffen, 20 an ber Bahl, zeichnen fich außer einer gewiffen Unmuth und Beiterkeit burch leichte Befegbarkeit aus, fowie die Primig, Ofter: und Paftoralmeffe, Die gelungenfte in B. Geine

Berte, Die noch im Manuscripte vorhanden find, werden spater erscheinen. Gein Sohn lebt als hoffaplan in Bien.

#### 27. Martin Schween,

gropherzogi. olbenb. Airchenrath und erfter Prediger ju hohentirchen in ber Graffchaft Tever;

geb. b. 30. San. 1756, geft. b. 7. 3an. 1840.

Sein Bater, Ludwig Angust S., war Paftor zu St. Jooft in der herrschaft Zever, als Dieser Sohn ihm geboren wurde; feine Mutter hieß Ratharina Margaretha, geb. Ummen. Den erften Unterricht erhielt er von feinem Bater und befuchte bann bie Provincialschule gu Zever, worauf er in Sena ftudirte. Rach feiner Burucktunft mar er 2 Jahre Sauslehrer bei den Rindern bes fürftl. anhalt= gerbftifchen Gebeimenraths v. Roftis, Prafidenten ber Dberbehorden in Zever, und dies war vermuthlich die Beranlaffung, weshalb er im 3. 1780 als Bulfeprediger nach Berbft berufen murde, wo er bei ber Gemeinde Rofelis nebft den Borfern Gohmit, Peilzig und Genß Unstellung erhielt. Er tehrte jedoch fcon 1781 in Die Berrichaft Sever guruck und wurde zweiter Prediger gu Minfen, wo er am 2. April introducirt wurde. 3m 3. 1789 wurde er nach Buppels verfest und 1801 fam er als erfter Prediger nach Sobenfirchen. 2m 19. Juni 1830 feierte er bort das Jubilaum feines 50jahrigen Predigtamtes und' murbe bei ber Belegenheit vom Großherzoge von Oldenburg gum Ronfiftorialaffeffor ernannt. Diefes Praditat murde 5 Sahre fpater, am 19. Juni 1835, in das eines Rirchenraths verwandelt. Er entschlief an ganglicher Entfraftung und MI: tersichwache. Berbeirathet mar er nie.

## 28. Beinrich Behrens Folfers,

Rollaborator am Gymnafium ju Dibenburg;

geb. b. 10. Juni 1805, geft. b. 8. Jan. 1840.

Aus friesischem Stamme wurde er zu Großconhausen, einem Dorfe in der Herrschaft Zever, geboren, wo sein Bater Cornelius Elassen F., ein Landmann, damals wohnte; seine Mutter Rickum, geb. Follers, verlor er schon am 5. Dec. 1806 in ihrem 21. Jahre. So wurde er der für die ersten Jahre der Kindheit so segensreichen mutterlichen beitung ganz haben entbehren mufsen, hatte nicht sein Bater am 1. Dec. 1809 in seiner zweiten Gattin, Trienke Wargarethe Kuster, ihm eine andere Mutter wiedergegeben,

die mit feltner Liebe und Sorgfalt ihn pflegte und mit lebhafter Theilnahme an der Entwicklung feines Beiftes, befonders fpaterhin, für ihn ftrebte, daß er feinen Bunfch, fich den Wiffenfchaften gu widmen, erfullt feben tonnte. Ihr und feinem Bater verdankte er auch feinen erften Un= terricht, den er auf eine sehr ungewöhnliche Weise erhielt. Wenn er seinen Bater, der unter dem schlichten und anfpruchslofen Meußern eines gewöhnlichen gandmannes eine feltne Bildung und eine Rulle von nicht alltäglichen Rennt= niffen verbirat, mit Lefen oder Schreiben befchaftiat fab. bann brangte ihn der kindische Trieb gur Rachahmung und fand er bann ein Blatt bedruckten oder beschriebenen Da= viers, fo ruhte er nicht eber, als bis man die Beichen bar= auf ihm genannt hatte. Dann wollte er bie Bedeutung ihrer Berbindungen wiffen und lernte fo fpielend die Buch= ftaben, gefdriebene wie gedruckte, lateinische wie beutsche, tennen, auch einzelne Sylben aussprechen, ohne je eine Fibel in der Sand gehabt zu haben. Das erfte Buch, wel= ches fein Bater ihm gab und worin er ordentlichen Unter: richt erhielt, konnte daber "Konrad Riefer's Lefebuch fenn," und bas Schreiben zu ternen, foftete ihm ebenfowenig Dube, Da er fcon Gefdriebenes lefen fonnte. Unch bas Auswen= dialernen ward ihm febr leicht und fo konnte er fcon bald nach Oftern 1813 mit Bibel, Ratechismus, Schreibebuch zc. ausgeruftet in die fast 3 Stunde entfernte Dorfichule gu Sillenstade mandern. Sein bortiger Lehrer, Bille, gibt ihm noch jest das Beugniß, daß er mahrend feiner 42fab= rigen Umteführung nie eine folche Beiftesfahigkeit bei einem Schuler fennen gelernt. Alles fen ihm leicht geworben und er habe alle Mufgaben mit der größten Bereitwillig= feit und mit ftetem Bergnugen punttlich und ordentlich erfüllt, nie, auch nicht bei dem schlechteften Better, Die Schule und die Rirche verfaumt. Dabei habe er gern fei= nen Mitfchulern fortgeholfen, aber nie feiner großen Ra= higkeiten fich überhoben. Wie dagegen F. Diefen feinen Lehrer Schabte, geht baraus bervor, daß er nachber in fei= ner erften Predigt, Die er gu Gillenftade hielt, bemfelben offentlich fur ben ihm ertheilten Unterricht bantte. 2118 er nun aber die Schule verlaffen und nach der Konfirmation in das Gewerbe feines Baters eintreten follte, da ermachte in ihm um fo bringender bas Berlangen nach Bermehrung feiner Renntniffe. Endlich gab ber Bater feinen von ber Mutter unterftusten Bitten nach und ber Paftor Cordes. von dem er im Winter 1819-1820 gur Konfirmation por= bereitet murde, durfte etwa 10 Bochen por Dftern an-

fangen, ihn auch in ber lateinischen Sprache zu unterrichten. Wie Diefer Unterricht ertheilt, wie er aufgenommen und benust murbe, das fann man darnach beurtheilen, daß F. gleich, nachdem er gu Oftern 1820 fonfirmirt worden, in die 3. Rlaffe der Provincialschule zu Tever aufgenommen werden konnte. F. lebte aber auch gang diesem ihm neuen Studium und oft horten feine Eltern mit Bermunderung. wie er Rachts im Traume ziemlich lange Stellen lateinisch recitirte. Diefe 3. Rlaffe befuchte er nur ein halbes Jahr und fchon um Michaelis 1820 murde er fur die 2. Rlaffe reif befunden. Um Michaelis 1823 tam er in die 1. Rlaffe, hatte aber das Unglick, durch die Krankheit und den Tod bes Rektore bollmann fich in feinen Fortschritten febr ge= hemmt zu feben. 3war wurde im Juni 1826 ber jegige Professor Dr. Seebicht als Rektor eingeführt, aber nur kurze Zeit konnte er noch den Unterricht dieses von ihm hochverehrten Cehrers genießen. Um Michaeli 1826 ging er namlich, mit den beften Beugniffen fomohl ruckfichtlich feiner Renntniffe als feines Betragens verfeben, nach Salle. Theologie zu ftudiren; aber fein Studium befchrankte fich nicht bloß auf Diefe Biffenfchaft, fondern mit feinem gewohnten Fleiße legte er fich auch auf Philosophie und Ge= fchichte und feste dabei feine philologischen Studien rubig fort. In der Philosophie mar Gerlach fein Cehrer und er war von ben Borgigen deffelben fo durchdrungen, daß er noch von der Universitat feinem Bater Gerlachs Lehrbuch fandte, damit auch diefer, der gern fich mit folchen Gegens ftanden beschäftigte, an feinem Genuffe Theil nehmen tonne. Much bewährte fich an ihm fpaterhin, was Gerlach ihm beim Abschiede fagte: "Meine Philosophie ift eine Philo= fophie fure Leben; halten Sie fich baran, es wird Sie nicht gerenen." Nachdem er im Berbste 1829 nach Saufe zurückgekehrt war und dann die erfte Prufung ruhmlich bestanden hatte, ubte er fich einige Dale im Predigen, allein feine Sauptneigung gog ihn gum Schulfache hin und baber begab er fich balb nach Zever, wo er derfelben durch Ertheilung von Privatunterricht einigermaafen zu genügen fuchte. Um Johanni 1830 aber ging er nach Oldenburg, wo er proviforisch als Bulfelehrer am Gymnafium fun= girte, bis er den 24. Mai 1834 zum wirklichen Kollabora= tor ernannt wurde. F. war als Rind nach Berhaltniß feis nes Altere ziemlich groß und ftart, babei zwar nicht frant= lich, aber doch auch nicht von fester Konstitution, benn in feinem dritten Sahre hatte er ein Schweres Gallenfieber gu überfteben, welches einen Unfag gur Bafferfucht guruckließ.

Sorgfältige Pflege und der Rath eines bewährten Urgtes ließen mit Gottes Gulfe beides überwinden und nun wuchs er freudig heran bis jum 13. Sahre, in welchem er anfing fich manchmal unwohl zu fühlen, ohne daß man einen ei= gentlichen Krantheitezuftand entdecken tonnte. Endlich bemerkte man, daß der Ruckgrat ausgewichen war und nun wurden zwar die Mittel angewandt, welche der Urat vorfchrieb, aber zu fpat. Seine Gefundheit fchien gerruttet und auch ber Rorper blieb im Bachethume gurud. mußte mehrere Krantheiten aushalten, eine der gefährlich= ften fcon im 3. 1823, Die ihn langere Beit am Befuche der Schule hinderte. In Oldenburg litt er mehrere Sahre an Drufengefchmuren, welche zu befeitigen er bas Geebab 311 Mangeroge und ein Sahr Darauf Das Bab gu Driburg gebrauchte. Bielleicht hatte fpater ber Krantheiteftoff fich auf die Lungen geworfen und fo die langwierige Rrantheit verurfacht, Die im 3. 1839 ihn befiel und endlich feinem, feinen Eltern, Bermandten und Freunden fo theuren Leben ein Ende machte. Bas biefe, mas die Schule und feine Schuler, mas die Belt an ihm verloren, bas miffen wir nicht beffer gu fagen, als mit ben Borten, die ber Rettor des Gymnafiums, Profeffor Graverus, an feinem Begrabniftage zu feinen in der Schule verfammelten Rollegen und Schulern fprach: "Es bietet fich dem, der das ftille, an= fpruchelofe Leben und Birten, ben reinen, fleckenlofen Charafter, den liebenswurdigen, allem Soberen und Beiligen jugemandten und dabei fo ruhigen, leidenschaftlofen Ginn bes Entichlafenen im ftillen Unbenten betrachtet, fo man= ches Lobenswerthe bar, daß ich an Diefer bescheidenen Statte weniger in Berlegenheit fenn mochte, ihm eine ausführliche Lobrede gu halten, als mancher romifche Redner um feine laudatio pro rostris eines romifchen Belben auf bem Forum In F. Geele lagen alle Tugenden, die einen großen Mann zieren tonnen; große Tugenden aber find es, Die das mahre Lob begrunden, große Thaten hangen oft von Bluck und Gelegenheit ab. Aber ber Berftorbene mar fein Freund großen Lobes, weder es zu fpenden, noch zu empfan= gen; er hielt beides fur bedenklich und gefahrlich - wie follte ich nicht feinen Grundfag ehren, zumal da Uebermaas Des Lobes nur gu leicht bem Gelobten, Rargheit und Burudhaltung dagegen bochftens bem Cobenden fchabet! 3e fcmerglicher man fich getäuscht fieht, wenn man in einem Schonen Rorper eine Schone Geele vergebens fucht, um fo freudiger wird man überrafcht, wenn man in unscheinbarer Rorperhulle eine ichone Geele antrifft - überrafcht fage

ich, benn es ift in ber That nicht immer fo, ja Biele mol-Ien das Gegentheil zur Regel erheben und miffen aus ber Matur eines fchwachen, binfalligen Leibes mit Bahricheinlichteit frankelnde Gefinnung, Launen, Bitterkeit, murrifches Befen, Distrauen und wer weiß melde Tehler mehr gu deduciren. Bon allen diefen Fehlern fand fich bei un= ferem entschlafenen Freunde feine Gpur. Er mar gefund, ternaefund von Gefühlen, von Willen und wußte fie fraftig in Wort und That an den Tag zu legen. Ohne Rudhalt feines regen Rechtsgefühles fprach er zwar fanft und mit liebenswurdiger Bescheidenheit, aber nicht weniger offen, bestimmt und fraftig feine Meinung aus und murde fie mit Seelenruhe vor Ronigethronen vertreten haben, wie er es im Rreife feiner Freunde that. Wie er aber Unrecht nicht dulbete, fo that er es noch weniger. Das bezeugen feine Schuler: ihr theurer Lehrer mar ftreng, mar icharf, aber er war gerecht; darum verehrten und liebten ihn Alle und feine Aussprüche waren ihnen Drakel. Diefes patriarchalifebe Unfeben in feiner Rlaffe verdantte F. befonders bem Umftande, daß er nicht launisch war, nicht heute ftreng und morgen ichwach, nicht beute trub und morgen beiter, nicht heute fcherzhaft und morgen murrifch, nein, F. war fich ftets gleich; feine forperliche Schmache, feine Schmerzen trug er fur fich als Mann und Beld, fur Undere hatte er nur Beiterteit und Freundlichkeit. Dber mer hatte ibn je übelgelaunt und murrifch, wer jemals anders, als mut jener heitern Seelenruhe in feinen Bugen und feinem Benehmen gefeben, Die, weil fie aus hoberer, aus gottlicher Quelle fließt, nie verfehlt, fich Achtung und Buneigung gu gewinnen? Gelbft ba, als feine Rrafte fichtbar abzunehmen begannen, als er nur langfam und mubfam fich gur Schule schleppte, als seine arme franke Bruft nur mit Schmerzen Das Element athmete, welches fur alles Leben Bedurfniß ift, - felbst da verließ ihn fein Gleichmuth, feine stille Beiterfeit nicht und es bedurfte nur eines intereffanten Wortes, um feine Theilnahme zu wecken und fein großes Huge lebhaft strahlen zu feben. Go blieb er bis in den letten Zagen vor feinem Sinfcheiden, immer geneigt, in fremde Buftande und Angelegenheiten einzugehen und feiner eignen Leiden fur ben Augenblick zu vergeffen. Und wie liebenswirdig war er in gefunden Tagen, in Gefellichaft feiner Freunde und Rollegen, wie gab er fich fo gang der Freude hin, war frohlich mit den Frohlichen, Scherz neh= mend und gebend, ohne Mrg, ohne Migtrauen, ohne De-Danterie, ein wahrhafter gefunder Menfch, von reiner, unge-

trübter Belt = und Lebensansicht, gufrieden und glucklich mit feinem Boofe, wiewohl fein Loos in mehr als einer Sinficht nicht bas gludlichfte zu nennen war! Geine Geis fteganlagen, Die im umgekehrten Berhaltniffe zu feinem fcmachen Rorper ftanden, hatte er durch eifriges, befonnenes und ruhiges Studium auf bas Gorafaltigfte ausge= bildet. 3mar machte er auf große Gelehrfamteit teinen Unfpruch, aber er mußte viel mehr, als er zeigte, und was er wußte, das wußte er gut. Bu feinen vielen lobenswersthen Eigenschaften geborte eine große Befcheidenheit und Unspruchlofigkeit. Alle Citelkeit und Oftentation war ihm fremd und verhaßt. Riemals brangte er fich vor, fondern er ließ fich fuchen; wenn man fich aber biefe Dube gab. wenn man in feine Diefen einging, fand man viel fchones, gediegenes Erz. Gin großer Borzug feines Biffens mar Grundlichkeit, wie feines Denkens Rlarheit und feiner Meußerung Bestimmtheit und Sicherheit. Gehr zu bedauern ift, daß er nicht mehr fich geneigt fand, feine Gedanten niederzuschreiben; feine Borrebe zu feines Freundes Fre-richs \*) Predigten \*\*) legt von feinem Berufe zum Schrei-ben ben unumftoflichsten Beweis ab. In ihr hat er ein fcones Denkmal von der Zuchtigkeit feiner Gefinnung und Unficht, von der Gediegenheit feines Urtheils und von der rubigen Rlarheit feines Weiftes hinterlaffen. Uebrigens gog er vor, alle feine Rraft feinem Umte zu widmen und wie treu, mit welchem Gegen er es verwaltet habe, bavon zeugt Die Achtung feiner Borgefesten, Davon zeugt ber Schmerz ber Lehrer und Schuler Diefer Auftalt bei feinem Berlufte. Beigte fich unfer Freund aber im Beben als einen ber Liebe und Sochachtung werthen Mann, fo zeigte er fich im Tode vollends der Bewunderung werth. Un ihm bewahrte fich bas Bort bes Alterthums, es gebe fein erhabeneres Schaufpiel, als einen edlen Mann mit bem Schickfale ringen gu feben - und mahrlich, &. fampfte als Beld. Uber der Rampf war ungleich - was hatte er feinem Biderfacher, bem Tobe, entgegenzuftellen? Richt einen Rorper, ber von Jugenderaft ftrotte, nicht eine Gefundheit, die elaftisch die Ungriffe ber Rrantheit hatte gurudweisen tonnen - er hatte bem Burgengel Richts entgegenzuseten als Scelen= farte und fie mar es, die ihn über die Schrecken des Todes binaushob. Mit ihr ertrug er mannlich die Schmerzen

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 15. Jahrg. bes R. Retr. G. 100.
\*\*) Auswahl aus den Prebigten bes fel. re. Frerichs, herausgeg, aus beffen Rachtag. Dibenb. 1839.

feiner für ein fo großes Berg zu engen Bruft, mit ihr über= ftand er die Ginfamteit ber langen Winternachte, Die nicht Durch den Freund aller Miden, ten Schlaf, erquickt mur= ben. Uch, es ift nicht fcwer, in aufgeregter Beibenfchaft dem Tode Die Bruft gu bieten, - aber in langwieriger Rrantheit, bei vollem Bewußtfenn ben Tob ftets wie auf der Lauer zu feben, einfam, ohne Pflege von verwandter, lieber Hand, die trage in ihrem Fluffe fichtbar erstarrende Zeit nach Sekunden zu meffen, das ist eine schwere Prufung, in welcher felbst mannliche Geeten unterliegen. F. bat fich auch in diefem Tode bewährt; er hat im eigent= lichften Ginne Des Bortes des Todes Schreckniffe beffeat und den Todesbecher mit Seelenruhe bis auf den letten Tropfen geleert. Go ftarb er den iconen Tod des Bei= fen; aber vergessen wir es nicht, dieser schone Tod war im Gefolge eines schouen Lebens!" Co sprach über ihn der Borstand der Lehranstalt, der F. bis an sein Ende trent seine Krafte widmete; wie schmerzlich mußte der Berlust beffelben feinem Bater, feinem Gefdwifter fenn! Gein Berhaltnig zu Diefen mar immer bas findliche, bas bruber. liche geblieben und das Leben in andern Rreifen hatte ibn nie denfelben entfremdet. Dit bem Bater frand er fort= wahrend in Briefwechfel und oft lebte er in ben Ferien auf langere Beit im Rreife feiner Familie. Much Die Stiefmutter, Die fein Bater ihm wieder gegeben (Die Freundin und Pflegerin feiner Jugend war am 3t. Jan. 1831 ge-ftorben), ehrte er mit Achtung und Liebe und noch im letzten Sahre feines Bebens machte er ihr und feinen Schweftern werthvolle Befchente. Bie er felbit über den Grund und die Urfache feines fruben Sinfterbens Dachte, bas gebt unter Anderem aus einem Briefe an feinen Bater vom'
6. Juli 1839 hervor, worin er fagt, daß durch ein immet unablaffiges Streben nach boberer Geiftesbildung und Betfeinerung auch ber Korper fo weichlich und gart gemacht werbe, daß er fur unfere grobe irbifche Atmosphare, namentlich in unferm ftrengen Norden, fich nicht mehr eigne. Seine Bestattung geschab mit allgemeiner Theilnahme und in einer vortrefflichen Rede an feinem Grabe wandte ber geb. Rirchenrath Dr. Bockel mit Recht auf ihn die Borte an: "Setig find die Todten, die in dem Beren fterben." and it is an all a great and the same of the control of the contro

and the state of t

29. Franz Ludwig Freiherr v. Konig,

großherzogl. fachf. Rammerherr und Major zu Schwarzbach im Großherzogthum Weimar ;

geb. b. 8. 3an. 1780, geft. b. 8. 3an. 1840.

Er wurde zu Wickersdorf bei Saalfeld an der Saale, auf dem Gute feines Stiefgrogvaters, Des t. preug. Benerals v. Grunberg, geboren. Gein Bater, welcher unter dem von den vertriebenen Bourbonen gefammelten Rorps am Rheine mitgetampft hatte, fab fich nach Berftreuung Diefes Korps veranlaßt, im oftert. Kaiferftaate Dienfte gu fuchen und ward als Beamter in Wien, fpater ale Gali= nendirektor in Mahren angestellt; feine Mutter, eine ge-borne v. Damnie, begleitete der Erziehung ihrer Rinder wegen ihren Gatten nicht in bas neue Baterland, fondern wandte fich mit ihren beiden Gohnen nach Lichtenfels in Baiern, wo ber Berftorbene feine Jugendzeit bis zum 11. Sahre verlebte. Bis babin murbe er in ber kathol. Ronfeffion erzogen, welcher feine Mutter, fruber Sofdame am ofterr. Bofe und zwar bei Marie Untrinette, ber nachmaligen ungludlichen Königin von Frankreich, zugethan war und der Umstand, daß der damalige Fürstbifchof von Burgburg fein Taufpathe war und nach Wahrnehmung hervorftechender Sabigkeiten dem Rnaben Die Musficht auf eine ber feinigen abnliche glangende Caufbabn geoffnet hatte, bestärtte nachft eigner Ueberzeugung die Mutter in dem Entschlusse, mehrfache Unregungen von Seiten der Berwandten, ihren Sohn in der evangel. Konfession erziehen zu lassen, zuruckzuweisen. Doch in Folge der redlichen Sorge, welche seine Großeltern ihm und seinem altern Bruder widmeten, gewann fein Lebensweg eine andere Rich= tung : nach bem Wunfche feines Grofvaters, eines tuchtis gen fur feinen Stand enthufiaftifch begeifterten Militare, follte auch er nebft feinem Bruber bem Militarftande fich widmen und, obwohl anfangs bazu menig geneigt und durch innern Trieb gum Betreten einer miffenschaftlichen Baufbahn hingezogen, fügte er sich boch bem Willen ber Sei-nen, ward in das großelterliche Saus nach Magdeburg ge-bracht, hier nebst seinem Bruder in der evangel. Konfession erzogen und begann taum nach Bollendung Des 11. Jahres feinen Militarbienft als Gemeiner. Nachdem er in turger Beit die untern Grade bes Militarbienftes burchlaufen und inzwischen fein Grofvater von Magbeburg als Bou: verneur nach Rrantfurt a. d. D. verfest worden war, tam

er als Officier zu dem bamals in Magdeburg ftationirten Regimente Pring Louis von Preugen. Dier erft begann feine Reigung jum Militarftande gewecht und genahrt gu werden, ba er fich bemfelben unter den Mugen eines fo verehrten, allgemein geehrten Militars, als Pring Couis war, widmen tounte und der Berftorbene fprach barum ftets mit mabrer Begeifterung von feinem Chef, mit dant: barer Erinnerung von der Gorge, mit welcher fich berfelbe Der wiffenschaftlichen Bildung Der jungen Officiere annahm, und von der achtenden Unerkennung, die auch er fich durch treuen Diensteifer bei feinem Chef und feinen Rameraden zu erwerben gewußt hatte. Gein bamaliger Mufenthaltsort b ieb langere Beit Magbeburg, in welcher Stadt fein Regiment in Garnifon lag, und ber Mufenthalt bafelbft murbe ibm um fo angenehmer und beiterer, ba er' burch ben inzwifchen erfolgten Tod feines Grogvatere Erbe eines be-Deutenden Bermogens geworden war. In bem fur Deutsch= land überhaupt und fur Preugen inebefondere fo verhang: nigvollen Jahre 1806 rief auch ihn bas Schickfal auf ben Rriegsschauplas und er nahm Theil an dem fur die preuß. Baffen fo unglucklichen Ereffen bei Muerftedt; auf der Retirade ward ihm ein bedeutender Transport nebft Rriege: faffe gur Abführung in eine preußische Festung anvertraut und er unterzog fich biefem Gefchafte unter miglichen und gefahrvollen Umftanden mit Muth und Gifer, aber auch mit gludlichem Erfolge, fo baf bas ihm Unvertraute uns verfehrt in die Thore Magdeburgs eingeführt mard. Sier befiel ihn in Folge gehabter Strapagen eine langwierige Nerventrantheit, Die ibn, nebft bem Umftande, daß nach bem unglucklichen Kriege von 1806 ein großer Theil ter preuß. Militars auf Bartegeld gefest murde, bewog, feinen Abschied zu nehmen, ben er im 3. 1808 von Memel aus, bem damaligen Aufenthaltsorte bes Ronige, auf ehrenvolle Beife mit dem Charafter eines f. preuß. Sauptmanns erhielt. Um nicht einer feinem regen Beifte unangenehmen Unthatigfeit anheimzufallen, beabfichtigte er in ofterr. Dienfte zu treten und reifte, um guvor in der Rahe ber Seinen noch einige Beit zu verweilen, auf feine Befigung Wickersdorf bei Saalfeld. In letterm Orte lernte er eine Coufine, die Witwe eines herrn v. Ginfiedel auf Wolftit bei Borna fennen, fühlte burch die Gefühle aufrichtiger Liebe und Achtung fich zu ihr hingezogen und entschloß fich, Diefelbe gur ehelichen Lebensgefahrtin fich zu ermahlen. Mit diefer Berbindung übernahm er die Pflicht ber vater: lichen Sorge fur 5 Stieffinder, der er mit Umficht und

gewiffenhafter Treue oblag; er lebte feit biefer Beit mit feiner Kamilie größtentheils in Bolftis. Spater im 3. 1816 verkaufte er das ihm und feinem Bruder gemeinschaftlich gugeborige Gut Wickersborf an ben Lettern und erkaufte bas im neuftabter Rreife des Großberzogthums Weimar gelegene But Schwarzbach, welches er bis an feinen Tod behielt und bewohnte. 3m 3. 1820 berief ibn das Ber= trauen feiner Mitburger auf den Landtag Des Großbergog= thums, er ward als Landstand gewählt und betleidete Dies Umt, bei dem fortgefesten Bertrauen, das man ihm fchentte, bis an feinen Zod. Mit dantbarer Unerkennung rubmte er ftets nicht nur die ihm hierdurch gewordene Muszeichnung, fondern auch insbefondere Die Gnade des Großbergogs, Rarl Muguft \*), ber ihm im 3. 1823 ohne Unfuchen gum Ram= merberen ernannte, und die fürftliche Suld, welche der jest regierende Großherzog, Rarl Friedrich, durch Die Ernennung zum Major im 3. 1833 ihm erwiest Bei ber mehrfachen Anerkennung, die ihm in feinen mannichfachen Le-bensverhaltniffen zu Theil ward und die ihm die beruhtgende Ueberzeugung ficher verburgte, daß Liebe und Uchtung Das Gefühl mar, mit welchem ihm Undere entgegenkamen. verfloffen ihm feine Zage in einer Beiterteit, einem Frobfinne, ber felten getrubt ward und auch dann fich mieder Praftig erhob, wenn trube Schickungen, welche eine bobeve Sand auf unferm Lebenswege uns oft entgegenführt, Dies felbe niederzudruden brobte. Much ibm, bem Bolleudeten, traten bes Lebens fchwere Prufungen in gar mannichfacher Beftalt entgegen; fein hausliches Gluck mar durch Rrantheit der Seinen nur zu oft getrubt und die Sand Des beren führte ihn gum Garge einer hochgeachteten Gattin und innig geliebten Tochter. Doch fein heiterer Ginn, fein beller Blick, der auch in den truben Lebenserfahrungen Die Quelle boberer Freuden zu erkennen mußte, erhob ibn nebft einem frommen, religiofen Ginne, ber bas unveraußerliche Gigenthum feines Bergens mar, über den betrübenden Bech= fel des Erdenlebens. Unverfennbar wohnte in ihm ein tebenstraftiger religiofer Glaube, ber abhold jedem glangenden außern Scheine und boch Dabei die heiligen Gebran= the ber Religion achtend im Leben manche edlen Fruchte trug; aus ihm entsprang fein unermudetes Streben, Die fcone Pflicht reiner Menfchenliebe im vollften Ginne Des Mortes zu erfullen. War es feine Freude, im Rreife der Seinen Frohfinn gu fchaffen, fo mar es auch eine Freude

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 6. Jahrg. des R. Retr. G. 465.

für ihn, denen, bie feiner Gulfe bedurften, mit Rath und That, felbst unter Opfern beigustehen - eine Freude, Die in feinem Bergen, das fur Underer Bohl fchlug, Die mohl= thuendften Gefühle erwecte und die fich ju bereiten er feine Gelegenheit vorübergeben lief. Gein reger, fur alles Bahre und Gute empfanglicher Beift beurfundete fich beutlich, wie in seinen Aeußerungen, so in der Beschäftigung mit den Geisteserzeugnissen Anderer, die seine Muße ihm gestattete. Er achtete, forderte darum das Wahre und Gute, wo er es fand und legte in seinem Urtheile oft eine Scharfe an den Zag, Die eine genugende Burgfchaft für Die wiederholte Meußerung gab: daß er es oft bedaure, nicht bas Studium ergriffen und eine wiffenschaftliche Bauf= bahn betreten gu haben. Durch feine anziehende Beiterfeit, burch feine rege Empfanglichkeit fur alles Bahre und Bes meinnutliche, burch feinen flaren Berftand, Durch feine un= vertennbare Bergensgute, durch feinen treffenden boch nicht verlegenden Wig, durch feine feltne Unterhaltungsgabe, durch die Gewandtheit, mit welcher er jedem Bebensver= baltniffe Die rechte Seite abzugewinnen mußte, burch feine in Bort wie in That fich fundgebende Theilnahme, Durch fein warmes Gefühl fur Liebe und Freundschaft erwarb er fich in ben Rreifen, Die er betrat, leicht Freunde und Gonner. Mit Leichtigkeit und Gewandtheit in ben hohern Cirteln fich bewegend, legte er doch nie jene Offenheit, jene deutsche Bieberkeit ab, die der Grundzug feines Ge-muthes war; mit Bertrauen nahte er fich Jedem, bem er fein Berg einmal aufgeschloffen, und wenn auch zuweilen bittere Taufchungen und betrübende Erfahrungen, wie fie Den offnen, vertrauensvollen und barum auch Bertrauen erwartenden Menfchen nur zu leicht treffen, von ihm nicht fern blieben, fie tonnten ben Grundzug feines Bergens nicht verwischen. Mit ber ihm eignen Empfanglichteit fur bas Bahre und Gute fuchte er in feinem Rreife als Gerichts= herr und Canbftand bas Gute ju forbern — bes Guten Freund, bes Unrechts Feind —; ein lebendiges Ehrgefuhl, Das ibn leitete, aber nicht in iene folge Unmaafung aus: artete, die häufig noch von nichtigen Standesvorurtheilen gehalten und genahrt mird, trieb ihn an, den Beg, ben Pflicht und Gewiffen gebieten, zu mandeln und im öffentlichen wie im hauslichen Leben achtungswerth zu erscheinen. Er lebte mit verdienter Achtung und Anerkennung, ein gewiffenhafter Gatte, ein redlicher Bater, ein treuer Freund, ein mahrer Chrift, bewährt als folder in manchem Stur: me bes Schickfals.

# 30. Wilhelm Ernft,

Graf und edler Berr gur Lippe=Biefterfeld;

geb. b. 15. April 1777, geft. auf feinem ganbfige Dbercaffel bei Bonn b. 8. Jan. 1840 \*).

Er wurde auf dem graft. bentheim'ichen Schloffe Boben-Limburg a. D. Benne, mo feine Mutter, eine geborne Grafin zu Bentheim-Rheda, fich damals zum Befuche bei den Ihrigen aufhielt, geboren. Gein Bater, Der Graf und edle herr Ernft Rafimir, mar Dberft in bergogt. murtembergifchen Diensten und hielt fich meiftens am Sofe in Ludwigsburg auf; fpater aber, als er den Dienft verließ, lebte derfelbe abwechselnd in Raftadt, Gießen, Marburg und Dieg, an welchem lettern Orte er 1810 auch ftarb. Seine Rindheit und Jugend verlebte der Berftorbene, weil er das Unglud hatte, feine Mutter febr fruh zu verlieren, mit feinem einzigen noch lebenden und in Gleve wohnenden Bruder, dem Grafen Johann Rarl, in dem Saufe feines trefflichen an Geift und Charafter gleich ausgezeichneten Dheims, des Grafen Friedrich Wilhelm gur Lippe=Biefter= feld, ber burch feine Berbindung mit ber Grafin Glifabeth, geb. Reichsgrafin von Meinerghagen, querft fern von dem Lippe'schen Mutterlande, feine Beimath sich in Roln ftif-tete und dadurch auch fur feine Neffen und deren Nach-kommen in dafiger Gegend ein zweites Baterland grunbete. Seine Studien machte er in den Jahren 1797-1799 in Gottingen, vermablte fich darauf im 3. 1803 mit Do: defte Dorothea Freiin von Unruh, Tochter des f. preug. Generallieutenants und Gouverneurs von Unsbach und Baireuth, Rarl Philipp Freiherr v. Unruh, und lebte feit Diefer Beit abwechfelnd in Roln, den Gommer aber und feit bem Jahre 1831 bestandig auf feinem gandgute Dbercaffel. Das Wirken des Berftorbenen, ber durch mahren Abel ber Gefinnungen den achten Edelmann bekundete und badurch feines alten Ramens und Gefchlechts fich mahr= haft murdig zeigte, fonnte nur ein ftilles und verborgenes fenn, da derfelbe nie, mit Musnahme des Sahres 1813, wo er den gandfturm bes Giebengeburges ins leben rufen und mit organisiren half und frater von demfelben gum Oberbanner ermahlt murde, offentlich aufgetreten ift. Defto: mehr erftrecte er fein folgendes Birten und feine Muf-

<sup>&</sup>quot;) Zeitung fur ben beutschen Abel. Do. 23. 1840.

#### 30. Wilhelm Ernft, Graf &. Lippe-Biefterfelb. 93

mertfamfeit auf bas Bobl ber Geinen, benen eben besbalb fein Undenten boppelt beilig und unvergeglich feyn wird. Bahre Religiofitat und Tiefe des Gemuthes, ein fur jedes Gole und Gute mabrhaft burchdrungener Ginn, Uneigen= nutigfeit im bochften Grade, mahres Bohlwollen und Milde bei Beurtheilung Underer, mahrhafte Meufchen= freundlichkeit und Wohlthatigkeit, Augenden mit benen er jeboch niemals prangte, dies maren die Grundfarben feines Bergens, Die ihn nicht allein ben Geinen als ein fchones Borbild manulicher Zugenden hinftellten, fondern die ihm auch Die Liebe und Achtung Aller berer erwarben, Die Das Glud hatten ihm naber zu fteben. Gein am obengenann= ten Tage leider noch ju frub erfolgter Tod, ber ihn in einer ungewöhnlichen Ruftigkeit des Geiftes und Korpers ereilte, mar baber nicht nur fur Die Beinen, Die einen überans treuen Bater in ihm verloren, fondern auch für Die Gegend, die einen edlen Bohlthater an ihm betrauerte, ein unerfetlicher Berluft. Die große und allgemeine Theil= nahme, welche fein Tod allenthalben erwectte, zeugt am besten von bem liebenden Undenten, das er fich bei allen feinen gablreichen Freunden und Berehrern gestiftet bat. Um 11. Jan. murbe er in ber ehemaligen Abtei Beifterbach, Die mitten in einem Reffel Des Giebengeburges, am Rufe des Petersberges, febr romantifch gelegen, nunmehr feit 20 Jahren das Gigenthum feiner Familie und von ihm durch Unlagen mit befonderer Borliebe und Pflege verscho-nert worden ift, an einem von ihm felbft erkohrnen und gur Familiengruft bestimmten Plage feierlichft gur Erbe bestattet. Er hinterlagt 3 Sohne und 3 Tochter; fein altester Sohn starb schon am 1. Dec. 1836; die alteste Tochter, Grafin Ugnes, ift an ben Pringen Karlos Biron von Rurland, freien Standesherrn auf poln. Barten= berg in Schleffen, feit bem Jahre 1833 vermahlt und von feinen übrigen Kindern hat fich fein jest altester Sohn, der Graf Julius herrmann Peter August, am 30. April 1839 mit ber zweiten Tochter bes Grafen Friedrich Ludwig zu Caftell alterer Linie, ber Grafin Abelheid, ver: beirathet.

politimant Person

#### 31. Friedr. Karl Ludw. v. Gaedecke,

f. preuß. Generalmajor, Ritter des rothen Ableverdens dritter, des elfernen Areuges erfter und zweiter Alaffe, des Dienflauszeldigungebreuges und der Ariegebenemunge für Ambattanten für 1813 u. 1814, des schweblichen Schwertorbens dritter und des ruff. St. Annenorbens zweiter Alaffe, zu Schwedt a. d. D.;

geb. b. 28. Dft. 1776, geft. b. 9. San. 1840.

v. G. murde zu Greiffenhagen in Pommern geboren, wo fein Bater als Sauptmann im jegigen 2. Dragoner= regimente (Pring Bilh. v. Preugen) in Garnifon ftand. Geine Mutter mar eine geborne v. Engelbrecht. Den erften Unterricht erhielt er in feiner Baterftadt und tam in feis. nem 11. Jahre 1787 in das Rabettenforps nach Berlin, von wo er am 21. Mars 1792 gum Bataillon v. Erofchte nach Silberberg als Gefreiter=Rorporal verfest wurde. 3m Buli 1793 wurde er auf feinen Bunfch ale Portepee-Fahnerich bem Regimente v. Erufat überwiefen, welches fich bei Der aktiven Urmee am Rheine befand. Bei Diesem Regi= mente wohnte er in den Feldzugen 1793 und 1794 der Schlacht bei Raiferelautern und ben Gefechten bei Blis-Caftle, Bischimsheim, Ensheim und Bliesweiler bei und avancirte fehr balb im November 1793 zum Fahnrich und 1794 im August zum Secondelieutenant. Rach beendigtet Rheinkampagne kam v. G. mit feinem Regimente nach Pofen in Garnison, besuchte nun von 1801 bis 1803 bie Rriegefchule in Berlin, mo er vorzäglich vielen Fleiß bem Studium der Mathematik widmete, in welcher Wiffenschaft er nachher feinen jungern Kameraden Unterricht ertheilte. Bon Berlin nach Pofen guruckgekehrt, ermablte ihn ber Spatere Chef bes Regiments, Generallieutenant v. Baftrom, gu feinem Udjutanten, in welcher Gigenfchaft er bis gum ungludlichen Musgange ber Rampagne von i806 verblieb, nachdem er guvor 1805 gum Premierlieutenant beforbert worden war. In der Schlacht bei Jena murde ihm bas Pferd unter dem Leibe erfchoffen und er felbft am Bufe verwundet. Nachdem hier bas Regiment v. Baftrow gefangen genommen, murde v. G., furze Beit inaftin, bald wieder als Etappenkommandant nach einander in Belgardt, Ferdinandshof, Anklam und Swinemunde angestellt. 3m 3. 1811 wurde er jum Stabstapitan und Safentommans danten von Swinemunde ernannt. Um 9. Novemb. 1812 verheirathete er fich mit Charlotte, einer Tochter bes Erblandmarschalls des Bergogthums Pommern, von Flemming

gu Bebbin, welche bie Jungfte von 36 Gefdwiftern mar. Den 30. Dec. 1812 ward v. G. durch Rabinetsordre gum 1. oftpreuß. Referveregimente tommandirt, wo er biefes Re= giment (bas jegige 13. Infanterieregiment) unter Befehl Des Dberften v. Schutter organifiren half. Im Marg 1813 marichirte er gum Blotabetorps vor Stettin. Sier murbe er am 30. Upril beffelben Jahres nebft mehreren Undern befehligt, mit feiner Rompagnie einen Ausfall Des Feindes auf der Biecke, den derfelbe gemacht hatte, um diefen Ort noch mehr auszuplundern, zuruckzuwerfen, welchen Auftrag er auch mit ber größten Umficht und Unerschrockenheit aus= führte, bis am Fuße des Glacis ein Schuß durch den Unterleib ihn dem Gefechte entzog. Ungeachtet Diefer lebens. gefährlichen Berwundung ging er mit der größten Unftren= gung noch mehrere hundert Schritte vorwarts, um den Frangofen nicht ben Triumph zu laffen, ihn fallen gu feben, bis er vom heftigen Blutverlufte ermattet umfant und von feinen herzueilenden Rameraden ins nachfte Dorf getragen murbe. Die Rugel ward dort fogleich in der Rabe Des Ruckgraths berausgeschnitten. Diemand glaubte aber, bag Lebenbrettung moglich fen, boch feine fraftige Ratur und Die geschickte arztliche Behandlung bes Dr. Balentini ftellte ihn in Beit von 5 Bochen wieder fo weit ber, bag er gu feinem Regimente gurucktehren konnte. Bohl mare v. G. nicht zu bewegen gewesen, seine Genesung fo lange in Rube abzuwarten, mare nicht gerade der Baffenftillftand einge= treten. 3m Juli 1813 marfchirte bas 13. Infanteriereg. nach Wittenberg, um fich dem bortigen Blotadeforps an= gufchließen. v. G. murde gum wirklichen Rapitan und Rompagniechef ernannt und auf Befehl des Ronigs ins Sauptquartier des Rronpringen von Schweden fommandirt, mo er als beffen Abjutant bis gum Abschluffe bes Friedens 1814 verblieb und den Schlachten von Großbeeren, Dennewis und Leipzig beiwohnte. Geine Berdienfte murden durch Das eiferne Kreuz zweiter, ben ruff. St. Unnenorden zweister und ben fchwedischen Schwertorben britter Rlaffe belohnt. Rach dem Frieden erhielt das 13. Regiment feine Garnifon in Maing, wohin auch v. G. als Rommandeur Des 1. Bataillons guruckfehrte. Doch nur furge Beit ver= weilte er bort, ba er als Rommandant nach Raffel und fpater nach Bodenheim und Rierenftein fommandirt murde. Beim Wiederausbruche des Krieges im 3. 1815 murde v. G. als Major zum 31. Infanteriereg. verfett, das da= male in Thiange bei Bui ftand, wohin er fich fogleich be= gab und bas Rommando des 2. Bataillons erhielt. Beim

Angriffe auf Limal und dem Gefechte bei Bavre, in Der Nacht vom 18. auf den 19. Juni, wurde er durch den Urm gefchoffen, ließ fich aber durch diefe Berwundung nicht abhalten, das Rommando des Bataillons fortzuführen, fowie er fich überall burch eine mufterhafte Entschloffenheit und Durch den lobenswertheften Diensteifer auszeichnete. Rach beendigtem Rriege erhielt er das eiferne Rreuz erfter Rlaffe und nach Abschluß des Friedens marschirte das Regiment durch Paris nach Orleans, wo er jedoch nur turge Beit blieb und auf dem Ruckmariche von dort nach feiner be-Stimmten Garnifon, Langenfalza in Thuringen, noch lans gere Beit in Berfailles verweilte. Rur einige Monate blieb v. G. in feiner neuen Garnifon, wurde von dort nach Erfurt und turge Beit nachher wieder nach Langenfalza verfest. 3m 3. 1816 murde er gum Rommandeur des Rufi= lierbataillons bes 26. Infanteriereg. ernannt, das in Dag= Deburg in Garnifon ftand. Doch fcon nach einem halben Sahre murde er mit demfelben nach Salle verfest, wo gleich einige 80 Studenten als Freiwillige in fein Bataillon eintraten. 11 Jahr blieb er dort und fchwer wurde ihm Der Abichied von dem Orte, wo er fich in feinem Dienft= verhaltniffe fo glicklich fublte, als er nach Magbeburg verfest ward. Aber auch hier blieb er nicht lange, benn fcon im Juli 1819 murde er zum Regimentskommandeur Des 20. Landmehrteg. ernannt. Im 3. 1827 murde er Dberftlieutenant, erhielt ben rothen Ablerorden 3. Rlaffe und übernahm im 3. 1828 auf einige Beit bas Rommando Des 20. Infanteriereg., fehrte aber nach einem Jahre in fein poriges Berhaltnif nach Berlin gurud, wo ihn ber Ronig bald nachher gum Dberften beforberte. Seine Be: fundheit murde aber leider in Diefer Beit in Folge ber vielen Bleffuren febr leidend, weshalb er um feinen Abfchied nach= fuchen mußte. Geine Bitte ward ihm anabigft gewährt und er mit bem Charafter eines Generalmajors im 3. 1832 penfionirt. Bon Diefer Beit an lebte er in Schwedt im Rreife feiner Familie, bis am obengenannten Tage ploglich ein Lungenschlag, ohne vorhergegangene Rrantheit, bei vollem Bewußtsenn, ohne Schmerz und Todeskampf fein fcones Leben endigte. - v. G. war ein edler Menfch in der vollen Bedeutung des Wortes. Mit redlichem Gifer und besonnener Rlarheit sammelte er die Jugend unter die Kahnen, mit edler Singebung, mit einfichtsvoller Rube führte er fie gegen den Feind. Gein heller durchdringender Berftand erkannte fogleich das Richtige in jeder Sache und fein hohes Gefühl fur Chre, Bahrheit und Recht ließ

#### 32. Elifabeth, verw. gandgrafin v. S .- Somb. 97

ihn in allen Berhaltnissen so handeln, daß er sich die höchste Zufriedenheit seines von ihm über Alles verehrten Königs bet allen ihm übertragenen Geschäften erward. Streng gegen sich selbst, nachsichtig gegen Andere, mit-leidig gegen überwundene Feinde, tein Opfer, keine Anstrengung scheuend, wo es galt, seinem Könige und Bater-lande zu nüßen, jeden Schein, jede Anmaßung haffend, wirkte er in seinem Beruse des Guten so viel, als er nur vermochte und sorgte immer zunächst für seine Soldaten. Seine Gattin behandelte er stets mit inniger, zarter, herzlicher Liebe, suchte sein ganzes Glück im Kreise seiner Verwandten, sir die er sich ganz hingab, und sein inneres Glück fand er als ein freundlicher Beschüßer der Armen, als ein liebevoller, treuer Freund, als ein herzlicher Verehrer des Hauses Gottes.

## 32. Elisabeth,

verw. Candgrafin v. Deffen = Homburg, geb. Prin=

get. ben 22. Mai 1770, geft. ju Frankfurt a. M. ben 11. Jan. 1840.

Sie war die zweite Tochter Konigs Georg III. und feiner Gemahlin Charlotte, Prinzeffin von Medlenburgs Strelig, und ward 1770 in Windfor-Caftle geboren. Bon ber Ratur mit den ichonften Unlagen und bem trefflichften Gemuthe begabt, mard beides in ihr noch durch die forg= fame Erziehung, welche fie in dem als Dufter bekannten Familienfreife ihres erlauchten Baters genoß, im boben Maafe ausgebildet und ein reger durchdringender Geift, fo= wie achte reine Bergensgute charafterifiren eine jede ber Sandlungen Diefer liebensmurdigen Pringeffin. Unter ihren mannichkachen Zalenten maren die ber Beichenkunft und Malerei mohl die ausgezeichnetsten, und obwohl ihre an die vielleicht zu ftrenge Gitte ber altern Beit gewohnte tonia: liche Mutter fich nie gang mit bem Studium ber Untite. bas fie eifrigft betrieb, befreunden konnte, fo daß ein Eleie ner Umor jedesmal vor dem Gintritte der hohen Frau in bas Bimmer ber jungen Runftlerin unbarmbergig unter ben Tifch verbannt werden mußte, ermarb fie fich boch burch fortgefeste Nebung unter ber Leitung der beften Cebrer in Diefen beiden verwandten ichonen Runften eine folche Fer= tigteit, baß fie barin gewiß nicht mehr ben Ramen einer Laie verdiente. Mehrere ihrer geiftreichen Rompositionen : the warrior's tale, the father's return, the pleasures of M. Metrolog, 18. Sahrg.

#### 98 32. Elifabeth, verw. Landgrafin v. S.-Somb.

childhood, resting after travelling etc., die aus begreifs lichen Grunden nur in einem engen Rreife befannt murben. find durch die Griffel englischer Deifter verewigt; eine Reihenfolge von Beichnungen aber, beren Beroffentlichung mehrere ihrer Freunde munichten, ohne daß fich Die Drins zeffin zu einer Publikation Derfelben verfteben wollte, bat fie eigenhandig, vermoge der Energie ihres Charafters, womit fie alles, felbft bas Schwierigfte, welches fie an= fprach, ergriff und beftens burchführte, in Rupfer geftochen und fie ber Konigin mit nachfolgenden Worten gewidmet: ,The etchings, which are now laid at Your Majesty's feet, would never have been executed, if many of those who looked over the drawings had not wished them to be published: but that, my dearest Mother, You will see was impossible, for it would have opened a door to much criticism, which in every situation is unpleasant; but particularly in ours. I therefore undertook to do them myself, as they might then pass unnoticed, and protected in the pleasantest manner to me, by one whose affection would kindly pardon the faults of the head of the inventor. I trust that those of the heart will never be known by You, as its first wish has ever been to prove grateful for those talents, which you have so tenderly fostered and improved, and if they meet the approbation of those friends who will hove them, believe me that I shall feel that the merit will be less mine than Jours, who have occasioned to be brought forward \*)." Bir haben nicht unterlaffen tonnen, Diefe tleine Borrede im Driginal bergufeben, weil fie beffer, als wir es vermochten, ben einfachen, anspruchslofen Ginn und die findliche Dietat, Die, verbun= den mit einer herzlichen Gefchwisterliebe, den Sauptzug im Charafter Diefer eblen Frau bilbeten, ausbrudt. Gie fprach

<sup>\*),</sup> Die Radirungen, welche ich dier zu Ihrer Majestät Püßen lege, wären gewiß nie ausgesührt, batten nicht die, welche die Zeichnungen derfelben suben, den Munsch geäußert, sie veröffentlicht zu sehn; dech dies, geliebte Mutter, wie Sie wohl einsehen, war unmöglich, indem ich der Artitt damit ein weited Peld geöffnet hätte, was in jeder Lage, besonders aber in der unfrigen, unangenehm ist. Ich unternahm es also, sie selbst auszuarbeiten; so konnten sie ganz undemerkt erscheinen und auf die angenehmse Art sur mich, in dem Schuge derzenigen, deren Liebe güttg die Kehter des Kopfes der Ersinderin verzeicht. Die des herzens sollen Sie gewiß nie kennen leenen, da sein erster Munsch ist, mich dankbar gegen Sie sied beite leinen Ackente zu deweisen, welche Sie gutig gepfiegt und gesordert haben. Sollten diese Wersuche den Beisal der Freunde, die stellen werden, erringen, so sonn Sie überzeugt, daß ich das Werdienst durschen werden, unschen werde.

## 32. Elifabeth, verw. Landgrafin v. S .- Somb. 99

nie ohne Thranen ber innigften Rubrung und Liebe von ihrem bahingefchiebenen hohen Elternpaare; jedes Borts chen von ihnen bemahrte fie im frommen, treuen Bergen und jedes, auch bas geringfte an fie erinnernde Undenten als eine fostbare beilige Reliquie. Die Schilderungen aus ihrer Jugend und ihrem Familientreife, Die fie gern und mit einer nur ihr eigenthumlichen lebendigen Darftellunges weise vortrug, indem fie oft, ihres mimifchen Talentes unbewußt und in die Bebhaftigkeit ihrer Erinnerung vertieft, die Stimme und Beife ber angeführten Derfonen unwillführlich nachahmte, waren vom hochften Intereffe und oft bas fconfte Jonll eines patriarchalifchen glucklichen Bufammenlebens. Mus dem reichen Schafe ihrer mechfels vollen Erlebniffe wußte fie bei ihren Erzählungen mit bem alucklichsten Zakte immer bas mahrhaft Pikante und Un= gichende hervorzuheben und da fie eben durch ihre hobe Stellung vielfaltige Gelegenheit gehabt hatte, mit den bes rubmteften und ausgezeichnetften Perfonen ber Gegenwart und nachften Bergangenheit genauer bekannt zu werben. beren Gigenthumlichkeit fie mit wenigen Deifferzugen gu fchildern mußte, fo glichen ihre Gefprache ben intereffanteften Memoiren, von benen man nur immer bedauern mußte, daß fie ungedruckt blieben. Ihre Erinnerungen aber aufzeichnen und veröffentlichen gu laffen, mas gemiß in mancher Beziehung überaus munichenswerth gemefen ware, lehnte fie immer aufs Bestimmtefte ab und entgege nete ben vielfach babin ausgesprochenen Bunfchen ftets Die einfachen Worte: "Es ware möglich, daß ich burch bas Riederschreiben meiner Erlebniffe und durch die Schilderung verschiedener Personen unwissentlich irgend Jemand fcmerg= lich berühren konnte, wofür mich der himmel bewahre. Gin gefchriebenes Wort bleibt, - bas einer Pringeffin ift der Welt doppelt gewichtig und wir haben uns deshalb noch forgfältiger als Undere mit Schreiben in Acht zu nehmen." Diefes rudfichtevolle Benehmen gegen Alle, mit benen fie in nabe ober ferne Beruhrung tam, ber innige, aus reiner Menfchenliebe in ihr erzengte Bunfch, alles, fo weit es in ihren Rraften ftand, gu erfreuen und gu be= gluden, zeigte fich in jeder ihrer Sandlungen. Gin fleiner Bug aus ihrer fruhen Rindheit ift als Beleg dazu vielleicht nicht überfluffig. Die Pringeffin ward, eben von einer fdweren Rrantheit genesen, mit ihrer Begleitung nach einem Eleinen Fischerborfe am Strande geschickt, wo fie während mehrerer Wochen gur Startung ihrer gefunkenen Rrafte Die reine Seeluft genießen follte. Um Ufer luft=

#### 100 32. Elifabeth, verw. Landgrafin v. S .- Somb.

wandelnd, bemerkte fie zu ihrem großen Rummer, daß fich Rrammetsvogel in ben fur fie aufgestellten Schlingen ges fangen hatten und gappelnd ihrem gewiffen Sode entgegenainaen. Alle diefe fleinen Unglucklichen, fo viel ihrer noch ju retten maren, fchnell in Freiheit zu feten, mar Die erfte Bewegung des mitleidigen Rindes; als jedoch die fleine Befreierin, triumphirend über den vollzogenen Gnadenatt, nach Saufe ging, überfiel fie ftorend ber Gedante, daß fie boch wohl eigentlich damit die armen Leute um ihren fleinen Gewinn verkurzt habe und fo lief fie fchnell mit ihrem Tafchengelbe guruck und legte als Erfat einen Schilling in jede der geoffneten Schlingen, die gewiß eine fo reiche Beute noch nie gefangen hatten. Diefe Urt bes Bogelftellens feste fie mabrend ihres Aufenthalts am Strande jum Benefig fur Menfchen und Bogel eifrig fort und meinte, baß fie fich faft nie ein folches Bergnugen mit ihrem Zaschengelbe verschafft habe. Gie war der Liebling ber Ronigin, die fich oft an ihrer heitern Laune und ihren muntern, geiftreichen Ginfallen ergobte und fie fpater, ba ihr afthetifcher Ginn fich fo fcon entwickelte, mit ber Un= ordnung der landlichen Soffeste beauftragte, in welche ihre rege Phantafie und ihr feiner Geschmack die größte Ub= wechfelung zu bringen und wahre Bauberfefte Daraus zu fchaffen mußte. Dit bem eifrigften Beftreben fuchte fie jeden leifen Bunfch der Ronigin zu erfullen und als biefe einmal eine fcone Bergierung durch eine befondere Urt chi= nefischen Lades fab und flüchtig hinwarf, daß fich eine folche fehr fcon an den Banden in einem der Gale von Windfor ausnehmen mußte, ruhte und raftete Die Prin= geffin nicht eher, bis fie die fcmierige Romposition Der Farbe ergrundet hatte und unternahm felbft die mahrhaft berfulifche Mufgabe, mit ihrem tunftreichen Dinfel ben hohen Saalmanden die gewünschte Bergierung zu geben, eine Arbeit, der fie anhaltend oblag und nicht aufgab, bis alles in schönfter Bollendung prangte, beren Große und Ungewohntheit aber fast fur ben Augenblick nachtheilig auf ihre Gefundheit mirtte. Sie hatte eine große Bewalt über fich felbft und ließ fich nie burch Schmerzen und Rorper= leiden niederbeugen, Die fie namentlich in den fpatern Sabs ren vielfach beimsuchten. Go erschien fie oft mit beftiger Migrane und unter ben qualenoften rheumatifchen Schmers gen mit unermudeter Freundlichkeit in der Drawing Room. wo ihr Musbleiben vielleicht Beforgniffe erregt hatte. "A Princess cannot indalge himself as other ladies use to do" war ihre Maxime; fo brachte fie mit liebenswürdiger Gelbit-

# 32. Elifabeth, verw. Landgrafin v. D .- Somb. 101

verleugnung oft ihrem Stande Die fcmerften Opfer. Mit bem flarften Blicke mußte fie ben Beihrauch, ber fo baufia jenem geftreut murbe, von bem reinen Opfer treuer Ergebenbeit und Freundschaft zu unterscheiben, indem fie oft lachelnd übertriebene Schmeicheleien mit der Bemerkung wiederholte: ,,1 think it very easy in my situation to be amicable, God knows what they would find in me if I was no Princess." - Ihren Freunden mar fie mit treuer Unbanglichkeit zugethan und feine Rabale konnte Die, welche fie einmal gepruft und ihrer Buneigung gewurdigt batte, aus bemfelben entfernen, ba fie mit eigenen Mugen zu feben liebte und fremden Ginflufterungen fcmer guganglich mar. Ginen großen Theil ihrer Beit, Die fie ftete gewiffenhaft benutte, widmete fie ihrer ausgebreiteten Korrefpondeng und ber Malerei; auch fchrieb fie taglich ihre Erlebniffe und Gedanken in ein Tagebuch nieder, fomie fie fich fortmabrend bei ihrer Letture Muszuge der fie ansprechenden Stellen in befonders dazu bestimmten Seften machte, beren fie eine bedeutende Bahl gefammelt hatte. Diefe und ihre verschiedenen Albums, mit eignen und fremden Runftprodutten geziert, gemahrten ein bobes Intereffe, fowohl durch Die Bahl als den Berth beffen, mas fie enthielten. Gern befchaftigte fie fich auch mit allen Urten gierlicher Sand= arbeiten; boch marb nach englischer Gitte nichts bavon an Conn : und Keiertagen berührt, Die fie vorzüglich nur ber Lekture driftlicher Erbauungeschriften widmete. Bor allen andern Befchaftigungen bes Tages las fie erft biefe, ibre täglichen Gebete und ein Rapitel der Bibel ober einen ber Pfalmen Davids, die fie fehr liebte. Denn fo fehr fie der Frommelei und ber myftifchen Berfinfterung abhold mar, befaß fie doch die achte chriftliche Frommigkeit, Die fich nicht allein im Glauben, fondern auch in guten Berten bethatigt. Mit befonderer Runftfertigfeit mußte fie mit ber Scheere aus freier Sand Figuren und Gruppen auszu= ichneiden, womit fie oft die niedlichften Rompositionen fouf. Berfchiedene Reihenfolgen berfelben, Cupid turned in volunteer, the birth day gift, or the joy of the neu doll und the birth and triunyik of love find von englischen Meiftern gezeichnet und in Rupfer geftochen. Letteres ift von Tomfine ausgeführt, von Gir James Camb mit er= flarenden Stangen begleitet und bildet, mit aller Pracht englischer Typographie geschmudt, ein elegantes Bert, beffen Erscheinen von bem Dechant von Bestminfter, Dr. 2B. Bincent, mit einem lateinifchen Gebichte gefeiert . wurde, das fo beginnt :.

# 102 32. Glifabeth, verw. Landgrafin v. S .- Somb.

"Lusus docto leves, roseique Cupidinis ortum Pinxisse artifici, dulcis Elisa, manu, Salve, progenies regum! Tibi nympha corollam, Artis Apelleae gloria prima, fere."—

Der Schluß: "Ah sit Hymen, sit tibi faustus Amor," fcheint in Borahnung ober vielleicht fcon in ber Gewiß= beit ihrer naben Bermahlung gefchrieben zu fenn, welche bald barauf am 7. April 1818 mit Friedrich Safeph Lud= wig \*), damaligen Erbpringen von Beffen = homburg (geb. d. 30. Juli 1769) erfolgte. Es ging eine alte Sage in Somburg, daß bei jedem froben Greigniffe, welches ber landgraft. Familie bevorftebe, Die Uhnfrau des Saufes er= Scheine und in langen weißen Gemandern nachtlich burch Die festlich erleuchteten Befuchzimmer Des Schloffes mandle. Mun behaupten die Somburger, daß daffelbe nie fo fcon geglangt und bie weiße Frau fich nie fo lange gezeigt habe, als furg vor der Beit, da der Erbpring Friedrich feine Ber= Iobung in England feierte. Welchen Untheil Die Bauber-Fraft der Phantafie bei Diefer Bifion gehabt hat, laffen wir dahingestellt fenn; foviel ift aber gewiß, daß der fromme Boltsglaube fich nur gern auf Diefe Offenbarung der Beis fterwelt berief, um beftens Damit feine innige leberzeugung zu befraftigen, daß diese Bermahlung dem gande Beffen bas fconfte Gluck gebracht habe. Und fo mar es in ber That; benn die Jahre, wo Pringeffin Glifabeth Dies Candden bas ihre nannte, bezeichnen eine Rette reicher Geg= nungen für feine Bewohner. Bisher umgeben von allem Glanze eines ber größten konigl. Bofe ber Belt, aus bem taglich wechfelnden Getreibe ber prachtvollen Sauptstadt fah fich die bobe Frau auf einmal in bas zwar reizend gelegene aber fleine Stadtchen Somburg verfett, wo nur bas ftille Gluck, das fie an der Seite ihres herzlich gelieb= ten Gemables wie im Rreife ihrer neuen Familie fand, und Die reichen Schönheiten der Natur fie für alle die mannich= fachen Genuffe, welche fie dort entbehrte, entschadigen mußten. Und doch fuhlte fie fich in hohem Maafe glud-lich und zufrieden, benn ihr Wunsch war nie der Besit einer Raifer= oder Ronigetrone, fondern nur der eines flei= nen gandchens, das fie zu überfeben und zu beglücken vermochte. In welchem Maafe fie Diefes that, wie fich nur ihr ganges Denten und Streben in der einen hoffnung toncentrirte, Die durch die fcmeren Rriegsjahre gefuntenen Kinangen Somburgs wieder zu beben, darüber ift dort nur

Deffen Biogr. f. im 7. Jahrg. Des R. Refr. &, 115.

eine bankbare Stimme. Es mar gleich nach ihrer Bermablung ihre eigne freiwillige Bestimmung, die Salfte ihrer bedeutenden Apanage als englische Prinzeffin alljährlich gur Tilgung ber gandesschulden anzuweisen und ihr innigfter Wunsch war, daß der himmel fie erhalten moge, bis alles geordnet fep. Im I. 1820 ward der Erbpring Friedrich durch den Tod feines fürstlichen Baters, der am 20. Jan. beffelben Sahres erfolgte, regierender Bandgraf von Beffenhomburg und feine Gemahlin erhielt badurch den wirtlichen Titel einer gandesmutter, den fie fich fchon fo lange porber mit allem Rechte erworben hatte. Ein ploglicher Tod endete nach nur Siahriger Regierung bas Leben biefes biedern Fürften, der von feinen Unterthanen verehrt und geliebt, von feiner Gemablin angebetet murbe. Muf Bet= tere machte Die Schreckensnachricht einen fo beftigen Gin= bruck, baß die Folge bavon ein fchlagartiger Bufall mar, ber ihr beide Beine fast ganglich labmte, fo baf fie feit= bem nur mit Unftrengung und vermittelft eifernen Schienen geben konnte, mas ihr bei ihrer zunehmenden Korpuleng boppelt beschwerlich mar. Alle Diefe Rorperleiden, Die fich jahrlich fteigerten, ertrug fie mit ber gebulbigften Ergebung und feines berfelben vermochte ihre immer gleich beis tere Laune zu truben ober ibe ein leifes Murren abzugmin= gen. "Der Berr hat mir fo viel Gutes gegeben," fagte fie, ,,er foll mich nicht minder bantbar bei Diefen fleinen Prufungen finden." - Geit dem Tode ihres Gemahls trug Re fortmahrend Witwentrauer und fand ihr einziges Gluck barin, bas zu thun, was ihm, wenn er noch lebte, Freude gemacht haben murbe. Go mard ihr liebes Somburg noch mehr wie je der Gegenstand ihrer auf allgemeine Bohl= fahrt umd Berfchonerung des Candes gerichteten Beftrebungen. Der bortige icone Garten, beffen Parthieen fie nach eignem Geschmacke fchuf und ordnete, fo wie alles, mas fie für den neuen Ausban des Schloffes und die Grundung Des Gefundbrunnens that, ift hinlanglich bekannt, aber gemiß nur den Bulfsbedurftigen Die liebevolle Urt und Beife, wie fie biefelben aufzufinden und Troft zu fpenden wußte. Dft mußten ihre Jotens die Pferde im rafchen Laufe bem= men, damit fie fich perfonlich bei einem Urmen nach feiner todtkranken Frau ober seinem verletten Rinde erkundigen tonnte. Dicht der geringfte ihrer Unterthanen fchien, wenn er in Noth war, ihrer Beachtung zu tlein, aber dafür war auch die allgemeine Liebe, welche fie genoß, ohne Grenzen. Der arme Taglohner ließ Spaten und Sache auf bem Felbe fteben, fobald er bas wohlbekannte Beraffel ihrer Equipage

borte und eilte, fich an den Weg zu ftellen, wo fie vorbeis fuhr und ihr feinen Bruß darzubringen. - Rachdem Die Landgrafin Elifabeth mehrere Jahre der ftillen ABitmen= trauer in homburg verlebt hatte, besuchte fie ihren tonigl. Bruder Bilhelm IV. in England und hielt fich fpater gu verschiedenen Dalen mahrend der Wintermonate in Bannover auf, wo ihr Lieblingsbruder Adolphus, Bergog von Cambridge, Bicetonig war. Dier beschäftigte fie fich mit Deutscher Sprache und Literatur, namentlich entzückten fie Die Dichtungen Goethe's\*), von benen fie Saffo und Spbis genien die Rrone reichte. Bu gleicher Beit ordnete und burchfah fie mit Fraul. Minna Witte (jegigen hofrathin von Madler in Dorpat) eine Reihenfolge fruber von ihr entworfener Beichnungen, Die Lettere mit ertlarenben Connetten verfah, und ließ ihre Entwurfe von bem befannten Gefchichtsmaler Ramberg in verkleinertem Daasftabe zeichnen. Das Gange erfchien unter dem Titel: Genius, Phantafie, Smagination, und die eben fo originelle als geiftreiche Idee beffelben ift in verschiedenen fritischen Blattern, vorzüglich aber in den gottinger gelehrten Unzeigen naher beleuchtet und gewürdigt. Das Wert ward von ber Fürstin auf eigne Roften jum Beften ber Rleinkinders Warteschule in Sannover herausgegeben und hat derfelben bis jest ichon über 1000 Thaler eingetragen. Gie hatte Dabei in einer fleinen autographirten Deditation an ben Bergog v. Cambridge das Erfcheinen ihres Bertchens mit dem Wunsche motivirt: to throw my widows mite into the general Poor-box. Roch eine ihrer Lieblingsbefchaf: tigungen war, zu den Biographien intereffanter Perfonen, gewöhnlich aus ihrer eignen tonigl. Familie, alle Mate: rialien forgfaltig zu fammeln, fie mit ihrer fchonen, feften Sand in ein prachtvolles Buch ju fchreiben, wovon fie jedes Blatt mit einer trefflich ausgeführten gemalten Ura= beste umgab und bas gange Buch mit den in England fo bekannten Illustrations, b. h. alle Urten auf bas Gujet bezugliche Gemalbe, Rupferftiche, Sandfchriften u. f. m., verfah. Go hat fie mit großem Fleife viele Bucher gufam= mengeftellt, von benen wir nur das leben ber Ronigin Elifabeth von England und ihre lette Arbeit, die Gefchichte ber ungludlichen Pringeffin von Uhlen, Gemahlin Ronigs Georg 1., nennen. Diefes Buch ift wohl in jeder binficht von reichem Intereffe und war ber Gegenstand ber Bes

r

<sup>&</sup>quot;) Deffen Biegr, f. im 10. Jahrg, bee R. Retr, G. 197,

wunderung Muer, Die es faben. Die Schrift felbft nimmt 80 große Folioblatter ein und ift mit einem breiten Gold: rande eingefaßt, den funftreich tomponirte und ausgeführte Randzeichnungen umgeben, bie auf jedem Blatte einen anbern Charatter aussprechen. Alles biefes ift von ihrer eignen Sand und die vielen Portrate, Bandichaften, Un: fichten, interieurs etc. , mit benen bas Buch geziert ift, von ben ausgezeichnetften Malern meiftens nach muhfam aufgefuchten Driginalen topirt. Die außere Musftattung entfprach gang bem innern Werthe und fo fandte Die Band: grafin Diefes Prachtwerk ihrem f. Bruder Bilbelm IV. als Gefchent nach England, erbat jedoch fich daffelbe nach deffen Ubleben wieder guruck und hat es jest bem Bergoge von Cambridge binterlaffen. Gie mar wieder mit bem Plane eines andern Bertes befchaftigt, ale fie im Binter Des Jahres 1838 eine fcwere Krantheit befiel, Die wohl für ben Mugenblid gehoben murbe, ihr aber eine große Schmache hinterließ und ihre bis bahin noch fo fcharfen Sinne bedeutend abstumpfte. Gie hoffte noch immer, im Frublinge 1839 ihren Lieblingswunfch, Sannover wiederzufeben, realifiren gu fonnen, auch murben bort fcon alle Unftalten fur Die Bequemlichteit ihres Aufenthalts getroffen, welche die Ronigin felbit mit beforglicher Freundlich= feit leitete, als die Leibargte, ber immer gunehmenden Rraft: lofigfeit ber hohen Patientin halber, von diefer Reife abriethen und fie rubig ben Commer in fortwahrend mech= felnbem Gefundheitezustande in homburg verlebte. Im Spatherbste besselben Jahres ging fie wie gewöhnlich nach Frankfurt und bekam bort im December abermals einen folden heftigen Unfall ihres lebels, daß man faft feiner hoffnung mehr Raum gab. Doch ihre vortreffliche Ratur, Die ichon fo viel übermunden hatte, machte, daß nicht vollig aller Muth fant, um fo mehr, ba eine furze Befferung erfolgte und fich gunftigere Symptome zeigten. Im Januar hatte fie abermals einen heftigen Ruckfall, boch glaubte man ihre Auflofung nicht fo nahe, und felbft ben Abend por ihrem Todestage fuhlte fie fich fo bedeutend beffer, bağ ihre Merzte auf eine ruhige Racht hofften. Wegen 11 Uhr Rachts aber verfiel die frante Rurftin in eine gu= nehmende bange Unruhe, welche bis jum Morgen anhielt; bennoch ließ fie fich von ihrer Rammerfrau ihr Gebet vor= lefen und auf ihr Rubebett tragen. Bon Diefem Mugenblide an verließen fie ihre Rrafte, welche mit jeder Di= nute mehr fanten, bis daß Nachmittags vollige Bewußt: lofigfeit eintrat. Gie fprach nicht mehr und ichien ihre

Umgebung auch nicht mehr zu kennen; in diesem Bustande blieb sie dis 10 Uhr Abends, wo sie im Beiseyn ihres Leib=arztes, ihrer Hospamen und Kammerkrauen mit einigen tiesen Seufzern ihren Geist aufgab. Schon am Morgen hatten alle Schmerzen aufgehört, und so hat ein fanstes, ruhiges Ende die schweren Leiden ihres langen Siechthums von ihr genommen. Man glaubt, daß sich innerlich ein Absceß gebildet und der hinzugetretene kalte Brand ihren Aob beschleunigt habe. Einige Aage darauf ward die entsschlasene Landgräfin Elisabeth mit aller ihrem Range ges bührenden Pracht von Frankfurt nach homburg gebracht, wo man sie noch eine Zeit lang für alle die Arauernden, welche ihr ein lestes Lebewohl zu sagen wünschten, im Sarge ausstellte und acht Tage nach ihrem Aobe ward sie in der Homburger Familiengruft an der Seite ihres geliebten Friedrichs beigesett.

33. Sof. Heinr. Graf Beckers zu Westerstetten, t. t. geh. Rath, Kammerer, Velbmarschallseutenant u. Beisiscr ber Komitate zu Pesth, Gran, Eisendurg, Szala, Weszprim, Stuhlweißendurg und Arab, zu Dsen;

geb. b. 2. Dec. 1764, geft. b. 15. 3an. 1840 \*).

Bu Mannheim geboren, ftammte er aus einer altabes ligen, westphalischen Familie, beren Glieber Die ansehns lichften Stellen bei ber deutschen Linie des Saufes Raffaus Dranien betleibeten und fich bereits in dem fchwedisch-Deutschen Rriege, bei ber Bertheidigung von Chrenbreitstein im 3. 1637, in der militarifchen Welt mit Ruhm bebedt= Um meiften zeichneten fich jedoch beffen Boreltern ftets in der diplomatifchen Laufbahn aus, wo fie g. B. Die Friedenspraliminarien ju Raftadt 1714, die Freilaffung Ludwig XIV. u. f. w. leiteten, welch' letteres Greigniß ber Familie die Befugniß erwarb, eine goldene Lilie in ihr Bappen aufzunehmen. Deffen Bater, Baron Beinr. Unt., welcher Unfangs, namlich von 1738 bis 1756, als chur= pfalzischer Gefandter am wiener Sofe lebte, ftarb im 3.1777 als Staats- und Konferenzminister. — Schon im 3. 1769 ward Joseph Baron B. durch die Kaiferin Maria Thereffa, um Die Berdienfte des Baters gu ehren, gum Unterlieutenant bei Savoyen = Dragoner ernannt und verlebte feine erften Rinderjahre im Saufe feines Baters, bis er im 3. 1776 burch Die Raiferin in Die wiener Ingenieur-

<sup>\*)</sup> Pefther Beitung 1840 vom 20, San.

akademie gegeben ward, wofelbft er burch feche Sabre verblieb. - Im 3. 1788, bereits gum zweiten Rittmeifter vorgeruckt, Diente er in bem Kriege gegen bie Turken und mard in bem Gefechte bei Terzburg am 26. Mug., in melchem er gu Folge authentischer Beugniffe nicht nur durch feine Ruhnheit und rafche Entschloffenheit ben Gieg berbeiführte, fondern auch bedeutende Bortheile erfocht, ber= geftalt in ben Schenkel verwundet, daß er nach langer Rrantheit, und nur mehr auf Rrucken geben tonnend, im 3. 1791 aus bem Dienfte treten mußte, aber gum Lohne für feine That ben Majorecharatter erhielt, nachbem er bas Jahr vorher zugleich mit feinen Gefchmiftern in ben Reichsgrafenftand erhoben worden war. Indeß brach die frang. Revolution aus und die Frangofen drangen verhees rend in Deutschland ein, wo benn auch feine Guter burch Guftine in Brand und Bermuftung gelegt murben, fo baß fie beinahe gang ju Grunde gingen und bag bie bafelbit lebende Mutter, geb. Sueber von der Bittau, Die fchleus nigfte Flucht ergreifen mußte. Geines Bermogens beinahe gang beraubt, lebte er nun gu Defth, bis feine gebefferte Gefundheit ihm erlaubte, wieder in Militarbienfte gu treten und er 1800 als Major und Flügeladjutant bes Erzherzogs Joseph wieder angestellt wurde. Mus eignem Untriebe ber Stande 1803 gum Indigenat von Ungarn, bann 1805 gum -Dberftlieutenant und birigirenden Generalabjutanten fur bie Insurrektion des Abels von Ungarn, als auch für die Generalkommanden in Ungarn, Siebenburgen, Glavonien, Banat und Die farlftadter warasbiner Militargrenge ernannt, ward er in letterem Jahre in das hauptquartier bes frang. Marschalls Davoust gesendet, um dafelbst einen Bergleich einzugeben, Damit bas feindliche Urmeeforps nicht in Ungarn vordringe, bis der Raifer über die angetragene Reutralität Ungarns entschieden haben murbe. Das folgende Jahr ward Graf B. jum Dienftfammerer bes Erz-berzogs Palatin und im I. 1808 jum Oberft in seiner Unftellung als Generalabjutant befordert, in welcher Gigen= schaft er seinen hohen Gebieter zu ber in Papa ftattgehab-ten Bertheilung ber Belohnungen an bas weszprimer Infurrettions-Ravallerieregiment begleitete, wofelbft die Stande beffen mabrend breier Infurreftionen an ber Seite bes Gra= bergoas dem Ronige und Baterlande geleifteten Dienfte auf Die fcmeichelhaftefte Beife anerkannten und fich im Das men ber gangen Ration über fein Indigenat etfreuten. -Nachdem er 1813 gum Generalmajor befordert worden war, verebelichte er fich 1815 gu Panthenau in preug. Schlefien

mit Nathalie geb. Freiin von Rothfirch-Trach und ward 1816 gum Dberhofmeifter bes Erzherzogs Palatin und gum geheimen Nath, dam 1824 gum Feldmarfchalllieutenant ernannt. Im I. 1827 fuchte er jedoch aus eignem Un= triebe um Enthebung ber Oberhofmeistersteinite nach und ward als Aruppendivisionar nach Brunn bestimmt. Da aber feine gefchwächte Gefundheit ihm den aftiven Dienft nicht mehr erlaubte, fo fuchte er felbft turg barauf um feine Berfetung in ben Rubeftand nach, welche ihm auch mit Unerkennung feiner Berdienfte bewilligt wurde, worauf er fich in Ofen niederließ. - Go diente der Berblichene dem Erzhaufe durch lange Sahre in den fcmeren Beiten, Die wir erlebt, mit Treue, Unbanglichkeit und fteter Muszeich= nung und folgte mit Festigkeit feinem Grundfabe: bas Beis fpiel feiner ruhmvollen Bater nachzuahmen und einft fagen zu tonnen, er habe nie von der geraden Bahn gewichen. 3wolf Sahre verlebte er ruhig im Rreife feiner gablreichen Familie und der treuen Freunde, welche feine heitere Befelligkeit, lange Erfahrung und fein gern gegebener Rath um ihn versammelt hatten, und widmete fich gang denfelben und ben literarifchen Befchaftigungen, welche feinem tha: tigen Beifte gum Bedurfniffe geworden maren, bis auch ibn der unausweichliche Augenblick erreichte. Gin am 11. Jan. erfolgter Nervenschlag streckte ihn auf bas Rrantenbett, auf welchem er burch mehr als vier Tage mit bem Tobe kampfte, ber endlich feine Seele ruhig entführte. Geine irdifche bulle liegt nun tiefgebettet und von Rriegefame= raben umgeben bei feinen ihm vor Sahren vorangegangenen zwei Sohnen.

#### \* 34. Firmus Miller,

Rammerer im Canbfapitel Beisweil und Pfarrer bu Ettringen, f. baier. Canbgericht Zurtheim;

geb. b. 18. Dft. 1775, geft. b. 15. 3an. 1840.

Er war zu Oberhausen bei Augsburg geboren, erhielt zu Augsburg unter den dortigen Exjesuiten seine Bildung und bestimmte sich für den geistlichen Stand, dem er wäherend seines Wirkens Ehre machte. Auch wurde er zum Landtagsabgeordneten gewählt und sprach als solcher mit Einsicht und Wärme in den unerfreulichen Zehendfirirungsbedatten. Klugheit und Bescheidenheit führten ihn den schienen Mittelweg, der am besten vor Verirung schüt. Bamberg.

#### 35. Franz Radlit,

Siftorienmaler und Direftor ber Maleratabemie ju Prag; geb. . . . . , geft. b. 17. San. 1840 \*).

R., der unter den ofterr. Runftlern eine hervorragende Stelle einnahm, mar ein acht: driftlicher Runftler und aus feinen Gemalden weht dem Beschauer durchaus die mabrite und innigfte, Die lauterfte Religiofitat entgegen. Gines Derfelben gelangte bis an die Ufer des Erie-Sec's in Nord= Es ftellt ben Beiland am Rreuge mit ben zwei Magenden Frauen vor. Die Figuren find dreiviertel lebens: groß und mit all' ber Deifterschaft und pruntlofen Babr= beit behandelt, Die R.'s Arbeiten ftete einen fo boben Berth und Reig verlieben. Dit beiliger Begeifterung und frommer Liebe vollendete er dies Bilb. Der edelften Uneigen: nutigfeit voll, fandte er es als Gefchent nach ber neuen Belt. Es gelangte bort in jene Gegenden, mo einer ber murdigften Diffionare des leopoldiniften Bereins, D. Reumann, aus Budweis in Bohmen, ebenfo fegenbreich als erfolgreich im Dienfte des herrn und der Rirche wirtt. Dort ift es die Bierde eines Altars, ber werthvolle Schmuck einer Rirche, Die hehrer Glaubenseifer, von Gott gefegnet, in der Mitte unermeglicher Urwaldungen aus Dolz errichtet. Dort erwecht es in der Bruft Der Glaubigen und Reubekehrten gewiß jene lautern Gefühle wieder, mit benen es geschaffen murbe, und mird bis in die fernfte Rolgezeit bankbare Erinnerungen an den Spender ins Leben gurud. rufen. R., ber fo bescheidene und anspruchslofe Mann, außerte und sprach nur wenig über Dieses Bild. Je weniger aber Die Geschichte deffelben bekannt und befprochen wurde, bestomehr fühlen wir uns veranlaßt, fie jest nach feinem Zode zu veröffentlichen. Möchten die fo schon und hoffnungevoll aufblubenden Diffionen des fernen Nordame= rifa's doch mehrfaltig mit driftkatholischen Spenden auf folche Beife bedacht werden. Mochte der veremiate R. nicht nur hierin, fondern auch in Bezug auf feine frommen Glaubensgesinnungen überhaupt, recht viele Nachahmer unter den Kunstgenoffen finden. Je frivoler die Beit in ihren Richtungen und Tendenzen zu werden broht, defto inniger munfchen wir dies. Runft ift ja eine Gottesgabe, und mo fann fie fich murdiger und fchoner zeigen als im Dienfte des Berrn? Den Ginnen fcmeicheln, bem Mugen-

<sup>\*)</sup> Allgemeine Theaterzeitung. Rr. 26. 1840.

blicke huldigen, kann wohl momentane Vortheile dem Kunsteler bringen, sein besseres Ich wird aber dabei immer leer ausgehen und nur dann volle beseligende Besriedigung und Anerkennung sinden, wenn es das hochste dem hochsten zugewendet. K. that also und nahm die Hochachtung und Werthschäung aller Gutgesinnten mit sich ind Grab. Das Hochste auf Erden, die Religion, war sein Leitstern durchs Köchste ein Juhr hing er an mit unwandelbarer Treue, sie umssaßte sein wahres Künstlergemuth mit unendlicher Liebe, in ihr fand er Trost und Erholung bei allen Wechselfällen des Lebens, sie begeisterte ihn zu seinen herzerhebendem und gewinnenden Schöpfungen, und sie endlich ließ ihn sanst und schmerzlos hinübergehen aus der Nacht des Diesseits in das Licht von Jenseits.

# \* 36. Johann Abam Goez,

ehemal. Rettor und Professor bes Gymnasiums gu Rurnberg ; geb. b. 17. Dtt. 1755, gest. b. 18. San. 1840.

G. wurde zu Rurnberg geboren und fand von fruhfter Jugend an Gelegenheit, fich bei feinem Bater, ber Dagis fter und Collega an der fruber bestandenen lateinischen Schule zu St. Sebald in Rurnberg mar, fur den Gelehr= tenftand gu bilben. Bon biefem Bater murde der fabige, mit dem treueften Gedachtniffe und der gludlichften Urtheilefraft begabte wißbegierige Cohn auferzogen und in Der lateinifden und griechifchen Sprache unterrichtet. Dit tuchtigen Kenntniffen in benfelben vor Undern ausgestattet, bezog er schon im 19. Jahre die vaterlandische Universität Altdorf, um fich bort bem Studium ber Theologie gu midmen und feine philologischen Renntniffe weiter auszubilden. Rach einem 4jahrigen Aufenthalte bafelbft tehrte er wieder in feine Baterstadt guruck und wurde feiner gediegenen Renntniffe megen fogleich als Lehrer an der lat. Schule bei St. Sebalb angestellt. Im 3. 1800 wurde er Rektor berfelben und als Nurnberg an die Krone Baierns überging, berief ihn bie neue Regierung als Professor ber Dits tetelasse an das Gymnasium zu Nurnberg. Wahrend Diesser Lebensperiode gab er folgende Schriften und Uebersseungen heraus: M. T. Cicero de officiis. — G. T. Cie cero an feinen Bruder M. Zullus Cicero. — Justinus Martyr. 2. Apologie. — M. M. F. Capella de nuptiis. — Siebenkees, anecdota graeca. - Theophrastus, characteres. — Sans Cache. Gine Auswahl f. Freunde d. altern vaterlandischen Dichtkunft. - 3. Bulfer, Bellas an Die

Deutschen. - Rurnberge Beift in der Bergangenheit und Butunft. - Rachbem Begel\*), einem Rufe nach Beidelberg folgend, das Rettorat des vorermahnten Gymnafiums nies bergelegt hatte, murbe 1817 unferem G. Die hierdurch erledigte Stelle übertragen. Die Jahre feines Lebens mehrs ten fich und als zu fürchten mar, es mochte die Baft bes Umtes als Behrer und Rektor zu fchwer für ihn werden. murde er feinem Wirten am Gymnafium mit bem Jahre 1822 ganglich, aber ehrenvoll entbunden. Er lebte von nun an zwar in Rube von ben Gefchaften eines offentlichen Mmtes, aber in ununterbrochener Thatigkeit feines leben= Digen Geiftes fort. Die Wiffenfchaft mar fein Leben, ibr fich zu weiben, fein feligfter Benug. Diefes beurtun= ben folgende in letterer Beit herausgekommene, von Ge= lehrten fehr gunftig beurtheilte Schriften: "Gefchichtlich literarifcher Ueberblick über Luthers Borfchule, Deifterfchaft und Reife in der Dollmetschung. Mit Luthers Bildnig u. 1 Fac : Simile. - Ueber B. R. Beillodter \*\*), Dr. der Theologie zc. zu Rurnberg. - leber ben mythifch-fymbo= lifchen Jefus Chriftus und fein antiquirtes Evangelium, ale eine Zeiterscheinung in der erften Salfte b. 19. Jahr= hunderts. Gin Sendschreiben an Beren Professor Daumer in Nurnberg. - leber Berrn Lugelbergers Grunde d. freis willigen Riederlegung feines geiftlichen Umtes in Ginem offenen Briefe an benfelben." — Dein vielumfaffenden Geifte bes Dahingeschiedenen blieben, wie ans feinen hinterlaffenen Buchern erfichtlich ift, die wiffenschaftlichen Gebiete Der Philofophie und Theologie auch im Greifenalter nicht fremd; er ftrebte in feinem Biffen und Forfchen ftets weiter, bes= halb unterhielt er auch fortwahrend Bekanntschaft mit allen nur einigermaafen bedeutenden literarifchen Erfchei= nungen. Fuhlte er fich berufen, feine Meinung offentlich darzulegen, dann leuchtete überall grundliche Gelehrfamkeit, verbunden mit Bis und Scharffinn, hervor. Mit größter Bereitwilligkeit ertheilte er jedem Rath und Unfichlug, wer folche bei ihm fuchte, und weil ihm auch allezeit ge-muthliche Unterhaltungen, fowie auch reife und gediegene Erfahrungen gur Geite ftanden, fo erhielt er fich auch eine große Ungahl Freunde und Berehrer, welche feinen Umgang dauernd zu benüten fuchten. Und folch' bantbares Unertenntniß fprach auch einer feiner bemahrteften Freunde \*\*\*) am Grabe in einer herzlichen Rebe aus.

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 9. Jahrg. bes R. Reft. E. 961.

#### \* 37. Wilhelm Kren,

tonigl. preuß. Steuerrath und Obergollinfpettor ju Nochen; geb. im S. 1793, geft. b. 19. Jan. 1840.

Der Berftorbene mar zu Geilenkirchen geboren und geborte einer weit verzweigten Familie an, welche bem Staate fcon mehrere treue Beamte geliefert hat. Nachdem er in feiner Jugend Die fchnellften Fortfcritte in bem Studium ber Biffenfchaften gemacht, trieb ihn fein feuriger Beift in die militarifche Caufbayn, wo er durch feine Umficht. und Lapferteit fchnell jum Officier in der jungen frang. Garde avancirte und mit dem Ritterfreuze ber Ehrenlegion belohnt murde. Mus Liebe jum Baterlande nahm er 1814 ben Abschied aus frangofischen Diensten und murbe bei Dobilifirung der rheinischen gandwehr Rompagniechef, in welcher Gigenschaft er fpater jum Stamme ber Garbeland= wehr verfest murde. 10 Jahre lang befaß er in diefer Stellung Die Achtung und Liebe feiner Borgefesten und Untergebenen, bis er in den Civilbienft übertrat und von dem Ronige \*) jum Oberzollinfpettor ernaunt wurde. Aber nur turge Beit mar es ibm vergonnt, feinen Doften in Machen verwalten zu tonnen.

Mrendt.

# \* 38. Johann Wilhelm Prehn,

Bufligtangleifetretar ju Rofted;

geb. im Jahr 177 ., geft. b. 20. 3an. 1840.

Der Berewigte war zu Rostock geboren und ein Sohn des verst. dortigen Burgermeisters Mich. Eberh. D.; seine erst am 29. Jan. 1835 verst. Mutter, Marie Elisabeth, war eine geb. Kolandt. Nachdem er in der großen Stadtsschule seines Gedurtsortes wissenschaftlich vorgebildet worsden, widmete er sich auf der dassgen Akademie während drei Jahren den Studien der Jurisprudenz und wurde hiersauf im I. 1800 als Kanzellist bei der großherzogl. Justizstanzlei angestellt. Im I. 1806 ethielt er den Aitel eines Sekretärs und unterm 15. April 1824 die Bestallung eines wirklichen Kanzleisekretärs, welches Amt er dis zu seinem Tode rühmlich bekleidet hat. — Er hinterließ als Witwe, Auguste Wilhelmine, geb. Gerling, Tochter des verstord. mecklendurg skrelisischen Konsistorialraths Gerling, mit

<sup>&</sup>quot;) Deffen Biogr. f. in biefem Sahrg. bes D. Metr. unterm 7. Juni.

welcher er ben 2. Mai 1805 fich verehelicht hatte, und mehrere Kinder. Geschrieben hat er nur: Beantwortung ber Frage: Kann ein Schuldner Pupillen= und Kindergelder, ohne vorhergegangenes richterliches Dekret, an den Bormund und Bater zahlen? Rostock 1800.

Schwerin. Fr. Bruffow.

\* 39. Chrift. Unt. Ferd. Freih. v. Carlowiz, herzogl. sacht. ecoburg gothaischer Staatsminster und wirkl. geh. Rath, Ritter bes f. preuß. rothen Abservedens erster Klasse, Großtreuz bes k. pertugies. Chrisus-, bes k. belgischen Lowen-, bes großt, sacht. weißen Falken-, bes herzogl. sacht. ernestinischen hauserbens, Komthur bes k. sacht. Einisverbienstorbens, zu Gotha;

geb. b. 6. Juni 1785, geft. b. 21. 3an. 1840.

Chriftoph Unton Ferdinand, der fünfte Sohn des fachf. Dberftlieutenants und Kreiskommiffars bans Rarl Mugust v. C., auf Großhartmannedorf, Liebstadt, Dberschong und Steine, und deffen erfter Gemablin, einer geb. Johanne Mgnes Friederite von der Schulenburg a. d. S. Leipnis, wurde auf dem vaterlichen Gute Großhartmannsborf bei Freiberg geboren. Auf ber Furftenschule zu Grimma er-Rechte und trat 1806 als Uffeffor der Landesregierung gu Dresden in die Dienfte feines Baterlandes, in benen er 1809 gum hof= und Juftigienrath befordert wurde. Geine 1808 burch Deutschland und Die Schweiz und 1811 und 1812 burch Stalien unternommenen Reifen entwickelten feinen ihm von Ratur eignen Scharfblick und praktifchen Ginn, fo daß er, als er 1813 von der Ritterschaft des meigner Rreifes gum erften Mitgliede ber Rreisdeputation gewählt wurde, im Stande war, feinem Baterlande wes fentliche Dienfte zu leiften. In der lettern Gigenschaft hatte er die Berpflegung der frangofischen Urmeen im Rreife zu beforgen und erwarb fich bas befondere Bertrauen Der frang. Autoritaten (wie Berthier, St. Cyr, Daru, Du= mas, d'Aure 2c.), weil er sichere Gulfe schaffte, wo Roth war, aber ebenso auch die Dankbarkeit bes Kreifes, weil er nur verwilligte, mas fich nicht abwenden ließ, und fo betrachtliche Gummen ersparte. Die Aufforderung ber frang. Behorden, Die frang. Urmee nach Bohmen zu begleiten, um als ein der deutschen und frang. Sprache gleich kundiger Rommiffar die Berpflegung zu beforgen, fchlug er wieder= bolt aus, weil er feinen Gof dadurch in Berlegenheit gu bringen beforgte, und erwarb fich dadurch die Bufriedenheit R. Netrolog, 18, Jahrg.

Des Ronigs Friedrich Muguft \*), der ihn burch ben Rabinetsminister auffordern ließ, fich nach Belieben eine Un-ftellung im fachs. Dienste zu mahlen. Als aber Die von ihm erbetene Stelle der meigner Rreishauptmannschaft einem Undern übertragen und mit berfelben gugleich ber Borfit der Rreisdeputation verbunden murde, beren erfter Stelle v. C. mit Erfolg vorgeftanden zu haben glaubte, und die er nun nicht mit ber zweiten vertauschen wollte. fo trat er aus dem Dienfte. Indeffen nahm er bereits 1814, nach der auf ruff. Unordnung erfolgten Auflosung des Kriegskollegiums, die dritte Rathestelle in der neu errich= teten Rriegsverwaltungstammer an. 1815 erhielt er nebft bem Prafidenten v. Schonberg und zwei andern Rathen jener Behorde vom Furften Bardenberg fchriftliche Muffor. berung, in preuß. Dienfte und zwar in das proviforifche Generalgouvernement zu Merfeburg zu treten, mit ber Buficherung, bei beffen Auflofung als Regierungebirettoren angeftellt zu werden; er lehnte aber biefes vortheilhafte Unerbieten aus Unbanglichkeit an fein Baterland ab. bei dem Wiederausbruche bes Rrieges gegen Frankreich ber fachf. Rommiffar bei bem Rongreffe gu Bien fich genothigt gefeben hatte, den Berbundeten einen 5monatlichen Berpflegungebedarf fur eine ruff. Urmee von 72,000 Mann gu versprechen, fo wurde v. C. zu Unschaffung Diefes Bedarfs gu ber ruff. Berpflegungstommiffion nach Bamberg und fpater nach Frankfurt a. DR. gefchickt und hatte das Gluck, ba bei ben mahrend des Bouvernements geleerten Raffen ihm nur geringe Mittel zu Gebote ftanden, fehr gunftige Konceffionen fur Cachfen zu erlangen und nur den 30. Theil bes fruber geforderten Bedarfs anschaffen zu muffen. Gleichs zeitig vermittelte er in Frankfurt bei bem engl. General Barries, baß biefer ben 6monatlichen Betrag ber englifchen Subfidien für die fachf. Bulfetruppen pranumerirte, ebe noch ber Subfidienvertrag felbft vom Parlamente genebe migt war, ein Bortheil, welcher teinem deutschen Furften, außer bem Ronige von Burtemberg, als Schwefterfohn Des Ronigs von England, jugeftanden murbe. Durch Diefe Pranumeration murbe ber bamaligen großen Geldverlegens heit in Dresden abgeholfen und die verpfandeten Pretiofen bes tonigl. Schapes wieder eingeloft. v. C. erhielt für feine Bemubungen ben fachf. Berdienftorden und genog, in Unertennung feiner vorzuglichen Befahigung, Die Muszeich. nung, 1816 nach Paris gefendet zu werden, um die Liquis

<sup>\*)</sup> Deffen Blogr. f. im 5. Jahrg. bes M. Retr. S. 449.

Dation ber ?. fachf. Forberungen an Frankreich gu fertigen und zu betreiben. Dit großer Bewandtheit erlangte er von ber preuß. Regierung die Bewilligung, daß die die preuß. und fachf. Forderungen betreffenden Papiere, welche bas preuß. Generalgouvernement mit nach Berlin genommen batte und welche man in Berlin gu Erlangung gemiffer Ronceffionen gegen Sachfen noch zu bedürfen glaubte, noch por dem peremtorischen Termine Der Liquidation an Frantreich (6. Febr. 1816) unmittelbar an bie preuß. Liquidas tionstommiffion nach Paris gefendet wurden. Er bearbeis tete nun die gemeinschaftliche Liquidation und beide Roms miffarien fchloffen mit ber frang, eine Ronvention über Diefe gemeinschaftlichen Forderungen auf die Summe pon 6 Millionen Franken ab, wonach Sachfen 930,000 Thaler ausgezahlt erhielt. - Bahrend bes Rrieges batten fich bie fachf. Stande zu einer Anleihe von 6 Millionen Thalern gu 5 pro Cent genothigt gefeben und verfprochen, nach bergeftelltem Frieden einen Tilgungefond anzuweifen. nun in dem erschopften gande eine Gumme von wenigstens 60,000 Thalern, die dazu nothig geworden mare, burch gu erhöhende Abgaben aufzubringen bedentlich erfchien, fo fchlug v. C. vor, daß die Glaubiger, welche Die Staatspapiere nicht zu 4 pro Cent behalten wollten, von jenen 930,000 Thas lern bezahlt werden mochten, ben Tilgungsfond aber von ben jahrlich erfparten Binfen ju nehmen. Als indeg Diefer Plan Widerftand fand, weil man ben größten Theil jener Summe ju Dedung von Fistalanspruchen an bas Band gur Finangtaffe ju ziehen beabfichtigte, fo gelang es v. G. nebst einigen andern Standen 1821, eine Gegenrechnung aufzustellen, nach der ber Fistus dem Cande noch fchuldete, und welche gur Folge hatte, daß der Ronig ben ftanbifchen Plan genehmigte und zur Musführung zu bringen befahl. Diefer Umftand mußte ihm die Ungunft gewisser damals einflugreichen Staatsbeamten zuziehen und mar die Berans laffung, bag es ihm trog wiederholter Gefuche nicht ge= lang, feine billigen Unfpruche auf Beforderung in Erfullung geben gu feben. Beder fonnte er die ihm drei Dal verfprochene Rreishauptmannoftelle, noch eine Geheim-Ris nangratheftelle erlangen, noch wurden verschiedene von ihm vorgeschlagene und ausgearbeitete Plane berudfichtigt. Geine Aussichten im Dienste schienen geschlossen, als im 3. 1824 ber Bergog von Roburg ben Ronig von Sachfen erfuchte, ihm einen Rommiffar zu fenden, ber die Untersuchung gegen Diejenigen zum Theil graduirten Perfonen leite, welche fich bei einem wider die Perfon des Bergogs gerichteten Bolts:

aufftande Eompromittirt hatten. Bu Diefem Befchafte wurde v. C. abgefendet und ermarb fich babei bas Bertrauen bes Bergogs in einem folden Daafe, daß diefer ben Ronig bat, v. C. ibm zu überlaffen, um ihn als birigirenben wirklichen geheimen Rath und Kammerprafidenten an Die Spike der Landesverwaltung von Koburg zu stellen. Der Konig von Sachsen bezeugte v. G. feine Berdienste beim Austritte aus dem fachs. Dienste durch Berleihung des Romthurfreuzes bes Civilverdienftorbens. -Musgeruftet mit hellem Beifte und durchdringendem Berftande, mit vielfeitigen Renntniffen und der befondern Gabe, die Den= fchen und die Dinge richtig aufzufaffen und zu behandeln, und mit Entschloffenheit und Beharrlichkeit, entsprach et gang ben in ihn gefesten Erwartungen und fullte ben ihm übertragenen hohen Standpunkt vollig und wurdig aus. Die ebenfo geschickte und umfichtige Leitung der ihm anvertrauten Gefchafte, unter benen namentlich die gutige Bermittlung der gotha-altenburgifchen Succeffionsfrage bemertt zu werden verdient, und Die mufterhafte Treue, feine gange Diefem Berufe gemidmete Thatigteit und die aufopfernde hingebung im Dienfte bes Bergogs erwarben ihm finell das gangliche Bertrauen und die Freundschaft feines neuen Landesherrn. Für v. C.'s Unbanglichteit an Die Perfon deffelben und feine Dankbarteit fur bas ihm be= wiesene Bertrauen zeugt, daß er die ihm 1831 angetragene Stelle eines E. fachf. Staatsminifters der Finangen abwies, eine Stelle, zu ber er gewiß vorzugliche Befahigung hatte, Die weit einträglicher war, als feine bisherige, und die ihn in fein Baterland fo ehrenvoll gurudrief. Die Bewoife feiner Thatigfeit liegen in den Gefetfammlungen, in ber Feststellung Der Finangen, in der gesammten Organisation Der Regierung und des Staatshaushaltes des Bergogthums Roburg-Botha vor und bedurfen hier feiner weitern Unf. gablung. Genothigt, alte Ginrichtungen burch neue, ber Beit beffer entsprechende gut erfegen, mar er ftets bedacht, Dies mit Schonung zu thun, und Die Umficht, mit welcher er verfuhr, war im glücklichen Erfolge sichtbar. Unter fein Ministertum fallt außer ber volligen Umgestaltung ber foburgifchen Staatsverwaltung manches vortheilhafte Staate= unternehmen, manches gunftige Beichaft für feinen erlauchten herrn. Er fah die Erhebung des herzogl. Saufes git hoherem Glanze und hoherer Macht unter Enropa's Furftenhanfern, er fab brei Ronigekronen fich bem Saufe Roburg verbinden und hatte fraftig dazu mitgewirkt. Der gum Theil durch feine Bemühungen geforderte Glanz Des

bergogl. Saufes Sachfen war feine Frende, fein Stolz. Der Bergog fuchte ihm auch vor der Welt feine Dantbars feit durch Berleihung des Minifter= und Freiherrntitels. Die Ronige von Belgien und Portugal burch Ertheilung ihrer hochften Orden zu beweifen. Den großherzogl. fachf. Drben hatte er fcon fruher 1826, ben erneftinifchen Sausorden bei beffen Greichtung erhalten. Much gab ihm ber Ronig von Preugen, ber bei ben verschiedenen Regociatio= nen Roburgs mit Preugen v. C. feunen und achten gelernt hatte, ihm einen Beweis der Unerkennung feiner porzug= Lichen Gigenschaften durch Berleihung des rothen Udlers ordens erfter Rlaffe. Giner ibm dem Bernehmen nach qu= gedachten und bei Gelegenhett ber Bermahlung bes Pringen Albert mit ber Ronigin von England gu vermirklichenden Muszeichnung und Standeserhöhung fam fein am obenge= nannten Tage zu Gotha erfolgter Tod guvor. Bergebens hatte er wiederholt feine gefdmachte Befundheit durch ben Gebrauch des Rarlebades herzustellen gesucht; ein Stide Auf endete ploblich fein Leben. - Strenge Rechtlichfeit, welche die Arbeitfamen auch ohne Geburtevorrechte fchabte und forderte, freundliche Berablaffung und Unfpruchelofig= feit und hergliches Wohlwollen, bas bald zur Freundschaft wurde, erwarben ihm die Liebe feiner Untergebenen, eine mahrhaft aufopfernde Thatigkeit, die unter keiner Unftren= anna ermudete und ibn oft Die Gorge fur feinen leidenden Rorper vergeffen ließ, und feine vorzüglichen Gigenschaften Des Beiftes und Bergens ficherten ihm Die Uchtung Muer, Die ju ihm in irgend einer Berbindung fanden, und eine Munterfeit, eine Beiterfeit, Die der Ernft der Gefchafte nicht zu verstimmen vermochte, und eine Gemuthlichkeit, Die er fich aus den jungern Sahren gu erhalten gewußt' batte, gaben ibm eine feltne Liebensmurdigkeit im gefelli= gen Rreife, fo daß er fich bei ber erften Bekanntichaft Mer Bergen gemann. Er war ber Stolz, ber Rathgeber, Der Liebling feiner gangen Familie, Der er mit mahrer Freundschaft und Unbanglichkeit zugethan mar. Bon Diefer allgemeinen Liebe und Berehrung zeugte auch feine am 24. Jan. zu Gotha ftattgefundene Beftattung und ein Beweis, daß auch der Bergog fühlte, was er verloren, mar ber landesherrliche Befehl einer 3tägigen Trauer fammts licher Behorden, Beamten und Diener.

WITH THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF PERSONS AND ADDRESS OF THE PERSON ADDR

# Christian Chrenfried Rosche,

Pfarrer au Rengereborf im Laubaner Rreife;

geb. b. 14. Rov. 1761, geft. b. 21. 3an 1840 \*).

R. war gu Bauban geboren, mo fein Bater, Chrift. D. Rofche, Burger, Dberaltefter der Roth: und Lohgerber und burgerlicher Steuereinnehmer und feine Mutter Unna Maria geb. Tromsdorf war. Diefe Eltern, obwohl durch den betannten Stadtbrand von 1760 in eine forgenvolle Lage ver= fest, ertheilten ihrem Cohne eine gute, driftlich-fromme Erziehung und benutten feit 1770 Die gunftige Gelegenbeit zu feiner Musbildung, welche fich auf dem damals in iconer Bluthe ftebenden Lyceum ju Lauban ihnen Darbot. Deigung und Fahigkeit vereinigten fich bei ihm, daß er Die wiffenschaftliche Laufbahn mit dem besten Erfolge bes trat. Un dem damaligen Rektor Gobel und Konrektor Rofche, feines Baters Bruder, fand er tenntnifreiche, tuchtige Lehrer, von denen er 1781 wohl vorbereitet ichied, um fich auf der Universitat Leipzig bem theologischen Studium gu widmen. Zwar in der unbemitteltsten Lage, aber voll Wertrauen auf die göttliche Fürsorge, welche ihn auch nicht verließ, kam er nach Leipzig, wo er die Borlefungen der bamale dort ausgezeichneten Professoren Seidlig, Platner, Bindenburg, Funt, Losner, Schleusner, Dathe, Silfcher, Petold, Buricher und Morus benutte. In nabere Ber: bindung tam er mit gunt, in deffen Familie er Sauslehrer ward, was ihm bei feiner Urmuth trefflich zu statten kam. Im I. 1784 kehrte er nach Lauban zurück und durch das Bertrauen, welches ebensowohl fein fittlicher Charafter und Ruf, als feine wiffenschaftliche Zuchtigteit erwecte, gelangte er als Saustehrer zu dem damaligen Landesaltes ften v. Mechtrig und Steinkirch auf Tgfdocha und Geifferedorf. Sier rechtfertigte er die von ihm gehegten Erwartungen in dem Maafe, daß zwischen der v. Dechtrig's ichen Kamilie und ihm ein lebenslangliches Band gegenfeitiger Unhanglichkeit und Freundschaft fich knupfte, und unter andern auch eine offentliche Unerkennung feiner Beis ftungen als Familienlehrer von dem einen feiner damaligen Boglinge, welcher Spaterbin die Rechte studirte, Christ. Friedr. Daniel v. Mechtrig, durch die Dedikation einer gu Erlangen 1803 gedruckten und gut geschriebenen juriftischen Abhandlung (disquisitio, an conditiones religionis mutau-

<sup>\*)</sup> R. Laufis. Mag. 18. 200. 4. S. 1840.

dae vel non mutandae pacto aut testamento adjectae va-lidae sint, auctore Chr. Fr. Dan. ab Mechtritz) bem "praeceptor amatissimus" gu Theil murde. - Cein Prin: cipal berief ibn auch, nach 9jabrigem Birten in feinem Familientreife, im 3. 1793 gum Gubstituten Des amteune fabig gewordenen Pfarrers DR. Stoll gu Rengeredorf am Queis und nach beffen Tode im 3. 1795 gum Umtenache folger. Diefes Pfarramt nun hat K. beinahe 47 Jahre lang mit ausgezeichneter Treue verwaltet und über feine in jeder Sinficht bewiesene Tuchtigkeit ift nur eine Stimme. Berggewinnende Biederteit, Redlichteit und Frommigfeit, Bewiffenhaftigkeit in Allem, mas feines Umtes mar, patriarchalifche Ginfachheit feiner Lebensweise, Bufriedenheit und fich Gelbstgenugfenn bei dem außern Loofe ber Abges fchiedenheit von gefelligen Erheiterungen, welche, feiner geis ftigen Bildung entsprechend, an feinem abgelegenen Bohnorte ihm größtentheils verfagt maren, die edelfte Unfpruches lofigfeit im Umgange und ein Fortgeben mit ber Beit und Biffenschaft bis in fein bochftes Alter, fo daß er, beffen Jugendbildung in fo weit gurudliegende Decennien fiel, boch vermoge feiner eifrig fortgefetten wiffenfchaftlichen Letture felbit mit ben neueften Erfcheinungen eine übervafchende Bertrautheit an den Zag legte und die treffendften Urtheile über Diefelben abzugeben mußte, — das maren Gi-genfchaften an ihm, um deren willen er boch geehrt gu werden verdiente. Daber murbe er auch mit mahrer Pietat in ben Predigerkonferengen ber zweiten Baubaner Dioces, welche er unausgefest und mit größtem Intereffe befuchte, von feinen fammtlichen Umtebrudern jedesmal empfangen und begrußt und alle feine ftete von folider Belehrfamteit zeugenden Meußerungen bei den bort geführten Diskuffionen von der gangen Gefellschaft freudig aufgenommen. Geine miffenschaftlichen Renntniffe umfaßten aber nicht nur Die einzelnen Zweige der Theologie, fondern auch in der Bes fchichte, in der alten flaffifchen Literatur, in den philofo= phischen Suffemen u. a. befaß er reiche Renntniffe, ja fogar mit der Begel'ichen\*) Philosophie hatte er fich befannt gemacht. Fand er auch als homilet in feiner Stellung bei einer folichten gandgemeinde nicht fo viel Gelegenheit, einen ftrahlenden Glang und weitverbreiteten Ruf gn ge= winnen, fo war doch Rraft und Talent bagu in ihm reich: lich vorhanden, wie dies zuweilen feine trefflich in Rafuals reben bemiefen, und felbft von der gemeinen Rlaffe feiner

<sup>.)</sup> Die Biogr. Begele f. im R. Retr. Jahrg. 9. G. 961.

Ċ,

k

b

Buborer blieb bas Gediegene und Kernhafte feiner immer gut ausgearbeiteten geiftlichen Bortrage teinesmegs unbemeret. Dag aber auch hohern Orts feine Burbigteit wohl erkannt worden war, beweift feine im 3. 1818 erfolgte Ernennung zum Superintendenten des obern Laubaner Rrei= fes, und icon war er von dem Konige als folder befta-tigt, als er wegen damaliger Kranklichkeit bie ihm zuges Dachte Erhebung ablehnte. - Geine hauslichen Berhaltniffe betreffend, ift zu erwähnen, daß er feit 1800 mit Gleonora Elifab. geb. Rraufe, ber Tochter des Paftor Kraufe zu Rischbach bei birschberg, verehlicht war. Diefe Gattin ging ihm im Juni 1839 im Tode voran. Mus feiner Ehe mit ihr leben zwei Cohne, deren alterer, Chrift. Friedr. Mug., feit 1828 zweiter Prediger in Striegau, Der jun-gere aber, Chrift. Ernft Ferd. Guftav als Dekonomieamt= mann nach Lichtenau berufen worden ift, und eine noch unverforgte Tochter. Roch in feinem Greifenalter beglückte R. ber Genuß aller forperlichen und geiftigen Rrafte gur Berwaltung feines Umtes; noch am 12. Jan. hatte er in gewohnter, fast jugendlicher Kraft, außer dem gewöhnlichen Bormittagsgottesbienfte auch Nachmittags eine Leichenpre-Diat gehalten, als er am 15. d. M., von einem Musgange nach Golbentraum heimtehrend, erfrantte; biefe Rrantheit, bon ihm felbst fogleich richtig als defectus senilis bezeich: net, führte ihn nach wenig Tagen hinüber gum Bande Des Kriedens.

# 41. Rosa Maria Uffing, geb. Barnhagen

## von Ense,

Sattin bee Arztes Affing zu Samburg; geb. d. 28. Mai 1783, geft. b. 22. Jan. 1840.

Sie kam in Dusseldorf zur Welt. Der Bater war daselbst Arzt und pfalzbaierischer Medicinalrath und genoß in hohem Grade die Achtung und Juneigung seiner Mitburger. Er hatte in Heidelberg, Straßburg und Paris seine Studien gemacht und nach seiner Rückkunft eine schöne Rathsherrntochter aus Straßburg als Gattin heimgesührt. Sie brachte ihm nach der erstgebornen Rosa Maria, die gleich der Mutter der lutherischen Kirche angehörte, noch einen Sohn, der dem katholischen Glauben des Baters solgte. Das dicht am Rheinufer gelegene elterliche Wohnbaus hatte nach dem Flusse hin einen kleinen Garten, welscher der Schauplat einer glücklich in Frieden und Gedeihen

verlebten Rindheit wurde. Aber bie bewegte Aufenwelt drang bald in Diefen ftillen Rreis ftorend ein. Rach dem Musbruche ber frang. Revolution, beren Schone Unfange begeifternd auf alle edlen Gemuther wirkten, murde Strafe burg ben Eltern ein Ort der ftartften Ungiehung. Die Mutter fand noch ihren Bater lebend und mehrere Ge= schwifter bort, ber Bater die Lockungen der Freiheit und ein vielversprechendes Behramt bei der Universität. Allein Die Sachen wandten fich bald anders, als man gehofft. Die Universitat ging ein und die Freiheit entwickelte Beis benschaft und Unbeil. Die Partei bes dem Ronige und ber Berfaffung anhangenden Maire von Dietrich unterlag, Barnhagen wurde gleich Diefem feinem Freunde angefeindet und murde mahrscheinlich beffen Schicksal unter dem Beile ber Buillotine getheilt haben, hatten ihn nicht anderweis tige Abfichten wieder aus Frankreich entfernt. Die Um= ftande nothigten beide Eltern, fich eine Beit lang gu tren= nen; ber Bater ging mit feinem Cohne nach Deutschland gurud, Rofa Maria blieb mit ber Mutter in Strafburg. bier durchlebten fie, durch die Ereigniffe mider Willen festgehalten, alle Wechfel ber Revolution, Die gange Schref: tenszeit, erfuhren ben Untergang bes Bohlftandes ber Familie, und erft fpat, im 3. 1796, konnten fie nach Sam= burg folgen, wohin ber Bater fie rief, nachdem er endlich hier wieder festen Boden gewonnen hatte. Diefer mannich: fache Bechfel von Orten und Berhaltniffen, ber nicht bloß außerlich vorging, fondern mit den geiftigen Bewegungen ber Beit im lebendigften Bufammenhange ftand, mußte auf bas jugendliche Gemuth Rofa Maria's tiefen Gindruck machen. Dem in feiner Befchrantung doch ergiebigen Un= terricht, ben fie theils von der Mutter, theils von mackern Lehrern empfing, eilten die Lebenserfahrungen voran und halfen einen Charakter bilben, der die reinste Unschuld des Bergens von einem flaren, feften Berftande burchbrungen geigte, und der, bei aller Milbe fur Menfchen und Welt, bas eigenthumlich Gute unerschütterlich bewahrte und aus= bildete. In Samburg, glucklich anfangs burch die Biebervereinigung mit Bater und Bruder, erfuhr Rofa Maria, unter ftiller Ausbildung bes Geiftes und manches Talents, bald wieder herbe Prufungen. Der Bater fing an zu fran= teln, die Lebensverhaltniffe gogen fich enger gufammen und im Commer 1799, als ber Bater ftarb, begann eine trube, muhevolle Zeit, für Rofa Maria besonders auch dadurch schmerzlich, daß der Bruder sich entfernte und im folgenden Jahre nach Berlin abging, um baselbst Medicin zu studiren.

Sie felbft, jum Bortheile eigner Musbildung fich bem Erziehungsgeschafte widmend, lernte nun auch die gefellige Belt in größerem Umfange tennen, gewann Freundinnen, mit denen fie bis zum Ende verbunden blieb, - fatt aller nennen wir hier nur die treffliche Umalia Beife, nachbes rige Direktorin Schoppe, - und die Freunde bes Bruders, ber oftere nach Samburg wiedertehrte, Die Berliner Chamiffo \*) und Reumann \*\*), der Schmabe Rerner und ber Ronigeberger Mffing, murben bie ihrigen. Dach bem Rriege von 1813-1815, welchen Uffing als Regimentsarzt eines Reiterregiments mitgemacht und worin er fur Leiftungen auf dem Schlachtfelbe bas eiferne Rreug am fchwarzen Bande erworben, murbe biefer durch hoben Geift und fitt= liche Wurdigung ausgezeichnete Mann Rofa Maria's Gatte und ließ fich ihretwegen in Samburg nieber. Gie führten gufammen die glucklichfte Che, in reinfter Liebe und voll= fter Eintracht, gufrieden und vergnügt in bem bargebotenen Lebenstreife, ber fich durch die edelften Befreundungen erweiterte, ohne feine urfprungliche Ginfachbeit zu verlaffen. Drei Rinder, von benen ein Cohnchen bald mieder farb, zwei Tochter aber, Ottilie und Ludmilla, gu blubender Jugend herrlich heranwuchsen, waren der Gegen der gluck. lichen Berbindung. Rofa Maria befaß alle Eigenschaften ber forgfamften Sausfrau, der erziehenden Mutter und der gebildeten Galondame in feltnem Bereine. Ihre perfons liche Erscheinung gehorte mehr zu den angenehmen als schonen. Die frischefte Sautfarbe gab, bis zu ihrer letten Rrantheit, ihren Bugen einen fast jugendlichen Reiz. Bei mittlerer Große gefiel das Ebenmaas ihrer Glieder. Rleidung feste fie nicht mehr Werth, als Unftand und Ordnungsliebe erheischen. Gie mar fleißig in weiblichen Arbeiten, gefchickt in einigen Bweigen berfelben, mußte aber Alles, mas fie prufen wollte, ihren fchmachen Augen febr nabe bringen. Genau, ohne Beig, fchuf fie burger: liche Rechtlichkeit um fich ber, wie Krauen es eben follen. Wahrhaftigteit war die Krone ihrer Tugenden, der reine treue Spiegelgrund ber Seele; Reden und Sandeln ihr eins; Die Luge in Beiben ein Greuel. Go gehalten ihr Befen war, fo konnte lebhaftes Intereffe an einer Sache ober an bem Gefprache baruber fie bis gum marmften, feurigften Antheile hinreißen. Ihr Redeftyl war gelautert, ja fogar geschmuckt, jedoch ohne Uffektation; ihr Draan wohllau-

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. [. im 16. Jahrg. bes R. Retr. &. 747.

tenb. Innig verbunden mit ben Tochtern, beren jugende lichem Sinne fie noch vollständig mit angehörte und Die bald ihre liebevollften Freundinnen maren, machte fie ihr Saus zu einer Ditte freundlicher Gefelliakeit, wo nur Gutes und Schones gepflegt murbe und beutiche Biederkeit mit feiner Sitte fich zu dem beiterften Gindrucke verband. Bon mehreren Seiten find Schilderungen Diefes in manchem Sinne einzigen bauswefens verfucht worden, boch ohne ben Gegenstand zu erfchopfen. Freunde von nah und fern rubins ten fich des guten Gluces, bort fur einige Beit einheimifch gewesen zu fenn; gulegt noch Chamiffo, ber in bamburg ein lieber willtommner Gaft mar. - Dit den berangemache fenen Tochtern machte Rofa Maria bald auch einige Reis fen. Gie befuchte den Bruder in Berlin, fpater Die Freunde am Rhein und in Schwaben, einen der Musfluge erftrecte fie bis Paris. Bon allen Diefen Reifen find anmuthige Zagebucher vorbanden, welche an dem Reichthume der Gegenftande nur um fo fchoner ben bes Sinnes entfalten. Schon fruh hatte Rofa Maria fich in Gedichten und Gra gablungen verfucht und durch gluckliche Lieder und gedies gene Novellen ben lebhafteften Beifall geerntet. Die Freunde brangen auf Beröffentlichung und ber Bruder, in der Rolae Rerner und Chamiffo, fpater auch fie felbit, gaben manches in Drud. Gin Lied, "Mannertreue," und eine Erzählung, "der Schornsteinfeger," wobei die Dertlichkeit von Straße burg ben Boden lieb, murben mit befonderer Reigung aufs genommen. Sie lebte bem glucklichften Alter entgegen, in Durchaus erwunschten Berhaltniffen, von Liebe umgeben, im Genuffe aller Guter, welche die Freude an ber Ratur und ber Ginn fur bas Runftichone, ber rege Untheil an bem allgemein Menfchlichen und bas Bewußtfenn eines für bas Blud ber Rachften fo erfprieglichen, fo nothwendigen Dafenns gemahren. Rur Todesfalle trubten Diefe Reihe fchoner Jahre, der Sod der geliebten Mutter, Deren fpas teres Beben fie verschont hatte, ber Sob ber Gattin Des Bruders, der Jod Chamiffo's. Gie felbft genog ber beften Gefundheit, Die ein langes Leben verhieß und noch felfen= feft fcbien, als fie fcon innerlich erschuttert mar. Im Commer 1839 ertrantte fie unerwartet, ein ftilles lebel, tief verborgen in fruben Unlagen, hatte fich fchnell ent= widelt und erwies fich bald unheilbar. Bergebens mar Die treue Bemuhung Des liebevollen Gatten, Des gefchickten Mrates, ber gugleich die Bulfe feiner argtlichen Freunde anrief, vergebens die unermudete Pflege der lieben Tochter, die bekummerte Gorgfalt aller Befreundeten. Rofa Maria,

von den Ardstungen der Meligion erfüllt, deren reinster Gestalt sie mit achter, so gesühlsinniger als thatkräftiger Frömmigkeit anhing, starb ergeben und sauft am obengenannten Aage. Die Arauer der Ihrigen war grenzenlos, dem innigsten Familienkreise war das herz ausgebrochen. Bei Allen, die ihr jemals genaht waren, die ihr zum Theil in weiter Ferne lebten, war Bestürzung und herbe Klage.

— Der Gatte gab als handschrift für Freunde eine kleine Sammlung Gedichte heraus, sämmtlich der Dahingeschiebenen geweiht, unter dem Titel: "Nenien nach dem Tode Rosa Maria's, von D. U. Ussing." Gine Sammlung ihrer Gedichte und Erzählungen ist nun auch im Drucke erstienen. Ihr Undenkein wird sich im Gedachtnisse aller Guten erhalten und auch geistig nicht erlöschen! — Ad.

## 42. Dr. Johann Friedrich Blumenbach,

Professor ber Medicin und Dbermedicinalrath ju Gottingen, Rommanbeur und Ritter mehrerer Orben, Mitglieb fast aller gelehrten Afabemieen Europa'6;

geb. b. 11. Mai 1752, geft. b. 22. Jan. 1840 \*).

Den Namen "Blumenbach" kennt ganz Deutschland, Europa, ja ihn kennen die entferntesten Welttheile. Er hat sich nicht geringe Verdienste um Begründung und Versbreitung philosophischer Ansichten in dem ganzen Gebiete der Naturwissenschaften erworben, sowohl durch Schriften von zahlreichen Austagen, wie als 64jähriger Lehrer durch seine Borlesungen über Naturgeschichte, Ofteologie, vergleischende Anatomie, Physiologie, Pathologie (nach Gaub) und medicinische Literaturgeschichte. Er konnte die ältesten Notabilitäten unserer Gegenwart zu seinen Zuhörern rechnen, Sömmerring\*\*), Huseland\*\*\*), Rudolphi †), Stiegzlif, Alex. v. Humboldt, den Prinzen Max v. Neuwied, Lodemann u. A. Die seltene Gabe besihend, Studirende jeden Faches für seine Vorträge zu sessen, war er allen, die je in Göttingen den Studien oblagen, ein Lehrer geworden. Väter und Söhne hatte er um sich versammelt, und Lechtere lauschsten mit Freude auf seine Launigen Erzählungen und humoristischen Bemerkungen, mit denen er seine Borlesungen würzte und welche die Väter den Söhnen

nach bem medicinischen Almanach von Dr. Sachs aufs 3. 1841.

fcon im Boraus verkundet hatten. Ihn liebten und verehrten Alle und nie mard ein tabelndes Wort, welches fo gerne ber Schuler in feinem jugendlichen Uebermuthe über Den Lehrer fallt, über ibn ben allgeliebten, ausgesprochen. Reinde hatte er nie, und wenn auch in ben neueften Beiten Mande achselzuckend auf ihn herabfahen und, fich mit ihren eignen Leiftungen bruftend, von veralteten nicht mit fortgeschrittenen Lehrern sprachen, so haben diese vergeffen, auf meffen Schultern fie emporgeftiegen, es ift ihrem Ge= Dachtniffe entfallen, daß ihnen "ber alte Gottinger," ber Stifter der vergleichenden Unatomie, den Beg gezeigt, welchen fie, Die Jungern, mit frifderer Jugenderaft ver= feben, mandeln fonnten, und wenn fie im lebermuthe ihrer Entdeckungen und bes Muffindens neuer Resultate auf bas MIte gleichgultig, ja wohl verachtlich guruckblicken follten, fo mogen fie fich eines Lieblingsausbrucks von B. erinnern "Natura non facit saltum;" und gewiß werden fie Dann bem Berdienfte Die unverwelflichen Kronen laffen und fich durch folche Unerkennung auch die ihnen zubluhenden fichern. Bir wollen uns barin bantbar bes Dahingefchiebenen erinnern, fein Bild fur alle fommenden Beiten in Chrfurcht und Liebe festhalten und in Umriffen nach verfchiedenen Quellen vorzuführen versuchen. - Blumen: bach \*) ward zu Gotha geboren. Gein Bater, fruber Privatdocent in deffen Geburtsftadt Leipzig, war Profeffor am Gymnafium gu G. und felbft ein eifriger Freund ber Erd = und Raturfunde, erwecte er, im Befige vieler Rupfermerte und Bandfarten, fruh ichon die Liebe dazu bei feinem Cohne. Geine Mutter, von großen bauslichen Zu= genden, mar die Tochter bes gotha'fchen Bicetanglers Buds beus und ftarb 1793, 68 Sabre alt. B. befuchte von Dis chaelis 1759 an das Gymnafium gu G., 1768 perorirte et zweimal auf bes Bergogs Geburtetag und bes bamaligen Erbpringen Bermablung und am 12. Det. 1769 ging er, 17 Jahre alt, nach Jena. Nachdem er 3 Jahre bafelbit ftubirt, mandte er fich nach Gottingen, wo er am 15. Det. 1772 autam, am 18. Cept. bes barauf folgenden Jahres nach einer Differt. "de generis humani varietate nativa" promovirte und am 31. Det. beffelben Jahres fein erftes Rollegium über Raturgeschichte gu lefen aufing. Roch in demfelben Semefter ward er Prof. extraord. und im Rov. 1778 ordentl. Prof. der Medicin. 1778 murbe er burch

<sup>\*)</sup> Ein Bruder, den er hatte, ftarb in feinen beften Sahren als Beamter und Auffener bes Naturalientabinets in Gotha und feine Schwefter wurde die Frau bes Prof. Bolgt, der nachher nach Jena fam.

feine eheliche Berbindung Schwager von Beine. 1783 be= reifte er die Schweiz und fpater Bolland und England; 1788 murde er forigl. großbritan. Sofrath; 1792 hielt er fich abermale in Condon auf und 1812 mard er Ritter ber meftphalifden Legion und beständiger Setretar ber phyfis talifch mathematifchen Rlaffe ber Cocietat. Wie er im 3. 1806 nach Paris ging und beim Raifer Mudienz hatte, ging er in diefem Sahre als Deputirter der Universitat ins hauptquartier zu Bernadotte, dem nachherigen Ronige von Schweden. In Folge Diefer Dienftleiftung, verbunden mit feinen übrigen atademischen Bemuhungen, ertheilte ibm ber Stadtmagiftrat eine Biabrige Freiheit von den auf feinem Saufe haftenden Rommunalabgaben. 1815 ward er Dit= glied ber Bibliothetstommiffion, 1816 Ritter Des Guels phenordens und Obermedicinalrath, 1821 Rommandeur Des Guelphenordens und 1824 Ritter des baierschen Berdienft= ordens. Um 18. Cept. 1825 feierte er fein Doftorjubis laum, am 26. Febr. 1826 fein akademifches Umtejubilaum und 1837 ward er Ritter der Ehrenlegion. Mur wenige Gelehrte haben einen fo ausgebreiteten Ruf fich erworben. Die einst Briefe an Boerhaave, fo gelangten Gendungen aus fremden Welttheilen an ihn, welche blog an ,, Blus menbach in Europa" abreffirt waren, wie er felbft haufig ergahlte; menige auch haben fo viel Beichen ber Unerkennung erlaugt. Dit feinen Empfehlungefchreiben find reis fende Raturforfcher durch alle Bonen gelangt. Er ift von verschiedenen Rouigen und regierenden Fürften befucht morden und 78 Atademieen, Societaten und Bereine haben ibn jum Ditgliede berfelben creirt. Go unter Undern : bas Institut de France, Die royal Society zu Condon, die tais fert. Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg, Die Acad. natur. curiosorum, Die fonigl. gu Berlin, gu Muns chen, zu Ropenhagen, zu Stockholm, die hollandischen gu Saarlem und Rotterdam, die gu Batavia, Philadelphia, Boston, Florenz, Siena, Pisa, Livorno, Montpellier, Burich, Edinburg, Lund, Laufanne, Bonn, Halle, Jena, Rostock, Marburg u. f. w. Die Chrenbezeigungen, die ihm bei feinem Dottor = und Profefforjubilaum gu Theil murben, find in der vom Universitaterathe Defterlen 1838 erfchienenen Fortfegung ber von Putter begonnenen, vom Prof. Saalfelb bis 1820 fortgefesten Gelehrtengefchichte ber Georg-August-Universitat (4. Thl. G. 421) ausführlich aufgezählt. Befannt ift, daß Schrader bei ber erften Reier eine neu entbectte Pflanzengattung Blumenbachia insignis nannte, wichtiger aber fur Die Bukunft, bag Die beutschen

Naturfreunde auf Lodemanns und Rudolphi's Aufforderung bem Jubilar eine goldene Medaille überreichten und Diefe Feier durch die Stiftung eines Reifestipendiums (Stipendium Blumenbachianum) fur minder bemittelte hoffnunge. wolle Merzte und Raturtundige verewigten. Es ift zu Dies fem Zwecke ein Rapital von 5000 Rthlen. in preußischen Staatsichuldicheinen angefauft, fur beffen Bermaltung bas Universitatskuratorium zu hannover die Sorge übernommen hat. Die Binfen Diefes Rapitals werden alle brei Jahre, wenn fie zu 600 Athlen. angewachfen, an einen murdigen, aber burftigen Dr. med., ber auf irgend einer beutichen Universität studirt hat, ausgetheilt, und zwar bisher ausfchlieflich durch B., ber Diefes Stipendium 1829 bem Dr. Weftrumb, 1833 bem Dr. med. Berbft aus Gottingen, 1836 bem Dr. med. Langenbeck verlieben hat. Jest ift bie Berleihung Diefes Stipendiums fatutenmaßig ben medicis niften Fakultaten zu Gottingen und Berlin abmechfelnd zugefallen. Die miffenfchaftlichen Leiftungen B.'s werben, wenn fie auch schon feit Sahren durch die beinahe taglich neuen Entbedungen im Gebiete ber Naturwiffenschaften in ben hintergrund guruckgebrangt find, boch nie verjahren. Seine Borlefungen hatte er im 88. Jahre feines thatigen Lebens aus Altersichmache eingestellt. Seine überaus große Schadelfammlung, an der er viele Sahre emfig gefammelt und zu der Konige und Furften beigetragen, mard von ber Regierung zu einem fehr hohen Preife angekauft und wird jest mit dem Mufeum in Gottingen vereinigt werden, bef= fen Raume beghalb vergroßert werden muffen. Die Muf. ficht über die zoologische Sammlung des Museums leitete feit mehreren Jahren Prof. Berthold, der eine neue Ordnung in die bei B.'s zunehmender Altersfchmache ganglich verfallene Sammlung gebracht hat, obgleich B. titular noch immer die Oberaufficht führte und Die ganze tonigliche Sammlung auch als fein Gigenthum zu betrachten gewohnt war. B. farb am obengenannten Tage Abends gwifchen 8 und 9 Uhr, nachdem er fcon einige Tage vorher plots= liche Ubnahme ber Krafte und afthmatische Beschwerben gehabt hatte. Er hinterließ ein großes Bermogen und wird, da feine beiden Tochter, Frau von Jasmund und Fraulein Abele, ohne Erben gestorben find, von feinem Sohne, bem geheimen Rangleirathe B. in Sannover beerbt. So alt B. auch geworden ift, fo fann man boch fagen, er bat feinen Ruf nicht überlebt; benn er empfing noch bis auf feine letten Lebenstage Beichen ber vielfeitigften Unertennung. - Go weit unfere Undeutungen über feine nachften

Beziehungen nach außen. Folgen wir fest in nuce dem mefentlichen Inhalte ber fconen Gedachtnigrede Des Prof. Marr in Gottingen gum Undenken des Berftorbenen am 8. Febr. d. 3. in der Sigung der bafigen f. Societat ber Wiffenschaften. B. murde Diefer Societat fcon als Stud. med. durch feine damalige Erfahrung bekannt, daß ihm (wie fruber Braun in St. Petersburg) es gelungen, Qued= filber gum Befrieren gu bringen. Geine erfte Borlefung als Mitglied betraf: Die Mugen ber weißen Mohren und Die Bewegung der Regenbogenhaut. Es war ein gunftiges Gefchick, daß feine erfte literarifche Arbeit die Menfchen= racen betraf und somit die physische Unthropologie der Kry= Stallisationstern feiner Thatigfeit wurde. Dicht leicht hat wohl eine Differtation fo viele Auflagen erlebt und ihrem Berfaffer eine fo allgemeine Unerkennung verfchafft, als die bereits ermante de generis humani varietate nativa. Sie murde Beranlaffung zur nachherigen allmaligen Berausgabe ber Defaden über die Schadelformen der verfchie= benartigften Bolter und Rationen, fo wie gur Grundung ber vorhergenannten Sammlung. Naturgefchichte, nicht Naturbeschreibung, war die Aufgabe, die er fich geftellt batte. Mit Baco von Berulam betrachtete er jene als die prima materia philosophiae. . Berftand er es auch, mit wes nigen charakteriftischen Bugen bas Eigenthumliche ber Begenftande zu bezeichnen, fo gog er es doch vor, die innern Gigenschaften und Berhaltniffe, Die Bezüge ber einzelnen unter fich, ihren Saushalt und ihre Stellung zum Bangen aufzufaffen. Darum beschäftigte er fich vorzugeweise mit der organischen und zwar mit der thierischen Ratur. Das er jedoch bem Studium ber Geologie und Mineralogie fein Fremdling blieb, das erhellt aus de Luc's Briefen an B. aus dem, mas er felbft über Sutton's Theorie der Erde mittheilte, und aus feinem Muffage über Die Abbrucke auf bitumofen Mergelfchiefer von Riegelsdorf. Unter ben Dans nern, welche durch Erforschung und Deutung der urwelts lichen Spuren gur Geschichte ber Entstehung unferer Erbe und ihrer fruheften Bewohner entscheidend beigetragen ba= ben, darf B.'s Rame nicht ungenannt bleiben. Er mar es auch, der vor Bieten querft eine Sammlung von Berfteinerungen zur Beranschaulichung und fuftematifden Rennt= niß der Ueberrefte aus der praadamitischen Beit anlegte. 3m 3. 1790 fchrieb er "Beitrage gur Naturgefchichte ber Borwelt." Den ihm bekannt gewordenen Heberreften jener alteften Epoche, namentlich aus den hannoverschen ganden, widmete er zwei Gocietatevorlefungen. Much außerte er

fich über bie Berbindung ber Petrefaktenkunde mit ber Geo: logie, um baburch gur genauern Beftimmung bes relativen Alters ber verschiedenen gagen ber Erbenrinde zu gelangen. und er zuerst mar es, ber biefes Studium in Bang brachte. Rerner erflarte er fich uber bie angeblichen foffilen Menfchen-Enochen von Guabeloupe. Seine Unfichten verweilen bei ber= artigen Urtheilen, wie auch bei mehr allgemeinen Betrach= tungen, wie g. B. ,über bie Stufenfolge in ber Ratur" ober "über die fogenannten Enbabfichten," am liebften inner= balb ber Grangen ber Erfahrung und ber nachweisbaren Schluffolgerungen. Glanzenbe Sypothefen, fpigfindig ausgesonnene Rombinationen, phantasiereiche Abnungen waren nicht feine Sache. Wenn von irgend einem wiffenschaftlichen Werke ber neuern Beit gefagt werben fann, bag fein Rugen unberechenbar geworben fen, fo barf bies wohl von B.'s "Sanbbuch ber Raturgeschichte" behauptet werben. Der ge= bilbeten Banber und Rreife, mo baffelbe unbekannt geblieben. find ficherlich nicht viele. Diefes Bert, bas mit jeber neuen Muflage auch bie Kortschritte feines Berfaffers beurkundete, enthalt in einem fleinen Raume eine erstaunliche Menge bes wohlgeordneten Materials. Much feine "Beitrage zur Raturs geschichte" und feine 10 Sefte "Abbilbungen naturbifforischer Gegenftande" haben burch intereffante Museinanberfebung, medmäßige Muswahl und Genauigkeit ber abgehanbelten Gegenstande ber Berbreitung und Begrundung Diefer Lehre erspriegliche Dienfte geleiftet. Gigenthumlich mar fein Be= muben, Erlauterung in zweifelhaften Fragen und Mufhellung obidwebenber ichwieriger Unterfuchungen in ber Ratur= geschichte aus ben alten Runftbenkmalern und aus den Uebers lieferungen ber Dichter zu holen. Die Wanberungen ber Thiere und ihr zeitweises Borkommen in ungeheurer Menge und Erftredung ichien ihm ein großes, noch nicht geborig geloftes Rathfel. Seinen Beitrag gur funftigen Cofuna Diefer wichtigen Frage hielt er nicht gurud. Dag B. mit geringen Ubweichungen ber funftlichen Linneifchen Gintheilung folgte, veranlagte bie und ba einigen Sabel; allein biefes Refthalten gefchah weber aus Bequemlichkeit, noch aus Un= funde, fondern aus ber Ueberzeugung, bag bie Beit fur ein naturliches Syftem noch nicht ba fey. Wie fehr er bas Beburfniß nach einem folden fuhlte, ergibt fich baraus, bag er ichon im 3. 1775 ben Berfuch einer naturlichen Dronung ber Saugethiere entwarf, bei beren Bestimmungen nicht auf einzelne ober wenige, fonbern auf alle augern Mertmale qu= gleich, auf ben gangen Sabitus ber Thiere gefeben wirb. Mehrere Sahre, nachbem er ,von ben Bahnen ber alten D. Refroleg. 18, Jahrg.

Cappter und von ben Mumien" gehandelt hatte, murbe ihm, mabrend feines Mufenthalts in London, am 18. Febr. 1791, Belegenheit, 6 Dumien ju offnen, und die Mittheilung feis ner babei gewonnenen Refultate an Bant's erlangte eine große Beruhmtheit. Er befaß eine Cammlung von antiten Steinarten zur Erlauterung ber Beschichte ber Runft bes Alterthumes, weswegen er auch oftere gur Enticheibund zweifelhafter, g. B. ber vorgeblichen Untite aus Spectftein, um Rath gefragt murbe. In ber Literargeschichte eiferte B. feinem Borbilde und Mufter, Albrecht v. Saller, nach, mit bem er als Gottinger Student baburch bekannt murbe, baß er ein Buch, welches Jener in einem feiner Berte als ihm nicht bekannt angab und bas er burch eine Auftion erhals ten hatte, auf Bureben von Benne, nach Bern fanbte. Spater lieferte er ihm mehrere Dale Rachtrage und Bufate zu ben herausgegebenen Banben ber mebicinifch = prattifchen Unter ben bibliographischen Leiftungen jenes Bibliothet. großen Literators hielt B. die Bibliotheca anatomica vor allen hoch. Das Undenten berühmter Manner feierte er oft, hauptfachlich in feiner "medicinifchen Bibliothet," Diefem taum übertroffenen Sournale, und bann als Getretar ber Societat ju Gottingen, wo er in Bezug auf feine babin= gefchiebenen Umtegenoffen biefe fcmergliche Pflicht in beren Bedachtnifreden auf Richter (1812), Grell (1816), Dfiander (1822), Bouterwet \*) (1828), Maner \*\*) (1831), Menbe +) (1832) und Stromener ++) (1835) auf eine murdige Beife erfullte. Gein ,, Chrengebachtnif bes Regiments : Chirurgus Johann Ernft Breben" ift fur die Gefchichte bes Medicinal= mefens infofern von Bebeutung, als jener langftvergeffene Bunbargt querft auf bem Rontinente, und gwar in Sanover bie Ginimpfung ber Menschenblattern vornahm. Seine "Nachricht von ber auf ber gottingischen Bibliothet befindlichen Meibom'ichen Sammlung medicinifder Sanbidriften" barf ber Literaturfreund nicht unbeachtet laffen. Schon bas bisher Aufgeführte burfte hinreichend fenn, bie Berbienfte und Borguge B.'s in bas rechte Licht zu ftellen. Aber ge-rabe bie bebeutenbften haben wir noch nicht genannt unb aus ihrer Darlegung wird erhellen, wie fo Bieles in einem Manne vereinigt mar, wovon ichon jebes Gingelne hingereicht hatte, feinem Befiger Beruhmtheit zu verschaffen.

Phofiologie und vergleichenbe Unatomie, bas find bie Dote trinen, in welchen B's Rame unvertilgbar hervorleuchtet. Bas er in biefen Gebieten burch Schrift und Bort lefftete. bas wird fein Baterland ficherlich um fo weniger vergeffen. als bas Mustand burch ihn größtentheils biefe Stubien erft liebgewann, und feine Dantbarteit nicht nur ihm, fondern überhaupt beutscher Gelehrsamteit gollte. Die bunteln gehren von ber Beugung, von ber Ernahrung und ber Reprobuttion erhiels ten burch ihn Licht und fritische Aufhellung. Wenn auch feit ben 60 Jahren, wo er querft geisteskraftig an die Sichtung bes vorhandenen Materials und an eigene Untersuchungen fich machte, umfaffenbere Refultate, als er aufftellte, ges wonnen wurden: fo barf boch mit Recht behauptet werben. baß feine Ungaben mobl erweitert und bie und ba berichtigt, aber feineswegs miberlegt worden find. 2m 9. Mai 1778 brachten ihn Beobachtungen an grunen Urmpolypen, bie in Reproduktion fanden, querft auf die Ertenntnig und nachs berige weitere Untersuchung ber in ben organischen Bebens= freifen unaufhörlich thatigen Naturfraft. 3m Jahre 1780 erichien fein Muffag "uber ben Bilbungstrieb und feinen Einfluß auf die Generation und Reproduktion," und bas Jahr barauf die Monographie: "über den Bildungstried und bas Zeugungsgeschäft." Auch außerte er sich damals "über eine ungemein einfache Fortpflanzungeart," namlich über bie ber Brunnen : Ronferve, beren Fortpflangungeweife er am 18. Rebr. 1781 entbedt hatte. Die furge Beantwortung ber von ber Petersburger Akademie aufgegebenen Frage "von ber Rutritionstraft" fandte er ben 25. Dai ein, nachbem et fie ben Zag vorber verfertigt, und erhielt ben halben Dreis. Bu Troja's Bersuchen über die Erzeugung neuer Knochen fchrieb er Unmertungen. Ueber bie ,, Regeneration eines Auges beim Bafferfalamanber" theilte er in einer Sigung biefer Gefellfchaft mit, bag er & Theile bes Augapfels auss gefchnitten und bag ein neues Auge fich gebilbes habe. Bott hellen Blides und mit feltener Sachfenntnig fette er bann bie anomalen und franthaften Abweichungen bes Bilbunges triebes aus einander und zeigte, wie ,,Runfteleien ober que fallige Berftummlungen am thierischen Korper mit ber Beit Das feine Lehre vom jum erbiichen Schlage ausarten." Bilbungetriebe von großen Dentern angenommen und wenn auch in veranberten Musbrucken und Darftellungsweisen gur Baffe meiterer Entwicklungen gebraucht murbe, wie von Rant in feiner Rritit ber Urtheiletraft, von Sichte im Syftem ber Sittenlehre, von Schelling in ber Weltfeele und von

Goethe \*) in ber Morphologie, bas gereichte ihm eben fo fehr zu befonberer Befriedigung, als es zugleich die Zuchtige Beit und Fruchtbarteit von jener bethatigte. Gein Sanbbuch ber Physiologie zeichnete fich nicht minber burch bie Gles gang ber Sprache und, wie alle feine Bucher, durch eine ausgemablte Literatur aus, ale burch ben Reichthum eigener Die Untersuchung, ob bem Blute eine cie Beobachtungen. genthumliche Lebenstraft zuzugefteben fen ober nicht, be= Schaftigte ihn viel. Gbenfo bie Urfache ber fcmargen Karbe 3m Jahre 1784 entbectte er bei Bergliederung eines Seehundauges die merkwurdige Ginrichtung, woburch biefe Thiere im Stande find, nach Billfuhr die Uchfe beffels ben gu verlangern ober gu verfurgen, um burch gweierlei Mebien von fo verschiebener Dichtigkeit, burch Baffer namlich ebenfo gut als burch Luft, beutlich feben zu tonnen. Die Beschaffenheit und bie Bestimmung ber Stirnhohlen. fowie ihr Berhalten in Rrantheiten feste er querft genau aus einander. Die Durchfreugung ber Gehnerven galt ibm als ein ausgemachtes gaftum. Gine Mustelhaut ber Gallens blafe glaubte er nicht annehmen zu burfen. Muf ben Bors fall ber Mugen eines Enthaupteten machte er besmegen aufs merkfam, bamit bas Phanomen nicht wie bei Erhenkten blog von Rongeftion hergeleitet merbe. Bei Belegenheit einer Mittheilung ,,von einem Bode, ber Milch gibt," außerte er fich uber bas Bortommen von Milch in ben Bruften ber Manner und verfuchte eine Erflarung. Seine "Gefdichte und Beschreibung ber Knochen bes menschlichen Rorpers." worin biefer an fich trodne Begenstand auf bie intereffantefte. neue Seiten barbietenbe Beife bargeftellt murbe, mirb mohl immer einen bleibenden Berth behalten. Gein ,banbbuch ber veraleichenben Anatomie" war nicht blog in Deutschland bas erfte feiner Art, sondern überhaupt in ber gelehrten Welt. Rie mar vor ihm ein Buch über bie Gesammtheit biefer Lebre erschienen; er führte fie querft in ben Rreis ber Lebraegenstande ein. Gine feiner frubeften Mittheilungen handelte "von ben Feberbuschpolypen in ben gottingischen Gemaffern." Dann lieferte er eine vergleichenbe Durchfubs rung zwischen ben warm = und faltblutigen Thieren, fo wie fpater zwischen ben warmblutigen lebenbig gebarenben und eierlegenben Thieren. Richt mit Stillschweigen burfen übers gangen werben feine Beobachtungen über ben Bau bes Schnabelthieres, über ben Schnabel ber Enten und ber Pfefferfrage, fo wie uber ben Gad am Balfe bes Renne

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiche im 10. Jahrg. bes D. Refr. G. 197.

thieres. Infofern B. ale bie Grunbfefte ber Araneiminen: Schaft bie Phyfiologie betrachtete, fo ift unfchwer eingufeben, von welchem Standpuntte aus feine Beitrage zur praftifden Mebicin gu beurtheilen finb; ubrigens verfaumte er feine Gelegenheit, um auch nach biefer befondern Richtung feine Theilnahme zu bemahren. Co gab er feine Meinung ab über bie Baufigkrit ber Bruche auf ben Alpen; über bas Beimmeh; über bie Schwermuth und ben Gelbftmord in ber Schweig; über eine ausgeschnaubte Feueraffel; über einen 17jabrigen Baffertopf. Much zur Erweiterung ber Uraneis mittellebre trug er bei burch Berfuche mit Luftarten an le. benben Thieren, fo wie burch Mittheilung einer neuen Urt Drachenblut aus ber Botany : Bay an ber Dfteufte von Reuholland, und burch Befdreibung ber echten Winter'fchen Rinde. Noch einer Biffensfeite muß hier Erwahnung ges fcbeben, worin B. faum feines Gleichen hatte, namlich feiner Bewandertheit in ben Reifebefdreibungen. Mue auf ber Bibliothet gut Gottingen befindlichen bat er nach und nach burchaelefen und excerpirt und barque ein breifaches Berzeichniß fich angefertigt, namlich ein geographisch geordnetes, ein dronologisches und alphabetisches. Er perbantte biefer Befchaftigung, wie er haufig zu erwahnen pfleate, feinen geringen Theil feiner Renntniffe; fur feine naturbiftorifchen und ethnographischen Bestrebungen mar fie eine ftete ergiebige Fundgrube. Seine Recensionen zeichnen fich aus burch buns bige Rurge, beutliches hervorheben ber mefentlichen Puntte, eingeftreute Scherze und belehrenbe eigene Brobachtungen und Unsichten. Bie B. überhaupt in wenige literarische Rehden permidelt murbe, fo fam ce auch nicht leicht por, bag eine Recension ihm Groll ober bag zuzog; boch tonnte er nicht umbin, manchmal auch die Dinge beim rechten Ramen gu nennen und falfche Gelebritaten in ihrer Bloge zu geigen. Siermit wendet fich unfer Undenken von bem Schriftsteller B. ju bem gottinger Behrer, ju beffen Sorfalen bie Jugend wie bas Alter ftromte, um aus feinem von Bis und Sumor übersprudelnden Munde Borte bleibenber Belehrung ju vernehmen. Er legte einen Werth barauf, bag man bei ihm bie Runft zu feben lerne; aber man mußte auch, nach Umftanben, boren, riechen und fcmeden. Er erflarte. bag er feine Bortrage halte, bamit man fie fcon auf Panbettens papier fcreibe; ben gangen Menfchen, feine gefammte innere Thatigteit im Borftellen, Bergleichen und Berknupfen nahm Die Mittel, beren er fich biergu bebiente, er in Unfpruch. waren außerft mannichfach; aber eine befriedigenbe Borftellung bavon zu geben, ift febr fcmierig; benn fie find gu

innig mit feiner eigenthumlichen perfonlichen Erscheinung vers bunben. Bon feinen vielen geistreichen und scherzbaften Ginz kleidungen waren mannichfache Belege \*) vorzubringen, wurs ben wir nicht befürchten, daß sie, entblößt von dem Reize feiner mimischen Darstellung und nicht unterflügt von seiner zwar muntern, aber dabei ftets wurdevollen hattung leicht

<sup>\*)</sup> Mur bes Beifriels megen eine Anbeutung bavon: Er verlangte, 7 Aut ern Beigete wegen eine aneeutung bavon: Er verlangte, bas man sich gewehne, die Gegenstande flor und bestimmt aufaufassen auch Abeilen das Gange zu vergegenwartigen, denn alle Dinge, lagte er, könne er nicht ins Kollegium bringen, wie Elephanten und Abinoceres. Auch wünschte er, daß man sich von den gewennenn Erjabrungen und Recheltungen beite kelden Allestellung wird werden der gewennenn Erjabrungen und Auch munichte er, das man ich ben den geweinnene Eriadungen und Beobochungen teine falcher Vorstellung mache. So z. D.: "Nenn Sie eine Idee haben wollen von dem tiessten Punite, die zu wolchem die Menichen ind Innere der Erde getrungen, so tempeln Sie zu Hans ihre Ablitiebtes, Corpus juris, Kirchengeschichte und Aberazie auf, die Sie 12,000 Blätter, id est 24,000 pagiuns, auf einander haben. Und wissen Sie, wie tief man gekommen in das Herz der Erdet gerade so weit, als das erste und zweite Blatt an Dick detragt. Und Sie schmmen sich nicht vom Kerne der Erde zu sprechen. Wenn der Sichter von den visseeribus kerrage kricht milier mit überschen. Inden der Keben der Kerne kerne konten und weiternen der Keben der Kerne kerne der Erde zu sprechen. Wenn der Sichter von den visseeribus vom Kerne ber Erbe zu fprechen. Wenn der Lichter von ben visceribus terrae fericht, muffen wir übersgen: Dberhautchen ber Stehe." Er kante sein Publikum so gut, daß er, um zu erreichen, was er wunchte, keine langen Ermahnungen, noch viel weniger Abel von Nothen hatte. Er wandte sich an das Griuhl für das Rechte und Schidliche, nicht mit slabungsvoller Rede, sondern im Borbeigehen, wie mit einem elektrischen Schlage treffend. Sah er z. B., daß man seine Gegenfande beim here umzeigen ungehörig ansafete, so rief er mit verkantlicher Pantomine: "am desten den Nochziefel und auf Baumwolle gelegt; aber ich weiß: Ein Wert gilt mehr als ein Gentner Baumwolle. Juweilen liebte ex es, arberistisch zu reden, die Werbindungsglieder den hordenden Zuberen überlassend, aber mit übersprudelnder Laume auch den Apatbischen erweichen und fertreißend. Wie z. B., dann, wenn er in der Naturgeschichte erzählte, daß man einen rasirten Baren für eine neuenteckte Menschen ausgab: "Ein Ahert in Göttingen, an dem Ausling erwas mehr Mensch ausgab: "Gin Thier in Gottingen, an bem Buffon etwos mehr Denfch-liches foll gefunden haben; befonders zeigte es einen Bug ben Debeffie, indem es fich bie Bofen nicht ausziehen laffen wollte. Sinterm Dfen im gelonen Engel die creatura quaestionis in einem Sufarenbabit mit Dell. gelbien Engel bie ersatura quaestionis in einem Hufarenhabit mir Dellmantel. Die Bruft besehen — ein beneidenswerther Aeint. Das Maul vermummt; große Krallen mit langen Manchetten; — ein Hufar mit Nanchetten, das gab gleich Berbacht: — Ich bin der Mann, der dier Kolleg über Naturgeschichte lieft, das Kolleg ist raprelvell; — ihr zeigt mir heute Abend das Abier, wie es Gott geschaffen dat, oder vielmehr wie ibre rastrt habt, oder ich stehe sur nie, denn mit den Gern im collegio sit nicht zu staßen. — Die Haare flanden ihm thumbech in die Gode; spater sah es Bl. bei der Abendtoilette. Das Kamisol war angenagelt. Bweilen verschmabte er es nicht, den Subenten ein Wert zu Liede, ur reden, 3. B.: "Ranche Ergeten sind der Abienung, daß der Walfisch ven große den Verpbeten Jonas ausgespiecen, denn we ein Gaul Play dat, dabe ihn auch ein Verpbet. B. "Kichtet jeden lieder der Anstat des Geermann von der hart in Gelmflöt dei, der einen unstätigen Kemmentar saur ion auch ein Prepoet. B. pilichtet jecoch lieber ber Anicht volleheiten nann von der harte in Belmfladt bei, der einem unstätigen Kemmentar über jenen Mann Gettes geschrieben: er habe in Ninive im Wallsiche logitet; da waren ihm die Spane ausgegangen; der Wirth weute nicht langer pumpen — aus der Ancier geworfen; d. d. de kassische micht ausgespieen." Oder: "John Hutter grübelte nach, ob's nicht möglich sen, daß der Mensch sich erruppe — das ware gut für die Kens ription. gezwungene Anleiben, oder wenn der Bursch eitert wied. Ne, Dee, sagt die Ul-Warterin, unser herr ift verpuppt."

in einem falichen gichte erscheinen mochten. B. mar ein ge= borner Profeffor; in biefem Berufe fuchte und fand er feine Befriedigung, feinen Stolz. Obgleich bas Bertrauen ber Belt in die Lehrergabe bes hochvetagten Greifes auf festem Boben beruhte, fo unterließ er beffen ungegebtet nicht, baf. felbe immerfort baburd ju rechtfertigen, bag er bas Er: ternte wieder aufzufrischen, ja Reues bingugufügen fich be= ftrebte. In feinem Rotizenbuche ift aus fpater Beit folgende Bemerkung aufgezeichnet : "Go lange Jahre ich auch fcon-Rollegien lefe, fo gehe ich boch bis bato burchaus niemalen ins Mubitorium, ohne auf jede einzelne Stunde mich von neuem und eigene praparirt zu haben, weil ich aus Erfab= rung weiß, wie fehr fich manche Docenten baburch geschabet haben, baß fie biefe jebesmalige Praparation bei Borlefun= aen, die fie ichon 20 und mehrere Male gelefen, fur ents behrlich gehalten." B. verließ fich überhaupt nicht auf feine gludlichen Naturanlagen, fondern er beeiferte fich, ihnen ohne Unterlaß bie arößtmögliche Musbilbung zu ertheilen. baber ift zu erklaren, wie feine Sprach : und Schreibart nie veraltete, ftete intereffant, ja in vieler Beziehung mufterhaft blieb und die Aufmerkfamkeit bes Borers wie bes Befere auf eine feltene Beife feffelte. Bas zunachft feine Sicherheit und Rube in ber Rebe betrifft, fo verdient moht folgende Rotig von ihm bervorgehoben zu werben : "Bu ben Regeln, auf welche mein Bater bei unferer Erziehung ftreng hielt, gehorte unter anberm, bag wir im Reben burchaus in ber einmal angefangenen Ronftruttion fortfahren, die bagu geborige Wendung fuchen mußten und nie wieder von vorn anfangen burften, um eine andere einzuschlagen. mir in ber Folge fehr viel jum freien Bortrage geholfen." Die Bernunft pflegte er zuweilen ale ,,das Bermogen fich gu perfettioniren ober als ben Borgua, fich nach ben Umftanben gu attomobiren" zu bezeichnen und feine Gprech = wie Sands lungsmeise mar fast ein bestandiger Rommentar biefer Defis In ber Muebruckemeife folate er bem gemeinen Sprachgebrauche; Ubelung galt ihm als entscheibenbe Muto: ritat und beffen Borterbuch lag bestandig bei feinem Tifche. Die Puriften waren ibm ein Grauel. Die Bezeichnung Rornftein fur Granit nannte er ,fcaubervoll." Der Etv= mologie rebete er bas Bort; fein nachfter Beweis fur ihre Bebeutung mar bas Bort Memfigfeit von Ameifigfeit. Die Grammatit mußte zuweilen in ber fluchtigen Rebe feinen momentanen 3wecken bienen. Uebrigens war bie Rebe, fo wie überhaupt fein Styl und Bortrag bas Ergebnig bewußter Ueberlegung. Muf einem Notigenblatte findet fic

folgenbe Bemerkung aufgezeichnet: "In meinem Collegien= vortrage fowohl ale in meinen Schriften habe ich immer Quintilian's Mufter zu befolgen gefucht." Sier beift es: "Unfer Bemuben ging babin, auch etwas heitern Schmuck einzuflechten, nicht um die eigene Runft gur Schau gu ftellen, fonbern um gerade baburch bie Jugend anzureigen , bas fich anzueignen, mas zur Korberung ihrer Studien nothwendig fceint. Denn und beduntte ebenfo febr, bag fie, burch irgend einen anmuthigen Reiz bes Bortrags angezogen, weit lieber lernen burfte, als zu befürchten fteht, bag eine nuchterne und trodine Lehrart fie von bem Gegenftanbe abmenben und ihre jugendliche Mufmertfamteit abftumpfen mochte." Ber ein= mal B. gefeben ober mit ihm gefprochen, vergaß ihn ichwerlich je wieber; wer mit ihm lebte, bem mußte er fich geltend gu machen. Roch im hohen Greifenalter, als ber Druck ber Sahre ben widerftrebenben Rucken gebeugt hatte, fand und faß er ba, wie aus Erz gegoffen, jebe Miene ein Mann. Ber beim Unklopfen an feine Thure bas mit gewaltiger Stimme ausgerufene "Berein" vernahm; wer bann in bem ausbrucksvollen Gefichte bas munberfame Spiel ber Muskeln fab und in ber Unterhaltung ebenfo bie unerschutterliche Rube und Sammlung ale Frifche und Beiterkeit bes Beiftes bemertte, ber mußte balb, mit wem er es zu thun habe. Man ging nie von ihm, ohne einen belehrenben Wint ver= nommen zu haben. Er verftand Scherz und mußte ihn gu erwiebern. Entichlupfte jedoch bem Undern im Gefprache eine Meußerung ober Wendung, ber die gehörige leberlegung und Rudficht mangelte, ober hatte man ben Unschein, als wolle man bem Alten imponiren, fo wurbe einem gewiß fonberbar zu Muthe, wenn er nach feiner Muge griff unb bas ichneeweiße Saupt mit ben Worten entblogte: "olb B. bebankt fich." Ich fann es nicht unterlaffen zu bemerken, daß Uftley Cooper im Sahre 1839 in einem Empfehlungs: fdreiben anführte: ber Ronig Georg IV. habe geaußert, es fen ihm nie ein fo bebeutenber Mann vorgekommen als B. Gein Befinden war im Durchschnitte wenig Storungen unterworfen. B. wollte nicht Erant fenn; er hatte frine Beit bazu. In ber Jugend war er fcmadblich, litt viel an hef= tigem Nasenbluten, setbst an Bluthusten; aber burch bie bochste Sorgfalt und Negelmäßigkeit in ber Lebensweise gelangte er im Laufe ber Sahre zu einer fehr bauerhaften Be= fundheit. Er behauptete, bie Befcaftigung mit ber Ratur= geschichte habe, unter anberm, bas Bute bei ihm bewirkt, baß er einen Schlaf wie ein Murmelthier und einen Dagen wie ber Bogel Strauf bekommen. Zwischenburch litt er

wohl an trodnem huften, an Mugenentzunbung ober an Lenbenweh, mas er ben Pfahl im Fleifche nannte; ging es bann nicht mehr, bas Uebel nieberguhalten und zu verbergen. wandte er fich an ben Urgt, fo befolgte er beffen Borfdriften auf bas Genauefte. Berglich freute er fich, wenn er bie Unbequemlichfeit balb wieber los mar und bankbar ricf er mit Jesus Strach aus: eine furge Thorheit ift bie befte. Das bobe Miter hatte zwar einige faum ausbleibenbe unannehmlichkeiten im Gefolge; aber im Gangen fühlte fich ber noch geiftestraftige Greis auch forperlich mohl. Drof. Marr war gulest fein Urgt. Bur nabern Muffaffung biefer groß: artigen und feltnen Ratur, die auch in ihrem Dabinfdeiben ihre innerfte Sarmonie bemahrte, mogen noch folgende vereinzelte Buge bienen. B. weinte nie \*). Rach einem ichmeren bauslichen Berlufte fant ich ihn gefaßt, in einer natur= biftorifchen Reife lefend und mich auf die gelungenen 26. bilbungen aufmertfam machenb. Er fühlte burch und burch fein Alleinseyn, aber er flagte nicht, weinte nicht, fonbern fuchte fich zu beschäftigen, fo weit es moglich mar. gebrauchte er eine Brille und er las im 88. Jahre mit Be= quemlichteit bie feinften Lettern und Atten. Geine Sand= febrift wechselte auffallend nach ben verschiebenen Gpochen feines Befindens. In ber Jugend und im traftigen Mannes, alter fchrieb er fcon; bann befam er eine Unfahigfeit, ben Schreibfinger zu gebrauchen, und nachbem er Bieles bagegen ohne Erfolg verfucht hatte, gewohnte er fich mit ber linten Sand zu ichreiben und bie Feber mit ber rechten zu fuhren. Dazu bebiente er fich ber Schwanenfebern und ber bidften Bleiftifte; allein im 87. Sahre versuchte er wieber mit ber rechten Sand zu ichreiben und bie Schriftzuge erinnerten burd ihre Bestimmtheit und Deutlichkeit an bie ichonen ber frubern Sahre. Brachte man ihn auf bas Rapitel bes Schreibene, fo unterließ er es nie, bie Runft, in ber Safche gu fchreiben, angelegentlich zu empfehlen, was ihm bei bis

ber Abranendruse; Sie werden keine sinden, "nach meinem Tode nach ber Abranendruse; Sie werden keine sinden," oder: "ich muß Arroen baben wie Etricke oder gar keine." Die Sektion wurde nicht gekattet. So interessant diese in vieler Hischied gewesen sen neuern Aenntnis der einzelnen Gehientheile und ihres Aerbätnisses unter sich, zur Werzsleichung des Schädels, der Luströhre und der Lunge mit den bekannten Erscheinungen wahrend des Ledens des auch in physischer Sinschannten Erscheinungen wahrend des Ledens des auch in physischer Sinschannten und periode, so darf doch in Bezug auf die oden geäußerte Eigenthümlichkeit behauptet werden: jene berührten Gebilde waren sichersich verhanden und so nermal als möglich; aber jahrelanger Werfas, eiserner Wille und zum Gespte gewerdene Gewehnheit hatten ihren hestimmens den Einsus auf sie geitend gemacht.

plomatifchen Miffionen, vermittelft eines turgen Bleiftiftes und eines ftarten pergamentartigen Papieres, von Rugen gemefen fen. Benn er fofort nach bem Muffteben, nach alts hergebrachter Beife, frifirt und gepubert mar, fo gog er bie Stiefel an und barin blieb er bis zum Schlafenaehen. Es gehorte viel bagu, ihm endlich Pantoffeln und einen gufforb aufzubringen. Im Schlafrocte fah ibn faum fein Urgt. Bon jeber bindenben Gemobnheit hielt er fich frei; bas Rauchen, mas er eine Beitlang fich erlaubt, ließ er wieber und ebenfo bas Schnupfen, bas an bie Stelle getreten mar. Geit feis nem 86. Jahre fab man die Dofe nicht mehr. Magigkeit bei Tifche mar bei ihm Gewohnheit; er nahm immer nur bie aleiche Quantitat. Er ergablte von fich, nie betrunten gemefen zu fenn. B. mar fparfam; aber er verftanb auch gu geten. Er mußte ben Berth bes Belbes zu murbigen; ohne baß er ihm jeboch eine bobere Rucficht hintenanfeste. 28. felbft in offentlichen wie in perfonlichen Dingen außerft biefrit mar, fo verlangte er bies auch von benen, bie mit ihm umgingen. Gine Reuigkeit, gumal wenn fie pitanter Natur mar, ließ er fich amar gern ergablen, aber außerbem Bummerte er fich wenig um bie inneren Ungelegenheiten Uns Er pflegte ju fagen: de occultis non judicat ecclesin. Rlagte ibm Jemand feine Lage, murbe er um feine Bermenbung angegangen, fo vertroftete er gern mit bem Spruche: .. Lipsia vult expectari!" Schien ihm irgend, bağ bas Begehren bie geborigen Schranten überschreite, fo rief er: "ich bachte!" womit vorerft bie Berhandlung ge= fcbloffen mar. Soflichfeit hielt er fur eine Pflicht und er verftand es, ebenfo fehr burch fie anguziehen als fern gu balten. B. wollte immer lernen und er ging feinen Mugen. blick muffig. Daber fagte er auch : ennui tenne er blos par renommée. Er gehorte nicht zu benen, bie alles gleich auf Treu und Glauben annehmen; allein er butete fich felbft und warnte Undere, bie 3weifelfucht zu weit zu treiben. meinte, es mare eine Mufgabe fur einen fcharffinnigen Ropf, au unterfuchen, ob Beichtglaubigfeit ober Soperfcepticismus ber Biffenfchaft mehr gefchabet habe, und er neigte fich zu ber letteren Unficht. Für burchaus nothwenbig erachtete er, bei jeder Mussage bas Individuum, von dem fie herrübrte, ins Muge zu faffen. Er tabelte es, wenn Jemand in allgemeis nen Rebensarten fich verlor, fatt ben Grund einer Erfcheis nung aus nabe liegenben Thatfachen berauszufinden. außerte er: "Die Rlage, bag bas Menschengeschlecht immer fcmader werbe, ift eine etenbe Beremiabe. Legen Gie einem unferer Roffe eine Pferberuftung aus bem Mittelalter an -

es wird jufammengebruckt wie ein Pfannetuchen. Diefe trinten feinen Thee, feinen Raffee, fennen auch bas Uebel nicht, bas aus Umerita zu uns getommen feyn foll. Gewohnbeit allein ift es." In feinem Denten wie in feinem Thun war alles Ueberlegung , Bufammenhang , 3wedmaßig= feit. - Ceine Schriften in chronolog. Folge find : Diss. inaug. de generis humani varietate nativa. Gotting. 1775. Edit. 3. 1795. - Profusio anatomica de sinibus frontalibus. Ibid. 1779. - Sandb. b. Naturgeichichte. 2. Bb. Gbend. 1779 — 80. 2. Aufl. 1782. 3. Aufl. 1787. 4. Aufl. 1791. 5. Aufl. 1797. 6. Aufl. 1799. 7. Aufl. 1804. 8. Aufl. 1807. 9. Aufl. 1814. 10. Aufl. 1821. 11. Aufl. 1825. 12. Mufl. 1830. 13. Mufl. 1832. - Ueber ben Bilbunges trieb u. bas Beugungegefchaft. Ebb. 1781. 9. Muft. 1789. 9t. vermehrte Mufl. 1791. - Gefchichte u. Befchreibung ber Knochen des menichl. Korpers. Ebb. 1786. 2. verm. Aufl. Ebb. 1807. - Commentatio de oculis leucaethiopum et iridis motu. Ibid. 1786. - Introductio in historiam medicam litterariam. Ibid. 1786. - Institutiones physiologicae. Ibid. 1787. Edit. 2. auct. et emendat. Ibid. 1798. Edit. 3. 1810. Edit. 4. 1821. - Specimen physiologiae comparatae inter animantia calidi et frigidi sanguinis. Ibid. 1787. - Nuperae observationes de niso formativo et generationis negotio. Ibid. 1787. - Synopsis systematica scriptorum, quibus inde ab inauguratione Acad. Georg. Aug. d. 17. Sept. 1737 usq. ad 1787 disciplinam suam augere studuerunt Profess. medic. Gottingenses. Ibid. 1788. - 3mei Abhandl. ub. bie Nutritionefraft. St. Peterss burg 1789. - Specimen physiol. comparationis inter animalia calidi sanguinis vivipara et ovipara. Ibid. 1789. -Beitr. z. Naturgeschichte. 1r Ih. Gotting. 1790. 2 Mufl. 1806. 2r Ibl. 1811. - Decas VI. collectionis suae craniorum diversarum gentium illustrata. Ibid. 1790-1820. - Observations on some Egyptian Mummies opened in London. Lond. 1794. - De vi vitali sanguini neganda. Gotting. 1795. - Abbitt. naturbift. Gegenftande. 10 Sfte. Cbb. 1796 -- 1810. 2. Muft. 3 Sfte. 1810. 3. Muft. Sft. 1. 1827. - Sandbuch b. vergleichenden Unatomie. Ebb. 1805. 2. Mufl. 1815. 3. Mufl. 1824. - Rleine Schriften g. vers gleichenden Physiologie u. Unatomie. Epig. 1800. 2. Aufl. Etb. 1804. - Specimen archaeologiae telluris terrarumque inprimis Hannoveranarum. Spec. II. Gotting. 1804-16. Specimen historiae naturalis, antiquae artis operibus illustratae, eaque vicissim illustrantis. Ibid. 1808. - De quorundam animantium coloniis sive sponte migratis, sive

casa aut studio ab hominibus aliorsum translatis: Ibid. 1824. — De veterum artificium anatomicae peritiae laude limitanda, celebranda vero eorum in charactero gentilitio exprimendo accuratione. Ibid. 1828. - Specilegium observationum de generis humani varietate nativa. Ibid. 1833. - Bab heraus: Debic. Bibliothet. 3 Bbe. Ebend. 1783 - 94, fchrieb Borreben und Unmert. zu verschiebenen Berten , Auffage in verschiedene Beitschriften u. ließ mehrere Eleine Dentichriften auf verft. gottinger Profefforen im Drucke erfcheinen. - Bilbniffe von ihm: 1) fec. Schwenterley 1791. 2) pinx. Kobolt 1793, sc. Laurene 1804, vor R. allgem. beutsch. Bibl. Bb. 94. 1804. 3) sc. J. F. Schröber, vor allgem. geograph. Ephemeriben, Juni 1810. 4) vor Leonharb mineralog. Tafchenb. Jahrg. 4. 1810. 5) fec. Riepens haufen. 6) in &. Balli's gotting. Universitatealmanach auf b. 3. 1821. 7) Roy. Fol. en face u. en profil, in &. G. Grimm Bilbniffe b. gotting. Profefforen. 8) del. Grimm, sc. Bolt 1825, vor Ruft Magag. b. Beilfunde. 9) in ber berliner Samml. v. Bilbniffen berühmt. Deutschen, in Ums riffen, nebft Fac simile. 10) Steindr. vor Journ. complem. du Dict. des Sc. med. Tom. 24. 1826. Cah. 93. 11) Ends lich auf ber Borberfeite b. ju feinem Jubilaum geprägten Mebaille, welche in Rarl Usm. Rubolphi Gratulationsschrift in Rupfer gestochen ift.

# \* 43. Ernst Georg Julius Hecht, Dberlandesgerichtsrath a. D., zu halberfiabt; geb. ben 26. Cert. 1775, geft. ben 22. San. 1840.

S. war zu halberftadt geboren. Gein Bater war eis gentlich Urat, hatte jeboch feine Praris langft aufgegeben, um ungeftort ben Biffenschaften leben und fich ber Erziehung feiner Rinder wibmen zu tonnen. Unfer Decht, ber zweite Cohn, zeichnete fich fruhzeitig burch ein ungemein gluckliches Gebachtnif und burch große Wigbegierbe aus. Das erfte befte Buch, bas er in feines Baters reichhaltiger Bibliothet fand, las er burch, befonders aber feffelten ihn Reifebefchreis bungen und historische Schriften. Gein Bater Schiette ibn zeitig auf bas Domgymnasium feiner Baterftabt und freute fich an bem Entfalten bee ftrebfamen Beiftes und fittlich auten Bergens. Dftern 1794 verließ B. bie Domfcule mit einem chrenvollen Beugniffe feiner Lehrer und einem reichen Schafe mannichfacher, namentlich hiftorifcher und literaris fcher Renntniffe. Er befuchte gunachft bie Universitat gu Salle, um die Rechtswiffenschaften zu ftubiren, und ging

bann bas britte Sahr feiner Univerfitatszeit nach Gottingen. 1797 tehrte er nach Bollenbung feiner Studien nach Salber= ftabt gurud und marb nach wohlbestanbener Prufung balb als Muskultator und im 3. 1800 als Referendarius bei bem Dbergerichte, ber bamaligen Regierung, angestellt. Dit großer Liebe arbeitete D. in feinem Berufe und fein uns verbroffener Dienfteifer, feine Punttlichteit wie die Tuchtige feit feiner Leiftungen fonnten ber vorgefesten Beborbe nicht verborgen bleiben. Bei ber Organisirung ber Juftigbehorben im neu errichteten Konigreiche Westphalen erhielt b. 1808 querft eine Richterftelle bei' bem gu Salberftabt errichteten Eribunale ber erften Inftang, in welcher Stellung er bis gum Sabre 1834 blieb, wo er gum Dberlanbesgerichterathe ebenbafelbft ernannt murbe. Die neuen, ausgebehntern Bea rufepflichten zu erfüllen, marb bem raftlos thatigen Danne nicht fdwer, wie es feinem lebenbigen Beifte überhaupt leicht warb, fich in ben verschiebenartigften Wegenftanden gu orien= tiren und fich gum herren ber Berhaltniffe gu machen. Bei Erorterung von Rechteftreitigkeiten im Rollegium nahm er fortwahrend lebhaften Untheil und fein mohl erwogenes Urs theil galt bei feinen Rollegen febr viel, namentlich wo es auf hiftorifche Grorterungen antam, ba S.'s hiftorifche Rennt= niffe und besonders feine tiefe Ginficht in bie fruhern Rechtes zuftanbe bes gurftenthumes Salberftabt allgemein befannt Seine von Jugend auf fcmache Rorpertonftitution ware icon langft bem übermäßigen Arbeiten erlegen, hatte nicht b., ber bies wohl fuhlte, in ben legten Dienftjahren jahrlich eine Babereife, vorzugeweise nach Pormont, unters nommen, um wieber neue Rrafte zu gewinnen. Da inbeffen auch biefes Mittel nicht mehr ausreichte, weil S., fobalb er fein Umt wieber angetreten hatte, aus zu großem Berufes eifer fich zu viel zumuthete, fo fand er fich auf Bureben feiner Berwandten und Freunde bewogen, um feinen Abschied aus bem Staatebienfte gu bitten, ben er unterm 20. Juni 1830 erhielt. Seitbem lebte er, in feines Baters Fußftapfen tretend, gang ben Wiffenschaften, von benen ihn ichon vorbem nichts als feine Umtegeschafte abgezogen hatten. Geiner Reigung gu ben hiftorifch antiquarifchen Stubien ftanb jest nichts mehr im Bege; Gelbmittel ftanben ihm im hohen Grabe zu Gebote; an ben verschiebenen Babeorten machte er Betannt= schaften mit historifern, Archivaren, Bibliothetaren und Rumismatitern und auch sonft unternahm er theils zur Erholung, theils im Dienste ber Wiffenschaft großere Reisen durch bie meiften Wegenben Deutschland's, nach ber Schweig, Iprol, Golland, Belgien, Stalien, Ungarn, Bohmen zc.

und trat mit vielen Gelehrten, von benen et bie meiften perfontich tennen geternt hatte, in Rorrefponbeng. bauern ift es, baß S. aller Aufforberungen ungeachtet nicht zu bewegen mar, von feinen grundlichen und tiefen Forfcungen Etwas burch ben Druck bem Publifum gu übergeben. Bor Allem hatte er mit Bulfe feiner reichen Quellen fich um bie Geschichte bes gurftenthumes Salberftabt ein bleibenbes Berbienft erwerben fonnen. Gin Denfmal bat er fich inbeffen in ber reichen Sammlung halberftabter Dents murbigkeiten gestiftet, fur beren Unfchaffung er fein Opfer icheute, um fo mehr, ba er feine Erben, bie Beyne'iche Fas milie, teftamentarifch zur bestandigen, ungetheilten Mufs bewahrung ber Sammlungen verpflichtet bat. Gie befteben aus gebruckten und gefdriebenen Budern über bie halbers ftabtifche Gefchichte, Berfaffung, Geographie und Topogras phie, gandfarten, Planen, Dandzeichnungen, Bilbniffen von benewurdigen Salberftabtern, Urfunden, Sanbichriften von Chroniten, Siegeln und Siegelabbruden und namentlich auch halberftadter Mungen. Mochte boch ber gelehrte Gerichtes rath Benne, in beffen Befige bie Becht'ichen Cammluns gen fich gegenwartig befinden, veranlagt fuhlen, bas Dublis fum mit einer grundlichen Gefchichte bes gurftenthumes Salberftadt zu beschenken, mas um fo mehr gu munichen ift, ba auch ber zweite große Sammler halberftabter Dentwurbig. feiten, ber ehrwurdige Oberbomprediger Dr. Augustin, feines porgefdrittenen Alters wegen fich einem folden Unternehmen nicht unterziehen mag, wohl aber einen ber großen Mufgabe gewachsenen Mann babei mit Freuden unterftugen murbe! Das eheliche Gluck hat D. gleich feinen Brubern nicht ges noffen ; nur Bermanbte und Freunde erheiterten feine letten Lebenstage.

Dr. Rarl Befdoren.

44. Ernft Ludwig von Tippelskirch, Generallieutenant, Chef ber Geneb'armerie u. Kommandant ber Residen)

geb. ben 26. Juli 1774, geft. ben 23. Jan. 1840 \*).

Sein Leben fiel in eine mannichfach bewegte Zeit. Als 12jahriger Knabe fah er ben Stern bes vorigen Jahrhuns berte ertoschen, als Jungling fah er bie Umwaltung Frants Leich's ausbrechen, beren Folgen sein theures Baterland tief

<sup>. 4)</sup> Mug, Preus. Staats . 3tg. 1840. 200, 67,

nie berbeugten, als Mann fah er es wieber erfteben gu neuem Ruhme und Wohlftanbe. Rach einer tuchtigen und fur jene Beit nicht gewöhnlichen Borbereitung begann er im 20. Bes bensjahre, 1794, ale Rahnrich in bem v. Knobeleborf ichen Regimente feine militarifche Laufbahn. Drei Jahre fpater wurde er als Sefondelieutenant in bas Regiment von Courbiere verfest; 1803 avancirte er in biefem Regimente gum Premierlieutenant und 1806 gum Stabefapitan. als Premierlieutenant, 1804, erhielt er von ber "Militaris ichen Gefellichaft in Berlin," beren Direktor bamale ber Dberftlieutenant v. Scharnhorft mar, bie Ginlabung gum Gintritte als Mitglieb. Die gebructte Lifte ber Mitglieber jener Befellichaft enthalt mertwurdiger Beife faft nur Ras men, die in ben Sahren 1813, 14 und 15 ale Rotabilitaten in Preugens Unnalen hervorragen. 1806 murbe er in ben Beneralquartiermeifterftab berufen und nach einem halben Sahre wirklicher Rapitan barin; 7 Monate fpater erfreute ihn icon bas Majorspatent. Im Marg 1808 murbe er gum Direftor ber Bermeffungen bei bem Granzbeziehunges geschäfte mit bem Bergogthume Barfchau ernannt und im September beffelben Sahres gur Dienftleiftung als Major und Quartiermeifterlieutenant bem Generalfelbmarfchall Gras fen v. Ralfreuth zugetheilt. Im Upril 1809 murbe ibm ber Muftrag, ale Mitglied bei ber Kommiffion einzutreten, welche mit ber Untersuchung ber Greigniffe bes lebten Rrieges bes ichaftigt mar. Im Ottober 1811 murbe er gur Dienftleis ftung ins 1. Garbercaiment verfest und im December 1811 jum Rommanbeur bes Leibregiments ernannt; im Juni 1812 von diefem Rommando entbunden, wurde er noch im Rovember biefes Sahres zum Rommanbanten von Spandau ernannt. Bon bier berief ihn im Jahre 1813 bes Ronigs Befihl nach Breslau ale Rommanbeur bes 1. Garberegis ments, in welchem er 2 Monate fpater gum Dberftlieutenant avancirte und bas Rommando ber Infanterie ber mobil aemachten brandenburgifchen Brigabe (8 Bataillone) erhielt, bie ber Dberft v. Rober, mit Ginfclug ber Ravallerie, im Gangen befehligte. Im August 1813 murbe er Chef bes Generalftabes beim Urmeetorps bes Generallieutenants von Rleift \*), im Geptember barauf erhielt er bas eiferne Rreug 1. Rlaffe, nachbem ihm bereits für ruhmliche Theilnahme an ber Schlacht bei Groß : Borfchen bie- 2. Rlaffe verlieben war. Bum Dberft ernannt, wurde er bem General v. Ebra, bei ber Formation ber Canbmehr, gwifchen ber Gibe und

<sup>\*)</sup> Deffen Biegr. fiche im 1. Jahrg. bes R. Retr. &. 186.

Befer, zugetheilt, ein Dienftverhaltniß, in welchem er fich bie besondere Unerkennung bes Ronigs erwarb. Im Juni 1814 wurde er mit bem Rommando über bie 3 Glb = Land= wehrinfanterieregimenter beauftragt. Da biefe Regimenter aber im Mara 1815 brei verschiedenen Brigaden bes 2. Urmec= forps zuficien, fo erhielt er bas Rommando über eine biefer Brigaben (uber bie 5.) und 2 Monate barauf bas Patent als Generalmajor. 2018 Muszeichnung für feine Theilnahme an der Schlacht bei Belle : Illiance murbe ihm im Ottober 1815 ber Orben pour le merite verlieben. Gine Allerhochfte Rabinetsorbre aus Paris vom 3. Oft. 1815 berief ihn jum Rommanbeur ber im Regierungebezirte Robleng ftebenben Landwehrregimenter; eine fpatere vom 10. Mug. 1817 er= theilte ihm den Allerhochften Beifall über ben Buftand biefer Landwehr. Im Oktober beffelben Jahres fah ber Ronig bas Landwehrkavallerieregiment feiner Infpektion und be= tohnte ibn, gum Beichen befonderer Bufriedenheit, mit bem rothen Ablerorben 3. Rlaffe. Im Februar 1820 ward er Rommandeur ber 15. gandwehrbrigabe und 1821 im Ja= nuar Rommanbeur ber 14. Infanteriebrigabe. Bum Range eines Divisionskommanbeurs gelangte er im Dai 1822 und Die Berleihung bes rothen Ablerordens 2. Rlaffe mit Gichen= laub war ihm ein neuer Beweis ber konigt. Sulb; auch erfreuten ihn noch 2 andere Muszeichnungen in biefem Sahre: bas Rommandeurfreuz bes tonial. hanov. Buelphenordens und ber taifert. ruff. St. Georgenorden 4. Rlaffe; letterer für bie Schlacht bei Leipzig, auf Borfchlag bes Fürften Barclay de Tolly. 1825 jum Generallieutenant avancirt, erhielt er im Oktober bas Rommando ber 8. Divifion und im December biefes Sahres wurde er zugleich zum erften Rommanbanten von Erfurt ernannt. Geines Ronigs Sulb und Bertrauen berief ibn am 30. Jan. 1827 ale Chef ber Land : Geneb'armerie und als Rommandanten nach Berlin. Dreizehn Sabre hat er in biefem feinem legten Berufe ruhmlich und chrenvoll gewirft und gewiß die Unerkennung und Uchs tung ber Guten und Eblen mit ins Grab genommen; auch zeichnete ihn mahrend biefer Beit bie Gnabe feines Ronigs burch die Berleihung bes rothen Ublerorbens mit bem Sterne. und fpater bes rothen Ablerorbens 1. Rlaffe, bulbreichft aus. Much Ruflands herricher bewies ihm in feinen letten Lebens= jahren burch Ertheilung bes weißen Ablerorbens und bes St. Unnenordens 1. Rlaffe eine Burdigung feiner Berbienfte. Ber bem Gefchiedenen als Freund, Ramerad ober Unter= gebener im Biben naber geftanben bat, ber fann ihm bas icone Beugniß nicht verfagen, bag er ein treuer Diener und

Berehrer seines Konigs war, daß ihn unausgesett ein reges Pflichtgefühl und ein seltener Takt bei seinen handlungen leiteten, und daß ihm ein wohlwollendes herz für alle Menschen im Busen schlug. Durch einen schleunigen Tod überrascht, hinterläßt er in tieser Betrübniß eine Gattin, einen Sohn und vier Töchter. — Die Gendbarmerie, deren Bohl, deren Fortschreiten und Veredlung ihm so sehr am herzen lag, hat von dem Konige die Erlaudniß erhalten, ihrem hochgeehrten Shef durch Errichtung eines Denkmales auf dem Garnisontirchhofe zu Berlin ihre Liebe und Dankbarkeit an den Tag zu legen.

### \* 45. Johann Christoph Haffe,

vormaliger Befiger ber "neuen Apothete" ju Chemnis; geb. ben 15. Mai 1777, geft. ben 24. San. 1840.

Er war ber britte Sohn bes am 2. December 1809 als Paftor zu Bodwig verft. Mag. Chriftian Beinrich Saffe, widmete fich ber Pharmacie zu Gorlig und war ein treuer Gehilfe in mehreren Officinen zu Dreeben, Leipzig, Gottine gen und hannover. Im Sahre 1805 wurde er bei Mobils machung ber fachf. Urmee Felbapotheker und marfchirte mit bem Armeeforps nach Thuringen. Als der Friede zu Pregs burg am 26. Dec. 1805 Preugen bewog, Unterhandlungen anguknupfen und bie Urmee auf bem Feld = Etat fteben blieb, wurde er auf Bartegelb gefest und blieb in Dresben, wo er in einem fleinen Mubitorium Borlefungen über Pflangen= funde hielt. Als fachf. Gulfstruppen mit ber preuß. Urmee im 3. 1806 gegen bie Frangofen ins gelb rudten, murbe D. mit ber fachf. Felbapothete nach Upolba beorbert. Der größte Theil berfelben fiel im Ottober 1806, nach ber uns glucklichen Schlacht bei Jena, in Feindes hande und mit ihr all' bas Geine. Bon allem entblogt, fluchtete er gu feinem Bruber, ber bamale ale Beamter auf ben fonigl. hannop. Gifenhuttenwerken zu Elbingerobe und Rothehutte am Barg Das fachf. Urmeetorps vereinigte fich balb barauf wohnte. mit ben fiegenben Frangofen. Saffe mar mittlerweile vom Barg nach Dreeben gereift und weil er fich bas Bertrauen seiner Borgefesten bereits in ben Sahren 1805 und 1806 erworben hatte, fo murbe er abermals als Felbapothefer bei bem Hospital - ambulant bes fonigt. fachf. Rontingente ans geftellt, welches im Januar 1807 nach Polen beorbert wurde, um fich bort ber faifert. frangof. Urmee anguschließen. Muf diefem febr beschwerlichen Mariche passirte bas fachs. Felb-hospital mit ber Apotheke den 27. Februar Gnesen. Bon

Gulin bei Graubeng Schrieb er im November 1807 nach Dreeben: "Wir find die Bermiefenen, welche fur die vers lorene Schlacht bei Tena bugen muffen. Un ben Ufern ber Weichsel ift eine ungefunde feuchte Luft, falpetriges Baffer, viel Comuz und eine unreinliche Lebensart. Unter unfern an Reinlichkeit und gute Pflege gewöhnten Sachfen gibt es barum viele Rrante. Sest find wir auf bem Marfche nach Marschau." — Mehrere Monate hatte ein heftiges Fieber ihn heimgesucht. Endlich murbe er wieber zuruck nach Dress den beordert. Sobald ihn bie pharmaceutische Aktivitat beim Militar einige Ruhe vergonnte, gedachte er auch wieder feis ner Lieblingewiffenschaft, ber Botanit. Er fchrieb beshatb im Fruhjahre 1809 von Dreeben aus an einen Freund in Sottingen, ber fich inebefondere ber Moosfammlung mib= mete, bag, nachbem er ale Felbapotheker im Winter 1805 im fachf. Gebirge und im Altenburgifchen 1806 bis Sahress fclus 1808 nach Danzig, Konigsberg, Gnefen, Gulin bet Graubenz und nach Warfchau bem fachs. Armeekorps gefolgt fep, er nun, wenn bies Korps bemobilifirt werben follte, biefe Friedenszeit benugen, feine Riften mit Barzpflangen, bie feit bem Sahre 1805 bei einem guten Freunde in Leipzig gestanden haben, nach Dreeben tommen laffen und ordnen. bann bas Riefengebirge, bie falzburger Ulpen, auch bie Schweiz befuchen und Moodpflangen gur Komplettirung bet Sammlung beutscher Moofe liefern wolle. Im Fruhjahre 1809, wo er biefen Brief fchrieb, wollte er, fobald bie Beit ber Moos - Begetation beginne, in ber broebner Wegenb, und im plauischen Grunde bis in bie Begend von Freibera botanifiren. Un ben Relfen bes plauifchen Grundes hatte er unter anbern Chaerophillum aromaticum und Dianthus pusillus gefunden; im schoner Grunde Lymphitum tuberosum u. a. m.s im rathenauer Grunde, wo eine Menge Moofe, To auch bas Polypodium aculeatum und die Viola bistora zu Saufe find, hoffe er außerbem noch Manches zu finden. Mit Lebensgefahr hatte er im legtgenannten Grunde, im Fruh= jahre 1806, viel Felfenschluchten burchfucht. Er mar in eis nen mit großen bemoosten Felfentafeln bebedten Bach ges fallen und gewann erft nach vieler Dube unter ben Felfen= ichluchten einen Musweg zu feiner Rettung. Aber nur gu balb murbe fein botanifches Stubium wieber geftort. fachfisches Urmertorps mußte Rapoleon's heer wieder gegen Defterreich folgen. Im Juni bis Mitte Juli 1809 fand er mit der Feldapothete in Regensburg. Huf dem Mariche bas bin hatte er abermals eine bebeutenbe Rrantheit überftanben. In Regensburg ging es ihm wohl, obgleich bie biebern Be-

Without All property SP

wohner biefer intereffanten Stadt von ben Drangfalen bes Rrieges febr beimgefucht murben. Man hoffte inbeffen, baß burch bie Unterzeichnung ber Friebenspraliminarien biefer Beldzug balb beendigt fenn werde; allein bie Friebenshoff= nungen ichwanden, S. mußte mit ber fachf. Felbapothete und bem Hospital - ambulant Regensburg wieber verlaffen. Den 16. Juli murbe in Bing nur wenige Tage verweilt; ben 23. beff. DR. melbete er feinem Bater von Bien aus feine Unfunft; ben 2. Cept. fdrieb er aus Pregburg, mo bis jum Sanuar 1810 bie fachf. Felbapothete ftationirt blieb. Rach bem in biefer Beit erfolgten Friedensfoluffe tehrten bie Sachsen und ihre Felbapothete mit bem Militarhofpitale uber hof wieber in bas Baterland guruck. 3m Februar 1810 melbete S. von Benba aus, bag bas große fachfifche Militarhofpital nach Beigenfels ruden und bafelbft bis Oftern bleiben werbe, er folglich bann erft nach Dreeben gurudgu= tehren hoffen tonne. Diefe hoffnung wurde vereitelt, benn er erhielt Auftrag, in Lorgau eine Reftungsapothete gu etabliren, um von ba aus fammtliche Militarhofpitale ber fachf. Urmee zu verforgen. Im Marg 1811 mar er nun als Dberfelbapotheter in Torgau fcon wieber in Thatigfeit. Mis Unordnung bei ber fachf. Relbapothete im Grofherzogs thume Barichau entftanden mar, mußte et im December 1811 bei ber ftrengften Ralte borthin reifen. Rur elenbe und gerbrechliche Bauernschlitten erlangte er ju feinem Fort= fommen. Dort fand er im 3. 1812 vollauf zu thun und als die Trummer ber frangof. Urmee und ihrer beutschen und polnischen Gulfetruppen, nach bem traurigen Uebers gange über bie Beregina im November und December 1812, gurudmarfdirten, mußte er fich mit ber Felbapothete biefer bochft beschwerlichen Retirabe anschließen und fand auf ber Tour von Barfchau bis Torgan überall nur elendes Bauerns fuhrwert gu feinem Forttommen. Much überfiel ihn auf biefer Marichroute ein Rervenfieber; boch gottlicher Schut und feine medicinifchen Renntniffe halfen ihm jur Biebergenefung. Dbichon immer noch Patient, mußte er in ber ungeftumen Winterwitterung feine Weiterreife antreten, um mit ben legten Reften ber großen Urmee fortgutommen und nicht in Feindestand jurudzubleiben. Auf biefem Mariche paffirte fein elenbes Fuhrmert einen nicht feft gefrornen Bach, wo es einbrach. Um bem Tobe gu entgeben, mußte er, felbft Gulfe bedurfenb, feine geringen Rrafte anftrengen, um dem Fuhrmanne bas Fuhrwerk aus bem burchbrochenen Gife herausschaffen zu helfen. Alle biefe unfalle und Strapagen hatten feine Befundheit, aber nicht feinen Dienfteifer und

feine Thatigteit gerftort. Er verwaltete fernerweit nach feiner Rudtehr bie Festungsapothete zu Torgau, bie megen ber Menge Rranter, welche mit bem traurigen Refte ber großen Urmee aus Rugland gurudgefommen maren, und wegen ber Schaaren von Bermundeten, welche nach ber Bolferichlacht bei Leipzig, im Oftober 1813, Medicin bedurften, eine uns gewöhnliche Thatigkeit erforberte. Wegen ber bevorftehenben Lanbestheilung wurbe bie fachf. Felbapotheke von Torgau nach Chemnig verlegt. S. verwaltete ale Dberfelbapotheter biefe Unftalt bis zu beren im Sahre 1817 erfolgter Muf= Ibfung gur Bufriebenheit feiner Dbern. 3m Jahre 1815 erlangte er in Chemnit auf bie wirksame Empfehlung bes Benerals v. Gereborf bie Ronceffion gur Unlegung einer Apothete, Die noch heute unter ber Firma: "Reue Upothete," florirt. In bemfelben Sahre verehelichte er fich mit Raro= line Chriftiane, geborene Laurentius, Bitme bes Diakonus 30h. Gottl. Ernft Gulich ju Bifchofewerba. Gin Rervens Schlag, ber im Sahre 1818 S. traf und die rechte Geite am Urm und guß lahmte, fo wie mehrere Sahre nachher ein nerpofes Uebel an ben Mugen, waren bie Folgen feiner in ben Felbzugen geschwächten Gefundheit. Die Merzte vermutheten ben Staar. Dies beangstigte ihn febr, auch that er einen febr gefährlichen Fall, wobei fein vorher gelahmter Rus fehr befchabigt wurbe, mas feine forperlichen Leiben nur noch vermehrte. Da nun verkaufte er im Sahre 1830 feine Upothete und beschäftigte fich mit gandwirthschaft. weil er biefes feiner Befundheit für gutraglich hielt. versuchte im Rleinen ben Seibenbau in Chemnig zu fultivis ren und gab bann auch in ber vom Staate und bem Indus ftrievereine in Chemnis neu errichteten Gewerbichule unents gelblichen Unterricht in ber technischen Chemie. - Ueber bie Beilfraft ber bei Paufa im Boigtlande befindlichen Mineral= quelle fammelte er im Monate Juli 1838 an feinem leibens ben Rorper Beobachtungen und theilte fie Leibensgefahrten gur Radricht mit, indem er eine furze Befdreibung von ber guten Birtung bes Paufaer Quellmaffers in ber Leipziger Beitung balb nach feiner Rudtehr von Chemnig aus bekannt machte. In Beilage zu Ro. 212 b. Leipziger Beitung vom 4. Sept. 1838 ift biefe Bekanntmachung unter ber Uebers fdrift: "Schulbiger Dant, ber Beilquelle gu Paufa im Boigtlande, bargebracht von 3. C. Saffe, Apotheter in Chemnie," aufgenommen worben. - Richt minder war er um bas Bohl feiner und ber mit übernommenen Rinber våterlich beforgt. Seine beiben Stieftochter find noch bei feiner Lebenszeit glucklich verheirathet: bie altefte an ben

Paftor Kranichfelb in Wolkenburg bei Penig; die zweite an ben Diakonus Ricolai in Bischofswerda. Sein altester Sohn, Ludw. Deinrich, geb. 1818, widmete sich in der Officin des Apothekers Barwinkel in Leipzig der Pharmacie und ging dann als Gehulfe nach Ersurt. Mit den besten Zeugnissen seines rühmlich bestandenen Eramens machte er seinem Vater wenige Wochen vor dessen hinscheiben sehr große Freude, Sein zweiter Sohn, der sich unter Leitung geschickter Meister in Chemnis der Architektur mit Fleiß und Liebe widsmete, wurde im 20. Lebensjahre, 4 Monate vor des Vaters Dinscheiben, in Folge des Nervensieders eine Beute des Lodes.

## \* 46. Chriftian Freiherr v. Ulmenftein,

geb. im Jahr 1777, geft. b. 28. 3an. 1840.

Er war zu Beglar geboren, mo fein Bater Reichetam= mergerichtsaffeffor mar, trat nach Bollenbung feiner Stubien auf ben Universitaten Marburg und Erlangen guerft als Prototollführer bei bem Stabtgerichte zu Erlangen in ben Staatsbienft und murbe balb barauf interimistischer Mubiteur und jugleich Referenbar bei ber Regierung in Bais reuth. Drei Jahre fpater, nachbem er gulest als Referens bar bei bem Rammergerichte in Berlin fungirt hatte, mablte ihn bie Ritterschaft bes Rreifes hamm zum ganbrathe. Rach erfolgter Abtretung ber Graffchaft Mart wurde er als Mitarbeiter gur Regierung in Potebam verfest, von wo er, nach mehreren tommiffarifden Befchaftigungen mabs rend ber Rriegsjahre, gum Rathe bei ber neu organifirten Regierung gu Arneberg im 3. 1816 beforbert wurbe. Gilf Sabre fpater erfolgte feine Berfegung gur Regierung in Duffelborf, wo ihn am obengenannten Tage ber Tob ereilte. - v. U. war ein burchaus bieberer und ebler Mann. Go freimuthig wie er in feinen Schriften und Bortragen mar, fo gurudhaltend mar er oft im gewöhnlichen Beben und nur feinen Freunden gab er fich gang, wie er fühlte und bachte. Der Ginn ber Gemeinnutigteit hatte ihn gang burchbrungen. Allen offentlichen Unternehmungen, bie ben Boblftanb gu . forbern verfprachen, trat er nach Rraften bei. Dit gleicher Innigfeit, wie ein Gingeborner, feffelte er fich an bie Scholle, worauf bas Schickfal ihn bingeftellt hatte. Ge bieg bei ibm nicht ubi bene, fonbern ubi officium, ibi patria. Dabei hatte er gewiffe Rarbinalprincipien fo mit fich ibentificirt, bag er nie von ihnen taffen tonntes bag er Bieles im Beben

barnach zu meffen gewohnt war. Freie geregelte Thatigfeit, To wie freie eble Entwidlung ber Rrafte, freien rechtlichen Befit und freie geregelte Schaltung über benfelben fah er als die Grundlagen alles Bohlfeyns an. Sebes Bervorrufen alter Feffeln war ihm verhaft. Gein Bahlfpruch nunquam retrorsum ftanb in feiner Seele, wie ihn feine fdriftftellerifchen Arbeiten an ber Stirn tragen. Muf biefen Grunblagen berubte fein ganges geiftiges Befen, feine gange Thatigkeit. Rand er einen Gegenstand, an bem er feine Rarbinatgrund-Rreund, er verfolgte ibn bis gur Ermubung, ja er fcheute es nicht, überlaftig ju werben, wenn er feinen, mit Enthu= fiasmus erfaßten, gemeinnutigen 3med bamit forbern tonnte. In biefem Sinne murben mehrere Berfe burch feine amtliche Thatigfeit ine Leben gerufen, bie ihm fur immer bas bankbare Unbenten feiner Mitburger gefichert haben. Wir führen aus feiner letten amtlichen Birtfamfeit nur an: ben Freihafen, ben Berfuchsgarten und bie ftebenbe Rheinbrucke bei Duffelborf. Die lettere hat er nicht mehr betreten, boch ließ er fich, ale ber Tobesftachel feinem Bergen ichon nahe war, noch hinfahren, um feiner Schopfung fur immer Lebes wohl zu fagen. Geine gablreichen fchriftstellerischen Arbeiten find faft alle bas Erzeugniß feiner Rarbinalgrunbfage. Gie find mit ber Beit und in ber Beit entstanben; ihre Bahrheis ten werben aber immer bauern. Benn er in feinem, ihm überaus theuern Baterlande jene Grundfage gefahrbet glaubte, bann feste er fich zum Schreibtifche, um fie gu verfechten. Go erfchien im 3. 1826 in ben Moglinschen Unnalen unb Spater befonbere abgebruckt (Berlin bei U. Ruder, 1827) feine Abhandlung über bie unbeschrankte Theilbarteit bes Bo= bene. Der Berfaffer fungirte gur Beit noch ale Rath bei ber Regierung in Urnsberg. Mehrfach murbe fcon bamals pon vielen abeligen Grundbefigern bie in ber Proving Beft= phalen von ben fogenannten Zwischenregierungen und burch bas preuß. Rulturedift vom 14. Cept. 1811 eingeführte freie Schaltung über bas Grundeigenthum angefochten. Dies fen Beftrebungen trat v. u. in ben Beg. Mit bem ebelften Freimuthe, ohne alles Stanbesvorurtheil und mit ben fcblas genbsten Grunben bewies er, bag jebe andere Befchrantung ber Theilbarteit bes Bobens außer ber aus ber Ratur ber Sache burch Ronturreng und Ertragewerth fich von felbft ergebenben bochft nachtheilig auf bie gandeskultur und ben allgemeinen Boblftand einwirken muffe. Bir magen es nicht, zu entscheiben, ob feine fraftigen Worte nublos verhallt, ober pon Borurtheilen und Stanbesintereffen übertont, ober

von hohern Ruckfichten überboten worben find, ale bie Mics bereinführung ber Untheilbarteit von ben Provinzialftanben beantragt wurde. v. u.'s Penfionirung wurde bamale bes abfichtigt, jeboch in eine Berfetung zur Regierung in Duffelborf umgeanbert. Geine erften in diefer neuen Stellung verfaßten Werke murben veranlagt burch bie noch nicht gum Abichluffe gekommenen Berhandlungen über bie Ginführung einer neuen Rommunalordnung in ber Rheinproving. Gie erichienen unter ben Titeln : "bie preuß. Stabteorbnung und bie frang. Rommunatordnung. Berlin 1829, bei Enstin," und "bie neueften Entwurfe zu einer Gemeinde=, Begirte= und Departementalordnung fur Frankreich. Roln 1830 bei Bachem." - Mis fpater mehrere Stabte fich bemubten, bie Mabl = und Schlachtsteuer mit ber Rlaffenfteuer zu pertaus fchen und ihre Thore wieber gang bem freien Berkehre gu offnen, fcrieb v. u. ein Wertchen ,über bie Borguge und Mangel ber inbirekten Besteuerung. Duffelborf 1831, bei Schaub," worin er bie fo vielfach behandelte Streitfrage gegen bie indirekten Steuern entschied. Baufige Ungriffe auf bas Burgerrecht ber Juben riefen nochmals feine fchrift. ftellerifche Thatigfeit hervor. Unter bem Titel : "Gegenbesmerkungen zu ber Schrift bes herrn geh. Dberregierunges rathe Streckfuß, über bas Berhaltniß ber Juden zu ben driftlichen Staaten. Dreeben 1833, bei Brimmer," erfchien fein lettes befonbere abgebrucktes Wert. Bang feinem ebeln Charafter und feinen Rarbinalgrunbfagen getreu, verfocht er mit bem größten Freimuthe bas Loos jenes intereffanten, aus Sahrhunderte langen Berfolgungen und Bebruckungen unter Bewahrung feiner großen geiftigen Unlagen glucklich bervorgetretenen Bolfes, welches feit ber Erlangung einer burgerlichen Geltung fast in allen Rachern ber Wiffenschaft und Runft wie burch feine Betriebfamkeit fich ausgezeichnet hat. - Gine Uebertragung von bes unfterblichen Montes=1 quieu's esprit des lois in unfere Sprache, mit zeitgemäßen Unmerkungen, haben wir vielleicht aus v. u.'s Rachlaffe zu erwarten. Unter ben vielen fleinern Abhandlungen fur bie Beitschriften, namentlich fur bie Jahrbucher ber Politik von Polit \*), fur die Nationalokonomie von Rau, ben weft= phalischen Unzeiger, die Provinzialblatter 2c., benen er fpater feine Thatigkeit vorzugeweise zuwandte, beben wir nur noch eine beraus: "uber bie naturlichen Grengen." Dit großer Beredtfamteit und Scharffinn legte ber Berfaffer bie von einigen eraltirten Rebnern ber parifer Rammern in Bebana

<sup>9)</sup> Deffen Blogt, f. im 16. Jahrg. bes R. Rett. G. 21.

ten nach bem Rheine wieber vorgeschobene franz. Grenze auf die Kamme ber Arbennen und Bogesen zurück, die Boleter trennend nach ihren ursprünglichen Ansiedelungen, Sprachen, Sitten und Gebräuchen, wie nach den Wasserscheiber ihrer Flüsse, welche als die natürlichsten und ersten Berkerrmittel den Transport der Lasten von Ort zu Ort zu erleichtern und keineswegs als todte Militärgrenzen zu veröden vom Schicksale bestimmt seven. So winder sich der edle Faden, von Freimuth und reinstem Patriotismus gesponnen, durch das ganze Leben des Freiherrn v. U., der nach dem Zeugnisse seiner Werke und dem Anerkenntnisse aller Gewährsmänner auf der Hohe der Wissenschaftlichen Bildung seiner Beit stand und dessen ausgezeichnete Wirksamkeit nicht in dem Maase erkannt wurde, wie sie es verdient hatte.

#### \* 47. Franz Bernold,

Altregierungerath, Mitglied bes Raffationegerichte gu St. Gallen ; geb. b. 6. Mai 1803, geft. gu Ballenftabt b. 29. Jan. 1840.

Mus angesehener Kamilie in Ballenftabt, einer alten Lanbstadt bes Rantons St. Gallens, geboren, genoß er einer trefflichen Erziehung und bezog nach vollendeten Gymnas fialftubien bie Universitaten Freiburg und Beibelberg, um fich jum Staatebienfte tuchtig ju machen. Balb nach feiner Rudfehr, nachbem er in feinem beimathlichen Rantone meh= rere untergeordnete Stellen bekleibet, murbe bem jungen Manne burch ben Rantonerath bas wichtige Umt bes Staates Schreibere übergeben (1831) und er 1835 burch biefe Beborbe zum Mitgliebe bes Regierungerathe ernannt. Aber nicht lange konnte er biefer bochften Beborbe bes Rantons feine Thatiateit wibmen; eine abzehrende Rrantheit, Die ihn an ben Rand bes Grabes führte und von ber er fich nie wieber gang erholte, binberte ihn febr in feinen Arbeiten und baneben machte fich Parteiung und ber in republifanis ichen Staaten fo beliebte Bechfel ber Beamten geltenb. Er wurde bei den periodischen Wiederwahlen nicht mehr in den Regierungerath gewählt, blieb jeboch Mitglied bis Raffas tionegerichte, in bem er ichon fruber gewirkt. Da fich feine Gefundheitsumftande tros ber ihm geworbenen Duge und Erholung immer verschlimmerten, gog er fich gang in ben Schoos feiner Familie nach Ballenftabt guruck, wo er unter ber liebevollen Pflege ber Geinen zu genesen hoffte. Allein vergebens; bas Uebel wurzelte zu tief in ihm. Er litt lange, und schwer, aber er ftarb fanft und rubig, beweint von feinen greifen Eltern, betrauert von feinen gabtreichen Freun=

ben und bem gangen Baterlanbe; bas von bem tuchtigen jungen Manne noch viel Gutes zu erwarten hatte. 23.'s Befinnung mar rein und ebel, rein ift fein Leben geblieben unter allen Gefahren, die auf ber Universitat bem Sunglinge broben und welche bie Stellung eines bobern Beamten mit fich bringt. In feinem Charafter war bas Gemuth por= berrichend. Ueber Alles gingen ihm fein Baterland und feine Freunde, an benen er mit unerschutterlicher Treue bing. Mochte er heiter ober wehmuthig gestimmt fenn, mochte ihn tiefer berühren, mas ba immer wollte, erft bann mar feine Freude vollkommen, erft bann fein Rummer gemilbert, wenn er feinen Freunden feine gange Seele offen barlegen konnte. Benn ihm nun, biefen iconen Gigenschaften feines Bergens und feinen mancherlei Renntniffen gegenüber, auch jener Grab felbstftanbiger Beiftestraft, Die bas Rechte in rechter Beise ergreift und eine eble Dannlichkeit in tuchtigem Birken bes urkundet, in etwas fehlte, fo mare boch biefer Mangel in anbern ale ben Beiten unruhiger Parteiung nicht fo fcbroff hervorgehoben worben und bie Redlichkeit feines Ginnes und feine Thatigfeit hatten, vereint mit gereifter Erfahrung, bei langerer Wirksamkeit gewiß viel Gutes gestiftet.

#### 48. Graf Karl Clam = Martinit,

t. t. Generalabjutant, wirkl. geh. Rath und Rammerer, Feldmarfhalllieutenant und Shef ber Militarfestion im Staatbrathe zu Bien, Großfreug und Ritter mehrerer Drben;

geb. ju Prag b. 23. Mai 1792, geft. b. 29. Jan. 1840 \*).

Graf Karl Clam-Martiniß war einer jener seltnen Abzedmmtinge machtiger Geschlechter, die es schon frühzeitig einsehen, daß Rang und Vermögen noch nicht hinreichen, um Kenntnisse und Bilbung zu ersehen und ohne ein anderes Verbienst zu Ehren und Würben zu befähigen. Wie allem Wissenschaftlichen, so besonders dem Studium der Rechte mit eifrigem Ernste ergeben, ward er bei diesen Vorbereiztungen für einen kunftigen friedlichen Veruf durch die Unzglücksperiode von 1809 überrascht und durch jenen Drang von innen, der für den Beruf kräftiger Geister so schnelle entscheibet, unter die Kahnen des Kinsky'schen Kreikorps gezogen. Der Brief, den der Iziährige Tüngling deswegen an seinen Vater schrieb, verdient es wohl, in allen disentzlichen Vlättern Desterreichs bekannt gemacht zu werden,

<sup>9)</sup> Rach ber Beilage gur leipziger allgem. Beitung 1840 , Rr. 42 und ber Beitung f. b. beutichen 20el, 1840 , Str. 20 u. 21.

benn es mar eine jener patriotifchen Manifestationen, wo Die Reber gum Schwerte wirb. Seine Beburt, feine Rennts niffe, gepaart mit ritterlichem Muthe auf bem Schlachtfelbe und besonnener Umficht im Rathe, verfesten ihn bald in eine hobere Sphare und ichon 1812 gehorte er zu ber vertrautern Umgebung bes Felbmarfchalls Furften von Chwarzenberg, ben er als Rlugelabjutant von ben eifigen Relbern Bolhy= niens burch bas befreite Deutschland bis nach Daris bealeis tete. Mancher wichtige Muftrag, ben er muthig vollführte, manche pertraute Sendung, die er mit Sakt und Rlugheit vollzog, bezeugten jene Gigenschaften, bie feine Sahre und feinen Birtungefreis überragten, und erwarben ibm ben Borgug, mit bem Felbmarichalllicutenant Roller 3) ben be= mungenen Riefen bes Jahrhunberts in bas Gril nach Giba gu führen und fpater ben Berhandlungen bes Biener Ron= greffes beigezogen zu werben. Durch Bort, That und Schrift als einer ber tuchtigften Militare erfannt, batte er mabrend bes Rongreffes und auch nach ganglich wieder bergeftelltem Frieben vielfache Belegenheit, auch fein biploma= tifches Zalent immer mehr zu entwickeln, befonbere bei fei= nen wieberholten Genbungen nach Rugland, wo er fich bas Mobimollen Alexanders, wie fpater bes Raifers Difolaus, in gleichem Magfe erwarb, leiber aber auch bort in feinen reaftionaren Tenbengen beftartt murbe. 3m December 1830 zum General beforbert und vom aftiven Dienfte gur Berg menbung bei ber militarifchen Centralbehorbe bem Soffricass rathe zugetheilt, ward er balb barauf gu biplomatifchen Miffionen ber wichtigften Art verwenbet und ber Erfolg, mit welchem er befonders in Berlin bie Berbindung acaen bie in Deutschland fo machtig fich regenden Unforberungen bes Kortidrittes zu erzielen und zu befestigen mußte, zeugte am beften fur bie Richtung feiner politifchen Gefinnung und ficherte ibm vollen Unfpruch auf bie Gunft bes berühmten Staatsmannes, welcher Defterreiche Gefchick feit einem Bier= teljahrhunberte leitet. 3m 3. 1835, gleich nach ber Thronbeffeigung bes Raifere Rerbinand, ward er zu beffen Genes? ralabjutanten und balb barauf gum Chef ber Militarfettion im Staaterathe ernannt, ein Poften, ber ihm, wenn auch ohne biefen Titel, boch fattifch bie Dacht eines Rriegeminis frere verlieb. 3m 3. 1837 jum Feldmarschallfieutenant ers hoben, vereinigte er mit biefer Burbe bie boben gunftionen im Staaterathe und ben Dienft um bie Perfon bes Monars Bas er als Chef bes Militarmefens fur bie Urmce

\*) Who we Editor as labeling draw, Second Bear, an

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 4. Jahrg. bee D. Rett. G. 478.

gethan, wird allgemein bankenb anerkannt. Ihm bankt ber größere Theil bes ofterr. Deeres feine elegantere und zwects maßigere Uniformirung, fo wie fammtliche Subalternoffian ciere bie Erhohung ihrer fruher ziemlich fchmal gugemeffenen Bage. Durch ibn murben nicht allein bie Rabnrichschargen ber Infanterie aufgehoben, fondern, mas am wichtigften ift, auch bie willführliche Unwendung ber Stockftreiche abgeichafft. Streng in ber Erfüllung eigner Pflichten, forberte er biefe auch von Unbern, ohne Unterschied ber Verson und bes Ranges. Glubend fur bie Ehre feines Stanbes, fuchte er biefe burch Berbreitung eines hobern Grades miffenschaft: licher Bilbung unter bem Officierforpe noch ju fteigern und ging in feinem Gifer fur bie Officiersehre fo weit, jenen bes wiener Burgermilitars bie Muszeichnung bes golbnen Portepee entziehen zu wollen, mas zwar ber geaußerten unwilligen Stimmung unter ber gefammten Burgermilig wegen unter= blieb, ihm aber bas Mifwollen jenes Rorps zuzog. Ueber= haupt ging ihm bie Militarebre über alle Rebenruckfichten, mas er auch feinen Stanbesgenoffen gegenüber bemahrte, bie es ibm lange nicht verzeihen konnten, bag er bas frubere Protettionsmefen gegen abelige Militars bebeutend beschrantte. Bon foldem Ginfluffe auf ben Fürften Metternich und mit biefem ftete fo Sand in Sand gebend, bag er von biefem unverhohlen als Mitleiter für die Begenwart und Rachfolger für bie Butunft bezeichnet murbe, hatte er bei einer andern Unschauungsweise und Auffassung ber Zeitbedurfnisse für Defterreich und Deutschland eine beffere Beftaltung bes geis ftigen Bolfewohle zu erzielen vermocht. Beflagen wir auch biefe Gefinnung, fo burfen wir fie boch nicht richten, benn fie mar bie Folge ber Ueberzeugung eines auch von feinen Gegnern als ftreng rechtlich erkannten Mannes, ber Arifto= Erat nicht aus perfonlichem Intereffe, fondern beswegen war, weil er feinen Stand und beffen ungeschmalerte Prarogative als ben gur Bufammenhaltung bes Staatsgebaubes noths wendigen Schlufftein betrachtete und fo in ben Grrthum berjenigen verfiel, bie in bem Regenten nur ben erften Gbelmann feben, fur bas Bolt aber nur große Pflichten unb fleine Rechte haben. Richt minber achtungswerth als biefe Berfolgung bes fur recht gehaltenen Biels machte ihn bas ungefcheute Betenntnig biefer Gefinnung; weit entfernt von jener Rotetterie mit ber offentlichen Meinung, bie gum Scheine nur gewährt, um in Birflichfeit befto ficherer nebe men gu tonnen, und hoffnungen eben fo leicht erregt, als. bitter enttauscht, verschmabte Graf Clam jebe Dasfirung feiner politischen Gefinnung eben fo febr, als er alles wirt-

lich Gute, bas mit biefer nicht follibirte, mit ber umficht bes klugen Stagtsmannes zu forbern fuchte und ftets Runft und Biffenschaft anerkennend ehrte, wo immer er fie fanb. Much als Dbrigfeit betrachtlicher Buter verlor er ben Boblftand feiner Unterthanen nie aus ben Augen und fuchte biefen, trop feiner vielbeschaftigten Stellung, burch ftrenge ueberwachung bes anderer Orten nur allzu haufigen Beam= tenunfuge nach Rraften zu mahren. Dit ber ftrenaften Reb= lichfeit bes Charafters verband er bie Tugenden bes Privatmannes und Ramilienvaters gegen feine Battin, eine geb. Laby Builford, mit welcher er fich im 3. 1821 vermablte, und feine aus biefer Che entfproffenen Rinder, beren Schmerz bie Gute bes Raifere burch ein troftendes Sandbillet eben fo ehrte, wie die allgemeine Theilnahme aller Derjenigen, wels de es mußten, mit welcher aufopfernden Bingebung ber eble Berblichene feinem hoben Berufe zu genügen fuchte und fur Die eine Schattenseite burch jene gahlreichen Bichtpuntte ent= Schabigte, die feinem Beben und Birfen einen ber ehrenvolls ften Plate unter ben Beitgenoffen fichern. - Gein Begrab. niß mar hochft glangenb; es folgten, außer einer überaus gabireichen Begleitung von hohen Staatsbeamten, feche Ergbergoge, mehr ale 70 Benerale und ein unabsehbarer Bua von Stabe : und Dberofficieren aller Baffengattungen und Grade. Der Pring Guftav v. Bafa führte ben Leichenzug. - Wenn auch fein felbftftanbiges Bert, fo find boch mehs rere gebiegene Muffate von ihm erschienen.

#### 49. Joh. Rarl Gottl. v. Nostig-Sankenborf,

f. preus. Rammerherr und Ritter, Erb ., Lehn . und Gerichteberr auf Biefa, Thiemendorf, Arnedorf und Gilberedorf (Laufis), auch Gefchlechtefenior derer v. Roftis;

geb. b. 9. Gept. 1754, geft. b. 30. 3an. 1840 \*).

Der Verstorbene warb im herrschaftlichen Schlosse zu Wiesa geboren. Sein Bater war Joh. heinr. Gottstr. von Rostig: Jankenborf, k. preuß. Rittmeister ber schweren Kasvallerie, Erbs, Lehns und Gerichtsherr auf Wiesa und Thiesmenborf, und seine Mutter, Johanne Elisabeth geb. v. Nosstig aus bem Hause GroßsLeichnam. Er erhielt burch hausslehrer wissenschaftlichen Unterricht, bis er, Behufe weiterer geistiger Bildung, bem Gymnassum zu Bubissin übergeben ward. Hier blieb er, bis er bie Universität Wittenberg besagg, bie er später mit ber Universität Leipzig vertauschte,

<sup>7</sup> R. Lauf. Magar 1840. 4. Haft.

fich an beiben Sochichulen bem Stubium ber Rechte mibs menb. Rachbem er, von ber Sochschule gurudgefehrt, bie burch ben am 26. Juli 1772 erfolgten Tob feines Baters auf ibn vererbten Buter Biefa und Thiemenborf an feine Mutter vertauft, bafur aber bie Guter Bilta, Bohre und Scheibe burch Rauf an fich gebracht hatte, vermablte er fich am 30. Sept. 1777 mit Johanne Cophie Dorothee p. Ros ftis aus bem Saufe Rothauslig (geft. b. 18. 3an. 1788). Diefe eheliche Berbindung murbe mit fieben Rinbern gefegnet. von welchen nur noch leben: Friederife Glifabeth, vermablt mit Rarl Gottlob Erbmann v. Wiebebach, E. Rreisbeputirs ten, Erbe, Behne und Berichteberrn auf Putichlau und Mulchau. und Marianne Gleonore, Witme bes t. fachf. Umtehaupt= manns bes leipziger Rreifes, Dtto Beinrich Schweibold von Schlegel, Erb =, Lehn = und Gerichtsberrn auf Imnis bei Leipzia. Mis feine Mutter am 20. Jan. 1794 ftarb, fiel ibm ale Erbtheil Biefa und Thiemendorf nun gu, und gu Unfang biefes Sahrhunberts erfaufte er bas But Beerberg bei Martliffa und lebte von ba an balb in Urneborf, balb in Biefa, balb in Beerberg. Bon feinem Bater mar er bereits in feinen Rinbesjahren auf die Johanniter-Rommenbe Suplingenburg im Braunschweigischen eingetragen morben und ale biefer geiftliche Orben ber St. Johanniterritter auf. gehoben worben war, marb ibm von bem Ronige ber neu errichtete St. Johanniterorben zu Theil und er zu beffen Ritter ernannt. Ueberbies mar er anfanglich f. polnischer Rammerherr, als aber bas Ronigreich Polen aufgehoben worben, warb er jum f. preuß. Kammerherrn ernannt. Um 31. Juli 1820 vermablte er fich jum zweiten Dale und gwar mit Chriftiane Dorothea Arellilie. Satten auch bie Beiten allgemeiner Roth ibm namhafte Berlufte bereitet, fo unterließ er bennoch nicht, aus eigner freier Entschliegung, noch große Opfer zu bringen fur Rirchen, Schulen, für Urme und Rothleibende feiner und anderer Gemeinden. Das er in biefer binficht gethan bat, fichert feinem Ramen bis auf bie fpateften Beiten bas ehrenvollfte Unbenten. Rur beffere, zweckmäßige Schuleinrichtungen find namentlich von ihm fehr reichtiche Spenben gemacht worben und nicht genug gu ruhmen ift bie burch ihn bewirkte Trennung ber fruber verbunden gewesenen Schulen Biefa und Thiemendorf und bie Unftellung eines eignen Behrers zu Biefa. Bu Balbau hat er ein Gemeindehaus erbaut und fur die Armen Legate ausgesest. Daffelbe, mas bort von ihm gefchah, bat er reichlich fur die Rothleidenden feiner übrigen Guter, vorzug. lich in Arneborf, Silbereborf, Thiemenborf und Biefa ge-

than. Ueberall, wo er fich zum Wirken vom Sochften befons bers berufen fah, errichtete er gum Boble ber bebrangten Rachften Gemeinbehaufer, bebachte reichlich bie Schul = und Urmenkaffen mit wohlthatigen Gpenben und Legaten und ließ feinen ber Urmen und Rothleibenben, welche fich mahs rend feines langen lebens aller Orten an ihn manbten, wenn er fie ber gewünschten Sabe wurdig und wirklich bedurftig fand, unbegabt von fich geben. Go hat er viele Thras nen getrodinet, vielen Rummer gestillt. Gold' ein mohle thatiges Balten konnte feinem Ronige nicht verborgen bleis ben, barum fcmucte er ihn mit bem rothen Molerorben britter Rlaffe ale Unertennung feiner großen Berbienfte um bas Bohl ber leibenben Menschheit. Bon Bergen fromm und gottesfürchtig wohnte er bem offentlichen Gottesbienfte fleißig bei, fo lange bies irgend feine Befundheit guließ, und auch babeim hielt er feine haustiche Unbacht. In feinem hoben Alter fuchte er fich immer mehr ber irbifchen Gorgen zu entfchlagen, verfaufte feine entfernten Befigungen, übers ließ feiner alteften Tochter 1818 Wiefa mit Thiemenborf, fo wie Urneborf und Silbereborf feinem Entelfohne, bem et übrigens fehnlich munichte feinen Ramen und fein Bappen verlieben gu feben, welchen Bunfch benn auch ber Ronig im 3. 1834 erfullte. Im vollen Befige feiner geiftigen Rrafte und fo weit es nur irgend in feinen Jahren von ber Ror= perfraft gehofft werben fann, auch biefer, mar er felbft am 29. Jan. b. J. noch und er wibmete einen guten Theil biefes Tages bem ihm hochft erfreulichen Briefwechfel mit ben verehrten Seinigen in Dutschlau. Da warb er auf eine mal Abende zwischen 5 und 6 Uhr vom Schlagfluffe getrofs fen und zwar fo, bag er fich nicht mehr bewegen tonnte, auch ber Sprache beraubt war, bennoch aber anfanglich noch Beichen gab, wie er ben Inhalt ber Rebe von ben fcmerge lich erariffenen Geinen noch vernehme. Db nun gleich von Seiten bes fcnell berbeigeeilten Argtes alles gefchab, um einem balbigen betrubenden Musgange biefes Leibens porgus beugen, fo war bennoch menschliche Gulfe vergeblich.

#### Dr. Helfer, painted a beet to 50. Raturforscher; The Design of the Party of the

geb. ..... geft. auf einer ber andamanifden Infeln im bengutlichen Meerbufen b. 31. San: 1840 \*).

Die Raturwiffenschaften im Allgemeinen und bie britis fche Regierung insbesonbere haben einen großen Berluft burch

ting attantant out

Deilage jur allgem. Beitung 1840, Dr. 170;

ben gewaltfamen Sob biefes Naturforfders erlitten. Diefer Fuhne Reisende (ein Defterreicher von Geburt) fam mit feis ner eben fo ausgezeichneten Gattin, einer beutichen Abeligen, por einigen Sahren burch Sprien und ben Cuphrat berab. auf einem ber Dampfichiffe unter Dberft Cheenen. Das Dampfboot icheiterte und faum retteten unfere Reifenben ihre fleinen Sabfeligfeiten. Gie glaubten fich wieber ge= fichert, als fie am Sage nach bem Schiffbruche entbedten. bag zwei Mitreifenbe, bie fich fur inbifde Pringen ausgeges ben hatten, mit ihrer gangen Baarichaft fich bavon gemacht hatten. Durch Bulfe ber Englander in Bafforah und Bus fdir erreichten unfere Reifenben Bombay, enblich Ralkutta. Sier bekleibete S. eine paffenbe Stelle, bis ibn bie Regies rung ersuchte, die ben Birmanen abgenommenen, fast unbes fannten Banberftreden in ber oftlichen Ban von Bengalen ale Raturforicher zu bereifen. In jenen Gegenben hat fich 5. feit bem Sahre 1837 aufgehalten. Er und feine Gattin burchzogen bie wilben Strecken von Tenafferim und manche fcone Musbeute in mineralogifder und geologifder Beries bung haben wir S. gu verbanten, mahrend bie Botanit mit Bergnugen bie unermubliche Thatigkeit feiner fenntnifreichen Gattin ehren wird. Und biefer verbienftvolle Mann fand in ber vollen Rraft feines Lebens ein tragifches Enbe. Bu Uns fang biefes Sahres beftieg er ein fleines, von ber Regierung zu biefem 3mede bestimmtes Schiff, bie Ratharine, um ben Archipel von Mergui, bie Nicobar und Andamaneninfeln als Raturforicher zu befuchen. Auf einer ber Andamanen ging S. berichiebene Dale ans Cand und fuchte bie wilben Bewohner burch Eleine Gefchente gu feinen Gunften gu ftima men. Alles fchien gut von Statten ju geben. Um 31. San. betrat er in Begleitung von ganglich unbewaffneten Matros fen bas Band; balb fah man vom Bord ber Ratharine aus, bağ ein Sauptling wie gewöhnlich auf freundliche Beife fich ihm naherte. Aber ploglid entstand ein Barm; bas Boot, in welchem S. ans Canb gefahren war, wurde umgeworfen und biefer Reifenbe, wie feine Begleiter, fuchten fich burch Schwimmen zu retten. Gin ganger Saufen ber unbanbigen Insulaner ftand am Ufer; fie fcoffen ihre Pfeile auf Die Ungludlichen ab. Gin Pfeil traf D. an ben Ropf; er fant augenblicklich und murbe nicht mehr gefehn. with the carried all the carried on

memory improved at the beauty, that he only it shall be a supplied but a state of the supplied but a supplied but a state of the supplied but

#### \* 51. Joseph v. Ugschneiber,

2. baier, geh. Rath, Ritter bes Civilverdienftorbens ber baier. Rrone, ju Munchen;

geb. b. 2. Mary 1763, geft. b. 31. San. 1840.

v. u., ber Sohn eines Landwirthes gu Rieben am Staffelfee in Dberbaiern, mar einer ber eblen Manner, beffen Rame nicht bloß in ber Gefchichte Baierns, fonbern auch in ber Geschichte ber Erfindungen mit Muszeichnung genannt werden und beffen raftlofes, uneigennugiges Birten fur Munchen und Baiern gewiß im gefegneten Unbenten bleiben wirb. Durch ben Bruber feiner Mutter, Unbra, welcher bei ber herzogin Maria Unna in Munchen Bahlmeifter war und ihres besondern Bertrauens genoß, murde ihm guerft bie Laufbahn eroffnet, welche er mit fo großem Ruhme vollen= bete. Der junge Reffe tam zu bem Dheime nach Munchen, besuchte die lateinischen Schulen und wurde bann in bas von ber Herzogin gepflegte Rabettenkorps aufgenommen und von ihr als Geheimschreiber in ben überaus wichtigen Berhand= lungen gebraucht, welche Baierns Gelbststanbigkeit gegen bie Unfpruche Defterreiche im J. 1778 nach bem Tobe bee Churfürsten Maximilian Joseph III. betrafen und welche bie pa= triotifch gefinnte Frau inegeheim, gegen ben Willen bes Defterreich gang ergebenen neuen Erbfolgers, bes Churfurften Rart Theodor, mit Friedrich bem Großen von Preugen führte. Der Erfolg fronte bie Unterhandlung; Baierns Selbstiftandigfeit murbe, wenn auch mit bem Berlufte eines Theiles, bes fogenannten Innviertels, im Tefchner Frieden gludlich gerettet; in bem jungen v. U. aber erwachte burch Die Bekanntschaft mit ben Gesinnungen Friedrich's eine folche Begeifterung fur ben großen Ronig, bag er mit einigen gleichgefinnten Junglingen feines Alters ben Entschluß faßte, beimlich aus dem Radettenkorps zu ihm zu entfliehen. Allein fie waren nur bis Freifing gekommen, als fie fcon mabrend bes Frubstückens bort von ben nachgeschickten Dienern überrafcht und nach Munchen guruckgebracht murben. Darauf befuchte v. U. gu feiner Musbilbung bie Universitat Ingol. ftadt, von welcher er im Sahre 1783 mit ber Burbe eines Dottors der Philosophie gurudtehrte und fogleich als Repetitor der Mathematik und Physik und als Lehrer der Ras meralwiffenschaften an ber bamale, fatt bes aufgehobenen Rabettentorpe, unter Ginfluß und Unterftugung ber Bergogin neu organifirten Militaratabemie angestellt wurde; jugleich übertrug fie ihm bie Bermaltung ber Meierei Schwaiganger

im baierifchen Dberlande, woburch er allmalig eine große Reigung fur die Bandwirthschaft gewann, die fich immer mehr fteigerte und ber er bis an bas Enbe feines Lebens treu blieb. Die Berwicklung in bie Febbe ber Illuminaten mar beinahe Urfache, bag er fein Baterland verließ; er mar ans fangs von ber Gefellichaft gewonnen, jeboch als man Unbils liges von ihm verlangte, wieber aus berfetben gefchieben; inbeffen wurden bie Plane ber Gefellichaft felbft von Friebrich bem Großen ber Bergogin Maria Unna als gefährlich gefdilbert; fie argwohnte, bag auch ihr Schugling v. u. berfelben angehore, brangte ihn mit Fragen und er geftand, was er wußte. Schon waren burch Unbere abnliche Bes ftanbniffe gemacht. Darauf begannen bie Berfolgungen ber Illuminaten und v. U.'s Rame wurde burch Freunde und Feinde in Deutschland vielfach genannt, gepriefen und gesichmaht. Er glaubte fich felbft nicht vor ber Berfolgung ficher; feine Feinde konnten, obgleich er jener Gefellichaft foon entfagt hatte, leicht bie Gelegenheit, ihm ju ichaben, ergreifen, er fuhlte fich gebruct; fein Dheim war im Ges fangniffe auf Befehl Rart Theobors, ber jene patriotifchen Manner mit Berbannung ober Rerfer beftrafte, welche Baierns Selbstftanbigfeit gegen Defterreich mit Bort und Schrift gu vertheibigen gewagt hatten, und fo mar v. U. entschloffen, Baiern zu verlaffen und fich in bie Dienfte Friedrichs von Preugen zu begeben. Die Bergogin jeboch, feine treue Bons nerin, ahnte feine Abficht, erhielt ben aufftrebenben jungen Mann feinem Baterlanbe und verschaffte ihm im 3. 1784 bie bei ber bamaligen Ginrichtung bebeutenbe Stelle eines durfürftlichen hoffammerrathes mit Gis und Stimme. Das burch murbe er aufe Reue und noch inniger ben Gegenftans ben ber Staatswiffenschaft, bes Banbels und ber Technit zugewendet, benen er von nun an feine gange Kraft und forbernde Theilnahme wibmete, feine Kenntniffe nach allen Seiten hin erweiterte und sich bas allgemeine Butrauen ermarb. Er wirkte vorzüglich thatig gur Rultur bes Donau= moofes, bie ber Churfurft angeordner hatte, woruber biefer ihm feine gange Bufriedenheit ju ertennen gab, bag v. u. es magen zu burfen glaubte, um bie Befreiung feines Dheims ju bitten. Diefes erlangte er jeboch nicht. Balb barauf schlichtete er im Auftrage bes Churfurften bie entstanbenen Frrungen mit Salzburg und Berchtesgaben, in Bezug auf bie baierischen Salinen; berichtigte bie baier. Salinen Balb= grenzen in jenen beiden ganbern und leitete bie wichtige Un= terhandlung mit ber Probstei Berchtesgaben, über welches Lanblein er eine Karte aufnahm, nach welcher bie bedeutenofte

Saline zu Berg mit Pfanne und Balb an Baiern überging, im 3. 1795. Er blieb ale baierifcher Gefchaftetrager und Salinenabminiftrator in jenem Rurftenthume, mo er bis gum Sahre 1798 fehr umfichtig und thatig gum Bortheile Baierns in Verbesserung ber Salinen, bes Salzbergbaues und bes Subwesens wirkend blieb. Der Nachfolger Karl Theobore, Maximilian Sofeph \*), ehrte ibn mit gleichem Bertrauen, ernannte ibn am 23. April 1799 gu einem ber fieben Direktoren bei ber neu errichteten General-Banbesbis rettion (Direktion ber Mauth= und Rommerzbeputation) und bann schon am 8. Juni zum geheimen Referendar im Rinanzminifterium, gunachft in lanbftanbifchen Ungelegenheis ten ober ben fogenannten ganbichaftefachen. Gein erftes Befcaft in feiner neuen Stellung war bie fdwierige Unterfudung und Darftellung bes gerrutteten Finangguftanbes, ben er bem Churfürsten und ben Miniftern gewiffenhaft enthullte und ber von ber Art mar, bag man bis bahin weber ben wirklichen Stand ber Staateschulben, noch ben Ertrag ber Staatseinnahmen fannte. Diefer traurige Buftanb murbe Hlar zu einer Beit, ba ber Rrieg brohte, bas baierifche Deer vernachlässigt und eine bedeutende Rriegskontribution noch nicht bezahlt war. Die erfolgreichen Umgestaltungen im In-nern begannen mit großer Umficht und Rraft; v. u. ftanb mit an ber Spice ber thatigften und einfichtevollften Manner bes Staates und feine Entschluffe gehorten mit zu ben ums faffenbften, weil er bie gange Lage bes Staates fannte, fein Baterland innig liebte und bie Bufunft burchschaute. Um 5. Det. 1799 brachte er mit ben Stanben bee Bergogthums Reuburg ben fogenannten Deputationsabschluß zu Stanbe. mobei er im Ginne ber neuen Regierung bie Grundfage ent= widelte und geltend machte, wie fie bie Beitverhaltniffe forberten. Da biefe Grundfate aber mit bem bieberigen Berfahren fo gang im Wiberspruche stanben, manche Bortheile ber bieber bevorrechteten Stanbe gefahrbeten und fie vors züglich von v. U. auszugeben schienen, obgleich er nur als Organ bes Landesfürften handelte, fo wendete fich gegen ihn perfonlich ber haß berfelben und es wuchs bie Bahl feiner Gegner; er wurde als Revolutionar und Sakobiner verbach= tiat, ber alle bestehenden Berhaltniffe und Formen umgus fturgen trachte; ja man verbreitete bas Berucht, er ftebe in Berbinbung mit ben frangofischen Gewalthabern; fuche Gubbeutschland in eine Republik umzuwandeln und fen bereits jum Prafibenten biefer auserfeben. Die Bormurfe, Unklagen

<sup>&</sup>quot;) Deffen Biogr. f. im 3. Jahrg, bes D. Retr. G. 968.

und Berleumbungen hauften fich, man taufchte ben eblen Churfürften und v. U. murbe am 10. Juni 1801 entlaffen. Bon nun an betrat er eine neue Laufbahn, die er raftlos thatig verfolgte; er wollte als Menfch, als Burger wirken. ba er nicht mehr ale Beamter wirken fonnte. Mit Feuereifer ergriff er Mues, was ben Aufschwung ber Rultur in Baiern forbern, mas feinen Mitburgern nublich werben konnte. Sein thatiger Beif umfaßte bas gange Bebiet inbuftrieller Beftrebungen, Erfindungen, Berbefferungen und Unmenbung gen; ftete zeigte er fich unternehmend, ohne Gigennus, mann= lich entschlossen. Aber er wollte nur vorzugeweise ichaffen, Unbere lehren, wie es moglich fen, biefes und jenes mit Bortheil in Baiern angulegen und zu betreiben; er felbft hatte von allen feinen Schopfungen wenig Bortheil und Rugen; bie Summen, welche er auf die fostsvieliaften Berfuche wenbete, bis ein gludliches Resultat erzielt murbe, überwogen haufig bie fur mehrere Sahre zu erwartenben Ginnahmen. Buerft grunbete er eine Lebermanufaktur in Munchen, die in furger Beit trefflich gedieh und jest noch in vollem Betriebe fteht. Beit wichtiger und erfolgreicher mar feine Berbindung mit Reichenbach\*), Liebherr und Frauen= hofer \*\*). Georg Reichenbach, Artilleriehauptmann, mar auf ben Antrag des Grafen Rumford, unterstütt von Karl Theos bor, gur weitern Musbilbung nach England gegangen, hatte bort bie großen Bereftatten gur Berfertigung mathematifcher Inftrumente gefeben und nach feiner Buructeunft ben Ents fcbluß gefaßt, eine abnliche in Baiern zu grunden, wozu er fich mit bem tuchtigen Uhrmacher und Dechanifer Joseph Liebherr, einem einfachen fcblichten Danne, verband, ber fcon eine Bereftatte in Dunchen hatte. Bon biefen murbe v. U. eingelaben, er moge fich ihnen anschließen, ihrer tleis nen Werkstätte eine großere Ausbehnung geben und ein orbent= liches Inftitut gur Berfertigung allerlei großer und fleiner Instrumente grunden, nach bem Mufter berer in England. Und er, ber bie Rublichkeit bes Unternehmens fogleich er= Kannte und hoffte, bag aus biefer Unftalt einft tuchtige De= chanifer für Baiern hervorgeben konnten, fcbloß fich bem Unternehmen an, ber Gefellichaftevertrag tam am 20. Mug. 1804 gu Stanbe und bas Inftitut: "Reichenbach, v. Ubs fcneiber und Liebherr" begann feine Gefchafte mit großer Thatigfeit. Diefe Unftalt, neben und mit welcher bas optis fche Inftitut anfange bestand, bann felbstftanbig fich ablofte,

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 4. Jahrg, bes N. Retr. S. 900.

war bas liebste Pflegefind, bem v. U. von allen feinen Scho: pfungen bie lebenbigfte, innigfte Theilnahme zuwenbete, bas er tros Reib und haß zu erhalten ftrebte und unter manderlei Unfallen und manchem Wechsel glucklich erhielt. Durch feine Ausbauer murben bie vielen und großen Sinderniffe be= fiegt, die fich anfangs bem Unternehmen entgegenftellten; aber es gehorte v. U.'s gange Thatigfeit bagu, bie Berlegenheiten ju befiegen, befondere als es fich barum handelte, die aftros nomischen Inftrumente zugleich mit optischen zu verseben. Er felbit machte Reifen, um die Optifer, welche ber Ruf als ausgezeichnet fcbilberte, in ihrer Beimath und in ihren Bertftatten aufzusuchen. In Genf fand er ben Glasschmels ger Guinand, ber fruher brauchbares Flintglas erzeugte. Mit biefem unfichern Praktiker und bem gefchickten Glas-Schleifer Riggl begann er in Benediftbeuern bie optifche Uns ftalt; ber Unfang mar flein und unscheinbar, aber bie Beharrlichkeit führte allmalig jum Biele, befonbers nachbem Fraunhofer, ber Schueling v. u.'s, in bie Unftalt aufgenommen mar, ber burch feine herrlichen gelungenen Berfuche bie Welt in Erftaunen feste. Rachbem Riggl aus bem Institute getreten mar, ward bie optische Unstalt, bieber nur eine Abtheilung bes mechanischen, getrennt, selbstftanbig in Benebiktbeuern eingerichtet und am 7. Febr. 1809 ber Ges fellichaftevertrag zwischen v. Uhichneiber, Reichenbach und Fraunhofer gefchloffen. Diefe Bertftatte murbe bie Dflang= foule, aus welcher tuchtige Runftler hervorgingen, die bann fich in verschiedenen ganbern burch Guropa niederliegen. 2018 3wietracht, haß und Reid ber Feinde bas ichone Inftitut ju gerftoren und aufzulofen brobten, bot v. U. all' fein Un= feben und Bermogen auf, es zu erhalten; er mar ber Mittel= und haltpunkt ber herrlichen Unftalt. 3m 3. 1814 trat Reichenbach aus berfelben und hielt feine eigne mechanische Wertstätte für fich, bie bann im 3. 1820 an Ertl überging. v. u. führte bas optische Inftitut mit Fraunhofer allein fort und feste bann biefem fruh bahingeschiebenen Freunde, ben ihm Feinde, jeboch nur auf furge Beit, abzuwenden ge= fucht hatten, ein ehrendes Denemal in Stein und Schrift. um ben Fortbestand ber herrlichen Unftalt auch fur bie Bus tunft zu fichern, übergab fie v. u. im 3. 1839 endlich an bie herren Georg Merg, Optifus, und Joseph Mahler, Mechanitus, die Schwicgersohne Liebherrs. Bahrend fic biefe Unftalt fo herrlich entwickelte, war v. U. bereits wieber im 3. 1807 in ben offentlichen Staatsbienft berufen worben, ba man feine Kahigkeiten kannte und fie wieber zu wurdigen verstand. Der Ronig Maximilian Joseph ernannte ihn jum

gebeimen Rinangreferenbar und Generalabminiftrator ber Ga= linen, gerade zu einer Beit, als bie Regierung, in großer Rinangverlegenheit megen ber beständigen toftfpieligen Rriege, biefelben verpachten wollte. v. u. fprach und wirkte mit ber gangen Energie feines Beiftes bagegen und zeigte mit schlagenber Beredifamteit bie Bortheile, welche Baiern aus bem erhohten und geordneten Betriebe feiner Galinen gieben konnte, zumal es im Beften von Deutschland bamals feine anbern Salzwerte gab und Burtemberg, Baben und bie Schweiz ihren Bedarf einzig aus Baiern bezogen. Die Bermehrung und Erhöhung bes Betriebes ber Salzwerfe fchien alfo reichlich zu lohnen und v. U. brachte es babin, bag bie neue Galine in Rofenheim erbaut murbe; bie Regierung konnte bas in ber Gegend vorhandene Bolg auf feine Beife beffer benugen. Reichenbach, ber burch v. U.'s Ginfluß aus bem Militar: in ben Civilbienft als Salinenrath übertrat, führte bie Solenhebung und Solenleitung mit einer Sichers heit und Ruhnheit aus, bie feinen Ramen burch gang Gu-ropa beruhmt machte. v. U. bewies bei ber Ausfuhrung bes Wertes eine fast beispiellofe Thatigfeit, ba von ber schnellen Bollenbung beffelben bas Meifte abhing; aber wie er fich felbft feine Ruhe gonnte, fo brangte unb trieb er auch Unbere; feine Gewohnheit, feine Bequemlichfeit wurde gefcont. Die Benugfamteit, Thatigfeit, ber Gifer und bie Musbauer, bie ihn befeelten, follten auch feine Umgebung theilen. Raum war bas fcone Bert vollendet, als ber Rrieg vom 3. 1809 bemfelben Gefahr brohte. Der Ginfall ber Defterreicher, bes fonbers ber Tiroler in jene Wegenb, tonnte bas Begonnene leicht vernichten; v. U. felbft fcmebte in großer Gefahr: bie Tiroler hatten einen Preis auf feinen Ropf gefest, weil er fie in einer eignen Proflamation gur Dronung guruckrief und thatig gur Unterbruckung bes Mufftanbes wirfte. Bei bem gludlichen Bange bes Rrieges murben bie ofterr. Gali= nen von den Frangosen verwaltet und für die baierischen ber Abfat beschrantt, woburch ben Staatseinfunften ein Musfall brobte, ben man bamale nicht leicht beden fonnte und v. U., bem bie Gache feines Baterlanbes ernftlich am Bergen lag, fuchte bie Ungelegenheit fchnell und gluctlich zu wenben. Rachbem er feinen Entschluß reiflich gefaßt, reifte er, ohne vorher nach Munchen zu gehen und hier die toftbare Beit mit Erklarungen, Mahnen u. bgl. hinzubringen, ohne Daß und Bollmacht eilig nach Bien und begann mit ber frang. Generalintenbantur ber Armee bie Unterhanblungen wegen Baierns gefährbeter Galinen und es gludte ihm, einen vor= theilhaften Bertrag abzuschließen. Als er voll Freude bar-

über nach Munchen zurückfehrte, empfing ihn aber bas bas malige Ministerium mit Bormurfen und weigerte fich, ben Bertrag zu genehmigen. Lange Beit erichopfte er fich bers geblich mit Borftellungen, bis er endlich bewirkte, bag man wiber Willen billigte, was er in guter Absicht und mit Gin= ficht gethan. — Eine ber fconften Unstalten, bie er in Baiern ins Leben rief, mar jene gur herstellung bee Grunds fatafters. Die Ibee, bie gange Grundsteuer burch Bermef= jung, Bonitirung, Liquibirung und daraus hervorgehende Ratastrirung zu bestimmen und zu ordnen, beschäftigte ihn lange (ob er felber barauf perfiel, ober ob sie ursprunglich von feinem Freunde, bem gelehrten ehemaligen Benebiftiner gu Ottobeuern und nachmals Afabemifer, Aftronomen und f. Steuerrathe, Ulrich Schiegg, ausging, ift ungewiß); er führte fie nach vielfacher Erwagung endlich ins Leben ein, trot bes heftigen Wiberftanbes, ben er von mehreren Seiten fand, und um bas Wert burch Bogerung nicht vereitelt gu bot er alle Rrafte auf und nahm felbft zu einer Lift feine Buflucht. Er lief bas Befigthum eines vielvermogen: ben Mannes, ber in Diefer Sache fein Begner mar, beim= lich aufnehmen und fataftriren und legte bas Refultat por, woburch er ben langen Wiberftand beseitigte und bas Wert burchführte. Dazu gewann er bie tuchtigften Manner, bes nufte bie neu erfundene Runft ber Lithographie, indem er bie fammtlichen Plane ber Ratafterkommiffion auf Stein= platten auftragen ließ und ficherte bem Erfinder Mois Genes felber \*) einen Sahresgehalt auf die Dauer feines Lebens. Daburch fuchte er gugleich auch fur bie Forberung bes Canbbaues in Baiern zu wirken, indem durch die lithographirten und unter bas Bolt verbreiteten Plane und Mufnahme ber Ortschaften mit ben Privat : und Gemeinbegrunden jebem Die Bortheile ber Guterabrundung und Bereinigung einleuch= ten mußten. Allmalig follte biefer Plan allgemein burchge-führt werben und er bestimmte aus feinen eignen Mitteln Preise gu 1000 und 500 Gulben fur bie beften Schriften über Guterabrunbung. Beinahe gur felben Beit mar er Borffand ber f. Mungtommiffion, wirfte auch in biefer Gigenfchaft thatig forbernd und veranlagte bie Unterftugung Deje's und Cofch's zu einer Reife nach Paris, bie Munganftalt bort gu feben und barnach auch in Munchen bie nothigen Berbefferungen einzuführen. Um meiften lag ibm ber burch bie langwierigen Ariege gerruttete Buftand ber Finangen feines Baterlandes am Bergen. In einem Gefprache mit bem

<sup>\*)</sup> Deffen Biegr. f. im 12. Jahrg. bee D. Retr. G. 356.

Ronige Dax Jofeph entwickelte er feine Gebanten, wie bier zu helfen, ber Rredit bes Landes zu erhalten, zu befestigen fen, und alfobald warb eine Rommiffion niebergefest, beren Mitglied v. U. war, barüber zu berathen. Er trug barauf an, bie fammtlichen Staatefculben von ben Raffen fur ben laufenben Dienft zu trennen, um ben argen Difftanb von Befolbungeruckftanben zu vermeiben und um mit Berginfung und Tilgung ber Schulben nach einem festen Plane verfahren zu tonnen. Bas er fo mit überzeugenber Beredtfamteit portrug, fant allgemeine Billigung und es murbe barauf bie Schulbentilgungetommiffion angeordnet und er felbit zum Borftande berfelben ernannt. Der Erfolg mar außerorbents lich; Alles ging trefflich, bis zu bem unglücklichen Felbzuge nach Rufland, wo beinabe bas gange baierische heer gu Grunbe ging. Damals rieth und wirkte kaum Jemanb eifris ger für bie Musruftung eines neuen Beeres, für bie Unschafe fung bes nothigen Kriegsmaterials, um in ber gefahrvollen Beit geruftet zu fenn, als v. u.. Bon ihm kam bie Ibee einer ifreiwilligen Cotterieanleihe, bie einen unvermuthet gunftigen Fortgang hatte; eine allgemeine Bewegung ging burch gang Baiern und es zeigte fich eine fruber nicht ges ahnete Rraftentwicklung: ein neues Beer fand binnen wenis gen Monaten fchlagfertig ba. v. U. hatte bie Schulbentil= gung unterbeffen ausgefest, bie Beburfniffe ber Gegenwart zu bestreiten, benn ber balbige Frieben, hoffte er, murbe reiche Bulfemittel gewähren. Als aber im parifer Frieben fo manche gerechte hoffnungen Baierne getaufcht und Berfügungen getroffen murben, welche bie balbige bulfe in ber großen Finangverlegenheit vereitelten, ale Reiber die Plane v. 11.'s verbachtigten und er fein fruher gegebenes Bort nicht erfullen konnte, ba legte er feine fammtlichen Stellen am 19. Sept. 1814 nieber und trat aus bem Staatebienfte, indem er felbst auf feine durch fo viele treffliche Beiftungen wohlverbiente Pension von 6000 Gl. verzichtete. Aber er behielt bie fortbauernbe Uchtung feines Ronigs, ber ihn ichon fruher zum geheimen Rathe und Ritter bes Civilverbienfts orbens ernannt hatte, und was noch mehr ift, bas fcone Bewußtfenn feines redlichen Billens. Bas er gegrundet, biefe Schulbentilgungeanftalt, beftand und befteht nach fei= nem Mustritte in voller Birtfamkeit und Ordnung fort und rechtfertigt auf bas Glanzenbste seinen wohlüberlegten Plan. Bon nun an lebte v. U. beinahe ausschließlich ben inbustriel= len Bestrebungen. Schon fruber hatte er bie Brunbe bes aufgeloften Rlofters Benediftbeuern angekauft und bort, nach dem mufterhaften Betriebe ber ehemaligen Rlofterokonomie

bie erften Berfuche mit Starteguder aus Rartoffelmehl gemacht, welcher Inbuftriezweig jedoch fpater burch bie Runs telrubenguderfabrifation verbrangt murbe. Much verfaufte er biefe werthvolle Befigung, ale bie Staateregierung bort einen Militarfohlenhof anlegen wollte und behielt bloß bie gu feinem optifchen Inftitute geborigen und gur Glaffabris tation erforberlichen Raume. Im 3. 1815 errichtete er ein großes Brauhaus, bann eine Tuchmanufaktur mit englischen Spinnmafchinen von Cockeril. Diefe Unternehmung mar von allen bie unglucklichfte und taufchte feine und feiner Freunde gerechte Erwartungen; benn feine Feinde verbreiteten Dig= tredit uber feine Bermogensumftanbe und hemmten ben Mb= fat feiner Tucher burch mancherlei uneble Runfte. Aber er hielt aus; ohne Gram fah er bas Deifte von bem, mas er gegrundet, in andere Bermaltung und Banbe übergeben und er außerte oftmals: "Ich bin nur ba, zu schaffen, fortführen mogen und werben es Unbere. Ich will nicht reich werben. ich freue mich, wenn es Unbere burch mich werben." Und Biele wurden es, inbeffen er in bescheiner Buructgezogens beit lebte. Denn auch bie Bewirthschaftung bes großen Bauernhofes, ben er in Biefing bei Dunchen erworben hatte, trug ihm feine übergroßen Fruchte und lohnte nur feine Muhe, ba er freilich nicht nach bem Mufter frangofischer und englischer Unternehmer mit bem Taglohne fargte und er bie Arbeiter felbst oft reichlicher bezahlte, als üblich mar. Dort nun fuchte er, nachbem er bie erforberlichen Gebaube neu und zwechmäßig bergetellt und feinen Grundbefig mit großen Opfern abgerundet, auch eine Daffe fogenannter Balbs grunde erworben hatte, mit ber Mildwirthichaft, welche megen ber Rabe ber hauptstadt febr einträglich mar, bie Branntwein= und Buckerfabritation zu verbinden. Die Rartoffeln lieferten ihm ben erforberlichen Bebarf fur ben aus: gedehnten Betrieb ber Branntweinbrennerei, beren Produtt ihm bas erforberliche Material gur Begrunbung feiner Effig= fabrit barbot. Seine vorzugliche Aufmertfamteit nahm aber ber Bau, die Mufbemahrungeart der Runkelrube mabrend bes Winters und die Buckerfabrikation aus berfelben in Un= fpruch. Die Wichtigkeit biefes Fabrifationezweiges fuchte er fur Baiern, biefen Ugrifulturftaat, überall hervorzuheben und burch fein eignes Beifpiel zu forbern. Er ließ Berfuche jeber Urt mit ber größten Genauigkeit und Gorgfalt, mit ber unverbroffenften Aufmerkfamkeit machen und weber miße lungene Berfuche, noch zwecklos verwendete Roften vermoch= ten ihn an der Fortfegung feiner Forfchungen und Berfuche su hinbern. Dabei behielt er immer vorzugeweise ben 3med

im Muge, bie moglichft einfache und am wenigften toftfpies lige Methobe zu finden, nach welcher jeber auch wenig bes guterte Bauer wenigstens feine felbst gebauten Ruben in Eprup verwandeln tonnte, um neben bem Ertofe aus dies fem im Commer bie Blatter, im Winter bie Trefter als bas gebeihlichfte Rutter fur Rinder und Schafe benuben gu fonnen. Dit Freude fab er fein Unternehmen allmalia immer mehr gebeiben und zeigte jebem Befucher feinen Gprup, Rohaucter, feine gebectten und raffinirten Delis = und vor= züglich fcon Ernftallifirten Ranbelguder bor. Bu biefem 3mede hatte er in Biefing ein eignes Fabritgebaube aufges führt. Muf biefem Bute legte er aber auch noch andere treffs lich bemeffene Borrichtungen gur Benutung ber Gulle, gu Rompoftbunger, eine Drefchmafchine u. 2. an. Unterbeffen war er auch wieber auf ben offentlichen Schauplat ju viels facher Birtfamteit berufen worben, indem er bei ber Gin-führung ber Berfaffungeurtunde im Jahre 1818 gum erften Burgermeifter von Munchen erwählt warb. Er folgte bem ehrenvollen Rufe, um gum Beften ber ihm theuer gewordes nen, feiner eigentlichen Baterftabt ju mirten. Aber er vers waltete bas Umt ale ein mahres Chrenamt: ben ihm bes ftimmten Behalt vertheilte er an niebere magiftratische Bebienftete. Er führte bie Gefchafte nach feiner bekannten Ginficht und Redlichkeit, um gleichfam ben funftigen Bang vorzugeichnen; bewirkte bie Bermehrung ber Boltefculen und brang auf bie Unlage ber Abzugekanale burch bie Ctabt, bie nachmale wirklich ausgeführt wurden, um Reinlichkeit und Gefundheit in ber an Bevolkerung immer mehr anwachs fenden Stadt zu erhalten. Nach brei Sahren jedoch ichon legte er biefes Umt nieber, konnte aber nicht hindern, bag er nachmals im S. 1827 jum Borftande ber polytechnischen und Gewerbsichule gewählt murbe, fur beren Aufnahme er reblich mirtte, bie Annahme eines Gehaltes aber ftanbhaft verweigerte. 216 Abgeordneter gur Standeversammlung, gu welcher er ale Gutabefiger ohne Berichtsbarteit ftete gewählt murbe, zeigte er fich maßig, bem Fortschritte zum Befferen ftets ergeben, ohne Wortprunt, aber als einen Begner jebes blinden Festhaltens am ichlechten Alten. Dag ihn ber bag und ber Deib feiner Feinbe auch in die Rammer verfolate. mußte er ieiber noch im 3. 1837 erfahren, ba ihn, ben ein= fachen, maßigen, von jeber Umwalzungefucht fernen Mann, ein harter, verleumberifcher Borwurf traf, gegen ben er fich in offentlicher Schrift zu vertheibigen bewogen fand. Er murbe als Abgeordneter ftets in ben greiten Musichus gemablt, ber fich mit ben Steuern befaßte und in allen Ber-

fammlungen beschäftigte er fich mit Gegenftanden bes mates ricllen Boblftandes ber Nation, fest überzeugt, bag baraus auch Rube und Gluck fur die Bolfer hervorgebe. Alle feine Untrage bezogen fich beswegen meiftentheils auf Wegenftanbe biefer Urt, besonders auf Befreiung und Theilbarteit bes Grundeigenthume, Rulturgefege, Gewerbegefege und Unterricht in ben Schulen. Der Untauf von Erching, brei Stung ben von Munchen (im J. 1829), gab ihm wieber reiche Ges legenheit zu neuen Berfuchen und Leiftungen im Gebiete ber Landwirthichaft. Das Gut beftand bei dem Raufe aus einem geraumigen ehemals fürstbifchoflichen Sagbichloffe, auf einem funftlich gebilbeten Bugel, und 140 Tagwerten verwahrlofter Meder und gang versumpften Mooggrunden, die über 1400 Sagmerte umfaßten; ber Biehftand entfprach bem faueren, fast alles Rahrungestoffes entbehrenben gutter. Er begann mit ber Entwafferung, fuchte Ufche burch Bafenbrennen gum Dungen zu gewinnen und Schuf allmalig 300 Tagwerke gu Aderland, 39 gu Ungern, 400 gu mittelmäßigen Biefen, 30 gum holzwuchs und 39 gum Torf fich um. Der Ertrag bes übrigen gandes murbe als Streue fur bas Rind = und Bugvieh benugt. Seine bochfte Mufmertfamteit nahm auch bier ber Bau ber Runkelrube in Unfpruch und die Bucterfas britation gebieh immer mehr. Mitten in feinem thatigen und noch ruftigen Greifenalter, mabrend ber ganbtageperiobe des 3. 1840, traf ihn ber Tob. Er fuhr am 29. Jan., in feinem 80. Lebensjahre, mit bem Abgeordneten, Pfarrer Silberhorn, von Giefing nach Munchen gur Rammer; fonft war er immer ben Giesingerberg herabgegangen, biesmal ließ er fich bereben, im Bagen zu bleiben; bie Pferbe gingen burch und ichleuberten ben Bagen mit folder Gewalt an eine Sausede, bag er gertrummerte und v. U. bewußtlos nach Munchen gebracht wurbe. Er tam nicht wieber gur Befinnung und enbete fein Leben in ber Racht bes obenge= nannten Tages. Bei feinem Tobe zeigte fich, mas er ben Urmen gewesen und wie viel Gutes er im Stillen gewirs; viele bankbare Thranen floffen an feinem Grabe, mobin et von fechezehn ber achtbarften Burger Munchens abwechfelnb getragen wurde, welche Muezeichnung noch Miemanden fonft Bu Theil geworben war. Jest erinnerte man fich lebhaft feines Birtens und Strebens und feiner unermubeten Thas tigfeit. - v. U. war ein ichoner, großer Mann, von murs biger haltung. Schon fruh hatte er bas rechte Muge vers loren, ba ihm bas Sagbgewehr zerfprang, aber fein Geficht erfcbien baburch nicht verunftaltet. 3mei Sahre por feinem Tobe mar er in Erding uber eine Stiege herabgefallen,

wobei er fich ein Schluffelbein brach und am Ruden und an ben Buften beschabigte, bag fein Gang von biefer Beit an etwas biagonal wurbe, mahrend er fruher eine beinahe milis tarifche Saltung batte. Rrant mar er niemals, fein fraftiger Korper ertrug leicht jebe Befchwerbe; Schwelgerei Fannte er nie und in feiner Urt; einfache, nahrhafte Roft war ihm bie liebste. Er liebte es, fruh aufzustehen, und faum vermag man es gu begreifen, wie er ben vielen Gesichaften entsprechen tonnte, benen er fich unterzog. Che er etwas unternahm, überlegte er bie Sache reiflich nach allen Seiten und niemand verftand es beffer etwas anzuordnen. berzuftellen, bie Sinberniffe zu befiegen ober irgend eine Sache hinauszuschieben, fo lange er bie gegebenen Mittel gum Bes lingen fur unzureichend hielt; bann aber mar er raich im Sandeln und er bot Mues zur Durchführung auf. Bar aber eine Sache hergeftellt und beburfte fie bloß bes gewohnlichen Fortführens, bann fchien er fich muffig und er überließ fie und damit auch ben Gewinn Undern. Die Fremben mochten fich wohl wundern, wenn fie ihn auffuchten und ihn in fei= nem Sauschen, einer fleinen Bohnung über bem Ginlag. thore in Munchen, trafen. Seine Erben find bie Rinber feiner einzigen, mehrere Sahre vor ihm verftorbenen Tocheter, welche mit bem im I. 1840 ebenfalls bahingeschiebenen f. baier. Ministerialrathe und Borftanbe ber f. Generalzolls abministration, Thomas Knorr, verehlicht mar. - Im Druck ericien von v. Ubichneiber: Frang Mengotti's Ubs bandl. über b. Kolbertismus ober b. Freiheit b. Rommerges. Munchen 1794. — \*Unterthanigft gehorsamfter Untrag über einen ganbtag in Baiern , d. d. 1. Febr. 1800. — \*Nach= trag zu meinem Boto, d. d. 1. Rebr., ben ganbtag in Baiern betreffend : über eine Canbesbefenfionsarmee in Baiern. 1800. - Beitrage 3. Land = u. Staatswirthichaft. 1. Beft. München 1804.

### 52. Dr. Rarl Follen,

prof. ber beutschen Literatur an der harmarde-Universität zu Newport; geb. b. 3. Sept. 1795, geft, im Jan. 1840\*).

Er war ein Sohn bes zu Darmstabt lebenben großh. hest, pensionirten Landrichters und Hofraths C. C. Follenius und zu Gießen geboren; bort widmete er sich anfänglich ber Theologie, bann ber Rechtswissenschaft, machte ben Feldzug

<sup>\*)</sup> Intelligengblatt ber allgem. Literaturgeitung 1840. Rr. 10, und Renversationelexiton ber neueften Beit und Literatur.

gegen Frankreich mit und feste nach beffen Beenbigung feine Studien in Biegen fort, wofelbft er am 14. Marg 1818, nach ber glangenden Bertheibigung feiner Thefen, bie Burbe eines Dottors ber Rechte fich erwarb und als Privatbocent fich habilitirte. Begen bemagogifcher Umtriebe in Unterfuchung gezogen, verließ er Biegen und begab fich nach Sena, mo er feine Studien und Borlefungen fortfeste, bis er megen erneuerter Untersuchung fich genothigt fab, auch biefe Stabt gu verlaffen und nach einem furgen Mufenthalte in Robleng nach Frankreich zu geben. Er lebte barauf theile in Paris, theils in Strafburg mit bem Stubium romifcher Alterthus mer beschäftigt; mußte aber als Frember 1820 bas Banb verlaffen und fant in ber Schweiz junachft an ber Rantones foule in Chur, bann an ber bafeler Universitat eine Unftels lung. In neue geheime Berbindungen verwickelt, mußte er 1824 Bafel verlaffen und begab fich wieber nach Paris und bann nach Rorbamerita, wo er zuerft in Remport juriftifche Borlefungen hielt, bann als Prebiger zu Cambribge, enbs lich als Professor ber beutschen Sprache und Literatur an ber harmarbs = Universitat angestellt murbe. Er hatte fich in ben letten Lebensjahren febr fart zu pietiftifden Grund= faben bingeneigt. In ber Beit ber politischen Mufregung beutscher Jugend ubte er burch feinen flaren Berftanb, feine ftrenge Ronfequeng bes Dentens, feine trefflichen Rebners aaben, einen mannlichen Entschluß und feine großen Rennts niffe, namentlich bes Rechts, einen großen Ginfluß auf feine Umgebungen aus. Befonbers in Giegen mar er Jahre lang ber Mittelpuuft und bie Spige ber bortigen freifinnigen Afabemiter; erft ber Unhanger bes Chrenfpiegels, bann ber fogenannten Schwarzen, wo fich vielleicht nur ber geiftvolle Dr. Rarl Seebold ihm felbststanbig gegenüber hielt. Mehns lich feste fich bas Berhaltniß in Jena fort. Mit Canb mar er eng befreundet und viele ber Turn = und Freiheitelieber in feines Brubere Abolph "Freien Stimmen frifcher Jugenb," ruhren von ihm ber, auch bas berüchtigte fogenannte große Lieb, welches Bitt von Doring theilweis veröffent. licht hat. - Bei bem Branbe eines Dampfichiffes auf ber Reise von Newport nach Bofton fand er feinen Tod.

SMC BROOK OF A THE LAND OF THE ARTHUR WINDOWS P. MADE

### 53. Mannhardt,

tatholifder Prediger ju Munden;

geboren ..... geftorten im Januar 1840 \*).

Nachbem ber alte lebensmube Ronigeberger \*\*) in bie Grube gefahren, folgte ihm im Januar 1840 einer feiner Leibensgenoffen, ber Priefter Mannharbt, nach. Schon vor 12 Sahren, ale er noch in ber Rabe von Ingolftabt ftanb, war er ber hierarchie verbachtig. Gie ließ ihn angftlich bes obachten, namentlich alle feine Prebigten burch belohnte Mufs paffer befuchen. Go groß mar aber feine Gemalt über bie Gemuther, bag eines Conntage nach vollenbeter Prebigt ber Spion ju DR. in bie Satriftei tam, wegen feiner bieberigen niebrigen Sandlungeweife mit Thranen um Bergeihung bat und bas verbiente Gelb fur bie Ortsarmen anbot. DR. nahm ein Protokoll barüber auf und entließ ben Menichen mit Ermahnungen gur Befferung. Dube unaufhörlicher Chicanen, legte er enblich fein Pfarramt freiwillig nieber und gog nach Dunchen, wo er fich ben Biffenschaften, befonders bem Stu= bium ber Rirchengeschichte wibmete und nur nebenbei, auf Berlangen, in ben Rirchen Aushulfe leiftete. Raum hatte indes Dr. fich einigemal boren laffen, als fein Ruf bie gange Stadt burchbrang; wenn er prebigte, ftromte Mit und Jung jur Rirche. Es war nicht allein fein ausgezeichnetes Rebs nertalent, begunftigt von einer gewaltigen Bafftimme und einer impofanten Geftalt, fonbern vorzuglich auch feine Dos pularitat und bie ftete Beziehung aller Bortrage auf bas Leben, mas bie Menfchen zu ihm hinzog. Gegen bas geifts lofe Sagungemefen, gegen Ueberfchagung ber Ceremonien, gegen intolerantes Berbammen Unberebentenber marnte er nachbrucklich, ftrafte unnachfichtlich bie Beuchelei, in welchem Gewande fie auch auftrat, und brang alles Ernftes auf ein prattifches Chriftenthum, auf mahre Buge und gottscligen Banbel. Wie groß fein Unsehen mar, zeigt auch ber Ums ftand, bag bie Garnison von Munchen fich biefen Mann jum Prediger an ber Militarfirche bringend ausbat. Dbs wohl ungern, gab man bem Wunsche nach. Bon nun an war bie sonft leere (Jesuiten =) Rirche bie besuchtefte aller Pfarrtirchen, viele mußten fich vor ben Thuren aufftellen, andere borten an ben Fenftern gu. Welchen Ginbrud mußte es auf bas tatholische Bolt machen, als er eines Sonntags

<sup>\*)</sup> Rad bem Unterhaltungeblatte. Beil. jum Teutschen. \*\*) Deffen Biogr. f. im 17. Jahrg. be6. R. Rett. G. 1057.

auftrat, bie Stelle Matth. 7, 15 ablas und nun begann: "Mifo von ben Bolfen will ich gu euch reben, von ben reis Benben Bolfen, bie in Schafetleibern gu euch fommen. 3ch will - fo erfordert es die Unparteilichkeit - querft von ben Molfen in meinem Stande anfangen , welche mit gleißender Miene, mit beiligem Blice, mit Pharifaerpelz in ben Rirden, auf ben Gaffen, in ben Saufern umberichleichen, um Geelen - nicht zu erretten, nein, um fie gu fangen und in ihrem Bolferachen zu verschlingen. Un ihren Fruchten follt ihr fie ertennen. Auf Mofis Stuhl figen fie, fagen euch bie Bebote Gottes, aber halten fie nicht; hier von ber Rangel nicen fie freundlich, fprechen viel von Liebe, boch bort im Beichtftuble ermahnen fie gum Saffe gegen bie Brus ber, bie in anderer Beife Gott bienen; unerträgliche Burs ben legen fie ben Menichen auf ben Sals, fich felbft bievens firen fie bavon. Bebe euch, ihr Schlangen und Otternges Bucht, wie wollt ihr ber hollifden Berbammnig entrinnen!" \_ M.'s Wirksamkeit als Prediger wurde unterftugt burch einen tabellofen, acht priefterlichen Banbel. Er lebte bochft einfach, mit unglaublich geringen Mitteln, bas, was ihm mobihabenbe Leute gufchießen wollten, verfchmabenb, ja fein Fleines Ginkommen noch mit ben Urmen theilend. Beugniß feines prunklofen Ginnes gab er noch auf bem Sterbelager: Er verlangte ein armes Begrabnif. In einem gewöhnlichen Sterbefittel gleich einem Arbeitemanne lag er in bem Leis denhaufe. Der bag ber bierarchen zeigte fich auch nach feinem Tobe. Rein Beiftlicher hat ihn begleitet. Dagegen fah man feinem Garge eine Menge munchner Burger, meift aus bem hohern Gewerbstande, folgen, welche fich nicht fceuten, ihre treue Unhanglichfeit an ben gefeierten Lehrer auch offentlich an ben Sag zu legen. Raum mar ber Gara burch ben gunttionar eingefegnet, als aus ber Mitte ber Burger ein Gangerchor hervortrat, ber am Grabe ein eignes hierzu gebichtetes Lieb abfang.

# 54. Chrift. Ludw. Ferd. v. Mfenburg=Budingen, regierender Graf gu Bubingen;

geb. b. 16. Mug. 1788, geft. b. 3. Febr. 1840 \*).

Der Graf v. Yfenburg = Bubingen, Couis, wie er ges wohnlich genannt wurde, war in Bubingen geboren. Seine Eltern waren: Ernft Kasimir II., regierender Reichsgraf zu

<sup>\*)</sup> Beitung fur ben beutfchen Abel. Ro. 21. 1840.

Menburg und Bubingen, und Eleonore Auguste Amalie Raroline, geb. Grafin gu Bentheim = Steinfurt. Die Eltern ftarben, der Bater am 25. Febr. 1801 und die Mutter \*) am 18. Febr. 1827. Die Jugend bes Berblichenen verfloß in aller Stille in Bubingen, hier hatte er im 3. 1800 einen starten Ruhranfall und 1804 ben Reuchhuften, welche beibe Rrantheiten ihm lange gu leiben machten und Ginflug auf fein ganges Leben hatten, benn bie Folgen biefer beiben fdweren Rrantheiten verschwanden nie gang und machten es bem Berftorbenen unmöglich, fich gleich feinen attern Brus dern bem Staatsbienfte zu widmen. Er lebte in ftiller Birtfamfeit in Bubingen und war von bort nur zwei Dat langere Beit abwesend, namlich 1800 vor bem Unfalle feiner Ruhr in Rarleruhe und 1818 in Raffel; fonft fam er felten langer als einen Sag von Bubingen weg nach Frankfurt und anbern größern Orten in ber Rabe. Bu Saufe mar Lekture feine Lieblingsbefchaftigung und beinahe taglich erhielt er von Buchhandlern in Frankfurt, Sangu und Darms ftabt bie neueften und bebeutenbften Erfcheinungen ber Lites ratur zugesenbet, bie er mit vielem Rugen las. Geine Bers ftrenung mar bie Jagb und auch die Bandwirthichaft, bet ber ihn ber Weinbau, ba er felbst zwei Beinberge befaß, am meisten ansprach. Abends mar er in Gefellichaft und bis por feiner legten Rrantheit fab man ibn ba gewöhnlich fehr heiter und theilnehmend. Da, wie oben gefagt, feine forperliche Gefundheit ihn hinderte, im Felbe thatig ju fenn. fo wurde er im 3. 1813 nach ber Schlacht bei Leipzig Lands fturmoberft uber einen Theil bes Dfenburgifchen und ubte bei Bubingen fein Regiment, mahrend feine brei Bruber. Ernft Rafimir in babifden, Friedrich Wilhelm in f. F. ofterr. Diensten und Rarl Ludwig Wilhelm ebenfalls in babifchen Dienften Die Giegeszüge ber Muirten mitmachten. Er ers hielt wegen ber guten Ausbildung feines Rorps bas eiferne Rreuz des Generalgouvernements von Frankfurt und fpater von bem Ronige von Preugen ben Johanniterorben, weil er fich ber preug. Befangenen und Bermundeten unter febr miga lichen Umftanden besonders angenommen hatte. Im Ro-vember vorigen Sahres fing ber Berftorbene bebeutenber zu frankeln an und feit ber Beit verließ er fein Bimmer, Die legten 8 Tage fein Bett nicht mehr. Er ftarb außerft fanft und ohne Schmergen.

<sup>&</sup>quot;) Deren Biogr. f. im 5. Jahrg. bes R. Refr; G. 217.

\* 55. Johann Beinrich Friedrich Sorn,

gropherzogl. medlenb.-ftrelipifder hofrath und geh. Setretar ju Reuftrelip; geb. im Jahr 179., geft. b. 4. Febr. 1840.

Er murbe zu Reuftrelig geboren und mar ber Cohn bes bafelbft am 29. Juli 1823 verftorbenen großherzogl. ges beimen Legationsrathe Abolph Albert August forn \*); feine erft am 3. Juni 1836 mit Tobe abgegangene Mutter mar Sophie, geb. Gerling. Gute Privatlehrer gaben ihm bier ben erften Unterricht, worauf er bann auf bem vaterftabtis fchen Gymnasium Carolinum feine weitere Bilbung erhielt. Rach vollendeten juriftifchen Studien ließ er fich ale Ubvofat und Profurator bei ber Juftigfanglei in Reuftrelig, aufneh= men, murbe aber ichon im April 1822 gum Regierunges und Ronfiftorialfetretar, fo wie im folgenden Sahre gum gebeis men und Lehnesetretar bafelbft beforbert. Im Febr. 1826 ubernahm er auch noch baneben bie Stelle eines geheimen Archivare bei bem Staateminifterium und im Novemb. 1829 erhielt er bas Prabitat eines Sofrathe. - Er ftarb nach langern forperlichen Leiben ploblich, nachbem er eben eine fdriftliche Arbeit vollenbet, am obengenannten Sage in ber Racht um 1 Uhr und hinterließ als Bitme, Friederite geb. Rine, mit welcher er fich ben 27. Det. 1820 vermablt hatte, und mehrere Rinber. - Gin icharfer, burchbringenber Bers fand, ein mahrhaft icones berg, ein gediegener Charafter, eine vielfeitige miffenschaftliche Bilbung und eine, felbft ben empfinblichften Schmerzen trogende Berufetreue machten ben Beremigten eben fo febr ju einem ausgezeichneten Diener bes Staate, ale zu einem bochft liebenswurbigen Menfchen. Seines Werthes fich wohl bewußt und fuhlend, bag er auch in einem hobern Birtungefreise volltommen wurdig bafteben und fegenereich wirten murbe, mar boch mit biefem gerechten Selbstgefühle jene alle Bergen gewinnenbe Befcheibenheit vers bunben, welche nur bem bochgebilbeten Beifte und bem mahrs haft eblen Gemuthe eigen ift. Gein milber Ernft, feine Df= fenheit, fein immer reges Bohlwollen erwarben ihm bas Bertrauen und bie bankbare Liebe Muer, welche Eroft, Bes lehrung, Rath und bulfe von ihm forberten. Fr. Bruffow. Schwerin.

<sup>•)</sup> G. R. Refr. 1. Jahrg. G. 904.

# 56. Graf Ferbinand Palffn v. Erbob,

t. f. wirtlicher geheimer Rath und Rammerer, ju Bien; geb. im 3. 1773, geft. b. 4. Jebr. 1840 \*).

Graf Palffy war ein Mann, ber fich burch feine Runfte liebe auszeichnete und mit bedeutenben Aufopferungen eine Beit lang große Berbienfte, wenn auch nicht um bas beutiche Theater überhaupt, boch aber gewiß um die Ausübung ber bramatifchen Runft in Wien erworben hatte. Giner der vornehmften Magnaten Ungarns, übernahm er bie Direktion eines Theaters und wurde Eigenthumer bes Schaufpielhaus fes an ber Wien, ertrug alle Wechfelfalle bes Gluck und ber Laune, bie einen Theaterbirettor gu treffen pflegen, und bufte bei bem Unternehmen sein großes Bermogen ein. Durch eine Ausspielung feines Theaters, feiner Billa und feines Schmucks, bie er vor 20 Jahren bewerkstelligte und wo ber gludliche Gewinner, ein armer Ginwohner aus Tyrnau, an ber ungarisch = mabrischen Grenze, 300,000 Gt. Ronv. Dt. als Ablosungesumme erhielt, so wie durch spatere Erbschafe ten, verbefferte ber Graf wieder feine Finangen. feine ungemeffene Prachtliebe, fein acht fanguinifcher Runits bilettantismus führten balb bie frubere Troftlofigkeit in ben Geschäften herbei und bie allgemein bekannte Ratastrophe brach herein , bie bas ichonfte Theater Biens in die Sande brachte. — Unter Graf P. besaß das Theater an der Wiene eines Pachters und endlich auf seinen jehigen Standpunkt brachte. — Unter Graf P. besaß das Theater an der Wien eine geraume Zeit lang die ersten Kunstler der Kasserkadt. Dier wirkten Heurteur, Küftner, Wilhelmi, die Familie Demmer, die liebliche Botta zu gleicher Zeit; hier ließen Wild, Täger, Haizinger, Cornet, Rauscher zuerst ihre herrstichen lichen, jugenbfrifchen Stimmen ertonen; horfchelt fcuf bier seine glanzende Feenwelt, "das Kinderballet," mit allem Bauber einer überreichen Phantafie; Grillparger's Uhnfrau erschutterte bier zuerst die Buschauer. Allen jungen Salenten wurde mit Buvorkommenheit gestattet, fich bier zu versuchen und Bahn zu brechen. P. war eine burchaus edle und große muthige Natur, bem nur manchmal bie materiellen Mittel gebrachen, ihren Reigungen zu genügen. Das Ende feines Lebens gehorte nicht mehr ber Deffentlichkeit an.

<sup>\*)</sup> Lewald Gurera 1840. I. 9, Lieferung.

M. Refrolog. 18. Jahrg.

# 57. Franz Bernhard Heinrich Bilhelm Freis

herr v. Gaudy,

Officier a. D. au Berlin;

angeb. b. 19. April 1800, geft. b. 5. Febr. 1840 \*).

Gandy mard zu Frankfurt a. b. D. geboren. Lange Beit das einzige Kind seiner Eltern , des damaligen Majors (als Generallieutenant verstorbenen) Friedrich Freiherrn von Gauby und Konstanzens , geb. Grafin Schmettow, war er ber Begenftand ihrer liebevollften Pflege, eben fo wie fie ce auch waren, welche ihm den erften Unterricht ertheilten. Frangofifch fprach er fruber als beutsch. Im vierten Jahre tonnte er bereits in beiden Sprachen lefen. Der Rrieg von 1806 rief p. G.'s Bater jum Beere. Der Knabe ward einer Penfion auf bem Bande, fpater einer andern in Breelau ans vertraut und fam im Sahre 1810 nach Berlin, wo er bas Collège français besuchte. Sier mar es, mo v. G. die erften Berfe machte, Rompilationen aus bem Reimleriton. jener Beit mar v. G.'s Bater Gouverneur des 1840 verftors benen Ronigs von Preugen \*\*), ein glucklicher Umftand, ber, indem er ben Rnaben vielen ber ausgezeichnetften Manner unferer Beit nahe brachte, auch auf bie fpatere Beifteerich. tung beffelben ben entichiedenften Ginfluß ubte. 3m 3. 1815 tam v. G. auf bie Landesichule Pforta. Lateinische und griechische Berefunfteleien nahrten in ihm ben Reim ber Probuttivitat und der treffliche Rettor Lange \*\*\*) machte es fich gur befonbern Aufgabe, bie Anlagen bes Junglings gu entwickeln. Gine Elegie aus jener Epoche: "Winterbefuch," ift in bes Dichters Erato aufgenommen worden. Ausfluge in bie schönen Umgebungen nach Weimar, dem Thuringer Balbe, in bie golbne Mue, Reifen nach Dreeben, wo v. G.'s Bater als preuß. Generalgouverneur von Sachfen lebte, maren bie hellften Lichtpuntte jener iconen Beit. Bon ben Riassiffern ward und blieb Tibult v. G.'s Liebling. Im Juti 1818 verließ er Schulpforta mit bem Zeugnif ber vole ligen Reife gur Universitat und trat ju Potebam bei bem erften Garberegimente ins Beer; im Ottober bes folgenben Jahres avancirte er zum Officier. Der Dienstbeschaftigungen ungeachtet las v. G. viel und trieb burch einander fpanifche

A BOT IN HIS STANK IN

<sup>\*)</sup> Beil, jur Augeb. allgem. Beitung 1840. Nr. 82. \*\*) Deffen Biogr. f. in biefem Jahrg. bes R. Refr. unterm 7. Juni. \*\*\*) Deffen Biogr. f. im 9. Jahrg. bes R. Refr. G. 871.

Sprache, Zeichnen, Musit, heralbit und Poefie. Der Um-gang mit R. v. Reinhard, bem Sohne bes herausgebers von Burgere Schriften, gab ihm zuerst Gelegenheit, bffente lich als Dichter aufzutreten. Seine Erftlinge fteben in bem Tafchenbuche: "Eubora fur 1823 (Schleswig)." Roch ebe fie erichienen, warb v. G. auf fein Unfuchen nach Breelau verfest und ichloß fich bier an Rarl v. Soltei, feinen altes ften Jugendfreund, und Rarl Barth an, Beitrage gu ben von ersterem mit Schall berausgegebenen "beutschen Blate tern" und der "Breslauer Mobezeitung" liefernd. Gin viels fach bewegtes Leben und haufiger Garnisonswechsel wirkten jeboch ftorend und reft in Glogau, wohin v. G. 1825 vers fest warb, konnte er sich mit größerer Ruhe ben Stubien hingeben. Er trat mit geiftvollen bortigen Belehrten in Berbindung, fteuerte zu bem ichlefischen Mufenalmanache Bebichte, auch mehrere einaktige, metrifche Luftfpiele, ju ben ichlefischen Blattern Parabeln und Ergablungen bei und trat 1829 jum erften Male als felbftftanbiger Schriftfteller mit ber " Erato" auf. Die erfte Balfte biefes Buche verrath allerdings ben Ginfluß des bamals eben erft bekannter merbenben Beine, boch gelang es v. G. balb, fein Talent vollig zu emancipiren. Der zweite und britte Theil ber Grato, Parabeln und Glegien ftammten aus fruberer Beit und maren auch eigenthumlicher gehalten. 3m 3. 1830 rudte bas fechfte Regiment, bei welchem v. G. ftand, nach bem Großherzog. thum Pofen und balb barauf, nach bem Ausbruche ber In: furreftion, an bie Grenze. v. G. erfrantte gefahrlich an ber Cholera. Rach feiner Bieberherftellung gab er einige gerftreute bumoriftische Muffage unter bem Titel: ,,Gebans tensprunge eines ber Cholera Entronnenen," heraus. Die zweite Auflage folgte ber erftern auf bem guße. In Pofen war es auch, wo bie "Schild-Sagen" und im folgenben Sahre bie "Rorallen" entftanben, bie v. G. zuerft als einen durchaus felbstftanbigen Dichter bewahrten. Gine Rolge bes Studiums ber polnifchen Sprache war die leberfegung ber "hiftorifchen Gefange" von Niemcewicz, fo wie einiger Ges bichte von Migliewicz. Balb barauf nach einem tleinen polnifchen Grengorte verfest, befreundete er fich, ber fparliche ften Bulfemittel ungeachtet, mit ber altfrangofifchen, ber provençalischen und romanischen Sprache. Gine Auffordes rung Chamiffo's \*) bestimmte v. G., ale er 1833, bes Friedensbienftes überdruffig, feinen Abschied nahm, fich vorlives to stoy thingsomen's TV

anderfource than the art for

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 16. Jahrg. bes R. Retr. G. 747.

lauffa nach Berlin zu wenden. Die hochft wohlwollende Mufnahme von Seite ber bortigen Literaten, namentlich von Sisia, Chamiffo, Gidenborff, Strectfuß, bestimmten ihn, bier gu bleiben. Schnell hinter einander entstanden nun bie Rovelle "Desengano," bie leberfegung von Bace's ,, Roman von Rollo" (aus bem altnormannischen), welche v. G. in brei Monaten vollendete, und in ben brei Wintermonaten 1834 bis :1835 bie "Raiferlieder." Im Upril bes folgenden Jahres trat er in Begleitung Frang Rugler's eine Reife burch Baiern und bie Schweiz nach Stalien an, weilte zwei Monate in Rom und fehrte bann über Floreng, Benedig und Wien gus ruck. Die Musbeute jener Reife legte er theils in ben brei Banben feines "Romerzuges," theile in bem "Tagebuch eines wanbernben Schneibergefellen," in welchem er bie bes fannte Flohdenunciation gegen Stalien verspottet, theils in ben "Benetianischen Rovellen" nieber. Außerbem entstanden 1836 noch bas erfte heft bes "Berlinischen Bitberbuchs," bie Uebersehungen ber Dichtungen von "Klotilbe Ballon Chely;" bie "Rovelletten;" bie "Lieber und Romangen." Das Sabr 1837 brachte bie ichon ermahnten Benetianifden Rovellen und vielfache Muffate in Sournalen. Gine projektirte, aber burch ben Rudtritt aller Reisegefahrten vereitelte Reife nach Asland bewog v. G. banifch zu lernen, in Rolge beffen eis nige fleinere Ueberfegungen aus Ingemann und Underfen entstanden. Statt nach bem Rorben, entschloß fich nun ber Dichter nach bem sublichen Deutschland zu reifen und bie fcmabifche Mlp zu burchwandern. hier hatte er Belegenheit, fich mit Juftinus Rerner und Guftav Schwab perfonlich gu befreunden. Rach bem Rucktritte bes Lettern von ber Rebaktion bes Musenalmanachs warb er berufen, ihn an Schwab's Stelle gemeinschaftlich mit Chamiffo fur bas Sahr 1839 herauszugeben. Chamiffo war es auch, mit welchem er im Winter 1838 "Berangers Lieber" in freier Bearbeis tung metrifch übertrug. Im Juli bes namlichen Jahres unternahm v. G. feine zweite italienische Reife, von ber er nach Sahresfrift wiederum nach Berlin gurucktehrte. Gin Manufcript: Reifeffiggen und Rovellen, von ihm felbft "Portogalli" benannt, ift aus biefer Reife hervorgegangen und burfte im Druck etwa zwei Banbe fullen. In Berlin fanb v. G. feinen vaterlichen Freund Chamiffo nicht mehr, beffen Tob er bereits in Reapel erfahren und mit einem ichonen Bebichte gefeiert hatte. Diefen Rig in fein Leben empfand er schmerzlich und es wollte ihm nicht wieder recht wohl werben in ber fonft gewohnten Umgebung. Er gab jest mehr als-mohl in fruberer Beit bem Gebanten Raum, ben Stand des Literaten mit einem burgerlichen Berufe zu verstauschen, machte dazwischen Plane zu neuen Reisen, zulegt noch zu einer Fahrt nach Algier, als ihn, ihm selbst und allen seinen Freunden unerwartet, sein lettes Geschiet ereilte. Um 3. Febr. fruh hatte er noch an einem Gedichte gearbeiztet, welches das Leben und das Ende eines merikanischen Bucherers behandelte und wovon nur Fragmente in seinem Rachlasse vorgesunden worden. Die Schlusverse hatte er aber an jenem Tage, bereits vor der Vollendung des Ganzien, auf das Papier geworfen. Sie lauten:

Da trat mit fall'gem Bechfel in ber Sanb Ein harter Glaub'ger ploplich an fein Bett, Der Spediteur ber Belt, Sans Mers genannt.

Mittags speifte er, wie gewöhnlich, an einer table d'hote mit Freunden, die nichts Ungewöhnliches an ihm bemerkten, und gegen Abend ging er, um ben Dr. med. Sams mer zu einer ber bramatifchen Borlefungen abzuholen, bie gu jener Beit v. Soltei in Berlin bielt. Muf bem Bimmer bice fes ihm befreundeten Arztes traf ihn ein Schlagfluß, beffen tobtliche Ginwirkung burch einen augenblicklichen Aberlag befeitigt zu fenn schien, indem er in einen Wagen geschafft und in feine Wohnung gebracht werden konnte. Aber in der Racht vom 3. zum 4. wiederholten sich die Schlaganfalle und am 5. erlosch bas Leben, nachbem v. G. nicht wieder gung ftatt, unter Theilnahme eines gahlreichen, aus Schrifts ftellern, namentlich jungern Dichtern, beftehenben Leichenge= folges. - v. G. ruht auf dem alten halle'schen Rirchhofe, bicht vor bem halle'ichen Thore, unfern einem Oheime, bem preug. Staatsminifter v. Gauby und einer Tochter beffelben. Die Berausgabe feines Rachlaffes wird von feinen Freunden Ferrand (Schulz) und Arthur Muller beforgt werben. In v. G. hat Deutschland ein Schones frisches Talent und einen Ehrenmann im Leben verloren, beffen Gebachtniß im Rreife ber ihm Befreundeten nicht erloschen wird. Gin Portrat von ihm, welches ben von Ruge und Echtermeyer berausgegebenen beutschen Mufenalmanach fur 1841 giert, nach einer Beidnung von Frang Rugler geftochen von Cichens, ftellt ben Dahingeschiebenen fprechend ahnlich bar. Huch eine Lithographie nach einem von Kretschmer 1839 in Rom acmalten Bilbe ift erschienen.

# \* 58. Gall Anton Kungle,

rens. Großmajor, Ritter ber Chrenlegion und bes Ludwigsorbene, Inbaber ber ichweizerischen Chrenmebaille, ju Gossau in ber Schweiz;

geb. im Sahr 1775, geft. b. 5. Febr. 1840.

In Goffau, einem Flecken bes jegigen Rantons Ct. Gallen, von, wie es fcheint, unbemittelten ganbleuten geboren und ohne alle Schulbilbung aufgewachsen, war er zuerft Bleicherburiche und verdiente fich muhfelig fein tagliches Brod. Da trieb es ben thatkraftigen jungen Mann binaus ins bes meatere Leben und er trat 1799 als Artillerift in bas erfte Schweizerregiment in franz. Diensten. In biesem machte er mehrere Feldzuge mit und wurde burch bie Bufalle bes Kries ace balb in ben Guben, balb in ben Rorben Guropa's, nach Ralabrien und Rugland verschlagen. Trog biefes unruhigen Lebens arbeitete R. jest auch an feiner weitern Musbilbung, ba er fich feiner Unwiffenheit schamte und in jeder Bezies hung vorwarts fchreiten wollte. Der Dberft feines Regis mente, v. Sonnenberg von Lugern, jest Beneral und Bous verneur von Sicilien, hatte ibn liebgewonnen und mit feiner unterftusenden Nachhulfe brachte es ber Bernbegierige fo weit, daß er mit Bewandtheit in beutscher und frangofischer Spras de forrespondiren fonnte und fich balb auch im Theoretischen bes Rriegsbienftes auszeichnete. Dies, verbunben mit feis nem perfonlichen Muthe und ber Bravour, die er in mehres ren Schlachten bewies, erwarb ihm feine Orben und ließ ihn immer hober fteigen, bis er 1830 bei ber Abbankung der Schweizerregimenter in frangofischen Diensten als Großmajor bes Regiments von Bleuler mit einer ansehnlichen Benfion feinen Abschied erhielt. Run zog er fich in feinen Beimathort Goffau zuruck, wo er in glucklicher Che bie Freuden bes hauslichen Lebens und landlicher Burudgezogen= heit in vollem Maafe genoß und am obengenannten Tage feiner trauernben Gattin und feinen vier Rinbern burch ben Tod entriffen murbe. - R. war ein bieberer, fraftiger Schweis zerfolbat von altem Schrot und Rorn, ber, obichon er ben größten Theil feines Lebens in fremben Rriegebienften gus brachte, fein Baterland innig liebte; fo verließ er 1814 auf deffen erften Ruf Rapoleons Fahnen und ftellte fich zu fei. nem Dienfte, wofür er mit ber ichweizerischen Chrenmebaille gefchmudt murbe.

# 59. Peter v. Bohlen,

Profeffor ber eriental. Errachen an ber Universität ju Rontgeberg; geb. ben 13. Mary 1796, geft. ju Salle ben 6. Febr. 1840.

Sein Bater, Chriftian, war ein armer Bauersmann in bem Dorfe Buppels im Jeverlande, eine fleine Deile von ber Rorbfee und bem Musfluffe ber Jahbe und Wefer gelegen. Er ftammte von einer verarmten Seitenlinie einer in Pommern weit verbreiteten abligen Familie; ben Mbel hatte aber fcon B.'s Grofvater, ein Geemann in bem Safenorte pootsiel, abgelegt. B.'s Bater war franklich und fcmade. lich; einft lief ber 10jabrige Rnabe in einer finftern Racht 1 Stunde Beges weit, um ben Pfarrer ju bem Rranten gu bitten; ale er heimfam, war ber Bater verfchieben. war bie Mutter in burftigen Umftanben mit brei unerzoges nen Baifen guruckgeblieben; fie erhielt aber Unterftugung oon einigen Wohlhabenben ber Gemeine und unfer fleiner Bauerenabe freie Schule. In biefer, die er schon einige Jahre fruher besucht hatte, genoß er einen fur eine Dorfifchule gang leiblichen Unterricht. Daneben wurde er von bem Pfarrer, ben er voll Dantbarteit feinen erften und groß: ten Boblthater nennt, zufammen mit beffen Sohne, welcher B. als Gespielen lieb gewonnen hatte, in Geographie und einigen anbern Gegenftanben unterrichtet. Dier erhielt fein Beift bie erfte eblere Dahrung und jugleich murbe, wenn er mit bes Pfarrers Rinbern Reifebeschreibungen mit Bilbern Durchblatterte, und burch Letture, ber gu Liebe er fich oft bem Anabenfpiele entzog, feine Sehnfucht nach bem Fernen und Fremben, nach einem Jenfeits biefer fleinen Dorfwelt, In feiner Autobiographie (herausgegeben machtig erregt. als Manuffript für feine Freunde, von Johannes Boigt, Konigeberg 1841, welche ich, von mehrjahriger Bekanntichaft mit bem Berewigten unterftust, biefer Darftellung gu Grunde lege) fagt B., daß wohl ber Unblick bes weiten Deeres biefe Reigung und eine unwiberftehliche Reifeluft beforbern moge; "denn es ift boch auffallend, bag fo viele bekannte Mannet aus bem kleinen Teverlande hervorgegangen find: ber beruhmte Reifenbe Geeben, ber Siftoriter Schloffer in Beibelberg, ber Mathematiter Tiarte \*), ber Philosoph Sinrichs in Dalle, ber Phyfiter Mitscherlich in Berlin, ber Dathematis ter Dirtien bafelbft u. U. m." Der Dorficule entwachsen, mußte ber Rnabe fur feine Mutter etwas zu erwerben fuchen, und fanb beim Pflugen, bei ber Ernte, beim buten bes

<sup>&</sup>quot;) Diffen Biogr. fiche im 15. Safrg. des Rt. Retr. E. 1141.

Biches und andern landlichen Arbeiten einen fparlichen Berbienft. Reichlicher floß fein Bohn, in einer Racht 1 bis 3 Thaler, wenn er zuweilen beim Schmuggeln mit Sand anlegen mußte. Es war bie Beit bes Kontinentalfuftemes, ber einst blubende Eleine Safenort Sootsiel war burch bobe Bolle alles Berkehres beraubt worben; aber in ben fleinen Unfurten, beren eine auch in ber Rabe bes Dorfchens Bup: pels lag, wurde eifrig Schleichhandel getrieben , mas, wenn feine Patrouille, bie unter ben Saufen feuerte, bingutam, gluctlich von Statten ging, benn bie Douanen waren beftochen. Man lag in Rornfelbern verftect, bis zur Radit= geit ein Fahrzeug von Belgoland leife, ohne Ruberfchlag, gum Ufer glitt; bann wurde eilig zugegriffen und bie Labung ans Band gebracht. B. war jest 13 Jahre. Da er feine Unlage zu einer kräftigen Konstitution zeigte und auch feine Mittel ba maren, um ihn ftubiren zu laffen, wenn man fcon bamals feine herrlichen Unlagen geahnet hatte, fo brang ber Pfarrer in ihn, ein Sandwerk zu ergreifen und rieth ihm besonders zum Schneiberbandwerke. Go fam B. zu einem Dorfichneiber in die Lehre. B. ift mehrmals in feinem Leben in Lagen gefommen, die recht bazu bestimmt fchienen, ihn zu einem Taugenichtfe und Bofewichte zu mas chen, in benen er aber burch bie ihn fo wunderbar fuhrende Sand ber Borfehung gehalten murbe. Gine folde Lage mar auch die bei feinem Meifter, mo er in eine Solle bes bause lichen Lebens hineingestoßen war. Rein Sag verging ohne Thatlichkeiten gwischen Mann und Frau, wobei fie gewohn= lich bas an bem armen Lehrlinge ausließen, was fie fich gegenseitig zugedacht hatten. Bei magerer Koft war er ber niedriafte Stlave ber Sausfrau und mußte die fcmuzigsten Urbeiten recht gefliffentlich am offentlichen Beae verrichten. Welche gluctlichen Sage baber, wenn ber Deifter in reiche Bauerhaufer genommen wurde, um Rleibungeftuce angu= fertigen! Da burfte ber arme Knabe fich boch fatt effen und mar feiner unmenschlichen Behandlung ausgesest. Go war ein Jahr vergangen, ale ein Defret Napoleon's alle Waisenknaben jener Gegend von 14 bis 20 Jahren nach Jever berief, um fich jum Rriegebienfte gu ftellen. Bon ben Sieben aus Buppels hatten nur zwei bas gehörige Daas und auch unfer B. fehrte wieder nach feinem Dorfe gurud. Ein halbes Sahr barauf mußte fich die Jugend von Neuem vor eine frangof. Rommiffion ftellen, biesmal in Murich; fast ware inbeffen B. auch von hier, wo fein Schickfal eine an= bere Menbung nehmen follte, wieber in feinen Rerter guructs gestoßen worben, benn, obwohl er fich unter bem Dagfe groß machte, er blieb boch zu flein. Dies mochte bem Ge-

neral Guiton, ber schon vorhin zu B. getreten war und ihn mit einigen frangof. Schmeichelworten in bie Bacten gefnif. fen hatte, aufgefallen fenn, er ließ ihn fragen, ob er bei ibm bleiben wolle, was biefer mit einem freudigen Ja bes antwortete. Gilig fehrte er noch nach feiner Beimath gurud, nahm von feinen Schwestern (feine Mutter war gestorben) und von bem wurdigen Pfarrer Droft Abschied, ftedte fein Rangerathe, von bem er ben Ring bis an fein Lebensenbe bewahrt hat, gu fich, und fanb fich bei feinem neuen herrn in Murich ein. Dies war im Berbite 1811. General Buis ton hatte viele Diener im Saufe, fo bag fur B. fein beftimmtes Geschaft blieb. Er wurde eine Art Jocken und auch als folder gekleidet und mußte bei der Tafel mit aufwarten, neben bem Rammerbiener auf bem Bagen auffteben u. bergl., erhielt aber nicht wie bie übrigen Diener Bobn, sonbern Tafchengelb. Allmalich horte bas Dienerverhaltniß fogar gang auf, ber General ließ ihn burgerlich fleiben, lehrte ihn frangosisch, ließ sich von ihm vorlesen und fing ihn gang wie feinen Cohn zu behandeln an. Guiton, ein Cechziger, ber faft alle Relbzuge unter Napoleon mitgemacht, hatte für einen Theil von Deutschland bas Rekrutirungs = und Remontegeschäft und brachte biefen Winter in Murich ju, ftand bann aber besonders in Sannover. Bon hier aus machte er oft Reifen, einmal fogar bis Stuttgart, Bafel und Bern, auf welchen ihn fein Pflegefohn begleitete, neben ihm und bem Abjutanten im Bagen figend. Im Berbfte 1812 ging es nach Berlin, wo B. noch mehr Freiheit und erhohtes Tafchengelb erhielt, so wie auch eine Uhr, bie er als Unbenten feines Bohlthaters bis an fein Enbe befeffen hat. Uebrigens fcheint es nicht, bag biefer ihn etwas Beftimmtes ternen ober ihm, bis auf Behutung vor dem Gelbs verschwenden, eine eigentliche Erziehung hat angebeihen laffen. Diefes Muffiggeben mußte wohl ben Beranwachfenben zu mancherlei Ungehorfam, zu Streichen und Ausgelaffen= heiten verleiten, die, kindisch, wie sie waren, mit korperlis der Buchtigung beftraft wurben. Doch wurde B. nicht ge= beffert und bas Berhaltniß zu Guiton, ben die Beitereigniffe, namentlich bas Ungluck ber Frangofen in Rugland, ohnehin murrich machten, immer mehr gestort. Der Uebermuthige feste seinen üblen Launen Eros entgegen und gesteht, ihn oft recht gestiffentlich geargert zu haben. 2016 sie sich, por den Berlin nabenden Rofaken gefluchtet, im Winter 1813 bis 1814 in Samburg, mabrent beffen Belagerung, aufhielten, fließ er oft in Gegenwart bes Generals, bem feiner= feite Alles, was beutsch hieß, immer mehr zuwider wurde,

bie lafterlichften Schmabungen gegen bie Krangofen aus. Bergebens warnte ber eble Fromont, Guiton's Abjutant. Da tam es enblich zu einer Gcene, die B. felbft mit liebens= wurdiger Offenheit folgenbermaafen erzählt. "Ich unfinnis ger Thor legte es nun recht barauf an, ben Alten zu reigen, und fo tam er mir benn eines Tages mit ber Bespeitsche nach in ben Speifesaal; bie Peitsche schwang sich um einen Saufen Glafer auf bem Buffet und richtete eine große Berwistung an; er warf fie weg und suchte mich nun mit einem Stode zu erreichen; aber wir fpielten nur ein blindes Sagen um einen großen Tifch. Ploblich leate er die Urme über einander, brach in ein bitteres Lachen aus und fragte: "Sag' mir, was willft bu benn?" - Geben will ich! -"Va-t-en diable!" - Dies ber gluch eines Mannes, bef= fen Gegen ich fpaterhin erflehte, eines Mannes, beffen Wohlthaten ich mit Undank tohnte und gegen ben ich mich schwerer versundigt habe, ale bag ich es jemale genug bereuen tonnte." B. fand fogleich ein anberes Unterkommen bei bem Contre = Abmiral l'Hermite, mit welchem Fromont gefprocen batte, mit einem Gehalte von 20 Kr. monatlich. In diefem Dienste blieb er, der einzige Weiße unter funf Domeftifen, zwei Monate, bis zur Uebergabe Samburgs, und erwarb fich von feinem herrn ein gunftiges Zeugniß. L'hermite wollte ihn bereden, mit nach Dunkirchen zu geben, aber er ichlug es, obwohl ohne Dbbach und ohne einen Belter Bermogen, entschieden ab und beaab fich zu einem armen Rahnführer, Reinke, ber bes Ubmirals Bootsmann gewesen war. Bei biesem blieb er ben Monat Juni uber, half ihm bei feiner Urbeit und theilte feine armliche Bohs nung und fein fargliches Mabl. Da fam ploslich ber idnvarge Roch bes Udmirale zu ihm und fchlug ihm vor, als Marqueur in ein Gafthaus zu gehen. B. fand in ber bamaligen Beit, wo ploglich nach bem truben Binter ein reges leben in Samburg begonnen hatte, bald ein folches Unterkommen bei Loofe im Raiferehof, wo auch fein fcmars ger Freund biente. "Alls ich hamburg verließ, mar fein wolliges Saar ichon grau geworben; als ich wieberkam, war er und ber brave Reinke gestorben." Das Leben im Gafthaufe ertrug indeffen B. nur einen Monat und bot fich eines Morgens, ben Raffee umbertragend, in allen Bimmern mit ben Borten: "Sind Gie vielleicht eines Bedienten be= nothigt?" ben Fremben an. Daburch fant er auch balb eine Stelle als Romptoirbiener in bem Saufe zweier Raufleute, Kohler und Lewis, die er am 1. Mug. 1814 antrat. Dier ging ihm eine vollig neue Belt auf; was beibe Indien

nur Roftbares liefern, fand er in großen Speichern aufgefapelt und mag fich hier zum erftenmale von indischer Luft angeweht gefühlt haben. Seine eigentlichen Dienftgeschäfte waren nicht groß; bagegen lernte er von bem Romptoriften, einem Belgolander, alfo einem halben Canbemanne, etwas Buchführen, worin er biefem behulflich war. Wenn bie Berren zu ben Meffen gereift waren und noch mehr, ale spater ihr Sandel überhaupt zu ftocken begann und es in dem Romptoir immer ftiller wurde, war er noch mehr herr feiner Beit. Da fand benn feine Reigung, bie ihm ichon ale Rnaben manche Schartete in die Sand gespielt hatte, auf einer Bibliothet in bem Saufe, mo fie wohnten, neue Rabs rung. Er las zuerft eine Unleitung gur Chemie burch und fing an felbst zu experimentiren, bann Bobe's gestirnten. Simmel, wohl an 30 Banbe von Rrunigen's Encyklopabie und so Mehreres. Das Englische, bas er in bem Sause vorzugsweise sprechen horte, hatte er sich auch balb ange-eignet und fand an ber engl. Literatur besonberes Bergnus gen. Burns wurde und blieb fein Lieblingefdriftfteller. Mus Ebert's Unmerkungen ju Doung's Rachtgebanken machte er fich einen Auszug, Die Citate mit ben griechischen Bortern nachmalend, eine literarifche Betriebfamkeit und Gelbfthulfe, die wir ale ihm eigen bezeichnen muffen und ohne welche er nie auf seine nachherige Laufbahn gelangt mare. Gelbst ben Birgil versuchte er ohne Renntnig ber Grammatik und ber Sprache, nur mit Gulfe bes Beritons, gu lefen. erwachte auch in ihm ein neues Talent, zwar nicht fein ci= genstes, aber boch ein feine fpatern literarischen Arbeiten charakterisirendes und mehr ober weniger babei vorherrschen= bee, bas ber Poefie. Muf einer feiner einfamen Banberun= gen in ber ichonen Umgegend Samburgs entfloß ihm zuerft ein leibliches Bieb, "ber genugfame ganbmann," bas er in ein fchlechtes Blatt, "Beobachter an ber Alfter" ein-Schidte und balb bie Freude hatte, gebruckt zu feben. Deb= rere andere folgten, die er fpater, als die unter den Um= ftanben fehr verzeihliche Gelbftuberschatung vorüber mar, vernichtete. Er glaubte fich zum Dichter berufen und fcrieb dies auch an den Pfarrer Droft, der ihm aber erwiderte, er moge erft richtig beutsch schreiben lernen, ehe er Berfe machte, und ihm rieth, fich gang ber Sandlung zu wibmen ober gu einem Abvokaten als Schreiber zu gehen. Daburch ließ er fich inbessen nicht irre machen und wurde in seinem Wahne noch burch folgenden Borfall beftaret, ben er fich fast zu erzählen ichamt. Er hatte bas Baterunfer paraphrasirt und taum war bies in ben "Lefefruchten" abgebruckt, fo fucte ihn ein Greis aus bem Mittelftanbe auf, um ihm als zweiten Klopftod feine Sulbigung zu bringen. Doch hatte Diefe poetische Beschaftigung, außer ber Unregung feiner geistigen Krafte überhaupt, auch noch ein anderes heil für ihn. Er lebte in dem an Berführungen reichen hamburg faft muffig, hatte einen bebeutenben Bohn, ben ein Underer, ba bas Gelb fast ungezählt im Komptoir umherlag, leicht noch hatte vermehren und leichtsinnig burchbringen konnen. Statt beffen nahm er nicht einmal feinen vollen Behalt, fondern nur fo viel er brauchte, was nicht viel war, ba er, außer netten Rleibern und Flotenfptel, feiner Liebhaberei etwas opferte, und entging in moralifder Sinfict allen ben Anfechtungen, mit welchen ein so unstätes Leben unvermeib-lich zu brohen scheint. Da ist wohl die Poesse seiner Agnel gewesen, wie er früher an einer Haarlocke einer Kammer-zofe, in die er sich, als er noch bei Guiton im Hause war, vergafft, ein Amulet gegen mancherlei Versuchungen gehabt hatte. Faft zwei Sahre mar er unter folden Beichaftigun= gen in bem Raufmannshaufe gewesen, als er, allmalich fich immer unbefriedigter findend, eines Lages mit einer Rolle-feiner Gedichte gu Gurlitt \*), bem Direktor bes Johan-neums, ging und ihm fein Gefuch, in diefe Schule aufgenommen gu werben, vortrug. Der alte Mann wies inn, nachbem er in ben Papieren geblattert, mit ben freilich harten Worten, bie er fpater hundertfach wieder vergutigt hat, zurudt: "Mein Lieber, ich febe ba wohl einige Anlagen, aber Sie scheinen mir zu alt, biefe zu kultiviren; glauben Sie mir, wer vor bem 20. Sahre Richts lernt, lernt nims mer mas Rechtes." Go verblieb B. noch bei feinen herren. obwohl biefe unterbeg banterott gemacht hatten. Im Detober wagte er aber einen neuen Berfuch, biesmal bei bem Lehrer ber Mathematik, Professor hipp. Dies war ber Benbepuntt feines Schickfales. Der eble Mann gab ihm mit bem größten Opfer feiner Beit taglich unentgelblich zwei Privatftunden im Bateinifchen und andern Schulbisciplinen, wobei er ihn baburch, baß er ihm weislich alle hoffnung jum Studieren benahm, nur noch mehr anfeuerte. Go wurde er bis zum Frühlinge für Tertia bes Johanneums reif und trat im Marg 1817 in bie Schule ein, wo er, mit von Wonnegefühlen geprefter Bruft, als ein 21jahriger bartiger Tertianer unter Schulfnaben Plat nahm. an horen bie Bechfelfalle, bie fein Leben, bas Leben eines einstigen Professors ber orientalifden Sprachen, zu einem fo

<sup>\*)</sup> Deffen Biegr. fiche im 5. Jahrg. bee M. Refr. G. 592,

merkwurbigen machen, auf und wir haben nur noch ben ruhigen Lauf beffetben und befonbers ben Bang feiner Stus bien zu verfolgen. Das Saus feines bisherigen Principals Rohler verließ er nun und bezog eine freie Bohnung, bie ihm ein anderer Raufmann angeboten hatte. Much mar burch freie Schule, burch Freitische und burch Gelbunters ftugungen, beren einige ihm ber brave Droft ausgewirkt batte, fo wie burch Prinatunterricht fur feine außere Eris ftenz geforgt. Bunachft nahm er nur an bem Sprachunters richte Theil, worunter auch bas Bebraifche mar, in welchem er inbeffen burch Selbststudium ichon einigen Grund gelegt hatte. Schon nach einem halben Sahre wurde er nach Ges funda und bann nach einem Jahre in die erfte Rlaffe perfest. Aller feiner Behrer gebentt er mit rubrender Dantbarfeit, befonders aber bes murbigen Gurlitt. In Prima er= bielt er bereits bie Richtung auf bas Stubium, in welchem er "für bas gange Leben Troft und unerschopfliche Freuben finben follte," bas ber orientalifchen Sprachen. Der Theos loaie, welcher er fich erft gewidmet hatte, entfagte er, bes fonbere meil er immer mehr inne marb, weber jemals von ben ftrengern firchlichen Dogmen überzeugt werben, noch eine folde Ueberzeugung erheucheln gu fonnen. Bu biefer fritis ichen Muffoffung bes Chriftenthumes, ein Sauptcharafterzug bes Mannes, welchen wir ichon bier anführen muffen, bat Burlitte Unterricht viel beigetragen .. Erwahnen wir babei zugleich, bag er bei allem Unglauben, wie es bie Orthoborie nennen mochte, ein wahres Mufter von findlicher Frommias feit und gottergebenem Sinne fein ganges leben über mar und fich fo besonders in der letten fchweren Leibenszeit bes mahrte. Bieber gu feinen orientalifchen Stubien auf ben Schulbanten gurucktehrend, fo benugte er gum Sebraifchen bas Borterbuch von Caftell, von Michaelis ebirt, und ruhte nicht eber, bis er bie arabifchen Worter barin lefen fonnte. Bei ber Schwierigkeit inbeffen, bas Arabifche ohne gehrer gu ternen, wandte er fich balb bem Perfifchen gu und brachte ce barin icon auf ber Schule ziemlich weit, aus ben feuris gen Dichtern bes Morgenlandes immer neue Rahrung für fein poetisches Gemuth saugenb. Bu Offern 1820 ging er mit bem Zeugnisse ber Reife von bem Johanneum auf bas Symnafium uber, eine Bwifchenftufe gwifchen Schule und Universitat, offenbar mas man fonft Lyceum nennt. Sier feste er feine orientalifden Studien eifrig fort, befonbers wahrend bes Semeftere, wo er bie Stelle eines Behulfen bei ber Stadtbibliothet befleibete. Er verfertigte fogar, fo gut es geben wollte, einen Ratalog ber bort aufbewahrten per-

fifchen und arabifchen Sanbidriften. Diefer umftand ward auch Beranlaffung zu feiner erften brieflichen Bekanntschaft mit bem beruhmten Drientaliften Silveftre be Sacy zu Paris (bie indeffen niemals in eine perfonliche verwandelt worden ift). "Eines Tages," erzählt v. B., "befuchte ein Reifens ber biefe Manufcriptenkammer, erkunbigte fich bei mir mit vielem Intereffe nach ben wichtigften Werken, befah mit einiger Aufmerksamkeit einen Band bes Bariri und außerte bann, bag die Scholien und Barianten bem Baron be Sacy wohl von Wichtigkeit fenn mochten, ba er eben bas gange Bert ebire. Sogleich faste ich ben fuhnen Bebanten, an be Sacy zu fchreiben und ihm eine Rollation ber Datamen mit bem Rober anzubieten. Es war gludlicherweise zu fpat; benn, lieber Gott, wie hatte ich bei dem allerschwerften ber arabifchen Schriftfteller mit meinen Schulertenntniffen mich blofftellen muffen!" Doch fann v. B. biefen Schritt, ba er eine höfliche Untwort erhielt und von ba an be Sacy's Gunft befaß, wohl niemals bereut haben. In biefer Zeit nahm er auch ben Abel wieber an. Inbeffen mußte er auf Mittel benten, Die Universitat beziehen zu tonnen. Die ols benburgifche Regierung (benn bas Teverland mar jest olbens burgifch) bewilligte ibm endlich nach vielen Beitlaufigkeiten, wie es fcheint ein fur allemal, 33 Thaler, unter ber Bedins gung, bag er einen Revers unterfdreibe, über ber mahren und evangelischen Religion halten und ohne Erlaubnig nicht außer gandes gehen ju wollen. Das fchlug v. B. aus und wandte fich an die Samburger Behorben, welche ihm auch vier- bis funfhunbert Mart auf brei Sahre guficherten. Ueber bie irrige Ungabe in bem Konversationeleriton ber Gegens wart, bag die Freimaurerloge ihn unterftugt habe, außert fich v. B. fogar mit einiger Bitterfeit, offenbar wegen bes Berfalle, in ben er gu Ronigeberg mit bicfem Orben gerathen war. 3m Mai 1821 verließ er endlich feine zweite Beimath und bezog, besonbers Gefenius wegen, bie Univerfitat Salle. Gein Studentenleben ift ein burchaus tuchtiges ju nennen. Mugerbem, bag er auf bas eifrigfte ftubierte, porzuglich bei Gefenius und Begicheiber borend, mar er auch ber jovialfte Theilnehmer aller Stubentenangelegenheiten und ber frohlichfte Benoffe feiner größtentheils um 5 bis 6 Sahre jungern Rommilitonen. Dabei fand er noch Duge am atas bemischen Singvereine Theil zu nehmen, Jean Paul \*), ber unter ben Deutschen fein Lieblingebichter geblieben ift, gu ftubieren und fich zwei perfifche Borterbucher, bas bes Ris

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 3, Jahrg, bes R. Reft, G. 1065.

charbion und das bes Caftell, abzufchreiben. 3ch habe mich auch in fpatern Sahren oft gewundert, wie er in wiffen: Schaftlicher Beziehung fo viel forbern und babei alles hinneh: men konnte, was bas Leben bietet. Rafches Arbeiten und Benusen jebes Mugenblickes, bas ihm eigen war, erklart bies. Die fieben Bargreifen, bie er von Salle aus gemacht hat (in anberthalb Jahren), muffen vergnüglich genug ge= mefen fenn. Er trug babei eine rothe Muse, mit grabis ichen Spruchen bemalt, ober einen weißen Damenftrobbut mit Blumen und Banbern, ferner einen beutschen Rock mit gesticttem Rragen und eine weiße Scharpe, mit bebraifchen Sentenzen gestickt. Das Merkwürdigfte aber, was er als Student erlebte und mitmachte, mar die fogenannte secessio in montem sacrum, b. h. ber mit biefem flaffifchen Ramen belegte Musqua ber hallischen Stubenten. Schon nach einjahriger Studienzeit empfahl fich v. B. burch Gefenius's Bermittlung bem Minifterium durch eine Urbeit, eine Ueberfegung nebft Rommentar einer Episobe aus bem Ferbufi, bie er fich in Jena burch Rofegartens Bute abgeschrieben batte. und erhielt hoheren Orts Mussicht auf Unterftugung und Beforberung, icon mit ber Unbeutung von Konigsberg als feinem einstigen Birtungetreife. Dies bestimmte ihn, um jeben bofen Schein zu vermeiben, aus ber Burichenschaft auszutreten, fo wie auch zum Stubium bes Arabifchen, bas er bisher auf eine ihm unerklarliche Beife vernachtaffiat hatte, ftatt Jena Bonn zu mahlen. Gine fleine Schrift, bie er zur Promotion in Jena bestimmt hatte (ba eine folde bafelbft auch nach brei Semeftern feine Schwierigteit finden follte), erichien inbeffen felbftftanbia. Es war bies fein erftes Berf: "Symbolae ad interpretationem S. Cod. ex lingua Persica," (Leipzig 1822). Nachbem er noch ben Commer über befonbere eifrig ftubiert hatte, trat er am 1. Det. 1822 feine Reife nach Bonn an, gang feinem bamaligen Sange zum Romantischen und Abenteuerlichen folgend. Bon einem riefigen Bullenbeißer begleitet, wanderte er über Rorbhaufen. Bottingen, Raffel, Marburg, Giegen und Beglar nach Roblenz und von da noch bis Unbernach, bann aber, miße gestimmt, als ihm Bigotterie mit Rreug und muftischem Gefumme entgegentam, und um nicht ,burch bie Entebruna bes Sochften, ber biefe Balber und Berge erfchuf, geftort zu merben," überließ er fich einem Solzfloße und tam eines Abends fpat in Bonn angeschwommen. Sier ftubierte er noch zwei Sahre, zunachst hochst eifrig bas Arabische in einem fecheftunbigen Privatiffimum bei Frentag, beffen ftreng linquiftifde Richtung febr beilfam v. B.'s vorherrichenber Reigung gum Archaologischen, Aefthetifchen und Poetischen entgegentrat. Gine Preisarbeit, die er geliefert, ließ er brucken, ober bruckte fie vielmehr felbst, eine Hantierung, zu ber er sich bei seinen Werten oft genothigt gesehn hat. Es ist bies die "Commentatio de Motenabbio, celeberrimo Arabum poeta" (Bonn 1824). Bon ben Erfolgen biefes Berkes war ihm eine lobenbe Recension von be Gacy im Journal des Savants ber liebste. Den lange gehegten Plan, ben großen Drientaliften in Paris felbft aufzusuchen, gab er alle malich auf. Gegen fein eigentliches Borhaben begann er nun auch bas Inbifche, in bas ihn Schlegel einführte. Schlegels Unterricht mar von bem, mas wir bei Frentag ermahnt, ge= rabe bas Begentheil und mußte ihn gang befonbers anfpres den; bantbar ertennt er es aber an, bag er nachher von Ropp in Berlin ftrenger auf bas Grammatifde und Sprache liche hingewiesen murbe. Spanisch und Italienisch lernte er bei bem grundlichen Diet. Im Commer wohnte er oft außerhalb ber Stadt, feine Beit zwifden ernften Stubien und Genuffen ber herrlichen Ratur theilend. Sier erfuhr er eine Sauptenticheibung feines Lebens. Mitten in einem Srrs mahne, als er fein Gluck an bie Sand eines fotetten, nicht mehr gang jungen Frauleins feffeln wollte, fuhrte ihm ber Simmel einen "Engel bes Friedens" in feiner nachherigen Gattin gu. Es mar bies Babette, geb. v. Martial, Tochter eines rechtschaffenen, burch Gutherzigkeit von einem wohls habenben Gutebefiger zu mittelmäßigen Umftanben berunters gekommenen Mannes, bie unlangft, um die Gorgen ihrer Eltern zu erleichtern, zu einer Beirath genothigt, jest, von ihrem roben Manne getrennt, im elterlichen Saufe lebte. Go hatten fich zwei Menschen furd Leben gefunden, die nach= ber auch ber Tob wieber fo fruh vereinigte. Das Glud unferes v. B. murbe noch erhoht burch bie Unwefenheit feis nes Schulfreundes Rramer (jest Ubvotat in Samburg), ber bier feine Studien fortfette. Es mehrten fich auch bie Musfichten auf eine balbige Unftellung. Fur ben Winter 1824-1825 ging er auf Berantaffung bes Minifteriums nach Bers tin , um fich fur bie ihm bestimmte Birtfamteit in Roniges berg vorzubereiten. Sier horte er, wie schon ermahnt, befondere Ropp und hofpitirte fleifig bei ben übrigen Rotas bilitaten. Im Marg 1825 reifte er barauf nach Ronigeberg, wo er von ber philosophischen Fakultat bie Doktormurbe hon. c. erhielt und ale Privatbocent auftrat, mit einer jahrlichen Remuneration von 400 Rthl., die bei feiner Unftellung als außerorbentlicher Professor (11. gebr. 1826) als porlaufiges Gehalt firirt murbe. 3m Commer 1827 murbe

er bann mit feiner geliebten Babette, beren Feffeln aus ihrer fruhern Che nur febr fchwer zu lofen gewefen maren, zu Bonn getraut und fah fein hausliches Gluck gegrundet. Den außern Sorgen fah er fich bald burch bas Ordingrigt (Upril 1828) und allmaliche Gehaltezulagen enthoben, wozu auch baufig Remunerationen tamen, beren er bei ber ftets mache fenden Gunft bes Minifteriums auf feine befcheidene Bitte beständig gewärtig fenn konnte. Er murbe Bater von brei lieblichen Rindern; zwei entriß ihm ein fruber Tob. Die gefelligen Berhaltniffe Ronigsberge, ein Ruhm ber Stadt und, wie v. B. meint, des Rorbens überhaupt, lernte er von ber angenehmften Seite fennen. Mit Profeffor Boigt, bem bekannten Befchichteschreiber von Preugen, fcblog er einen innigen Freundschaftebund und überall fand er, wie in feis nem gangen bisherigen Leben, bie Offenheit und bas Bu= trauen, womit er ben Menfchen entgegentrat, auf das berge lichfte erwiedert. Gang besonders werth mar ihm aber fein Umgang mit bem Saufe bes Dberprafibenten v. Schon, bicfes bochbergigen Beforderers alles Guten und weifen Pflegers von Wiffenschaft und Runft, ber fo gaftlich bie Getehrfame feit in bas Leben einführt. Theils intereffirte er fich nun naber fur v. B.'s Fach, theils fand er in biefem einen Theils nehmer an feinen vaterlandischen Intereffen. Rach ben Reis aungen beffelben, bie wir fcon tennen, tummelte er fich auch bald in archaologischen Untersuchungen feiner neuen Beimath. befonders fo weit fie fprachlich waren, unterftuste bamit Boigt's hiftorifche Forschungen, beutete einen bort gemachten Rund arabifcher Mungen aus, fammelte litauifche Bolkelies ber u. f. w. Er und Boigt maren fehr haufig v. Schon's Begleiter auf feinen Reifen in Litauen. Nach bem Bisberis gen und nach biefen befonbern Umftanben feines gefelligen Lebens mochte man fich aber burchaus ein falfches Bild von ber Rolle machen, bie er babei fpielte. Wie fein Meugeres überhaupt wenig imponirend war, seine Bestalt schmachtig, etwas gebuctt und fast flein, feine Stimme fcmach, fo trat er auch in gefelligen Rreifen eigentlich gar nicht auf. In feinem Stubentenleben mag es anders gemefen fenn; fur bie Spatern Jahre aber gilt burchaus bas Bilb, bas er in fole genden Worten von fich entwirft: "Mugerbem fühlte ich mich unter einer großern Menschenmenge und zumal burch bie Gegenwart von Frauen im bochften Grabe befangen; ich hatte, fo zu fagen, ein Bret vor bem Ropfe, tonnte ohne peinliche Unftrengung fein lautes Wefprach fortführen und Diefe unfelige Scheu, bie mir aus ben frubern Lebeneverhaltniffen ankleben mochte, ging fpaterbin bei meiner truben

Stimmung fo weit, daß ich felbft unter ben beften Freunden. welche gewiß meine Worte nicht auf die Bagichale zu legen geneigt waren, ftumm bafaß, obwohl ich felber aus ihren Gefprachen und aus bem allgemeinen Frohsinne einen hohen Benuß icopfte. Das Lettere mochte man mir nachfühlen und vielleicht aus diefem Grunde mich bulben, benn fonft weiß ich in der That nicht, wie man noch immer ben fteis nernen Gaft einlaben und fogar, wie ich mir fcmeichle, uberall gern feben konnte. Wie oft aber bin ich mit einer angftlichen Berknirschung und innern Beschamung, bag ich ben aangen Abend fein Bort gur Unterhaltung beigetragen, aus einem Krangchen gar lieber Freunde, ober aus dem vertrauten Kamiliencirtel bes Dberprafibenten nach Saufe ges gangen! Allein ich tonnte meine Scheu nicht überwinden und bas Bewußtseyn berfelben vermehrte nur noch meine Berle= genheit." Go mar es, befonders aber, bag man ihm feine innerliche Theilnahme an ber Frohlichkeit anmerkte; jeber liebte ben geraben, biebern, anspruchlofen und fur Alles, was ihn umgab, findlich empfanglichen Mann, wie man in ihm ben Belehrten hochachtete. Seine wiffenschaftlichen Arbeiten fliegen anfange in Konigeberg auf große Schwies riakeiten. Der jahrliche Fond fur fein gach, in bem bie Bucher ohnehin fast am theuersten find, betrug bei ber bortigen Bibliothet, mit Ginfchlug ber hebraifchen Texte, nur 50 Thir. und auch biefe maren feit vielen Jahren größten= theils zu andern 3mecten verwandt. Go fand er feine Grams matiten, teine Terte, feine Borterbucher. Jest murbe an= gefchafft; aber ale einmal ber gange jahrliche Rond fur bas Sansfritworterbuch von Wilson vermandt mar, verbrannte bies bei einem Buchbinder. Geine Lage, ale er ben inbis fchen Dichter Bhartrihari berausgeben wollte, Schilbert er felbft auf folgende Beife: "Man bente fich einen tlaffifchen Philologen von mittelmäßigen Renntniffen, ber mit einigen Bruchftuden ber Epiter und einem burftigen Gloffarium an einen einfamen Ort verschlagen, ploglich einen unbekannten Lyrifer, und mare es auch nur Ungfreon, zu Gefichte bes tommt und ihn zu veröffentlichen beginnt, ohne vorher bie Sprache eines ahnlichen Dichtere gekannt zu haben, fo hat man ein Bild, wie es mir mit Bhartribari erging." Dft mußte er fich um Rleinigkeiten in Berlin und anberemo Raths etholen, woraus allmalich eine umfassende, gelehrte Rorrespondenz entstand, bie einen ber ichagbarften Theile feiner hinterlaffenschaft bilbet. Jenen Mangel, aber ohne feine Schuld, tragt baber auch fein hauptwerk: ,,bas alte Indien mit befonderer Ructficht auf Egypten" (2 Banbe,

Ronigeberg 1830), entfranben aus feinen ichon als Stubent angelegten Sammlungen und aus Bortragen in Ronigsberg por einem Rreise gebilbeter Manner, in hohem Grabe an fic. Statt aus ben Quellen felbst schopfen und biefen Bea fritifch verfolgen gu tonnen, mußte er meiftentheils in mit= telbarer Beife aus ben verschiedenartigften in bies Bebiet einschlagenden Berten, befonders Reisebeschreibungen, abs ftrabirend zusammenftellen. Doch hat bas Buch febr pers bienftlich gemirkt, befonders unter gebildeten Laien, fur bie es zunachft bestimmt war. hiermit will v. B. felbft aber feineswegs bie Fehler entschulbigen, welche feinen Berten aus ,einer gewiffen Fluchtigkeit und bem Mangel an ge= nauen grammatischen Renntniffen, für die er nun einmal Beinen Sinn hatte," anklebt. Man hat ihm oft noch ben Mutobibatten angemertt. Gin anderes Bert von ihm: "bie Genefis, hiftorifchetritifch erlautert" (Ronigeberg 1835), ift besonders vom orthodoren Standpunkte angegriffen morden. wodurch er fich freilich am wenigsten getroffen fuhlen konnte. Mehrere Eleinere Schriften, fo wie eine große Menge von Muffagen in gelehrten Sournalen, übergeben wir, mit einer andern treffen wir ihn noch furz vor feinem Ende in Solle beschäftigt. Sier ermahnen wir noch eines Banbchens "Bers mifchte Bebichte und Ueberfegungen" (Ronigeberg 1826), unter welchen fich auch mehrere englische befinden, und biefe mohl von größerm poetischen Berthe als die beutschen. Sonft bekundet diefe Sammlung nicht bas poetifche Salent, wie einzelne bichterische Erguffe in feinen Werten und ber uber fie alle verbreitete Sauch ber Poefie. Den Mangel an ge= Tehrten Sulfemitteln empfand er bei feinen Borlefungen me= niger; benn fur bie Beschäftigung mit Unfangern reichten bie feinigen hin. Dur zwei feiner Schuler hat er burch ben gangen Rurfus bes Arabifchen, Indifchen und ber vermanbten Sprachen hindurchgeführt, ben fruh verftorbenen genialen Professor ber Medicin Dich \*) in Ronigeberg, und Pro= feffor Schule, eben ba, feinen Rachfolger. Muger biefen Rollegien las er auch noch mehrere fur Theologen, als be= braifde Alterthumer, Genefis, Siob, Robeteth und Sobes= lieb, Proverbien, ausgewählte Pfalmen und die fleinen Pro= pheten, welche zu feiner Freude recht ftart besucht murben. Das Glud feines Lebens trubte fich aber allmalich, als eine bebenkliche Rranklichkeit feiner Gattin, die ein Bruftleiben vermuthen lieg und nach B.'s Meinung in bem bortigen, auch ihm nachtheiligen, Klima ihren Grund hatte, immer

<sup>\*)</sup> S. N. Netr. 14. Sahrg. G. 1033.

mehr gunahm. Rafcher, als er es ahnte, fchritt bas Un-glud baher. Schon im I. 1831 hatte er mit großer miffens Schaftlicher Musbeute eine Reife nach Conbon gemacht. Im 3. 1837 trat er abermals eine folde an, befonbere bazu veranlagt burch eine Ginlabung ber eblen Familie bes Borbs Landsbowne, beffen zweiten (nunmehr atteften) Cohn er eine Beit lang in einer Art von Penfionat im Saufe gehabt hatte. Ende Februar reifte er von Ronigsberg ab, erfrantte in Berlin an ber Grippe, betam in Samburg einen Rude fall und ichwebte bier feche Bochen lang in Lebensacfahr. Enblich reifte er ab, aber ben Reim bes Tobes in ber Bruft tragend. Denn obwohl er fich in England burch bie Pflege ber Kamilie Landebowne, burch Wanberungen auf ber Infel Wight, burch literariiche Muse und burch ben Umgang mit feinem herrlichen Freunde Rofen, ben er zuerft im Binter 1824-1825 in Berlin fennen gelernt hatte, ju erholen vers meinte, fo rieth ihm boch fcon im Juli ber Urat, bie neblige Luft biefes ganbes zu fliehen und feine Beimath aufzusuchen. In Bonn traf er mit feiner Gattin gufammen, welche eine Brunnenfur in Eme, aber ohne fichtbaren Erfolg, gebraucht hatte. Beibe waren fo erschopft, bag ber Argt ihnen nur burch einen Binteraufenthalt im Guben Rettung verheißen burfte. Go verlebten fie benn ben Winter 1837 - 1838 in Speres, unter mannichfachen Entbehrungen an biefem uns aaftlichen Orte, er, mit feiner befannten literarifchen Raft. loffateit und ber Leichtigfeit, fich frembe Gprachen angueig. nen, unter andern auch mit dem provencalifchem Ibiom und ber provencalifden Literatur beichaftigt. Enbe Upril reiften fie von Speres burch Dberitalien und bie Schweiz nach Deutschland, wohl etwas geftarft, boch nur bingeholten, fo bağ ein Argt in Beibelberg, befonbers ihm, eine Ructehr nach Ronigeberg bringend wiberrieth. Seine Gattin eilte baber borthin, holte bie Rinber und ihre Mutter und im Muguft 1838 fand fich in Biesbaden bie gange Ramilie vereinigt. Beibe Gatten hatten bie Schwinbfucht und man tonnte nur fragen, wer zuerft ben Unbern ins Grab finten feben murbe. Die Gattin mar es, die zuerft entschlief, am 7. Marg 1839, "ruhig und fanft, wie ein Engel, wie fie mir fcon im Leben erfcbienen war." Der verlaffene Batte gog nun mit Schwiegermutter und zwei Rindern (bas britte hatte eine Ramilie in Biesbaben ju fich genommen) nach balle, wo er, ba ihm von bem Minifterium ein langerer Ur. laub, mit Beibehaltung feines Gehalts, bewilligt mar, mie auch ber Ronig burch ein Gnabengeschent bie Roften folder Reifen erleichtert hatte, noch einige Sabre in miffenschafts

licher Befchaftigung zu verleben gebachte, eine Soffnung, bie er auch noch wenige Wochen por feinem Tobe aussprach. Db er bei langerem Beben jemals ben Schmerz um feine über alles geliebte Gattin übermunden hatte, wer mochte es fagen? fo aber glich fein ganges Dafenn nur einer ftillen Wehmuth, jum Cacheln aufgeheitert durch die Freundschaft und Dienstfertigfeit, bie ihn empfing und jeden feiner Buns fche ju erfullen ftrebte, und begludt burch bas Wefuhl, Mulen fo recht von Bergen banebar zu fenn. Befonbere maren es feine alten Lehrer Gefenius und Begfcheiber, beren oft mic= berholten Besuchen er manche beitere Stunde verdantte. v. B. war, wo er lebte, unter einer Welt von Freunden; wenn wir im Laufe diefer Erzählung auch nur brei namhaft gemacht haben. Muger leichterer Letture befchaftigte er fich mit Drbnung feiner literarifden Sammlungen und legte bie lette Sand an feine vortreffliche Mutobiographie. Gine bes fonbere Freude hatte er noch, fur die Berausgabe eines in= bijden Gedichtes "Ritusanhara sive tempestatum cyclus, carmen Kalidasi" (Leing. 1840) einen lange vergeblich ges fuchten Berleger zu finden. In ber Borrebe feste er bem edlen Rofen, ber ihm bereits vorangegangen war, wenige Tage nachbem fie fich in London Lebewohl gefagt, ein ruhe rendes Denemal ber innigften Freundschaft. Diefes lette Wert tragt gang bie Schonbeit, freilich oft auch Leichtfertias feit ber Behandlung, wie die frubern an fich und hier noch ein Mal auf fein literarifches Leben guruckblickend, fonnen wir nicht andere fagen, ale bag er fich um feinen nachften Wirfungefreis doch ein noch größeres Berbienft, als um bie Biffenschaft überhaupt erworben habe. Die Leichtigkeit ber Sprachaneignung, bas erfte Unzeichen feiner Beftimmung gu etwas Soherem, ift ihm gemiffermaafen auch nachtheilig ges wefen. - Raum hatte er ben letten Bogen feines Bertes torrigirt, fo war er auch nicht einmal mehr zu leichter Letture befabigt. 211s fich ber Dulber am 5. Febr. 1840 gu Bette legte, außerte er, fein Ende naber fublend, bag er vom nadiften Morgen an nicht mehr aufstehen wolle. Aber icon bald nach Mitternacht war, während er ruhig folum= merte, ber Engel zu ihm getreten. Diemand ber Umftebens ben hatte ben Uebergang aus bem geitlichen in ben ewigen Schlaf belaufchen bonnen. Un einem truben, regnigten Win= termorgen betreten wir ihn in feine lette Lagerfratt; zwei Patete Briefe feiner entichlafenen Babette, ,, in ben Garg gu legen ober unentsiegelt ju verbrennen," ruben neben feinem Saupte. - Muger ben genannten Werken erfchien noch

von ihm: Carmen arabicum Amâli dictum, breve religionis islamaticae systema complectens. Regiom. 1826. Ugathon Reber.

#### \* 60. Thomas Graf,

Stadtpfarrer gu St. Moris und Subrettor ber lateinischen Stadtschulen zu Ingolftadt in Dberbaiern;

geb. b. 21. Dec. 1787, geft. b. 8. Febr. 1840.

Der arme talentvolle ganbframerefohn Graf von Dber: weiling bei Belburg im Landgerichtebezirke Pareberg in ber Dberpfalg war fo gludlich, einen Bohlthater gu finben, welcher feiner Reigung und feinen Sahigkeiten gum Stubiren zu Gulfe tam. Es war ber Pfarrer feines Geburteortes \*). Diefer bemuhte fich, ihm bie Mittel gu feis ner Musbilbung zu verschaffen. Rachbem er ihm bie erften Renntniffe in ber lateinischen Sprache beigebracht und ibm ben nothwendigen Lebensunterhalt, in Berbindung mit Unbern, ausgemittelt, brachte er ibn, obicon erft im 14. Bebens: jahre, auf bas Symnasium zu Umberg, wo fich G. fo ause geichnete, bag er in einem Sahre (1799) fieben offentliche Schulpreise erhielt, was ein solches Aufsehen erregte, bag ber bamals mit seinem hofe gu Umberg anwesenbe Churfürft, nachmaliger Ronig Maximilian Joseph von Baiern \*\*), sich ben braven, fleißigen Schuler vorführen ließ und mit einer augenblicklichen Gabe von 300 fl., bann einem jahr= lichen Kabinetestipenbium beschenkte. G. fuhr fort, auch auf bem Lyceum zu Amberg und auf ber Universitat gu Landehut, welche er fur bas Stubium ber Theologie bezog, fich hervorzuthun und erreichte am 3. Det. 1808 bas Biel feiner Buniche, Die Driefterweihe. Run trat er in ben Dienft ber Seelforge auf bem ganbe und wirkte in berfelben als Bulfepriefter, ale Pfarrprovifor und ale Cooperator an verschiebenen Orten in ber Dioces Gichftabt, ju Buchsheim, Rettenbach, Pelling, Belburg und Deining bie in bas Jahr 1818. Da wurde er von feiner Cooperatur zu Deining in ber Oberpfalz zum Lehramte an bas tonigt. Gymnafium gu Munchen, als Professor ber II. lateinischen Borbereitunges

<sup>\*)</sup> Georg Profi, geboren ben 18. Dec. 1765 au Amberg in ber Oberrfalz, ein waderer, gafifreundlicher, heiterer Menschenfreund, welcher Gutes wirfte, wo er nur kennte, auerft Pfarrer au Windischeichenbach in der Oberrfalz, dann au Altkorf und hierauf au Rettenburg bei Landsbut, endlich Pfarrer, Difritteschulinspetter und Dekan au Bettbrun bei Ingelistat, wo er am 9. August 1836 ftarb.

\*\*) Dessen Biogr. s. im 3. Jahrg. bes R. Netr. C. 968.

foule, berufen. Gifrigft unterzog er fich nun mehrere Jahre hindurch ber Jugendbilbung, allein bie Folgen einer ichweren, langwierigen Rrankheit zwangen ihn, fich im 3. 1823 vom Behramte gurudgugiehen. Dafur erhielt er, feinem Bunfche gemaß, bie anfehnliche Pfarrei zu Cenbling bei Dunchen, wo er auch als f. Diftritteschulinspettor ernannt und in ber Folge von bem Rlerus feines Dekanats als Rammerer ermablt wurde. Nachbem er biefes Pfarramt 13 Jahre zu allfeitiger Bufriebenheit verwaltet, murbe er gu Dftern 1834 auf bie Stadtpfarrei bei St. Moris gu Ingolftabt before bert. Dort murbe ihm auch in ber Folge bas Subrektorat ber lateinischen Schulen übertragen. Doch fein gemeinnugis ges Wirten bafelbft erftrectte fich nicht auf volle 6 Jabre. Huch war ihm baffelbe oftere burch Rrantheiteanfalle, befondere Gichtleiben, erfchwert. Im I. 1839 traf ihn bas Unglud allmalicher Erblindung am grauen Staare auf beis ben Mugen. Er mar gefaßt gur Operation; ehe jeboch ber Staar noch gang reif tiergu mar, machte, jum allgemeinen Leibmefen feiner Gemeinbe, ein Schlagfluß am obengenann. ten Zage feinem Leben ein Enbe. Gingebent ber Bohltha. ten, bie er in feiner Jugend als armer Schuler empfangen, vermachte er bem Rnabenseminar ju Eichstäbt ein Rapital von 2000 fl. Seinem Geburtsorte hatte er ein kleines Stiftungefapital fur Urme, Schule und Rirche zugewendet.

# 61. Gottfried August Pietsch,

emeritirter Diakonus ju Freiburg a. b. U., (Proving Sachfen); geb. b. 8. Dit. 1759, geft. ju Naumburg a. b. Saale b. 8. Febr. 1840.

P. war ber alteste Sohn armer Eltern, die zu Schkeus bis (einem jest preußischen Städtchen ber Provinz Sachsen) wohnten. Da ber Knabe große Lernbegierbe zeigte, so bestimmten ihn die Eltern zum Studiren und er bereitete sich auf ber Schule zu Merseburg für die Universität Leipzig vor, die er im I. 1780 bezog, um sich der Gottesgelahrtheit zu widmen. Oft hatte er mit Mangel zu kämpsen, allein die Liebe zu den Wissenschaften bewahrten dem fleißigen Jüngslinge die nöthige Deiterkeit. 1784 bestand er die Kandidatensprüfung zu Dresben und ging dann als Hauslehrer der Fasmilie v. Rer nach Freiburg. Hierauf ward er im I. 1789 zum Diakonus zu Freiburg und Pastor in Ischeiplig erwählt, worauf er sich bald verheirathete. Die aus dieser glücklichen Sche entsprossenen vier Kinder gingen, die auf einen noch ledenden Sohn, den Eltern in die Ewigkeit voran. Durch den Tod zweier Kinder und wiederholte Krankheit seiner

Gattin litt P. febr und nach einer 9jahrigen Amtewirkfam= feit als Beiftlicher erfullte ibn, in Rolge eingetretener Rervenschmache, bei jeber Umteverrichtung eine unüberwindliche Ungft. Mile Berfuche, fich bavon zu befreien, blieben frucht= los, weshalb er fich entschloß, fein Umt niederzulegen. Gein Rachfolger war von 1800 bis 1820 Joh. Fr. Ludw. Schom= burg, welcher bann als Paftor nach Boigtstedt (Ephorie Urtern) befordert murbe. Die hoffnung, an einem andern Orte vielleicht noch Sulfe zu finden, bestimmte ibn, in bas nabe gelegene Raumburg zu ziehen, murbe jeboch nicht erfüllt, obichon fich mit ben Gorgen um bas Umt auch bas lebel verminderte. Um ferner ber Menschheit zu nuben, befchloß D., fich bem Erziehungegeschafte zu widmen und eröffnete im 3. 1802, von Freunden unterftugt, in Raumburg eine Ergiehungsanftalt, bie eine Reihe von Jahren Gegen verbreis tete. Gelbft im fpatern Alter machte er fich um die Bil. bung ber Jugend baburch verbient, bag er im Januar 1830 eine Conntageschule eroffnete. Da ihm allerhochften Drts ein jahrlicher Bnabengehalt bewilligt worden mar, fo ertheilte er nicht nur feinen Unterricht unentgelblich, fonbern honorirte auch ben Lehrer, welcher bie Boglinge im Rechnen und Beichnen unterrichtete. Much in einzelnen Stunden ber Bochen. tage war er fernbegierigen Junglingen und Anaben zu ihrer Bildung forberlich. Außerbem zeugen viele von ihm verfaßte Schriften von feiner Thatigkeit, fo wie er auch mehrjahriger Mitarbeiter an bem Neuen Rekrologe ber Deutschen mar. Nachbem er auf biefe Beife bis in fein 80. Lebensjahr ge= wirtt, fehnte er fich nach Ruhe und fuhlte, bag fein Enbe nicht mehr fern fen. Mitten unter feinen Buchern, neben feiner treuen Gattin figend, rief ihn ber Tobesengel am Abend bes obengenannten Tages. Sein einziger Sohn ift Bonigl. Regierungerath in Erfurt. Die Bitme überlebte ben Tob ihres Gatten nur 9 Monate; fie ftarb zu Raumburg. am 12. Nov. 1840. - Die Schriften, welche P. herausgab, find: Der Prediger, ober Charafterzuge aus bem Leben eines weisen Predigers. Leipz. 1800. — Erbauungebuch fur Rrante u. a. Dulber. Ebb. 1804. - Worte ber Belehrung und ber Ermunterung an meine Gobne. Beis 1809. - Muszuge aus bem Tagebuche u. Briefen eines Rranten mahrend feines Aufenthalts im Rarlebade. Weißenfels 1811. - Sausregeln g. Beforberung einer vernunftigen Erziehung b. Rins ber. Leipzig 1818. - Meine Lebenberfahrungen über einige wichtige Gegenstande d. Erziehung. Beit 1821. - Der hobe Beruf bes weiblichen Geichlechts. Ebb. 1822. 2. Muft. 1829. - Molph u. Wilhelm, b. ungleichen Bruber. Rafchau 1823. -

Mütterliche Belehrungen und Ermahnungen an eine verheiz rathete Tochter, in Briefen. Reuftabt 18'23. — Erbaulicher Lebenslauf Heinr. Frommanns, des ehrwürdigen Landprediz gers. Ebb. 1823. — Ferdinand Klugens Abendunterhaltungen mit seinen Kindern. Kaschau 1824. — Baterliche Unterhaltungen m. wohlerzogenen Jünglingen u. Jungfrauen. Naumzburg 1826. — Gustav Redlichs ernste Rückbicke in die verzgangenen Tage seines Lebens. Zeig 1829. — Wilhelm Ehrzliche, eines ehrenwerthen Bürgers einzigem Sohne Lehrz u. Manderjahre. Ebb. 1830. — Keinr. Gotthold's, eines evanzgelischen Stadtgeistlichen Unterhaltungen. — Franz Dewald, ober der hohe Beruf des mannl. Geschlechts. Zeig 1830. Naumburg.

#### 62. Michael v. Lenhoffet,

Dottor ber Medicin, f. ungarischer Stattbaltereirath, Sanitatbreferent und Protomedikus von Ungarn, Prafes der medic. Fakultat zu Pesth und baselbst Direktor des medicinisch-siturgischen Studiums der t. Universität, Ritter des t. schwedischen Wasaordens, Gerichtstafeldeisper der Komitate Gran, Pesth, Presdurg und Sumegh und Ritglied zahlreicher Atademien und gelehrten Gesellsbaften, zu Den:

geb. b. 11. Mai 1773, geft. b. 12, Febr. 1840.

v. Benhoffet murbe zu Pregburg geboren. Seine erfte Bilbung genoß er in feiner Baterftabt, wo er nach vollendes ten Borbereitungestubien sich mit ausgezeichneter Borliebe bem Stubium ber Debicin wibmete, welches er in Bien begann und in Defth vollenbete, mofelbit er auch ben 16. Muguft 1799 gum Doftor ber Medicin promovirt murbe. - Schon wahrend feiner Studienjahre zeichnete er fich, obwohl burch langere Beit an ben Mugen leibend, burch unermubeten Rleiß, Talent und Leutfeligkeit aus, murbe auch baber von allen feinen Borgefesten geachtet und von allen feinen Rollegen mahrhaftig geliebt. Rach abgelegten Rigorofen murbe er als Dottor ber Mebicin von bem bamaligen Karbinale Fürft Primas Joseph Battyany, welcher ben talentvollen jungen Mann fcon fruher tennen gelernt hatte und richtig zu ichaben wußte, noch in bemfelben Jahre als orbentlicher Phyfitus in bem Graner Komitate angestellt. Der Raum biefer Blatter gestattet nicht, in eine ausführliche Burbis gung ber erheblichen und gablreichen Leiftungen einzugeben, welche ein fo bewegter Wirkungefreis, besonders in jener an Mergten armeren Periode und unter bekanntlich vielfachen, die bulfe bes Urztes in hohem Grabe erheischenden Beitereigs niffen forberte. So bewährte ber junge Arzt burch umfichtige und unverbroffene Thatigfeit, ganglicher Aufopferung feiner felbit, befonders in jener friegerischen Beit, mo eine wuthende Typhus-Epidemie in bem bortigen Rriegsspitale mehrere feiner Borfahren bahinraffte und morberifch wirtte, nicht nur in vollem Daafe bas in ihm gefeste Bertrauen auf praktischem Felbe, sondern er wibmete fich auch mit unbegrengtem Fleife bem Stubium ber Biffenschaften und mit foldem Erfolge, bag ihm die Cehrkanzel ber Phyfiologie und höheren Unatomie an ber pefther Universität im 3. 1809 übertragen murbe, in welchem Sahre auch er ben Abelsbrief erhielt. - Bis gu biefem Beitpunkte hatte nur eine Schrift: Untersuchungen über Leibenschaften und Gemutheaffette, als Urfachen und Beilmittel ber Rrantheiten, Defth 1804, v. E. t's Namen auf bem literarischen Gebiete vortheilhaft eingeführt. Bon nun an aber wendete er fich mit ungetheilter Betriebe famteit ber Rultur feines Lehrfaches, ber Physiologie, gu. Seine fpater hieruber erfchienenen Schriften haben feinen Ramen ber ganzen gelehrten Welt eben fo ruhmlich bekannt gemacht, ale er feinen gabircichen Schulern, beren viele ges genwartig an Defterreiche Lehranftalten erfolgreich wirten, unvergeflich geworden ift. Zwei Mal ift v. E. bei biefer Universitat zum Defan und ein Mal mit ber Rektorwurde berfelben beehrt worden. Nachbem er an biefer vaterlandis Schen Sochschule bis zum Sahre 1819 fegenreich gewirkt hatte, murbe ihm in bemfelben Jahre bie Behrkangel obges bachter Biffenschaften bei ber wiener Universitat, als ebens burtigen Nachfolger Prohaska's, verlichen. — Während in Die Periode v. 2.'s Wirkfamkeit ale offentlicher Lehrer in Pefth die Abfaffung feines größern phyfiologischen Bertes fallt, gab jene in Wien bem fleinern, gum akabemifchen Bebrauche bestimmten und ber werthvollen "Darftellung bes menfchlichen Gemuthes," die Entstehung. - Es war im 3. 1825, als v. E. von bem Raifer Frang \*) gum f. Statt= haltereirathe, Sanitatereferenten, Protomebikus von Ungarn und Direktor bes medicinifchechirurgifchen Studiums an der f. Universitat zu Defth ernannt murbe, zufolge beffen er nach Dfen tam, wo er feinem hohen und fcmeren Berufe burch 15 Jahre bis zu feinem Tobe mit Treue, Gewiffenhaftigkeit und unermubeter Thatigfeit oblag. Mit welcher genauen und tiefen Sachtenntniß, mit welcher Musbauer und Singebung v. E. fortan die vielfach verzweigten Geschäfte geleitet und mit welchem warmen Gifer er babei einerfeits bie Stels lung ber praktischen Merzte und bie Bilbung ber fich Bilben=

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiche im 13. Jahrg. bes M. Retr. G. 227.

ben, anderseits bie Sanitateverhaltniffe bes ganbes und bas Bohl ber Leidenden immerwährend im Muge gehalten hat. ift noch im frischen Unbenten Uller, Die ihn und bas unga-rifche Medicinalmefen kannten. — Doch felbft unter bem eine unausgesette Thatigteit in Unspruch nehmenben Berufe war v. E. ben literarifchen Befchaftigungen nichts beftomes niger als untreu. Wir finden baber aus biefer Periobe. außer mehreren pormaltend aus amtlicher Stellung geflof. fenen Schriften, an ber Monographie ber Buthkrankheit (1837) ben fprechenbsten Beleg, abgefeben von dem regen Gifer, womit er fich für alle literarischen Arbeiten ber Mans ner feines Rreifes intereffirte und womit er fo gern einen abnlichen Berein ju wiffenschaftlichen Leiftungen ju Stanbe ju bringen wiederholt anregte und versuchte, und abgesehen von ber warmen Theilnahme, womit er fich jungft erft in ber Berfammlung beutscher Raturforscher einfand und barin unter andern eine fehr beherzigungswerthe plan = und zwecks maßigere Ginrichtung bes physiologischen Schulunterrichtes empfahl. - Die Unerkennung, welche bem Berewigten im In = und Mustande vielfeitig zu Theil wurde, ficherte ibm einen europaischen Ruf. Namentlich ift ihm burch feine auch zum Gebrauche bei öffentlichen akademischen Borlefungen eine geführten physiologischen Werke besondere Muszeichnung zu Theil geworben. Bom Raifer von Rugland und Ronige von Frankreich murbe v. E. ein koftbarer Ring überfendet; vom Konige von Schweben erhielt er ben Bafaorben; von 21 gelehrten Gefellichaften murbe er gum Mitgliebe ernannt und mit beren Diplom beschenkt, und zwar im 3. 1804 von ber medicinischen Privatgesculchaft zu Maing, 1805 von ber f. Gesellschaft ber Wiffenschaften zu Gottingen, 1818 von bem erlanger Phyfifat und ber medicinischen Gefellschaft und von ber f. t. medicinisch=dirurgifden jofephinischen Akademie in Bien. 1820 von der medicinischen Gefellschaft fur Ratur und Seils funde zu Bonn, 1822 von ber medicinisch-dirurgifchen Ufas bemie zu Reapel, 1823 von ber medicinisch = chiruraischen Utabemie zu Petereburg, bann von ber E. medicinisch=chirurs gifchen Atabemie zu Wilna, 1826 von ber medicinifch = chi= rurgifchen Gefellschaft zu Berlin, 1828 von ber Afabemie ber Wiffenschaften zu Turin, 1830 von ber f. Akademie gu Prag, 1832 von ber leopolbinisch = farolinischen Afabemie zu Breelau, bann von ber hetrurifden Atabemie de valle Tyberina, ber Wiffenschaften und Runfte ber Mabemie; ferner: von bem Bereine fur Beilkunde in Preugen und endlich noch in demfelben Sahre von ber Gefellichaft fur Raturwiffen= ichaft und Beilkunde zu Beidelberg, 1833 von der Akademie ber Biffenschaften gu Bonn, 1834 von ber medicinifchen Bes fellschaft und ber naturforscher in ber Molbau, 1838 von ber t. f. Gefellichaft ber Mergte in Bien; ferner von Atabemien und gelehrten Gefellichaften zu Pabua, ber Atabemie ber Wiffenschaften zu Bologna und ber t. frang. Atademie ber Wiffenschaften und insbesonbere ber Mebicin zu Paris. -Die Schriften v. E.'s, beren meifte bem Dructe übergeben murben, zeichnen fich, nachft ber forgfaltigen Muffaffung und Richtung ber Thatfachen, burch ein nuchternes und konfee quentes Urtheil und babei burch ftete Ructficht auf bie prattifche Unwenbung bes Dargebotenen aus, wie auch nicht minber ihnen Rube, Parteilofigfeit und Rlarheit ber Darftellung eigen ift und ftetes Streben, bas rein menschliche und religible Etement nie aus bem Muge zu laffen. Folgenbe Werte verbanten ihm ihren Urfprung: Untersuchungen über Leibens ichaften und Bemutheaffette, ale Urfachen und Beilmittel ber Rrantheiten. Pefth 1804. - Introductio in methodologiam Physiologiae corporis humani. Ibid. 1808. - Physiologia medicinalis. 5 Bbe. Ibid. 1816-1818. - Institutiones Physiologiae organismi humani usui academico accomodatae, 2 Bbe. Viennae 1822. - Darftellung b. meniche lichen Gemuthes in feinen Beziehungen zum geiftigen und leiblichen Leben; fur Mergte und Richtargte boberer Bilbung. 2 Bbe. Cbenb. 1824. - Die Religion und Argneifunde in ihren wechfelfeitigen Beziehungen; bargeftellt von Ungelo Untonio Scotti; mit einer Borrebe und Bemertungen nach bem Stalienischen. Ebenb. 1824. - Taxa medicamentorum pro Regno Hungariae etc. Bud. 1829. - Summa praeceptorum in administrando variolae vaccinae negotio, per Regnum Hungariae observandorum. Ibid. 1829. - Observanda circa Febrim scarlatinam. Ibid. 1826. - Institutio pro mortuorum revisoribus in liberis regiisque civitatibus Regni Hungariae constitutis. Ibid. 1828. (Auch in das Deutsche und Ungarische überfest.) - Institutio circa medico-legalem cadaverum humanorum investigationem pro Physicis, Medicis et Chirurgis Regni Hungariae. Ibid. 1829. (Cbendafelbit in bas Deutsche und Ungarifche über= fest.) - Diatribe, sen de recta morum ratione, ut summo tuendae valetudinis praesidio. Civibus academicis die 27. Junii 1830 dicavit Michael Lenhossék. - Animadversiones circa curandam Choleram Orientalem et alios epidemicos morbos in Regno Hungariae nunc vigentes. Ibid. 1831. (In bas Deutsche, Ungarifche und Stalienische gu= gleich überfest.) - Introductio de Lue pecorum pro Dominiis Chirnrgisve. Ibid. 1836. (Much in bas Deutsche über:

fest.) - Die Buthtrantheit pathologifch und therapeutifch bargeftellt. Pefth u. Leipzig 1837. - Mußerbem lieferte er aber werthvolle Muffabe ju Lubet's patriotifchem Bochen. blatte für Ungarn; Indomanyos Gyüitemeny; ju ber mebis einisch-dirurgischen Beitung von Salzburg; zu ben medicinie fchen Sahrbuchern bes f. f. ofterr. Staates; ju ben Beobe achtungen aus bem Bebiete ber gesammten praftifchen Beil= Funde von ofterr. Mergten u. zu ben rheinischen Sahrbuchern fur Medicin und Chirurgie von C. F. Sarles. - Benn v. 2.'s literarifche Berte von feiner grundlichen, umfangens ben Gelehrsamfeit und raftlofer Thatigfeit zeugen, fo mar fein ganges Leben ber Musbruck religiofer Pietat, acht bumaner Gefinnung, gemeinnugigen Strebens und unerfcuts terlicher Treue gegen Furft und Baterland. - Dbaleich in feiner amtlichen und literarifchen Stellung vielfeitig in Uns fpruch genommen, tonnte Seber, ber Rath und Gulfe bes burfte, vertrauungevoll fich ihm naben, und feine feltne fcnelle Auffaffungetraft, feine reiche Erfahrung und berge gewinnende Gemuthlichkeit machten es moglich, bag Rath und Gulfe, wenn bies anbere im Bereiche feiner Rrafte lag, gewiß ertheilt wurbe. Durch fein immer heiteres und frohe liches Gemuthe erhohte v. g. ben Genuß gefellichaftlicen umganges und freunbichaftlicher Berhaltniffe ungemein.

# \* 63. Joseph Lohle,

Direktor und Miteigenthumer ber lithographischen Anstalt von Piloty und Löble zu Munchen, Ritter bes herzogl. luccesischen St. Lubwig Civilverbienforbens;

#### geb. d. 26. Dft. 1807, geft. b. 13. Febr. 1840.

Er war ber jungste Sohn bes t. baier. hofkuchenmeisfters Franz Fibel Lohle und zu Regensburg geboren. Nach bem im T. 1813 erfolgten Tode seines Waters erhielt er bie erste Jugenbbitdung im t. Erziehungsinstitute zu Neuburg a. D., welches er aber, wegen entschiedener Vorliebe für die Kunst, noch vor Vollendung der Gymnasialstudien verließ und an der t. Akademie der Kunste zu München mit Zeichs nungen im historischen Fache mit günstigstem Erfolge sich beschäftigte. Dort machte er die Bekanntschaft des durch seine vorzüglichen Leistungen im Fache der Steinzeichnung in bleibendem Andenken steistungen im Fache der Steinzeichnung in bleibendem Andenken steistungen der ward. Sie waren gemeinschaftlich die ersten selbstständigen Herausgeber lithographirter Bildec und das von ihm unternommene, in ganz Deutschland vielsseitig verbreitete Bild, König Otto's, Königs von Griechens

land, Abschied zu Munchen am 6. Dec. 1832, machte zuerft feinen Ramen in ehrenvoller Weise bekannt. 3m 3. 1833 perband fich &. mit bem im hiftorifchen Radje ruhmlichft befannten Lithographen Ferb. Piloty zur gemeinschaftlichen Berausgabe ber lithographirten Abbilbungen aus ber fonigl. Pinakothek zu Munchen und ber Gemalbegallerie gu Schleiß= beim, welches Wert von biefem Beitpuntte an fich fortwah= rend entichieben verbefferte und in allen ganbern Guropa's einen bochft ehrenvollen Ruf erwarb. Unter feiner Leitung machte, burch gefammelte vielfeitige Erfahrungen, vorzuglich ber lithographische Runftbruck in Munchen wefentliche Fort= fchritte und in Unerkennung biefes Strebens nach Bervolls kommnung ber Lithographie verlieh ihm ber Bergog von Lucca im Sahre 1838 ben St. Lubwigs = Civilverbienftorben. Rurg vor bem im 3. 1837 erfolgten, für die Runft allgu= fruhen hinscheiben feines Freundes Bobmer erwarb &. burch Rauf feine fammtlichen Werke und feste beren Berausgabe mit feinem Uffocie Kerb. Piloty neben bem Pinatothefwerte fort. - Diefer herbe Berluft machte inbeffen auf ben guruct: gebliebenen treuen Freund ben tiefften Gindruck und ftimmte fein Gemuth vor ber Beit zum Ernfte bes fpatern Mannes =. alters, obgleich er in einer fehr glucklichen Che und einer feltnen Sarmonie mit mehreren Brubern lebte. In Mitte feines Wirkens und in voller Jugenberaft überrafchte ibn ber Tob nach furgem Unwohlfein am obengenannten Tage und er folgte feinem Freunde Bobmer, nachdem er gleich ihm erft. fury bas 33. Lebensjahr angetreten hatte. Gein offenes, freundliches Benehmen und feine Menschenfreundlichkeit er= warben ihm bie allgemeine Liebe feiner Mitburger und Un= tergebenen. Muger feiner Battin hinterließ er eine 10jahrige Tochter.

# \* 64. Karl Heinrich Julius Riedel,

Buchhanbler gu Bicebaben;

geb. b. 27. April 1800, geft. b. 13. Febr. 1840.

Riebel, ber Sohn bes verstorbenen Rommerzienrathes Samuel A., war geboren zu Neustabt an ber Aisch im Konigreiche Baiern. Schon in seinem 11. Jahre trat er in der Buchhandlung von Palm und Enke in Erlangen in die Lehre,
wo er als Lehrling, dann als Kommis 9 Jahre blieb und
hierauf in der Korn'schen Buchhandlung zu Breelau 6 Jahre
arbeitete. Nachdem er hierauf zu Darmstadt in der W.
Leete'schen \*) Handlung 4 Jahre der Erpedition der großh.

<sup>\*)</sup> Die Biogr. Leefe's f. im 15. Sahrg. bes R. Refr. G. 976.

beff. Beitung vorgeftanben, marb er 1830 Gefchaftsführer ber S. BB. Ritter'ichen Buchhandlung in Biesbaben. Schone Tage brachen fur ihn an, ale er die Witme bee verftorbenen Buchhandlers Ritter heirathete und fomit bie Ceitung eines geachteten Buchhandlergeschaftes erhielt. Doch mar bie leste Beit feines Lebens von einem eignen Miggefchice getrubt. Als er namlich eines Abenbe burch eine etwas buntle Strafe ging, fließ Jemand ohne Wiffen und Willen mit einer Leiter gegen ihn, woburch er eine fleine Berlegung in ber Gegenb bes Magens erhielt, bie jeboch von feiner Bebeutung gu fenn fchien, ba bie Schmerzen balb nachließen. Spater ftellte fich jeboch, befonders beim Bergangeben, eine fcmergende Beens gung ein; aber eine Uhnung von feinem fo balb und uners wartet eintretenden Lebensende war ihm nie gekommen. Um Abend bes obgenannten Tages wollte er einen fleinen Spaziergang machen; faum einige hunbert Schritte von feis ner Wohnung entfernt, fuhlt er fich unbehaglich, fehrt nach Saufe guruct, begehrt ein Glas Bein, ift etwas bagu, morauf fich Brechen und Beanaftigung einftellt, und wenige Beit barauf ift er bereits ins beffere Senfeits hinubergegangen. Bei ber Geftion fant fich am Magen eine runde Deffnung von 11 Boll im Durchmeffer; Diefe war mit in Saulnig übergegangenem Fleische geschloffen und hatte nur eines tleis nen Unftoges bedurft, um aufzubrechen. Gine langere Lebenss bauer batte vielleicht bie unter biefem Rleische fich bilbenbe garte Saut verftaret. - Gine feltne, gegen Mue, bie fich ihm naherten, bewiesene Gutmuthigfeit, war ber Grundzug in R.'s Charakter, fo bag er wohl von fich ruhmen konnte, mit Biffen Riemanden beleibigt und alfo auch mohl feinen Feind zu haben. Gewiß mit Recht fagt von ihm R. D. Schult in feiner Grabrebe: "Wir fteben an bem Grabe eines Mannes, ber bie von Gott ihm angewiesene Stelle treu und ehrenvoll ausgefüllt hat. Daß er ben wohlverdienten Chrens namen eines rechtschaffenen Mannes mit in fein Grab nimmt, bas zu ermahnen habe ich gar nicht nothig; benn einstimmig wird ihm biefes Beugnif von Mllen gegeben, welche ihn fanns ten, und eben fo einstimmig folgt ihm an fein Grab bas ehrenvolle Beugniß, bag er ein eben fo thatiger, als orbe nungeliebender und einsichtevoller Geschäftsmann mar, baß er in einem Berufe, welcher nothwendig in weit ausgebreis tete Berbindungen und Berwicklungen fuhrt und mit Men= fchen aller Urt in bie mannichfaltigften Berührungen und Berhaltniffe fest, fich ftets bas Butrauen und bie Uchtung aller berjenigen zu erhalten verftanb, mit benen er zu thun hatte. Aber neben biefer Stellung im Gefchafteleben hatte ihm Gott auch in seinem hauslichen Kreise eine Stellung gegeben, beren Pflichten nur mit einem vorzüglichen herzen erfüllt werden konnten. Er hatte es übernommen, die Stelle eines, gleich ihm, nach Menschenurtheil viel zu früh, Scsschiedenen zu ersetzen und wie hat er dieser eben so schweren, als heiligen Pflicht genügt!"

Mainz. Sofeph Kehrein.

# \* 65. Undreas Ludwig Christoph Rettembeil, ebemaliger westrhalischer Aribunalrichter zu Nordhausen;

geb. d. 5. Sept. 1768, geft. d. 16. Febr. 1840.

Rettembeil, altefter Cohn bes ehemaligen Burgermeis fters R. zu Beringen, murbe bafelbft geboren und von feinen Ettern in feinem 12. Sabre auf bas Gymnafium nach Rord. haufen gebracht. Schon bamals ertannte er bie Bahrheit, baß nur eine tuchtige Schulbildung bie Grundlage eines jeben spatern Studiums fen, welches er auch in feinen spatern Sahren oft wiederholte; beshalb verließ er mit trefflicher Schulbildung in feinem 19. Jahre bas Gymnafium ju Rorbs haufen, um in Jena ben Rechtswiffenschaften fich zu wibmen. Dit bem angeftrengteften Fleife, verbunben mit großer Liebe zu bem ermablten Ctubium, blieb R. bafelbft 2 Jahre, wo er jedoch feinen Umgang, wenn gleich fein Feind von bem fogenannten Stubentenleben, boch nur auf einen fleinen gemablten Rreis, hauptfachlich feiner ganbeleute, befdrantte. Bur Fortfegung feines Studiums ging er von Jena auf bie Universitat Leipzig, wo er ebenfalls ein Sahr blieb und ales bann, nachbem er an biefem Orte als fachfifcher Ubvofat gepruft mar, nach Rorbhaufen gurud, um fich hier als 216= potat bauelich niebergulaffen. Mehrere Sahre binburch ubte er auch bafelbft bie Abvotatur aus, murbe aber alebann, ba Rorbhaufen zu biefer Beit eine freie Reicheftabt mar, als Konsistorialsetretar angestellt, welchen Posten er auch bis zum Jahre 1805 verwaltete. Im Juni d. I., ba bereits Nordhausen bem preußischen Staate einverleibt worben war, murbe unfer R. als zweiter Stabtrichter zu Rorbhaufen ans gestellt und behielt biese Stelle bis jum Jahre 1808, wo er burch bie in biefer Beit eingetretenen Staatsveranberungen als zweiter weftphalischer Tribunalrichter zu Norbhaufen ans gestellt wurde. Geine ichon in biefer Beit fich vermehrende Rranklichkeit hielt ihn inbeffen nicht ab, auch biefem Umte mit unermublichem Gifer und Dienfttreue bis gum 3. 1815 vorzustehen. Durch bie abermalige herbeigeführte Staates, ummaljung, burch welche Rorbhaufen bem preug. Staate

wieber angehorte, trat R. gum zweiten Male in t. preuf. Dienfte, als britter Uffeffor bes bortigen Berichte, tonnte biefe Stelle jeboch nur furge Beit vermalten, ba er fcon in biefem Sahre, megen heftiger forperlicher Leiben, um feine Entlaffung aus bem Staatsbienfte nachsuchen mußte. -Wenn im Mugemeinen bas Leben und Birten biefes Mannes benen, welche ben Berftorbenen nicht genau und perfonlich fannten, nur als ein gewohnliches, mit ben verschiebenen Beitverhaltniffen übereinstimmendes und baber von feinem großen Intereffe fur Biele erfcheinen muß, fo ift beffen uns geachtet mohl felten ein Mann ber Achtung, ber Liebe und Berehrung murbiger gewesen, welche ihm fo vielfach gezollt worden ift, ale ber Berftorbene. Die ftrengfte Rechtlichfeit in Erfullung feiner ihm übertragenen Dienftgefchafte, felbft mit Aufopferung feiner Gefundheit, ein fortwahrendes Ctus bium zur Bervollkommnung feiner Renntniffe in bemfelben, ber flarfte und hellfte Beift, welcher fich bei feinen Befchaften fortwahrend zu erkennen gab, bekunden R. ale rechtlichen Staatebiener. Bas berfelbe im Stillen in bem Rreife feis ner Familie gewirkt und gefchaffen hat, wird nur Denjenis gen bekannt fenn, welche bas Glud hatten, ihn zu fennen. Im eigentlichen Ginne bes Bortes fannte R. felbft fein größeres Gluck, ale Undere mit wohlmeinenbem Rathe gu troften und Rothleibenbe burch nicht unbebeutenbe Gaben gu unterftugen. Die lette Gigenschaft befonbere mar es, melde ihm fo fehr eigenthumlich war, bag er wirklich auch außers halb Norbhaufen ben Ramen eines Bohlthatere ber Urmen fich mit Recht erworben hatte und auch fo genannt wurde. Mis Berehrer und Befchuter ber fconen Runfte, und nas mentlich ber Mufit und ber Malertunft, verbient R. mit vollem Rechte erwähnt zu werben. Geine Liebe und Reis gung gu biefen Runften hatte fich fcon in feinen frubern Sahren gezeigt und vermehrte fich fortwahrend in feinen ipatern Lebensjahren. Er war großer Renner biefer Runfte. ubte beibe mit dem größten Gifer aus und hatte es in bene felben zu einer bebeutenben Fertigfeit gebracht. Die größten forperlichen Schmerzen, welche hauptfachlich in gichtischen Befchwerben beftanben, konnten ihn nicht abhalten, bie Da= lertunft zu vergeffen; er ertrug die Schmergen, murbe beiter und lebhaft und gab bie treffenoften Urtheile uber biefe Gegenftanbe, fobalb er Belegenheit hatte, fich mit Runftlern gu unterhalten. Ueberhaupt mar ber Berftorbene leibenschaft= licher Berehrer alles Schonen und jeber Runftler fand freund= lichen Butritt in feinem Saufe, wurde von ihm mit Rath und That unterftugt und feine Empfehlung und fein Beiftand R. Refreleg. 18, Jahra.

maren es oft, welche zu bem fpatern gludlichen Forttommen berfelben beigetragen haben. Rachft biefen Sauptbefchaftis gungen bes Berewigten in feinem Privatleben ftubirte und prufte er haufig und mit großem Intereffe, auch noch in feinen fpatern Sahren, viele ber gebiegenften gefchichtlichen Berte und eine fleine auserwählte Bibliothet in Diefem Kache fam ihm babei fehr zu ftatten. Die in feinem Wiffen ftill gu fteben, fondern wo moglich immer Bormarts gu fcbreiten, mar auch hierbei fein Sauptgrundfat. Unferm R. war übris gens nur febr felten vergonnt, außer feinem Saufe folche Bergnugungen und Freuden zu genießen, welche ihm wohl burch feine gunftigen petuniaren Berhaltniffe verftattet waren. Seine beinahe 40jahrige Rranklichkeit, welche, wie oben bes mertt murbe, hauptfachlich in ben heftigften Gichtbefdwerben bestand und welche, nach bes Berft. Meinung, burch eine frubere unrichtige arztliche Behandlung berbeigeführt fenn follte, erlaubte ihm nur bochft felten bie unschuldigften Freus ben ber Welt zu genießen. Er fühlte fich felbft nur gludlich in feinem Saufe und mit unbeschreiblicher Bebuld ertrug er feine forperlichen Leiben in bem Rreife feiner Ramilie, wobei er fo heiter und in fein Schictfal fo ergeben mar, wie es nur bem ebelften Charafter und bem reinften Gemuthe eigen Seine haufige Unterhaltung von ber Religion fenn fann. und von Gott bekundeten ibn als mahren Chriften und fein Glaube an Unfterblichteit, Bergeltung und Fortbauer nach bem Tobe half ihm mit ber größten Faffung feine Leiben ertragen und erheiterten fogar fein Leben.

# Dr. Johann Wilhelm Linde,

Surerintenbent u. Schulinfrefter gu Dangig; geb. im Januar \*) 1760, geft. ben 16. Tebr. 1840 \*\*).

3mar nicht in Dangig, aber boch in beffen bamals fo. genannter Schwefterftabt Thorn geboren, verlebte er, als Sohn eines nicht wohlhabenben Schloffers \*\*\*), feine frus

<sup>\*)</sup> In welchem Tage biefes Monates? hat von ihm felbft nicht ausgemittelt werben fonnen. Er rflegte aus Bahrscheinlichteitegrunden ben 14. für feinen Geburtetag achzunehmen.

\*\*) Rad: Dr. Johann Wilhelm Linde. Bon Dr. Gotthilf Lofdin.

Dangig 1840. fo hechverbtente Sam, Gottl. v. Linde. Geboren ju Thorn im 3. 1771, begann biefer ausgezeichnete Gelebrte feine literarische Wirksamkeit in Leipzig (wo er feine atabemifche Bilbung erhalten hatte) ale Better ber polnifden Grade, wurde fodann Bibliothetar bes bamale in Bien lebenben relnifden Grafen Soferh Dffolinett, 1803 Rettor bee Enceume und

beften Jahre in befdrankten Berhaltniffen, genoß jeboch bie in ihren Kolgen nicht zu berechnenbe Boblthat, an Bater und Mutter (einer geb. Bangenhan) von feiner garteften Rinbe beit an bas eble Borbild emfigen Rleifes, ehrbarer Gitte und frommer Gottergebenheit vor Mugen gu haben. Rachs bem er bie erfte Glementarbilbung in ber neuftabter Schule feiner Baterftabt erhalten hatte, murbe er im Sahre 1772 in bie vierte Rlaffe \*) bes bortigen Symnafiums aufgenom. men und fand hier fowohl in bem bamaligen Rettor Rries. ber ben Unterricht im Griechischen und in ber Alterthumes funbe ertheilte, als auch in ben Lehrern Regfer, Dennig und Semmel, bie ihm gur Renntniß bes gateinischen, Frangofie fichen und Sebraifchen, ber Mathematit und ber Beltgefdichte bie erfte Unleitung gaben , wohlwollenbe und treue Rubrer, bie fich bes talentvollen Junglings mit bem rebliche ften Gifer annahmen und von ihm mit ber bantbarften Liebe Die beiben gulett genannten flogten, als verehrt murben. Schuler Ernefti's, in beffen Lobe fie unermublich maren, ihm ben febnlichen Bunfch ein, feine Studien in Leipzig unter ber Unleitung biefes trefflichen Mannes fortfegen gu tonnen und verhalfen ihm burch ihre gurfprache, ba er fo unbes mittelt mar, bag er, um ben nothigen Mufmanb fur Bucher u. bergl. bestreiten ju tonnen, nicht nur mit großer Uns ftrengung Privatunterricht ertheilen, sonbern auch als Chors duter Conntage und Mittwochs vor ben Thuren moble babenber Burger fingen mußte, Bu bem Raltenhofen'ichen Stipenbium, mit welchem er im Jahre 1778 jene Dochichule bezog, jeboch ben 71jabrigen Ernefti (ber 1781 frarb) von Alterefchmache fcon fo gebeugt und ermattet fand, bas er fich feines Unterrichtes nur wenig erfreuen tonnte. wichtiger aber murbe fur ihn ber bamale mit fo großem Beifalle von (Sam. Friedrich Rathanael) Morus ertheilte, ben er mit bem großten Rleife (er borte fammtliche von

Oberdibliethekar zu Warschau, späterhin (wo er auch das Abelsdiplom erhielt) Prasident des lutherischen Konsistoriums, Generaldirektor der Landesbidiothek und nach der polnischen Kevolution 1830 und 1831 Direktor des Schulwesens in der Provinz Massovien. Im Jahre 1838 legte er feine öffentlichen Aemter freiwillig nieder, um sich ganz seinen literarischen Forschungen, vernehmlich einer nochmaligen und zwar erweiterten Bearbeitung ihre berichten der Verlichen Forschungen, bernehmlich einer nochmaligen und zwar erweiterten Bearbeitung ihre berichten werden bestehn betweiten betweitung bei den bestehnt der Verlichen Gereiche bestehn betweiten bestehnt der Verlichen Gereiche bestehn betweiten bei der Verlichen Gereiche bestehn betweiten der Verlichen Gereiche der Verlichen Gereiche der Verlichen Gereiche der Verliche der Verliche

nungen, verneyming einer nommatigen und zwar erverterten Bearbettung seines berühmten Worterbuches ber polnischen Sprache, bessen hohen Werth leine "hantbaren Landsleute" durch eine große, ihm zu Ehren geprägte und mit seinem Bilde gezierte Medaille anerkannten, wöhmen zu können.

\*) Rach einem harten Kampse, den seine Eltern mit der angflichen Serge in Vetress der zu seiner wissenstätigen, ihnen saft ganzlich sehlenden außeren Mittel zu bestehen gehabt hatten und weshald sie denn auch soden entschlossen gewesen waren, ihn zu einem Uhremader in die Leder un geben bie Leder un geben waren, ihn zu einem Uhremader in die Leder un geben

macher in bie Lehre ju geben.

biesem berühmten Theologen bamals gehaltene Borlesungen) benuste und fich badurch bes Borguges wurdig machte, bas er von bem trefflichen Lehrer in eine von bemfelben geftiftete Gefellichaft junger Literaten mit aufgenommen murbe, bie fich unter beffen Unleitung im Disputiren und in schriftlichen Musarbeitungen übten. Much Platner, Dathe, Reig, Rors ner, Martin und Dan. Bed murben hier feine Lehrer und gewannen einen mit Dant von ihm anerkannten, erfolgreis den Ginfluß auf feine Musbilbung. Che er Leipzig verließ. vertheibigte er öffentlich, unter bem Borfipe bes (fpaterbin als Theolog berühmt geworbenen) ihm befreundeten M. Reil, bie von bemfelben gur Biberlegung ber Bolfenbuttelichen Fragmente geschriebene Differtation de regno Messiae. Er begab fich fobann, wozu ihm Morus ben Rath gegeben batte, zu Ditern bes Sahres 1781 nach Salle und fand bier. von biefem wurdigen Manne angelegentlichft empfohlen, eine febr freundliche Aufnahme, vornehmlich bei Roffelt, ber ibn fofort in bas (bamals von ihm birigirte) tonial. Seminar eintreten ließ und ihn baburch, neben ber Bohlthat bes Uns terrichtes, ben er hier zu genießen hatte, auch ber einer freien Bohnung und Betoftigung und eines monatlichen Stivenbiums theilhaftig machte; eine in feiner gage ibm überaus wichtige Sulfeleiftung, ber er fich baburch murbia zeigte, bag er ichon nach wenigen Monaten bie erfte Stelle unter ben Geminariften einnahm. Reben Roffelt, ber ihm, was ebenfalls nicht ohne gunftigen Erfolg fur feine Musbilbung bleiben konnte, die Mufficht über feine bedeutende Bi= bliothet anvertraute, wurde hier quch ber nur um 6 Jahre altere August hermann Riemeyer\*) fein Lehrer und balb auch - mas er bis gu feinem im Sahre 1828 erfolgten Tobe geblieben ift - fein Freund. Mugerbem benugte er Rarften's und Anapp's Unterricht und ben lehrreichen Umgang mit Semler und Joh. Mug. Eberhard, die ihn mit literarischen bulfemitteln auf bas Bereitwilligste unterftusten. - Bon Roffelt und Riemeyer aufgemuntert, betrat er nun auch bie schriftstellerische Laufbahn und zwar mit einer Uebersebung bes von ihm ichon in feinen Rnabenjahren fehr gern gelefes nen Jefus Girad, bie im Jahre 1782 erfchien und ber Riemener eine Abhandlung ,über bie Methobe, bie Moral in Gittenspruchen zu fdreiben" beifugte \*\*). Roch unges

<sup>\*)</sup> Dessen Biogr. siehe im 6. Jahrg. des N. Nefr. S. 544. \*\*) Sittentehre Zesu, des Sohnes Sirach, neu überset und erläutert mit fritischen Anmerkungen von A. W. Linde. Leitzig 1782. Eine neue, röllig umgearbeitete Ausgabe besorgte er im Jahre 1795.

wiß , welchen Beg er, nach nun erfolgter Beenbigung feiner akabemifchen Stubienjahre, fur fein ferneres Fortkommen einguschlagen habe, fah er bas, burch Ewerbed's Mitmirs Eung an ihn ergangene, Unerbieten bes Danziger Rathes herrn und Rammerers Joh. Georg Doring (ftarb 1792), bie erziehende Leitung bes jungften Sohnes \*) beffelben gu übernehmen, fur einen ihm willtommenen Bint bes hims mele an und begab fich im Berbfte bes Jahres 1782, nach= bem er vorher noch bas bamals fo gepriefene Philanthropin in Deffau befucht und in bemfelben einer offentlichen Prus fung beigewohnt hatte, nach Danzig. Schon am 30. Jan. bes nachitfolgenden Sahres (1783) ftellte er fich por bem geiftlichen Minifterium ber Stadt zu bem theologischen Zentamen und wurde mit ber Cenfur ,, Bohl und vergnüglich" (ale ber bamaligen erften) in bie Bahl ber Ranbibaten bes Prebigtamtes aufgenommen ; worauf er bann oftmale - und zwar gleich anfangs mit entschiebenem Beifalle - vornehm= lich in ber St. Marienkirche, bie Rangel betrat. Bum Bor- . bilbe in Betreff beffen, mas er als geiftlicher Rebner zu lei= ften habe, nahm er fich vor Mulen Bollitofer, beffen fleißiger und ternbegieriger Buborer er in Leipzig gewesen mar und bem er nacheiferte, ohne jedoch babei feine Gigenthumlichkeit und Selbstftanbigkeit aufzugeben. Mus bem Doring'fchen Saufe ging er im Sahre 1784 ale Lehrer in bas bee (nachs male geabelten) Raufmannes Frangius über, ber ihm burch bie Reife, die er mit ihm und bem alteften Cohne im nachft= folgenben Jahre (1785) nach Stettin, Berlin, Samburg und Bubed unternahm, einen ihm bis ins fpatefte Alter uns vergeflich gebliebenen Genug verschaffte. Er lernte Rlop= ftod, Claubius und anbere beruhmte Manner, bie bamals an biefen Orten lebten, tennen und blieb mit manchem bers felben in einem burch Briefwechsel fortgefesten Umgange. Im Sahre 1786 ermablte ihn bas Collegium scholarchale zum Konrektor an ber (im Sahre 1817 mit bem Gymnafium vereinigten) St. Marien = Schule und er murbe am 9. Mai in fein neues Umt von bem Rektor Dt. Sochfter feierlich eingeführt. Bas er in bemfelben leiftete, gewann ihm febr bald bie allgemeine Uchtung und Liebe feiner Schuler und bies um fo mehr, ba es gerabe bamals in Dangig gar febr an brauchbaren Schulmannern fehlte. Gein tiefbringenber, unbeftechlicher Blick fand bei einem jeben feiner Behrlinge febr balb bas individuelle Beburfnis auf und er mußte bann mit rubia abmeffender Umficht bie nothige Abhulfe herbeizuführen.

<sup>\*)</sup> Getterieb Bilhelm Doring, wurde 1792 Agent, ftarb 1809.

Dhne burch Meugeres imponiren gu tonnen, vermochte er boch burch Burbe und Unsehen auch ben Robesten in ben Schranten bes gebührenben Refpettes zu erhalten; mar ftreng ohne bart, ernft ohne unfreundlich und in feinem Urtheile billig ohne angstrich ober fdwachmuthig fchonend gu fenn; hielt auf grundliches und gebiegenes Biffen, ohne alle pebantifche Mitrologie und gewann fowohl in intellektueller, ale auch in fittlicher Sinfict auf feine Boglinge - bie er nicht nur in feiner Schule, fonbern auch in ben Familien Beidhmann und Bernecte fand - ben mohlthatigften Ginfluß. Er mar babei auch fur feine theologischen Studien nicht unthatig, lieferte fur einige gelehrte Beitungen Recens fionen eregetischer und bogmatischer Schriften und gewann im Sahre 1790 ben gu Erfurt fur bie gelungenfte Ubhand. lung "über die Gravitat ober außere Burbe bes Predigere" ausgesesten Preis \*). Um 30. Jan. 1792 \*\*) wurde er, nachbem ihn ber Rath am 18. mit bem Prediger Plaga gu Rambeltich ben nachsisenden Ordnungen prafentirt hatte, pon bem Schoppengerichte und von allen vier Quartieren ber britten Ordnung einstimmig gum Prediger an ber Beil. Beift : Rirche ernannt, in welcher er am Conntage Gerages fima feine Untrittepredigt hielt. Bald tonnte fie ben Buhorertreis, ber fich, vornehmlich aus ben gebilbeten Stanben, um ihn fammelte, fast nicht mehr faffen, fo anziehend und feffelnd fand man bas Eigenthumliche feiner Bortragsart. Er fuchte namlich als Rebner - und ift fich hierin bis gu feiner Abschiedepredigt gleich geblieben - mehr burch wohl= begrundete Ueberzeugung auf ben Willen, als burch vorübergebenbe Ruhrung auf bas Gefühl feiner Buborer einzuwirten ; hatte babei überall eine praftifche, bas Leben in allen feinen Berhaltniffen und Richtungen - felbft ben fonft in ber Res gel auf ber Rangel nicht zur Sprache gebrachten - um= faffende Tenbeng; tannte, als tieffebenber und icharffinniger Beobachter, bie mannichfachften Geelenzuftanbe in ihren Grunden und Meugerungen und fo auch bas Leben in feinen mechfelnden Geftalten und Erscheinungen und mußte baber in allen feinen Prebigten - faft mehr aber noch in feinen Beicht= reben - Jebem, ber ihn borte, etwas gerade feine Perfon=

<sup>\*)</sup> Geine gebiegene Lofung diefer Mufgabe, erfchien in ber von Bener

<sup>-)</sup> Seine geotegene zeinng otejer Aufgote, erinten in ber bon Beber berausegegebenen Sammlung der über biefen Gegenstand gelieferten Ab-handlungen zu Leipzig 1791.

\*\*) In eben bem Tage, an welchem, und zwar eben so einstimmig, sein Freund Neiemsper (ber jedoch biefen Ruf nicht annahm) zum Senier des Danziger Ministeriums und Pastor an der St. Marien-Kirche erwählt wurbe.

lichteit und feine Berhaltniffe Betreffenbes und mit Rugen barauf Unguwenbenbes ans Berg zu legen. Die Glauben6: anfichten, welche er por feinen Buborern aufstellte, maren bie eines mit grundlicher Sach : und Wortkenntnig ber beis ligen Schriften ausgerufteten, mit ben philosophifchen Sy-ftemen aller Beitalter vertrauten, tiefeingehenben Dentere und hielten fich auf ber einen Geite eben fo weit von bem ftolzen, alles Unbegreifliche verwerfenden Rationalismus, als auf ber anbern von bem unklaren, jebe Bernunftthatigkeit gefangen nehmenden Mufficiemus entfernt. Chriftus war ihm ber Weg und die Wahrheit; Paulus erschien ihm als nie genug zu bewunderndes Borbild achter Lehrweisheit. Bie tief erfchopfte er, ohne zum Allegorifiren ober willführlichen Sineintragen feine Buflucht nehmen gu burfen, ben Ginn feiner Tertworte und ber ftets fo treffend von ihm anges führten Bibelfpruche und wie ungezwungen, zur Gache bies nend und naturlich war die Anwendung, die er mahrhaft erbauend davon machte! - Scinen Buborern tam er nicht leicht burch wiederholte, auch bem Schwachern verftanblich werbenbe Berglieberung bes logifchen Bufammenhanges feiner Rebe bei bem Muffaffen berfelben gu Gulfe; fondern nahm eine ftrenge, ungetheilte Aufmertfamteit in Unfpruch, bie bann aber auch in bem, was manchem nicht ununterbrochen Folgenden bieweilen fragmentarifch zu fenn ichien, ftete bie finnreichfte Berbindung mahrnahm. Gein Musbrud mar ohne allen gefuchten Schmud und boch nicht trocken und ermubend; gwar vornehmlich ben Berftand, aber boch ftets auch bie Phantafie und bas Befühl beschäftigend; mitunter faft ge= magt und ber gewohnlichen Rangelfprache fremb zu nennen, aber ftete ungemein treffend und genaus bezeichnenb. Gein außerer Bortrag ermangelte aller eingeübten beklamatorischen Runft, war aber bemohngeachtet lebhaft, fraftig und murbes voll und gerade burch feine naturliche, ruhige Ginfachheit und fanfte Barme nicht felten ergreifenb und innig rubrend. Seine sonore und reine Stimme murbe weber burch Gralta: tion und heftige Aufregung feines Innern fchreiend und übertaubend, noch ließ er fie burch weichmuthige, in Thranen ausbrechende Wehmuth erftiden und gerfchmeigen und fo blieb fie faft bis zu feiner legten Predigt felbft an ben entferntes ften Enben feiner Rirche bem Buborer vernehmbar. In feis nem Ronfirmandenunterrichte bemahrte fich bie feltene Behr= gabe, womit er icon als Schulmann fo fegenereich gewirkt hatte, mit gleichem Erfolge. Er widmete biefem Unterrichte ben treueften Fleiß; suchte bie Lernenben - nach bem ihnen ftets vorgehaltenen Bilbe bes Beilanbes - zu einem praks

tifden, fich in allen Berhaltniffen bes Lebens thatig und fruchtbringend zeigenden Chriftenthume anzuleiten; ftattete fie mit einem Schape ihnen verftanblich gemachter Bibelfpruche aus und wendete auf die Beurtheilung und Berbefferung ber . fdriftlichen Musarbeitungen, welche fie ihm liefern mußten, eine unermubliche Sorgfalt. Und wie viel wußte er auch ba, wo er nicht als Lehrer auftrat, im Umgange mit juns gen Kandibaten und Schulmannern, beren fich manche mit kindlicher Ergebenheit feines verständigen Nathes bedienten; in geselligen Kreisen, die er — aller Einseitigkeit abholb fo gern aus Personen verschiebener Stanbe gemischt fab; an ben Tafetn ber Bornehmen, wo er, ber fo Magige, vornehmlich nur burch geiftige Nahrung gelabt werben konnte, und felbft in bem Alltaglichen Bertehre mit Befchafteleuten. Untergeordneten u. bergl. fur die Beforberung bes Guten und Eblen, fur bie Berbreitung mahrer, heilbringenber Les bensweisheit und badurch alfo auch - wie der murbige Prebiger überall es foll - fur bas Reich Chrifti zu wirken! Wer mit ihm umging, barf wohl fagen, bag er sich nie ihm genabert habe, ohne von ihm zu fernen; benn in jeber Uns terhaltung, wie burftig fie ihm auch geboten werben mochte, wußte er aus ber Spreu bes alltaglichen bas Samenforn herauszufinden, aus bem fich etwas Beiftreiches entwickeln ließ und gern pflegte er von allen Greigniffen bes Zages, felbft wenn fie unbedeutend gu fenn fchienen, Renntniß gu nehmen, um mit dem Standpunkte, auf welchem er gu wirs ten hatte, vertraut gu bleiben und überall neuen Stoff gu feinen tief eingehenben Beobachtungen über Belt und Den= ichen ju gewinnen. Die Freiheit bes Dentens, die er für fich felbst in Unspruch nahm, gestand er auch jedem Undern ohne alle Beschrantung gu; bestritt Meinungen, die mit ben feinigen nicht übereinstimmten, nie mit leibenschaftlicher Def= tiafeit und ließ fich noch weniger bagu verleiten, ein hartes Berbammungeurtheil barüber auszusprechen; fo wie ihm benn jeber lieblofe und anmaafenbe Belotismus ganglich fremb war. So wußte auch wohl Niemand in amtlichen und Privatverhaltniffen bas "So viel an Guch ift, haltet mit Tebermann Frieden" mit großerer Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit zur Anwenbung zu bringen, als er. Die lebte er mit irgenb Jemand in wirklicher Feinbschaft; begegnete auch bem, ber sich aus Laune, Reib ober Digverständnis von ihm abwens bete, mit ber milbesten Schonung und bot überall gern bie Sand zur Erhaltung ober Wieberherftellung friedlicher Ber= Geine offentliche Birtfamteit erweiterte fich, nachbem er manchen Ruf zu andern Memtern - fo in Dan=

gig gum Diakonate an ber St. Trinitaties und an ber St. Johannis = Rirche, fpaterbin gum Reftorate an bem ba= maligen akabemifden Gymnafium und zu bem mit bemfelben verbundenen Paftorate gu St. Trinitatie; fo auch gum Ges niorate in Thorn (1808) und zu einer ehrenvollen Stelle in Berlin (1805) - mit feiner Stellung gufrieben, abgelehnt batte, nach Danzige Rudfehr unter bas preug. Scepter que erft im Sabre 1816 burch feine Mufnahme in bie ftabtifche Schulbeputation. Ale Mitalied berfelben mobnte er ben alls jahrlichen Prufungen in hohern und niebern gehranftalten regelmäßig und mit ber regften Mufmertfamteit bei, ließ fich burch teine Blendwerke taufden, burch nichts Imponirenbes uberrafchen und beftechen; fonbern brang überall auf Brunds lichkeit, richtiges Berfteben und fur bas Leben anwendbare Rugbarteit bes Schulunterrichtes und mußte ben Lehrern manchen bagu anleitenben Wint zu geben. Dazu fand fich ber Gelegenheit noch mehr, als er 1817 gum Schulinfpets tor ber Rehrung und 1825 auch jum Superintenbenten bers Mit ber überall von ihm gezeigten felben ernannt wurde. Berufetreue hielt er auch hier bie gefehmäßigen Rirchen = und Schulvisitationen ab, ließ fich felbft burch gunehmenbe Ror= perichmache nicht bagu bewegen, fie einmat auszusegen, ober auch nur aufzuschieben und ging babei mit ber größten, ein= bringenbften Genauigkeit zu Werke, Die freilich manchem Behrer, ber fich ungern aus feinem gewohnten Bange bringen und nicht ohne Dismuth in feiner behaglichen Rube ftoren ließ, nicht immer gelegen war. Geine Mugeftunben , bie burch Schlaflosigfeit, an ber er oft zu leiben hatte, auf eine freilich unwillkommene Beife vermehrt wurden, nuste er ju fortgefetten Stubien, vornehmlich auf bem Gebiete ber theologischen und philosophischen Wiffenschaften; blieb fast bis zum legten Zage feines Lebens mit ben Fortichritten ber Literatur auf bas Genaueste bekannt und fammelte - ohne, wie wohl mancher Undere, im hoheren Alter barin mube zu werben - eine mit ben beften Berten, besonders in ben genannten Rachern, ausgestattete Bibliothet, bie er fowohl felbft auf bas Bleißigste benutte, ale auch Unbern mit gro= Ber Bereitwilligfeit nugbar zu machen fuchte. Huch feine Schriftstellerischen Urbeiten feste er fort, lieferte 1790 eine "Dentschrift auf herrn Unselt, Prediger in Guttland bei Dangigs" gab 1793 ", 3mei Prebigten bei ber hulbigung Dangigs an Preugen" und 1797 zwei andere "auf ben Tob bes Pringen Ludwig von Preugen und ber verwittm. Konigin Chrift. Clifabeth, Gemahlin Friedrich's II." heraus, benen 1823 eine ,,von ber Danziger Bibelgesellschaft gum Drude

verordnete" Prebigt "uber bie Unentbehrlichteit ber Bibel" folgte und forgte fur eine ben Forberungen ber Rritit ent= fprechende Tertausgabe bes ihm fo werthen Girach, die un= ter bem Titel "Sententiae Jesu Siracidae, Graece. Textum ad fidem codicum et versionum emendavit et illustravit J. Guil. Linde" ju Danzig im Jahre 1795 \*) erschien und ber fich noch in bemfelben Sahre eine "zweite, vollig umgearbeitete Auflage" feiner Ueberfegung biefes Schrift-ftellers anichlog. Bwei Sahre fpater (1797) gab er (zu Ronigeberg) eine Troftschrift, bie ben Titel "Trenaus über bas Rriegeubel, gur Beruhigung an feinen Freund" fubrt (in 17 Briefen), in Druck; fobann 1800 (ebenfalle gu Ros nigeberg und zwar ohne ben Ramen bes Berfaffers) "Rein= hard und Ummon, ober Prebigtenparallele, ale Beitrag gur Domiletie, vornehmlich über bas Rapitel von ber Ginthei= lung und Mueführung" \*\*) und 1811 (gu Beipzig) "Tefu Universalreligion, als Seitenftuct ju Reinhard's Schrift: über ben Plan Befu." Mugerbem lieferte er Beitrage gu Tafchirner's "Memorabilien," jum balleschen "Journal fur Prebiger," jum banziger "Nehrenleser" und zur "banziger Abendzeitung." Ginem fo hoben Grabe geiftiger Musbilbung und einer fo regen und fruchtreichen Birtfamteit tonnte es auch an ber verbienten Unerkennung nicht fehlen und biefe wurde ihm fowohl im Rreife feiner Mitburger, ale auch von außen ber auf eine erfreuliche Beife zu Theil. Man wußte in Danzig zu ichagen, mas man in ihm befag und ging ihm unter ben bort lebenden Belehrten auch mancher in amtlicher Rangordnung vor, fo gewiß boch Riemand in ber bes Unfebens und ber offentlichen Geltung. Er gehorte zu ben Bierben ber glangenoften Befellichaften; wer bei ben mechfeln= ben Berhaltniffen ber Stadt bie erfte Stelle in berfelben eins nahm, jog ihn mit auszeichnenber Uchtung in feine Rabe und fo war er fowohl an ber Tafel eines Ralfreuth \*\*\*), als

\*) Gie ift feinem Riemener, "fautori et amico spectatissimo,"

<sup>\*\*)</sup> In Neinbard's Geständnissen, seine Predigien und seine Bildung zum Prediger betressen (Sulzbach 1810), beiße es E. 156: "Ich laugne keinesweges, daß meine haupteintheitungen und Predigtentwurse häusig auch da au einsermig sind, wo mehr Wildtühr in der Anoednung und mtedin auch mehr Abwechselung bei dem Gunge der Meditation möglich gewesen were. Mit Necht hat dies sich giben vor mehreren Fadren derr Prediger ger Linde, der Verfasser der Iehrreichen Schrift: "Neinhard u. s. w.," nicht nur demertt, sondern auch manche für mich sehr schonende Vertageitungen derüber angestellt. Se ist sehr gegründer, wenn er eine Sauprurschaft dies einsormigen Diesonirens in einem gewissen hange zur Spminetrie such u. s. w."

\*\*\*) Dessen Verfan Verfasser im 3. Jahrg. des R. Netr. S. 1566.

auch an ber eines Rapp geehrt und gern gefeben. Bu ben bereits genannten ehrenvollen Berufungen, die an ihn ers gingen, fam, ale Beichen folenner Burbigung feiner Ber-Dienste, die ihm \*) von der theologischen Fakultat zu Greifewald im Sahre 1824, bei bem Gakularfefte ber Ginführung bes Chriftenthumes in Pommern, ertheilte Doktorwurde bingu und in wie reicher Rulle wurden ihm am 9. Mai bes Sahres 1836, bei ber Feier feines Umtejubilaume, von als len Seiten her bie Beweise ber Liebe, bes Dantes und ber Uchtung in werthvollen und finnreichen Gefchenken und in ben herzlichften Meußerungen bargebracht! Militar= und Sivilbehorden, Beiftliche aller driftlichen Ronfessionen, Bebs rer an hoberen und nieberen Schulen, altere und jungere Freunde, vormalige Schuler und Ronfirmanden, freundliche Nachbarn und treue Untergebene nahten fich ihm mit ihren Bludwunichen; feine Baterftabt Thorn nahm ihn unter ihre Chrenburger auf und auch vom Throne feines von ihm fo hochverehrten Monarchen ber marb ihm burch bie Bufenbung bes rothen Ablerorbens britter Rlaffe ein Beichen ber bulb und bes landesvåterlichen Bohlwollens gegeben \*\*). Enge herziger Abgeschloffenheit fremb und gern aus ber Ginsamkeit bes Studirzimmers in ben Rreis freundlicher, ihm lieber Umgebungen gur gegenseitigen Mittheilung übergebenb, mar er für ben ftillen Genuß bes hauslichen Gludes ungemein empfanglich und es wurde ihm auch biefes im reichen Magfe gu Theil. ,, Wie begluckte ibn ," fagt er hieruber in bem, was er 7 Sahre vor feinem Tobe (gum einftigen Ablefen nach bemfelben von ber Rangel) über feine Lebensverhaltniffe niebergeschrieben hat, "feine liebevolle Gattin, Konforbia Eleonore Dhlert, Tochter bes Prebigers Ephraim Dhlert au Thiensborf, mit ber er feit 1793 verbunden mar! Belde Freude und Wonne gemahrten ihm feine von ber Biege an burch ihn felbft gebildeten vier Tochter! Und wie zwar flein. aber gewählt mar ber Birtel von Freunden, die fich gu feisnem Saufe hielten! Rur eine Wunde barf nicht vergeffen werben, die ihm ber Job in feinem 12jahrigen Gohne fchlug. ber, wenn er noch lebte, gewiß ber Mutter und ber Schwes ftern Stute und Ehre fenn murbe. Aber auch biefe Ermabnung foll nur bagu bienen, ju ermagen, baf fich ber Ber= flarte viel zu gering hielt ber Barmbergigfeit, bie ber Berr ihm und ben Seinen erzeigt hat." - Geine in jeber Sinfict

<sup>\*)</sup> Zugleich auch ben Konsiftorialrathen Bertling und Blech.
\*\*) Eine umftanbliche Beschreibung bieser Subelfeier findet fich in dem "Danziger Dampsboote," Jahrg. 1836, Rr. 57, S. 279,

fehr maßige, bie Regeln ber Diat ununterbrochen befolgenbe Lebensweise und bas ruhige Gleichgewicht, in welchem er ben Buftand feines Innern in allen Berhaltniffen zu erhalten wußte, ficherte ihm, ungeachtet feines febr fcmachlichen Rors perbaues, ben Gebrauch feiner Rrafte bis ins hohe Breifen= alter, wo ihn im Rovember bes Sahres 1835 eine febr schwere Krankheit befiel, von ber er zwar burch fast munber= bare Sulfe Gottes wieber genas, am Conntage nach Reusjahr 1836, was felbft feinem Arzte kaum glaublich gefchies nen hatte, feine Rangel wieber betrat, zu allen feinen ubri= gen Gefchaften wieber guruckkehrte und fein Umtejubilaum, wenn auch in fichtbarer Rorperschwäche, fo boch mit reger Theilnahme feiner Geele feierte, bemohngeachtet aber ein, feitbem nicht mehr aufzuhaltenbes Ubfterben aller feiner Rrafte mahrnahm. Er jog fich nun nach und nach aus bem Rreife feiner Gefchafte immer mehr in die ftille Rube gurud, legte im 3. 1838, wo er auch aus ber Schulbeputation auss trat, bie Superintenbentur und Schulinfpektion über bie Rehrung nieber, Schloß im Mai bes barauf folgenben Sahs res feinen Ronfirmandenunterricht und verließ am 1. Udventes fonntage (1839) mit ber Erklarung , bag er feine Birkfam= feit hinfort auf die Spendung bes Abendmahls und auf bie berfelben vorhergehende Beichtermahnung beschranten werbe, auch feine Rangel, bie er feit jener Rrantheit nur noch mit Eraftiger Unterftugung hatte besteigen tonnen, fur immer. Allein zu biefer fich von ihm vorbehaltenen Thatigteit ges langte er nicht mehr. Gin Fall, ben er brei Tage nach feis ner Abschiebspredigt in seinem Zimmer bei bem Ausheben eis nes Buches that, lahmte ben ichon fo matt geworbenen Rors per vollig und mit ben letten Rraften beffelben begannen auch die ber Seele immer bemertbarer abzunehmen , obgleich er faft bis zum Mugenblice feines Tobes, wenn eine freunds liche, ihm ftete lieb gewesene Berhaltniffe und Ideen beruhs renbe Unfprache ibn aus feiner in Phantafieen verfunkenen lethargifchen Betaubung wecte, immer noch bes gufammens bangenben Dentens und ber lebhaften Ruckerinnerung an frubere Beiten fabig war. Go erlofch, fast fcneller noch als Die Seinigen es erwarteten, ber lette Funte feines aus fo heller Rlarheit auf eine ihm fehr fühlbar und fehr fcmerge lich gewordene Weife in immer truberes Dunkel übergegans genen Lebens.

#### 67. Karl Traugott Ranbler,

ton, fachf. Major, Birthichaftedel u. Ritter b. taiferl. ruff. Annenorbens ju Baupen;

geb. ben 10. Mary 1790, geft. ben 17. Febr. 1840 \*).

Er war zu Meißen geboren, fühlte ichon in ber Jugend bie entschiebenfte Reigung jum Rriegerftanbe und trat am 1. Dit. 1807 als Rahnenjunter in bas Infanterieregiment Gans ger, bann avancirte er jum Lieutenant und jum Dberlieus tenant im erften leichten Infanterieregiment, fpater im erften Schugenbataillon, in welchem er gum hauptmann beraufs rudte. In 5 Felbzugen, 1809 in Defterreich, 1812 in Rugs land, 1813 in Deutschland, 1814 in ben Rieberlanden und 1815 in Frankreich hat er fich ausgezeichnet. Wo bie fache fifchen Waffen fich Ruhm erwarben, war R. immer unter ben Tapferften gemefen. Sein Muth fand bei feinen Dbern ftets Unerkennung und 1814 erhielt er wegen feiner unersichrockenen Sapferkeit in Belgien ben kaif. ruff. St. Unnens Seit bem 1. Sept. 1825 tam er in bas Regiment Pring Unton, jest Pring Albert, und tommanbirte, mit uns bedingtem Bertrauen feiner Dbern und treuer Ergebenheit seiner Mannschaft, die erste Kompagnie des Regiments bis zum Jan. 1838. Sest ward er zum Major erhoben und tam als Regimentswirthschaftschef nach Baugen, nachdem er guvor lange Sahre in Bittau geftanben hatte, wo man ben braven Mann allgemein ehrte und liebte. - Er mar febr gludlich verheirathet mit Fr. Amalie, geb. Lochmann, und Bater von 5 liebenswurdigen Rindern, welche feine Freude maren.

### \* 68. Karl Wilhelm Krüger,

grofhers, medlenb.-fcmerinifder Juftigrath ju Bittenburg; geb. im S. 1786, geft. ju Lehfen ben 17. Febr. 1840.

Der Geschiebene wurde zu Wittenburg geboren und war unter mehreren Kindern der alteste Sohn des daselbst am 13. April 1823, 67 Jahre alt, verstorbenen Amtshauptmansnes Justus Karl Krüger und bessen noch lebenden Gattin C. S., geb. Stammer. Schon frühzeitig wurde er von diessen Eltern der Domschule (dem jesigen Gymnassum Friedericianum) zu Schwerin anvertraut und genoß hier in den obern Rassen den Unterricht des damaligen Prosessor

<sup>\*)</sup> Rady bem R. Lauf. Magaz. Sft. 1. 1840.

3. G. Schmibt (jegigen Lehrers am tonigt. Ratettentorps gu Berlin) und bes verftorbenen Konrektore Bruger, welche bergeitig ber Schule vorftanben. Um Oftern 1805 bezog er fobann bie Universitat zu Gottingen, wo er fich mit Liebe und Gifer ben juriftischen Studien widmete, Die er hierauf gu Roftod beenbete. Rach feiner Rudtehr ließ er fich im I. 1809 ale Abvotat und Proturator bei ber Juftigtanglei in Schwerin immatrituliren und murbe nun alebalb jum Senator, fo wie in ber Folge zum interimiftifchen Stabtrichter bafelbst beforbert. Um 12. Nov. 1819 erhielt er bie zweite Buftigratheftelle bei ber großherzogl. Juftigkanglei in Roftock, mobei er ichon ben 26. Mai 1820 gum erften Rath auf-Begen fortbauernber Rranklichkeit wurde er, auf fein Unfuchen, ben 8. April 1837 aus biefer Stellung mit Penfion entlaffen, worauf er fich nach feinem Geburtsorte Bittenburg begab. - Er ftarb mahrend eines Befuches bei feinem Bruber, bem Sofrath Rruger ju Lehfen, nach eis nem nur 2tagigem Rrantenlager, am obengenannten Sage .-Seit bem 17. Juni 1811 mar er verheirathet mit Raroline Georgine Friederite Bind, gemefener herzogl. Soffangerin in Lubwigeluft, welche Gattin ihm aber bereits am 15. Gept. 1829, 38 Sahre alt, im Tobe voranging. Bon feinen Rins bern ift ein Cohn, Abolph, ebenfalls am 10. Marg 1831 perftorben.

Schwerin.

Fr. Bruffom.

# \* 69 Ernst Abolph Friedrich Moltrecht,

Senator und Juftigkanglei-Abvotat ju Penplin im Grofherzogthume Redlenburg-Schwerin;

geb. im 3. 1802, geft. ben 19. Febr. 1840.

Er war ber zweite Sohn bes im Januar 1840 verstors benen Senators und Kaufmanns Abolph Moltrecht in Pengslin und baselbst geboren. Den ersten Unterricht erhielt er von Privatlehrern, bis er auf die Gelehrtenschule zu Reusbrandenburg kam. Hierauf studirte er die Rechte zu Rostock und wurde nach vollenbeter akademischer Bildung unterm 8. Dec. 1830 als Advokat, Prokurator und Notarius bei dasser großherzogl. Justizkanzlei recipirt. Seitdem lag er uns unterbrochen der juristischen praxis an seinem Gedurksorte ob und hatte bei seinen Kenntnissen der Rechte, seiner Rechtslichkeit und Uneigennüßigkeit sich allgemeines Zutrauen im Publikum erworden. Auch wurde er im I. 1835 von seinen Mitbürgern zum Rathsmitgliede erwählt. Zum allgemeinen

Bebauern erlag er jedoch einem Zehrsieber in bem blubenden Alter von erst 38 Jahren. Er hinterließ, außer seiner Mutz ter, einen Bruber, Abolph Ernst Joh. Friederich, Doktor der Medicin und ausübender Arzt zu Penglin seit 1819, so wie eine Schwester.

Schwerin.

Fr. Bruffom.

#### \* 70. Wilhelm Gotthelf Lohrmann,

Direttor ber tonigl. fachfifden Rammeralvermeffung gu Dreeben; geb. ben 31. San. 1796, geft. ben 20. Febr. 1840.

2.'s Bater, ber Burger und Biegelmeifter Wilhem Gotts helf Bohrmann gu Dreeben, mar ein fehr achtungswerther und in feinem Gefchafte erfahrner Mann, welcher fur bie Erziehung feines Cohnes nach beften Rraften wirfte, um ihn einst zu einem tuchtigen, bem Staate nublichen Mann herangubilben, und feine Mutter, geb. Michaelis, fuchte fcon fruh, ale eine fromme gottesfurchtige Frau, einen finblich frommen Ginn und ftrenge Religiositat in bem Knaben gu wecten. Bon 1802 an besuchte E. Die bamale in vorzüglis chem Rufe ftebenbe Garnifonschule gu Dresben; unter Leis tung ihres murbigen Rettore, bes Garnifontantore Pfeils fcmibt, genoß er vortrefflichen Unterricht und erwarb fich ftete bie bochfte Bufriedenheit feiner Cebrer. Beiftig und tors perlich reif verließ er 1810 biefe Schule und besuchte pon 1811 an bie Baufchule gu Dresben. Gin außerorbentliches mathematifches Salent, bas fich fcon fruh in bem Knaben offenbarte, entwickelte fich bier noch mehr, feine Beiftungen erregten balb Aufmertfamteit und ihnen verbantte er, bag er fcon 1815 eine Unftellung ale Canbvermeffer erhielt und ihm vom Ministerium bes Innern ber ehrenvolle Muftrag marb, fein Baterland zu burchreifen, um ben Plan zu einer Landesvermeffung zu entwerfen , mobei fomohl fein Ruf ims mer mehr wuche, ale fich auch feine Befundheit burch Bes wohnungen an Strapagen fraftigte. Das Jahr 1817 mar für &. von besonderer Wichtigkeit, benn am 1. April ward er als Rondutteur bei ber ganbespermeffung angestellt. ftrengende Berufearbeiten ließen &. fehr wenig Mufeftunden, in biefen aber befchaftigte er fich mit bem Studium ber Uftronomie und namentlich mit ber graphischen Darftellung ber fichtbaren Mondoberflache. Diefe lettgenannte im bodi= ften Grabe mubfame, bis jest unübertroffene Arbeit begann er im Sahr 1821, auch find fammtliche Beichnungen vollen. bet. leiber fehlt aber zu biefem toftbaren Werke ber erlau-

ternde Tert, an beffen Bearbeitung er burch bringenbe Berufegeschafte verhindert marb. 3mei tleine Schriften: "Das. Planeten = Spftem ber Sonne." Dreeben in ber Ritterfchen Runfthandlung 1822, und "Befdreibung bes mathematischen Salone." Dreeden bei Urnold 1835, haben &. cbenfalle gum Berfaffer. Um 3. Juli 1822 unternahm er eine Reife burch Deutschland und bie Schweig, von welcher er am 4. Septbr. gurucktehrte. Um 1. Febr. 1823 mard E. gum Bermeffunges infpektor beforbert und im barauf folgenben Sahre gab er die erfte Abtheilung feiner Topographie ber Mondoberflache in 16 Rupfertafeln heraus. Um 28. Febr. 1827 fah &. fein fonft so ungestortes hausliches Leben burch ben Tob feiner Gattin getrubt, mit welcher er fich im S. 1819 verheirathet hatte, Die ihm 8 Sahre lang liebend gur Seite geftanden und eine forgende Mutter ihrer Rinder gemesen mar, beren fie ihm 6 geschenkt hatte. Go hart ihn biefer Schlag auch traf, fo ubte er bennoch feine nachtheiligen Folgen auf fein Berufeleben aus. Gin Beweis ber hohen Bufriedenheit, Die ihn feine Leiftungen erwarb, mar, bag er am 28. Nov. bef= felben Sahres zum Dberinfpektor am mathematischen Salon ernannt wurde. Im folgenden Sahre übernahm er bie ehs renvolle Stelle als Borfteber ber technischen Bilbungsanftalt und verheirathete fich abermals am 17. Febr. beffelben Sahs res mit ber zweiten Tochter bes verftorbenen Generalftabe= mebitus Dr. Rafchig \*). Rach 5 Jahren, welche er in feis ner vielfachen Berufsthatigkeit in allgemeiner Unerkennung zubrachte, trat er auch öffentlich mit mundlichem Vortrage por ein gebilbetes und aus ben hoheren Standen bestehendes Publitum, indem er am 9. Marg 1833 feine Borlefungen uber Uftronomie eröffnete. Mus feinem ruhigen, burch feine Storung bis jest unterbrochenen Umteleben rief ihn im 3. 1836 eine an ihn ergangene Aufforderung, nach England gu reifen, um bafelbft bie vorzüglichften Gifenbahnen zu befus chen, bie ausgeführten ober in Musfuhrung begriffenen berartigen Bauwerte in Mugenschein zu nehmen und bie Erfah= rungen, bie man bei Gifenbahnbauten in England gemacht, fo wie die Grundfage tennen zu lernen, die man bei bergleis chen Unternehmungen zu befolgen hat. Er unternahm bie Reife mit bem ruhmlich bekannten Techniker Raufmann Biet aus Sarthau bei Chemnis und erhielt burch gute Empfeh. lungen Eintritt in die Institution of the Civil Engeniers in Condon, fo wie auch bei bem beruhmten Mechaniter Ros berts in Manchester. Much bei ben vielfachen Bersuchen un=

Deffen Biogr. f. im 5. Sabrg, bes D. Defr. G. 513.

ferer Beit, Gifenbahnen ju grunden, mußten bie Borfteber folder Bereine bie grundlichen Renntniffe und ben erfindungse reichen Beift 2.'s gar mohl zu murbigen, indem fie bei ber Errichtung ber leipzig = breebner Babn ibn gu Rathe gu gies ben nicht verfaumten und ihn im 3. 1838 mit ber Leitung ber Unlage einer folden Bahn in der Dberlaufig und bem Erzgebirge beehrten. Rachbem er icon langere Beit ichas= bare Beitrage zu ben Mittheilungen bes ftatiftifchen Bereins geliefert hatte, übernahm er nach bes verbienten Direttors beffelben, bes Rammerrathe von Schlieben \*) Tobe bie berausgabe ber beiben lettern Lieferungen bes ermabnten Bertes und am 17. Jan. 1840 ward ihm ein neuer und vielfagens ber Beweis bes vollsten Butrauens und ber größten Bufries benheit feiner Behorden gu Theil, indem man ihn gum Die rettor ber Rammeralvermeffung ernannte. Dies aber follte der lette und bochfte Dunet feiner irbifchen Laufbahn fenn, benn taum einen Monat nach Untritt feiner neuen Stelle unterlag er einem heftigen Rervenfieber. Runf Rinder und eine trauernbe Gattin verloren in ihm einen forgenden lies bevollen Bater, einen treuen Gatten; ungahliche Mittellofe und Urme einen Belfer und Bohlthater; funf Rinder waren ihm bereits in die Emigfeit vorausgegangen und noch menige Monate vor feinem Tobe betrauerte er ben Berluft feis nes alteften Sohnes. Sein langjahriger Freund und Umtes genoffe Profeffor Dr. Bome fprach am Grabe Borte trauern= ber Freundschaft und Liebe.

# 71. Mug. Chr. Wilh. Gimmerthal,

pormal. Emmafialprofeffor und Schuldirettor gu Conderehaufen ;

geb. im 3. 1774 (?), geft. ben 21. Febr. 1840 \*\*).

Sein Bater war Prediger in Jecha, einem nahe bei Sondershausen gelegenen Dorfe, weshalb es ihm auch leicht war, die Schule der genannten Stadt von Jugend auf zu besuchen und sich unter Leitung der beiden Rektoren, Bott-ger und Gottschaft, für die akademische Laufdahn vorzubereisten. Er begab sich 1795 nach Jena, um hier Theologie zu kudiren; zugleich aber gab er, als Freund und Berehrer der alten Sprachen, seinen Studien auch eine philologische Richstung. Da er nach Ablauf seiner akademischen Jahre Gelegenheit zu einer Hauslehrerstelle in Jena fand, so war es

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 17. Jahrg, bes N. Netr. G. 811.
\*\*) Jahresbericht über b. fammtl. Schulen ber Refibeniffubt Gonbers-

R. Refrolog, 18, Jahrg,

ihm vergonnt, noch langer in biefer Universitateftabt gu verweiten und bie reichen Bilbungemittel berfelben gu feiner bos heren geiftigen Muebilbung zu benugen. Mach feiner Rude fehr ine Baterland beschäftigte er fich mit Privatunterricht bis jum 3. 1803, wo er, nach bem Abgange des bieberigen Ronrektore Chop, ber ale Prebiger nach Berka verfest wurde, beffen Stelle an ber Schule gu Conbershaufen übernahm. Rach bem Tobe bes Rektors Gottichalt murbe ibm bas Reftorat übertragen, welches er bis 1829 treu und gewiffenhaft verwaltete. Da in biefem Sahre die fonberebaus fer Schule in ein Gymnafium verwandelt murde, fo blieb G. bei bemfelben als altefter Profeffor bis 1835, wo er, bei ei= ner abermaligen Umwandlung jener Schulanftalt, neben feis ner Professur zugleich auch bas Direttorium über bie Reals Flaffe und bie Burgerschulen Conberehaufene betam. Doch fcon 1836 nothigte ihn feine Rranklichfeit, gu refigniren. Er wurde auf eine ehrenvolle Urt entlaffen und mit Denfion in Ruheffand verfest. Die Beit biefes Ruheftandes murbe ibm befonders dadurch verbittert, baf die ichon fruber pers fpurte Schwache feiner Mugen in eine ganglide Erblinduna uberging. Es wurde ihm zwar burch eine gludliche Opera: tion bas Licht berfelben wieber gefchenkt, inbeg er tonnte bies Blud nicht lange genießen, ba er ichon wenige Monate barauf ftarb, nachbem er, mit Inbegriff feiner Quiescent. bem Staate 36 volle Sahre gebient hatte. - G. befaß viele Eigenschaften, welche ihn achtungswerth machten. Dit eis nem icharfen Berftande verband er grundliche Renntniffe in ber alten und neuen Literatur, fo wie befondere in ber Bes fchichte, und fo lange ihm feine gefdmachte Sehfraft bas Lefen erlaubte, mar er immerfort bemuht, ben Rreis feines Biffens nach allen Seiten bin zu erweitern. Daher fehlte es ibm auch nicht an ben Mitteln, fowohl feinen Unterricht in ber Schule lehrreich und fruchtbar ju machen, als auch bie gefelligen Rreife burch feine belehrenden und geiffreichen Mittheilungen aufs angenehmfte zu unterhalten. Und ba er außerbem ein hochft anspruchstofer, befcheibener, fanft= und autmuthiger Mann war, ber gern mit allen Menfchen Friede hielt, fo wurde er auch allgemein gefchatt und geliebt und fomobi feine Schuler, als auch feine Rollegen im Schulamte werben fich feiner ftete mit Liebe und Dantbarteit erinnern. -Die literarifche Thatigfeit bes Berftorbenen war nur wenia auf miffenschaftliche Gegenftanbe gerichtet, ob es ihm gleich nicht an Renntniffen fehlte, um fich auch in biefer Urt bemertbar zu machen, fonbern Miles, mas er fur bie Preffe fdrieb, hatte blog eine tageegeschichtliche Bestimmung. Er wittelling its. galaxian se

hatte namlich die zu Sondershausen erscheinende politische Beitung "der Teutsche" gegründet und diese beforgte und pslegte er, so lange es ihm seine Augen erlaubten, mit bessonderer Bortiede und zum Beifalle seines ganzen Publiskums; benn er besaß nicht nur einen sehr richtigen Takt, um unter den verschiedenen Artikeln immer diesenigen zu wahlen, welche für den Kreis seiner Leser am meisten ansprechend waren, sondern verstand auch die Kunst, die oft trockenen Zeitungsnachrichten durch wisige und sinnvolle Besmerkungen zu wurzen und schmachaft zu machen.

# 72. Johann Georg Daniel v. Memminger,

tonigl. wurtemb. Dberfinangrath, geschäfteführenbes Mitglied bes tonigl. flatistisch-topographischen Burcaus, Mitglieb ber tonigl. Joubirettien, Ritter bes Orbens ber wurtemb. Arone, ju Stuttgart;

geb. ben 16. April 1773, geft. ben 21. Febr. 1840 \*).

M. wurde zu Tubingen geboren. Die Berhaltniffe feis nes Baters, eines Burgers und Sandwerters, ichienen bem Rnaben feineswegs eine ausgezeichnete Laufbahn zu verfpres chen; allein Zalent und Fleif, woburch fich berfetbe ichon fruhzeitig in ber Schule auszeichnete, bewogen auf Bureben ber Cehrer feinen Bater, ber ihn anfanglich ein Sandwert erlernen laffen wollte, ihn zu bem Stubium ber Theologie zu bestimmen und fo ben eigenen Bunfchen bes Cohnes ent= gegenzukommen. Gine Beit lang befuchte Dt. bas Gymna= fium in Stuttgart, wo die freundliche Unfprache, welche ber Jungling in bem Saufe bes im 3. 1808 verftorbenen Leibs arztes v. Sager fand, vieles zur Musbilbung und Forberung beffelben beitrug. 3m 3. 1792 trat er burch bie Mufnahme in die Rlofterfchule zu Maulbronn in die Bilbungelaufbahn ein, welche kunftige Religionstehrer bes murtemberger gan= bes zu burchlaufen haben, und begann fofort 1794 bas atas bemifche Studium in bem theologischen Stifte gu Tubingen, wo er fich 1796 ben Grad eines Magifters ober Doktors bei ber philosophischen Katultat erwarb. Gleich Unfangs mar er in ben Geminarverband unter ber Bebingung aufgenom= men worben, fich vorzugeweif: fur eine Lehrstelle auszubile ben und verwenden zu laffen. Daber galten feine Stubien nicht fowohl ber Theologie, ale benjenigen Fachern , in wels den ber funftige Beruf befondere Renntniffe und Uebung erforberte. Die Tuchtigfeit, welche er fich bier erwarb, fand auch balb genug die Unerkennung ber Beborbe. Im Jahre

<sup>\*)</sup> Burtemb, Sahrb. 1. Sft. 1839.

1798 murbe M. an ber lateinischen Schule in Canftatt als Abjunkt (Vicarius perpetnus) angestellt und im Sahr 1802 mit ber erften Lehrstelle an berfelben befinitiv bekleibet. Bon feiner Wirksamkeit in biefem Umte zeugen mehrere tuchtige Schuler und feine Schule ift nie hinter ben Unforberungen guruckgeblieben, welche bie eigenthumlichen Ctubieneinrichtuns gen Burtemberge an Borbereitungeanstalten, mie bie ge= nannte, machen und welchen zu genügen in fruberen Beiten um fo mehr Rraft und Gifer in Anspruch nahm, ba von eis nem und bemfelben Behrer bie Beranbilbung feiner Schuler für bas prattifche und Gewerbeleben, wie fur ben Gelehrsten : und Staatsbienerberuf in gleichem Maafe erwartet wurde. Uebrigens maren M.'s perfonliche Neigung und Studien weniger ben tobten Sprachen und einem ferner lies genden Alterthume, ale ber lebendigen Gegenwart, ber alls feitigen Erforschung heimathlicher Berhaltniffe und aller je= ner Mertwurdigkeiten zugewendet, welche Burtemberg in ber Struktur und ben Erzeugniffen feines Bobens, fo wie in feinen gefellichaftlichen Buftanben und feiner Geschichte barbietet. Lange fammelte Dt. fur eine umfaffenbe Befdreis bung bes Canbes und namentlich fur beffen Statiftit, welche, wie sich aus verschiedenen Theilen ein gang neuer Staats= forper gestaltet batte, ebenfalls aus ben mannichfaltiaften Quellen erhoben und gang neu geschaffen werben mußte. Es lag aber nicht in ber Urt bes Beremigten, mit gufammenges rafftem Material und halbfertigen Kompositionen zu Markte zu eilen; baber martete er weislich, bis aus ben mancherlei Umgeftaltungen eine bleibenbe, auf ber fichern Bafis bes Berfaffungevertrages rubenbe Staateform und ein bis in bas Rleinfte ausgebildeter Organismus ber Bermaltung ber= porgegangen war, welcher bie Bewähr feiner Dauer in fich felbft tragt. Ingwischen ließ D. von Beit zu Beit einzelne Rruchte feiner patriotifchen Studien an bas Licht treten, wie er benn namentlich in ben Jahrgangen 1809 - 1813 bes Morgenblattes theils fleinere hiftorifche Untersuchungen, theils Beobachtungen, welche er auf Wanberungen in bie Rabe und Ferne anftellte, in angiehenben Bilbern niebergelegt hat #).

<sup>\*)</sup> Schon ums Jahr 1800 machte er eine Reise nach ber Schweiz und Oberitalien, welche nicht ohne Einfluß auf die Nichtung, welcher er frater solgte, geblieben senn mag. Ueberbaupt besaß er einen triselufitigen Sinn und verfolgte mit ungemeiner Aufmertsameter Muse irgend Interfante; dies beweift eine große Zahl von zum Theil schr betaillirten Notigenbuchen, welche sich unter seinen Papieren vorsanden und einen Neichtum von schägbaren Wahrnehmungen enthalten. — Die Auffahe, welche von ihm im Morgenblatte erschienen, sind folgende: 1809. Nr. 33 f. Won ei-

Den reichsten Stoff aber fur Beobachtungen und Forfdungen aller Urt bot bem offenen Blicke D.'s fein Bohnort felbit, Canftatt, mit feinen nachften Umgebungen bar. Sier. wo auf bem Raume einer Quabratmeile alle Sauptformas tionen bes Neckarlandes jufammentreten, mo in ben Ublages rungen bes vaterlandischen Stromes bas Grab foloffaler pormeltlicher Schopfungen aufgeschloffen marb, mo reichliche Beilquellen, mo die Ueberrefte einer Romerftabt, die Erinnes rungen an die alemannifche Borgeit, die Biege bes murtemb. Berricherhauses, furz alle Momente fich vereinigen, welche bas Intereffe an vaterlandischer Geschichte, Ratur = und gan= bestunde anzuregen geeignet find, fuhlte fich ber Beremigte porzugeweise aufgeforbert, in einem vollstandigen, historisch= topographischen Gemalbe feinen Beruf zu biefer Urt litera= rifcher Thatiateit ju beurfunden. Daffelbe erfchien unter bem Titel: Canftatt und feine Umgebungen. Stuttgart 1812. Bleichen Fleiß wendete er einige Sahre fpater einer Befchreis bung ber beiden Refibengftabte gu, bie unter bem Titel: Stuttgart und Ludwigeburg mit ihren Umgebungen. Stutts gart 1817, and Licht trat. Ginem langft gefühlten Beburfs niffe beabfichtigte DR. burch bie Berausgabe eines murtems bergifchen Sahrbuches abzuhelfen, wodurch, wie er felbft in ber Borrebe ju bem erften Jahrgange (Stuttgart 1818) fagt: "fur Berbreitung und Aufbewahrung bes Merkwurbigften geforgt und eine allgemeinere und ficherere Renntniß bes Baterlandes verbreitet werden follte. Es foll nicht blog fur ben Augenblick, fondern jugleich auch fur tunftige Zeiten forgen und burch getreue leberlieferung bas auf bie Rach= tommen bringen, mas entweber in Rurgem ganglich vergeffen ober fpater nur mit Muhe zu erforfchen fenn murbe." Die febr zweckmäßige Unlage, fo wie ber reichhaltige und eben fo lehrreiche als unterhaltende Stoff gewann bem Unterneh= men gleich Unfange bie Theilnahme bes Publifums und es erfreute fich ber Mitwirfung mehrerer unterrichteter Manner bes Baterlandes. Bon bem Sahrbuche erschienen bis zum Sahr 1822 vier Bande. — In biefe Zeit fallt auch bie, mehrere Jahre hindurch fortgefeste Thatiakeit M.'s fur bie

nem Fußreisenden über die wurtemb. Alp. — 1810. Mr. 159 f. Jußreise über die wurtemb. Alp, an den Bodenser. — 1811. Mr. 166. Der Eraf Ulrich von Buchdorn und seine Gemablin Wendelgard. — 1812. Mr. 199 f. Die Teck. — 1812. Mr. 228 f. Canstatt. — 1813. Mr. 45. Urach und seine Umgebungen. — 1813. Mr. 66. Jund einer römischen Goldwinge zu Canstatt. — Auch sinder sich in Lehr's k. w. Hof- und Staatstalender v. I. 1811 ein Aussag von M. unter dem Aitel: Ausstug auf die Alp im Sommer 1810.

allgemeine Eneuklopabie von Erfch\*) und Gruber, in welder bie meiften, die Geographie Burtembergs betreffenben Urtifel ibm angehoren. - 3m 3. 1820 trat D. mit fei= ner Befdreibung ober Geographie und Statistif von Burtemberg nebft einer Ueberficht feiner Gefchichte hervor (Stutt= gart) und ließ noch in bemfelben Sahre einen Muszug unter bem Titel: Rleine Geographie und Geschichte von Burtem= bera (Stuttgart) ericbeinen. Ber fich erinnert, wie burftig und ungureichend bie geographische Literatur Burtembergs bis zu biefem Beitpuntte beschaffen gemefen, indem feit Ro= ber's nach und nach veralteten Urbeiten nichts Umfaffenbes mehr erschienen mar, fo bag felbft Pflaum's magerer Ubrig (1812) für einen fehr willkommenen guchenbuger hatte gelten muffen, ber wird die bankbare Aufnahme fehr erklarlich fin= ben, welche biefes Wert, ungeachtet ber in feiner erften Bes ftalt, namentlich auch in feinem befonbern ober topographis ichen Theile, ihm anhangenden Mangel gefunden hat \*\*). Um biefe Beit fand fich ber Ronig auf ben Untrag bes Fis nanzminiftere v. Bectherlin\*\*\*) bewogen, eine befonbere Stelle für die Baterlandetunde unter bem Ramen: Statiftifch=topo= graphisches Bureau zu errichten. Das große Unternehmen ber Berftellung eines neuen Ratafters über Grundeigenthum. Gebaube und Gewerbe und insbesondere die gum Behufe bes erfteren angeordnete betaillirte gandesvermeffung verfprach eine Menge ber fruchtbarften Materialien, welche man für bie Lanbesstatistit und Geographie und überhaupt für bie Biffenichaften nicht verloren geben zu laffen beabsichtigte. Es mar ber Wille ber Regierung, bem neu angeregten Intereffe ber Burtemberger fur alles Baterlandische entgegen zu tommen und, wahrend fruber bie Umfranbe geboten ba= ben mochten, mit ftatiftischen Dingen geheim zu thun, nuns mehr bie eble Offenheit zu bethatigen, welche, von bem Cha= ratter bes Regenten ausgehend, ben Beift ber Staateverwaltung nach allen ihren Theilen bezeichnet. Es war eine gludliche Bahl, welche ben 28. Rovbr. 1820 unfern Berewigten als bas wiffenschaftliche Mitglied bes Bureaus †)

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 6. Jahrg. des M. Netr. S. 48. \*) In eben biesem Jahre erschien auch die von M. besorgte, ganglich umgeardeitete Auslage ber neuesten Kunde vom Königr. Würtemberg mit Karten und Kupfern. Weimar.

<sup>\*\*\*)</sup> S. N. Netr. 6. Jahrg. S. 952.

†) Mit dem Titel als Profesior, der im J. 1824 mit dem eines Finangarthes vertauscht wurde. Bon den dem Bureau bei seiner Gründung augetheilten zwei Kathen sollte nämlich der Gine als Geschäftsmann vornehmlich den Verkehr mit den Vehörden; der Andere als Gelehrter und

mit bem Muftrage berief, fammtliche bem Bureau gufliegens ben Materialien zu verarbeiten und eine allgemeine gandes= befdreibung zu verfaffen. DR. fab fich jest auf einen Poften geftellt, für welchen er fich gefchaffen fuhlte, einer Unftalt angehorig, bie mit offentlicher Autoritat ausgeruftet, alle ber Regierung zu Gebote frebenden Sulfemittel mit eigenen Forfoungen für eine pollstandige, historisch = fratistische und geos graphisch = topographische Darftellung bes ganbes zu verbin= ben hat. Es murbe zweckmäßig befunden, biefelbe nach ben einzelnen Dberamtebezirken zu verfaffen und erscheinen gu laffen. Den Unfang machte bie Befdreibung bes Dberam= tes Reutlingen (Stuttgart 1822). Ihr folgten Munfingen (1825), Chingen (1826), Riedlingen (1827), Rotenburg (1828), Saulgau (1829), Blaubeuren (1830), Urach (1831), Canftatt (1832), Balbfee (1834), Ulm (1835), Raveneburg (1836), Biberach (1837), Tettnang (1838). 2116 weiteres Organ ber Mittheilungen bes Bureaus und bes von bem Ros nige ben 22. Jan. 1822 geftifteten und mit obigem in Bers binbung gefetten Bereins fur Baterlandstunde traten feit 1822 an bie Stelle bes fruhern Sahrbuches bie jahrlich in zwei Seften erscheinenben murtembergischen Sahrbucher, melde als fortgefeste ganbesgeschichte, als Magazin für alles Baterlandifch=Merkwurdige und als Bereinigungspunkt ber Bemubungen verschiedener fur die gandeskunde thatiger Dan= ner zu betrachten find, welche Leiftungen vereinzelt weniger Beachtung finden, gegen Bergeffenheit weniger gefichert fenn wurden. Endlich fah fich DR. burch feine Stellung eben fo fehr aufgeforbert, als in ben Stand gefest, feiner im Sahr 1820 erschienenen Geographie von Burtemberg eine größere Bollendung und Ausbehnung zu geben, und fo erfolgte ichon im 3. 1823 bie zweite vollig umgearbeitete und ftark ver= mehrte Musgabe, welcher 1826 bie ebenfalls fehr bereicherte Ausgabe bes Auszuges folgte. Un ber ganglichen Bollenbung einer neuen, febr vorgeschrittenen Umarbeitung bes größeren Werkes hat ihn der Tod verhindert; sie ist später erschienen und liefert ben Beweis, mit welcher Strenge gegen fich felbft ber Berfaster bemubt mar, ein ber iconen Aufgabe und feis nes eigenen Ramens wurdiges Denkmal zu hinterlaffen \*). Beht aus bem Befagten im Allgemeinen fcon bie verbienft=

Schriftheder vornehmlich bie Bearbeitung und Belanntmachung bes Mate-

<sup>\*)</sup> Noch ift hier zu ermahnen bie im S. 1824 auf Anordnung der Reglerung herausgegebene und von M. wenigstens redigirte Schrift: Die Schwefelquelle zu Boll. Stuttgart.

volle Thatigkeit bes Mannes hervor, fo fann man ber un: ermublichkeit beffelben um fo weniger feine Bewunderung verfagen, wenn man bie Schwierigfeit biefes Wefchafts, bas unendliche Detail bes vielartigen, gerftreuten, oft verworres nen Materials fennt, welches herbeiguschaffen und zu verars beiten war. Wenn es galt, irgend eine intereffante Rotig aufzutreiben, eine Frage zu lofen , ober ein Bedenten gu be= ben, über welches mancher Unbere hinmeggegangen mare, da ließ er fich oft wieberholte Gange und bie Dube einer befondern Rorrefpondeng nicht verbriegen, um fich felbft und ber Sache Genuge zu thun. Do ihm aus ber Rabe ober Kerne bekannt wurde, bag irgend eine Borliebe, wenn auch in beschranktem Dilettantismus, mit Forfchen ober Cammeln fich beschäftigte, ba suchte er, folde Thatigkeit aufmun= ternb und ehrend, fur feine 3mede gu gewinnen. Im gerech: ten Bewußtfenn feiner Leiftungen mar er nicht gleichgultig gegen Unertennung; aber uneigennutig forberte er auch frembe Beftrebungen, wenn fie irgend ber Sache, fur bie er mit ganger Geele lebte, ber Erweiterung ber Baterlanbe= funde bienten. Beifallige Urtheile ber Sachfundigen im Inund Mustande murben ibm fortwahrend gu Theil; nur eine rafchere Folge ber Dberamtebefdreibungen lag in ben Buns fchen Bieler. Allein wiewohl er hierbei burch bie Mittheis lungen einsichtsvoller Manner meift aus ben betreffenden Bes girten felbst vielfältig unterstüßt wurde, was er jedesmal am Schluffe ber Schrift bankbar anzuerkennen fich zur Pflicht machte, und wiewohl bie Uffifteng angehender Beamten bes Bureaus ihm manche einzelne Dube erfparte, fo lag boch bie Sauptlaft ber Arbeit auf bes Ginen Mannes Schultern, bef= fen Geschäftstreis fich überdies allmalich fehr erweitert hatte. Unfanglich blog fur bie Arbeiten bes Gelehrten und Schrift= ftellere bestimmt, rudte er fpater in bie Stelle eines ges Schäfteführenben Mitgliebes bes gesammten, feit 1834 burch Beigebung mehrerer Mitglieber in feinem Versonalftanbe vermehrten Bureaus und ber bemfelben untergebenen Rartens anftalt ein, wurde ben 11. Febr. 1828 jum Mitgliebe ber tonigl. Bollbirektion mit bem Charafter als Dberfteuerrath ernannt und im 3. 1834 mit ber Rebaktion bes alle brei Sahre erscheinenben Staatshandbuches beauftragt. Der Ronig, welcher ftete bie Fruchte feiner Urbeiten mit besonderem Intereffe aufnahm, zeichnete ihn im Sahr 1829 burch bie Ertheilung bes Orbens ber murtembergifchen Rrone aus und verlieh ihm ben 21. Upril 1834 in Unerkennung feiner Leis ftungen ben Titel eines Dberfinangrathes. Schon im Jahr 1818 (ben 30. April) war er gum Mitgliebe ber Centrals

ftelle bes landwirthschaftlichen Bereins und ben 15. Februar 1822 zum orbentlichen Mitaliebe bes Bereins für Baters landstunde ernannt worben. Much andere Bereine und ges lehrte Gefellichaften ehrten ihn burch bie Aufnahme in ihre Mitte, im 3. 1813 bie berg. fachfen-weim. Societat fur bie gefammte Mineralogie in Jena (als forrefp. Mitglieb); 1831 die fineheimer Gefellichaft zur Erforschung ber vaterlanbifchen Denkmaler (ale wirkliches Mitglied); 1834 bie Société française de statistique universelle in Paris (Ch: renmebaille); 1836 ber archaologifche Berein in Rottweil (forrespondirendes Mitglied) und in bemfelben Jahre ber bi= ftorifche Berein fur ben Oberbonaufreis bes Ronigreichs Baiern (Chrenmitglieb). Nacht in er fich bis in bas bobere Mtter einer im Gangen Fraftigen Ratur und mit menigen Unterbrechungen eines erwunschten Befundheitszustandes er= freut hatte, befiel ihm im Laufe bes letten Winters ein nervofes Schleimfieber, bas bie bangften Beforgniffe erregen mußte. Doch vermochte er, unterftust von ber forgfaltig= ften Pflege, die Macht ber Krantheit zu überminden und ging, wenn auch langfam, feiner Bieberberftellung entaegen. Schon gebachte er bie unterbrochene Birtfamteit mit neuem Gifer aufzunehmen, als gang unvermuthet ein Dervenschlag in der erften Stunde bes oben genannten Tages feinem mohl angewenbeten und fruchtbringenben Leben ein Biel feste. Allgemein und tief marb ber Berluft empfunden, welchen bie Biffenschaft fo wie ber offentliche Dienft burch biefen uberrafchenden Tod erlitten hat. Noch an bemfelben Tage ließ ber Ronig burd, ben Finangminifter von Berbegen ber ge= beugten Bitme \*) feine befondere Theilnahme ausbrucken. Mufrichtig betlagten fein Sinscheiben bie vielen Freunde, mel= che er fich burch feine mannichfaltigen amtlichen und außer= amtlichen Berbindungen erworben und benen er mit feiner Erfahrung und feinem reichen Biffen auf alle Beife zu nuz= gen bemuht mar. Sein Leben und fein Birten ift von bleis bendem Berthe und ber Rebner an feinem Grabe hatte vol= les Recht, bie Borte zu fprechen: "Bas ein Dann zu leiften vermag, ber bas, mas er fenn und werden foll, mit ganger Geele ergreift und feine gange Rraft aufwendet, um bas vorgestedte Biel zu erringen, bas hat er bewiesen und barum ift fein Beifviel ermunternd fur Biele, bie etwas gu

administration and the second

<sup>\*)</sup> Den 25. Marg 1805 verband fich M., mit Louife, geb. Alett, Toche ter bee gemefenen Kam. Berwaltere Alett in Offenhaufen. Bon 5 Kinbern, welche fie ihm gebar, erreichte nur eine Tochter ein Alter von vier Jahren.

iberben und gu leiften entschloffen find und bas Pfund, bas ihnen anvertraut ift, nicht in bie Erbe vergraben."....

# 73. Wilhelm Karl Udolph Perschke, Burgermeifter ju Landshut (Schlesten);

geb. ben 24. Dec. 1782, geft. ben 21. Febr. 1840 \*).

Er mar zu Sulau in Schleffen , mo fein Bater, Chrn. Glieb. P., als Rettor und Rachmittageprebiger lebte unb von hier im 3. 1785 nach Beiffig im Berzogthume Groffen als Paftor zu einer fchlef .= mart. = fachf. Gemeinde berufen wurde. Der Knabe muche ohne Schulunterricht, ausgenoms men im 7. Sahre 6 Monate in Sagan, bei fparlicher untermeifung bes hnochonbrifchen Batere auf, lebte viel in ber freien Ratur und in ihr befonbers als Beichner. Er geichs nete und malte auf Papier und im Gemuthe fehr viel ohne alle Unweifung. Bog \*\*), Solty, Matthiffon \*\*\*), Rlops ftod. Rleift und von Saller waren, nebft Beige's und Cam= pe's Rinberfchriften, feine Bilbner, fo bag er bei wenigem Frangofifch und Catein im 14. Jahre im beutschen Stole weit vorgeruckt mar. Da biefe Renntniffe nicht beructfichtigt wurden, ward er auf ber Fürstenschule in Meifen, wohin ihn ber Bater im Jan. 1796 ale furfürftl. Alumnus brachte, meil bie umliegenben Enceen elend und bie Unftalt in Bulli= chau zu toftbar mar, ber Unterfte in Quarta. Er firengte fich an und arbeitete fich balb berauf. Muger Latein und Briechifch und ein wenig Mathematit nebft Phufit murbe jeboch nichts erträglich gelehrt. Aber Arbeiten , Arbeiteabs wechselung als Erholung anzusehen, lernte er bort fur bie gange Beit feines Lebens; es war bei aller Stlaverei boch eine gludfelige Beit. Bu Mich. 1802 ging er ine vaterliche Saus gurud und ju Dftern 1803 nach Frankfurt a. b. D. Durch bas in Meißen ausgebilbete Beichnen und burch an= bere Lektionen vervollstanbigte er feinen jahrlichen Bechfel um mehr ale 200 Rthl. Bon Meifter lernte er Rechtephis lofophie; Mabihn war ihm ganglich unverbaulich. Rrug's philosoph. Rurfus borte er gang, aber ber bochft trocene Bortrag ließ ihn falt, mogegen ihn bie Glementarphilosophie ansprach. Reichen Gewinn aller Urt zog er aus bem Rolle: giencyflus bes eben fo gelehrten, als liebenswurdigen und geiftreichen bullmann und Behrends medicina forensis ließ

<sup>\*)</sup> Nowad's ichles. Schriftfiellerlexiten Sft. 3.

\*) Deffen Biogr. fiebe im 4. Jahrg. des R. Netr. E. 171.

ibn faft bebauern , bag er nicht Mebiciner mar. Bu Oftern 1806 ging D. ins vaterliche Saus gurud und lebrte fleifig in bes Batere Dlivier-Peftaloggifchem Inftitute. 3m Juli wurde ter beim Dbergerichte gu Breelau pro auscultatura eraminirt, worauf er augenblidlich feine Stubien fur bas zweite Eramen antrat. Doch bie Schlacht bei Jena, bie Belagerung Breslau's, welche er mit aushielt, fo wie eine Ungabl vor allen gu verforgenber fubpreuß. Officianten ger= ftorten feine hoffnungen. Er mar entschloffen, Theologie gu ftubiren, fich bem Bater abjungiren zu laffen und mit ibm bas pabagogifche Inftitut fortzufegen. Unftatt ber Genehmigung erhielt er bie Nachricht von bes Baters Tobe. Gin Sabr lang birigirte er gum Beften ber zweiten, trefflichen Mutter bas Institut, ging ju Pfingsten 1809 nach Breslau jurud, bestand bas Referenbareramen, mahrend er bie halbe Boche hindurch Sauslehrer in einer abeligen Ramilie, 2 Meilen von Breslau, mar und noch außerbem viel Lettionen gab. Um 1. Dec. 1810 murbe er ale Stadtrichter gu Mits telwalbe angestellt. - Er fah 1811 Wien und verheirathete fich am 19. Mai 1812 febr gludlich mit Charl. Schmieber aus Greiffenberg. Gein Doften ließ ibm Duge, literar. und artistische Stubien fortzusegen. Mit 2 Rinbern ging er im Berbft als auf 12 Jahre ernannter Burgermeifter nach Banbs= hut, wo er 1828 wieber auf 12 Jahre in baffelbe Umt eingewiesen wurde. Er fant in allen Zweigen ber Bewals tung ungemein viel zu ordnen und neu zu organifiren, im Registeratur = und Raffen =, Rirchen =, Schul = und Fundas tionewefen, und fuhlte fich, ungeachtet vielfaltiger Unfech= tungen, gang in feinem Elemente. Auch vieljahrige wichtige Proceffe hatte er burchzufechten. Gin fehr lebhaftes Rechtes gefühl ließ ihn ba, wo er Unrecht gegen Unbere und beren Rechte, bie ihm zur Bertheibigung anvertraut maren, zu ers bliden glaubte, rudfichtlos die Bahrheit aussprechen in eis ner fcarf geführten geber, woburch er viermal fistalifchen Untersuchungen ausgeset mar, ohne jedoch eine Strafe gu erleiben. Bufallig mar er im S. 1815 mit einem fcheugli= den Rrantheiteftoffe angestedt worben, litt 7 Jahre furchts bar baran, warb jeboch endlich gerettet auf eine Beije, bie er bei Talincot's Chirurgie G. 248 bes hier als fiebentes auf= geführten Bertes angebeutet bat. Dennoch hat er in ben furchtbarften Rorper = und Geelenleiben nicht einen Mugenblick aufgehort, thatig zu fenn und feine Gattin und Rinber find ihm rettenbe Engel gemefen. - Bon D. ruhren ber fols genbe aus feinem Umteleben hervorgegangene fcriftftellerifche Arbeiten: Das Berfahren bei ber Spoth. - Rapitals - Ber-

malt. frommer Stiftungen; fur bie Decernenten, Rentanten und bie übrigen Bermalter folder Stiftungen, und fur alle, welche Spoth.=Rapitale: Bermogen befigen, als Bormunder verwalten ob. fonft bamit zu thun haben, zum Gelbftunterr. Liegnis 1825. 2. Aufl. 1839. - Ueb. b. fcblef. Leinwands= handel u. bie gegenm. Roth ber Beber. Gine mahrh. Dar= ftellung, veranlagt burch bie barüber erschienenen Berichte in ben breet. u. bert. Beit., von bem Magiftr. u. ber Raufm .= Societat zu Canbebut. Breelau 1827. - Ueber bie Bervolltommnungefahigteit b. Feuerschabens=Uffeturang=Bereines ber fcblef. Stabte, mit Musschlug Breelau's. Nebft einer Beilage uber ben Belagerungs=Branbichaben=Proces b. Pro= vinzialftabte, mit ben breelauer Borftabten u. bem baraus entstandenen Regrefproces. Sirfcberg 1827. (Begen ben tongl. Fielus.) — Berfuch einer Metatritit b. Rrititit ber frn. v. Raumer, Strectfuß, horn, Behnert u. Thiel ub. b. preuß. Stabteordnung, ale ein Rommentar ju bem Gef. Leipzig 1829. — Rritit bes Jefus Girach und bie Stadte= ordn. Gin Nachtrag zu D.'s Metafritif. Gbenb. 1829. -Beschreibung und Geschichte ber Stadt Landsbut in Schlef. Mle Beitrag zur Berfaffungegeschichte beutscher Stabte. Brogtentheile aus noch ungebruckten Quellen gefcopft. Landes hut (Breslau) 1829. — Bergeichniß ber öffentlichen von Wallenberg=Kenberlinfchen Bibliothet zu Canbebut in Schles fien, nebft eingestreuten Erlauterungen und einer Geschichte biefer Stiftung. Landehut 1829. - Mittheilungen aus einer hanbidriftlichen Brieffammlung bes 16. Sahrb. auf b. biefigen v. Ballenberg-Kenderlinfchen Bibliothet; gur Grinnerung an Ph. Melanchthon zc. Cbenb. 1830. - Scenen aus bem Leben ber Bergogin Dorothea Gibylla von Brieg. Mus Gefchichtequellen bearbeitet. Cbend. 1830. - \*Alte und neue Nachrichten bes Thurmknopfes ber evangelischen Rirche gu Canbehut von 1771 bie 1837. Mis Manuffript gebruckt. Sirfcberg 1837. - Ferner eine Reihe von Muffagen in ben fchlef. Prov. = Blatt. , g. B. über bas Beidnen in Schulen u. Gymnafien. (1829 und 1830, burch 11 Sefte); über die Apothekenpreise in Schlesien. - Recensionen in ber literar. Beilage; in Jante's Abhanblungen, g. B. Recenfion bes Streckfußichen Ratechismus für Stadtverordn.; in bem allgem. Unzeiger zu Gotha; in ber fammeral. Beit., 3. B. über Penfioneverficherungen ber ftabtifden Beamten; über den Mangel ber Theilnahme ber Gebildeten an ber Stadteordnung und über bie Erwedung berfelben; in der folef. Chronit unter ber Chiffre m, fpater m 11., g. B. uber with a solution and the both of the solution of the contract of

Armenwefen, über Bolfefefte, namentlich Ronigsschiegen, über Die Gewerbichule in Landshut.

#### \* 74. Eberhard van Spankeren,

emerititer Superintendent und jubel. Pfarrer, ju Eupen (Rheinpr.), Ritter bes rothen Ablerorbens mit ber Schleife 2c.;

geboren ben 18. Mary 1761, gefterben ben 21. Webr. 1840.

Sein Beburteort mar Meure und auf bem bafigen Symnafium empfing er auch feine Borbilbung, bie er auf ber Universitat Duisburg vollenbete. Bereits im 19. Jahre seines Alters trat er ins evangelische Pfarramt und betleis bete baffelbe 5 Jahre lang bei ber Gemeine zu Walbniel und Bruggen, bann noch 5 Jahre lang ju Suchen, bierauf 2 Sahre gu Walb und endlich 48 Jahre lang zu Gupen, fo baß er unter 60jahriger Umtethatigkeit ein Alter von 79 Jahren erreichte. Er ward im 3. 1813 gum evangelifden Couls Dragnisatione=Rommiffarius in bem bamals ausgebehnten Arrondiffement Malmedy und zugleich zum Mitgliebe ber ftabtischen Schulkommission in Gupen, so wie im 3. 1816 jum Infpettor ber evangelifchen Schulen in ben Rreifen Eupen, Montjoie, Gemund und Malmedy ernannt und im 3. 1821 gum Uffeffor, barauf im 3. 1835 gum Superintens benten ber evangelischen Rreiefnnobe Machen ermabit, nach= bem ihm bereits im 3. 1830 bas Umt eines provisorischen Prafibenten bes ehemaligen reformirten Lokalkonsiftoriums ju Stollberg übertragen worben war. Schon im 3. 1819 fanben feine Berdienfte eine ehrenvolle Unertennung von Geis ten des Ronigs burch Berleihung bes rothen Ablerorbens 3. Klasse, bem bet seinem Amtsjubilaum im 3. 1830 neue ruhmliche Anerkennung und Beweise bes Wohlwollens, so wie kurz noch vor seinem Tobe bei ber Feier bes letzten Orbensfestes die hulbreiche Ertheilung ber Schleife zu feinem Ablerorden 3. Rlaffe hinzugefügt wurden. Leiber lahmte jeboch im 3. 1838 ein erster Schlagfluß feine Jahre lange eifrige Amtethatigfeit, fo baß er fich gur Rieberlegung feines Amtes ale Superintenbent und Schulinfpektor veranlagt fah und ihm in feinem jenigen Rachfolger bei ber Gemeine gu Eupen, Paftor Michels fein Pfarrgehulfe gur Seite geges ben murbe, bis enblich ein fanfter Tobesichlaf ibn feinem irdifchen Leibenszustande entructe. Dr. Arenbt.

TOTAL .

# 75. Ernst Friedrich Leopold Damm,

Gefretar im toniglich fachfifden Appellationegerichte gu Dreeben; geb. b. 2. Mai 1809, geft. b. 22. Febr. 1840.

Der Berftorbene murbe im Stabtden Biebe, im Unftrute thale gelegen, geboren, wo fein ihn überlebender Bater, Dar. Johann Friedrich D., Die Stelle als Oberpfarrer begleitet; feine ihn ebenfalls noch überlebende Mutter ift eine geborne Ferber aus Leipzig. Den erften Unterricht genoß er von feinem Bater felbft, tam fpater auf bie Rlofterfchule Donn= borf, wo bamals noch ber ehrwurbige Beteran ber beutschen Schulbilbung, Profeffor Rraft, wirfte, ben D. befonbers liebte und ichaste, nachher gur weitern Musbilbung fur bie Universitat auf bie Gelehrtenschule Rlofter Rofleben, wo er insbesondere das vorzualiche Wohlwollen des Rektors, Profeffore Dr. Bilhelmi, ruhmte und beffen Gelehrfamkeit und andere guten Gigenschaften immer im lebhaften und bante baren Unbenfen bei ihm verblieben. Oftern 1827 ging er auf bie Universitat Leipzig. Unfange wollte er fich bem Studium ber Medicin wibmen, ging aber gu bem ber Rechte= wiffenschaft über. Unhaltend fleißig besuchte er bie Borles fungen eines Beimbach, Beife, Gunther, Rlein, Treipfchte, Otto, Polis, Bachemuth u. a. m., nahm Repetitoria bei Beinge, Berger und Claubius, fo bag er ichon am 30. Rov. 1830 feine Theses juris controversi unter bem Borfie bes allgemein verehrten Domherrn, Orbinarius, Ritter Dr. Rarl Friedrich Bunther, vertheibigte und gur Freude feiner Eltern und theuren Bermandten, namentlich feines Ontels, bes Dberftabtichreibers, Ritter Werner, am 30. Dec. 1830 bei ber Juriftenfakultat in Leipzig sein Eramen als Baccalau-reus juris utriusque und konigl. fachs, Notar ruhmlichst und ausgezeichnet bestand. Um 21. Januar 1831 nahm er ben Acces beim Stadtgerichte zu Leipzig, lieferte Oftern 1832 feine Abvokatenspecimina, wozu er fich bie Akten aus bem tonigl. fachf. Rreisamte Leipzig erbeten hatte, gur vorzug= lichen Bufriebenheit und wurde barauf jum Protofollant im Stadtgerichte zu Leipzig ernannt und verpflichtet, in welcher Stellung er bis September 1833 wirtte, wo er zum Aftua-rius im Ronfistorium zu Leipzig berufen murbe. Beim Scheis ben aus bem leipziger Stadtgerichte bekam er fur fein Berdienft und feinen Pflichteifer einen filbernen, fcon gearbeiteten Potal, ftart vergolbet, mit bem leipziger Rathemappen und ber Umschrift: "in fidem meritorum" geziert, aus ben Sanben bes Stadtrichters, Ritters Johann August Abolph Winter,

im Ramen bes Gerichts, eine Muszeichnung, bie felten einem fo jungen Manne miberfahrt, Die aber ben Bemeis lies fert, daß ber Berftorbene tuchtig in feinen Renntniffen und Berufsarbeiten gemefen fenn muß. Mle Aftuarius im Ronfiftorium murbe er am 25. Sept. 1833 vereibet und wirfte bafelbft bis zu beffen Muflofung Oftern 1835, wo er bie Bokation als vierter Gekretar vom Appellationsgerichte zu Dresben erhielt. Jest, wo er bei Unnahme biefer ehren: vollen Stelle zugleich Leipzig, gleichfam feine Baterftabt, in ber er viele Gonner und Freunde gablte, bie ihn ehrten und liebten, verlaffen follte, ichmantte er, ob er in Staatebien= ften fortwirken, ober ale praftifcher Abvotat in Leipzig verbleiben follte, benn "extra Lipsiam non est vita, si est vita, non est ita" mar bei ihm wohl im Gebachtniffe. Er entschied fich endlich burch Bureben hoher Gonner babin, in Staatsbienften zu verbleiben, verließ fein Leivzig, wo er fich ftets fo wohl und zufrieden befunden, und ging nach Dresben ab. Seine Ginweifung und Berpflichtung fand im Appellationegerichte am 1. Mai 1835 ftatt, an welchem Tage bes folgenden Jahres, als am 1. Mai 1836, in eben biefem hohen Berichte feine Ernennung gum britten Gefretar ichon erfolgte. Tros bem, bag ber Berftorbene Alles befag, um glucklich und zufrieben zu leben, fo mar er boch bie legten Sahre immer mit fich ungufrieden und fuhlte fich am mohl= ften und gluctlichften bei feinen Umtsarbeiten und in feiner Ranglei, in welcher er bie allgemeine Uchtung feiner hoben Borgefesten, fo wie bie Liebe und Ergebenheit aller feiner Untergebenen genog. Rach furgem Rrantenlager, entfernt von feinen braven Eltern, ftarb er ploglich in Folge eines nervofen Fiebers am obengenannten Tage in ber Bluthe feines jugenblichen Lebens, bedauert von Allen, bie ihn tannten.

- E. - - 3. B. C. -

# \* 76. Helmerich Julius Sußmilch, Ranbibat der Theologie zu Lever;

geb. b. 17. Juli 1810, geft. b. 24. Febr. 1840.

Geboren in Tever, wo sein Nater Gerhard S. Raufmann ift, besuchte er von frühester Kindheit an die dortigen Schulen und verließ um Oftern 1830 die Provincialschule daselbst mit guten Zeugnissen, um die Universität Halle zu beziehen. Dort widmete er sich mit vielem Fleiße dem Studium der Theologie, dis im herbste 1831 die herannahende Cholera ihn veranlaste, Palle zu verlassen und nach Ware burg zu gehen. Sier blieb er bis zum Berbfte 1832 und ging bann gur Bollenbung feiner Studien nach Gottingen. um Oftern 1833 tehrte er nach Jever guruck und nachdem er die erste Prufung wohl überstanden hatte, zog er Oftern 1835 ale Sauslehrer jum Paftor Ruhlmann gu Dedesborf, im Berzogthume Dibenburg. Im Berbfte 1838 beftand er auch bas Saupteramen mit Ehren, aber nun zeigten fich auch die Rolgen feiner anhaltenden und anftrengenden Stubien. Unterleibebeschwerden, woran er ichon verschiedentlich gelitten, nahmen fo überhand, bag er um Oftern 1839 feine Stelle in Debesborf nieberlegen mußte und fich nach Jever begab. Sier, wo er bei weniger anhaltenden Arbeiten fich mehr Bewegung machte, befferte fich fein Gefundheitszuftanb und im Berbfte ichien er gang wieber hergeftellt, ale ber am 18. Nov. 1839 erfolgte Tob feiner Mutter, Ratharina Go= phia geb. Tannen, ihn fo erschutterte, bag fein Uebel mit erneuerter Beftigkeit wieberkehrte. Um Beihnachten gefellte fich nun auch ein Ufthma bazu und ein Lungenleiden, welches, nachbem er nur 3 Tage bettlagerig gemefen, feinem Leben ein Ende machte. Bahrend biefer letten Rrantheit murbe ibm die Stelle eines Batangpredigere zu Minfen angetragen, bie er jeboch anzunehmen fich bamale nicht im Stande fühlte. Dem Bater gingen mit ihm viele hoffnungen gu Grabe, beren Erfüllung er fo nahe fah, und eine Braut beklagt mit ihm den herben Berluft.

## \* 77. Seinrich Georg Clausen,

Stifterrobft im Stifte Geeland, Ritter bes Danebrogeorbens und Danebrogemann, ju Rogenhagen;

geb. b. 12. Marg 1759, geft. d. 25. Tebr. 1840.

Clausen wurde in dem Dorse Carlum im Amte Aonbern geboren. Sein Bater, Prediger baselbst, war sowohl
wegen seines Wandels, als auch wegen seiner Predigergaben und seines Amteeisers geachtet, so wie er auch zugleich
Sinn für das Schone besaß, Eigenschaften, die sich auch
auf den Sohn fortpslanzten. Früh zeigte der Knade, wele
der der Rachstiungste von 4 Brüdern war, besondere Lust
zum Ersen und Lernen und seine innigen Wünsche waren,
in eine lateinische Schule zu kommen, wozu sich ihm auch
die Aussicht öffnete, indem sein Bater nach Wilstrup bei
Habersleben versest wurde, eine Bersegung, welche, für die
Kinder zugleich ein Uebergang aus einer Wüste in ein Par
radies, bei unserm C. früh den Sinn für die Schönheiten
ber Ratur öffnete, welcher ihn stets begleitete. Bald aber

nach bes Baters Ableben murbe ber Knabe von einem Ber: manbten, Ronfiftorialrath Glub, angenommen, welcher ibn in die lateinische Schule zu Borfens fchictte. Dier tam er au bem Reftor Tauber ins Saus, unter beffen milber Leis tung er Liebe gu ben Biffenschaften faffen lernte, und fog die Grundfase ber Schuldisciplin ein, welche in Ropenhagens Schulgefege ausgefprochen find. Im 3. 1777 tam er, arm, ohne Bermandte ober Befannte, nach Ropenhagen, um Stubent gu werden; aber die Muszeichnung, welche er beim Exam. artium erhielt, verschaffte ihm bald Informationen, wie auch Eingang in ein gebildetes Saus. Nachbem er bas zweite Eramen bestanden hatte, mar er entschloffen, bas Studium ber Theologie zu mahlen. Charakteriftisch ift, baß er nie akademifche Stipendien fuchte, indem er befürchtete, es moche ten ihn biefe zu abhangig machen. Bu ber Beit, ale C. gum Umteramen fich vorbereitete, hatten bie Bewegungen in ber theologischen Belt begonnen, welche gulegt bas alte Syftem umftiegen, und biefe Bewegungen gogen fein ganges Intereffe auf fich, indem er gang forgfaltig bas, was bafur und bagegen gefdrieben wurde, ftubirte, um fich ein felbftftanbiges Urtheil zu bilden. Dier ichuf er fich bie Unfichten, welche er nachher fo fraftig aussprach und bis an fein Enbe fefte hielt, fo wie Baftholms Predigten, welche er beständig horte, feinen Ginn fur bie geiftliche Beredtsamkeit entwickelten. Aber wahrend biefer ernsthaften Studien fand er auch Zeit, sich auf frembe Sprachen zu legen — mas bamals eine Sels tenheit mar - und er machte fich mit ber frangofischen und englischen Literatur bekannt. Rachbem er mit Ehren fein Beugniß empfangen und an ben vom Bifchofe Balle geleiteten Uebungen ber homiletischen Gefellschaft Theil genommen hatte. nahm er ben Poften eines Informators bei dem Stiftsamts manne in Lolland, Rammerherrn Juel-Bied-Friis auf Juelling, an, wo er fich 5 Sahre aufhielt und in biefer Beit feine funftige Chefrau, eine Tochter bes Probfte Schiern gu Belftebt, fennen lernte. Die Berhaltniffe, in bie er bier kam, eroffneten ihm die Aussicht zu einem Privatamte; bies fes war aber feinem Unabhangigkeitsgefühle zuwider und er zog es vor, in einem koniglichen Umte angestellt zu werben. welches ihm auch gludte, indem er gum resibirenden Raplan in Mariboe ernannt wurde. Die 7 Sabre, welche er bier zubrachte, floffen angenehm in einem hauslichen Leben und im Umgange mit einem Rreife von gebilbeten jungen Dans nern hin, von welchen ber Probst Solm ber einzige noch Lebende ift; bagegen war ihm fein firchliches Berhaltnig uns behaglich, benn er prebigte gur Befper und bie Rirche bes 16 M. Metreleg. 18. Sabra.

Rachmittags zu befuchen, ftimmte nicht mit ber gewohnten Lebensweise ber Burger überein. Diefes frantte einen Mann. ber feine Umtewirtfamteit mit fo vielem Ernfte betrachtete und fich feines redlichen Rleifes bewußt mar, und C. fuchte baher um Berfebung nach. Die Rapellaneien bei ber Solmes und bes Erlofere Rirde zu erlangen, gludte aber nicht, obe aleich er beshalb in Ropenhagen auch vor ber foniglichen Ramilie predigte; bagegen wurde er 1796 in Rallundborg in berfelben Stellung, ale bie mar, welche er vorher befleidete, angestellt. Aber bier war er taum ein Sahr, als bie andere Rapellanei an ber Frauenfirche in Rovenhagen erlebigt wurde und feine Freunde bewogen ibn bazu, biefes Umt zu fuchen. Gr, Pavels und Liebenberg waren die wichtigften Rivalen und die Bahlpredigten, welche gehalten murden, erweckten Die größte Theilnahme bes Publifums. Das Konfiftorium, welches bas Umt befette, gab C. bie meiften Stimmen. Sest eröffnete fich fur C. ein Birfungefreis, welcher ibm ungemeine Bedeutung gab, nicht bloß fur die Sauptftadt, fondern, bei feinem Ginfluffe auf bie angebenben Beiftlichen, auch auf bas gange Banb. Die Charafteriftit ber Beit war eine große religiofe und moralifche Erichlaffung; eine finns liche Denkart war allgemein und bie Rirchen ftanden groß= tentheils leer; aber C. wußte bas Bolf in bas Gotteshaus ju ziehen und ber große Raum ber Frauenkirche mar fast uberfullt, wenn er prebigte. Er befag eine fliegenbe Be= redtfamteit und angenehme Manieren, rebete mit großer Energie und lebenbigem Gefühle; feine Sprache mar ichon und die Unordnung flar. Die driftlichen Borftellungen, welche C. fich befonbere zugeeignet hatte, waren gunachft die, welche unmittelbar Unwendung auf alles Leben haben; auf biefe ftubte er fich aber auch mit einer Treue und Rraft, welche Undere nothwendig ergreifen mußte. "Er war," wie man fagt, "ein Gefegprediger und rebete in Satobe Geift;" Diefes war aber gerade, was jene unreligiofe Beit beburfte und badurch bahnte er ben Weg fur bas mahre evangelifche Predigen, womit andere hernach auftraten. Doch war er nicht bloß auf ber Rangel wirkfam; eine Gefeufchaft von jungen Theologen war im 3. 1799 gufammengetreten, um fich ale Prabitanten auszubilben, und biefer ftand C. mit vielem Intereffe vor, bis fie nachher burch feine Mitwirkung in ein Paftoralfeminarium überging. Aber auch ben übrigen Intereffen ber Beit, außer ber Rirche, folgte er mit leben-biger Theilnahme. Gelbft frei und selbststandig, wie wenige, war er ein warmer Freund ber fortstrebenben Freiheit und biefes Mitgefühl, fo wie Mues, was feine Ueberzeugung war,

fprach er offen und ohne Ruckficht aus. In Berbinbung mit mehreren freigefinnten Mannern, unter welchen wir bloß p. U. heiberg und Rabbet nennen wollen, ftiftete er eine Gefellschaft "für bie Bahrheit," von beren Schriften er eine Beit lang Mitherausgeber mar. Doch fonnte er nicht mit ber Gegenvartei übereinftimmen und eine Predigt, ,, mas Unterthanen ihren Borgefesten fculbig find," feste ihn bei diefer Partei in einigen Miffredit. Die Berordnung vom 27. Sept. 1799, welche die Druckfreiheit befdrantte, zog ihm einen unversöhnlichen Saf zu und er verhehlte fo menia feine Denkart in biefer Ruchficht, bag er vor bem Generale profureur, Chr. Colbiorefen, feinem perfonlichen Freunde und Gonner, mehr als ein Mal fein Bebauern barüber ausfprach, bag bie Regierung burch bie angftliche Gelbftums Schanzung bie mahrheite = und freiheiteliebenbe Bertheibigung bes Verfaffers gegen unbillige Tabelfucht unterfagt hatte. Wie aber C.s Predigt ben Begnern miffiel, eben fo fand auch die Ranglei Diffallen an ber Rebe, welche er am Reformas tionsfeste 1804 hielt, namentlich an ber Meußerung, bag "Man= ner von ausgezeichnetem Ginfluffe und auf ber erften Chrene ftufe auch die außere Chrerbietigkeit bei Seite festen, welche fie ber Religion bes gandes fculbig maren, felten ober nie der offentlichen Gottesverehrung beiwohnten, fogar bie bagu in ben Gefegen feftgefeste Beit zu gang anberem und entges gengefesten Bebrauche bestimmten und mahrend fie burch ihr Beifpiel Unftoß gaben, ihre Mitburger an ber Theilnahme ihrer Undachteubung hinderten, welche fie felbft verfaumen ;" in biefen Worten fand man, baß fie eine Berabwurbigung ber "banifchen Regierung, beren Beamten, Ginrichtungen und Unftalten enthielten," weswegen C. eine Erflarung abgeforbert wurde. Diefe Erklarung gab er auch ab, aber fo frei und nachbrudlich, bag bas Ungewitter gang verbannt wurde und bie Ranglei ihm Rechtfertigung gollen mußte. Im Laufe biefes Jahres gab er eine Sammlung Prebigten heraus, wie er 1806 ein Bebenten über Bifchof Boifens Plan gur Berbefferung ber offentlichen Gottesverehrung fchrieb. Mis Danemark und bie Sauptstadt bas große Ungluck im Sabre 1807 traf, befand C. fich gerade mit feiner Familie auf einer Reife, feinen Bruber in Altona zu besuchen. Aber bie Trauers botichaft hatte ihn nicht fobalb erreicht, als er im Gefühle, baß feine bebrangte Gemeine gerabe jest feines Beiftanbes beburfe, gleich guruck reifte und nach mehreren vergeblichen Berfuchen gluckte es ihm endlich, über ben Belt zu kommen. Sobalb er in ber hauptftabt angekommen, war fein erfter Sang bin zur Rirche und barauf nach feinem Saufe; beibe

fant er in Ruinen. Er batte Muce, mas er befag, ver: foren, worunter fich ein Theil Runftwerke befanden, welche er mit großer Liebe und Freude gefammelt hatte. Befon: bers aber bedauerte er tief ben Berluft ber herrlichen Rirche mit ben ftolgen Denkmalern, unter beren Gewolben er feine glucklichften Beiten verlebt hatte. Indeffen gewann er balb wieber Standhaftigfeit und erneuerte Arbeitsluft und ber Berluft, ben er erlitten batte, wurde ibm in denomischer Rucficht in bem folgenden Sahre erstattet, indem er bei ber Berfetung feines Rollegen und ber Berlegung bes Gottes: bienftes nach ber Trinitatstirche einziger Raplan an ber Frauengemeinde wurde. Drei Sahre fpater, als Blum auf den Bischofestuhl nach Obensee berufen wurde, marb er Stiftsprobst und hauptprediger und bas Jahr barauf erhielt er ben Ritterorben. Bor biefer Beforderung mar er gum Lehrer in ber Somiletit und Ratechetit (mit bem Prabitate eines Profeffore) in bem toniglichen Predigerfeminar ernannt morden und felbst noch nachdem er Stifteprobst geworben mar, übernahm' er öffentliche Beschafte, welche außer seinem eigent= lichen Berufe lagen. Im 3. 1813 wurde er Mitglich einer Rommiffion, um bie Rirchengefete gu revibiren, eine Sache, wofur er fich befonders intereffirte, war aber gulest ungufrieben bamit, bag bie Ungelegenheit nicht ben Fortgang bekommen konnte, welchen er munichte, und ber oft genahrte Borfat, um feinen Mustritt angufuchen, wurde nicht unausgeführt geblieben feyn, wenn nicht bie hoffnung geblieben mare, in bem eingeschrankten Rreife Etwas zur Mufhelfung bes Rirchenwefens ausrichten gu tonnen. Großere Befriedis auna hatte er baburch, daß er Mitglied von ber im 3. 1814 errichteten Direktion fur bas Burger = und Urmenfchulwefen murbe, obgleich er auch hier bas Gewicht von ber Berbins bung fühlte, welches hemmend auf bem Unterrichtswefen ber Sauptftadt lag, fo wie er auch nachher mit ber beiberfeitigen Unterrichtsmethobe zu tampfen hatte, beren alleinseligmas chenbes Muftreten ihn nicht ansprach und beren fteife fuftez matische Unwendung er bestritt, indem er bas Recht ber Schulauffeber zu vindieiren fuchte, um es nach ben Berhaltniffen gu mobificiren. Rach bem Rriege hatte bie relis gibfe Denfart bier, wie anderemo, eine andere Richtung ju nehmen begonnen, welche C., mit ber festen und burch eine fo kraftige Wirksamkeit bemahrten Ueberzeugung, fich nicht aneignen konnte und wollte und gegen welche er - mas bei einer fo gebiegenen Ratur baffelbe fenn mußte - in Droos fition trat. Aber ber Beitgeift machte fich naturlicher Beife ftets geltenber und griff immer tiefer in alle Berhaltniffe, fo

daß es zulest nicht fehlen konnte, baß bas unbeforgte Bes fuhl, wovon in einem bewegungereichen Beitraume ber Greis felten freigeht, fich ihm oft aufdringen mußte, in feiner eignen Beit fich fremd zu finden. Aber bie lebenbige Theil= nahme, womit er fortfuhr bie fortichreitenbe Bewegung im weitern, ausgebehntern Rreife zu umfaffen, mußte bagu bie=" nen, in manchen Richtungen ibn mit ihr auszufohnen und was feine Birtfamteit betrifft, fo hatte er allzu tief in bie Gemuther eingegriffen und befaß noch zu viele Lebensfraft bagu, baf fie ihm nicht noch manche Freunde und Buborer beibehalten follte. Wie er hernach im 3. 1818, ale fich ihm bie Musficht auf ben Bischofsstuhl in Rigen eröffnete (bei welcher Gelegenheit er ben Rang eines Bifchofe betam), teine hinreichende Berantaffung fand, feine Birtfamteit mit irgend einer andern zu vertauschen, fo war es auch nicht nachher ber Fall und ein ziemlich bedeutender Rreis fuhr fort, fich um feinen Rebnerftuhl bis ans Ende zu verfam= meln. Und wie fehr er auch, wie wir vorher bemerkten, von ber veranberten Richtung abwich, fo blieb boch ber Beit= geift in feinem allgemeinen Ginfluffe, um ben Befichtefreis zu erweitern und ben geiftigen Blick zu erhalten, nicht ohne bedeutende und wohlthatige Wirkung auf feine Unschauungs= weise und Bebrart. Bie bas Gigenthumliche und einmal Abgeschloffene in feinen Meinungen mehr und mehr in ben hintergrund trat, ober fich mit mehr Magigung ale vorbin außerte, fo feste fich die Gefegpredigt unwilltuhrlich in na= here Bereinigung mit ber bes Evangeliums; bobere unb reinere Gefichtepunkte traten von felbft hervor ; ber religiofe Grundton flang voller und marmer burch und mas porbin fich bem Strengen und Beftigen genabert hatte, murbe burch ben naturlichen Musbruck bes Alters gemilbert; eine gewiffe elegische Stimmung, welche uber bie Grenze ber Bergang: lichteit binaus forschte, umfaßte bas Senseitige mit immer fteigenber, immer ftarter ausgefprochener Cehnfucht. Aber einen größern außern Konflift hatte er in Betreff bes Ris tuellen mit ber hochsten firchlichen Autoritat Danemarks. Wie bie Regierung ichon von Unfang bes Sahrhunderts bie Unvollkommenheit bes Rituale anerkannt hatte, fo hatte C., ale Mitglied ber vorher erwähnten Kommiffion, barauf ge= drungen, bag eine Revision bewirkt wurde, zum wenigsten in ben Formularen bei ber Trauung, bei bem Abenbmable und bei ber Taufe. Ramentlich war bie Rommiffion, mos von auch ber Generalprofureur Mitglied war, mit Rud: ficht auf bas Lette mit einem Untrage bei ber Ranglei im 3. 1828 eingekommen, worauf man antwortete, bag man,

bei ber Unertennung bes Gifere ber Rommiffion, es bebent: lich fanbe, zu ber Beit irgend eine Beranberung vorzuneh= men. Aber 4 Monate barnach, mabrend ber Generalpro= Eureur abmefend war, fam bas bekannte Rangleischreiben heraus, welches bie Beiftlichen verpflichtete, "ohne Muslaf= fung und Bufat," ben vorgefchriebenen Formularen gu fol= gen. Diefe Bestimmung, welche gufolge bes vorherigen Schritts ber Regierung wohl intonfequent genannt werden mußte, wie fie ichon gufolge ber Berhaltniffe zu bem Gan= gen auch aus bem Grunde fur ungeitig angufeben mar, ba fie nicht genau beobachtet werben tonnte, traf befonbers bie Prediger hart, welche von einer frubern Desriobe an fortgefahren hatten, die harten und nicht zeitent= fprechenden Ausbrucke biefer Formulare zu mobificiren. Die Mobifitationen, bie C. gleich vom Unfange feiner pries fterlichen Wirksamkeit benutt hatte, waren ber Regierung wie Jebermann bekannt und hatten in einer fo langen Reihe von Sahren bei hohen und Riedrigen Beifall gefunden. Run aber folog er fich naber an bie Musbrucke ber Formulare und wenn Jemand bas wortliche Berfagen bes Rituale wunschte, fo fonnte bie Taufe von einem anbern Prebiger verrichtet werben. Inzwischen ereignete fich bei einer Sauf= handlung ber argerliche Auftritt, welcher ohne Zweifel ben meiften unferer Lefer bekannt ift. Der Bifchof trug barauf an, bag bem alten vieljahrigen Lehrer in ber Bemeine eine Difpenfation, in Ructficht auf einzelne Theile bes Taufformulars, quaeffanben werben mochte, ein Borfchlag, welcher auf alle Beife paffend ichien; aber eine fonigliche Refolution gab C. bie Digbilligung ber Regierung zu erkennen und un= terrichtete ihn baruber, bag er fich fernerhin an bas Rituale und Altarbuch zuverläßig zu halten hatte. Diefes, welches er unter andern Umftanden fich fcwerlich murbe nabe ge= nommen haben, hinterließ jest, ba es im Ramen bes Ronigs ausgesprochen mar, einen fcmerglichen Ginbruck; benn fur Friedrich VI. \*) hegte er eine befondere Chrerbietung. Doch hatte C. die Genugthuung, baf Ropenhagens Geiftlichkeit einen Untrag, ohne fein Biffen foncipirt, eingab, worin auf eine Revision bes Rituale angetragen wurde, - ein Schritt, welcher ohne Zweifel nicht ohne wesentlichen Gin= fluß auf die Beranftaltungen gewesen mar, welche die Ranglei 4 Jahre nachher vornahm, um biefes Biel zu erreichen. Diese Unfechtungen brachten indeffen feine bauernde Befiim= merniß in C.6 Leben hinein und biefes verbantte er bem

<sup>\*)</sup> Deffen Biegr. f. im 17. Sahrg. bes R. Refr. C. 932.

baustichen Glucke, welches er in feinem Alter, bis auf einige Unterbrechungen (wozu ber Tob feiner Frau 1817 und feines jungften Sohnes 1823 gehorte), genoß. Sein Saus war ein Bereinigungepunkt fur eine gahlreiche und gludliche Familie von Rindern und Enkeln, welche im Commer fich um ibn auf bem anmuthigen Landhaufe Soebaken versammelten, wo er die Sommerferien zubrachte und fich fonst, in so weit ce feine Geschäfte verstatteten, aufhielt. - Im 3. 1833 erfuhr die fo außerordentlich feste und fraftige Ronftitution das erfte Ungeichen von Schwache, welche jedoch nur vorübers gebend war und bloß traurige Folgen in einer schwächern Weftalt nachließ. Diefes veranlaßte ihn aber, feine Wirkfamteit einzuschranten und im folgenben Sahre murbe er feiner Stelle im Paftoralfeminar und in ber Schulbirettion ents bunben, fo wie 1836 von bem Unterrichte ber Ronfirmanben befreit. Geine firchlichen Berrichtungen fuhrte er indeffen noch mit Leib und Seele aus und es war fein Bunfch und feine hoffnung, feine Umtewirksamkeit bis zu feinem Jubis laum, welches 1839 eintraf, fortfegen zu konnen. Aber bie= fes foute nicht in Erfulung geben. Im September 1837 wurde er, im froben Rreife feiner Rinber, von einem apoplektischen Bufalle getroffen, welcher fich wenige Sage nachher erneuerte. Bohl erholte er fich wieber und hatte noch bie hoffnung, gu feiner gewohnten Birtfamteit gurucke fehren zu konnen, aber bie Beit brachte ihm nur vermehrte. Schwäche und im Marg 1838 gab er fein Unfuchen um Ub: fdieb ein, weil er es nicht verantworten gu konnen glaubte, weder vor feinem Bewiffen, noch vor feiner Gemeine, ein Umt langer zu behalten, ale er es verwalten tonnte. Geine Abschiedeworte an die Frauengemeine, welche bavon zeugten, daß fein Geift noch fraftig, obgleich fein Rorper geschwächt war, wurden nach einer Ginleitungerebe feines alteften Umtse brubers an ber Kirche vor ber Gemeine am Sonntage ben 29. April gesprochen. Denselben Zag überreichte ber Dekan der theologischen gafultat, Professor Sohlenberg, ihm bas theologische Dottorbiplom und ben Sag barauf versammelten fich die Beiftlichen zu Rovenhagen in feinem Saufe, wo fein alter Freund, Probst Holm, ihm ihr herzliches Lebewohl aussprach. Rach fo vollendetem Tagewerte behielt er noch am fpaten Abende bes Lebens Rraft, fich felbst beschäftigen ju fonnen. Das Geficht ftand gludlicherweise ber Geele bei. Er konnte fogar eine Beit lang Freude barin finden, fich auf bas Stalienische zu legen - bie Bergleichung ber verwandten Sprachen untereinander hatte ihn allezeit intereffirt - auch las er mehrere italienische Profaisten. Spater fcrantte er

fich auf die Sprachen ein, mit welchen er vertrauter mar und tehrte oft zu feinen Lieblingen von fruhern Tagen : zum Borag und Cicero, Friedrich II. und Rouffeau, zum wandes becter Boten und zu ben Gebichten feines altonaer Brubers zurud. Much beschäftigte er fich mit bem griechischen neuen Testamente. Die zwei Sommer brachte er noch auf bem Banbe gu; feine Rinber besuchten ihn ab und gu und mah-rend bie Seele mehr und mehr ihre Elasticitat, ihr Bermogen, bem Ginbrucke von außen zu begegnen und von feinem Eignen mitzutheilen, verlor, fchrieb er noch bis an ben leb= ten Tag Briefe, worin bie Rlarheit bes Bebankens und Ausbruckes von ber ftillen Birkfamkeit zeugte, welche fast unmerklich in bem Innern fortgefest wurde. Der ftarke, auswarts gerichtete Wirffamkeitstrieb hatte fich einwarts gerichtet und bie Araft war gelautert zur driftlichen Starte ber Gebulb. Zwar war ihm bas Gefuhl ber Schwäche fcmer, aber feine Rlage fam jemals über feine Lippen; ber fanftefte Rriebe, Die frommfte Reffanation erfullte feine Seele. eine eble Frucht bes Bijahrigen wirkfamen Lebens. - Fols genbe an feiner Bahre gefprochenen Borte, mit Mustaffung bes Siftorifden, darafterifiren ben Beimgegangenen treffenb, weshalb fie auch bier einen Dlas finben mogen. "Gin wirtfames Leben liegt bier eingeschloffen und biefes Birten, mels ches ben Biahrigen Bang burche Leben bezeichnet hat, verbankt er nicht zufälligen Berhaltniffen, es ift aus bem innern Befen bes Mannes entsprungen und tragt bas Geprage biefes Befens. Die Bedingung aller Wirtfamteit ift bie flare Erkenntnig von bem Gegenstande und ben Mitteln ber Birkfamkeit, Reftigkeit in ber Ueberzeugung von ihrer Bahrheit und ihrem Werthe, begrenzt von bem Wirkungetreife nach bem Umfange ber Rrafte. Wo man biefe Bebingung vermißt, wird das begonnene Werk bald zerftort, ober von innerer Berzweiflung ober außerm Biberftande guruckges brangt werben. Diese Rlarheit und Feftigkeit im Denken und Wollen war bie Grundform in bem Sein und Wirken bes Beimgegangenen, welches in feinem außern Befen abs geprägt war. Das haltungelofe Rreuzen gwifchen verfchies benen Richtungen, bie furchtsame Bebenklichkeit, bas ers kannte Gute geltenb zu machen, bas vorsichtige Berechnen ber möglichen Folgen, wo es Wahrheit und Recht galt, war feiner Natur entgegen und bas Urfprungliche mar fruh burch bas außere Ginwirken bes Lebens entwickelt. Seine Ueberzeugung von ber Grundfrage bes Lebens blieb ihm bei= lig, weil fie bei ihm über jeben Zweifel erhoben mar und in einem langen, von vielen Seiten bewegten Leben ihre Probe

aushielt. Und baber hat bie Welt in allen Theilen biefes Lebens nur ibn als ben felbftftanbigen Mann gefannt, wels der, sich stets gleich, niemals feine Ueberzeugung verließ ober verfehlte. Bu teiner Beit ift er einem andern Leitz sterne bei feinem Thun und Lassen gefolgt, als der Gewissenhaftigkeit; auf teine Stelle hat er fich hinstellen laffen, obne nach befter Ginficht und mit Gifer zu wirken, und Reiner von ihnen, welche in ihrem Birten andern Begen und anberer Richtung gefolgt find, mehr ober weniger ihr Birten feinem entgegenfegen, baben feine Birtfamteit anders ertennen und bezeichnen können, als die offene und aufrichtige, als die, worin ein reiner, edler und ernster Wille sich abgespiegelt hat." — Seine Schriften sind: Prädiken ved Präste-Ordis nation i Frue-Kirke. Kibbh. 1790. — Pradikener, holben i Mariboe. Das. 1795. — Pradikener, holben i Frue-Kirke. 1—111. Deel. Das. 1800—1805. 3bie Opt. i 2 Bind. Das. 1813. — Tre Prabitener om hvad horer til et lyffeligt Aegtestab. Daf. 1806. — Prabitener med henfyn til Tibsomstanbigheberne holben i Trinitatis = Rirte. 1813. - Reben bei Ginweihung ber wieber hergeftellten St. Petrikirche in Ropenhagen, am 14. Juli 1816, gehalten vom Bifchof Munter \*), Stiftsprobst Klausen u. Dr. Rochen. Ebenb. 1816. — Prabifener med Hensyn til Reformations: Jubelfesten i Maret 1817. Daf. 1817. - Apologetae ecclesiae christianae ante Theodosiani Platonis ejusque philosophiae arbitri. Ibid. 1817. - Aurel. Augustinus sacrae scripturae interpres. Ibid. 1827. — Quatuor evangeliorum tabulae synopticae. Ibid. 1829. — Ferner hat er von ratios naliftischem Standpunkte aus in ber burch eine beutsche Ueberfegung (Neuftabt 1828 und 1829) unter une bekannten Schrift: "Rirchenverfaffung, Lehre und Ritus bes Ratholicismus und Protestantismus," zur Schilberung bes bezeichneten Gegens fages in ritueller und firchenpolitischer hinsicht febr ichagbare Beitrage getiefert. Gine kleine Schrift: "über ben theologischen Parteigeift," erschien gleichsalls in beutscher Uebersehung zu Reustadt 1832. — Zu verschiebenen Zeits Schriften lieferte er Beitrage.

# \* 78. Dr. Friedrich Karl Heinrich Maaß, Direftor bes Domgomnaffums zu Galberfiadt;

geberen ben 5. Muguft 1768, geftorben ben 25, Rebruar 1840.

Er war zu Rrottorf geboren und erhielt ben erften Unsterricht im elterlichen Saufe, indem fein Bater, ber gefchatte,

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiche im 8. Jahrg. bce R. Retr. G. 213.

wurbige Ortsprediger, es fich angelegen fenn ließ, ben vielversprechenden Rnaben schon fruhzeitig in die Borhofe ber Wiffenschaften einzuführen. Bur weitern Musbilbung brachte ihn fein Bater Oftern 1782 auf bas Domgymnafium gu Salberftabt, bas ichon bamals fich unter Struenfee's Leiz tung eines hoben Rufes erfreute und felbft aus fernen Gegenden Junglinge herbeizog. Rach einem Mufenthalte von 41 Jahren verließ er als Primus omnium bas Gymnafium und bezog, von ben beften Segenswunschen feiner Lehrer begleitet, Michaelis 1786 bie Universitat Salle, in ber Absicht, fich ben theologischen Studien zu widmen, fur welche er, tros bes unversohnten Wiberfpruches, von bem bie Theologie feiner Beit zerriffen mar, eine gemiffe Borliebe aus bem va= terlichen Saufe her bewahrt hatte. Ruhner Muth, fittlicher Ernft und raftlofer Gifer, wie ihn ber 18jahrige M. befag, gehorte bagu, die Maffe bes Unerquicklichen und Unverbaulichen zu verarbeiten, welche man ben Jungern ber Gottes: gelahrtheit bamale in ben Sorfalen ber Sochfchulen auf: Rach Bollendung bes Trienniums übernahm D. eine Saustehrerstelle in Schlesien, die er einige Sahre barauf mit einer andern bei bem Umterathe in feinem Beburtsorte vertaufchte, bis er Oftern 1794 die vierte Rollaboratur am Domapmnaffum zu Salberftabt erhielt. Für manches Unan= genehme, bas ihm in biefer neuen Stellung widerfuhr, fand er Erfat in ber Achtung und Liebe, welche bie Schuler feinen gebiegenen Renntniffen und feinem liebenswurdigen Charafter gollten, und fast noch mehr in bem Freundschaftebunde, ben er mit feinem gleichgefinnten Rollegen Muguftin fcblog. In= . beffen blieb ber Wunfch, feine Lage zu verandern, bei ihm vorherrichend, weshalb er fich 1796, wiewohl vergeblich, um die vakante Pfarrftelle zu Billy bewarb. Erft 1797 ging er in Erfullung, indem Dt., ber furz vorher von ber philofo= phischen Kakultat zu Belmftabt fur bie eingereichte Differ= tation: de cultu Gratiarum, bie Dottormurbe erworben hatte, vom Magiftrate zu Brandenburg ben ehrenvollen Ruf gum Prorektorate ber Salber'fden Schule erhielt. D.'s Berbienfte fanben nach feinem Abgange von halberftadt gerechtere Unerkennung und Burdigung, ale bies fruber ber Fall gewesen war. Es beeilte fich baber bas Domkapitel, ihn zu ber erledigten Inspektorftelle bes Schullehrerseminars nach Salberftadt guruckzurufen. Das auf ihn gefegte Bertrauen, biefe Unftalt zu beben, rechtfertigte D. in bem furgen Zeitraume von Oftern 1798 bis Michaelis 1800, wo er bem Seminare vorftand, auf bas glangenbfte. Gin größerer, wenn gleich nicht angenehmerer Wirfungefreis warb ihm

1800 eröffnet, wo ihm bas Domfapitel bas nach Rifder's Tobe vatante Rettorat über bas Domgymnasium übertrug. Die Berwaltung biefes Umtes war inbeffen fur DR. feine Eleine Aufgabe, indem er, obichon er ben Titel bes Rektors führte, in feinen Unordnungen von dem Ronfiftorialrathe Nachtigal, welcher zum Oberinfpektor und Ephorus bes Gymnafiums ernannt war, vielfach gehemmt warb. Für einen fo felbstftanbigen Charakter, wie ihn M. befaß, war bies unerträglich. Darum fann man fich nicht wundern, baß er, fcon nach Sahresfrift, noch einmal ben Berfuch machte, eine Predigerftelle zu erhalten, und wenn gleich wir uns freuen, baf D. von ber Gemeinde zu Wegeleben, mo er fich zu ber vakanten Dberpredigerftelle bewarb, nicht gewählt und fomit bem boberen Schulfache erhalten murbe, fur melches er, feiner gebiegenen flaffifchen Bilbung nach, febr tuchs tig war, fo konnen wir boch auch ber Berftimmung, welche ber vereitelte Bunfch bei Dt. herbeiführte, unfere Theilnahme nicht verfagen. Und noch Schwereres zu erbulben hatte ihm bas Schictfal vorbehalten. Geine treffliche Gattin, Sophie Charlotte, Tochter bes Justigamtmanns Polen zu Krottorf, mit welcher er sich am 27. Mai 1800 vermahlt hatte, warb ihm am 5. Marg 1802 burch ben Tob entriffen und wenige Monate barauf fah er fein einziges Tochterchen Mathilbe gu Brabe tragen. Wenn eheliches Glud, bas ihm ber Simmel nur auf fo furze Beit gemabrte, ihm ben Lebensmuth nicht erhalten konnte, fo ftrebte DR. vor Allem babin, burch treue. gemiffenhafte Erfullung feiner Berufspflichten fich bie Frifche bes Beiftes, und burch ben Umgang mit einigen ausermahls ten Freunden, zu benen namentlich bie Jugendvertrauten, ber Oberdomprediger Dr. Augustin, ber Domprediger Pomme und ber Regierungsrath a. D. Gronau gehorten, bie Beis terfeit bes Bemuthes bis auf feine letten Lebenstage gu bes mahren. Freundlicher gestalteten sich bie amtlichen Berhalt= niffe, als nach bem 1819 erfolgten Tobe Rachtigal's M. zu beffen nachfolger im Direktorate ernannt murbe. hat er ungehindert feine Rrafte zum Rugen ber ihm anver= trauten Unftalt verwandt. Durch ausbauernbes Stubium der Wiffenschaften hatte er fich einen reichen Schas ber mannichfaltigften Renntniffe erworben und zugleich jene, befon= bers fur einen Direktor bochft nachtheilige Ginfeitigkeit, mit Bernachläffigung ber übrigen Biffenschaften nur ein Lieblingefach zu ftubiren, weise vermieben. Much verschmabte er es, fich burch fchriftftellerifche Urbeiten einen großen Ramen in ber gelehrten Belt zu erwerben, indem er es fur Unrecht hielt, Beit und Rrafte ber Unftalt zu entziehen, an welcher

er mit fo gludlichem Erfolge und fichtbarem Segen wirkte. Doch find außer einigen Schulprogrammen ,, Feftreben, ges halten in bem Domgymnafium ju halberftabt" (Salberftabt 1835) pon ibm erschienen, welche von allen Bebilbeten mit großem Beifalle aufgenommen find. Mugerbem wibmete er der zu Salberftadt beftebenden ,literarifden Gefellichaft," ber er feit 1794 angehorte, bie regfte Theilnahme. Unerwartet rief ben immer noch jugenblich fraftigen Greis aus feinem Wirkungefreise am obengenannten Tage ber Tob ab. In beiterfter Stimmung fehrte er furz vor Mitternacht am 24. Rebr. aus bem froben Rreife trauter Freunde guruck, ale faum eine Stunde barauf ein Schlagfluß feinem thatigen Leben ploblich ein Biel fette. Dbichon bie Beborbe bas befonbere Glud hatte, in bem Dr. Theodor Schmib, ber als Oberlehrer mehrere Jahre an dem Domgymnafium mit bem gunfligften Erfolge gearbeitet hatte, einen wurdigen Rachs folger im Direktorate zu finden, fo wird D. boch bei feinen Schulern wie bei Allen, bie ihn naher kannten, fortwahrend in gesegnetem Andenken bleiben. Daß aber auch bei Schus tern tommenber Gefchlechter, bie auf bem Domgymnafium fich in ben Schacht ber Beisheit einarbeiten wollen, ber Rame Maag einen Schonen Rlang behalte, bafur haben bie ehrenwerthen Erben bes feligen D., die Frau v. Fifcher in Bremen, Tochter bes ruhmlichft bekannten ehemaligen Profeffors Maaf \*) zu Salle, und Pauline Maaf, Tochter bes perftorbenen toniglichen geheimen Dbertribunalrathes Daag ju Berlin, Gorge getragen, indem fie aus Dietat gegen ben entichtafenen Dheim beffen werthvolle, mehr als 5000 Bande umfaffende Bibliothet bem Gymnafium gum Gefchente mach: ten, wo fie nun, fur fich ein Ganges bilbenb, ale Bibliotheca Maassiana aufgestellt wirb.

Dr. Karl Befchoren.

### \* 79. Ludwig v. Reiche,

t, preuß. Rajor a. D. und ehemal. Diretter des lithographischen Inftitutes des Rriegsminifteriums ju Berlin;

ged . ben 17. Darg 1774, geft. ju Beimar ben 25. Febr. 1840.

v. Reiche, geboren im hannoverschen, trat im April 1788 bei bem bamaligen Infanterieregimente von Romberg — später von Webell — welches in Bielefelb in Garnison ftanb,

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiche im 1. Sahrg. bes R. Retr. G. 753.

ale Junker in den preuß. Rriegebienft und avancirte 1792 jum Officier. Mit bem genannten Regimente machte er ben Rrieg 1792 bis 1795 gegen Frankreich mit und wohnte in bemfelben im August 1792 ber Ranonade bei Balmy, 1793 ben Gefechten von Altstebt, Limbach, Bergogehand, Efche meiler und 3weibruden und 1794 ben Gefechten von Alborf, Ebenhofen, Roth und Raiferstautern bei. - In ben Jahren 1800 bis 1804 mar er in Beftphalen bei ben Bermeffunges arbeiten beschäftigt, die ber General v. Le Cog leitete und bie zu ber befannten fpater berausgefommenen Specialfarte von Bestphalen bienten. Bei biefer Gelegenheit lernte er in Cleve feine nachherige Gemablin, Untonie von Robenberg tennen. Babrend ber fur Preugen fo verhangnigvollen Ra= taftrophe von 1806 ftand er bei bem britten Dusketier= bataillone bes obengenannten Regimentes, welches einen Theil ber Garnifon von Rienburg a. b. Befer ausmachte. Er theilte die Entmuthigung nicht, bie fich nach ber Riederlage von Jeng ber Bemuther bemachtigte. Das pornwerk ber Seftung, in welchem er befehtigte, wies die andringenden Frangofen mit Ranonenschuffen gurud; Die Feftung jedoch favitulirte - im November 1806 - und er wurde frieges gefangen. Der Tilfiter Friebe hatte bie Berminderung ber Urmee gur Rolge und unter ben Berabichiebeten befand fich auch ber bamalige Sauptmann v. Reiche. Der Staat bez nuste bie Beit bes Friedens, neue Rrafte zu fammeln und Die Baterlandefreunde, bes Mugenblickes ber Befreiung mit Ungebuld harrend, vereinigten fich im Stillen, um gum neuen Rampfe geruftet gu fenn, fobalb bie Stunde ber Ents Scheidung Schlagen werde; ihr gemeinsames Leben rief bin Tugenbbund ins Leben, ben Berein, ber bie Erften bes Bols tes ju feinen Mitgliebern gablte und in ber Ronigin Louife feine hohe Befchuberin verehrte. 216 im Jahre 1809 ber Musbruch bes Rrieges zwischen Frankreich und Defterreich bevorftand, ichien fur Preugen ber gunftige Mugenblick gu naben ; bie Patrioten bes Tugenbbundes ftrebten babin, auch ben Rorben Deutschlands gegen ben gemeinsamen Reind gu bewaffnen und fie burften hoffen, die bem Staate entriffenen westphalischen Provinzen bei einem gludlichen Erfolge ber ofterr. Waffen bald gegen bie Frangofen im Mufftanbe zu feben. Es galt, bazu bie Borbereitung zu treffen, in Befts phalen felbft die nothigen Berbindungen anzuknupfen, an bestimmten Punkten bafelbft Baffenvorrathe zu fammeln und Manner, welche fich ber Musfuhrung biefer Maasregeln uns ter ben Mugen ber wachsamen frangof. Polizei unterzogen, übernahmen ein Bagnig, bas fie einer fortbauernben Lebens:

acfahr aussette. Bon ber feurigften Liebe fur fein Bater= land befeelt und zu jedem Opfer bereit, übernahm v. R. ben Auftrag ber gefahrvollen Senbung; bie Borte ber Ros-nigin Louise bei einer Privataubieng in Ronigeberg befestig= ten feinen Entschluß und hingeriffen von ber Gewalt bes Momentes, ergriff er bie Sand ber hohen Frau und schwur bem Saufe Preugen Treue bis in ben Tob. - Mit einem Borrathe von Bernfteinwaaren verfeben, verließ er Ronigs. berg, nahm in Berlin Abschied von Beib und Rind und burchftreifte, als Bernfteinhandler umberreifenb, Beftphalen bis zum Rheine. Er fand überall Erbitterung gegen bie frangof. Berrichaft, überall bas Berlangen nach Befreiung pon bem fremben Jodie, bei allen Stanben Bereitwilligfeit, ju Unternehmungen bie Sand zu bieten, bie zu jenem Biele zu fuhren vermochten. Bon biefer Gefinnung ließen fich bie Eraftigften Erfolge erwarten, fobalb fie außen einen Stube punft fand; aber die Schlacht von Regeneburg ging fur Defterreich verloren und Nordbeutschland mußte feine Soffe nung fdwinden feben, die es auf ein fiegreiches Borbringen ber ofterr. Baffen gefest hatte. Schill's Unternehmen miße gluctte, Dorrenberg mußte aus Raffel entfliehen und mit Schmerz erkannten bie Baterlandefreunde, bag bie Stunde ber Befreiung noch nicht erfcbienen fev. - v. R. war genothigt, Beftphalen zu verlaffen und die Berfolgungen ber frangof. Polizei zwangen ihn zur Gile. 2016 er in einem Bafthaufe bie auf bem Tifche liegenden Tagesblatter burche las, erfah er ploglich aus einem berfelben, bag ber 3mect feiner Reifen entbectt fen und bie frangof. Regierung ibn mit Steckbriefen verfolge. Aufgefangene Rorrefpondenzen, biefelben, Die ben Minifter v. Stein \*) nothigten, ben preuf. Staat zu verlaffen, hatten ben Frangofen die Infurrettiones plane für Beftphalen verrathen und v. R. wurde von ihnen öffentlich als Canbesverrather bezeichnet. Er befand fich bas male in ber Rabe- bes Rheins und hatte einen weiten Bea guruckzulegen, bevor er hoffen tonnte, in Giderheit gu fenn; überall, wohin er fam, fand er bereits bie Blatter mit ber gegen ihn gerichteten Bekanntmachung. Um ber Berhaftung zu entgeben, bedurfte es großer Borficht und mehrmals mar er in Gefahr, ben frangof. Geneb'armen in bie Bande gu fallen. Seine Rettung verbantte er feiner Beiftesgegenwart, bie ihn nie verließ, ber genauen Renntnif bes Lanbes, welche er fich bei feinen fruhern Bermeffungsarbeiten erworben hatte. und bem patriotischen Sinne ber Ginwohner. Raum in

Deffen Blogr. fiche im 9. Jahrg. bes R. Refr. G. 572.

Berlin angelangt, erfuhr er, bag auch borthin bie frangof. Polizei feine Spur verfolge. Er begab fich beshalb gum ofterr. Deere, trat bort in bie frankifche Legion, toms manbirte eine Kompagnie berfelben bis zum Frieden vom 14. Det. 1809, ber bem Rriege mit Frankreich ein Enbe machte, und fehrte barauf in fein Baterland guruck. - Bei feinem lebenbigen Geifte war es ihm nicht moglich, lange unthatig zu bleiben und ba bie Beitverhaltniffe ihm nicht ers laubten, bem Dienfte bes Staates feine Rrafte zu widmen. fo versuchte er, fich ein anderes Feld fur feine Thatigkeit gu fchaffen. Gein Satent fur bie Beichenkunft gab ihm bazu bie Mittel. Die Urt bes Unterrichtes in berfelben nach ber Schmidt'ichen Methode war bamals neu und fand großen Beifall; er nahm Unterricht bei bem Erfinder ber Methobe, ber fich bamale in Berlin aufhielt, bem Maler Petro Schmidt, und vervollkommnete fich in kurger Zeit fo weit, um felbft ale gehrer auftreten ju fonnen. Balb batte er fich eine kleine Atabemie gebilbet gum Unterrichte fur Ers machfene im freien Sandzeichnen, im militarifden Situationes zeichnen, topographischen Mufnehmen und bie Bahl feiner Schuler und Schulerinnnen war nicht unbebeutenb. Im Jahre 1813 enblich erschien ber langst ersehnte Augenblick; der Ronig rief fein Bolt zu ben Waffen. Berlin mar noch von den Frangofen befest; v. R. begann bier ohne Bogern Die Bilbung eines freiwilligen Jagerbataillons; er erereirte feine neugeworbene Truppe auf bem Donhofsplage, mabrend die frangof. Solbaten als Buschauer umberftanden. Als bie Frangofen endlich bie Stadt raumten und bie Ruffen ihren Gingug hielten, ward ihm bas Glud, bagu ermahlt gu wer= ben, bem Ronige biefe freudige Botichaft nach Breslau zu überbringen. Bei ber Formation feines Bataillons, welches nachher feinen Ramen fuhrte, hatte er mit mancherlei Schwierigkeiten gu kampfen, bie fein fchaffenber Beift alle zu besiegen wußte. Gein Bataillon flich zur Rorbarmee und an ber Spige beffelben wohnte er im Jahre 1813 ben Be= fechten von Bellahn, bem Treffen an ber Bohrbe, bem Un= griffe und ber Ginnahme von Bremen, bem Sturme von Butphen und Urnheim, fo wie ben Gefechten von Malft und Crevecoeur bei. Un ber Gohrbe und in bem Ungriffe auf Bremen zeichnete er fich befonbers aus. - 3m Jahre 1814 focht er in ben Befechten bei Sochftraaten in Flanbern, wohnte ber Belagerung von Gortum bei und kommandirte bemnachst bas Korps, welches die Festung Benlo belagerte. Um bem Korps die Verstärkung zu geben, bessen es bringend bedurfte', rief er in bem benachbarten Clevifchen Freis

willige auf und begann bie Formation bes, nachberigen cles vifchen Canbwehrregimentes. Die Umftanbe erlaubten bierbei fein langes Bogern; es handelte fich barum, in furger Frift bem Feinbe eine ichlagfertige Mannichaft entgegenzus Mit feinem gewohnten Feuereifer verfolgte er bics Biet, alle Sinderniffe bekampfend, jede Rebenrucksicht icho= nungelos zuruchweisenb. Mancherlei Rollifionen mit Bebors ben wie mit Privatpersonen waren hierbei unvermeiblich und fie gaben einer feindlichen Partei, die fich gegen ihn gebildet hatte, willkommene Beranlaffung zu einer anonymen Des nunciation, die fie wieder ihn beim Generalgouvernement gu Machen einreichte. Um bie Richtigkeit ber Unschulbigungen barguthun, verlangte er bie Unterfuchung berfelben und lets. tere batte feine volltommene Rechtfertigung gur Folge. Das Rriegegevicht, welches im Sahre 1816 gu Berlin gehalten wurde, fprach ihn nicht allein vollig frei, fondern bie Mits alieder beffelben fanden fich zugleich veranlagt, in ben Riche terfpruch die Erklarung aufzunchmen, daß er unter fcmieris gen Berhaltniffen feinen Pflichten als Golbat in ausgezeiche neter Urt Benuge geleiftet habe. — Dennoch follte ihm eine fcmergliche Rrantung bevorftehen. Er hatte fich im Rriege vier Orben erworben, ber Ronig ernannte ihn in Unerfens nung feiner Berbienfte jum Major, nachher jum Rommans beur bes clever gandmehrregimentes, bas friegerechtliche Urtheil, berbeigeführt burch boshafte Unschuldigungen, bie ibm manche Stunde feines Lebens verbittert hatten, ertheilte ihm bie glangenbfte Rechtfertigung und er burfte wieder hofs fend in die Butunft blicken; - wenige Tage jeboch nach ber Publicirung jenes Richterspruches ward ihm feine Dienstents laffung verfunbet. - Die unerwartete Penfionirung im Fraftigften Mannesalter vernichtete bie iconften Soffnungen feines Lebens; aber so hart das Ungluck ihn traf, es vers mochte feinen Muth nicht zu beugen und fein Leben in Uns thatigfeit bingubringen, mare bei feinem regfamen Beifte ibm eine Unmöglichkeit gemefen. - Er nahm von neuem gur Beichnenkunft und gum Unterrichte in berfelben feine Buflucht. Bald feffelte auch bie Lithographie, die bamals auch außerhalb Munchen sich zu verbreiten begann, seine Aufmerksamkeit und seinem Talente gelang es balb, bie Behandlungsweise berfelben sich zu eigen zu machen. Er errichtete mit befchrankten Mitteln eine Eleine lithographifche Unftalt, bie ibre 3mechmäßigkeit baburch befunbete, bag ber Staat fie im Sahre 1818 fur bas tonigl. Rriegeminifterium übernahm und bei letterem, fpaterbin erweitert und ausgebilbet, beftebt fie noch jest. v. R. mar bis gum Sabre 1820 Direttor berfele

ben und ber Ronig verlieh ihm in Unerfennung feiner Leis ftungen in biefem gache bie golbene Denemunge fur Runft und Wiffenschaft. In ber fpatern Beit beschäftigte er fich hauptfachlich mit Berbefferungen und Erfindungen im Bes biete bes Gefchugwefens, wie ber militarifchen Feuerwaffen im Allgemeinen und erreichte barin manche gluckliche Erfolge. Der Tob überraschte ihn bei einem Aufenthalte in Beimar und endigte fein vielbewegtes Leben nach furzem Rrantens lager am obengenannten Tage. - Gin raftlofer Thatigteite= finn und unermubliche Beharrlichfeit befeelten ibn bis gum letten Moment feines Dafenns. Feurige Baterlandeliebe, treue Unhanglichkeit an feinen Ronig, lebenbige Theilnahme an bes Staates Bohl und Bebe gehorten gu ben Saupt= zugen feines Charafters. Sein menschenfreundliches Bohls wollen, eine feltene Bergenegute, bie ftete jum Belfen bereit war, wo bie Roth brangte, pflegten ihm bald bie Bunei= gung von Muen zuzuwenden, die mit ihm in nabere Beruh. rung tamen und hatten in feinen bienftlichen Berhaltniffen ihm ftets die ungetheilte Liebe feiner Untergebenen erworben.

### \* 80. Karl Wichterich,

graff. folms - robelheim'icher hofrath ju Robelheim (heffen); geb. im S. 1768, geft. ben 25. Febr. 1840.

Der Bater biefes Mannes war Pfarrer in Rirchlotheim in ber zum Großherzogthume Beffen gehörigen, zwischen bem Balbed'ichen und Rurheffen abgetrennt liegenben Berrichaft Itter, ftarb aber gu fruh, um feinen Gohn erziehen gu tons nen und ohne hinterlaffung von Bermogen. Diefer fand in bem bamals ale heff. Staatsminifter wirkfamen berühmten Prafibenten v. Mofer, einen Mann von menschenfreunblicher Gefinnung, eine Ctuge, bie ihm auch bann nicht entzogen warb, als biefer Staatsmann im Sahre 1780 gefturgt wurde. Er murbe von bemfelben in ben Stanb gefest, fich auf ber Sochicule jum Beiftlichen auszubilben und fam bann burch beffen Bermittelung in Relation mit bem Grafen von Solms Robelheim, ber ihm die Erziehung feiner zwei Gohne, Rarl (bes jegigen Grafen) und Friedrich (jest in ofterr. Militars bienften) anvertraute. Diefe bealeitete er als hofmeifter fpater, als fie bie bochfcule bezogen. Sierauf lebte er zus rudgezogen und von ber Liebe ber Mitglieder bes graflichen Saufes begluct, in Robelheim, bei Frantfurt a. Di. Sier bilbete er fich einen bem Bohle biefer Gemeinde gewibmeten Birfungefreis, befondere in ber Berwaltung ber bortigen Armenanftalten. Gein befonberes Streben mar, bie Armen R. Refrolog. 18. Jahrg.

in ben Stand zu feben, fich ihren Unterhalt felbft zu er: merben, wobei ihn die Rabe ber reichen und gewerbevollen Stadt Frankfurt, wo er von vielen Freunden geehrt ward, unterftugte. Diefe, Mitglieder bes graft. Saufes und faft alle Ginwohner bes Stabtchens folgten feinem Sarge, als er am 28. Febr. ju Grabe getragen wurde. Der Gegen ber Urmen, die fein Undenten bewahren, ift bas unfichtbare Denkmal, bas er fich felbft errichtet hat.

#### \* 81. Georg Buberus,

großh. heff. Bergrath auf Friedrichshutte bei Gelme - Laubach;

geb. ben 9. Mars 1777. geft, ju Franffurt g. M. ben 26. Rebrugt 1840.

Das Leben biefes Mannes bietet eine feltene Berbinbung ber großen Ginfachheit und Unfpruchlofigfeit mit einer Birtfamteit bar, bie in ihrem Gebiete, bem induftriellen, wirtlich großartig zu nennen war, fo leife und nur ben naber Stehenben bemertbar fie fich auch entwickelte. Diefe Thatigteit mar ein flarer gluß, ber ohne fernhin tonenbes Beraufd, ohne fein Gebiet burch gewaltsame Durchbruche und Ueber= fluthungen zu vergroßern, fich mit ficherer Rube zum Strome erweiterte. Bergrath Buberus, ber jungfte Cohn bes Berg= rathe Johann Wilhelm Buberus, beffen vielgeehrten Ramen noch jest bie Firma feiner Entel fortführt, wurde auf beffen Wohnorte, bem ftill und freundlich gelegenen Gifenwerte Friedrichshutte geboren. Der landlich einfache, eben fo fitt: lich, ale verftanbig flare Ginn bes Batere vererbte fich auf ben Cohn und biefer fab am vaterlichen Beifpiele, wie burch beharrliche und geordnete Thatigkeit aus bem Rleinen Gros Bes gemacht werben fann. Der Jungfte unter vier Brubern, verlor er feine Mutter ichon im funften Sabre, boch nicht bie mutterliche Pflege, Die ihm die Schwester ber Mutter, feine nachmalige Stiefmutter, fortwahrend fpenbete. feiner Ronfirmation tam er auf bas Gomnafium zu Ibstein im Berzogthume Raffau und nach feiner bort vollzogenen Ronfirmation nach Frankfurt a. DR., um in bem Safen. Elever'ichen Saufe einen breijahrigen praktifchen Rurs ber Raufmannschaft zu machen. Bon bort trat er unmittelbar in bas vaterliche Beschaft ein, an bem auch feine Bruber, aus mannichfaltigeren Berufetreifen zu bem fruh vertrauten gurudtehrend, fpater Theil nahmen. Im Sahre 1804 verheirathete er fich mit ber Tochter bes (einft mit Goethe \*) und beffen Mutter nah verbunbenen) geistreichen Raths

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiehe im 10, Jahrg, bes R. Detr. G. 197.

Grefpel zu Laubach. Im folgenben Jahre fiel ein bufterer Schatten in fein neugegrundetes Leben: fein Bater farb. Schwereres folgte: er fah bie Bruber vor fich fterben; nur eine Schwefter, von ber zweiten Mutter, blieb ihm, im nahen Laubach nerheirathet. Er mar jest ber Chef bes ftets machfenben Gefchaftes und ber vaterliche Bermalter bee viels verzweigten Dauses, in welchem funf bamals noch unmuns bige Reffen wohnten. Aber er hatte auch noch ben Schmerz, amei von biefen vor fich hinwelten zu feben, bie eben in bas blubenbe Mannesalter und in ben Geschaftefreis eingetreten Seine unermubliche Thatigfeit, taglich mit bem maren. fruheften Morgen beginnend, wo er perfonlich alle Sausgenoffen aus bem Schlafe zu pochen pflegte, fullte alle Butten aus. Allmatich ftellten fich ihm, im gemeinfamen Befis. thume thatig, bie brei Bruberefohne gur Geite, bie jest mit feiner Bitme und Schwefter und mit vielen Bermanbten und Freunden fein Undenten bewahren : Georg B. ju Birgenhain im Großherzogthume Deffen, Friedrich Buberus auf Mubens fomiebe im Bergogthume Raffau und Richard Buberus auf Chriftianshutte ebenbafelbft. Er felbft mohnte abmechfelnb auf Friedrichebutte und in Frankfurt a. DR., bie gabireichen Befigungen ber Kamilie, jum Theile feine Schopfungen, oftere bereifenb. Durch biefe Befibungen gehorte er ben oben genannten beiben ganbern an; bag er beren Burgern nicht bloß burch die materiellen Bortheile werth war, die er ihnen gemahrte, fonbern bag er auch in hohem Daafe Liebe, Bers trauen und Uchtung berfelben befaß, bezeugte u. U. bie metts eifernd von Seffen und Raffau ihn gleichzeitig treffende Bahl Much war er Mitglied vieler gelehrten zum ganbftanbe. Gefellichaften, obgleich mehr ber Praris als ber "grauen Theorie" angehorend. - Mie robuft, fing er boch erft turg por feinem in Krankfurt a. Dt. erfolgten Tobe ernfter an gu Eranteln und bestimmte abnend einen Lieblingsort, bas oben genannte Birgenhain, ben Bohnplag feines alteften Reffen, gu feiner Ruheftatte. Dort, wo ein großen Theile burch ihn gegrundetes Leben bluht und fchallt, fchlaft er im felbfts gemablten Garten und wohl Benige feben bort bas Gifen= bentmal, bie bem alten Beramanne nicht von Bergen ein Glud auf! nachrufen.

mort.

#### 82. Johann Gottlieb Schober,

Paftor ju Balbau u. tonigl. Superintenbent ber 2. Bunglauer Dioces; geb. ben 8. Dit. 1767, geft, ben 27. Febr. 1840 \*).

Er wurde in Gorlig geboren. Seine Eltern maren Joh. Chriftoph Schober, Burger und Bierfchroter bafelbft (geb. 1712 ben 18. Dec. in Wenbifch = Dustau, geft. 1792 ben 20. Mai) und Maria Glifabeth, geb. Beyern (geb. 1727 ben 26. Februar zu Saagendorf, geft. ben 31. Juli 1790). Bis in fein fechstes Sahr genog er den Unterricht eines beuts iden Schullehrers und fam bann auf bas Gymnafium, wo er fich unter Altenberger, Lubifch, Sortichansti, Groffer, Reumann, Schwarz und Baumeifter gur Univerfis Baumeifter war fein befonberer Gonner tat vorbereitete. und ber Berftorbene gebachte ftets mit Liebe und Dantbars feit biefes Mannes, ber fich ben Ramen eines ruhmwurbigen und gelehrten Schulmannes unter feinen Beitgenoffen erwor= ben hatte und auch fur bie Rachwelt ficherte. Oftern 1786 verließ er feine Baterftabt und bezog die Universitat Leipzig, um fich bem Stubium ber Theologie zu wibmen. Reumann, ber bamalige Rektor, fagt in bem Schulzeugniffe von bem Abgehenden: ,, quem per XII. annos ita cognovimus, ut, si res votis ageretur, quam plurimos Schoberi similes exoptavemus. Praeclaris enim naturae dotibus exstructus. singulari studio inter aequales excelluit. Accessit humanitas, modestia et integritas vitae morumque, quae praeceptorum animos ei conciliaret." Bahrlich bas iconfte Lob, mas einem abgehenden Schuler von feinem Lehrer gu Theil werben kann. Much unterftuste ihn ber Magiftrat zu Gorlis mabrend ber Universitatejahre burch ein nicht unbebeutenbes Stipenbium. In Leipzig horte er in ber Theologie Reil, Rofenmuller und befonders Morus, in bem er auch hier, wie in Gorlis an Baumeifter, einen eblen Bonner fand; in ber Philosophie Platnern; in ber Geschichte Bed; in ber Das thematit hinbenburg; in Sprachen hempel, Bed unb Sturm. Schon als Stubent übte er fleißig die geistliche Beredtsamkeit auf ben Kanzeln ber Stadt und ber Umgegenb. Michaelis 1789 verließ er Leipzig und zog heim in feine Baterstadt, wo er zuvorberft ben Unterricht mehrerer Rinber aus angesehenen Familien übernahm, balb aber Rollaborator am Symnafium und Mitglieb bes bamaligen Prebigertolle= giums murbe. 1776 am 21. Febr. trat er bas Pfarramt in

<sup>\*)</sup> R. Lauf. Magas. 1840. 4. Goft.

Beibereborf an, nachbem er zuvor in Leipzig ordinirt worben mar, und am 17. Upril beffelben Sahres verehelichte er fich mit Chriftiane Gottliebe Rleedig, M. David Beinr. Rleebises, gewesenen Pfarrers in Liebenau bei Dirna, nachgelaffene Tochter. Mehrfach bot fich ihm Belegenheit bar, Bereborf zu verlaffen und in neue Wirtungefreife zu treten, aber bie Liebe zu feiner Gemeinde hielt ihn immer guruck. Go murbe er 1808 von bem Magiftrate zu Gorlig an bie Peters und Paulfirche berufen, hielt auch bafelbft am 20. Dec. eine Gaftpredigt, verweigerte aber, bem Rufe, ber ihn in feine Baterftadt gurudführen follte, gu folgen. Im folgenben Sahre marb er nach Santenborf bei Riesty berufen, fchlug es aber gleichfalls ab und ebenfo einen zweiten Ruf von Seiten bes gorliger Magiftrats an bie Dreifaltigfeitefirche. Manches Trube und Unangenehme aber mußte er mahrend ber Rriegsjahre erfahren und als endlich ber Frieden berge= ftellt mar, entrig ihm ber Zod feine Lebensgefahrtin am 8. Marg 1815 und biefer fcmergliche Berluft bestimmte ibn, bas burch ben im November 1814 erfolgten Tob bes Paftor M. Bogel erledigte Pfarramt in Balbau zu übernehmen, zu bem er am 11. Juni 1815 burch ben bamaligen Rollator Dr. Karl Gottlieb v. Anton mar berufen worden. Bevor er biefes neue Umt antrat, in welchem er mit unermublichem Fleife und liebevoller Sorgfalt bis zu feinem Tobe arbeitete, reifte er im Muguft biefes Jahres nach Merfeburg, wo er am 3. Muguft, ale ermabiter Deputirter ber ganbgeiftlichen in ber preuß. Oberlausig, ber hulbigung bes Ronigs von Preußen beiwohnte. Um 8. Det., feinem Geburtetage, trat er bas ihm übertragene Pfarramt in Balbau an und hatte an felbigem Tage bie Freude, ein von ihm vorbereitetes Werk vollendet und ausgeführt zu feben, namlich die Ginweihung bes neuerbauten Schulhaufes in Dber = Balbau, zu beffen Bau er burch von ihm veranstaltete Sammlungen bas no= thige Gelb verschafft hatte. Go also ward ihm bas Glud, feinen Untritt fogleich mit einer ichonen That zu feiern, welcher im Laufe ber Beit noch fo viele andere nachfolgten. 1819 ben 21. Nov. wurde er burch bie Sand eines Umtes bruders und Freundes mit Erneftine Glifabeth Chriftiane, verehelicht gewesene v. Warneborf, geb. v. Riefenwetter ver= bunden. Für feine Gemeinde wirtte er mit fortwahrenber Unftrengung, ohne gu ermuben. Faft nie bedurfte er einer unterftugung in feinem Umte, fondern konnte felbft bei qu= nehmendem Alter fein weitlaufiges Rirchfpiel immer felbft verforgen. Bu folden amtlichen Thatigkeiten ift auch wohl mit Recht zu gablen, bag ber Berftorbene 1825 ein neues

Gefangbuch einführte, mas in Frankfurt a. b. D. erfchienen mar und zu bem er felbit mitgewirft hatte; eben fo, bag er am erften Abvent beffelben Sahres zum erftenmale bas Umt nach ber Borfchrift ber neuen preug. Agende hielt, ohne ben geringften Biberfpruch bei feiner Gemeinbe zu finden, Die fich ihm mit mahrer Buversicht gang anvertraute. Birtungstreis follte noch weiter und ausgebreiteter werben und marb es, indem er burch ein Reffript vom 21. April 1832 gum Superintenbenten ber zweiten Bunglauer Dioces ernannt und ale folder ben 10. Juli beffelben Sahres von bem Generalfuperintenbenten Ribbect eingesett murbe. Go wirkte er thatig und freudig fortan, bis im Rovember biefes Sahres feine fonft bauerhafte Befundheit zu manten begann. Das Uebel bilbete fich balb gur Bruftmafferfucht aus, nach vielen Leiben feinem Beben am obengenannten Sage ein Enbe machte.

### \* 83. Karl August Seibler,

tonigl. preuß. Koncertmeifter ju Berlin; geb. ben 13. Gept. 1778, geft. ben 27. Febr. 1840.

Bon fruhefter Jugenb an entwickelte G. ein gang ente fchiebenes Zalent fur die Dufit, welches fich in bem Grabe bemerkbar machte, baß er bereits in feinem 10. Lebensjahre in bie Kapelle bes Konigs Friedrich Wilhelm II. aufgenoms men wurde. Der Runftfinn und bie Birtuofitat biefes Do= narchen auf bem Bioloncell find bekannt und in beffen Rons certen mirtte G. fehr thatig ale Biolinfpieler, wo er fich burch reine Intonation, schonen Ton, Eleganz und Saubers feit bes Bortrages, neben haack, Moser, Semmler und Duport, gang vorzüglich auszeichnete. Bon 1806 an machte S. mehrere großere Kunftreifen, hielt fich gulest in Bien auf und heirathete bafelbft bie Sochter bes Rapellmeifter Wrenigen. Im Jahre 1816 führte G. biefe feine Gattin nach Berlin, wo fie, bis vor gang kurger Zeit, bas Publis tum burch ihre vortrefflichen Leiftungen ale bramatifche Gan= gerin erfreute und entzuctte. G. felbft murbe, neben Dofer, tonigl. Koncertmeister und wirkte seitbem thatig und an= fpruchelos in feinem Berufe, bis im Jahre 1837 ber erfte Schlaganfall mahrend einer Opernvorstellung feiner Thatigs teit unerwartet ein Biel fette und feine Penfionirung noths wendig machte. Ueberall bleibt bem Entschlafenen ein ach= tungevolles Unbenten gesichert. Isidorus orientalis.

5

#### \* 84. Ludwig Maria Raifer, Landammann und Pannerherr ju Stans (Schweis); geb. im S. 1765, geft. ben 28. Febr. 1940.

Der Bater biefes verbienten Mannes, bes Reftore ber Staatemanner bes Eleinen Freiftaates Ribwalben, ber hochangeschene Lanbeshauptmann und Landammann Refir Frang Raifer. Geboren in Stans und frubzeitig ben Stubien gewidmet, zeichnete fich unfer R. fcon in ben Gymnas fialtlaffen zu Lugern burch einen befonbere fchnell auffaffenben Beift aus und überflügelte feine Mitfculer mit leichter Muhe. In Mailand, Pavia, Mobena, wo er feine Ctubien forts feste und die großen Dichter Italiens fennen lernte, midelte fich feine Liebe gur Beredtfamteit und feine Begeifte= rung fur Dichteunft und manche gelungene Gebichte, Lieber, Dben, Balladen und Catyren und mehrere Schaufpiele find bie Fruchte feiner Dufe. Befonders machten ibn bie zwei Dramen: Die Schlacht bei Gembach und ber Reujahrstag zu Unterwalben 1308, in welchen er felbft auch ale Direktor und Schaufpieler im Theater zu Stans auftrat, portheilhaft befannt, wie er benn auch burch feine vielfeitigen Renntniffe und ben Befig von feche Sprachen mit Recht unter bie mehr als gewöhnlich Gebildeten gegahlt wurde. 218 1792 in Spanien bas nidmalbenfche Regiment Jann errichtet murbe, trat er ale Grenabierhauptmann in baffelbe ein. Er hielt fich meiftens in ben oftlichen Ruftenftabten und auf ber Infel Majorfa auf, mo er nebst ber spanischen auch noch bie enas lifche Sprache erlernte. Geine militarifche Laufbahn mar übrigens turg und bietet feine besondern Momente bar; er verließ ben Militarbienft, um fich bem Staatsbienfte gu mibs Bur Beit ber helvetischen Revolution murbe er von bem Direktorium gu Marau gum Diftriftsftatthalter in Stans ernannt, in welchem Umte er feine Pflicht mit nur gu mi= litarifcher Punttlichteit erfullte, jo bag er bei'm Candmanne fich mehr Ubneigung ale Buneigung erwarb \*); ja burch feine freimuthigen Meußerungen, burch eine ftarte Borliebe

<sup>\*)</sup> Bicoffe ichilbert in feinem Aufruhr zu Stans (2. Band ber ausgewählten Schriften) feinen Sharafter und feine bamalige Wirfamtett felgendermagen: Ludwig Kalfer, ein junger, talentvoller Mann, von Liebe bes Baterlandes, bem er feine Muhe und fein Schwert geweiht batte, redlich, unverhohlten, ftandbaft, war nicht geschmeibig und volktich. Gewohnt unter Ariegern zu leben, rauh, ernft, buchftablich und fireng in seinen Pflichten, gewann er die Hochadung berer, die ihn tannten, aber auch ben mit Furcht vermischen has bes Boltes und der geistlichen Führer.

gum neuen Spfteme und einen beftanbigen, energifchen Biberforuch gegen bie geiftlichen gubrer bes wiber bie helvetische Regierung und wiber bie Frangofen emporten Candvolkes tam es fo weit, bag er von einigen allzupatriotifchen Gifes rern lebenegefahrliche Berfolgung erbulden mußte und ge= zwungen murbe, feine Stelle niederzulegen \*). Eros feiner Beredtfamfeit fonnte er bas Unglud bes 9. Cept. 1798 nicht verhindern, fondern hatte vielmehr unter ben Ruinen bes Baterlandes auch ben Tob feines eigenen Brubers zu bestrauern. Jeboch übernahm er fpater bie ihm abermals übertragene Stelle ber Diftrittftatthalterschaft wieber, bis im Commer 1799. 3m 3. 1803 reifte er mit Ignag v. Rlue von Sachseln, als Abgefandter Nibwalbens zur Konfulta ber helvetischen Bermittlungsafte nach Paris, fehrte aber, bie Unterzeichnung bem Rollegen überlaffenb, von Gehnfucht nach ber heimath ergriffen, balb wieber ins Baterland gus tud und marb in ben burch bie Debiation wieber erftanbenen Canbrath gewählt. Als in Ribwalben 1811 eine Armenver= waltung und neue Polizeiordnung eingeführt murbe, warb R. ber erfte verfaffungemäßige Polizeibirettor und trat als folder als neues Mitglied in ben Rreis ber vorsigenden Re= gierungebeamten. Bahrend bes ichnellen Bechfels ber vers Schiedenen Regierungen in ber Schweiz hatte fich feine polis tifche Ueberzeugung immer mehr bem alten, vor ber Revo= lution herrichenden Regierungsfpfteme zugeneigt und fo tam es, bag er, als 1814 bie fest am Alten hangende Partei in Luzern ben Sieg über bie Freifinnigen zu erkampfen ftrebte, thatig mitwirkte, wofur er nach bem glucklichen Gelingen bes Planes bas Stabtburgerrecht von Lugern erhielt. Gben fo neigte er fich, als er im namlichen Sahre Landammann geworben, bei ber Errichtung bes neuen Bunbes 1815 im Wiberfpruche mit bem größten Theile feiner Rollegen auf bie

<sup>\*)</sup> Es war der 7. April 1798, der Ag, an welchem die Geiftlichen und das Bolt den Eid auf die neue Berfassung leisten sollten. Im Kapusinertloster zu Stans waren die Geistlichen des Kantons versammelt; drauben im Kapuzinergarten stand der Stattbalter, von den zusammengestömten Bauern umringt. Er suchte die Berdlendeten zurückzusühren, er sprach vom Iwese die Eides und der Gesahrlosseit der Religion. Umsonst. Seine Worte wurden Del in die angeschützten Flammen. Grimm blitzte aus Aller Augen. Sein Ernst vermehrte ihre Wuth. Der Schwarm brohte ihm den Augen. Gein Ernst vermehrte ihre Wuth. Der Schwarm drohte ihm den Teil um den Hale, unter wildem Jauchzen der Andern. Mit Mühe ward er durch die Gemäsigtern besteit und gezwungen, in die Bersamulung des Klerus slüchtend, sein Leben zu retten. Sie besahlen ihm, seine Stelle niederzulegen und der Versammlung Abbitte zu thun; dann wurde er als Gesangener auf das Kathhaus geschleppt. (3schotte

4

Seite ber Unzufriebenen, bie, ben ehemaligen Dbervoat Belaer an ber Spige, gegen bie Unnahme beffelben proteffirten. Spater aber nach ber militarifchen Befegung bes Canbes burch bie Gibgenoffen tam er felbft in ben Rall, ale Befand= ter in Burich bie Bieberaufnahme feines Rantons in die Giba genoffenschaft zu verlangen und bie Folgeleiftung gu unter= geichnen, nachbem inbeffen Rlofter: und Thalgemeinde Engelberg Obwalden einverleibt worben. Rach abermaligen Bir= ren 1818 wibmete er fich gang ben Wiffenschaften, ben ftillen Freuden bes Landlebens und bem Dienfte bes Staates, von bem er 1822 auch bie Burbe bes Pannerherrn annahm und ben er febr oft auf ber Tagfagung vertrat. Bon oftern apos pleftifden Bufallen beimgefucht, überrafchte ibn ber Borbote bes Tobes im Gottesbienfte eines gefellichaftlichen Reiertages, ber einer feiner Lieblingstage mar, und ohnmachtig in bas Saus eines benachbarten Urztes getragen, ftarb er bafelbft am Abend bes folgenden Tages. Er hinterließ ein bebeu= tenbes Bermogen, aber feine Rachtommenschaft. Seine poes tifchen Erzeugniffe, von benen fich Bieles und Treffliches in feinem Rachlaffe fant, find ungebruckt, einige in periodifchen Schriften gerftreute Bebichte und bie beiben oben angeführten Dramen ausgenommen, die 1793 und 179. in Burich er= fcbienen.

# \* 85. Wilhelm Bodenburg,

Regierungefetretar ju Minden;

geb. im Sahre ....., geft. d. 29. Tebr. 1840.

Bobenburg, Cohn eines Canbpredigers im Magbebur= gifden, verlor ben Bater noch vor feiner Geburt, bie Mutter, ale er 2 Jahre alt mar. Er befuchte bie Schule gu Rlofterbergen und ftubirte in Salle bie Rechtswiffenschaften. Geine ftaatebienftliche Laufbahn eroffnete er in Magbeburg, wo er, nach vollendeten Studien, ale Referendarius bei bem bortigen Magiftrate angenommen wurde. Rach ber unglud= lichen Rataftrophe von 1806 und nachbem ein Theil ber Gib. provingen zu bem bamaligen Ronigreiche Beftphalen gefchla= gen mar, trat B. bei ber Prafektur bes Saalebepartements in Salberftabt als Bureauarbeiter ein. In biefer Gigen= Schaft war er bafelbft vom Monate Juni 1808 bis gum Dos nate Muguft 1810 befdhaftigt. Bon jenem Beitpunete ab bis jum Monate Januar 1811 arbeitete er auf bem Bureau bes Steuerdirektors zu halberftabt. Durch ein Defret bes weft= phalifden Finangminiftere vom 19. Januar 1811 wurde B. gum Kontrolleurabjunkt im Saalebepartement ernannt und

fungirte in dieser Sigenschaft bis zur Reokkupation im November 1813. Seit Februar bis Ende 1814 diente er im k. preuß. Kriegskommissariate, namentlich beim Blokabekorps vor Magdeburg, und seit Januar 1815 als Gehüsse do Distriktskontrolleurs zu Schönebect. Beim Wiederausbruche des Krieges im J. 1815 trat er abermals in das Kriegekommissariat ein und machte den Feldzug gegen Frankreich mit. Bei Organisation der k. Regierung zu Minden, im J. 1816, wurde er als Regierungssekretär daselbst angestellt und bekleibete diese Stelle die zu seinem Tode. Langsahrige Korperleiden vermochten seinen stets ungeschwächten Geist nicht zu beugen. Bon acht christischen Gesinnungen besett, mit nicht gewöhnlichen wissenschaftlichen Kenntnissen ausgezüstet, kand er in den Tröstungen der Religion und in dem Umgange mit gebildeten Freunden Beruhigung und Ausseiterung. Er erfüllte die Pflichten seines Amts die zu dem Augenblicke, wo ein sanster Tod ihn von seinen schweren Leiden befreite.

# \* 86. Soh. Georg. Christ. Heinr. Wachenhusen, Suftiskanzleiadvokat und Amtsauditor zu Domis;

geb. im Sahre 18.., geft. ju Guftrom b. 29. Tebr. 1840,

Er wurde zu Reukalben geboren und mar unter 8 Kins bern ber Sohn bes am 27. Jan. 1831 verstorbenen großh. medlenburg-fdwerin'fden gebeimen Juftigrathe und Bicedi= rektors ber Juftigkanglei ju Guftrow, Dr. Johann Muguft Bachenhufen \*); feine noch lebenbe Mutter, Frieberite, ift eine geb. Grangow und bie Tochter bes verftorbenen Poll-meifters in Lubtheen. Nachbem er auf ber Domfchule in Buftrow für feine juriftifchen Studien vorbereitet worden mar, lag er benfelben feit Dichaelis 1829 mit allem Gifer zu Roftock und Gottingen (?) ob und murbe nachbem bei feiner Ructehr in bie Beimath, ben 24. Januar 1834, als , Abvokat und Rotar bei ber Juftigkanglei zu Schwerin im. matrifulirt. Sierauf mablte er bie Beamtenlaufbahn und fand zuerft ben 7. Febr. 1834 eine Unftellung ale Aubitor absque voto bei bem großh. Domanialamte Sagenow, von wo er jeboch ichon am 15. Dec. beffelben Sahres in gleicher Gigenschaft zum Umte Domis verfest murbe. Gben fo auss gezeichnet burch hohe Rechtlichkeit, ale burch vorzugliche Renntniffe, hatte er in ber furgen Dauer feiner burgerlichen Birtfamtiit fich bereits bas volle Bertrauen feiner Borge=

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 9. Jahrg. bee R. Refr. C. 98.

festen und bie aufrichtige Liebe feiner gahlreichen Freunde erworben. - Er ftarb zu Guftrom, nach vieljabrigen Beiben. in ber Bluthe feiner Jahre. Schwerin.

Fr. Bruffom.

#### 87. Kerdinand Teuffer,

Untergerichtsabvotat in Schleswig - Solftein, ju Pinneberg; geb. im Sahre 179., geft. Ende Tebr. 1840.

Teuffer war zu Altona geboren und ber Sohn bes ans gefehenen Raufmannes Moris I. Seine Mutter, Glife Chris ftiane, geb. Ectftein, war eine Schwester von ber Mutter bes bekannten Ferbinand Johann Bit, ber mit unferm I. fast von gleichem Alter war. Dhne Zweifel war E. ein vielversprechenbes und talentvolles Kind und es wurde gewiß von ben Ettern nichts gefpart, feine Anlagen auszubilben. Aber bie Ercentricitat, woburch fich Wit fruhzeitig einen Ramen zu erwerben wußte, icheint auch nachtheilig auf ben Better E. gewirkt zu haben, ber wo moglich Bit noch zu überbieten fuchte und auch in fpatern Sahren nicht zu einem ruhigen Leben fich entschließen tonnte. Fruhzeitig Stubent, wibmete er fich erft ben theologischen Biffenschaften, ermabite in ber Folge bie Debicin gu feinem Stubium und legte fich endlich auf die Jurisprubeng. Er besuchte verschiebene Unis versitaten, namentlich auch bie ganbesuniversitat Riel. Spater lebte er im Sommer 1826 in Gludftabt, machte bann vers Schiebene Reifen und tam gu Unfang 1828 nach Gluckftabt gurud, mard aber balb barauf megen intenbirten Duelle zc. gu 2jahrigem Reftungsarrefte verurtheilt und nach ber Reftung Friedrichsort abgeführt. Im Mai 1830 feiner Saft entlaffen, lebte er bann zu Urnis und Rappeln im Schlesmig'ichen und bereitete fich auf bas juriftische Umteramen vor, bas er auch Michaelis 1831 auf bem Schloffe Gottorf febr ruhmlich beftant. Unterm 2. Upril 1833 warb ihm bie Beftallung eines Untergerichtsabvofaten in ben Bergogthumern Schleswig und holftein und er mablte ale folder Gludftabt zu feinem Wohnsie. Da sein Bater, bem er fast fein ganges Ber-mogen burchgebracht hatte, bie Sand von ihm abzog und ihn auf ben Ertrag seiner Praris verwies, welcher indeffen hochst unbebeutend war, so sah er sich nun zu ben größten Entbehrungen veranlagt. Er führte baber einen bochft fonberbaren Erbenswandel, wibmete bie Racht meiftens bem Befen und Studiren und am Tage fcmarmte er gewohnter Maafen umber, mobei er feinen Freunden und Bekannten nicht wenig laftig fiel. Da es in Gludftabt nicht mehr geben wollte,

begab er fich nach Pinneberg, wo er fich am 30. Juni 1838 mit Margaretha Saf verlobte. Allein auch hier anberte fich feine Bebensweise nicht und endlich fah fich bie bortige Polizet veranlagt, ihn wegen Bagabonbirens in gefangliche haft gu bringen. In berfelben ftarb er, ber Gage nach, an einer Schrecklichen Rrantheit. Unftreitig war I. ein Genie, aber ein verungluctes. Der Dichter Guftav Barbthaufen, einer feiner wenigen Freunde, widmete ihm im fieler Rorrefpon= bengblatte einen langen poetifchen Radyruf, ber von Manchen ale trefflich geruhmt wird und auch u. a. in ben ham= burger literarifden und fritischen Blattern ber Borfenhalle wieber abgebruckt fteht. - Ueberfpannt und verwirrt, wie fein Leben, find auch I.'s Schriften. Er lieg namlich bruden: Unparteiffde Unfichten gur Rechtfertigung bes treffs lichen Rirchenlehrers Rlaus harms gegen allerlei Blendwerte bes Teufels, ber ba bas Gute zu verderben broht. Tonbern 1819. - Hear him, ober Mülleriana, b. h. juriftische Rais ferschnitte aus Saarbeuteln in Rorrespondengblattern. Gine Borrebe jum fieler Rorrespondengblatt ad vocem Rr. 97 u. 98. Decemb. 1832. Schleewig 1833. - Beitrage zu ben hamburger literarifchen und fritifchen Blattern ber Borfen= halle, namentlich 1839 eine Bergleichung ber Provence mit ber luneburger Saibe und ein Curriculum vitae. - 3.'8 Bater überlebte feinen einzigen Sohn nur furge Beit. Er ftarb ben 28. Oft. 1840 im 70. Lebensjahre, geboren mar er am 12. Juli 1771.

Crempborf.

Dr. S. Schröber.

# \* 88. Heinrich Wilhelm Matthias Olbers,

Aftronom zu Bremen und Dokter der Medicin, Chirurgie und Obliosphie, Mitter des k. dan. Danebrogordens, des k. preuß, rethen Ablererdens I. Alasse und des k. dannedes der E. preuß, rethen Ablererdens I. Alasse und des k. dannedes Mitglieder der Afademie der Wissenschaften des k. Institute von Frankreich, auswärtiges Mitglied der k. preuß. Akademie zu Berlin, des k. niederland. Institute und der italienischen Societat, Ehren- oder wirkliches Mitglied der k. Gesellschaft der Natursoricher zu Bonn, der k. Societaten zu Göttingen, London, so wie der k. aftronom. Societat haselbst, kerner zu Schindurg und Stockholm, der Societaten zu Haarlem, Mardurg, Heidelbst, der Societaten zu Haarlem, Wardurg, Heidelberg, hamdurg, der Societaten der Afademieen zu Haerme, zu Wossen, so wie der nüplichen Wissenschaften zu Ersurt, der k. Atademie der Medicin zu Paris, der medicin. Schellschaft zu Berlin und der westphälischen Gesellschaft, korrespondent der k. date Akademie 2e. z

geb. b. 11. Ditober 1758, geft. b. 2. Marg 1840 \*).

Der Name Olbers fallt wie eine große, schone, schwere, auf beutsche Herrlichkeit geprägte Medaille gewichtvoll in bie

<sup>\*)</sup> Rad Privatmittheilungen und mehreren gebrudten Quellen.

Sand. Go weit an beiben Bemifpharen über fterbliche Scheis tel bie Millionen funtelnber Beltforper in ber Stille beis liger Rachte auf = und untergeben, tragen eben biefe Belt= forper den Ramen Olbers umber. Er gehort, wie bie Ra= men Thales, Pythagoras, Ptolomaus, wie Copernicus. Reppler und Galilei ber Unfterblichkeit an und wenn auch bie Geschichte ber aratlichen Wiffenschaft ihn nicht ihren Des roen beigablt: bie Beschichte ber arztlichen Runft und humgs nitat muß ihn ihren ausgezeichneten Jungern beigefellen. Denn wie biefer machtige Genius, biefer Renner und Ent= becter aftronomischer Belten im Biffen und Forfchen fo boch ftanb und babei bescheiben, bulbfam, verträglich und unbes fangen als Gelehrter zu allen Beiten fich zeigte: mar er auch in feinem Dienfte ber Menfchheit, im Berufe feiner vieljabs rigen glang= und fegensreichen arztlichen Praris eben fo ebel. bulfreich und liebevoll, findlich gut, rein, treu und mahr ale Menich, tuchtig, gemeinfinnig und theinehmenb ale Burs ger, wie nicht minber mahrhaft gartlich und liebensmurbig als Saus- und Kamilienvater - furz, er mar ein lebenbiges Gemeingut in feinem Bohnorte, er war einer von benen, bie man mit Bahrheit in Chakefpear's einfachen Borten erschopfend preift: "Er mar ein Mann, und Du haft Mues gefagt." - D. wurde zu Arbergen, eine Deile von Bremen, geboren und fam mit feinem Bater, Johann Georg, ber im 3. 1760 Prebiger an ber Domfirche wurbe, nach Bremen. Er besuchte hier die Domschule und war einer ber erften Schüler. Schon im 3. 1772 ftarb fein Bater, ber ein Mann von großer Gelehrfamteit war, gute mathematische Rennt= niffe befaß und eine befondere Liebe fur bie Sternfunde hatte. Diese Liebe erbte fich fort auf ben Sohn, beffen Ent= bedungen fpater ben Ramen Olbers unfterblich machten. Es war in feinem 14. Sahre, wo ber fleifige Rnabe bei einem Abendspaziergange zufällig bas Siebengestirn erblicte, bas er noch nicht tannte. Schnell verschaffte er fich bie nos thigen Rarten und Bucher, um zu erfahren, zu welchem Sternbilbe es gehore. Bon jest an ftubirte er mit bem größten Gifer Aftronomie und bald kannte er alle Sternbils ber. Im S. 1777 ging er nach Gottingen, um Medicin gu ftubiren, feste aber eifrig feine aftronomifchen Stubien fort, wozu ihm ber Unterricht Raftner's, beffen Borlefungen über Mathematit er horte, vom hochsten Rugen waren. Dabei besuchte er unter Raftner's Unleitung die Sternwarte, beffen Bibliothet er auch benugen burfte. Im 3. 1779 beobachtete er ben erften Rometen und berechnete bie Bahn beffelben, worüber ein Artikel in ben berliner aftronomischen Sahrbudern erfchien. Seit biefer Beit beschäftigte er fich hauptfachlich mit ber Berechnung ber Rometen. Man verbantt ihm eine neue und bequeme Methobe, die Bahn eines Rometen aus brei Beobachtungen zu berechnen, bie er in Beimar im 3. 1797 im Dructe erscheinen ließ. Um 28. December 1780 wurde er in Gottingen gum Doktor ber Medicin ernannt. Seine Differtation handelte: De oculi mutationibus internis. Bon bort begab er fich im 3. 1781 nach Wien und fehrte über Prag und Dresben nach Bremen guruck. Er murbe ein febr befchaftigter, vielgesuchter Urgt und richtete in feinen Mugeftunden feine Blice gu ben Sternen. Dbgleich von zeitlichen Gutern gefegnet, tonnte er fich boch nie entschließen, fich bas Beben bequem gu machen und zu feinen Rranten gu fahren, fonbern machte alle Befuche gu guf. Dit Liebe und Aufopferung arbeitete er fur feine Mitburger, mit uns ermublichem Fleif und glangendem Erfolge fur die Belt. Im tollegialifchen Leben ubte feine Rorbialitat, fein uneigen= nubiger Gifer fur die Runft, fein offenes, anspruchelofes Befen, feine Billfahrigkeit, mit Rath und That in allen gefallig zu fenn, einen mahrhaften Bauber. Es leben viele feiner Runftjunger in Bremen und ber Umgegent biefer Stadt, die feine humanitat in einem hohen Grabe erfahren haben, benen er in ihrer anhebenben Thatigfeit ficher an bie Sand ging und fie zu feinen murbigen Rachfolgern berans bilben half. Literarisch hat er fich wenig auf bem medicinis fchen Relbe bewegt. Mußer einer Erklarung über bie in Bremen burch ben Magnetismus vorgenommenen Ruren (im beutschen Mufeum, Ottober 1788), einer Mittheilung einer frampfhaften Krantheit, in ber ihm bie wechselsweife Unswendung bes Alfali und Dpium genutt (Struve Triumph ber Beilkunde 1803 und 1804), fo wie ferner einer Beobachtung von Bafferfcheu mit unglucklichem Berlaufe (in Sufeland's Journal 1815 Juli) und einem Muffage, de l'influence de la lune sur les saisons in b. Annales du Bureau des Longitud. 1832 (auch beutsch in Froriep's Rotigen 1832 286. 11.) ift nichte von ihm vorzufinden. Gang andere bes ruhmt machte er fich hingegen in ber Uftronomie - ber Rrone ber Naturwiffenschaften. Gie war ihm, wie meiftens theils bie Facher, in welchen bie eminenten Ropfe Mugerorbentliches ans licht forbern und infondernheit die Stern= Bunbe fo Bielen gewesen ift \*), anfangs ein Stedenpferd, ein

<sup>\*)</sup> Wie dies noch jest der Fall ift, fiellt sich beutlich bei dem Autobibatten Prof. Möbler, dem berühmtesten Selemographen der Ergenwart, heraus. Bergl. die biographische Signe über denselben im Brodhausschen Konversationsleziton der Ergenwart. 1840. Bb. 3. heft 19.

Rebenzweig feiner Studien, ein Unterhaltungsthema feiner Spaziergange. Die ficher, frei und meifterschaftlich er fich spater auf biefer Bahn bewegte, ift felbft in bie populare Runde biefer Biffenschaft fo fehr übergegangen, daß wir auch hier aus Prof. 28. G. Beber's trefflicher Dentrebe auf ben Berftorbenen in der bremifden Belehrtenfcule folgende Stille entnehmen durfen. "D. war fruh zur Ergrundung bes allerrathfelhafteften Theils ber Simmelstunde ber Rometenbahnen begeistert und blieb biefes Studium bis gulett in feinen Be= trachtungen bominirend. Erwägt man bie namenlose Ungft, welche feit dem Unbeginne ber Gefchichte von biefen feltnen, acheimnisvollen Gaften fich ben Gemuthern eingepflanzt hat, fo daß antite, wie moderne Bolker in ihnen einstimmig die Borboten gottlicher Strafgerichte und nahenden Weltunter= ganges zu ertennen gewähnt haben und noch jest wahnen, fo wird es zu einem gewichtigen und unzweifelhaft groß= artigen Momente unferer heutigen Aufklarung, bag wir burch D.'s scharffinnigen Rleiß in ben Stand gefest find, wiffenschaftlich bestimmt zu wiffen, bag in beilaufig 8800 Sahren ein Romet ber Erbe fo nahe tommen wird, ale jego ber Mond von ihr entfernt ift; bag in 4 Millionen Jahren ein anderer erscheinen muß, welcher fich ihr bis auf 3 ober 4 Meilen nahert; bag aber endlich in 120 Millionen Sahren allerdings ein folder abenteuernder Stern mit unferm Plas neten gufammenftoft und bann mabricheinlich beffen Berftorung bewirkt. Wir konnen alfo fagen, D. hat die Ration von ber Sahrtausenbe alten Rometenfurcht wissenschaftlich befreit. Der abnorme, bas in genauer arithmetischer Pro= greffion anwachsende Berhaltnig, welches in ben Entfernungen ber Planeten von einander stattfindet, gang und gar gersto= rende Zwischenraum, ben man ehemals zwischen bem Dars und bem Jupiter mahrnahm, war ben Sterntunbigen langft aufgefallen; bereits Reppler hatte vermuthet, bag in ber Mitte biefes Zwifchenraumes ein Planet fehle und ber auch auf diesem Gebiete mit grandiofer Biffenschaftlichkeit ausges ftattete Rant die Gewißheit biefer Thatfache ale ein Poftulat ber Theorie mit Unumwundenheit ausgesprochen. Um Schluffe bes 18. Sahrhunderts vereinigten fich bie beutschen Uftrono= men v. Bach \*) und Schrober, fammt unferm D. an ihrer Spige, ben vermißten Beltmanberer gu fuchen. Aber ohne von biefer Berabrebung ju miffen, hatte, unmittelbar am Geburtstage bes 19., bem 1. Jan. 1801, Piaggi in Palermo auf jufalligen Unlag an jener Stelle bie Ceres gefunden.

<sup>\*)</sup> Deffen Biege. f. im 10. Jahrg. bee R. Metr. G. 643.

Das Eleine, bem unbewaffneten Muge feineswegs erkennbare Sternlein, mußte gwifden bem machtigen Mare und bem noch gewaltigern Jupiter als eine neue Unregelmäßigkeit erfcheinen; manche wollten es nicht für einen Banberftern, fonbern lediglich fur einen Rometen gelten laffen. D. erhellte auf eine Beife, bie zugleich ben Liebling ber Ratur, bem fie ihre Siegel lachelnd loft, und ben Deifter beurtun= bete, bem fein Argument ber Runft verborgen ift, bie bents wurdiafte Krage. Bei ben Nachforschungen, welche die Bahn= berechnung bes neuen Planeten hervorrief, gewährte ihm fein Benius in ben namlichen Simmelegegenben bie Entbectung ber Pallas (am 28. Mar; 1802); eine britte biefer fcmefter: lichen Spharen, die Juno, fand harbing in Gottingen am 1. Sept. 1804. Da entfachte fich an bem aftronomischen Glude bie Energie felbstbewußter, follogistischer Spurkraft. Bei ber beinahe gleichen mittlern Entfernung ber brei ents bedten Belten von ber Sonne berechnete D., bag biefelben in ihren Knoten, b. h. ben Durchschnittspunkten ihrer Bah= nen, nahe zusammentreffen muffen und fchlog baraus, fie fepen lediglich bie Erummer eines großen Planeten, welcher ehemals ben Abstand zwischen Mars und Jupiter in bem ordnungsgemaßen Berhaltniffe ausgefüllt und zugleich burch angemeffenen Umfang bem eben fo orbnungegemaßen Bers haltniffe fortschreitender Große entsprochen habe; er fcbloß nicht minder, bag, infofern noch mehrere Bruchftucke jenes Weltkorpers fich im Raumballe bes Connenfustems um= fcmingen mochten, biefelben am ficherften in ber Rabe bes Durchschnittspunktes, im nordlichen Flügel ber Jungfrau und bes ihm an ber andern Seite bes himmels entgegenge= festen, mußten aufzufinden fenn; er burchforichte biefe Puntte und entbectte nun, ale ein Sager, ber ein ungefehenes Wilb aus zweifelhaften Spuren erfpaht hat, am 29. Marg 1807 bie Befta. Wir verfolgen nicht weiter bie finnenvollen Bahrnehmungen bes großen Berewigten in jenen lichten Raumen, bie er jest bewohnt. Much bas Ermahnte faat genug, wie er, geiftig genommen, ben ihm vorgelegten Bau ber Gobs pfung nach beren ihm flar geworbener Uranlage gleichfam als ein sinniger Werkmeister berechnet, die im Laufe ber Beit entstandenen Bucken entbeckt, bas Fehlende aufgefunden und bas Runftwerk ber urfprunglichen Ibee nach im ichopferifchen Bebanten bergeftellt hat. Muf einer folden 3bee funftreicher Einheit und Bangheit im Beltgebaube trieb ihn offenbar überhaupt ber Beift, von bem er bei feinen Beobachtungen ausging; biefe Ibee fuchte er aufzuzeigen und barguftellen, barum lentte er mit Borliebe feine Betrachtung auf bie

trummerhaften, bisparaten, icheinbar gefehlofen Theile bes Universums, wohin unter anberm auch ber anhaltenbe Gifer ju rechnen ift, welchen er ben Sternschnuppen und Meteors fteinen widmete, und auf diefer Ibee weilte er, ale ihm bes reits bie gunehmenben Sahre und die machfenbe Muhfamkeit, ben gewohnten Rachtwachen obzuliegen, ben Befuch jener jedem Bremer in Bukunft heiligen Statte nicht mehr qua liegen, von welcher fein Runftverwandter Littrom \*) fo einfach ale ruhmreich fagte: "Mus D.'s Sternwarte, b. h. aus einem feiner Wohnzimmer, find Beobachtungen und Ent= bedungen hervorgegangen, beren jebe einzeln auch bas größte Dbfervatorium für immer unfterblich machen wurbe." feine Familienverhaltniffe angeben, haben wir hier noch gu berühren, daß er 1785 feine erfte Bermahlung feierte, aber fcon ein Jahr barauf die Erkohrne feiner Jugend, feine Gattin, geborne Rohne, verlor, die ihn zum Bater einer in Unmuth und Liebenswurdigkeit ihm gleichen Tochter machte, welche aber leiber 1818 auch verschieb, von ber ihm jeboch 6 Entel aufbluhten. Er vermahlte fich wieberholentlich 1789 mit einer gebornen Luffen, bie ihm 31 Jahre wacter gur Seite fand und ihn noch mit einem Cohne, bem jegigen verbienten Senator Dr. jur. Georg Beinr. D. befchenete. Bon ben 6 Enkeln feiner Tochter erfter Che hatte er bie Freude, noch 3 verheirathet gu feben und von zweien berfelben 7 Urentel zu erleben, beren jungftes 2 Tage vor feinem Ende geboren worben. 218 feine zweite Battin 1820 auch dabinging und er ben Greifenjahren entgegenschritt, legte er feine aratliche Thatigfeit nieber, nur ben geliebten Sternen lebend. Um 28. Dec. 1830 feierte er fein 50jahriges Doctor= jubilaum unter fehr großer Theilnahme. Er wurde an bies fem Tage Med. Doctor honorarius Gött. und Bonn und auch Philos. Dr. honor. Hanov., Berol. und Bonn. Senat und die Burgerschaft Bremens beschloffen, feine Bufte öffentlich aufzustellen, am 11. Juli 1833 mard auch fein marmornes Bruftbild auf ber Stadtbibliothet in feinem Beis fenn mit einer eignen patriotifchen Feier enthullt. Die Rebe bes Prafibenten an ben Gefeierten fchloß mit ben Borten: "So wollen wir benn heute in republikanischer Urt und Besinnung, die kein Geben ohne ein Rehmen und kein Nehmen ohne ein Geben fennt, bas Fest ber Bermahlung Ihres Ruhmes und Ihres Gludes mit bem Glude und bem Ruhme unferes Bemeinmefens feiern und frohliche Glafer erklingen taffen auf das Wohl einer glorreichen Rachkommenschaft.

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. in diesem Jahrg, des R. Refr, unterm 30. Rev. R. Refrelog, 18. Jahrg.

Es ift ein reines patriotifdes Feft, ungetrubt burch irgend ein eigensuchtiges Unfinnen an Gie und Ihre Biffenschaft, gleich jenem, welches einft ber ichongelockten Berenice ein Denkmal am Firmamente verschaffte. Denn nicht zu ben Sternen hinauf, fonbern von bem Sternenhimmel herunter geht unfer Begehren. Wir erfaffen heute mit Ihnen die Pallas und bie Befta und weihen fie zu Dioscuren unferer Republit!" - D. genoß überhaupt mahrend feines Lebens viele Muszeichnungen feiner Berbienfte. Er murbe Ritter bes Bonigl. banischen Danebrogsorbens 1825, bes tonigl. hanoverschen Guelphenorbene 1830 und bes konigl. preuß. rothen Ablerorbene 3. Klasse 1839. Von 1796 an wurde er nach und nach Mitglied und Korrespondent folgender gelehrten Gefellschaften: ber kaiferlich : leopoldinischen Gesellschaft ber Naturforscher, ber konigl. Gesellschaften ber Wissenschaften Bottingen und Condon, ber fonigt. Gefellichaft naturfor= ichenber Freunde ju Berlin, ber fonigl. aftronomifchen Gocietaten gu Bonbon, Gbinburg und Stocholm, ber taiferl. Befellichaft ber Raturforfcher zu Mostau, ber Akademie nuglicher Wiffenschaften zu Erfurt, bes Inftitutes zu Paris in ber mathematifden und phyfitalifden Rlaffe, ber tonial. Utabemie ber Wiffenschaften zu Berlin und Munchen, ber tonigt. hollanbifchen Atabemie, ber mathematischen Gefells ichaft zu Erfurt, bes Inftitute zu Bologna, ber Atabemieen gu Palermo und zu Bofton, ber Académie de Médecine gu Paris, ber Societaten zu Saarlem, Marburg, Beibelberg, Samburg 2c. Bu ben gahlreichen Unerfennungen feiner Burbe gebort auch bie, bag D., als ber vollfommenfte Reprafentant feiner Baterftabt, ju jenem unheimlich vorbebeutungs. vollen Zauffeste abgeordnet murbe, welches einen in ber Wiege mit Konigreichen überschutteten Anaben unter bet Beugenschaft aller Bungen und Glaubensbekenntniffe gum Friebeneftifter Europa's einweihen follte, fo wie bag ibn ber Raifer Frankreichs in feinen gefeggebenben Rorper berief, was ihn auf langere Fristen von der seit der Universität nicht mehr verlassenen Baterstadt hinwegführte. Wie faft alle berühmten Uftronomen, fo erreichte auch D. ein hohes Miter und ichloß in ben Armen feines Sohnes die ruhmvolle Bahn feines fegensreichen Lebens. Er litt in ben letten Bochen an einer immer zunehmenden Bafferfucht mit oft febr heftigen Ufthmaanfallen, war aber babei nicht bettlage= rig, trank fein Bier, rauchte mitunter feine Pfeife, bebielt feinen Geift klar und icharf bis zu ben legten Sagen, in welchen er undeutlich zu fprechen anfing. Gein trefflicher Sohn hat ihn mit Aufopferung feiner eigenen Ruhe aufs

Bartlichste gepflegt und ihm alle Abenbe von 8-12 uhr aus miffenschaftlichen Werken aller Urt vorgelefen (bas leste Bert mar Rante's eben erschienene Schrift über Reformation). Die volltommenfte Charafteriftit bes großen Dahingeschiebes nen durfte in folgende wenige Worte gufammengufaffen fenn, welche bie öffentliche von feinem troftlofen Cohne verfaßte Tobesanzeige enthalten: "Um 2. Marz Morgens 51 uhr entschlief fanft unfer theuxer Bater Dr. Beinr. Bilh. Dle bere im 82. Sabre feines ruhmwurbigen und fegenereichen Lebens. Gott hatte ihm bie reiche Rraft feines Geiftes bis zur lesten Stunde erhalten und ihm geholfen, die vielfachen torperlichen Beschwerben, an benen er litt, mit freundlicher Ergebung zu tragen. Darin, wie in jeder Zugend und Lies benemurbigfeit, hat er une, feinen Enteln und feinen ben Berluft eines folden Mannes noch nicht ahnenben Urenteln ein unerreichbares Borbild hinterlaffen, bas wir mit ber bankbarften Liebe ftets im gerührten Bergen bewahren merben. Liebevoll, wie er gegen Jeben mar, ift ihm überall Liebe und Berehrung entgegen gekommen, ihm mar, wir glauben es, bas feltene Glud befdieben, feinen Feind und Reiber zu haben und fo find wir in unferem Schmerze ber ftillen Theilnahme Aller, bie ben Engchlafenen fannten, gewiß."

## \* 89. Friedr. Raban Wilhelm Unton von der Decken,

tonigl. preuß. Candrath gu Ruhoft in Beftphalen; geboren ben 27. Nov. 1777, geftorben ben 3. Marg 1840.

v. b. Decken wurde zu Munfter geboren, studirte spater daselbst die Rechte und erhielt 1798 das Amt eines Tribus nalassesser. Sein feuriger Geist vertrug sich indessen nicht lange mit dem zogernden Schritte des jus; in genialem Rausche opferte er im Kreise einiger Vertrauten das corpus juris den Flammen und warf sich in die Arme der Natur. Er widmete sich der Landwirthschaft, stand verschiedenen adeligen Gitern vor und verheirathete sich 1802 mit seiner ersten Frau, die ihm im Lause der Jahre 5 Sohne und Aufoster gebar. Im J. 1809 pachtete er die Domane Kuschster gebar. Im J. 1809 pachtete er die Domane Kuschster gebar, und erhielt bald darauf das Amt eines Maire; zur Zeit der Restauration im Rov. 1813 aber führte ihn sein patriotisches Herz in die Reihen der Retter unserer Freiheit. Er trat bei dem 4. westphälsschen Landwehrregimente als Kaschster

pitan und Rompagnicführer ein, machte bie Felbzuge von 1814 - 1815 mit und wurde nach Beendigung berfelben als Rapitan bei ber Garbe-Bandwehr eingestellt. 3m 3. 1818 murbe er zum gandrathe bes Rreifes Salle ernannt und ver= waltete biefes Umt bis jum 3. 1831, wo er fich penfioniren 1828 verlor er feine Gattin und schritt barauf im nachften Sahre gur zweiten Che mit ber Bitme feines verftorbenen Freundes, des fruhern Candricter Dunker zu Salle. Sie ichenkte ihm 3 Rinder, von benen 2 ben Bater überlebt haben. Geit feiner Penfionirung lebte er gang ben Biffenschaften, namentlich ben geologischen, bie ihn schon fruher fehr angezogen hatten, bis ihn bann am oben genannten Sage ein bosartiges Nervenfieber hinwegraffte. -Dies ist die Sfizze von bem außeren Leben eines Mannes, ber in feinem gangen Wefen eine außergewöhnliche Erfcheinung mar. Dit porzuglichen Beifteefraften ausgestattet, fonnte er mit bem Mutaglichen fich nicht begnügen, und burch und burch bens fende Ratur, mar es ihm Gewohnheit, Grund , Bufammen. hang und Ubzweckung ber Dinge zu erforschen. Polaritat, Bahlverwandtichaft mar ber Boben, auf bem viele feiner Gebankenreihen erwuchsen, und je mehr er fich von ber Raturwiffenschaft zur abstratten Religionsphilosophie und fustes matischen Theologie hinwandte, besto mehr mußte man ftaunen über feine geniale und tiefe Auffaffung ber driftlichen Lehren. Der Doktor ber Theologie, Rarl Schraber, Berfafe fer bes bekannten Paulus, mar, mahrend er bies Wert vers faßte, im beftanbigen Berfehre mit bem Berftorbenen. Und bem icharfen Denten ging bie fraftigfte Phantafie gur Geite, bie mit Bligesfchnelle ben Gebanten in ein Bild gu faffen und zur Unichauung barguftellen mußte, fo bag es ftete ge= nufreiche Stunden waren, bem Denter auf feinen oft ver= ichlungenen Wegen zu folgen und nicht felten gab ein Bort pon ihm ben Reim zu einer gangen Ernte von Gebanfen. Denn in ber Ertafe feines Befens wirkte er ale Genius und war über Berechnung erhaben. Gein poetifches Gemuth zeigte fich, wie in feiner gangen außeren Erscheinung, fo auch porzüglich in ber Urt, wie bie Mufit bie Geele feiner Mu= Bestunden mar. Ber erinnert fich nicht, ber ihn gekannt, feines geiftvollen Biolinfpiels! Much hier war er, wie überall, originell und ichopferifch und befeelte bie Girtel burch unericopflicen, genialen humor. Im bauslichen mar er ber genugfamfte Mann, einfach, wie ein Beifer und wie er felbit Befdrankung burch Formen und tunftliche Feffeln hafte, ließ er auch ale Erzieher ber Seinen bie Perfonlichteit frei fich entwickeln und ichuf baburch ein Kamilienleben, welches

bei der Selbstständigkeit aller einzelnen Glieder doch ein seletenes Ensemble von frohen mit sich einigen Menschen zeigte. Dier war Ursprünglichkeit der Natur. Die Menge hat ihn natürlich nie verstanden, wie das des außergewöhnlichen Menschen ja immer der Fall ist, aber das Bolt hat ihn geliebt, denn er war populär im edelsten Sinne des Wortes und ein Mann. Und einen solchen versteht das Bolt wohl herauszussinden. Bor Allem aber bleibt dem Geschiedenen die Liebe seiner Freunde, die den Fußstapfen seines Geistes folgten und sich in seine Kreise bannen ließen, die sein Gemüth zu achten und seinen Scharakter zu ehren wußten. Hat er auch nie in Druckschriften den Reichthum seines Geistes niedergelegt, so wirkt sein Wort doch in benen, die ihn geliebt, und ist eine lebenwackende und lebenschaftsischen Kraft, welche Richtungen brdingt, die über das Erab hinaus reichen.

#### 90. Wilhelm Langbein,

Kenrektor an ber Gelehrtenschule ju Friedland im Großherzogthume Mcdlenburg-Strelip;

geb. im 3. 1801, geft, ben 5. Mary 1840.

Er murbe gu Schonebed, unweit Friedland, geboren und mar ber altefte Cohn von ben 10 Rinbern erfter Che bes bortigen , am 14. Ottober 1831 verftorbenen Predigers Uns breas Chriftian Gottlieb Langbein \*); feine im Rov. 1816 mit Tobe abgegangene Mutter Johanne, geb. Beigenborn, war die Tochter bes verft. Paftore ebenbafelbft. Gein Bater, ber neben ber gemiffenhaften Musubung feiner Umtes pflichten bas Stubium bes flaffifchen Alterthumes, ber mor= genlandifchen Sprachen und ber Mathematit mit befonbeter Reigung fortfette, übernahm auch feine Musbilbung bis gur volligen Reife fur bie Universitat felbst und wußte fruhzeitig in ihm sowohl bas Streben nach gebiegenem Wiffen, ale eine innige Frommigkeit zu erwecken. Der Gifer, mit wel-chem er ben Unterricht benugte, und bas emfige Bemuben, womit er burch unausgefesten Fleiß feine Renntniffe zu ver= mehren ftrebte, verftatteten es ihm, fcon in einem noch fehr jugendlichen Alter gur Universitat nach Berlin abgeben gu tonnen, wofelbft er bas Studium ber Philologie mit bem ber Theologie verband. Rach feiner Rucktehr in die Beimath und einer wohlbestanbenen Ranbibatenprufung übernahm er hierauf Beihnachten 1825 bas Subrektorat an ber Gelehrtenschule zu Friedland, wo er in ber Mathematit, in

<sup>\*)</sup> Deffen Biegr. f. im 9. Jahrg. bes R. Refr. C. 908.

ber Geschichte und ben Sprachen unterrichtete. Im Jahr 1828 rudte er bei berselben zum Prorektor auf, in welcher Eigenschaft er ben 16. April introducirt wurde, so wie um Dftern 1832 gum Konrektor. War es ihm gleich nicht von ber Borfehung vergonnt, langer als nur 15 Sahre feine Ebatigkeit bei ber Unftalt auszubehnen, so wird boch fein Undenten bei Bielen in langer fegenereicher Erinnerung bleis ben. Reben feinem Umte machte er fich auch noch verbient burch bie Mitleitung einer theologischen Lefegefellichaft für bas ftreligifche Land, welcher bereits fein Bater vorgeftanden und wodurch unter Predigern, Ranbibaten und Schullehrern eine unberechenbare Maffe von Renntniffen verbreitet murbe. Er ftarb in Folge eines Rervenfiebers in bem blubenben 211= ter von erft 39 Sahren, mit hinterlaffung einer Bitme, Go= phie, geb. Matthias, und 5 unmunbiger Rinber; ein Cohn. Rudolph, war bereits vor ihm, ben 9. April 1831, verftor= ben. - Muger einigen Recensionen und fleinen Muffagen für Beitschriften hat ber Berewigte noch als Gratulationes fchrift zur 50jahrigen Umtejubelfeier bes Paftore 3. G. p. Rudolphi in Friedland, gefchrieben: Psalmus nonagesimus breviter explicatus. Berolini, typis Trowitschii et filii, 1836. Schwerin. Fr. Bruffow.

# \* 91. Dr. Reinhard Christian Wilhelm Uu= relius Steimmig,

großherzogl. babifder Mebicinalrath u. Medicinalreferent bei dem babifden Bofgerichte bes Unterrheintreises zu Mannheim, Ritter bes gahringer Lowenordens :

geb. den 25. Juli 1785, geft. den 5. Mary 1840.

Der Vater bieses als Mensch und Arzt ausgezeichneten Mannes war Physikus zu Bretten, einem Städschen ber ehemaliger Rheinpfalz, welches im J. 1802 bem Kursürsten von Baben zusiel, und war als Arzt geschäft. Dort wurde ihm sein ältester Sohn Reinhard Christian Wilhelm Aurelius geboren. Der Knabe wurde seinem Großvater mütterlicher Seits, bem herzogl. würtemb. Specialsuperinsendenten Krippendorf zu Knittlingen, der sein Mitpathe war, anvertraut und unter bessen Aussicht und Mitwirkung unterrichtet. Er geigte, als er zum Jüngling heranwuchs, Reigung für Wissenschaft, besonders für das Studium der Medicin. Um sich zum akademischen Studium vorzubereiten, bezog er das Gympassium in Mannheim, bessen Lehrer in ihm einen sleißigen und begabten Schüler schäften. Als er diese Bildungsanstalt

verließ, ertheilte ihm ber Rettor Schufler ein gunftiges Beugniß. Unter folden Aufpicien bezog ber junge Mann im Sahr 1801 bie Universitat Beibelberg, wo er sich bis gum 3. 1803 bem Studium ber Philosophie und Beilkunde hin-gab. In biesem Sahre wenbete er fich nach Jena, wo er feine akabemischen Studien beendigte. Rach gut bestandener Prufung und Erlangung ber Dottorwurde ließ fich ber junge Mediciner in seiner Baterstadt nieder, um bort als praktisscher Arzt zu wirken. Das Zutrauen, welches er sich in der Ausübung seiner Kunst erward, führte zu seiner Anstellung im Staatsdienste. Schon im J. 1813 wurde er zur Bers waltung bes erledigten Physitats Gocheheim berufen und im folgenden Sahre, 1814, murbe er Physikatkarzt bes bebeu= tenben Bezirkes Wertheim am Main, mit bem Bohnfise in ber Stadt Wertheim, welche bamals auch ber Sie bes Direktoriums bes Main- und Tauberfreifes mar. Daburch erhielt ber bamalige Kreisbirektor von Fischer (ber nachma= lige Finangminifter) Gelegenheit, bie Tuchtigfeit St.'s gu erproben; er bewirtte feine Beforberung jum Medicinalrefes renten bei bem Rreisbirektorium und veranlagte, bag ibm fpater, ale weiteres Beichen ber Unerkennung feines Berbien= ftes, ber Titel Medicinalrath ertheilt warb. Mit biefem Mirkungekreise verband St. Die Pflege einer anegebehnten Prarie, Die ihn oft zu Reisen in bas Ausland und zu hohen, gum Theil furftlichen Patienten, g. B. in Darmftadt, nos thigte. Durch feine Eigenschaften als Mensch und Urgt murbe er ber fürstlich lowensteinischen Familie nahe geführt und mehrere Mitglieder berfelben beehrten ihn mit ihrer Freundschaft. Im S. 1822 murbe bas genannte Kreisbirettorium aufgeloft und St. baber in feiner Gigenschaft als Debicinalreferent pragmatifirt; feine Berbienfte als foldjev wurden aber badurch anerkannt, baf ber Regent ihn mit bem Ritterfreuze bes zahringer Lowenorbens beforirte. 218ber Medicinalreferent bei ber Regierung und bem Sofgerichte bes Unterrheinfreises zu Mannheim, geheime hofrath Dr. Schuler, feinem Gefuche gemaß, in ben Ruheftand verfest murde, marb St. zu feinem Rachfolger ernannt und er verließ Wertheim im Geleite ber Beichen vollfter Sochachtung und Liebe. Wenige Tage vor feiner Abreife murbe ihm, sum bleibenben Dentmale feines fegensreichen Birtens und als ein Beichen bes ihm bafur von ber gefammten Burger= Schaft Wertheims gezollten innigen Dantes, von bem Gemeinderathe bas Diplom bes Chrenburgerrechtes jener Stadt überreicht. Die ichone und von vielfachem Bertehre belebte Stadt Mannheim nahm ben Berufenen mit Liebe und Ber-

ehrung auf. Er wibmete fich feinem amtlichen und privatarzlichen Berufe mit bem gewohnten Gifer, ohne fich burch fein bereits vorgerucktes Alter und ein korperliches uebel, bas ihn aufforderte, sich zu schonen, eine Grenzlinie zu ziehen. Da ward er ploglich am oben genannten Tage, ale er eben einen Kranken besuchen wollte, auf ber Straße von einem Mervenschlage überfallen, ber ihn schnell tobtete. — St. hinterließ eine tief betrubte Bitwe, die Tochter eines heffizschen Beamten und Schwester bes geheimen Rathes Sall-wachs in Darmstadt. Obgleich die Ehe kinderlos war, so lebten doch die beiben Gatten in glucklichster Eintracht. Ges genfeitige Buneigung hatte bas Band gefnupft. 216 20rat war ber Verstorbene ausgezeichnet burch einen Reichthum von Renntniffen und bie Scharfe feines praftifchen Blides. Gein Erscheinen am Rrantenbette war wohlthuend und freundlich. Mis Menfch mar er uneigennugig, aufopferungefahig und fur alles Schone und Gute empfanglich. Geiner ichriftftelleris Schen Feber verbankt bas Publikum eine kleine Schrift: Er= fahrungen und Beobachtungen über bas Scharlachfieber und feine Behandlung, und ein Wort über die Bellabonna als vermeintliches Schusmittel bagegen. Karlsruhe 1828.

### \* 92. Sohann Heinrich Kranz, furheffischer Kangleirath u. Archivar beim Dbergerichte gu Kaffel;

geb. ben 9. Sept. 1771, geft. ben 6. Mary 1840.

Er wurde zu Christenroba geboren, einem fleinen Dorfe bei Reutirchen in ber Dberproving Rurheffen, mo fein Bater, ein in seiner Urt wohlhabender Mann, bas Leinweberhands werk trieb. Schon als Anabe hatte unser R. feinen Sinn für bie larmenben Spiele und Bergnugen ber Dorfjugend, er verbarg fich, wenn er als Mitgenoffe bazu abgeholt wers ben follte, blieb babeim, ubte fich im Rechnen und Schreiben und machte barin folde Fortschritte, bag ber Orteschulmeis fter feinem Bater einft fagte, er moge feinen Sohn anberemo hinbringen, weil er ihn nichts mehr lehren konne. Da ber Anabe gegen Acterbau und Sandwerk Abneigung fubite, fo brachte ihn fein Bater nach ber Konfirmation zum Rathe Krusemann in herbfelb als Schreiber, wobei ihm bie Mutter jum Abichiebefpruche bie Worte mitgab: Furchte Gott und halte feine Bebote. Diefe Worte find ihm unvergeflich geblieben; fie maren ber Leitstern feines gangen Lebens. Dem oben genannten Rathe Rrufemann murbe er burch Befcheibens heit, Fleiß und Mufmertfamteit auf alles ihm Uebertragene theuer und werth. Deben ben Arbeiten, die er bei biefem gu

beforgen hatte, benutte er bie fparlichen Freiftunben, um fich im Lateinischen zu üben, er nahm baber Unterricht bei einem herefelber Gymnasialschuler, wogegen er benselben im Rechanen unterrichtete. Außerbem machte er fich aus wissenschafts liden Schriften ober aus Buchern ber iconen Literatur, mo er folder nur habhaft werben tonnte, in feinen Rebenftun= ben Muszuge, eine Rebenbeschaftigung, bie er fein ganges Les ben hindurch, ungeachtet feiner mubfamen Umtbarbeiten, unausgesett fortgefest bat. Mit febr guten Beugniffen von Berefeld aus verfehen, tam er nach Wolfhagen gum Umt= mann Corraus, bem er im Umte = und Rechnungefache bie treueften Dienfte leiftete. Da biefer Beamte aber (jur Beit ber frangofischen Revolution, wo auch Anfangs ber neungis ger Sahre ber Freiheite = und Gleichheiteschwindel einige uns bebeutenbe Canbstriche in Seffen ergriffen hatte) bei ben bas maligen wolfhagener Unruhen gu große Rachficht bewies, so wurde er seines Umtes entset, was eine Uenderung im Wohnplage unseres R. zur Folge hatte. Bei einer Rech= nungsablegung, bie entweber zu Bolfhagen ober zu Caffel ge= fchab, wurde er bem ftrengen, icharfblictenben, aber gerechten Staatsminifter von Baumbach bekannt, ber, wie bie Folge lehren wirb, ben mit Wenigem gufriedenen treuen Arbeiter, wenn er gleich Subaltern war, nicht aus ben Mugen verlor. Rach der Dienstentsehung bes obengenannten Corraus fam unfer R. nach Bierenberg als Aftuar zum Juftigbeamten und Rentmeifter Schobbe, einem außer bem Brobfach in ber fcho= nen Literatur bewanderten Manne, ber als Polizeibeamter nicht nur auf bie Rultur bes gandes und ber Gitten, fon= bern auch auf bas Unterrichts = und Rultusmefen feines Umts= bezirtes einen vor allen umliegenden Gemarten hervorfte= henben wohlthatigen Ginfluß gehabt hat. Bei biefem thatis gen Beamten, wo er Belegenheit fand, fich mehrfeitig auszubilben, blieb er mehrere Jahre und verehlichte fich im J. 1799 mit Unna Glifabeth, Sochter bes bafigen Schreiners meifters Potter. Sier wurde ihm ein Knabe geboren, ber aber ichon nach 5 Sagen ftorb. Rurg nach biefer Beit murbe er burch ben Minifter von Baumbach bei ber Regierung in Caffel als Repositurassifitent mit einem jahrlichen Gehalte von 100 Thalern und einer fleinen Sporteleinnahme anges ftellt. Rur ein Mann wie R., ber von Jugend auf an bas einfachfte Leben, an Ginschrankungen und an bie Runft, ents behren gu tonnen, gewohnt war, tonnte bei einer folden Gin= nahme bestehen. Als er ohngefahr 11 Sahr bei ber Regierung geftanben hatte, besuchte ihn einmal unvermuthet mit feiner Tochter (ber jest noch lebenben, burch ihren Bohlthas

tigkeitefinn allgemein verehrten Krau Oberftin Kriederike von Baumbach in Mollrich) ber Minifter von Baumbach und richtete bie Frage an ihn, ob er mit feinem Gehalte von 100 Thalern auskommen konne? R. klagte und beschwerte fich nicht; 14 Zage nachher erhielt er eine Bulage von 100 Thalern. Gein Minifter, in Unerfennung ber Brauchbarfeit und bes Diensteifers bes Berftorbenen wendete ihm man= des lutrative Geschaft zu und mabite ihn auch zu feinem Privatfefretar. Muger biefen Berufegefchaften verwendete er manche Stunde bes Tages gur Mufftellung von Bormund= schafterechnungen und entzog sich oft die nachtliche Rube. Richt die Sucht Gelb zu erwerben, sondern Sulfebedurftigen unter bie Urme zu greifen, fur welche fein Berg fo beifpiel= los warm folug, trieb ihn zu biefer Thatigteit. In ber Beit bes Ronigreichs Weftphalen arbeitete er im Bureau bes bamaligen Staaterathe Leift, ber ihn febr fchatte und vor manchem Mitarbeiter auszeichnete. Diefe Bureauarbeiten beforgte er aber von 5 bis 7 uhr Morgens, worauf er auf bie Regierung, feinen Dienftplat, ging, und Abende von 6 bis 8 Uhr, ein Beweis feiner unermublichen Thatigfeit. Im 3. 1821 murbe er Archivar bei ber furfurftlichen Regierung und im 3. 1839 warb er gum Rangleirath ernannt. Der Berftorbene binterlagt nur einen Cobn, Beinrich Juftus Rrang, geb. im 3. 1803, ber jest als ein fenntnifreicher, geliebter und achtungewerther Prediger in Wettefingen in Rurheffen angestellt und mit Wilhelmine, ber Tochter bes in Sangu verftorbenen Rathe Schnackenberg verebelicht ift. Die Witwe unferes R. lebt in Caffel. — Alle, bie ben Bollen= beten fannten, stimmen barin überein, bag er ein Dufter ber Dienstfertigkeit, ber Unfpruchelofigkeit und einer feltenen Milbthatigfeit, feiner Dienftbefliffenheit nicht zu gebenfen, im Leben gewesen ift. Wer ihn um Unterftugung ansprach, ging nie hulflos von ihm; es waren nicht Almosen, die feine wohlthatige Sand hingab, nein, gange Summen wendete er an, um ben bem Berarmen naben Burger= ober ganbfamilien wieber aufzuhelfen. Oft mar er Burge fur Banbleute, benen haus und hof verkauft werben follten, und Laufende hat er burch folde Burafchaft verloren. Er genoß trog aller Unftrengung und feines Umtseifers einer guten Gefundheit. Un einer Erkaltung, die ihm eine Geschäftereife gugezogen hatte, erkrankte er nur wenige Tage und feine von thatiger Menschenliebe frete glubenbe Seele trennte fich am oben ge= nannten Zage von ber irbifden Bulle. Done außern Drunt, aber mit Thranen ber Trauer feiner Umtegenoffen, mit Befuhlen ber Achtung Aller, bie ibn fannten, mit ben Geufgern

fo manches vom Schicksale Gebeugten, bem er im Leben Troft, Rath und Gulfe war, ift er feiner Rubestätte übergesben worben. Rein Denkmal macht seinen Grabbugel kenntslich; es ist aber bie Grabschrift mit unaustofchichen Bugen eingeschrieben in bas Buch ber vielen Herzen, bie ber versklate Gerechte sich im Leben gewonnen hatte.

\* 93. Johann Bernhard Unton Schone, Rector chori und Lehrer der Bürgerschule zu Nechta; geb. den 7. Sept. 1751, gest. den 6. März 1840.

S. wurde in Bechta geboren, wo feine Eltern bemit: telte, achtungewurbige Burger maren. Unfange beabfichs tigte er, Theologie zu ftubiren und befuchte, nachdem er ben Gymnafialunterricht in feiner Baterftadt genoffen hatte, bie hoheren Behranftalten zu Munfter, bann aber anberte er feis nen Entschluß fich bem geiftlichen Stande gu wibmen, und nachdem er vorher einige Jahre in mehreren Familien als hauslehrer thatig gewesen war, wurde er am 10. Det. 1780 in feiner Baterftabt als Lehrer ber Burgerschule und Rector . chori angestellt, um bie Beit feiner Unftellung entstand fur bas bamalige Sochstift Munfter eine neue Mera in Betreff bes Unterrichte = und Schulwefens. Der Minifter von Gur= ftenberg wandte, nachbem er von feinen frubern Befchaften fich jurudgezogen batte, feine großen Beiftesantagen gang bem Schulwefen zu und fuchte folches in allen feinen Zweis gen zu verbessern. Das Große, was um diese Zeit in einem kleinen Lande in dieser Hinficht geschah, wird noch lange bankbare Anerkennung sinden und vielleicht in einem größezten Umkreise, als der ist, den das damalige Hochstift Munfter umfaßte. Gine folche Beitperiobe mußte moblehatig auf ben bamale im fraftigften Mannesalter ftebenben G. wirten. Er hatte eine vorzügliche Ausbildung erhalten, war mit Liebe gum Fache und Talent fur ben Unterricht ausgeruftet und fo konnte es nicht fehlen, bag bie Burgerschule gu Bechta in ber Umgegend sich vorzüglich auszeichnete. Da= ber tam es benn auch, bag aus ber Ferne wie aus ber Rabe ihm Kinder zum Unterricht zugefandt wurden. Unermubet thatig in feinem Fache, fuchte er nicht allein in ben gewohn= lichen Schulftunden bas Biel, welches er fich gefest hatte, ju erreichen, fondern auch in ber fogenannten Abenbichule, in welcher er neben bem gewöhnlichen Schulunterrichte auch jugleich bie Unfangegrunde ber lateinischen Sprache lehrte. Es war ihm freilich nicht gegeben, feine gebiegenen Rennt= nife auf eine befonbers auffallenbe Beije glangen zu laffen,

of the property of the state of

wie foldes in neuerer Beit und befonders von Salbwiffern wohl zu geschehen pflegt, benn bazu mar er zu ausge= bilbet, zu bieber und zu fromm; aber bag er bie Mufga= be, bie ein Jugenblehrer fich ftellen muß, geloft und auf eine vorzügliche Art geloft habe, barüber ift nur Gine Stimme unter allen Bewohnern Bechta's. In bicfem Sinne wirkte er mabrend einer langen Reihe von Sahren und feine Berbienfte murben nicht allein von feinen Mitbur= gern, fondern auch von feinen Borgefesten anertannt, bie bei mehreren Gelegenheiten ihn auszeichneten. Borguglich war bies aber ber Fall, als ihn bas feltene Glud gu Theil murbe, bag er am 4. Rov. 1830 bas 51fte Schuljahr feiner Amteführung eröffnen Konnte. Diefes Jubelfeft murbe feierlich begangen und wie von feinen Mitburgern, ohne Unter= fchied ber Ronfession, fo von allen ibm vorgesetten Beborben empfing er ehrenvolle Beweise ber bankbaren Unerkennung. Das Sochamt an bemfelben celebrirte fein altefter noch les benber Schuler, zwei anbere feiner Schuler miniftrirten als Leviten; die Predigt hielt ein anderer Schuler von ihm, ber Rreisbechant Giemer, und 14 Beiftliche, Schuler von ihm, folgten ihm im feierlichen Buge gur Rirche, bie febr gablreis den Schuler nicht gerechnet, bie aus allen anbern Stanben, gum Theil fcon mit filbernen Boden , fich ihm anschloffen. Obgleich damals icon 79 Sahre alt, feste er boch bis gum Sahr 1834 feinen Unterricht in ununterbrochener Thatigkeit fort; er konnte von ber Beschäftigung, bie er fo lieb gewon= nen hatte, fich nicht trennen und mit Beiterfeit unterhielt er fich gern mit jungeren Personen baruber, wie lieb ibm biefelbe fen und welche Erfahrungen barin er in ben vielen Jahren gefammelt habe. 3mar nicht auf feinen Bunfch, jeboch auch nicht gegen benfelben, wurde im Sahr 1834 ihm ein Substitut beigeordnet, denn bie hohere Behorde fand in ihrem Wohlwollen, welches sie immer an ben Tag legte, bas er der Ruhe bedurfe; biefe wollte fie ihm gemahren und er erkannte bie autiae Abficht mit Dank an. Aber bas ift es, was jeben Menschen in bem ihm angewiesenen Birtunge: freise groß macht; er konnte fich von bem, mas er als eine ihm obliegende Pflicht anerkannt hatte, nicht trennen, im Gefühle biefer Pflicht glaubte er immer thatig feyn gu mufs fen, fo lange es ihm noch moglich mar und nur in ben les ten Lebensjahren, als er fühlte, bag bie Rrafte ihm allmas lich schwanden, glaubte er von bem Befuche ber Schule fich biepenfiren zu burfen, obgleich er langft bavon überzeugt war, daß auch ohne ihn ber Unterricht in ber von ihm eingeführten Beife mit berfetben Thatigteit und Liebe gum Kache fortgefest werbe. - Er war verheirathet gemefen mit

Maria Unna Nienkerken, allein das glückliche Eheband warb bereits am 12. Dec. 1812 durch den Tod berselben getöst. Run lebte-er, ohne sich wieder zu verheirathen, seinen aus dieser Ehe ihm gebliebenen Töchtern, von denen ihm eine zahlreiche Nachkommenschaft geboren ist. In seinem letzen Lebensjahre aber mußte er noch den Schmerz empsinden, seine alteste Tochter, die Witwe des Abvokaten Karhoss, durch den Tod zu verlieren. — Einfach in seinem Wesen, immer bez mührt, seine Kenntnisse zu erweitern — noch in seinen letzen Lebensjahren mochte er zu Zeiten gern mit dem Lesen lateiznischer Klassier und mit der Rassischer Karbeiter und mit der Mathematik sich beschäftigen — hatte er die Gabe, mit Gebildeten und Ungebildeten auf eine angenehme Weise sich zu unterhalten.

#### \* 94. Johann Heinrich v. Ferber,

vermaliger durfadfifder Major zu Melg, Erbherr auf Melg, Karbow, Pribern und Kripow, im Gropherzogthume Medlenburg-Schwerin;

geb. t. 2. Dft. 1764, geft. b. 7. Mars 1840.

Mus einem berühmten abeligen, zuerft aus ben E. E. ofterr. Staaten nach Medlenburg und Pommern heruber ges pflangten Gefchlechte ftammend, mar ber Gefchiebene ju Melg bei Robel geboren und unter 10 nunmehr fammtlich verftors benen Rinbern ber vierte Cohn bes am 19. Mai 1818 mit Tobe abgegangenen Rittergutsbesigers Friedrich Muguft v. F. auf Melt, Solzow, Priborn und Rarbow; feine Mutter, Gottliebe (geft. b. 20. San. 1787), mar eine geborne von Muller aus bem Saufe Stavenhagen. Seine miffenschafts liche Ausbildung erhielt er hier burch Privatlehrer, bis er im 3. 1780 gemeinschaftlich mit feinen Brubern auf bie Univer= fitat nach Gottingen fam, um fich bem Stubium ber Rechtes und Staatswiffenschaft zu widmen. Balb hernach anberte er jeboch feinen Entschluß und trat nun in bie durfachlischen Militarbienfte, in welchen er bis zur Charge eines Majors aufructe, fobann aber feinen Abichieb nahm und fich auf feine vaterlichen Guter in ftiller lanblicher Abgeschiebenheit jurudzog. Um 17. Juni 1799 vermählte er fich zu Mirow im Medlenburg = Strelihischen mit ber Baroneffe Sophie D. D. v. Repferlinge, Tochter bes am 23. Jan. 1795 gu Reuftrelig verftorbenen fonigl. preuf. Dberften Band Beinr. v. Repferlingt, welche ihn mit mehreren Kindern überlebt hat, von benen bie Sohne gegenwartig im Befige ber vaterlichen Guter find und bie eine Tochter, Louife, feit bem 22. Juli 1833 bie Gattin bes Ritterautebefigers Alfred v. Daugwis auf Sped u. f. w. ift. Bwei Tochter, Bermine und Emilie, waren bagegen in einem fehr blubenben Alter vor ihm zur Ewigkeit hinübergegangen. Schwerin. Fr. Bruffow.

#### 95. Friedrich v. Durler,

Gefretar ber Armenpflege, Mitglied mehrerer gelehrten Gefellichaften gu Burich;

geb. im 3. 1804, geft. ben 8. Mary 1840 \*).

Bon paterlicher Seite aus einer angefehenen, abeligen Ramilie von Lugern, von mutterlicher von Burich fammenb. marb er in letterer Stadt geboren und erhielt auch feine Ausbildung in ben Lehranftalten Buriche. Bum Raufmanne bestimmt, trat er fpater wirklich in biefen Stand ein; aber perschiebene Umftanbe, porgualich auch bie wenige Luft, melde er von jeber bafur hatte, vermochten ihn balb, bem Rom= toir ben Abichied zu geben und fich anbern Befchaftigungen zu mibmen, welche er in ben letten Jahren vorzüglich in ber Stelle als Getretar ber Urmenpflege ber Stadt Burich In biefem unscheinbaren Umte, welches, ba es alle Bweige bes ftabtifden Armenwefens umfaßt, feinen Dann vollkommen beschäftigt, erwarb er fich burch verftanbige und gewiffenhafte Beforgung feiner Gefchafte viele von ber Stabts verwaltung anerkannte Berbienfte. Geine Mufeftunben bes nubte er gum Stubium ber vaterlanbifden Gefdicte unb ber Raturtunde, befonbere ber Phyfit, wie er fich benn auch zum Mitgliebe ber phyfitalifden, antiquarifden und Runftlers gefellichaft in Burich und 1838 auch ber fcweigerifch = natur. foridenben Gefellichaft aufnehmen ließ. In teinem biefer Bereine unthatig, machte er fich boch vor allen um ben ans tiquarifchen verdient, inbem er einer ber Mitftifter beffelben mar und haufig Erfursionen in bie umliegenben Gegenben machte, um antiquarifchen Musgrabungen beigumohnen. Much für bie Berbreitung und Debung bee Turnene wirfte er pors theilhaft; aber vor Allem hat er fich burch feine Fugreifen in ben Alpen und die Besteigung bes Tobi als fuhner Berg= fteiger nationale Berühmtheit erworben. Im Jahre 1837 besuchte er mit feiner Mutter bas Bab Stachelberg im Rans ton Glarus und ba er hier von ber gelungenen Erfteigung bes Tobi, eines ber bochften Berge in ber fcmeigerifchen Alpenkette, burch einige Birten borte, faßte er ben Ents folug, es auch zu versuchen, mas bis babin noch feinem

<sup>\*)</sup> Rach ben Berhandlungen ber ichmeigerifch. naturforigenben Gefellichaft 1840 und andern Duellen.

Raturforider gelungen mar, obgleich ber um bie Topogras phie Graubundtens febr verbiente Pater Plazibus a Spefcha icon 1796 und feither ber ale Bergfteiger bekannte Staates rath Efcher von ber Linth und ber Botanifer Dr Begets fchweiler\*) vergebliche Berfuche gemacht hatten. Den 18. Mug. 1837 machte fich Junter v. D. mit ben brei hirten, welche ben Gipfel vor einigen Zagen erftiegen gu haben verficherten, auf ben Beg, nachbem er vorher fein Teftament nieberges fchrieben und barin fur feine guhrer und bie Schule gu Eints that bedeutende Summen legirt hatte. Muf ber Sendalp wurde Rachtquartier gehalten, aber ichon Rachts um 1 ubr brachen bie Reifenben wieber auf und fchritten bei herrlichem Mondscheine unter bem bonnernben Bieberhalle ber brechens ben Gletscher über Schutthalben und Giebanber meiter. Un einer fteilen Band murben gugeifen angeschnallt und Strice hervorgezogen, mit welchen fie fich je funf Schritte von ein= ander zusammenbanden. Aber bald, nachdem fie auf einer mitgenommenen Leiter einen Gleticher überftiegen und mit arofer Borficht auf ben Ranten fcarf zulaufenber Gisruden zwischen bunteln, mit Baffer gefüllten Rluften balancirent bingeschritten, mußten die Stricke wieder geloft werben, weil überall Schneemaffen binabfturgten, benen man taum mit ber größten Bewandtheit ausweichen Konnte. So ging es fort uber Gletscher und Gisspalten. Muf einem Gishugel fand v. D. die letten Spuren organischen Lebens, tobte Libellen und Blatter, welche ber Wind aus weiter gerne hierher getragen; traurig und verwundert über bas Erscheinen lebenbiger Befen fagen baneben zwei Rraben. 12 Uhr wurde der Gipfel bes Berges erreicht und eine rothe Kahne ale Signal fur bie im Babe Stachelberg Burudges bliebenen aufgepflangt. Leiber tonnten, ba ber Barometer im Berauffteigen gerbrochen mar, feine Untersuchungen bamit angestellt werden; v. D.'s Puls, ber im Thale 80 Mal in einer Minute ichlug, folug bier 111 Mal. Das Sinunter= fteigen war im Mugemeinen weniger beschwerlich, aber an vielen Stellen gefahrlicher. Sowohl v. D. als bie guhrer fturzten oft in Spalten, aus denen fie aber augenblicklich wieder heraufgezogen murben, und taum hatten fie einen ber gefährlichften Durchpaffe, bie Schneerofe paffirt, fo fturgte eine Ladung von Gis und Felfenftuden binab, welche fie fo in Schreden feste, baß fie fcnell uber Gis und Schutt ba-Schon ben folgenben Morgen famen fie wieber Go bestanden v. D. und feine mackern Ges im Babe an. fahrten gludlich eine Bergbefteigung, bie vor ihnen noch

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiebe im 17. Sahrg, bes R. Refr. G. 187.

Riemanden gelungen war und wahrscheinlich nicht fo balb wiederholt werden wird, ba die Gefahren babei viel großer find, ale bei Erfteigung bes Montblance. Er ahnete bas male, ale er fo muthig ben Schreden ber Gletscherwelt entgegenging, nicht, bag er brei Sahre fpater feinen Sob an einem Berge finden murbe, ben Taufenbe ohne bie geringfte Gefahr ichon erftiegen. Alls ruftiger Fugganger befuchte er namlich oft erft Abende ben nur 1 Stunde von Burich entfernten Uetliberg, wo man eine fehr fcone Alpen = und Fernsicht genießt. Go loctte ihn auch am 8. Marg 1840 bie Schone Witterung zu biefem Spaziergange. Erft bei ber Dammerung fehrte er gurud und fchlug trog bes Abmahe nens ber ihn begleitenben Gefellschaft einen fehr fteilen Bea ein, um, wie er fagte, in einem Raffeehaufe fur die Rach= folgenden Quartier bestellen zu konnen. Um nachsten Morgen fand man ihn mit gebrochenem Genicke an einem fteilen Abhange liegen: er Scheint auf einem oberhalb befindlichen Giewalle ausgeglitscht und abwarts auf ben Ropf gefturat Gein Sundchen faß traurig auf bem Leichname zu fenn. und wollte Diemanden fich nabern laffen. Bon einer faft unerhorten Menge wurde er zu Grabe begleitet und allaemein bedauert, da fein joviales, ritterliches Wefen Jedermann angezogen hatte und neben ber allgemeinen Liebe, bie er genoß, auch bie Tobesart bes geubten Bergfteigere Jeben ergriff. Seine trauernde Mutter vollzog punktlich fein bei ber Ersteigung bes Tobi abgefagtes Testament. - Db und wie vielen Untheil er an ber 1840 anonym in Burich erschienenen Schrift: "Das Panorama von Burich und Schilberung ber in Buriche Umgebungen fichtbaren Gebirge, nebft Befdreis bung ber im Sahre 1837 ausgeführten Erfteigung bes Tobis berges" hat, in ber seine gefahrvolle Wanderung geschilbert ift . fann ich nicht bestimmen.

#### 96. Dr. Karl Mührn,

fon. hanov. Hofmedifus, Lehrer an ber chirurg. Schule zu hanover und Badearzt am Seebade zu Norbernen;

geb. ben 4. Mai 1806, geft. ben 9. Mary 1840 \*).

Auf ber Grundlage einer forgfaltigen Erziehung und eis nes umfaffenden Unterrichtes burch die Bilbungsanstalten und Lehrer feiner Baterstadt Sanover, suchte er in Gots

<sup>\*)</sup> Nach: "Medicinische Fragmente" von Dr. Karl Mührp. Herausgegeben von Dr. Abolph Mührp, Affiteng- Wundarzte im fönigl. hanov. Garberegimente, Lehrer an der chirurgischen Schule zu hanover. habesche Hofbuchhandlung zu hanover 1841.

tingen bie Stubien ber mebicinifden Wiffenschaften auf (1825), nachbem er beren Unfange ichon in Sanover auf der diruraischen Schule kennen gelernt hatte. Im Sahre 1829 erhielt er bie Dottorwurde burch eine werthe polle und anerkannte Differtation (De spinae dorsi distorsionibus et de pede equino.), worin er nach Abhandlung ber Ruckgrateverkrummungen bie Unfichten und Berfahrunges weife feines Lehrers Langenbeck, bem er fich befonbers anges fcbloffen hatte, bekannt machte. Rachbem er (1830) bem Staatseramen vollkommen Benuge geleiftet hatte, trat er eine wiffenschaftliche Reife an burch Deutschland und fand namentlich zu Samburg, Berlin, Dreeben, Wien und Munchen bie in ber Medicin, Chirurgie und Mugenheilkunbe und in ber Renntnig ber Belt überhaubt gesuchte weitere Musbilbung. Gine Musbehnung feiner Reifen in bas Muss Iand murbe gehindert burch das Berannaben ber welthiftoris ichen Krankheit, ber Cholera; er kehrte guruck (1831), um ihr in Sanover zu begegnen, wohin fie aber, wie bekannt, glucklicherweise fich nicht verbreitete. Much bie bamaligen Ausruftungen bes 10. beutschen Armeetorps zum Mariche nach Luremburg, an bem er Theil genommen haben murbe, tamen nicht bie gur Musfuhrung. Er übernahm nun in Sanover bie prattifche Musubung feiner Runft, bie er, neben ber trefflichen Unleitung feines Baters, gunachft einem Urmendiftrifte ber Stadt zuwandte. Spater murben ibm auf ber dirurgifden Schule die Borlefungen über Phpfiolos aie und nachber über Materia medica übertragen (1833). Bu biefer Beit (1834) murbe feine fcmantenbe Gefundheit bie Berantaffung, bas Seebab Rorbernen zu besuchen, woburch er querft mit einem Glemente gufammengeführt murbe, bas bald ber besondere Begenftand feines Gifere werben follte. 3m Jahre 1836 ftellte er in feiner Schrift "Ueber bas Gees baben und bas norberneper Seebab" feine Beobachtungen und die Stellung, welche bas Nordmeer und die Unftalt auf Rorberney einnehmen, bar. Dies Buch trat in mancher Sinfict gegen beftebenbe Unfichten in ber Geebabelehre, fowie gegen bestehende Autoritaten auf, aber nicht sowohl birett, als burch die Mittheilung von Erfahrungen und Meinungen an fich. Im Sahre 1836 murbe er gum zweiten Babeargte zu Rorberney ernannt und wibmete bann fortbauernd feinen Gifer sowohl ber Erforschung ber Ratur bes Meeres, als ber Forberung bes Bohles ber Unftalt und ber Beilung Suchenben. Geine Bemuhungen blieben auch nicht ohne erfreuliche Anertennung. Wenn auch, was bie Norberneper Babeanftalt felbft babei betrifft, berfelben zu gleicher Beit M. Refrolog. 18. Johrg.

bie wirtfamften Begunftigungen und Berbefferungen von Seiten hoheren Orte zugewandt wurden und fie baburch zu einem ihren naturlichen Borgugen entfprechenben Range uns ter ben Seebabern geführt und emporgehoben murbe, fo ift boch feine aus feiner Stellung babei zwedmäßig unterftugenbe Beihulfe nicht zu vertennen und ift auch nicht vertannt, bag er binnen feche Sahren auf eine wurdige Beife feinen Ras men an ben ber Unftalt gefnupft hat. Rorbernen murbe au ber Beit bas befuchtefte Geebab in Deutschland. Jahre 1839, nachbem er 1837 mit ber vom Ronige von Preußen fur Runft und Wiffenschaft ausgesetten golbenen Mebaille beehrt und nachbem er 1838 jum wirklichen Sof= mebitus ernannt worben mar, gelang es ihm auch, einen lang gehegten Plan gur Musführung tommen gu feben. Bur Mufftellung einer allgemeinen Bebre bes Geebabens und ber Seebaber (welche in ihrer unvollenbeten Geftalt veröffentlicht mirb), mobei er fich nicht auf Deutschland beschranten, fonbern ben Gegenstand gleichsam von einem europaischen Bes fichtspuntte betrachten wollte, mar ihm ein Befuch zu eigner Unficht ber an ben Ruften frember Banber beftehenben vorzüglichften Seebaber, fo wie auch bas Rennenlernen frember Befonderheiten fowohl im Allgemeinen, ale auch fur feinen nachsten 3med von großer Bebeutung. Das befannte Stipendium Blumenbachianum murde ihm bazu von beffen beruhmten Patron \*), biefem mehr als europaischen Gelehrten, überwiesen und bies wurde aus gnabigfter Theilnahme und Bewilliaung bes Ronigs noch burch eine aleichkommenbe Summe erhoht. Er bereifte Bolland , Belgien , Frantreich und besonders England. Bon ben mannichfachen Bemerkungen, bie er bort sammelte, find bie fur fein beabsichtigtes Bert bestimmten, in ihrer urfprunglichen Briefform gelaffen und ausgezogen, mitgetheilt worden \*\*). Mußerbem wird man auch eine befondere miffenschaftliche Frage, bie bielang noch nicht aufgeklarte Unficht über die Ratur der Ruhpocken betreffend, fur welche fich gerabe gur Beit in England eine neue, wichtige und vielleicht entscheibenbe Thatfache ergeben hatte, weiter ausgeführt, bargeboten finden. Diefe Reife mar bas Ende feines Birfens. Gehr beschwerliche Strapas gen in ben Wintermonaten, oft im fturmifchen Wetter bie Meerestuften entlang und in bem unfreundlichen Rlima von

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiehe in diesem Jahrgange &. 124.
\*\*) In den "Medicinischen Fragmenten von Dr. K. Mubry, berausgegeben von Dr. Loelph Mubry. hanover 1841. habn."

England ertragen, schabeten seiner schwankenden körperlichen Gesundheit und storten damit sogar die sonst ungetrübte Deiterkeit seines Geistes. Ausmerksame Leser werden in den erwähnten Briesen die Zeichen davon wohl erkennen können. Schwer ist schon ofter England angeklagt wegen seiner eines kontennentalen Körper und Gemuth mit undekannter Last bes drückenden Atmosphäre. Diese Anklage, welche ich aus mehr als einer Ersahrung für begründet halte, muß hier wieders holt werden. Zurückgekehrt nach sechsmonatlicher Abwesensheit, konnte nicht die heimathliche Ruhe, verdunden mit freundlichster Aufnahme und mit thätigster Theilnahme seine Genesung bewirken. Er starb bald darauf am obengenannsten Tage, aufrichtiges und tieses und allgemeines Bedauern erregend.

#### 97. Georg Scheiblein,

f. baler. geiftlicher Rath, Subelpriefter, Ritter bes t. baier. Lubwigeorbens, Direttor bes geiftlichen Korrettionshaufes und Pfarrer gu Schmerlenbach;

geb. b. 19. Juli 1766, geft. b. 9. Mary 1840 .).

Scheiblein mar ber Sohn bes Burgers und Sedlermeis ftere Bilhelm G. zu Afchaffenburg und beffen Chefrau Mgatha, gebornen Monn. Geine Liebe gum Bernen bestimmte feinen Bater, ihn ftubiren gu laffen. Rachbem G. baber bie Glementar : und lateinischen Borbereitungeschulen qu Afchaffenburg mit ben beften Zeugniffen ber Sittlichkeit unb bes Fleißes burchgemacht hatte, wurde er nach Daing, jener bamals noch blubenben und beruhmten Refibengftabt bes großen Ranglers bes beutfchen Reichs und Churfurften= Ergs bischofe, auf bas bortige Gymnasium gebracht. In allen Rlaffen erwarb er fich nebft ben beften Sittenzeugniffen viele Pramien. Raum mar er ben Privatinftruttionen entwachsen, als ber fleifige Gymnasiumsichuler felbft icon Inftruttionen ertheilte und baburch von ber britten Gymnasialklaffe an in ben Stand gefest murbe, feinen Eltern nicht nur bie Stubirtoften zu erfparen, fonbern ihnen auch von Beit zu Beit Eleine Beitrage fur ihre eigne Daushaltung gufließen gu laffen. Denn mit findlicher Liebe hing er an feinen Eltern, befonbere an feiner Mutter. Gleich beim Beginne feiner wiffen-Schaftlichen Baufbarn hatte fich G. ale Biel berfelben vorgeftedt, ein Arbeiter im Beinberge bes herrn ju merben;

<sup>\*)</sup> Nach; Ruderinnerung an ben hochwurdigen herrn Georg. Scheiblein ze. Uschaffenb. 1840.

muthig verfolgte er auch biefes Biet, obgleich feine Bilbungs: zeit in jene Ummalzungsperiode fiel, in welcher bem Priefter= ftande, bem er fich widmen wollte, nur Befahr und Berfol= gung in Aussicht gestellt war. In einem Alter von kaum 19 Jahren wurde G. in bas geiftliche Geminar zu Mainz aufgenommen, wo es ihm bochste Aufgabe war, sich zum frommen, orthodoren Priester auszubilden, ba auch von dies fem Institute heterodore Unsichten und Meinungen nicht ferne genug gehalten wurden. Je mehr fich biefelben fund gaben, mit befto großerm Gifer und befto feurigerer Liebe umfaßte er die firchliche Behre, bie er mit ben fchlagenbften Grunden gegen jeben Angriff ju ichugen wußte. Um Fefte bes beil. Rirchenlehrere Augustin hielt er eine lateinische akabemische Rebe, wegen beren Gebiegenheit er mit ber Burbe eines Li= centiaten ber Theologie geschmuckt wurde. Rach vollenbeter priefterlicher Bilbungezeit murbe G. gum Priefter geweiht, fo daß er am erften Sonntage bes Septembere 1789 in ber Pfarrfirche feiner Baterftabt Ufchaffenburg feine erfte beilige Meffe lefen konnte und balb barauf in ber Geelforge eine Unftellung erhielt. Er wurde Raplan gu Mubau, einer febr beschwerlichen Balbstation, bann zu Dorfprozelten. Biess thal und gulegt gu Bingen. Ueberall hinterließ er Spuren feiner eifrigen Thatigfeit und Wirkfamkeit, namentlich gu Bingen, wo er auch bie lateinische Schule ale fleißiger Lehrer beforgte und allenthalben burch feine Dienstfertigkeit, Benugfamkeit und weise umficht Ehre, Lob und Bertrauen einerntete. Der eifrig funktionirende junge Priefter lag aber bennoch lieber bem Gebete und Stubium ob, ale bag er zeitraubende Gefellichaften, in bie er ofters gelaben murbe, besucht hatte; badurch ftartte er fich aber auch zur geduldigen und ftanbhaften Ertragung ber Beschwerniffe feines Standes, bie er balb in vollem Maafe fühlen follte. Bingen war bem Beerbe bes frangofischen Revolutionsfeuers zu nabe, als bag nicht auch diese Rheinftadt bavon hatte ergriffen werben folten. Gin fo eifriger Priefter, wie G. mar, murbe baber von ben Entzundeten und Rlubbiften, wie fie fich nannten, gelaftert und verfolgt; ja es brang gu ben Ohren feiner tief= trauernden Mutter die gleichwohl falsche Nachricht, ihr Sohn ware ein Opfer feines Gifere geworben. Der feinen Eltern mit gartlichfteinblicher Dankbarkeit ergebene Raplan G. fpen= bete benfelben jahrlich bie Balfte feines gleichwohl nur gcs ringen Gehaltes, fur beren andere Salfte er theils bie nos thigsten Bedurfniffe bestritt, theils burch Unschaffung guter Bucher ben Grund zu feiner nachmaligen reichhaltigen und toftbar ausgestatteten Bibliothet legte. 3m 3. 1798 wurde

S. auf bie Stadtpfarrei zu St. Loreng in Erfurt beforbert, wodurch er eine außerft bebeutende Stellung erhielt, Die er auch ruhmlich, bem Bertrauen feiner geiftlichen Dbern ent= fprechend, behauptete. Denn als Stadtpfarrer von St. Loreng war er nicht nur Prafett ber fatholifden Ctabt = und Bandfchulen, fonbern auch Direktor bes fatholifchen Gumnafiume und Uffeffor beim geiftlichen Berichte. 2m 7. Dec. bes genannten Sahres traf er in Erfurt ein und trat mit großer Energie fein neues Chrenamt an. Aber balb follte er fublen, daß Burben auch Burben fegen. In bem am 9. Febr. 1801 abgeschloffenen luneviller Frieden murbe beftimmt, bag alle in Deutschland beftanbenen Erzbiethumer, Bisthumer, Stifte und Rlofter aufgehoben und mit den Res venuen berfelben bie weltlichen Furften Deutschlands ente Schädigt werden follten, fur ben in den letten 10 Sahren im Rriege gegen Frankreich erlittenen Schaben. Das große geistliche Churfurstenthum und Erzbiethum Maing wurde in Rolge biefes Friedensschluffes gleich zuerft eine Beute ber Catularifation und hatte bas berbe Schickfal, feine Beftands theile fo recht zertheilt zu feben an die heterogenften Berren. So tam es benn, daß auch Erfurt, eine durmainzische Stadt, mit andern umliegenden durmainzischen Bebictetheis Ien an die Krone Preußen fiel. Unter ber t. preuß. Regie: rung wurde nun ber Untrag geftellt, bas fatholifche Gymna: fium, größtentheils mit Lehrern aus bem Orben bes beil. Muguftin befest, mit bem lutherifchen Gymnafium bafelbft zu verbinden, oder vielmehr zu vermischen. Dan hoffte ba= burch einen gang befondern Zweck zu erreichen, hatte auch fcon ben einen und ben andern Lehrer burch Behaltserho= hungen fur dies Projekt zu gewinnen gewußt; aber es icheis terte an bem feften fatholischen Ginne G.'s. Dit tiefem, weit aussehendem Blicke burchschaute er ben schlauen Untrag, der nichts Geringeres zu erreichen hoffte, als in Rurgem das gange katholifche Gymnafium zu bekatholiziren, was fich leis der nach G.'s Abgange nur zu balb bemahrte. Mit Offen= beit und Bestimmtheit erklarte fich ber Direktor G. gegen den gestellten Untrag. Der in ber biplomatischen, wie in der gelehrten Belt berühmte Berr v. Dohm, Prafident ber E. preuß. Proving Erfurt-Gichefeld, gab fich alle Dube, ibn umzuftimmen und bem angeführten Projette geneigt zu mas chen, aber vergebens. Muf bas Berfprechen einer glanzenben Beforberung erwiederte G. gang unumwunden, daß er um feinen Preis in ber Belt gegen fein Gewiffen hanbeln und feine Ueberzeugung opfern wurde. Aber biefe offene und auf: richtige Sprache hatte ben eblen Wrafibenten , weit entfernt

ihn zu beleidigen ober zu verlegen, zu ber eben fo aufriche tigen Bergensergiegung gebrangt: "Jest ift G., ber Unbes ftechbare und Unbefturmbare, mir unvergeglich werth!" Go lange G. in Erfurt war, wurde biefer Untrag nicht wieber gestellt. Er mar ber Retter bes fatholifden Gymnafiums. Dit nicht geringerer Reftigkeit und Rlugbeit wußte G. auch ben Rirchenschat feiner Pfarrei ben rauberifchen Sanben ber am 6. Det. 1806 bie Stadt Erfurt erobernden Frangofen gu entziehen und feiner Rirche zu fichern, mabrend alle übrigen Pfarreien bem frurmenben Berlangen ber Frangmanner nach Rirchensilber nicht langer wiberfteben fonnten. Much ihm, bem Pfarrer von St. Boreng, forberten die frangofischen Rommiffare bie Schluffel gum Rirchenschage ab. Aber S. hatte lieber fein Leben geopfert, als bas ihm anvertraute Rirchengut bem Feinde gutwillig Preis gegeben. Much ber Gewalt wußte er burch Rlugheit zu entgehen. Dag er ben Rrangofen baburch außerft verhaßt wurde, war nicht anbere zu erwarten. Durch feine entschiebene Ratholicitat, mit ber er die Laubeit feiner Glaubenegenoffen gurechtwies; jog er fich auch ben bag mancher Ratholiten gu, ber jeboch feine Wirkung verfehlte. Diefe fuchten ihn namlich bei bem franter Urfache eingenommen war, einzig und allein Schulb gu geben, marum zwifchen ben Ratholifen und gutheranern in Erfurt eine bem Beitgeifte entfprechenbe Sarmonie ber Ges muther nicht burchgefest werben tonne. Aber es warb ibm jest von protestantischer Seite felbft ein Beugniß zu Theil, welches ihm eine genugenbe Satisfattion fur die ungegruns bete Schmahung und Berbachtigung fenn konnte. Das pros teftantifche Ronfiftorium zu Erfurt erklarte namlich in einem amtlichen Unfdreiben an ben frangofifchen Intenbanten, "bag bie gegen herrn G. angebrachte Unzeige eine bariche Luge fen." Begen eine folche autorifirte Erklarung konnte nun freilich eine folche Berbachtigung nicht aufkommen. weil feinen Reinden bies nicht gelungen, fuchten fie auf eine andere Urt ihn ganglich zu Grunde zu richten. Gie verbachs tigten ihn jest bei ben Frangofen einer Rorrefpondeng mit Frankreiche Feinden - bachten ihm alfo bie Ehre eines Spions gu! - Gine folde Befdulbigung gunbete freilich bei ben argwohnischen Feinden Deutschlands. Das geistliche Rommiffariat zu Ufchaffenburg wurde fogleich von biefem crimen laesae majestatis in Kenntnif gefest. Ueberall bin erfcoll icon bie Runde: " . wird auf die Feftung Magbeburg abgeführt!" Er wurde von feinen geiftlichen Dbern von Erfurt abgerufen und gur Berantwortung nach Afchaffenburg

gelaben. S. gehorchte, ohne ben Grund ber Borlabung gu fennen, noch weniger bas brobenbe Bewitter, bas ihm feine Feinde bereiteten, auch nur zu ahnen. Er fand aber auch anberfeits viele Theilnahme: fo trug ihm, um nur ein Beis fpiel zu erwähnen, ber Bifchof Ludwig Colmar zu Maing die Aufnahme in die Diocese Maing an und versprach bem Gebrangten feine Interceffion bei bem Raifer ber Frangofen. Im Bewußtseyn feiner vollen Unschuld lebnte er jedoch biefes ehrende Unerbieten des berühmten Rirchenfürsten ab und un= terwarf fich ber in Ufchaffenburg bazu eigens kommittirten Untersuchungsbehorbe. Das Resultat ber Untersuchung mar, baß S. gang rein und unschulbig befunden murbe. Er follte bemnach feine Stadtpfarrei zu Erfurt wieder beziehen; allein er verzichtete freiwillig auf die Stelle, wo er von mehreren Seiten ber angefeindet murbe. Er mar bamit gufrieben, feine Ehre gerettet, von ber Untersuchungskommission uns idulbig befunden und auch felbft frei vom Berbachte ber Beschulbigung erklart worben zu fenn. Gern verschmerzte er ben nicht unbeträchtlichen Berluft an feinem Saubrathe, ben er theilmeife in Erfurt wegen ber bebeutenben Transports toften guructlaffen mußte. Bu eben biefer Beit, ale G. auf bie Stabtpfarrei Erfurt verzichtete, hatte ber bamglige Rurft Primas, ber große Dalberg, aus einem Theile ber Revenuen ber in feinem Banbe aufgeloften Rlofter eine Pfarrei zu Schmerlenbach, einem ebemaligen Benediktiner= Monnenklofter. gegrundet und zugleich einen Theil bes ftattlichen Rlofterge= baubes zu einem geiftlichen Korrettionshaufe verwenbet. Der jedesmalige Pfarrer follte Direktor hiervon fenn. Rur biefe Stelle mar G. wie gemacht. Dalberg ernannte ihn gum Pfarrer ber neuen Pfarrei Schmerlenbach und gum Direktor bes geiftlichen Korrektionshaufes. Um 17. Febr. 1812 bezog er bie Pfarrei und trat fein neues Umt als Direktor an. Bleich beim Beginne feiner Direktion hatte er wegen Berg fostigung ber Rorrigenben eine frankende Rebbe gu besteben, bie aber ber gerechte Dalberg bamit enbigte, baf er bie billigen Forberungen bes neuen Direktore G. genehmigte. Dit ganger Seele wibmete fich S. bem neuen Berufe, die irren= ben geiftlichen Bruber, die ihm gur Befferung übergeben wurden, theile mit bruberlicher Liebe, theile mit vaterlichem Ernfte wieber auf ben rechten Weg zu bringen, fie zu beilen von ben Gebrechen ber Seele burch zweckmaßige Bugubungen. fie aber auch meiter fortzubilben, befonders bie jungern Beift= lichen, in ber theologischen Wiffenschaft, indem er ihnen von Beit zu Beit bestimmte Thefes nicht nur aus bem Paftorals fache, fonbern auch aus ber gefammten Theologie ausarbeiten

ließ. Nicht nur bie bibliotheca domestica ftanb ihnen babei zu Gebote, fondern er verabreichte ihnen auch die porzuglich: ften Bucher aus feiner koftbaren Privatbibliothet. Er machte es zur bestimmten Sausordnung, bag jeder ber Rorrigenden. er mochte das beilige Megopfer verrichten burfen ober nicht. monatlich eine Beichte ablegen mußte und zur Ubnahme bie= fer monatlichen Beichte, Die fo heilfam auf Die Gemuther wirkte, mußte G. einen ber Professoren ber Theologie am f. Enceum zu Afchaffenburg zu gewinnen, ber bies Beilge= fchaft mit großer Bereitwilligkeit und nicht ohne forperliche Unbequemlichkeit (oft bei bem fcblechteften Better im Binter) aufe Punktlichfte beforgte. Much fur bie forperliche Gr= holung feiner Rorrigenben forgte er, indem er auf feine eignen Roften, bie nicht unbeträchtlich waren, ben oben, fumpfigen, bloß mit Gras bewachfenen ehemaligen Rlofters garten bearbeiten, mit ben ebelften Dbftbaumen bepflangen, mit ben mannichfaltigsten Blumen befden und mit schattigen Lauben schmuden ließ und biefen in ein fleines Parabies umgeschaffenen Garten ihnen gum Genuffe barbot. Richt felten zog er fie an feinen Tifch, ber baufig von vornehmen Gaften aus ber Stadt Ufchaffenburg und ber nachbartichen Umgebung fowohl, als auch von Mannern bewährter Biffenschaft und Frommigkeit aus ber Ferne befest mar, um fie zu ermuntern und in ihren guten Borfagen zu ftarfen. Dag biefer vaterlichen Furforge für bas geiftige und leibliche Wohl ber feiner Leitung Unvertrauten oft nur Undant gum Lohne ward, betrübte ihn oft tief, bewirkte aber boch feines: weas eine Menberung in feinem Benehmen gegen fie. Mis bas Fürstenthum Uschaffenburg im 3. 1814 an die Rrone Baiern überging, wurde bas herrliche in ber Stadt 2fchaffenbura frehende Schloß Sommerrefibeng bes bamaligen Kronpringen Ludwig, nunmehr regierenden Ronias von Baiern. von wo aus berfelbe bas romantisch gelegene Rlofter Schmer= lenbach besuchte und fich von bem ichonen und ruhigen Thale angezogen fühlte. Rronpring Ludwig betrat auch mit ges wohnter Suld die Wohnung bes Pfarrers G. - boch biefer hatte eben eine Bittprocession nach Sogbach geführt und als dies Ludwig borte, eilte er ber Proceffion, die eben auf bem Ruckwege begriffen war, entgegen, ichlos fich ber beten-ben Gemeinde an und gab fich erft nach geendigter Feier bem Pfarrer gu erkennen. Die religiofe Bieberkeit und ber glaus bige Sinn S.'s, ber fich auch im Meugern fund gab, gefiel dem Pringen und unferm G. wurde volle fürftliche Gnabe zu Theil. Much ale Ludwig ben Ronigethron bestieg, bemabrte er ihm feine konigliche Suld und Engbe, und fo oft

als ibn Afchaffenburgs Mauern umichloffen, warb S. mit foniglichem Befuche beglückt. Die unintereffirte Unhanglich= feit an das allerhochfte Serrscherhaus, bie ftrengfte Gitten= reinheit, die umfaffenden Kenntniffe, der regfte Eifer für jebe gute Sache, die ungeheuchelten, wahrhaften und boch zugleich respektvollsten Antworten S. & gewannen die Gunft bes Ronigs und ber fruber bodgeftellte, nun in filler Des muth und landlicher Ginfachheit paftorirende Pfarrer murbe am 4. Det. 1826 tar = und ftempelfrei gum E. baier. geifts lichen Rathe ernannt. Diese ausgezeichnete Gnabe gebrauchte S. nie für sich — ja er lehnte sogar eine ihm angetragene hohe Kirchenwurbe ab — sonbern einzig in Fürbitre wegen Bebrangter, die auch von ber königlichen Milbe sogleich er= hielten, was er erbeten hatte. Huch die koniglichen Pringen und Pringeffinnen nebft bem Sofpersonale weilten gern bei bem originellen Manne, ber fur jeben Gingelnen eine angieshende Seite bargubieten verftand. Er mußte auch in ben juns gern Pringen und Pringeffinnen bas fromme Gefuhl ber Uns bacht burch eigens zu biefem Zwecke auf sinnige Weise angeordnete kirchliche Feierlichkeiten zu wecken, zu beleben, zu ershiben und ber konigliche Bater war tief gerührt, als ber fromme Greis ein Fest zu Ehren ber heiligen Schubengel, ben koniglichen Prinzen und Prinzessinnen bargebracht, mit herzerhebender Feier und boch zugleich in landlicher Ginfach= heit veranstaltere und sich die hochste Gegenwart der konig= lichen Jugend bazu erbat, die auch gestattet wurde. Dies veranlaßte unfern geiftlichen Rath im 3. 1834 gum fteten Unbenten an bie königliche Gnabe bie alljahrige Feier bes heil. Schugengelfestes kirchlich anzuordnen und ben Bischof Abam Friedrich von Burgburg - aus bem freiherrlichen Befdledite von Groß zu Troctau \*) - felbft für die Beneh: migung biefes koniglich: kindlichen und gottsinnigen Beftes gu Derfelbe verfprach banbichriftlich, fogar eine Schugengelbrüberschaft in der Pfarrfirche gu Schmertenbach auf eigne Roften ftiften gu wollen und erwirkte bei bem Papfte Gregor XVI. Ablaffe fomohl für bas jahrliche Saupts fest, als auch fur bie vier Quatemberfreitage, an welchem die Rirche zu Schmertenbach von ben Glaubigen befucht wer= den wird. — Obgleich bie Fundirung diefer Bruderschaft burch Schwierigkeiten und Migverstandniffe eigner Art verein bischöflicher Erlaß ben Ertrag bes Klingelbeutels und des Opferstockes zur Deckung des jedesmatigen Aufwandes

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. in biefem Jahrg. b. R. Refr. G. 233.

am Refte bestimmte und erfterer nicht ublich und ale Reues rung feinen Unflang fant, fomit unterlaffen merben mußte. letterer aber nach Berlauf eines vollen Jahres einen einzigen Kreuzer abwarf, so beging benn boch G. alle Sahre bas geft auf seine eignen Roften und hatte babei fich ber wett= eifernoften Theilnahme ber Umgegend jedesmal zu erfreuen. Um jeboch feinem Rachfolger feine neue Baft aufzulaben, bemertte er im Pfarrbuche ausbrudlich, bag ber jebesmalige Pfarrer fur jest nicht verbunden fen, bies Fest abzuhalten, ba die versprochene Rundirung noch nicht erfolgt fen. Gine arge Rrantung, bie G. wiberfahren, burfen wir nicht ver-Schweigen, um fo weniger, ba fie ihm bochft unverbient guges fügt wurde und fo manche Formen babei verlegend waren. G. hatte bie Bewohnheit, im heiligen Gifer bas gafter beim Damen zu nennen und gegen baffelbe auf ber Rangel mit bonnernder Rebe loszusturmen. Dies benutten einige von feinen Reinden und fuchten einen Theil feiner Pfarrkinder gegen ben bonnernben Prediger aufzuhegen. Es wurde eine formliche Rlagschrift bei ber weltlichen Regierung fowohl, als auch bei bem bifchoflichen Orbinariate eingereicht, worin Die Sache fo hingestellt worben, als wurde bas Lafter ge= lehrt. Dbgleich die geiftliche Dberbeborbe ben eifrigen Geelforger S. genau aus perfonlichem Umgange kannte, fo ließ fie es boch geschehen, bag eine formliche Untersuchung bes= halb ftattfand. Alle Gemeindeglieder ber Pfarrei Schmerlens bach murben vernommen. Dbgleich ber bei ber eingereichten Rlage am meiften Betheiligte, refp. ber Urheber berfelben, alles aufbot, um die Bemeinbeglieber gegen ihren Pfarrer ju ftimmen, weder Drohungen noch Berfprechungen fparte, fo wollte es ihm boch nicht gelingen. Das Refultat ber Unterfuchung mochte nicht fonberlich gemefen fenn, weil bas Triumph= gefdrei ber Befdmerbeführer balb verhallte. Aber barin lag auch bas Rrankenbe ber gangen Berhandlung, bag ber ehr= wurdigfte Stand ben muthwilligften Unfallen Preis gegeben murbe und beshalb mard unferm G. die Krantung boppelt bitter. Wenn auch fpater ihm fo manche Genugthuung ge= leiftet ward - wenn auch felbft reuige Berführte zu ihm flehten, ihnen zu verzeihen - bie Schmahung marb baburch nicht aufgehoben und bem guten Greife prefte nach Sahren noch die Erinnerung baran Thranen aus. - Geine Liebe zu ben Wiffenschaften beweift feine ansehnliche Bibliothet, welche alliahrlich mit ben neueften werthvollen Berfen im theologi= ichen und namentlich im biftorifchen gache bereichert murbe. Er fdrieb felbft viele Muffage und furge Abhandlungen, von benen mehrere im Dructe erschienen und wegen ber latonis

iden Rurge und pitanten Burge fehr ansprachen; ja er unterzog fich auch einige Sahre hindurch bem muhevollen und bochft undantbaren Gefchafte ber Rebattion ber theologifchen Beitschrift bes "Ratholiten." Gein Briefwechfel mar febr ausgebreitet und lebhaft, namentlich mit ben Bijchofen von Rulba, Burgburg und Speier - und hatte immer nur bas Bohl ber heiligen Rirche und bas Geelenheit feiner Mitchriften zum Begenftanbe. - Go in raftlofer literarifcher und feetforglicher Thatigeeit ructe fein 50jahriges Priefterjubi= laum heran. Um 1. September 1839, ber gerade auf einen Sonntag fiel, an welchem bas von ihm fo fehr verehrte Fest ber heiligen Schubengel gefeiert wird, wurde baffelbe auch feierlich begangen. Nach einer Festrebe, gehalten von einem Profeffor ber Theologie am f. Epceum bes nachbars lichen Afchaffenburg, hielt ber greife Jubelpriefter felbft eine Unrebe an bie gablreich aus ber Umgegend versammelte Chris ftengemeinbe mit einer Rraft; bie man ihm in feinem hoben Alter und bei feiner feit einiger Beit gefdmachten Gefundheit nicht zugetraut hatte. Ginen ehrenvollen Rachflang erhielt bas Reft acht Sage barauf, wo ber Bifchof von Rulba (von Pfaff), ein vieljahriger Freund G.'s, in einem eben fo fals bungevollen ale gelehrten Bortrage, bie hohe Bebeutung bes Feftes aus einander feste und in ber Rlofterfirche gu Schmer= lenbach unter Uffifteng eines eigens bazu eingelabenen gable reichen Rlerus aus Afchaffenburg pontificirte - eine Ehre. bie ber bortigen Rirche noch nicht wiberfahren. Ronig Lubwig erhöhte biefe Rachfeier burch ein eigenhanbiges Gratulationsidreiben vom Babe Bruckenau aus, worin er feinen Gluctwunfch zum feltenen Fefte barbrachte. nicht auf biefen einen Gnabenatt befchrantte fich bie tonias liche bulb: ber Ronig verlieh bem Jubelpriefter auch bas Chrenkreuz bes Lubwigsorbens. — Schon langere Beit an Unverdaulichkeit leibend, fühlte S. sich körperlich sehr geschwächt, so daß er den Gedanken an sein nahes Ende fests hielt, so wenig Ursache bei seinem sonst immer noch kräftigen Aeußeren vorhanden zu seyn schien. Und seine Ahnung hatte ihn nicht betrogen, denn schon am obengenannten Tage machte ber Tob feinem Leben ein Enbe.

\* 98. Rarl Ludwig Wiegleb, evangel. Paftor du Blotho (Westphalen); geb. ben 7. December 1763, gest. ben 9. Mara 1840.

Atotho mar feine Geburteftabt und auch biejenige, in welcher er fein irbifches Leben befchloß. Gein Bater war

bafelbft Rantor und Lehrer, ein kenntnifreicher und vielfach gebilbeter Mann, ber ben Cohn in ben altern Sprachen fo weit unterrichtete, bag berfelbe gleich in Quarta eintrat. Seine Mutter verlor er fruh, ale er noch nicht 4 Sahre alt Bon feiner Baterfradt ging er nach Berford, um bas war. bafige Gymnasium zu besuchen. Es war im J. 1778. Da feine Eltern ohne Bermogen maren, fo mußte er feinen Uns terhalt sich burch Kreitische zu verschaffen suchen. 1785 be= gab er sich in bas Waisenhaus zu Salle und ftudirte bann auf der bafigen Universität Theologie. Nachdem er 1790 fein theologisches Eramen beftanben hatte, hielt er fich von ba bis 1806 in feiner Baterftabt auf und feine Drivatschule für Kinder ber gebilbeten Eltern verschaffte ihm Unterhalt und Beschäftigung. Dabei mar er zugleich verpflichtet, jeben Conntag eine Predigt zu halten. Geine Privaticule ermarb sich jedoch bald einen guten Ruf und noch in spätern Sahren bingen Schuler und Schulerinnen mit großer Liebe an bem theuern Lehrer. Im Det. 1806 mard er ale zweiter Prebiger nach beven berufen und verheirathete fich bier am 9. Juni 1807 mit Johanna Charlotte, ber Tochter bes Schiffere Duisenberg, Die ihm eine Sochter fchentte, melde fich am 7. Dec. 1834 mit bem Baron heinrich Urnotb Jos feph v. Dirdind, Eblen v. Solmfeld, einem Cohne bes Soffammerrathe und Postdirektore v. Dirchinch in Bo: dolb, verheirathete, leiber aber fcon 1837 ftarb. Spater marb B. ale zweiter Prediger in feine Baterftabt verfett und ale ber erfte Prediger ftarb, vereinigte man die beiben Stellen und verlieh fie unferm 2. Saustiche traurige Ereignisse, so wie später in ben Sahren 1833 bis 1836 manche Unannehmlichkeiten von Seiten bes Presbyteriums außerten ihre nachtheilige Wirkung auf die fonft fehr gute Gefundheit un= fers 23. und er hatte oftere schlagartige Anfalle, die ihn fo= gar einige Male in ber Rirche überfielen; boch litt feine Wirksamkeit barunter keineswege. Deffen ungeachtet brang man barauf, ihm einen Behulfen zu geben. Er fand fich baburch aber verlegt und widerfeste fich; fpaterhin jedoch entichtog er fich freiwillig, in ber Perfon bes Ranbibaten Goder, ber erfter Lehrer ber bortigen Burgerfcule mar, einen Gehülfen anzunehmen. Schnell und unerwartet enbete am obengenannten Tage ein Schlagfluß fein Leben. Sein Begrabnig mar hochft feierlich. Der Bulfeprediger Goeter, ber Paftor Schreiber und ber langjahrige Rollege bes Berftorbenen, der Prediger Bunther an der reformirten Rirche. hielten Meden. dalign done

<sup>\*)</sup> Deffen Liegr. fiebr im 14. Jahrg, bes R. Retr. G. 176.

### \* 99. Heinrich Ferdinand Rlemm,

f. fachf. Kreisfteuereinnehmer gu Leipzig;

geb. b. 2. Dft. 1783 , geft. b. 11. Mars 1840.

Ein Sohn bes Dorficullehrers zu Frauenhoin, mar R. fcon im 9. Lebensjahre als gang arme Baife wegen feiner Erziehung und feines Unterhalts auf bie Durftigfeit feiner Unverwandten verwiefen. Um nur leben gu fonnen arbeitete er feit feinem 14. Sahre als Schreiber bei Juriften, benutte aber biefe Belegenheit, namentlich beim Ubvotaten Anofel in Meifen, ber fich feiner wefentlich annahm, ju Erlangung jener Geschäftebunde, burch beren treue Unwenbung und ftete vielseitige Erweiterung er gu immer boberer Dienftbefähigung fich felbft heranbilbete. Buerft 1804 Res giftrator bei ben Berichten bes Stiftes gu Deigen und mit beffen Steuereinnahme beauftragt, ward er mit ber fachf. Steuerverfaffung überhaupt vertraut, baber 1811 ale Rreise fteuerrevifor angeftellt und 1813 nach Dreeben verfest. 218 bie Rriegeunruhen feine bortige Dienstwirksamkeit ftorten, ward R. interimiftifch ale Getretar bes Rreisrefervemagg= gine in Meigen angestellt, bis er Enbe 1813 in jene nach Dresben wieder eintreten fonnte, neben welcher er 1814 bie Funktion ale Trankfteuerrevisor übernahm. 3m Jan. 1823 ward R. als Rreissteuereinnehmer jum Stifte Burgen, balb barauf zu Aufarbeitung fruberer Refte nach Plauen und im Mai 1824 nach Leipzig verfett, wo er bis zu feinem Tobe verblieb und biefe Stelle, biefelbe, auf welcher Chriftian Felir Beife thatig gewesen, bis zu beren Aufhebung befleibete. Bei ber Umgeftaltung ber fachf. Finanzverwaltung hatte R. bie Beranderungen bes Steuermefens mit großer Unftrengung ins Wert zu fegen und ftand mit bem angeführten Titel feit Unfang 1835 bis zu feinem Tobe nicht nur ber Bezitefteuereinnahme in Leipzig vor, fonbern baneben auch noch ber Steuerfredittaffe und bem bamit verbundenen Staates fculben-Raffenwefen, fo wie der Rommiffion zur Gemerbeund Personalfteuerregulirung fur bie Stadt Leipzig. Die amtliche Laufbahn R.'s ergibt icon, bag er bie gu ben ihm anvertrauten wichtigen und umfangreichen Gefchaften erfor= berlichen, bochft schwierig zu erlangenben Renntniffe und in beren Unwendung größte Punktlichkeit, Drbnung, Gorgfalt, Ereue und unermubliche Thatigeeit befag. Muein zur feltnen Auszeichnung gereicht ihm bie Bielfeitigkeit und Gewandt= heit, burch welche es moglich war, bag er eben fo bas in Sachfen feit Jahrhunderten ber fich batirende Steuerwefen

mahrend beffen Geltung ausführen, als auch beffen eingetres tene gangliche Umgeftaltung in feinem Bereiche einrichten und Die neue Steuerverfassung mit berfelben Umficht und Rlars heit wie die frubere verwalten konnte. Aber eben fo zur feltnen Auszeichnung gereicht R. bie Urt feiner gefchaftlichen Musbilbung, welche, vom Ropiften beginnend, burch fleifige Benutung ber jedesmaligen Gulfemittel ihm neben jener prattifchen Tuchtigkeit ben auf bas Gange gerichteten Um. blict bes hobern Steuerbeamten verlieb. Dabei verfiel R. nie in ben haufigen Fehler nur praktifch, namentlich im Rechnungefache gebilbeter Beamter, in einen peinlichen Des bantismus, indem gerade bie gemandte und leichte Geschaftes behandlung, wobei er freilich manche Arbeit Unberer übers nahm, ben Bertehr mit ihm fehr forberte. Allen benen, bie vom niebern Dienfte Soberes anftreben und benen bie Berbaltniffe bie Bahl eines junachft mechanischen Berufes nur verftatten, bient R. zum ermuthigenden Beifpiele, eben fo wie zur Biberlegung ber neuerlich fich befestigenben Praris, in bie mittlern Berwaltunge =, namentlich Finangftellen, entweber ausgebiente Militars, welche in einen gang frem. ben, ihnen eine bloße Berforgung erfcheinenben Wirkunge. Ereis treten, ober junge, faum ber Universitat entwachsene Beamte einzuschieben, welche biefe viele Erfahrung verlans genben Stellen als bloge Durchgangepoften betrachten, auf welche wohl gar vornehm herabgeblickt wirb. R.'s Ger Schafteführung warb bei feinem unerwartet fchnellen Tobe bie Genugthuung, bag bie Rechnung eben fo, wie bie ber pon ihm verwalteten Sauptkaffen bes Landes, abgeschloffen mar, gleichsam als fen fie gur Uebergabe vorbereitet. -R. war zwar von mittler Große und in letter Beit ziemlich ftart, hatte aber einen fein organifirten Rorper. Seine lebe hafte Ericheinung verfehlte ben gefälligen Ginbrud nicht, welche feinen geschäftlichen und geselligen Bertehr auszeichs nete. Gin ichroffes Entgegentreten, bas feiner Ratur nicht gemaß gemefen, mard burch feine Lebenslagen ihm erfpart. Giner icharfen Berftanbestraft, einem heitern Bige ftanb Gemuthlichkeit, Berglichkeit, Treue ber Gesinnung, unersichütterliche Rechtlichkeit zur Seite. R. war zwei Mal vers heirathet und suchte feine Erholung im Kreise seiner Anges borigen, von benen fein altefter Gobn in ben legten Sahren ihm als Gehulfe zur Gewerbesteuerkommiffion fur bie leips giger Umgegend beigegeben mar und in beren Bermaltung nach feinem Tobe fein Radfolger warb. Gine nervofe Brufts entzundung, eine ichon einmal in fruberen Sabren beftandene

Rrantheit, raffte nach turgem Krantenlager R. in seiner vollen Kraft bahin.

#### 100. Rarl Meffom,

Redafteur ber fübbeutichen Buchhanblerzeitung ju Stuttgart; geb. b. 19. Ott. 1802, geft. b. 11. Marg 1840 \*).

Meffor murbe in Brandenburg an ber Savel geboren. Seine Eltern (fein Bater mar Tuchmacher) hatten burch ben Rrieg 1806 und bie Ausbreitung bes Mafchinenwesens in ihrem Geschäfte ftarte Berlufte erlitten und lebten in giemlich burftigen Umftanben, in welchen ber Bater auch balb ftarb. Unfer DR. befuchte bis ju feinem 14. Jahre bie Burgerschule feiner Baterftabt und barauf bafelbft bas Gymnas fium, bas unter bes gelehrten Dr. Barbt Leitung einen boben Ruf erlangt hatte. D. war icon bamale ein vorzuge licher Ropf und zeichnete fich burch gang besonbern Steis und Sittenreinheit aus. Die beschrantte Lage feiner Eltern erlaubte ihm nicht, fich bem Studium zu widmen, mogu er, neben seinem Talente, auch große Luft und Reigung zeigte. Er verließ bei seiner Bersehung nach Sekunda bas Gymnas sium, um sich bem Buchhandel zu wibmen und trat am 1. Januar 1817 bei Wiefite in Branbenburg in bie Lehre. Biefite weiß ihm nur das befte, ausgezeichnetfte Beugniß gu geben; bei feinem Salente und ber leichten Auffaffungegabe feines fcon fruh ftarten Beiftes ging Alles, mas er ergriff, fonell und gludlich von Statten. 1822 verließ er bas Bies fite'fche Gefchaft, um in ber Dot'ichen Buchbandluna in Leipzig einzutreten. Rachbem er einige Sahre bafelbft verweilt, ging er zu Trachsler nach Burich. Es war um biefe Beit, mo ber Buchhandel in ber Schweiz und namentlich in Burich fich zu heben und auszubreiten begann; bas war ein Keld fur unfern jungen Dt. Tracheler überließ ihm febr balb bie Beitung bes gangen Wefchaftes, bas unter biefer fich sichtlich hob und an Ausbehnung und Große täglich gewann. Mis Beweis feines gangen Butrauens und Dantes nahm Tracheler ben Berftorbenen ale Affocié auf; nach Tracheler's Tobe, etwa 1830-1831, übernahm D. bas Gefchaft tauflich. - hier beginnt eine Periode in M.'s Leben, über bie ich gern ganglich schweigen mochte, von ber auch ber Gelige bochft ungern fprach, ja felbft gegen feine nachften Berwandten und Ungehörigen, benen er fonft mit ganger Liebe anhing und von welchen er feine alte Mutter mit besondirer

<sup>&</sup>quot;) Rad ber fubbeutiden Budhanblerzeitung. 1840. Ro. 27.

findlicher Liebe verehrte und treu nach Rraften unterftuste, ftumm und mittheilungelos blieb. Die politifchen Ummal= jungen mahrend ber Sahre 1830-1832 in ber Schweiz find bekannt; wir wiffen, welche Elemente bamals bort gegen einander ftritten; es fonnte nicht fehlen, bag unfer D., bei feinem Ginne fur alles Große, fur Freiheit und Recht, bei feiner Reizbarkeit und feinem burchgreifenben, vielleicht gu rabitalen Befen ben Parteiungen ber Republit nicht fremb blieb, beren Burger er geworben und als folder mitmirten Dies mußte ihm Feinde, bittere, unverfohnliche Reinbe machen, die bei folden Bwiften, gerabe in ber Schweiz und gerade gegen Auslander, feine Schonung fennen. Und wie bas fo geraben, etwas fchroffen Charakteren ftete gu geben pflegt: fie ichaffen fich auf ber einen Seite bittere Feinde, auf der andern in Schwarmerei mit ihnen ergluhende Freunde. Der junge Mann konnte bie bie nicht; er vertraute zu viel biefen Freunden, zumal ihre und alfo auch feine Seite bie Dberhand gewonnen, und als nun bie Tage ber Bewährung famen, wo gehalten werben follte, was man ihm versprochen, bie Sage ber Roth, bie ja uberall fommen, ba zogen biefe treutofen Freunde fcmachvoll bie Sand von ihm zurud .... D. mußte unterliegen! Dies traurige Ereigniß, fo febr er auch mit bem regften Gifer eines Ehrenmannes und mit Entziehung alles nur irgend Entbehrlichen feiner felbst bemuht war, spater feinen Bersbindlichkeiten nach Rraften zu genügen, ubte boch, und wohl naturlich, einen fehr bebeutenben Ginfluß auf fein ganges Wefen aus. M. schloß sich mehr und mehr ab von aller Geselligkeit, wurde noch schroffer, scheinbar fogar harter, und bei naherem Umgange war es ihm leicht anzumerken, ein tiefer Gram frag in seinem Innern. M. weilte nach bem so unglucklichen Schlage noch einige Zeit in ber Schweiz, theils gur Regulirung feiner Privatangelegenheiten, theils fpater, und im Auftrage von Rarl hoffmann in Stuttagrt, beffen Bruber Frang bei Grundung feines neuen Ctabliffes mente querft in St. Gallen und bann in Burich behulflich gu fenn und bie Leitung beffelben zu übernehmen, bas unter biefer auch fich glucklich bob und ausbreitete. Rarl Soff= mann munichte aber fur fein ftuttgarter Berlagegeichaft uns fern M. als Gefchafteführer welche Stelle berfelbe auch; nach Stuttgart fich überfiebelnb, Enbe 1836 antrat. Das war gerade zu ber Beit, wo ber fubbeutiche Buchbandel feis nen blubenden Aufschwung zu nehmen begonnen und Stutt= aart in feiner literarifden Regfamteit und Probuttivitat von immer großerer Bebeutung fur ben gefammten Guben

au werden angefangen; bas fonnte unferm M., ber überall. wo er wirkte, ftets gleich ben Buftanben ben Dule fuhlte. nicht entgehen und er, ber auf bas geiftige lebergewicht in allen Dingen fah, burchschaute es balb, bag es bem fubbeutschen Buchhandel und feiner Sauptstadt nur an einem Organe fehlte, welches beffen Intereffen, Fortichritt, Bohl und Behe in öffentlicher Befprechung reguliren tonnte. Go grundete er 1838 bie "fubbeutfche Buchhanblerzeitung" und mit bem Entstehen diefer war einer feiner liebften Bunfche in Erfullung gegangen. Die fubbeutiche Buchhanblerzeitung war bas erfte felbftftanbige Blatt, bas ben Intereffen bes Buchhandels gewibmet mar, bas erfte Buchhandlerblatt, bas eine Karbe, freilich eine in ben Grundtonen benen bes Res batteurs entsprechende Farbe hatte. "Der Rebatteur muß Das Blatt leiten," fagte ber Gelige immer, "nicht bloß in bemfelben aufnehmen, mas ihm von ba und bort eingefanbt wird, und auch Letteres geschieht nur (wie er fo gern fich ausbruckte,) ,,,,vorbehaltlich bes Sausrechts ber Rebaktion. auch ein Wortchen mitsprechen zu burfen;"" jebe Beitung muß ihre Stellung haben, feste er hingu, und mahrlich, bie feinige hatte fich fehr balb, ichon im zweiten Sahre eine folche gang fefte und bestimmte errungen. Im leten Sahre fing M. an, haufiger zu franteln und über Unwohlfein zu Klagen; feine Freunde riethen ihm, fich ju fconen und in feiner Sauslichkeit fich zu pflegen; bavon wollte er aber nichts wiffen; nichts war ihm mehr zuwiber, als bas Bergarteln und oft spottete er bie Unbern bieferhalb aus. Go fuhr er fort in feiner Thatigteit, bie er, außer ben Stuns ben im Gefchafte, neben ber Leitung feiner Beitung auch anbern Arbeiten ber Art, von benen ich hier nur bas Abrefe buch fur ben subbeutschen Buchhandel, fo wie die Buchhand= lungeverzeichniffe, Mord = und Gubbeutschland befonbers, zc. nennen will, guwandte. Indeg beftimmten ihn biefe und ber Bunfch, gang unabhangig bie gange Beit feiner Dufe feinen Arbeiten widmen zu konnen, - mit Unfang bee Sahres 1840 feine Stelle im hoffmann'ichen Gefchafte aufzugeben. Go hatte er fich benn wieber, in gluctlicher Sauslichfeit, um= geben von feiner Frau und feinem einzigen Sohne, lebend, eine unabhangige Stellung errungen, bie, fo wenig fie auch außerlich brillant gu nennen war, boch feiner anfpruchelofen Ginfachheit genügte. Alle feine Mittheilungen aus biefer Beit lauteten fehr heiter und gludlich: er schaute mit frober Buverficht in die Butunft; ja, in feinem letten Briefe an mich, brei Tage vor feinem Tobe gefdrieben, fprach er mit der kindlichften Freude von feinem Plane, in biefem Sommer, R. Refrolog. 18. Sabrg.

nach so langer Trennung, die theure Deimath und die theus ren Seinen dort wiederzusehen. — Es sollte nicht sein! Roch ehe dieser Brief mir in die Hande kam, war bessen Schreis ber nicht mehr unter den Lebenden! Ein Schlaganfall entriß ihn uns ploßlich! — Der gesammte deutsche Buchbandel hat in M. einen seiner thätigsten, würdigsten Ungehörigen versloren, der in ihm für sein Wohl gewirkt hat: der süddeutssche insbesondere den treuen, kräftigen Leiter des Organs, das er hauptsächlich für die Vertheidigung seiner Interessen und seines Wohles gegründet und fortgeführt hatte.

Sulius Springer.

\* 101. Georg Friedrich Baumgartel, Dottor ber Philosophie und emeritirter Schullehrer zu Leipzig; geb. im S. 1760, gest. den 12. Marg 1840.

Sein Bater, Johann, ein thatiger, lebhafter und bienft. williger Mann, war furfurftl. fachf. Finangfenfal, feine Mut= ter eine geb. Beife. Beibe thaten, mas fie vermochten, fur feine gute Erziehung. Den erften Unterricht ertheilten ibm geschickte Saustehrer und hernach vom 3. 1772 bis 1779 bes fucte er bie bamale unter Fifcher's (ben 11. Det. 1799) Rektorate fehr blubenbe Thomasichule feiner Baterftabt Leips gig. Im legtgenannten Sahre tam er auf bie Universitat berfelben und horte bei Sepblig und Platner Philosophie, bei Bent Geschichte, bei 2. B. Ernefti, Reig, Bect und Forbiger über bie alten Sprachen und Literatur und bei Buricher, Rorner, Morus, Forbiger, Enke und Schleusner über bie verschiebenen Theile ber Gottesgelahrtheit. Bei biefen Stubien unterftutte ihn ber leipziger Magiftrat unb mehrere Gonner, namentlich Professor Geiblig, fo bag er nach zuvor eben nicht fonberlich überftanbenem Eramen am 10. Febr. 1785, nach bamaliger Beife, offentlich und feierlich gum M. A. und D. Ph. creirt warb. Als ber an Dr. Rorner's (+ b. 4. Jan. 1785) Stelle gum Superinten. benten nach Leipzig berufene Dr. Rofenmuller von Biegen am 16. Mary 1786 fein ordentliches theologisches Lehramt ange= treten, hatte Baumgartel bas Glud, beffen Amanuenfis und jugleich eine Beit lang Informator von beffen viertem Cohne. Philipp, jegigem Pfarrer in Belgershann bei Grimma, gu merben. Muf die Empfehlung Rofenmuller's mard B. bei Errichtung ber Rathefreischule 1792 ale Behrer angeftellt. Er wirkte in biefer ausgezeichneten Anftalt bis 1797, wo er ale funfter Rollege und Baccalaureus funerum an die Thos masichule, fo wie auch ale Lehrer an bie vom Buchbanbler Johann Benbler († b. 14. Det. 1799) geftiftete Urmen :

foule tam und wußte in biefen Memtern bie Bufriebenbeit ber Borgefesten und bie Uchtung und Liebe ber Schuler fich zu erwerben. Wegen feiner hohen Sahre marb er am 1. Rov. 1831 mit Beibehaltung feines vollen Behaltes an ber Thomasichule, fo wie zu Oftern 1832 an ber Benbler'ichen. auch mit Penfion in Ruheftand verfett. In biefem beging er 1835 unter manchen Beweisen liebevoller Theilnahme fein 50iabriges Magisterjubilaum, bei torperlichem und geiftigen Boblfenn , beffen er auch bis an feinen fanften Tob fich ers Roch furge Beit vor bemfelben machte ber fleine. außerst höfliche Greis taglich ziemlich weite Spaziergange. Er hinterließ einen Sohn und eine Tochter, bie ihm gur Chre gereichen. Gener fteht als ein geschickter Uhrmacher gu Leips gig in ber Uchtung feiner Mitburger und biefe ift mit einem Raufmanne bafelbft feit einigen Sahren gludlich verheirgs thet. - B. hat ale Mutor fich mit folgenden Schriften aes geigt: Die Briefe bes Upoftele Petri überfest und mit Uns merkungen erlautert. Leipzig 1788. - Etwas über ben fichtbaren Leichtsinn bei offentlichen Sinrichtungen ber Diffe thater. Ebb. 1790. - Ratechetische Entwickelung religios fer Gegenftanbe. 16 Banbchen. Ebb. 1799. - Ubrig ber Glaubens = und Sittenlehre in biblifchen Spruchen, mit Era lauterungen. Gbb. 1801. - Regifter gum Sanbbuche bes protestantischen Rirchenrechts von Dr. Rere. Cbb. 1801. -Blumenkrange. Ebb. 1838.

### \* 102. Guftav Wilhelm Strudmann,

Dottor ber Rechte und Suftigrath ju Denabrud; geb. ben 31. Dft. 1796, geft. ben 12. Marg 1840.

St. wurde zu Osnabruck geboren. Der Bater \*), bamals Sekretar bes Magistrats, spater Regierungsrath bei ber Landbrostei, war ein sehr gebildeter, kenntnispreicher, in Gesschäften gewandter Mann, bessen ganze Umgebung von seis nem Geschmacke und seiner auf Kenntniß gestützten Liede zur Kunst zeugte, heiter, gesellig, von einnehmenden Sitten; die Mutter, eine acht beutsche Dausfrau von sanstem, religiosen Sinn; beibe ein Muster ehelicher Liede, fanden sie ihr höchstes Glück im Kreise ihrer Kinder. Sie hatten 4 Sohne, unter denen Gustav der 3te war; 2 von ihnen, alter als dieser, und ein jüngerer starben frühzeitig, so daß jener mit 2 Schwesteen die Liede der Eltern theilte, wie die Geschwister durch Liede auf das Innigste verdunden waren. In der heistersten Umgebung sloß des Sohnes Jugend hin. Das vas

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, fiche im 9. Jahrg, bes R. Retr. G. 266.

terliche Bohnbaus, nach bes Befigers Plan und unter feiner Mufficht febr folide, gefchmadvoll und in ben reinften Berhaltniffen gebaut, gegiert mit ben fconften Rupferftichen und Nachbilbungen antiter Runftwerke, mochte fruh in ihm Ems pfindung fur bas Schone und bie Runft wecken , welche fpas ter fo erfreulich und bedeutend ausgebildet murbe; wie ein arofer, bas gange Saus umgebenber Garten, bem Beburf= niffe ber gamilie und bem verebelten Ginne fur Ratur ent= fprechend, ber jugenblichen Frohlichkeit und heitern Spielen binlanglichen Raum bot. Guftav war ein fehr munterer. lebensfroher Knabe; boch blieb ihm jedes wilde, ungestume Befen fremd; fein Gemuth war ungemein weich, fein Ginn biegfam; er war burch ein Bort gu lenten und nie waren Eltern und Lehrer ihn zu ftrafen genothigt. Geine Rinder= und Rnabenjahre fielen in eine Beit, wo die Baterftadt burch ben Rrieg und bie frangofische Occupation bart bebrangt murbe; aber theils war er zu jung, als bag biefe Beit ernft= lich auf ihn hatte einwirken tonnen, theils wurde fie ihm bei bem großen Bermogen feiner Eltern weniger fuhlbar. Ronnte ber Bater fich auch in jenen ununterbrochenen Unruben, bie ihn perfonlich febr in Unfpruch nahmen, mit bem Sohne nicht so viel beschäftigen, als er munschte, so ward boch für Unterricht und Bilbung nichts gespart und ber fås hige Rnabe wuchs zu inniger Freude feiner Eltern und Behrer heran. Fruh zeigte fich in ihm eine befondere Luft gum Beichnen und Mobelliren und manche artige Arbeiten in dies fer Art find von ihm aus jener Zeit noch übrig. Nachbem St. Die Borbereitungstenntniffe fur Die Universitat auf bem oenabructifchen Rathegymnafium gewonnen hatte, begab er fich Oftern 1814, im 18. Sabre feines Altere, nach Gottingen, um bafelbft bie Rechtewiffenschaft zu ftubiren. Er that biefes mit unverbroffenem Gifer, bem Bunfche bes Baters genügend, obgleich feine eigentliche Reigung anberen Begen= ftanden zugewendet mar; und er wußte feine Beit fo gut gu nuben, bag er neben ber Jurisprubeng auch bie Mathematit und zwar grundlich treiben und manche Stunde ben Studien ber Kunft wibmen konnte. Much auf ber Universitat, wie frohlich er biefe ichonen Jahre genoß, wie gern er bie Ge-nuffe feiner Rameraben theilte, blieben feine Sitten rein und Robbeit und Bügetlosigkeit blieben fern von ihm. Nachbem er 31 Jahre in Gottingen jugebracht, studirte er noch ein halbes Sahr in Berlin, mehr und mehr feiner Biffenfchaft die intereffante Seite abgewinnend, und fehrte im Fruhjahre 1818 nach Denabruck guruck, worauf er in die Bahl ber Mubitoren und zwar an ber Juftigkanglei feiner Baterftabt auf-

genommen wurbe. Dies war nothig fur bie tunftige Rar-Beinesmeas mit ben Universitatsjahren für abgefoloffen. Reis fen follten ihm bie Unichauung eines großeren Lebene geben, auf Italien, bas Band ber Runft, mar fein Ginn gerichtet und ber Bater stimmte freudig in bie Bunfche bes Cohnes ein. Im herbfte 1818 trat St. in Begleitung einiger gleiche gefinnter Freunde die Reise nach Stalien an, die ihn burch bie Schweiz fuhrte. In jenem Lande blieb teine Stadt von Bebeutung unbefucht; in Rom weilte er am langften, nach ihr in Reapel. Belden Genug biefe Reife ihm gemahrte, welchen Gewinn fie bem mohl Borbereiteten brachte, bas ers fuhren biejenigen, benen er nach Beenbigung berfelben fich mittheilte, bie fpater gewahrten, wie fein Gefchmad fich ges bilbet, wie fein Ginn fur bie achte Runft gebiehen , wie St. überhaupt bas leben reiner, großartiger ju faffen befähigt worden war. Im Spatsommer 1819 fehrte er nach Obnabrud zuruck und arbeitete nun, nicht verwöhnt burch die We= nuffe Staliens, fonbern geftartt fur ernfte Gefchafte, an ber Ranglei. Rach zwei Jahren fuhlte er fich im Stanbe, fich bem Gramen bei bem Dberappellationsgerichte in Celle gu ftellen und er beftand baffelbe mit Chren, worauf er unter bie Uffefforen ber ofnabructifchen Ranglei aufgenommen wurde. Es war bamale, in ben nachsten Sahren nach ber Abwerfung bes frangofischen Jodies, eine gute Beit fur bies jenigen, die fich in irgend einem Sache dem Staatsbienfte gewidmet hatten, namentlich für die Juriften. Schon im I. 1822 wurde St. wirklicher Justigrath und zwar, zu innigster Freude feiner Eltern, Gefcwifter und Freunde, an jenem Gerichtshofe feiner Baterstadt. So in einem angesehenen, gu wurdiger Thatigkeit führenden Umte lebte er noch einige Sahre im Saufe bes Naters, an ben, wie an Mutter und Schwestern, ihn immerfort bie innigste Liebe knupfte. Wirks lich konnte man bas Berhaltniß zwischen Bater und Gohn nicht schoner bargeftellt feben, wie biefes fich ftufenmeife gu einer herzlichen, von Seiten bes Cohnes ehrerbietigen Freund= schaft gestaltet hatte. Inzwischen tam bie Beit, wo bes Basters sehnlicher, vollends in feiner ausnehmenb glucklichen Lage naturlicher Bunich, feinen Ramen, fein Gefchlecht forts gepflangt zu sehen, erfüllt werben sollte. St. vermahlte fich am 3. Juni 1828 mit Sophie Weber, ber Enkelin eines Saufes, mit bem bas vaterliche feit vielen Sahren in freund= Schaftlicher Berbinbung gelebt hatte. Go grundete benn St., fich vom Bater trennend, ein eigenes Saus; und ein erfreulicher Anblick war es, wie ber lettere bemuht war, bem june

gen Chepaare die Bohnung, bie baffelbe aufnehmen follte. folibe, bequem, heiter gu bereiten. Dafür begludte ihn im Fruhling bes nachften Sahres ein Enkel, ber bie lesten Lebensjahre bes Grofvaters ungemein erheiterte. Diefer farb am 15. Marg 1831, funf Sahre fpater bie Mutter, beibe pon bem Sohne und von ben Tochtern tief beteauert. fo fefter murbe bas Band, welches bie Wefchwifter an eine ander fchloß und auch hier erwies fich bas Blud bem, von welchem wir ichreiben, gunftig. Go lange er ber Eltern als Rubrer, als Beiftand bedurfte, maren fie ihm treu, einfichtes voll und thatig gur Geite; er fah fich begluckt burch fein Bebeihen, fein Fortkommen in ber Belt, burch bas, mas fein Gluck machte und fie verließen ihn erft, ale er in bem neu gegrundeten Saufe, in ber Berbinbung mit einer gleich= gefinnten trefflichen Gattin ben iconften Salt, Erheiterung und Troft fur bas leben gewonnen hatte. Daß bes Dan= nes Wirken bie naturlichfte Grundlage in einem wohlbegruns beten Saufe finde, bag aus biefem Rube und Beiterteit, ohne welche fein Geschäft gebeihen fann, hervorgehe, ift oft bes mertt worben. Dies bestätigte fich auch bei St., beffen Thatigkeit von Jahr zu Jahr kraftiger und weiter murbe. Er begnügte fich nicht mit ber, welche fein ftets gewiffen= haft von ihm verwaltetes Umt forberte. Seit bem Sahre 1827 arbeitete er an ber juriftifchen Beitung fur bas Ronias reich Sanover, ju welcher er in zwanzig Ubtheilungen (bis gum 3. 1835) ,, Beitrage gur Renntnig bes osnabructifchen Eigenthumerechte," bann im 3. 1836 ale Supplement "Rechtsfälle aus bem Gebiete bes osnabrückischen Eigen-thumsrechts" lieferte, Arbeiten, bie von Kundigen sehr ge-schäft werden. Dabei vergaß er ber von ben Knabenjahren an geliebten Runft nicht. Richts, was im Gebiete ber bils benben Runfte Reues und Bebeutenbes erschien, blieb ihm fremd; feine vortreffliche Sammlung von Rupferftichen, fur bie er in Stalien befonders thatig gewesen mar, mehrte fich von Sahr zu Sahr; auch Gemalbe, namentlich von osnas bructifchen Runftlern , murben erworben; an bem hanoveris Schen Runftvereine nahm er ben thatigften Untheil und mo er angehende Runftler feiner Baterftadt unterftugen tonnte, geschah dieses auf bas Bereitwilligste mit Rath und That. Doch - mas St. gur größten Chre gereicht - über biefer Liebe gur Runft, bie nur gu leicht von praftifcher Wirtfams feit für die Gegenwart abzieht, vergaß er biefe und ihre Un= St. war einer ber maderften und thas forberungen nicht. tigften Burger Denabrucks, ja er feste eine Ehre barein, osnabrudifcher Burger gu fenn, und feine letten Sahre fielen

in eine Beit, wo er burch bie That bemahren tonnte, bag er ein achter Burger biefer Ctabt fen. Uts gegen ben Magis ftrat berfelben fich eine Partei erhob und unter anbern eine Arennung bes Stadtgerichts von ber Abminiftration und Uebertragung bes erftern an bas fonigliche Umt begehrte, fchrieb St.: "Einige Winke an meine Mitburger über bas biefige Stadtgericht. 1836;" und als ber Magiftrat vielfals tia in öffentlichen Blattern und anberweitig angegriffen wurde, fuchte er in einer Schrift (1837) bie irrigen Urtheile über benfelben zu berichtigen. Als in bemfelben Jahre ber Ronig bas bestehenbe Grundgefes bes Staates einseitig aufs hob, war er einer berer, die fich, auf Grunde und Recht ges ftust, am entichiedenften auf bie Geite bes fur bas Beftes benbe ftreitenben Magiftrats ftellte und ohne gurcht und eis gennutige Beforgniß feine Meinung aussprach. Sener Uft und die aus ihm hervorgebenben Greigniffe trubten übrigens bie legten Sahre feines fonft fo glucklichen Lebens; haben biefelben fo ichmerglich empfunden wie er. brachte ihm bas Jahr 1837 auch eine unerwartete Freube, nicht sowohl burch eine Muszeichnung, bie er erfuhr, als weil er in biefer erkennen mußte, baß fein ebles Wirken und Streben auch in einem weitern Kreife anerkannt wurbe. 2016 er im Sept. biefes Sahres burch bas Jubilaum ber Univerfitat Gottingen nach biefem Orte, wo er einen großen Theil feiner Bilbung gewonnen, gezogen worben mar, murbe er freudig überrafcht, ale er bei bem feierlichen Attus ber Promotion in der Mula ber Universitat unter ben neu creirten Doctoren bes Rechts auch fich genannt borte. Den fcon-ften Troft aber fand er im Schoofe feiner Familie, in ber Achtung und bankbaren Liebe feiner Mitburger, von ber er auch baburch einen Beweis erhielt, bag er im 3. 1837 burch eine von ben beiden protestantischen Gemeinden Denabrucks jum Rirchenrath an St. Ratharinen ermahlt murbe. in biefer Burbe bewies er fich ungemein thatig und erfreus lich mar es, ju feben, wie er, ber von fruhefter Beit an Religion und Chriftenthum mit Berg und Berftand aufgefaßt und innig verehrt und geubt hatte und fich's angelegen fenn ließ, genauere Renntnig ber Religion in ihrer außern Ers fceinung, ber Rirche, ber verschiebenen religiofen Unfichten ber neuern Beit ju gewinnen, wie er fur bie Rirche, beren Bestand und Wohl ihm anvertraut war, und fur ihre Dies ner forgte. Go vielfeitig beschäftigt, fand St. bennoch Beit für andere gemeinnübige Thatigkeit. In bemfelben Sabre, wo er zum Kirchenrath erwählt wurde, ward er auch Mitglied der Armenkommiffion. Wer ba weiß, welche Umficht

und Ginficht in bie eigentliche Lage und bie Beburfniffe ber Urmen, welche Selbstverleugnung in Erforschung berfelben burch Befuchung ber Statten bes Elenbe und ber Roth und anberweitig ein folches Umt forbert, ber wird St.'s Thatig= feit auch auf biefem Felbe nicht gering anschlagen. Gin Schones Beugniß von feinem burgerlichen Ginne ift auch bie Rleinkinderschule, zu beren Begrundung er burch Rath und That Bieles beitrug. Bas follen wir noch erwähnen, wie viele madre Burger, die es bedurften, er unterftugt, wie er fie in Stand gefest, fich burch Thatigkeit in ihrem Danbwerke emporzuarbeiten? wie er Talente geforbert? liebevoll fich Berarmter angenommen? burch wie manches werthvolle Befchent an Buchern an bas Gymnasium, beffen Bogling er war, erfreut? Man follte benten, biefer fo vielfach beschafs tigte Mann wurde feine Beit gehabt haben, bas Leben gu genießen. Aber abgesehen bavon, bag er in ber Thatigfeit Genuß fand, arbeitete er fo rafch, fein Blick über bas, mas gu thun, war fo ficher und fcharf, bag er immer Beit fanb, feiner Ramilie, feinen Freunden und ber Ratur, die er innig liebte, zu leben. Manche Reise machte er, am liebften in ber Begleitung feiner Gattin und feines alteften Cohnes; mancher Jag murbe einem Befisthume auf bem Banbe, melches er im S. 1834 erwarb, gewibmet. Und auch bie Beit, Die er hier gubrachte, war nicht bloß Genuß; er hatte fich mit ber gandwirthichaft bekannt gemacht und ubte biefelbe praftifch mit Liebe. In feiner großen Familie, unter feinen Freunden war er ber beiterfte Gefellschafter, wie in feinem Saufe bie herzlichste, geschmactvollfte Geselligkeit herrichte. Die fcone Gigenschaft bes Birthes, feine Gafte gu Gemuth= lichkeit und Beiterkeit zu ftimmen, eine eblere Unterhaltung in Gang zu bringen, befaß er in reichem Maafe. Dabet behielt fein Sinn bis an fein Ende immer etwas Rindliches, Offenes, mas eine vertrauliche Unnaherung und Liebe erzeugen mußte. Um Neujahrstage 1839 murbe ihm ploglich bie jungfte Schwefter entriffen, welcher fcmergliche Tobesfall ihn bestimmte, fein bisheriges Saus mit dem vaterlichen, welches nun bie altere Schwefter allein bewohnte, zu vertaufchen. Diefen Plan auszufuhren, murbe ber ganze Sommer in ber angestrengtesten Thatiakeit hingebracht; benn viel war für bas im Berbfte gu beziehenbe Saus zu thun, um es fur eine große Familie - benn St. war nunmehr Bater von vier Sohnen und einer Tochter - einzurichten; aber Alles ward, tros den fich immer mehrenben Gefchaften, auf bas forgfal= tigfte ausgeführt. Rur eine kleine Reife gonnte er fich im September nach Pyrmont, zu ber Berfammlung ber Ratur=

forscher, von wo er fehr befriedigt und heiter guruckfehrte. Es war feine lette. Um 30. Det., am Borabenbe feines Geburtstages, konnte er in bas vaterliche Saus einziehen, was mit großer Freude und in ber schonften Soffnung ges ichah. Der Winter wurde unter manchen Bortebrungen, bie bas Saus immer mohnlicher, ben Geinigen bequemer machen follten, unter Unftalten fur ben bas Saus umgebens ben Barten hingebracht, bas Weihnachtsfest, wie immer, febr heiter gefeiert. St.'s Gefundheit hatte bei fo großer Thas tigfeit und Unftrengung nicht gelitten; nur eine großere Reigs barteit, zum Theil Folge ber traurigen offentlichen Buftanbe. wollten bie Geinigen an ihm mahrnehmen. Der Krubling naberte fich und icon fingen bie Fruchte ber Bemubungen St.'s fur bie Umgebung feines Saufes fich gu zeigen an. Gine weitere Reife, die er fur biefes Sahr im Ginne hatte. murbe aufgegeben, um bes iconen Saufes, bes Gartens recht froh werden zu konnen. Er fuhlte fich am vaterlichen Beerde ungemein wohl und mochte fich an ber Mussicht weiden, wie Rinder und Entel unter feinen Mugen an ihm gebeihen und aufwachsen follten. Da, am 5. Marz, befiel ihn ein Rieber. welches man anfange einer leichten Erfaltung gufchrieb, bas aber balb einen bosartigen Charafter zeigte und fich als ein nervofes bewies. Noch zeigte fich von Beit zu Beit hoffnung auf Befferung, aber in ber Racht vom 11. auf ben 12. Marz verschwand biefe; am Morgen bes letten Tages ents fcblief er. Wie tief bie Trauer ber Geinigen, fo groß mar bie Theilnahme ber gangen Stabt, die fich in einer fo ausgezeichneten als herzlichen Leichenfeier zeigte. - St. lebte nicht volle 44 Jahre. Doch wenn er in feinen letten Stunben einen Blick auf bie durchlebten Sahre werfen fonnte, bann mußte er fich fagen, baß fein Leben, wenn auch furg, boch reich war an Genug, reich an Wirksamkeit fur fich und für Undere. Gein Undenken wird in feiner Baterftadt nie erloschen und benen, bie ihn kannten, wird fein Bilb immer in ber Seele bleiben, bas Bilb eines von ber Ratur mie vom Blude reich begabten Menschen, ber bas ihm vertraute Pfund auf bas Burbiafte vermaltete, ber fale Cohn, als Bruber, als Gatte, Freund, Burger und Beamter, ber in Allem bas war, was ber Mensch seyn soll.

### \* 103. Heinrich Escher=Schultheß,

Dberamtmann ju Babenfcmeil und Regierungerath ju Burich; geb. ben 3. Dec. 1777, geft. ben 14. Mars 1840.

Sohn eines biebern allgemein geachteten Batere, ber, in fortwahrendem Befige ber Liebe und bes Butrauens feiner Mitburger, bis an fein Lebensenbe mehrere ber wichtigften richterlichen und Berwaltungeftellen befleibet hatte, genoß er einer fehr forgfaltigen Bilbung und - obwohl gunachft gu einem taufmannischen Berufe bestimmt - besuchte er ben= noch, nach bem Bunfche feines mutterlichen Grofvaters, bes Burgermeifter Rildsperger, bie bamaligen gelehrten Schulen feiner Baterftabt Burich bis in bie letten Rlaffen binauf. Er war ein Schuler Steinbruchel's und Sottinger's, bie, wenn er auch fpater ihre Studien nicht mehr fortfegen tonnte, ihm wenigstens ben Ginn ber Alten, jenes lebhafte Befuhl fur Recht und Schon und jene biebere Treue, bie feiner Welt und feiner Beit erliegt, in hohem Grade einzuflogen und jum bleibenden Gigenthume ju machen gewußt hatten. Im Sahre 1797 murbe fein trefflicher Bater jum Candvogt ber herrschaft Undelfingen erwählt, wohin ihn ber Sohn begleitete, noch ungewiß - bei ben bamale fo balb und fo furchtbar berangichenben politifden Sturmen - welcher Wirtungetreis fich ihm offnen werbe. Gine balb barauf in Italien fich barbietenbe Belegenheit, bie Sandelswiffenschafe ten zu erlernen, murbe baber mit Freuden ergriffen und er ging ale 20jahriger lebenefrober Jungling nach Livorno, um. in ein bafelbft etablirtes ichmeizerisches Sanblungshaus ein= Dort bot fich ihm die erfte Belegenheit bar, jene ausgezeichnete Willenstraft in fich zu entwickeln, Die er in feinem fpatern mechfelvollen Leben noch wiederholt angumens ben in ben Fall tommen follte. Banglich unbekannt mit ben Sanbelemiffenschaften und ben neuern Sprachen, eine geringe Renntnig ber frangofischen ausgenommen, fuhlte er fich gus erft gang fremt in bem neuen Rreife; boch feinem regen Beifte und ausharrenden Rleiße gelang es balb, die Rennt. niffe feines Berufes fich in fo porzuglichem Grabe anqueig= nen, bag er fcon nach 3 Sahren bie Direktion eines eignen, von Schweizern in Livorno gegrundeten Sandelshaufes übers nehmen fonnte, welches Beschaft er fortführte bis 1808, wo bie Entwicklung bes Kontinentalfpstems bie Liquidation fei= nes Saufes munichbar machte und ihn in fein Baterland jurudführte. Er tam in die Beimath, nicht nur mit felte: ner Gefundheit an Leib und Geele und mit einer Reinheit

ber Befinnung, bie in bem heitern blauen Muge und in feis nem gangen fraftigen, offenen und einnehmenden Meugern auf unverkennbare Beife fich fpiegelte, fondern er brachte auch in bem biebern, ben vaterlichen Sitten treu gebliebenen Bergen einen reichen Schat ber humanften Grunbfate und einer alle Belt mit Boblwollen umfaffenden Liebe mit und baneben, als Frucht bes Umganges mit Menschen aller Urt, einen fo fichern Saft in Beurtheilung und Behandlung eines Jeden, bag auch wieder bie Gute feines Bergens nicht allzuviel Bewicht über ihn gewann. Bubem hatte er bas, was zu allen Beiten bie Muszeichnung Staliens machte, ben feinen Geschmack und die Liebe zu ben Runften, so fehr in sich aufgenommen, daß namentlich die Musik — freilich auch ein Erbe feiner Mutter, bie in ihrer Jugend als feelenvolle Sangerin galt - in ihm fortwahrend einen begeifterten Freund und trefflichen Renner hatte, ber fich und Unbern baburch bie heiterften Stunden gu bereiten und ben Ginn für folde Freuden einheimisch ju machen mußte, in feiner Familie und feinen Umgebungen. Er war lange ein vorzügli= der Beforberer ber mufitalifden Beftrebungen feiner Baters Bon feinem Fagot pflegte man ju fagen: "Die feelenvolle Stimme feiner Mutter finge aus bemfelben berpor!" - Rachbem er im Jahre 1808 in eine fehr gluckliche eheliche Berbindung getreten war, mit Benriette Schulthes, einer von feinen Eltern erzogenen, fruh vermaif'ten Toch= ter einer ebeln Ramilie Buriche, trachtete er fich balb nachs her theoretisch und prattisch fur bie offentlichen Geschafte auszubilben, indem er mehrere Sahre bas politifche Inftitut befuchte und zu gleicher Beit als freiwilliger Gefretar in ber Ranglei bes Departements bes Innern arbeitete. Er erhielt hierauf im Jahre 1813 bie Stelle eines Unterschreibers beim Dbergerichte, welche er bis 1818 befleibete, worauf er, und gwar an die Stelle feines gu einem beonomifchen Bermals tungsamte berufenen Baters , jum Mitgliebe biefer Beborbe felbft ermablt murbe. Diefe neuen Pflichten machte er fich, wie Mues, mas er ergriff, nicht nur gur Aufgabe eines tag= lichen unermubeten Bleiges, fonbern gur eigentlichen Bergenss fache. Oft borte man ibn in fpatern Sahren bezeugen, wie er bem Tage einer wichtigern Entscheibung mit flopfenbem Bergen entgegensehen und Rachte lang in ftiller Prufung unter forgfaltiger Durchforschung ber Aften bas Recht und Unrecht bei fich felbst abgewogen habe. Golde Treue blieb nicht unbeachtet. 216 baber im Sahre 1822 eine ber wich= tigsten Stellen im Canbe, biejenige eines Oberamtmannes bes Bezirkes Babenschweit (welcher zugleich bie gerichtlichen

und Berwaltungebehörden berfelben zu prafibiren hatte) neu su befegen war, ba murbe ibm von Seiten vieler Regierungs= mitglieber ber Bunich ausgesprochen, bag er fich zu biefer Stelle melben mochte. Es bedurfte auch einer folden Auf= munterung , um ben fehr bescheibenen , in bie eigene Rraft oft allzu mißtrauischen Mann zu biefer Melbung zu ver= mogen, welche bann aber feine einmuthige Ermablung gur Folge hatte. In Babenschweil verlebte Efcher, freilich auch in einer mit feinem reinen, offenen, allen edleren Freuden fo zuganglichen Sinne herrlich harmonirenden Ratur und unter Familienverhaltniffen, bie gang nach feinem Bergen waren, von 1822 bis 1831 wohl bie glucklichsten Sahre feis ner öffentlichen Birtfamteit. Er hatte nach furzer Beit nicht nur in ben Gefchaften eine folche Gewandtheit fich erworben, bag jebe Seite feines Umtes von einem Beifte ber Buverficht und Ordnung, von einem neuen Leben burchbrun= gen ward, sondern er mußte auch bei den mannichfachen perfonlichen Beruhrungen, zu benen feine Wirksamkeit Unlag gab, die Achtung und Liebe feiner Umtsangehörigen in fo hohem Grade zu gewinnen, bag es wohl hauptsächlich seinem Einflusse zuzuschreiben ist, bag, ale bie neuen Freiheitsideen von Frankreich her auch in ber Schweiz Unklang fanden, bie Befriedigung ber aufgeregten Bolksmuniche in jener Begend mit Maßigung betrieben ward. Die, auch als die Mufregung am größten mar, gefchah von feinen Umgebungen irgend Etwas, bas wiber feine Perfon gerichtet gemefen mare; viel= mehr wurde Mues forgfaltig vermieden, was ihn im Minde= ften hatte franken konnen. Er gehorte aber auch von Un= fang an zu benen, bie ohne Leibenschaftlichkeit die Bunfche bes Bottes in Prufung zu ziehen und jede billige Ruchicht barauf zu nehmen fur zeitgemaß hielten. Fast zu allen Berathungen, die bamals über bie wichtigften Fragen ber Bers faffungeanderung gepflogen murben, gog man ibn gu und ftets ging fein Rath mit großer Milde auf biejenige Magis gung und Nachgiebigkeit, die auch wirklich die Dberhand ge= wann und ber vielleicht größtentheils bas Band ben schnellen und glucklichen Berlauf einer fo bedenklichen Rrifis zu verbanten hat. Im Fruhjahre 1831 wurde Efcher Mitglied ber neuen Regierung und vielleicht Benige, wie er, mit fo gros Bem Bertrauen beiber Parteien. Durch bas ausgezeichnete Butrauen feiner Rollegen gum Prafibenten bes Rathes bes Innern ernannt, gab er fich mit unermubetem Gifer und balb' auch mit nicht geringer Luft feinen neuen Pflichten bin, ohne barum an feinem lebendigen Ginne fur hausliche Freuben bas Geringfte einzubugen. Dft, wenn er von fruh

5 uhr mit geringer Unterbrechung bie Abende 7 uhr in Sachen ber Regierung gearbeitet hatte, ergriff er noch ben Wanders stab, um seine alteste Tochter, die als Gattin des Pfarrers in dem freundlich gelegenen, 1½ Stunde von Zurich entsfernten Birmenstorf wohnte, mit einem Besuche zu übers rafchen, von bem er bann gewohnlich am folgenben Morgen vor Unfang ber Gefchafte wieber gurud war. Gin Sabr lang batte er nun die neuen Obliegenheiten auf eine Beife erfullt, bie gewiß nicht wenig bagu beitrug, bag fo ubet Erwarten fcnell in bas fo aufgeregte Bolt Bufriebenheit und Ruhe und ein recht frobliches Leben gurudgutehren begann und bag im Gangen bie gewiß nicht unbedeutenben Opfer fo willig gebracht wurden, die fur die vielfachen neuen Schospfungen nothig waren. 216 bann aber eine gewiffe, mit feiner ruhigen, naturgemäßen Entwickelung ber menfchlichen Berhaltniffe gufriebene Partei mit immer neuen Bunfchen und Forderungen hervortrat, bie eine befonnene Regierung nicht erfullen konnte und als es fogar zu einer burch bie Stiftung politischer Bereine fchlau organisirten Opposition tam, burch welche bie Regierung fich in ihrer nach Pflicht und Gemiffen frei auszuubenden Thatigfeit zum Boble bes Lanbes auf allen Seiten gehindert fah, ba mar es ihm, nebft fieben andern Mitgliedern ber Regierung, unter benen fich auch bie beiben Burgermeifter Buf \*) und Muralt befanben, fchnell jum Entschluffe gereift, von einer fo gehemmten Birtfamteit lieber gurudtgutreten und nicht langer Berpflicha tungen beigubehalten, benen nicht mehr auf eine freie, mit ber eignen Ueberzeugung harmonirenbe Beife gu genugen war. In fehr ichonem Ginne und in ebler Sprache bruckte bies G.'s Demiffionebegehren an ben großen Rath aus und groß mar - bei allen mahren Freunden bes Bolfes und auch bei Mehreren unter ben Gemäßigtern ber Opposition - bas Bebauern über feinen Rudtritt. Die ihm nun gu Theil ge= wordene Muße benugte er zu ftaatswirthschaftlichen und phis Tofophifden Stubien und gur Letture englischer Rlaffifer, befuchte auch in ben beiben lettern Fachern mehrere Rolles gien an ber neu errichteten Universitat. Befonders aber widmete er treue Sorge ber Erziehung feiner brei Sohne und ale der Meltefte berfelben in biefer Beit auf Universitaten Rog, um bie Rechtswiffenschaften gu ftubiren, mar es bes Baters liebste Freude, in einen Briefwechfel mit ihm gu tres ten und fo aus ber Ferne ben Bang zu beobachten und gu leiten, ben er fur feine Stubien mabite. Es mar mohl auch

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 17. Jahrg. bes R. Retr. G. 704.

bie Rudficht auf bie Geinen, bie ben forgfamen Bater bes mog, nach einigen Sahren aus feiner glucklichen Buruckge= kogenheit wieber herauszutreten und in ichon vorgerucktem Miter gu ben Gefchaften guruckzukehren, benen er fich als Jungling querft gewibmet hatte. Er ging Enbe bes 3. 1835 eine Sanbelsverbindung ein, beren Pflichten und Gorgen er fich, wie Mles, mas fein lebenbiger Beift erfaßte, mit gros Ber Treue ju Bergen nahm. Dabei erfreute ihn auch bie Musficht, bag fein jungfter Cohn fich mit Erfolg ben Sans belsaefcaften widmen werbe und er ihn felbft hierzu anleiten tonne. Doch auch aus biefer Sphare, bie vielleicht feinem innern gemuthlichen Wefen an und fur fich weniger gufagte, follte er am Abende feines Lebens wieber herausgeriffen und - wenn auch nur fur Mugenblicke - boch noch Ginmal auf bie vielbewegte Buhne bes Staates gurudgerufen merben, gleichfam als hatte bas feiner Dienfte nur ungern entbehs rende Baterland noch Ginmal bie Urme ausstrecken muffen nach biefem treuen Bergen, bevor es brechen follte. hatte namlich bie burch bie Berufung bes Dr. Straug unter bem Burchervolke entstandene Bewegung, bie fein Gemuth fehr beschäftigte und beren Musgang er balb mit bem richtig= ften Blicke vorausfab, die bekannten traurigen Geptembers ereigniffe von 1839 herbeigeführt. Wie gern er nun auch jeber öffentlichen Theilnahme an biefer Bewegung fern ges blieben mare und mohl in feinem fcon ziemlich vorgeruckten Alter hinlangliche Berechtigung bazu gefunden hatte, fo mar fein Intereffe an ber Sache ju lebhaft und feine Entschieben= beit im Ginne bes von ber Regierung fo fcmer verkannten Boltes zu groß, ale baß es ben vielfeitig auf ihn gerichteten Bliden und Bunfchen fich hatte entziehen tonnen ober wols Ien. Und es war noch eine heilige Unforderung an fein ebles Berg hinzugekommen, benn im Fruhjahre mar feiner vaters lichen Liebe eine tiefe Bunbe gefchlagen worben, burch ben Tob feines alteften Cohnes, ber, ein blubend iconer Jungs ling voll ber trefflichften Unlagen, bie er aufe Bewiffenhafs tefte ausgebilbet hatte, von ben bochfculen guruckgetehrt war und gang gur Freude feiner Eltern nun eben anfing zu einem bestimmten Berufeleben fich vorzubereiten, wobei er balb bie Mufmertfamteit feiner achtbarften Mitburger fo febr auf fich zog, bag, als jene in religiofer Binficht fo mertwurbige Epoche in ber Schweiz eintrat, eine Berufung an ihn gelangte, von Geite ber Manner, die es fich gur Pflicht und Bergensfache gemacht hatten, ben Bunfchen bes Bolfes bie rechte Leitung und Bahn zu geben. Er follte ale Ut. tuar bes Romité ber "Bweiundzwanzig" feine bereite ruhm=

lich bekannte Thatigfeit und ben treuen Ginn, ben man ichon um bes Baters willen fo ficher bei ibm porausfeben fonnte. ber Cache bes Bolfes wibmen und that es mit einer Sing gebung und Gefchicklichkeit, bie ihm balb bas erfreulichfte allseitige Bertrauen erwarb. Wie groß mußte nun bie Trauer bei Bielen und wie unbeschreiblich ber Schmerz berer fenn, bie biefem Liebensmurbigen am nachften geftanden, als bie nur eben in ihrer reichsten Entfaltung begriffene Bluthe burch einen fruhen Tob gefnictt warb, ber in Folge ber fcnellen Entwicklung eines organischen Reblere ploglich ein= trat. Bis zum letten gefunden Mugenblide hatte er fur bie beilige Sache bes Bolfes gelebt, von ihr gefprochen in feis nen Riebertraumen, fein lettes Bergelopfen galt biefer beilis gen Sache. Die lag bann bem tief erschutterten Bater, ben aber ein driftlicher Muth über ben Schmerz bes Erbenlebens emporhob, ber fcone Gebante fo nahe, bas Wert, von bem ber Job bas Berg bes Sohnes weggeriffen, nun befto naber an- bas feine zu nehmen und fo, wie fonft ber Gohn bem Bater, fo hier ber Bater bem Sohne bie Ehrenfrone bes Lebens zu minden burch Bewahrung beffelben Geiftes und Fortfebung beffelben Bertes. Ule baber bie Borfampfer bes Boltes für verfaffungsmäßige Bewahrung ber driftlich = res ligiofen Grundlage in Rirche und Schule von Geite ber Staatsbehorbe mit Rriminalanklagen bedroht murben und ber Jag von Rloten fam (2. Cept. 1839), fühlte fich auch unfer G., ungegebtet feiner bereits erschutterten Gefundheit, verpflichtet, baran Theil zu nehmen, um, wie er fich auss bructe, bie Manner bes Bolfes im Augenblice ber Gefahr nicht im Stiche gu laffen. Es fanben fich aber 15,000 Burger bafelbft ein, welche bie bieber in unbegreiflicher Bers blenbung von Seiten ber Regierung verachteten und verfpot= teten Buniche bes Bolfes aufs Reue und mit großerem Radbrude gur Sprache brachten. Unter ben Unwesenben war auch eine große Ungahl von Mannern bes Bezirkes Babenfchweil, welche, ale fie ihn erblickten, mit lautem Jubel ihren alten Dberamtmann begruften. Sogleich marb er unter bie Bahl berer gewählt, die mit bem nun entschiedner ausgesprochenen Begehren bes Bolfes am felben Tage noch por ben Burgermeifter treten und bie feierliche Erklarung aussprechen sollten, bag bas gurcherische Bolt nicht ruben werbe, bis ihm burch seine Regierung in ben heiligsten Dins gen biejenige Garantie gegeben fen, bie es nach §. 4 ber Berfaffung forbern tonne (worin bie Glaubenefreiheit gemabrleiftet und eine Canbestirche nach bem evangelifch = refor= mirten Lehrbegriffe anerkannt wirb). Ge ift bekannt, bag

auch biefer Zag, beffen Stimme boch fo machtig aus fo viel taufend Bergen und an fo viel taufend Bergen gerebet hat, in ben Gefinnungen ber Regierung feine Menberung gu bewirken vermochte und wie bann eine folche unnaturliche Stellung einer Regierung ihrem Bolte gegenüber ben 6. Gept. mit feiner traurigen Ratastrophe zur nothwendigen Rolge hatte. Es kann nicht in bem 3mecte unferer gegenwartigen Darftellung liegen, einen tiefern Blick in jenes ichauerliche Gemalbe hincingumerfen. Aber wohlthun muß es une, ju biefer biographischen Stizze - gleichsam als Schlußstein bingufugen gu konnen, bag unter ben Mannern, bie in ber Bermirrung jenes Tages Muth genug hatten, in die burch das Auseinandergeben ber Regierung entstandene Lucke hingutreten und mit bem Bagftucke bes eigenen Lebens bem Bolke bie Schrecken einer Ungrchie zu ersparen, auch biefer . Efcher war, ber neben Surlimann : Lanbis, Muralt, Seg, ben beiben Gulgern und Meyer bie proviforifche Regierung bilbete, die sich burch die wunderbar schnelle Beruhigung eis nes in fo hobem Grabe aufgeregten Bolfes gewiß ein Berbienft erworben bat, bas in ben Unnalen Burichs einen bleis bend ruhmvollen Plat verbient. Die Unerfennung blieb nicht aus. Er wurde zum Mitgliebe ber neuen Regierung ermahlt. Aber bas war es nicht, was er begehrt hatte. Gein 3med mar erreicht, bem Bolfe bie Rube errungen, bie es gefucht hatte. Bie gern gab er nun bie weitere Leitung ber Ungelegenheiten in jungere Sanbe. Er behielt nur eine Beitlang , weil es fo gewunscht wurbe, ben Titel eines Mitgliebes ber Regierung bei; an ben Gefchaften follte er feinen Theil mehr nehmen. Die Borfehung felbft fcheint jene ebelmuthige Aufopferung fur bie Rube bes Baterlandes als bie Bollendung feiner Lebensaufgabe bezeichnet zu haben. Denn nur allzubalb trat nun eine lahmenbe und erschopfenbe Rrantheit ein, bie ihm alle Arbeit unmöglich machte und mit im= mer ernfteren Unzeichen auftrat, bis fie, nach einem fchmergvollen gager von einigen Monaten, aller Pflege und Gorge ungeachtet, zu unbeschreiblicher Trauer feiner Gattin, feiner 82jahrigen Mutter, feiner Cohne (von benen ber altere von ber furglich bezogenen bochschule zu bem Sterbebette bes Batere guruckberufen wurde), feiner beiben Tochter und Aller, die ihm nahe ftanden, am obengenannten Tage bie lette Rraft biefes ebeln Bergens brach. - ,,Es ift einer unserer Beften geftorben!" horte man unter ben Burgern feiner Baterftabt urtheilen, ale bie Runbe feines Sobes fich perbreitet hatte. Und feine außerorbentlich gahlreiche Leichenbegleitung, an welcher namentlich auch viele Bewohner feis

nes ehemaligen Amtsbezirkes Theil genommen hatten, bewies, in wie Bieler Herzen biefer ehrenvolle Ausspruch wieberklang.

VIOLOGIE!

### 104. Abolf Matthias Karstens,

Prediger ju Bovenau im holfteinischen; ged. im Jahre 1777, geft. den 15. Marg 1840.

R. wurde ju Burg in Guber = Ditmarfchen geboren. Sein im Jahre 1804 gestorbener Bater, Matthias, war Prebiger baselbst. Auch ber Sohn beschloß; sich bem Prebigerftande zu widmen und nachbem er bie Gelehrtenschule gu Malborf besucht hatte, studirte er Theologie zu Riel. Rach rubmlich beftanbenem Umtseramen war er mehrere Sabre Sauslehrer. Im Jahre 1812 ward er zu Bovenau unweit Rendeburg jum Paftor ermablt und am 19. Upril felbigen Sahres als folder bort eingeführt. Er heirathete nun Christiane Ulrife, geb. Susemihl, die ihm eine treue Lebenss gefährtin war. Seinem Amte ftanb er mit vieler Thatigfeit por, aber in ben letten Sahren murbe biefe burch viele for= perliche Leiben, bie er zu erbulben hatte, gehemmt. 2018 er nun am 26. Jan. 1839 feine Gattin, die erft im 54. Lebens jahre ftand, verloren hatte, fo fah er fich genothigt unterm 23. Juli felbigen Sahres einen orbinirten Umtegehilfen ans gunehmen. Er verschied nach hartem Tobestampfe und binterließ nur eine einzige Tochter, Ramens Julie.

Crempdorf. Dr. Dr. G. Schröber.

## \* 105. Ludwig v. Wirschinger,

der Rechte Dotter, f. baier. Staatbrath im erdentl. Dienste und Staatbminister der Finanzen, Großtreuz des f. baierischen Berdiensterdens vom heiligen Michael, Kommenthur des Civilverdienstordens der baier. Krone, Großtreuz des großt. bad. zahringer Lowenordens, Inhaber des f. preuß, rothen Ablerordens 2r Klasse, Ritter des f. wurtemberg. Kronerdens, des großt, hess. Ludwigs - u. des großt, salfenordens, zu Munchen;

geb. ben 30. Gept. 1781, geft. ben 17. Marg 1840.

B. zeichnete sich in ben Schulen zu Regensburg, in welcher Stadt sein Bater ein unbemittelter Schneibermeister war, durch Fleiß und guten Fortgang aus und wußte sich burch beschenes schmiegsames Betragen schon fruh in heberen Girkeln beliebt zu machen. Nach Bollendung des Epzecalkurses nahm er unter der Leitung seines besonderen Goneners, des geheimen Hofrathes v. Epplen, Privatunterricht Retroleg. 18. Jahrg.

in ben Inftitutionen bes romifchen Rechtes, in ber Diplomatit und anderen Staatswiffenschaften und begab fich einige Beit in Umtepraris bei bem fürftl. regeneburgifchen Pfleges gerichte Borth; bann bezog er bie Universitat Landshut, um fich baselbft gang bem Studium ber Jurisprubeng gu wide Dort machte er fich in bem baufe bes beruhmten Staaterechtelehrere, hofrathes, nachmaligen Staaterathes v. Bonner, beffen zwei Gohnen er Privatunterricht ertheilte, fehr beliebt. Er empfing ben Grab eines Dottors ber Rechte und ließ feine Preisschrift über bas juramentum in litem Seinem bamaligen Canbesfürften von Regenss ericheinen. burg, bem Churergtangler und Furften Primas, vom Sofs rathe Gonner inebefondere empfohlen, murbe ber talentvolle junge Mann bath nach vollenbeten Rechteftubien im 3. 1806 ale Borftand bee furftl. Pflegegerichtes ju Borth bei Regens= burg (Pfleger) mit einem guten Gintommen beforbert und heirathete Die Tochter feines Umtevorfahrere, Sofrathes Im folgenden Sahre murbe er zugleich jum furftlich primatifchen Dberlandesgerichterathe ernannt. Rach bem Uebergange bes Fürftenthumes Regensburg unter baierifche Souveranitat (1810) wurde er im Sahre 1811 ale Polizei= tommiffar nach ganbebut und noch in bemfelben Sabre in gleicher Eigenschaft nach Munchen verfest. Im Sahre 1816 murbe ihm bie Polizeibirettion ju Mugeburg übertragen und burch tonigl. Defret vom 8. Marg 1817 murbe er als Dos lizeibirektor bafelbft befinitiv beftatigt. Rach Muflofung bies fer Stelle murbe er 1818 jum tonigl. Stabttommiffar gu Mugeburg ernannt und im Sahre barauf jugleich jum tonigl. Regierungsrathe bafelbft. Im Fruhjahre 1823 wurde er nach Munchen gur Geschaftsaushilfe in bas tonigl. Miniftes rium bes Innern berufen und fcon am 15. Det. beffelben Sahres zum wirklichen Minifterialrathe beforbert, in welcher Gigenschaft er bis gum Jahre 1826 bas Referat in fatholi= ichen Rultusfachen gur großen Bufriebenheit ber Beiftlichfeit führte; bei ber Wendung mancher Dinge aber fpaterhin bie Berfetung in gleicher Gigenschaft jum tonigt. Minifterium ber Finangen vorzog, wo er burch tonigliches Reftript vom 1. Rov. 1828 jum Borftanbe ber tonigl. Generalzollabminis ftration ernannt wurde und fur bas neue Bollfuftem unter bem Staatsminister Grafen von Armansperg vorzuglich gur Bofung ber in ftaatewirthschaftlicher und politischer Sinfict fo folgenreichen und wichtigen Aufgabe ber Ginfuhrung bes Bollvereines Baierns mit ben beutiden Rachbarftaaten #),

<sup>\*)</sup> Gefcloffen mit Burtemberg im Jahre 1827, mit Preugen, Gachfen, heffen und Thuringen 1833, mit Baben 1835.

bann ber Reorganisation bes Bollmefens in Baiern überhaupt außerorbentlich thatig war, worin er auch unter ben folgens ben Finangminiftern v. Mieg und Freiheren v. Berchenfelb fortfubr. In biefem Sahre empfing er bas Ritterereug bes Civilverbienftorbens ber baier. Rrone und bamit ben perfons lichen Abelftand; im Sahre 1833 erhielt er Titel und Rang eines tonigl. geheimen Rathes und murbe am 2. Jan. 1835 jum Staaterathe im orbentlichen Dienfte beforbert; jugleich wurde ihm bas Portefeuille bes Finangminifteriums ubertragen, woburch feiner Thatigfeit bas weitefte Feld geoffnet wurde. Er wirkte fur Sicherung bes Fortbeftandes bes beutichen Bollvereines und trug gur Grrichtung ber Mung-Convention ber fubbeutschen Staaten bei. Tros feiner gros Ben Befchaftelaft ichentte er ben Ungelegenheiten eines Seben nicht nur bereitwilliges und freundliches, fondern auch theile nehmendes Bebor. In bem legten Sahre feines Lebens trat bei ibm eine Storung ber Berbauungsorgane ein und nach langem Leiben ftarb er an einem unheilbaren Uebel, bem Magentrebfe, nachbem er noch bis gum 10. Sage vor feinem Sobe fein Portefeuille beforgt hatte. Außer feiner Witme binterließ er von 15 in glucklicher Che erzeugten Rindern 6. namlich 2 Cohne, von benen ber altere, Beinrich, ale fonige licher Appellationegerichteaffeffor gu Freifing in Dberbaiern angestellt ift und 4 Tochter, von welchen 2 vom Ronige mit Prabenden begnabigt wurden und eine balb nach ihrem Bater in ein befferes Leben überging.

# \* 106. Hans Georg v. Carlowis,

t. fachf. Staatsminister, auf Oberschona 2c., Groftreus bes t. fachf. Civilverdienft i, taiferl. ofterr. Leopold i, t. hanov. Guelfen i, turfurft. heff.
goldenen Lowen i, großh. sachf. weißen Faltenordens, Ritter des taif. ruff.
Et. Unnenordens 2r Klasse u. bes t. preuß. Ichanniterordens, Pralat des
hochstiftes Merfeburg, zu Dreeden;

geb. ben 11. Dec. 1772, geft. ben 18. Darg 1840.

hans Georg, ber zweite Sohn bes fachs. Dberftlieutenants und Areiskommissars hans Karl August v. Carlowig
auf Großhartmannsborf, Oberschöna, Liebstabt und Steine,
aus bessen no. b. Schulenburg aus bem hause Leipnis, warb
geboren zu Großbartmannsborf. Als Kind verlebte er, mit Ausnahme eines Jahres, wo er damals mit dem Plane, sich
dem Militarbienste zu widmen, mit seinem altesten Bruder (bein
nachmaligen General) bei einem Artilleriekapitan zu Freiberg
in Pension war, theils im elterlichen, besonders aber im großelterlichen Saufe zu Leipnig, einzig und allein ber Furforge gemiffenlofer Dienftboten überlaffen, trube Stunden und enthehrte überhaupt einer forgfaltigen Erziehung. tam es, bağ er, als er gu Dftern 1787 noch febr jung bie Universitat Leipzig mit feinem vaterlichen Ruhrer und Rreunde, bem fpater als Hofprediger zu Dreeben verft. Dr. Frifch \*) bezog, um fich hier ber Rechtewiffenschaft zu wibmen, in ben Schulftubien, befonbers im Lateinischen, faum ben nothe Durftigften Grund gelegt hatte. Es beburfte baber beinahe 7 Jahre angestrengter Thatigkeit, bevor er hier vollstandig ausgebilbet murbe. Er bestand 1793 bas Universitätseramen, erhielt eine vorzügliche Genfur, wohnte aber im Befühle feis ner jugendlichen Rraft und aus Reigung gum Militarftande bem Relbzuge 1793 am Rhein, namentlich ber Belagerung von Maing bei, ehe er im Mai 1794 als Uffeffor bei bem Dberhofgerichte ju Leipzig fich bem Civilftaatebienfte feines Baterlanbes ju wibmen begann. Rurg nachher marb er burch Refignation eines Mitgliebes nach abgelegter Uhnens probe Domherr bes Sochstiftes Merfeburg und 1795 Umtes hauptmann ju Freiberg, nahm jeboch feinen wefentlichen Bohnfit auf feinem bei Freiberg gelegenen Gute Dberfcona, bas er nach feines Baters Tobe 1793 übernommen hatte. Im Jahre 1801 vermablte er fich mit Jeannette Raroline v. Schonberg aus bem Saufe Pfaffroba und verlebte mit ihr bis gum Sabre 1826, wo er fie burch ben Tob verlor, eine außerft gludliche, mit 6 Rinbern gefegnete Che. 3m 3. 1805 ward er gum geheimen Finangrathe in Dresben ernannt, arbeitete als folder nach und nach in faft fammtlichen Radern bes umfangreichen Gefcaftetreifes bes geheimen Rinange Lollegiums und hatte gulett namentlich bas Referat in Beras fachen. Er befleibete biefe Stelle noch mahrend ber Rrieges jabre, ale ihn, befeelt von bem Bunfche, feinem Baterlande in ber Beit feiner Drangfale, auf die Befahr bin, von feis nem gurften verfannt gu werben, nach Rraften gu nuben, bie Greigniffe bes Sahres 1813 gu einem hoheren Wirfungs-Freife riefen. Mahrend bes ruff. Gouvernements in Sachfen unter bem Furften Repnin übertam er namlich ben Bortraa und bie obere Leitung ber Juftig, ber Polizei und überhaupt ber innern Berwaltung und fo manche Gefege aus jener Beit, Gefege, burch welche fo entschiebene Berbefferungen eingeführt wurben, bag fie, obichon unter frembem Gouvernement gegeben , boch nach ber Rudtehr bes Ronige Kried-

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiche im T. Jahrg. bes D. Retr. G. 363.

rich August \*) aus ber Gefangenschaft fast sammtlich aut gee beißen und bestätigt murben, verdankten feiner Reber ober wenigstens feinem Furworte bei bem bamaligen Dachthaber ihre Entstehung. Ausgezeichnet burch ben taiferl. ruff. St. Annenorben 2. Klasse mit Brillanten, ben konigl. preuß. St. Johanniterorden hatte er icon fruber erhalten, trat er hierauf in seine fruhere Stellung als geheimer Finangrath guruck, ob ihm fchon vom Austande mehr als ein hochft vortheilhaftes Dienstanerbieten gemacht warb. Er behauptete seine Stelle noch, als ihm im April 1821 bas Bertrauen feines Ronigs ben Poften bes Bunbestagegefanbten gu Frantfurt a. M. mit bem Prabifate: ,,geheimer Rath," beftimmte. Sier war es, wo er fich in Rurgem burch feine ber lichen Gigenschaften bes Beiftes und Bergens bas Bertrauen feiner Rollegen und beren Sofe in fo feltnem Grabe ju erwerben wußte, bag er gewöhnlich mahrend ber Ubwesenheit anberer Gefanbten beren Stellvertretung und fogar mehr als ein Mal bas interimiftische Prafibium bes Bunbestags von Geiten Defterreiche übertam. Mis Beichen ber Unerkennung warb ihm baber von Seiten biefes Sofes bas Groffreug bes Leos polborbens zu Theil. Erft unter ber Regierung Ronig Untons \*\*) warb er im 3. 1827 von Frankfurt abberufen unb erhielt als wirklicher geheimer Rath Sig und Stimme in bem Geheimrathekollegium. Er warb hier befonders zu außerorbentlichen Geschäften verwandt: fo im I. 1828 zu Grunbung bes mittelbeutschen Sanbelevereine, burch welchen bas Ronigreich Sachfen, bas bamale, wenigftens bem Un= fcheine nach, burch Preugen mit volliger tommercieller 216= sperrung bebroht warb, seinen Waaren einen ungehinderten Abzug zu verschaffen und bem besorglichen Umsichgreifen bes preußischen Bollvereins entgegen zu wirten beabsichtigte. Dab= rend biefer Berhandlungen, zu benen v. C. befonbers ge= eignet erschien, indem er bereits in Frankfurt mit regem Intereffe an ben verschiebenen Berfuchen Untheil genommen hatte, bie ichon bamale fur Berftellung ber beutschen Sans belefreiheit gemacht wurden, hielt er fich langere Beit in Caffel auf, befuchte auch Sanover und hatte nach langem Muben bie Genugthuung, ben Berein, beffen erfte Grunds guge er bei perfonlicher Bufammentunft mit zwei großhers zoglich und herzoglich fachf. Miniftern auf feinem Gute Dbers icona entworfen hatte, ungeachtet ber großen Bahl theilneh-menber Staaten und beshalb auch fehr verschiebenen Inter-

effes, zu Stanbe tommen zu feben. Der Ronig von England und Sanover verlieh ihm bas Groffreug bes Guelphenorbens, ber Churfurft von Beffen bas bes Sausorbens vom golbnen Lowen, ber Großherzog von Sachfen bas bes Orbens vom weißen Fallen und balb nachher fein eigner Ronig bas bes Civilverdienstordens, beffen Ritter= und Romthurkreug er fchon fruher getragen hatte. hieruber erkannten auch bie freien Stabte Frankfurt und Bremen feine Berbienfte burch Berleihung ihres Chrenburgerrechts an. — Rach biefer Zeit widmete fich v. G. im f. gebeimen Rathe wiederum haupt= fachlich ber Gefengebung, zu ber er ftete eine befondere Deis aung fuhlte und bei feinem flaren Berftanbe und pracifen Style auch besonbern Beruf hatte. Im 3. 1839, gur Beit, als burch innere Unruhen bie große Ummalzung in ber fachf. Berfaffung und Gefetgebung fatt hatte und ber jest lebenbe Ronig gur Mitregentschaft berufen ward, befand er fich in Leipzig als außerorbentlicher Rommiffar, um ben unruhigen Muftritten bafelbft zu fteuern, ein Befchaft, bem er fich neben ber ihm eignen lautern humanitat mit Energie unters gog. Raum aber maren auch in Dreeben abnliche Bemes gungen ausgebrochen, als er bahin zuruchberufen marb und als Staatsminister ohne Portefeuille (welche Auszeichnung ihm im 3. 1831 in Berbindung mit bem Direktorium ber Dberrechnungsbeputation und bem Beifige in ber Orbends Commission zu Theil murbe) die Entwerfung ber neuen Bers faffungeurkunde Sachfens, fo wie einer proviforischen gande tageordnung übertragen erhielt. Wie er biefe Mufgabe mit großer Umficht und eifernem Fleife gludlich lofte, fo legte auch ein spaterer Auftrag wiederum Beugniß von feiner außerordentlichen Bermittlungsgabe ab. Die Partikularvers faffung ber Proving Oberlaufit, genugend verbrieft und von ben Provincialstanden als ihr Palladium verehrt, durch ans gemeffene Mobifikationen mit der allgemeinen Berfaffungss urtunde in Gintlang ju bringen, bas war bas fchwierige Bert, wozu ihn abermals bas besondere Bertrauen feines Ronigs berief. Rach vieler Muhe gluckte es ihm in ber That, mit ben oberlausigischen Stanben, die ihm in einem besonbern Schreiben ihre Anerkennung ausdruckten, ben Bertrag vom 17. Rov. 1834 zu Stande zu bringen, ber fast in allen feinen Theilen nicht nur bie Benehmigung bes Ros nigs, fonbern auch bie ber allgemeinen Stanbe erhielt. Rachs bem er icon fruher mabrend ber Behinderung bes bergeitigen Departementeminiftere v. Lindenau bas Ministerium bes Innern interimiftisch verwaltet hatte, erhielt er baffelbe im 3. 1834 bleibend übertragen. In die Beit biefer feiner Be-

ichaftsführung fiel besonbers ber Plan ber Errichtung ber leipzig-bresbner Gifenbahn, ein Unternehmen, beffen Bes meinnutigfeit er vollkommen erfaßte und bas er baber auf alle moaliche Beife forberte. Das Ministerium bes Innern vertauschte er auf besondern Wunsch des Konigs im 3. 1836 mit dem des Kultus und öffentlichen Unterrichts, fur das er bei feiner großen Sumanitat und Bermittlungegabe bas mals besonders geeignet erschien. Und obschon feine Rrafte abnahmen und er in ben letten Sahren feines Lebens, burch bie hartnactigften Gichtschmerzen gepeinigt, fast nur noch liegend arbeiten konnte, fo ließ fein Gifer boch nicht nach und Rachte mußten erfegen, mas ihm bei Tage an Beit, burch forperliches Leiben verloren ging. Mahrend biefer feis ner Ministerialverwaltung kamen vorzuglich bie, die Penfionen ber hinterlaffenen ber Beiftlichen und Schullehrer res gelnden Gefene zu Stande und biefes Werk, an bem er mitmabrer Liebe grbeitete, murbe allein hingereicht haben, ibm ein bleibendes, ehrenvolles Unbenfen zu fichern. Much bie Universitat Leinzig hatte ihm Manches zu banken, wofur bie theologische Katultat ibn gum Chrenmitgliebe ihrer hiftorifche theologischen Gesellschaft, die juriftische Fakultat zum Dottor beiber Rechte ernannte. - Beschaftigt mit feinem Bubjet, bas er ben Stanben vorzulegen im Begriffe ftanb, raffte, ibn ploglich ber Tob babin. Ge mar ein Bergubel, bas nach brei Tagen bes heftigften Schmerzes fein bem Dienfte bed; Baterlandes mit einer feltnen Aufopferung und gewiffenhaf= ten Treue gewidmetes leben enbete, und noch in ben letten Stunden feines Dafeins maren es nur Dienftangelegenheiten, mit benen fich fein ichon halb entflobener Beift beschäftigte. - Seine irbifche bulle ruht auf feinem Gute Dberfcona, neben ber feiner Bemablin. Geine liebenswurdige Unspruchs= lofigkeit und ftete Bereitwilligkeit, mit eigner Aufopferung zu helfen und zu nugen, wo er es vermochte, feine freunde, liche Theilnahme an Allem und gegen Jedermann hatten ihm ftets bie Berehrung und Liebe Aller, bie ihn kannten, befonders aber feiner Familie, beren Weltefter er war, ges fichert, feine tiefen vielfeitigen Renntniffe, feine ruhige Bes fonnenheit und Dagigung, bie fich in jedem Gefchaftefreife aussprachen, hatten ihm bie vollfte Achtung feiner Rollegen, bie unbegrenztefte Berehrung eines Jeben gewonnen und es mar nur ber mahre Musbruck ber aufrichtigften, innigften Theilnahme an feinem Berlufte, bag ibn eine große Ungahl, Berehrer, Freunde und Bermandte und neben bicfen auch eine Deputation ber Stande bes erzgebirgifden Rreifes, beffen

Borfigender er bis ju feinem Sobe eine lange Reihe von Sahren gewesen mar, gur Ruheftatte begleiteten.

\* 107. Diederich Friedrich v. Holftein, großherzoglich medlenburg-schwerin'icher Oberft und Stadtsommandant zu Guftrem;

geb. im Sahre 1758, geft. ben 20. Mary 1840.

Dem Berewigten war bas feltne Glud geworben, faft 62 Jahre einem Furftenhaufe unter brei Regenten im Milis tar und, wie ihm ruhmvoll bezeugt werben muß, auf bie anspruchlosefte Beise gebient zu haben. Er war entsproffen einem alten, ichon mit Beinrich bem Bowen aus Schaums burg in Beftphalen nach Medlenburg gefommenen abeligen Beschlechte, bas theils bie Grafenwurde mit ber Namensveranberung in bolfteinberg erhalten und beffen erfter Stamm. fit bas Schloß Unchershagen unweit Wahren gewesen ift \*). Rach bem gewöhnlichen Jugenbunterrichte im elterlichen Saufe tam er zuerft ale Dage an ben bergoglichen Sof in Schwerin und trat, jum Junglinge berangereift, feinem Bange gum Militarftande folgend, im Sahre 1778 als Rornet bei bem medlenburgifden Sufarentorpe in Ludwigeluft ein, bei mels chem er unterm 3. Nov. 1780 gum Officier ernannt wurbe. hierauf avancirte er gum Premierlieutenant in bem ebenfalls in Lubwigeluft garnifonirenben Grenabierbataillon Erbpring und erhielt ben 4. Juni 1788 bas Patent ale Stabstapitan. Den 1. Det. 1790 erfolgte fobann feine Beforberung gum wirklichen Rapitan und Rompagniechef im Infanterieregis mente gu Schwerin und, nachbem er im 3. 1796 in biefer Giaenfchaft zum bamaligen v. Winter'fchen Grenabierregi= mente nach Guftrow bin verfest worben, ructe er ben 1. April 1804 jum etatmäßigen Dajor beim v. Sobe'fchen Grenabier= regimente auf. Im 3. 1808, bei bem Uebertritte bes Ber-Roas zum Rheinbunde, erhielt er bas Rommando ber In= fanteriebrigabe, mit Beilegung ber Charge als Dberft, trat aber 1809 in Penfion, worauf er endlich unterm 6. Juni 1810 wieber zum Rommanbanten in Guftrow berufen marb. Sier farb er am obengenannten Tage. — Bahre Sumani= tat, verbunden mit gebiegenem Biffen und Leutfeligkeit, bie ihm jeben Menfchen gum Freunde erwarb, fo wie ein vors herrschenber Boblthatigfeitefinn, maren bie Grundzuge feines Charafters. In feinen Dugeftunden beschäftigte er fich gern

<sup>\*)</sup> G. D. G. Muller's bifferifche Rachrichten von bem abeligen und gum Theile hechgraftichen Geichlechte ber v. holftein. Fleneburg 1763.

mit literarischen Gegenstånden und foll auch Einiges in milistärischer hinficht geschrieben haben. Seit 1815 redigirte er unausgesetzt ein vollkändiges Register über das großherzogt, mecklendurg-schwerin'sche officielle Wochenblatt und gab auch ein solches über die Tahrgänge desselben von 1812 bis zum Schlusse des Tahres 1821 (Gustrow 1822) heraus. — Der Verewigte war verheirathet mit Louise, geb. v. Prigduer, Tochter des verstorbenen Landraths Fried. v. P. auf Wosserin und Dinnies, und hinterläßt aus dieser glücklichen Verschindung mehrere Kinder, von denen die Sohne theils dem Kivils, theils dem Militardienste sich gewidmet haben.

Schwerin.

\* 108. Max. Friedrich Scheibler, evangelischer prediger zu Montjoie, Ritter bes rothen Absererbens; geb. b. 3. Sept. 1759, geft. b. 20. Mary 1840.

Scheibler murbe gu Reutirchen, einem Dorfe im Unterbergifchen, geboren. Geine Eltern waren Det. Chriftoph C., evangel. luther. Prediger bafelbft und Affeffor bes une terbergifchen Minifteriume, und Gertrub Glifabeth v. gunen aus Dortmund. Seinen erften Unterricht erhielt er in ber bortigen Dorficule und bas Lefen ber biblifchen hiftorien von Subner hatte ben Rugen fur ihn, bag er bie Bibel liebgewann. Im 3. 1767 übernahm fein Salbbruber Det. Chriftoph G., nachmaliger Abjuntt und Rachfolger feines Baters im Umte, feinen Unterricht. Da er fich ber Theos logie widmen wollte, fo ertheilte ihm berfelbe etwas Untersticht im Lateinischen und Griechischen. Im 3. 1773 verlor er feinen Bater und im folgenben Jahre brachte ibn fein Bruber auf bas bamals ichon in Berfall gerathene Archis gymnafium in Dortmund und im 3. 1778 bezog er bie bas male im hochften Flore und Rufe ftebenbe Universitat Got= tingen. hier war er febr fleifig und bebauerte nur, feine Rollegien nicht alle gut gewählt zu haben. Er war gefuns ber und munterer und fing gleichfam an aufzuleben, ba er auf bem Gomnafium gur Schwermuth geneigt und trubfinnia, aber immer febr religios mar und eingezogen lebte. Geine Lehrer in ber theologischen Kafultat waren: Bald, Miller, Beg und Roppe. Bon ben übrigen Profefforen borte er; Reber, Michaelis, Schlozer, Blumenbach, Bedmann. Beit manbte er hier aufs Befte an, verfaumte feine Rolles gien und erwarb fich burch feinen Fleif und fein gutes Bes tragen bie Liebe feiner Lehrer. Diejenigen, gu benen er fich hier am meiften bingezogen fublte, waren: Brodelmann,

Befthoff, Mohn, Ropftabt, Redlinghaufen, Limberger, Bulmann. 3m 3. 1780 verließ er feine geliebte Georgia Augusta und brachte feine Ranbibatenjahre theils bei feinem Salbbruber in Reutirchen, theile in Konbition in Stolbera und beim Paftor Bunge in Remfcheib gu. 3m Jahre 1786 wurde er jum Prediger nach Duren berufen, wo er in bema felben Sahre (am 3. Gept.) feine Untrittepredigt bielt. 3m 3. 1788 erhielt er gang unerwartet einen Ruf nach Smaenbruch und bas folgende Sahr, als fich ber montjoier Theil von bem imgenbrucher trennte (bie bisher vereinigt maren). nach Montjoie, wo er am 16. Mug. die Untritte= und Gin= meihungspredigt jugleich hielt. In bemfelben Sahre (1789 ben 24. Muguft) fchloß er ben Bund ber Ghe mit ber fcon 22 Sahre vor ihm hinubergegangenen Sufanna Judith Geinen Bemuhungen verbankt bie evangelifche Bemeinde in Montjoie zum Theil die Bollenbung ihrer fchonen gefdmactvollen Rirche, indem er, jur Berfchonerung berfelben, nachbem er fie im 3. 1789 ben 16. Mug. eingeweibt, fpater mehrere Rollettenreifen unternahm, beren Erfola fo aunftig mar, bag er auch noch in ben Stand gefest wurde, fie mit einer vorzüglichen Orgel zu verfeben. Er war von jeber ein treuer Berehrer feines Ronige und blieb es bis an fein Ende. 218 bas beutsche Baterland vom Jode ber Frangofen gebrudt murbe, verleugnete er feinen beutfchen Datrios tismus nicht, fonbern fprach freimuthig und trat, ohne Furcht por bem Rachtheile und ber Befahr, bie ihm baraus ents fpringen konnte, als ein warmer beutscher Patriot auf. 3m 3. 1794, ale bie Frangofen an ben Rhein famen, fah er fich genothigt zu emigriren und konnte erft im folgenben Sahre, nach 9monatlicher Ubwefenheit und nach vielen vers geblichen Berfuchen, zu feiner Gemeinde gurudtehren. Bum sweiten Male wurde er zur Emigration fich genothigt gefe= ben haben, wenn nicht jum Glud fur ihn bie beutsche Sache nachber eine fo gluckliche Wendung genommen hatte, benn ohne 3meifel mare er im entgegengefesten Kalle in bie miglichfte Lage verfest worben. Seine Berbienfte murben aber auch von bem Ronige anerkannt und belohnt. Bei ber Union, beren eifri= ger Beforberer er mar, erhielt er bie filberne Debaille, bei ber Bermahlung bes Rronpringen bie golbne; ferner einen Mitarschmuck für feine Gemeinde, bestehend in einem Krucifir und zwei Leuchtern von Gugeifen. 3m 3. 1830, am Fefte ber Uebergabe ber augeburgifchen Ronfession, verlich ibm ber Ronig ben rothen Ublerorben 3. Rlaffe, gals Unertennung feiner jegigen und frubern Berbienfte," und bei ber Reier feines 50jahrigen Umtejubilaums (ben 3. Gept. 1836)

bie Schleife bagu. Rach Begehung biefer Jubelfeier fcmans ben feine Rrafte immer mehr und er fuhlte bas Beburfniß einer Unterstützung in seinem Umte. Seine Bitte barum wurbe erfullt und er erhielt in bem Kanbibaten Brand eine traftige Stupe. Obgleich er bie Rangel felbft zu befteigen nicht mehr im Stanbe mar, wohnte er boch bem offentlichen Gotteebienfte, fo lange es ihm moglich mar, regelmaßig beis er glaubte ber Gemeine auch in biefer hinsicht ein gutes Beifpiel schutbig zu fenn. Im August 1839 abjungirte ihm bie Bemeine auf feinen Bunfch feinen Umtegehulfen und ers mablte ihn zu feinem Rachfolger. Er fonnte fich nun gang in Ruhe begeben, ber er auch fo fehr bedurfte, da feine Arafte immer mehr abnahmen und seine Füße ihm ihre Dienste ganzlich versagten. Er wirkte, so viel noch in seinen Kraften stand. Heiterkeit, Ruhe, Justriedenheit und Erges bung in Gott verließen ihn bis zu seinem Tode nicht, denn er sah am Feierabende auf ein Leben zurück, das er nur Gott und dem Mohle der Menschen geweiht hatte. Sein Leben wandte S. stets aufs Beste an; dadurch, daß er schon in frühen Inderen sich mit wenigem Schlase hergeinte und beben Wanote S. leets auf Softe an, vaourcy, oas er jugur in frühen Jahren sich mit wenigem Schlase begnügte und bas Frühausstehen selbst bis ins Alter fortsete, wußte er sich sein keben noch mehr zu verlängern. Sein rastloser Fleiß ermübete nie, seine Beharrlichkeit und Ausdauer ließ ihn die größten Schwierigkeiten überwinden; durch Religiossität und wahre Frömmigkeit zeichnete er sich aus; Gemeinstat und wahre Frömmigkeit zeichnete er sich aus; Gemeins nutigfeit und Wohlwollen gegen die Menschen befeelten ihn bis zum letten Augenblicke und ein Bertrauen und eine Uns terwerfung unter Gottes Willen liegen ihn die Leiben, bie auch fein Leben ofters trubten, mit Gebuld ertragen. Er fuchte fein Glud in fich, in ber treuen Erfullung feiner Pflicht und im ftillen Familienfreise. - Er hat Manches in beuts fcher und lateinischer Sprache bem Dructe übergeben und ben Ertrag feiner Schriften hauptfachlich zu milben 3wecken beftimmt. Much hinterließ er von eben bemfelben fur feine Gemeine noch ein fleines Bermachtniß fur Die Armen. gur Berbreitung ber Bibel hat er redlich mitgewirft. Mit ihm ichloß fich bie Reihe ber Prediger in ber Scheibler'ichen Familie, aus ber ichon feit ein Paar hundert Jahren Prebiger stammten und sie bemnach wohl eine Prebigerfamilie zu nennen ift. — Seine im Drucke erschienenen Schriften sind: De suga templi. Franksurt 1807. — Predigten an vasterländischen Festen. Ebb. 1808. — Josias seu de restituendo Dei cultu etc. Sulzb. 1814. — Geistliche Wassens ruftung eines driftl. Solbaten zc. Ebb. 1814. - Gin Wort für Schullehrer. Ebenb. 1814. - Worte ber Belehrung und

bes Troftes fur Eltern ze. Ebb. 1814. - Laudes Britanniae magnae de Germanorum libertate ac salute. Ibid. 1815. Predigt am zweiten Pfinasttage ben 15. Mai 1815. Frantf. 1815. - Baterlandifche Predigt am erften Zage b. f. Deutschlands Blud entscheibenben Jahres 1815. Gulge bach 1815. — Lette politische, aber nicht schmeichelhafte Prebigten unter napoleon. Ebend. 1815. - Wie bringend uns alles zur Theilnehmung an ber gerechten und großen Sache aufforbert, fur welche nun balb wieber bas gange Europa tampfen wirb. Frantf. 1815. - Deffentliche Betftunden mabrend bes Rriegs. Gulgb. 1816. - Dag ein leb= haftes Unbenten an bie Befreiung bes beutschen Baterlanbes bas unter und auffeimende Bofe erfticen muffe. Gotha 1817. - Dag wir Luthers Geift und Ginn haben muffen, wenn es burch uns beffer in ber Belt werben foll zc. Ebb. 1817. - \*Prufung ber vornehmften Ginwurfe gegen die Bereini= gung ber beiden proteftantifchen Rirchen. Frankf. 1818 2. Huft. 1819. - Die Berbreitung ber Bibel. Elberfelb 1819. -Etwas über Profelytenmacherei. Leipzig 1822. - Mus bem Leben R. B. Reinhards. Cbend. 1823. - Reuer abgenos thigter und ausführt. Berfuch gur Bekampfung ber Profes Intenmacherei. Darmftadt 1823. - Cammlung einiger Ge= legenheitspredigten, gur Erinnerung an eine mertwurbige Bergangenheit und gur Belebung eines religiofen und patrios tifden Ginnes zc. Leipzig 1824. - Wie und warum jeber evangel. Chrift bas Befte feiner Rirche beforbern foll. Sanau 1824. - De bello inter Evangelicos et catholicos nuper exorto ejusque natura et componendi ratione. Darmst. 1827. 2. Muft. 1828. - Memoriam Reinhardi etc. Gulzb. 1827. -Maria, bie Mutter Sefu, als ein Mufter ihres Gefchlechts. Frankf. 1829. - Spruche aus b. erften 13 Rap. b. Evang. Matthai; in Reime gebracht, furz umschrieben und zur Gr= bauung angewandt. Machen 1832. - Gerbftblumen ob. noch fpat verfertigte Gebichte. Ebb. 1832. — Nachtrag zu ben Berbstblumen. Ebb. 1833. — Abgenothigte Rechtfertigung wegen bes in ben "herbstolumen" enthaltenen Gebichts "am Oftermorgen." Ebb. 1833. — Sammlung von Sprüchen aus ben Evangelisten Matthaus, Lukas und Iohannes 2c. Ebb. 1833. — Scherz und Ernst bem nachsichtsvollen Leser geboten (Gebichte). Ebb. 1836. — Prebigt am 50jabrigen Umtejubilaum ben 3. Gept. 1836 gehalten und mit einigen erlauternben Unmerkungen herausgegeben. Gbenb. 1836. — Mugerbem gab er noch verschiedene einzelne Rafualpredigten und Reben heraus.

the Schillibers. Chief here, in the Stabenia san

## 109. Thomas Billen,

Dombetan gu Arier;

geb. im Sahre 1758, geft. b. 21. Darg 1840.

Er war früher Pfarrer in Blankenheim und bann langere Zeit hindurch Regens am Priesterseminar gewesen. Sein ebler, menschenfreundlicher Sinn, seine wohlwollende Güte und wahrhaft priesterliche Haltung hatten ihm eine ungestheilte Achtung erworben. Einsachen und geraden Charaketers stand er in früherer Zeit dem Seminarm mit Würbe und Eiser vor und ihat sehr Vieles zur herandildung eines würzbigen Klerus. Sein liebevolles Wesen gewann ihm die Herzen Aller und die Zöglinge des Seminars verehrten ihn wie ihren Bater. Seit er sich auf seine Prabende zurückgezogen hatte, suhr er fort, in geräuschloser Stille alles Gute zu befördern und besonders durch wohlthätige Spenden sich als einen Bater der Armen zu beweisen. Darum hinterließ er auch wenig. Seine ascetischen und liturgischen Bücher hat er der Dombibliothek vermacht, auch hat er noch die Kirchen von Blankenheim und Vittburg, besonders das Hospital in letetere Stadt bebacht.

Thiem.

\* 110. Fried. Freiherr v. Groß zu Trockau, Bischof zu Würzburg, Inhaber v. Chrentreuz d. f. baier. Ludwigsordens; geb. d. 14. Marz 1758, gest. d. 21. Marz 1840.

Er erhielt in seinem Geburtsorte Würzburg mit 6 Brüsbern seine erste Erziehung und Bildung im elterlichen hause und an ben bortigen Studienanstalten und nahm, nach zurückgelegtem juridischen Kurse, Praris am Size bes chemasligen beutschen Reichskammergerichts zu Weslar. Schon in seinem 10. Lebensjahre wurde er mit einer Prabende am Domstifte zu Bamberg begnadigt, besgleichen im darauf solgenden Jahre am Domstifte zu Würzburg, späterhin auch an dem ehemaligen Ritterstifte St. Burkard zu Würzburg, dessen Probst er in der Folge wurde. Unter dem hochgepriezlenen Fürstbischofe Franz Ludwig v. Erthal rückte er als Domkapitular in den beiden Hochstiftern in den Bezug seiner Prabenden ein und wurde von dessem Rachsolger zu Bamzberg, Christoph Franz Freihert v. Buseck, im Jahre 1795 zum fürstbischoftschen geheimen Rathe, Prästenten der Lanz

1,500,00

beeregierung bee Furftenthume Bamberg und gum Polizeis prafibenten bafelbft ernannt, mo er fich in ben barauf fols genden Rriegsfahren um die Ginwohnerschaft viele Berdienfte Rach Auflosung ber Sochstifter Bamberg erworben hat. und Burgburg trat er mit ansehnlichen Penfionen in bas Privatleben gurud, bis er unterm 28. Gept. 1812 gum Brafibenten bes bifchoflichen Generalvifariats zu Bamberg ernannt wurde, in welcher Eigenschaft er nachhin am 11. April 1815 von Pius VII. als apostolischer Bifar bestellt wurde. Er ließ fich am 17. April 1813 in einem Alter bon 55 Jah-ren gum Priefter weiben. Bei Befegung ber Bisthumer in Baiern, in Folge bes Ronforbates mit Rom, ernannte ibn Konig Marimilian Joseph \*) zum Bifchofe zu Burgburg, wo er ale folder am 23. Dec. 1821 feinen feierlichen Gins gug bielt, nachbem er am 18. Rov. gu Gichftabt von bem papftlichen Runtius Caffano bie Ronfekration erhalten batte. Noch über 18 Sabre wirkte er in feinem bischöflichen Umte mit ausnehmender Thatigfeit. In allen Sigungen bes Drs dinariats prasibirte er personlich. Menschenfreunblichkeit, Gastfreundschaft und Wohlthatigkeit waren hervorstechende Buge feines gutmuthigen Charafters. Fur fromme und moble thatige 3mede hinterließ er bedeutenbe Bermachtniffe.

#### 111. Undreas Rebhan,

fonigl. baier. Rentbeamter ju Beil im Untermaintreife; geb. im S. 1775, geft. b. 21. Mary 1840 \*\*).

Nach einiger Vorbereitung in seinem Geburtsorte Teuschnis bezog er im herbste 1789 bas bamberger Gymnasium und nahm als großer Kostgänger die Wohnung und Pstege im Marianischen hospieze. Unter ber Leitung ber Professeren Sommer, Settelein, Schum und wieder Sommer zeichenete er sich in der Syntaris, Poesse, Nhetorik und Philossophie auf jeder Schule so vortheilhaft aus, daß er, Cherbon, Franz Nüßlein, Thomas Schwarz, Ott, und in der Philosophie auch v. Deinrichen, stets die vier ersten Plaze unter sich theilten. Er widmete sich der Rechtswissenschaft unter v. Reiber, v. Gönner, v. Weber, Schott und Frei und praktizirte theils zu Bamberg, während er das ihm so lieb gewordene haus der Familie v. Peinrichen zum Privats

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiche im 3. Sahrg, bes R. Retr. C. 960. \*\*) Ragblatt ber Stabt Bamberg. 1840. Br. 83 u. 84.

unterrichte bes jungern Brubers, feines Ditfdulers, taglich befuchte, theile ju Rothenkirchen, wo er im Saufe bee Bogte, Raftnere und Umgelbere Bifani wie ein Glieb ber Ramilie liebevoll behandelt murbe. Erft im 3. 1802 murbe er jum Steuereinnehmer von Teufchnis ernannt, in welcher Gigenschaft er 1803 - 1804 ber neuen baier. Dragnifation ber Candgerichte und Rentamter weichen mußte, welche fein Steueramt mit bem Rentamte zu Rothenkirchen verichmotz. Er murbe im Berbfte noch fur bas neue Rechnungstommils fariat ju Bamberg eingelaben, mo feine praftifchen Rennts niffe zugleich zu verichiebenen Rommiffionen auf ben berums liegenden neuen Memtern Berantaffung gaben. 3m Commer 1806 wurde er als ftanbiger Rommiffar zur Ginrichtung bes Rentamtes Bang abgeorbert, von mo aus er auch verfchies bene Auftrage ber ganbesbirettion fur benachbarte Memter beforgen mußte. 3m Muguft 1807 murbe er Rentbeamter Bu Ratteleborf, mo er fich 1809 mit Jofephe Altenhofer aus - Mergbach vermablte und bochft gluctlich lebtes baber ibn ihr fruber Tob 1820 gum Entichluffe brachte, nicht mehr gu beirathen. Muf fein Gefuch murbe er am 30. Juli 1821 nach Beil verfest. In bem neuen Rentamtebegirte machten ihm bie vielen ungewohnlichen Geschafte, welche bie Bers fcmelgung ber Memter Proleborf, Eltmann, Beil, Sags furt ac. im erften Jahrzehnte mit fich brachten, viel Arbeit, body befiegte er allmalich bie vielen Schwierigkeiten und befriedigte bie Dberbeborben unter murbevollem Rampfe gegen orbnungewibrige Ginmifchungen ober Befdrantungen. Dert. wurdig ift, bag er nach ber Berftellung ber Regiftraturbus der bas Rentamt Beil, wie einft jenes gu Rattelsborf, in Berbindung mit einem einzigen Gefchaftegehulfen vermaltete, welcher nur bei bem Drange von Abschriften am Rechnungs. fchluffe, wie bei ben Mongtstabellen, burch Ropiften unter: frust murbe. Bon feinem mobilhabenben Bater mar er fruhs zeitig fo unterftugt, baß er bas Rothleiben nicht tennen aes lernt hatte; baber er auch mitleibsvoll fur bie Roth anberer Menfchen blieb. Gein Bater und feine Schwefter ftarben fcon faft vor zwei Jahrzehnten; fein Bruber gu Teufchnis erft in biefem. Gein altefter Sohn ift Appellationsacceffift Bu Bamberg; fein zweiter Sohn auf ber Universitat Burgburg in ben Borfalen ber Debicin und fein britter bereitet fich auf jener gu Munchen gum einstigen Staatsbeamten vor.

### 112. Dr. Wilhelm Herrmann Niemener,

erbentt. Prof. ber Debirin u. Direttor bes tonigt. Entbindungeinftitute b. Friedrichsuniversität ju Salle;

geboren ben 20. Juni 1788, geftorben ben 22. Mary 1846 \*).

Er war der alteste Sohn des verewigten Kanzlers Mu= guft herrmann Riemeyer \*\*). Rachbem er in ben erften Sahren unter ben Mugen feiner trefflichen Mutter erzogen, von ben Eltern felbst und bem jegigen Generalsuperintendenten Rebe in Gifenach unterrichtet mar, murbe er bem fon. Dabagogium übergeben, um fich bort zu bem akabemifchen Studium porzubereiten. Bon guten Unlagen unterftust, machte er fo fchnelle Fortfchritte, bag er bie Unftalt bereits im 17. Jahre verlaffen und 1805 bie Universitat Leinzig bes gieben konnte, mo er fich bem Stubium ber Debicin wib. mete. Bon ba ging er nach Salle gurud, wo er an bem Dberbergrathe Dr. Johann Chriftian Reil einen eben fo ausgezeichneten Lehrer als Freund fand. Mls biefer bem Rufe an bie neu errichtete Universitat Berlin folgte und bie Stadt und Sochicule verließ, ju beren glangenoften Bierben er ge= bort hatte, ging auch R. nach Berlin, um bort feine mebis einischen Studien zu vollenden. Im 3. 1810 tehrte er in feine Baterftabt gurud und erwarb fich nach offentlicher Bertheibigung feiner monographia de origine paris quinti nervorum cerebri (pars historica) bie medicinische Dottormurbe am 8. Sept. 1810. Erft nach 2 Jahren fügte er ben theoretifchen Theil ber Abhandlung hingu und bas Bertden erfchien vollftanbig 1812 im Berlage ber Baifenhauss buchbandlung; es erwarb fich großen Beifall und murbe nas mentlich von Johann Friedrich Dedel an mehreren Stellen feiner Werke ruhmlichft erwahnt. Bu feiner weitern Musbile bung follte er eine großere Reife unternehmen; er ging in Begleitung feines Batere und bes vieljahrigen Sausfreundes ber Riemeperfchen Familie, bes gemuthvollen gafontaine \*\*\*), gunachft nach- Munchen und Benebig und von bort nach Bien, wo ber junge Urgt nebft feinem Freunde Dr. Reuffel, ber zugleich mit ihm Reil's Uffiftent gemefen mar, 6 Do= nate verweilte, um in ben großartigen argtlichen Unftalten ber Raiferftabt und burch ben Umgang mit ben ausgezeichs netften Mergten berfelben feine Renntniffe gu erweitern. Dann

<sup>\*)</sup> Intelligenabl. b. Aug. Lit.-Zeit. Mr. 23. 1840.
\*\*) Deffen Bioge. fiebe im 6. Sahrg. bes R. Retr. G. 544.

gingen beibe Freunde abermals nach Stalien, besuchten mit aller Muße Rom, Florenz und andere Stabte, gelangten auf weiten Umwegen burch Frankreich nach Paris und kehre ten nach Sahresfrift, nachbem auch Deutschland von ihnen im Bickack burchereugt mar, über Gottingen in bie Beimath gurud. Sier rief ingwifden bie lebhaftefte Begeifterung alle waffenfahige Junglinge zur Theilnahme an bem Rampfe gegen bie Unterbrucker bes Baterlanbes; auch ber Berftorbene melbete fich mit feinen beiben Brubern gum Gintritte in bas preußische heer. Wahrend sein Bruder Anton Geht in Greifswald) in ben Sahren 1813 und 1814 als freiwilliger Sager in ber preuß. Garbe und sein Bruder Eduard unter den schwarzen Sufaren an ben Felbzügen Theil nahmen, glaubte man unfern R. beffer ale Argt brauchen zu konnen und übertrug ihm nach ber leipziger Schlacht bie obere Leis tung ber überfullten Lagarethe zu Beigenfels. Er pflegte oft von ben ungeheuern Schwierigkeiten zu ergablen, mit be= nen er bort zu kampfen gehabt hatte und namentlich ber Roth zu gebenken, in bie er burch bas breimalige Aussterben feiner Upothete in einem Monate verfest war. Nach Auf= tofung jenes Lagarethe fehrte er nach Salle gurud, mo ihm bas Direktorium ber Frankeichen Stiftungen bie burch ben am 31. Dec. 1813 erfolgten Zod bee Dr. Chriftian Friedrich Ernft Nagel erledigte Stelle eines Urztes bei ben Stiftun= gen übertrug. Gleich im Unfange feiner Umteführung zeigte er eine bochft erspriefliche Thatigkeit, forgte für eine beffere Einrichtung bes fehr verfallenen Rrankenhaufes in feinem gangen Mobiliar, richtete mehrere Rrankengimmer ein, von benen er nur 5 in Ordnung vorgefunden hatte und regelte bie gange Berfassung beffelben burch bochft zweckmäßige Instruktionen für Krankenvater und Krankenmutter, so wie burch Feststellung einer bestimmten Sausorbnung. Ihm ist die Bergrößerung der Anstalt durch einen Andau, ihm die Unlage eines befondern Babehaufes und ber Tobtenkammer zu berbanten; burch feine Bemuhung erhielt bie Unftalt bie große Bergunftigung, unentgelblich die Goole aus ben halleschen Soolbrunnen beziehen zu tonnen. Er wußte fich bas Ber= trauen ber Rinber und Junglinge, die hier hauptfachlich feis nen arztlichen Beiftand in Unfpruch nahmen, zu erwerben und feinen, befonders wo er Gefahr fah, taftlofen Bemuhuns gen gelang es, bag nur außerft felten einer ber Rranten fei= nen Leiben unterlag. Im 3. 1816 verheirathete er fich mit Marie Clerus aus Connern, die nach dem fruhen Tode ih= rer Mutter im Reil'schen Sause erzogen war und beren Bes fanntschaft ber, von Reit febr geschäfte junge Mrzt bort ge= R. Refroleg. 18, Sahrg.

macht hatte. 3m 3. 1819 wurde ihm neben einer außerorbentlichen Profeffur in ber medicinifchen Fakultat bie Dis reftion bes Entbindungeinftitute übertragen, nachbem er bereits einige Gemefter als Privatbocent die Geburtebulfe ges lehrt und babei bie auf bem Inftitute vorfallenden Geburten gur Unterweifung feiner Buborer benugt hatte. Bon nicht unbedeutendem Umfange find bie Berbienfte, bie er fich als afademischer Behrer in bem Fache erwarb, bem er fich mit befonderem Gifer und großer Borliebe ergeben hatte. Dier verftand er es gang besonders, sowohl in ben theoretischen Bortragen, ale in ben prattifchen Uebungen in feinen Schus tern Liebe fur bie Beburtehulfe gu erwecken und fie in bem Gifer und Rleiße zu erhalten, ben biefes Studium erforbert. Dazu verftand er es vor vielen Lehrern, nicht blog beim Uns terrichte, fondern auch in feinem gaftfreien Saufe bie Ichs tung, Liebe und fortbauernbe Unhanglichfeit feiner Schuler fich zu gewinnen und zu erhalten. Gine nicht geringe Uns Rahl berfelben verbankt ihm die feltene Sicherheit am Rreiss bette und noch mehr die Gebuld und humanitat, mit ber er felbft an biefer Stelle handelte und fich bewegte. Liegt nun fcon barin bie Erfullung feiner Pflicht als Direktor einer Rlinit fur Beburtebulfe, fo barf auch nicht mit Stillschweis gen übergangen werben, bag er in bie burch bie Rrieggereias niffe und wieberholte interimiftifche Bermaltungen gerruttete Unftalt wieder ben Beift ber Ordnung gebracht, mit Umficht und Sachtenntnig nicht nur bas Innere berfelben geordnet, ben Unftand, ber einer folden Unftalt Roth ift, bewahrt, fondern auch, felbft bei ben geringen Gelbmitteln, die gu feis ner Berfügung ftanben, bie zwechmäßigften Ginrichtungen ges troffen hat. Dies zeigte fich befonbers in ber verftanbigen Bahl ber Uffiftenten, beren thatige Mitwirkung er ruhmenb anzuerkennen und namentlich bie Leiftungen bes jebigen - Dros feffore Dr. Sohl befonders hervorzuheben pflegte. erftrebt, mas er erreicht hat, bavon hat er felbst in einem langern Auffage ber von ihm herausgegebenen Zeitschrift fur Geburtshulfe und praktifche Mebicin genauern Bericht er-Da ihm bas Streben nach literarifchem Ruhme Stattet. fremd war und er fich nur fcmer entschließen konnte, die auf feinen Reifen und in vieljahriger Praris gemachten Beobachs tungen und eingesammelten Erfahrungen gu veröffentlichen, fo entwickelte er, fo lange es feine Befundheit geftattete, eine befto größere Thatigteit als Urgt. Fur bie Berdienfte, mels che er fich hierburch erworben, hat bie Unhanglichkeit und Liebe ber Familien, benen er als folder mit Rath und That treulich beigestanden, die fprechenbften Beweife gegeben und

fle haben ihm biefelbe fortbewahrt, als in ben legten Be-bensjahren bie zunehmenbe Rrantlichfeit feiner Thatigteit ein Biel feste; benn er half mit Glud ale Mrgt und nahm ins nigen Antheil ale Freund. Da, wo oft ein freundliches und beruhigendes Wort mehr vermag ale Runft und Arzenei am Rreiebette, war er gang an feiner Stelle, blieb fich immer gleich, mochte er bie Roth bei bem Reichen finben ober bei bem Armen, und handelte ficher, fcnell und fchonend , wenn gur Rettung einer Mutter, eines Rinbes ober beiber gugleich ein enticheibenbes Gingreifen nothig wurbe. Dit feltener Uneigennühigkeit ftand er ben Armen bei; wo er Roth mußte. nahm er nie einen Bohn für feine Bemuhungen in Unfpruch. Er wurde in ben Morgenftunben bes 26. Mary in aller Stille beerbiat; mehrere feiner Rollegen und bie Beamten ber Rrantefchen Stiftungen fammelten fich an feinem Grabe, an welchem ber Profeffor Dr. Marts, Archibiatonus an ber St. Ulrichstirche, ju beffen Rirchentollegium ber Berftorbene gebort hatte, hergliche und troftenbe Borte fprach. Seche Rinber, von benen erft ber altefte Cohn vor Rurgem bie Universitat bezogen hat, beklagen ben Berluft eines liebevols len gartlichen Baters.

### \* 113. Nikolaus Friedrich Staacke,

Dottor ber Mebicin und Chirurgie und Arzt ju Reuftadt in holftein; geb. im J. 1795, geft. b. 24 Marg 1840.

Bu Edernforde im Herzogthume Schleswig wurde St. geboren. Rachdem er auf ber schleswiger Domschule eine wissenschaftliche Vordilbung erhalten hatte, studicte er zu Kiel die Medicin und Chirurgie und ward am 27. Januar 1826 bort zum Doktor berselben creirt. Er begab sich nun nach Reustadt in Polstein, um hier durch sein medicinsischen Renntnisse seinen Rebenmenschen nüblich zu seyn und erzlangte auch balb eine gute Praris. Aber bereits im 14ten Jahre seiner Wirksamkeit und in einem Alter von 45 Jahren wurde er seinen Freunden und seiner Ulter von 45 Jahren wurde er seinen Freunden und seiner ihn tief betrauernsben Familie durch einen unerwarteten Tod entrissen. Er hinterließ eine Witwe und 5 unerwachsene Kinder. — Seine Inauguraldissertation sührt den Titel: De colica insantili. Kiliae 1826.

Grempborf.

Dr. S. Schröber.

# 114. Paul Cbert,

Exenventual des vormal. Ciftereienferklofters zu Langheim, zu Lichtenfels (Baiern);

geb. ben 30. Mary 1776, geft. ben 25. Mary 1840\*).

Derfelbe war zu Lichtenfels geboren, trat ben 20. Upril 1796 in die Abtei Langheim, wurde ben 2. Mai 1801 Pries fter, ben 9. Juni 1802 fur bie Geelforge genehmigt und ben 24. Juni 1803 fakularifirt. Wahrend er noch in ber Ubtei lebte, gahlte er es fich fcon gum Bergnugen, an ben bes nachbarten Pfarrkirchen theilnehmenbe Dienfte gu leiften. Bahrend feiner 37jahrigen Penfionirung feste er mehrere Befchafte ber Geelforger mit großem Gifer fort; befonders thatig bewies er sich an ber Ballfahrtetirche ber 14 Beilis gen zu Frankenthal bis zu feinem entscheibenben Rrankenlas ger. Er verlor gwar feinen Bater (Stadtfdreiber gu Lich. tenfels) fehr fruhzeitig burch den Zod; aber feine Mutter lebte als feine warmfte Freundin mit ihm mahrend ber Penfionirung bis zu ihrem bochften Alter fort. Er hatte ein fehr gutes Gemuth und erwies gern Jebermann Gefälligs feiten; baber feine gahlreichen Bermanbten gu Lichtenfels und beffen Umgebung feinen fruben Sob eben fo bedauern, als feine entfernten Jugendfreunde.

### \* 115. Dr. Harder,

großherz, babifcher geh. Hofrath und Amtsphysitus zu Radolphezell, Ritter bes zähringer Ebwenordens u. Inhaber der öfterr. großen geldenen Givilverdienstmedgille;

geb. im 3. 1766, geft. ben 25. Mary 1840.

Geboren zu Constanz am Bobensee, wo ber Bater Physsitus war, widmete sich der Sohn gleichfalls der Medicin, indem er die Hochschle zu Freiburg im Breisgau besuchte. Nachdem er dort zum Doktor der Medicin promobirt worden war und die Erlaubniß zur Ausübung der Heilfunde erstangt hatte, bildete er sich durch eine im I. 1788 unternommene Reise nach Frankreich noch weiter wissenschaftlich aus. Nach seiner Rückehr im I. 1789 bestalte ihn der Magistrat des seiner Rückehr im I. 1789 bestalte ihn der Magistrat des seiner Geburtsstadt benachbarten Stadtchens Radolphszell am Untersee zum Stadtphysstus. Seine Verdienste um das dsterreichische Militär, die er sich in seinem ärztlichen Beruse während des Revolutionskrieges erwarb, belohnte der

<sup>\*)</sup> Bochentl. Ungeiger f. b. fathol, Geiflichfeit, 1840, Rr. 13,

Raffer burch bie Berleihung ber großen golbenen Civilverdienstmedaille im 3. 1797. 3m 3. 1812 murbe S. jum Umtephysikus zu Rabolphezell, welches Stabtchen inzwischen jum Großherzogthume Baben gefommen und Gig eines Ums tes geworben war, ernannt. Spater empfing er manches Beichen ber Achtung und ber Unerkennung feines Werthes und feines Berbienftes. Im J. 1834 ertheilte ihm ber Regent ben Charafter eines Mebicinalrathes, im J. 1838 bas Ritterfreuz bes Orbens bes zahringer Cowens und im Jahr 1840 ben Titel: Geheimer Hofrath. Ginige Tage barauf, am 15. Marg, überrafchte ben Greis bie Ertheilung bes Chs renburgerrechts ber Stadt, welche ein halbes Sahrhundert bindurch Beuge bes stillen Wirkens ihres neuen Mitburgers gewefen war. Diefer Burgertrang legte fich einige Tage fpater als ichonfte Rrone auf ben Garg bes Entschlafenen, bem befonbere bie Ruckerinnerung an bas Sahr 1814, in welchem bas anftedenbe Nervenfieber in feinem Umtebegirte verheerenb ausgebrochen war und er burch bie Bekampfung biefes Feindes fich um bas gemeine Bohl fehr verbient machte, einen redenden Dentftein gefest hat. Gine gludliche Behandlung mehrerer in ben Sahren 1824 und 1825 an ber Baffericheu febr gefahrlich erkrankten Personen in Bell und ber umgebung erwarb ihm bie ehrenvollste Anerkennung von Seiten ber hochsten Sanitatebehorbe. - Der Entschlafene glangte burd bie Tugenben ber Sumanitat, ber Bohlthatinkeit ohne alles Geräusch und ber Unverbroffenheit in feinen gemeinnütigen Beftrebungen. Dabei war er ein Mann von ber feinsten Bilbung und reicher Renntniß, bie ihn, in Berbindung mit andern Gaben, ju einem glucklichen Urzte machte, beffen Undenken noch lange bleiben wird.

#### \* 116. Franz Gallus Sündermahler \*), gillas.

t. baier. Regierungebirettor ju Burgburg;

geb. ben 9. Rev. 1755, geft. ben 25. Mary 1840.

S. warb zu Beifenftamm im gegenwartigen Grofherzog= thume Darmftadt geboren, wo fein Bater Johann Mbam Sgnag Gunbermahler Beamter in graft. v. Schonbornifden Dienften mar. 216 biefer feine Laufbahn in amtlichen Berrichtungen fur bas Sochstift Burgburg weiter verfolgte, er-

<sup>\*)</sup> Soll von dem berühmten Sifterienmaler Lucas Rranach abstammen, der ben Bunamen Sunder hatte und do er gewöhnlich feiner Unterschrift Sunder das Pradifat "Mahler" beifügte, aledann Sundermahler genannt wurde. Der Sprachgebrauch wandelte durch ben Umlaut ben Ramen in Gunbermahler um.

bielt fein Sohn in ber bamaligen fürftl. Sauptftabt, wo fich mehrere Stammverwandte burch Führung geiftlicher und welts licher Armter ausgezeichnet hatten, eine feinem Stanbe, feis ner Rabigfeit und ben bargebotenen Mitteln entfprechenbe forafame Musbilbuna. Um Schluffe feiner Universitatslaufs bahn, wahrend welcher er fich mit warmen Gifer bem Stubium bes Rechtes und ber Rameralien bingegeben hatte, machte er fich balb burch Salent und Kortschritte, fo wie burch feinen eblen Charatter fo bemertlich, bag er bereits am 5. Marg 1779, alfo in feinem 24. Lebensjahre, gur Stelle eines Amtetellers, Stabtichulbheißen und Forftmeifters gu Rlabungen an ber Rhone beforbert murbe, balb aber in bie Rufftapfen feines ingwifden nach Mellrichftabt beforberten Batere trat, fo wie er abermals 1787 feinem Bater in bies fem Umte ju folgen bas Bluck hatte. Ge gefchah Lesteres vermoge bes ausgezeichneten Bertrauens, welches ber eben fo ftrenge ale weise und auf bie Umteführungen aufmertfame Fürstbifchof Frang Lubwig v. Erbthal auf ben mit jugends licher Rraft und raftlofem Gifer bieber wirtenben jungen Beamten feste. Damale mar bas Berhaltnif ber Banbe beamten zu ihren Umteuntergebenen mehr ein vaterliches und patriarchalisches ale herrisches und hatte ein folcher bas Bertrauen feines Fursten, bie Liebe und Achtung feiner Amtsuntergebenen gewonnen, fo eroffnete er auch feis nem bagu fabigen Sohne bie Musficht auf feine Stelle, ja er konnte ibn frubgeitig mit allen Berhaltniffen bekannt machen und ihn geiftig gleichfam felbft in biefelben einführen. Bie ber Kamilienvater ben Mittelpunkt bes gangen baueli= chen Lebens bildet, fo bewegte fich auch der gefammte Umtes Freis um feinen Borftand. In ber Ginen Perfonlichfeit toncentrirten fich bie verschiebenften, in ber Folge pielfach - getheilten Berrichtungen. Der Beamte zu Mellrichstabt ftanb ber Ubminiftration, ber Polizei, bem Finangwefen, ber Juftig in erfter Inftang vor; er war Umteteller, Bentgraf, Spital= verwalter, Bollner und Forftmeifter gugleich. Mlle Berbaltniffe maren noch einfach gestaltet, von vielen Zabellen, Rons trolen, Attenftogen, funftlichen Rechnungenormen mußte man Die Civiljuftigpflege beftand oft in einem blogen Schiederichteramte, wobei munblich ohne viele Uften verfahren wurde; von Abvotaten mußte man wenig und Berufungen waren felten. Befteben beut' ju Tage nach bem Grunds fane ber Beldwirthschaft bie Beamtenbefolbungen meiftens in Belb, fo waren bagegen bie Belbbezuge bamale gering. Uchtundfiebengig Gutben frankifch bilbeten fur bas Umt Mellrichftabt bie hauptgelbbefolbungen , ber Diaten gab es

wenige und fur Schreibmaterialien murben 6 Gulben perrechnet. Dagegen bilbeten Wein, bas Fuber mit 36 Gulben frantifc vergutet, Getraibe, Solg, bie Benugung manchers lei Grundftude, Bahlgelber megen Ginnahme von Kontribus tionen, geregelte Umte = und Bentfporteln, enblich Untheile an ben Stup = und Strafgelbern bie Saupteinnahme. bie Amteuntergebenen noch nicht mit Diftrittes und Ges meinbeumlagen, mit Strafen : und Begbau belaftet maren, fo ertiart fich, wie fie fich gur Bebauung ber amtlichen Grunbftude theile ohne, theile nur mit geringer Entgelbung gern herbeiließen, mas auch eine Folge ber herglichen Buneis gung zu ihrem Beamten mar, welcher auf ber anbern Seite mit einer fie vertretenben Borforge ihnen entgegentam. Doch bie Beit nahte beran, wo biefer einfache Wirtungetreis eines Beamten nicht mehr genügte; ber einsichtsvolle gurftbifchof von Erthal erkannte ihre Beichen; bobere, vielfeitigere Beis ftungen als bieber murben allmalich von ben ganbbeamten geforbert und beshalb gern bie Thateraft noch jugenblicher und geiftesbeweglicher Beamten in Unfpruch genommen. Dies war auch bei unferm &. ber Fall. Der Furft trat mit feis nen Planen über Forberung bes Schulwefens, Berbreitung einer allgemeinern Bilbung, Bedung bes Runftfleifes berpor, er fchuf bie Elemente einer hoher ftrebenben Polizei, bie geiftigen und moralifchen Triebfebern murben in Bewegung gefest. Befonbere maren bie Berfcheuchung bes Bettelns, bes Muffigganges, bas Urmenwefen, bie offentliche Sichers beit, bie Bebingungen ber Unfaffigmachung Gegenftanbe gabls reicher, fur bie bamalige Beit mit Beifall aufgenommener Berordnungen. Bu feiner Bufriebenheit fand ber meife gurft an feinem Beamten in Mellrichstadt einen Mann, ber auf feine Ibeen einging und mit Sachtenntnig und Rachbruck fie ins Leben zu rufen verftanb. Unter anertennenbem Beifalle gab er feinem Beamten noch ben fpeciellen Auftrag, bie Debungen um Mellrichftabt wieber mit Solg zu bepflangen, welche ein fur bie Butunft forglofes Ausrotten von Balb. ftrebungen erzeugt hatte. Borguglich ben Samen verbefferter Rultur und erhöhter Gewerbethatigfeit in ben Rhongegenben auszustreuen, war G. bestrebt und reichte jebem folden Une ternehmen eine moglichft hulfreiche Sand. Mit Kreuben gabite er noch in fpatern Sahren manche fruchtbare Bemubung biefer Urt fur feine lieben Umteuntergebenen gu Mellrichftabt auf. Gin fo erfpriegliches Wirten und bie in Rameralfachen erprobte Befdictlichkeit, verbunben mit einem eblen Charafter, fonnten auch bem Rachfolger bes Fürften von Erthal nicht entgehen. Fürstbifchof Georg Rart von

Bechenbach beforberte unfern G. im Jahre 1799 gum fürftt. Softammerrath. Mitten in biefer neuen Umtethatiakeit ward 1802 bie Berweltlichung ber geiftlichen Furftenthumer vollzogen. Rurbaiern nahm 1803 von Burgburg Befis und eine Organisation aller 3meige ber Bermaltung mar bei bies fem Umschwunge ber bieberigen Berhaltniffe eine nothwendige Rolge. Gine Centralftelle unter bem Namen gandesbireftion ward geschaffen und G. bei ber zweiten fur Kinangvermals tung ale Rath angestellt. Manner, ber bisherigen fowohl untern als hohern Berwaltung fundig, fonnten bei Geftals tung ber neuen Ordnung ber Dinge nicht entbehrt werben. In ber That griff G. in bas neue ftaatliche und Gefchaftes leben mit Umficht und Liebe ein und erntete bie Bufriebens heit feiner Dbern. Derfelbe Wirkungefreis blieb ihm unter ber Regierung bes Großherzogs von Burgburg vom Sahre Die Durchführung mehrerer wichtiger Bes 1805 - 1814. Schafte, fo wie eine Beit lang bas Direktorium ber 2. Des putation ber Lanbesbirektion warb ihm unter belohnenber Anerkennung von seinem Fursten anvertraut. Run folgte ber funfte Regentenwechsel fur G. Burgburg mard abers male bem Ronigreiche Baiern einverleibt. Ale nunmehriges Regierungerath blieb G. von 1814 - 1826 attiv, bis bie im letten Sahre erfolgte neue Organisation aller oberen Staatsbehorben ihn unter ruhmlicher Unerkennung feiner lange, treu und ersprieglich geleisteten Dienste nebst Berleis hung bes Titele und Ranges eines Regierungebirektore in ben Rubeftanb verfeste. Diefe nach fo vielfachem Bechfel ber Regierung und ber Dinge ihm geworbene Duge, nachs bem er 20 Jahre als Landbeamter und 27 Jahre als Rolles gialrath gebient hatte, benugte er im frohen Rudblide auf feine erfulte Pflicht, indem er fich ber Biffenfchaft, ben Seinigen und einer ihm entsprechenben Gefelligkeit wibmete. Un allen großen Beitereigniffen nahm er Untheil, bie neuen Untersuchungen über Nationalokonomie und besonders die wichtigen Erfindungen ber Technit verfolgte er mit Gifer. Gein bem Sobern zugewandter Geift behielt feine Glafticitat. er lebte außerft magig, mar heitern Ginnes, wohlwollenb gegen Sebermann und allgemein geachtet. Geinen Rinbern nah und fern, feinen Enteln und Entelinnen, bie ihn theils besuchten, theile in ben letten Sahren pflegend umgaben, war er ftets ber mohlmollenbfte Bater. Im reichften Daafe ftromte fein humaner Ginn im ehelichen Leben aus. Er hatte namlich bas Ungluck, feine Frau zweiter Che in ben letten Sahren ihres Lebens geiftesabmefend feben zu muffen. Diefe ließ er nie aus feiner Umgebung und forgte bis gu

ihrem Ende mit folder Innigkeit und Jartheit für ihre Pflege, daß er sich schon badurch allein die volle Achtung jedes diedern Menschenfreundes erwerben mußte. Darum konnte er ruhig nach so treu allenthalben ersüllten Pflichten auf die Zukunft blicken. Mit vollem Bewußtsenn und noch regem Sinne für gesellige Freuden trat er sein 85. Jahr an, die am obengenannten Tage ein kurzes katarrhalisches Fieder ben Wanderer dieses Lebens sanft auf die jenseitige Bahn hinsüberlenkte. Sein Andenken aber lebt bei seinen alten Amtes untergebenen und Kollegen, bei seinen zahlreichen Verwandsten und Freunden wohlthuend und kräftig fort.

# \* 117. Christian Binder,

Sofrath gu Stuttgart;

geb. b. 26. Febr. 1775, geft. b. 26. Dary 1840.

28. war zu Gberftabt, Dberamte Weinsberg, geboren und ber Sohn bes bortigen, fpater in Rubersberg angeftells ten Pfarrers M. Chriftian Binber. Rachbem er als Rnabe einen grunblichen Unterricht, namentlich in ben alten, ibm bis in bie legte Beit feines Lebens werth gebliebenen Spra= chen auf ber bamals blubenben lateinischen Schule zu Schorns borf erhalten hatte, widmete er fich theils burch eigene Bahl, theils burch Rugung ber Umftanbe bewogen, bem Sanbels= ftanbe und fam fobann, ale er die taufmannifchen Behrjahre im Baterlande zugebracht und fpater gu Bafel und Schaff. haufen in bebeutenben Saufern Dienfte geleiftet, im 3. 1801 ale Raffirer ber von Solber'fchen (jest von Stetten'fchen) Wechselbank nach Augeburg, wo er sich im Jahr 1803 mit Wilhelmine, Tochter bes verst. Pfarrers Brobhag zu Guns belfingen im Breisgau, verheirathete und im Ganzen 17 Jahre verweilte. Sein Beruf erweckte hier in ihm die erfte nachhaltige Liebe gur Rumismatit, welcher er balb feine gange freie Beit widmete und die ihn namentlich, fo weit es Mungen bes Mittelalters betraf, mit vielen gelehrten und angefebenen Mannern in ben verschiebenften ganbern Guros pas in Rorrespondenz und freundschaftliche Berührung feste. Diese Wiffenschaft blieb benn auch, nachbem er im 3. 1818 aus Liebe zu seinem Baterlanbe und aus Rudficht fur bie Erziehung feiner Rinber fich nach Stuttgart übergefiebelt hatte, feine vornehmfte Befchaftigung, fo jeboch, bag er fpa= ter hauptfachlich bie Erforschung bes murtembergischen Mungmefens zum Gegenftanbe feiner Stubien machte. Mit gros fer Muhe und Sorgfalt brachte er eine Sammlung von Mungen fowohl ber alten, als ber neuen Canbestheile gufame

men, welche vollständiger als irgend eine andere bisher beftebenbe, im 3. 1839 von ber Staateverwaltung erfauft und bem fon. Mungtabinete einverleibt wurde. Daneben entwarf er eine Geschichte bes vaterlanbischen Mungwefens von ben erften Beiten an, welche bei feinem Tobe beinahe vollenbet mar \*). Gein reger und umfaffenber Ginn, welchem nichts mahrhaft Menschliches fremb blieb, tonnte fich jeboch nicht einzig auf biefe miffenschaftliche Thatigkeit befchranten und fo nahm er benn auch ben lebenbigften Untheil an verschiebes nen gemeinnubigen Bereinen, welche in ben letten Sahrzehn= ten fich bilbeten, ward Raffirer ber Beinverbefferungegefells schaft und widmete namentlich mit entschiebener Liebe bem ftuttgarter Ortewohlthatigkeitevereine eine Reihe von Jahs ren hindurch feine erprobte Ginficht und erfolgreiche Thatigs feit. Diefe blieb benn auch bem eblen, alles Gute forberns ben und anerkennenben Regenten Burtemberge nicht verbors gen und er murbe burch bie buld beffelben megen feiner auss gezeichneten Berbienfte um bas ftuttgarter Armenmefen uns ter bem 31. Dec. 1838 gum tonigl. Sofrathe ernannt. Rue furze Beit jeboch follte er biefer mit bescheibenem Dante von ibm aufgenommenen Muszeichnung fich erfreuen, indem nach langer andquerndem Bruftleiben ein Bergichlag, ben ohne 3meifel ber turg guvor erfolgte Tob feines jungften trefflis den Sohnes fchneller herbeifuhrte, feinem reichen Leben und menschenfreundlichen Wirken am oben gebachten Zage ein unerwartetes Enbe machte. Der Berftorbene hinterließ nes ben feiner fruber ermahnten Gattin 1 Tochter und 3 Gohne, pon benen 2 fich bem murtembergifchen Rirchendienfte und einer ber Sandlung gewidmet haben, und wenn bie Seinigen pon ihm ruhmen, bag er ein Biebermann von acht beutschem Sinne, ein treuer Unterthan feines in Chrfurcht geliebten Fürften, ein guverlaffiger Freund und ein feinen Angehoris gen fich aufopfernder, gartlicher Familienvater gemefen, fo merben in biefer Stimme ber Pietat Mlle, die ihm naber ftanben, bas unverfalfchte Beugniß ber Wahrheit ertennen.

<sup>&</sup>quot;) Gine turge Stige ; "Die Mungfatte Ulm und bie ulmer Mungen" ericien von ihm in von Remminger's Jahrbuchern 1834. G. 413 ff.

### 118. Johann Neubauer,

geifil. Rath u. Pfarrer ju Amlingstabt (Baiern) und Mitglied bes tonigi. baier. Ludwigsorbens;

geb. ben 3. Mary 1754, geft. ben 26. Mary 1840 ").

Derfelbe war zu Reichenbach in ber Pfarrei Teufchnis geboren und Priefter feit bem 17. April 1783. Er wirkte als thatiger Seelforger an verschiebenen Stellen ber Dibrefe. 3m 3. 1784 tam er als Rooperator nach Sallftabt, im 3. 1785 in gleicher Gigenschaft nach Beigmain; im 3. 1786 am 3. Jan. wurde er Raplan in hollfeld; im 3. 1787 am 22. Febr. Kaplan ju Gosweinstein; im 3. 1788 am 29. Marz kam er als Kuratus nach Bayreuth und im 3. 1795 am 30. April als Pfarrer nach Amlingstabt, wo er in ber langen Reihe von beinahe 45 Jahren als frommer Priefter, wurdiger Pfarrer, eifriger Seelforger und thatiger Schuls mann gum Gegen ber ihm anvertrauten Gemeinbe mirtte. Seine Berbienfte blieben nicht unerfannt, weshalb er auch von Beit gu Beit mit ben verschiebenften Burben ausgezeiche net murbe. 3m 3. 1799 am 14. 3an. murbe er fcon gum Definitor bes fruhern so ansehnlichen und großen Rapitels Eggoleheim ernannt; im S. 1804 am 5. April wurde er Schultommiffar bes tonigl. Landgerichts Bamberg I.; im J. 1810 am 16. Rebr. Diftriftefculeninfpettor beffelben Banbs gerichts Bamberg I.; im 3. 1812 am 9. April Dechant bes Rapitele Gagoleheim; in ben beiben erften Stanbeverfamm. lungen 1819 und 1822 mar er Abgeordneter ber Beiftlichfeit bes bamaligen Dbermain = und Regatfreifes; im 3. 1833 beging er fein 50jahriges Priefterjubilaum; im Januar bes Sahres 1834 murbe er vom Ronig mit ber Debaille bes Lubwigsorbens ausgezeichnet; barauf von bem Erzbischofe in Anerkennung feiner vielen und großen Berbienfte um Rirche und Staat zu feinem wirtlichen geiftlichen Rathe ernannt. Jác.

# \* 119. Philipp Albrecht Stapfer, ebemal. helvetischer Minister zu Paris;

geb. ben 23. Gept. 1766, geft. ben 27. Mary 1840.

St. stammte aus einer angesehenen Familie ber Stadt Brugg im Aargau, aus ber im letten Jahrhunbert mehrere bekannte Gelehrten hervorgingen. So sind unter Ans

<sup>\*)</sup> Bochentl. Angeiger f. b. fathof. Geiftlichteit, Rr. 13. 1840.

bern fein Grofpater, ber Pfarrer Johannes St. zu Mun-fingen und fein Ontel, ber Pfarrer Johann Friedrich St. in Diesbach und ber Profeffor Johannes Ct. in Bern, als theologifche Schriftsteller, letterer befonders ale Prediger aufgetreten und ein anderer Ontel, Albrecht St., hat fich im Rache ber Landwirthschaft burch einige Schriften bekannt gemacht. Go wibmete fich auch ber Bater unferes St.'s, Das niel Lubwig, bem geiftlichen Stande und war querft Belfer, bann Pfarrer in Bern, mo Philipp Albrecht geboren murbes auch er mar ein fehr gebilbeter Mann und ein Bergensfreund feines berühmten Mitburgers, bes hanoverifchen Leibargtes 3. G. Bimmermann. Bon biefem Bater erhielten bie Gobne bie befte Erziehung und felbst bie schonfte Unleitung gu tuchs tiger miffenschaftlicher Bilbung, wie fich benn auch außer uns ferm St. fein Bruber Johann Friedrich († 29. Sept. 1840 als Pfarrer zu Maifirch) ale Gelehrter auszeichnete. 211: brecht begann feine Studien am Gymnafium und ber theos logischen Fakultat in Bern und vollendete fie an ber Univerfitat Gottingen. 3m 3. 1789 wurde er in Bern orbinirt und fcon 1792 in Unerkennung feiner Talente und Rennts niffe ale Profeffor am politischen Inftitute bafelbft anges ftellt, beffen Borlefungen er mit einer nachher gedructen Rebe über die fruchtbarfte Entwickelungemethode ber Unlagen bes Menfchen eröffnete. Buerft lehrte er Gloqueng, fpås ter Philosophie und 1797 murbe er an bie theologische Ra-Kultat verfest, wo er fein Lehramt als Professor ber bibattifchen Theologie mit einer ebenfalls gebruckten Rebe de natura conditione et incrementis reipublicae ethicae eroffnete. Much murbe er jum Mitgliebe bes Rirchen = und Schulrathes Doch nur furge Beit follte er bem Cehrerberufe les ernannt. Lange fcon hatte er mit Theilnahme und ben fonnen. Spannung ben Bang ber frangofifchen Revolution beobachtet und bie vielen Mangel ber alten Rantonsverfaffungen und Bunde einsehend, auch fur bie Schweiz eine Umwalzung berbeigewunscht und vorausgesehen. Dbschon er biefe nur burch . frangofifchen Ginflug erwarten fonnte, verabicheute er bod Die Gewaltthatigkeiten und Gelberpreffungen, mit benen fie im Marg 1798 begann und stimmte mit ber bie frangofische Republit gang nachaffenden und von ber Regierung berfelben abhangigen Urt und Beife nicht überein. Dennoch trat er in ben Staatsbienft, um feine freifinnigen politischen Sbeen gu verwirklichen und, wie er hoffte, feinem Baterlande eine fchonere und freiere Grifteng erringen gu helfen; baneben behielt er aber feine Profeffur noch einige Beit bei. Gein ers ftes biplomatifches Geschaft erhielt er noch im Mar; 1798;

er wurde mit Dr. Luthardt nach Paris gefandt, wo er bas Seinige bazu beitrug, bie ben Mitgliebern ber abgetretenen Regierung auferlegte Branbichatung berabzufegen und fur bie Schweiz noch einen Schatten von Gelbstftanbigfeit zu ers halten. Im namlichen Sahre murbe er Minifter bes Rultus und öffentlichen Unterrichts ber Ginen helvetischen Republik in Luzern und in biefem Umte hat er fich um bas Ergies hungewefen ber Schweiz fehr verbient gemacht. St. war por ben meiften Undern ber Mann, ber fur bie Erziehung ber fcmeizerischen Ration bie tuchtigften Unftalten treffen Fonnte; fein Unterrichteplan wird immer Elaffifch bleiben. feine Minifterialreffripte leben noch immer bei Saufenben in gefegnetem Unbenten und felbft feine politifchen Begner muffen ihm in biefer Beziehung Gerechtigfeit wiberfahren laffen. Dennoch konnte er nur mit wenigem von bem vielen Buten, bas er einführen wollte, burchbringen, bie politischen Wirren ber Schweiz traten ihm hindernd in ben Weg und er felbst blieb taum über zwei Sahre in feinem Umte. Schon im San. 1801 erhielt er von ber helvetifchen Regierung bie micha tige Stelle eines bevollmachtigten belvetischen Miniftere am Sofe bes allgewaltigen frangofifchen Ronfuls und bier mußte er fich balb großen Ginfluß zu fichern und ber Gelbftftanbigs feit feines Baterlandes einige Triumphe gu erringen. vor Allen fuchten alle ftreitenben Parteien in ber Schweis burch Abgeordnete fur ihre Plane zu gewinnen. Go fandte im Frublinge 1801 bas belvetifche Direktorium feine gwei thatigften Glieber Blapre und Rengger an ihn, um gemeinschaftlich mit ihm fein finkenbes Unsehen zu erhalten und für biefes Suftem Bonaparte's Gunft zu gewinnen. Mis aber nach Sprengung bes frangofischen Direktoriums auch bas helvetifche, befonders burch Dolber's und Cavarn's Bemus bung, am 28. Det. 1801 fiel und an feine Stelle ein Senat mit zwei Landammannern trat, blieb St. bemungeachtet in feinem Poften. Den Rampf gegen biefe Regierung und überhaupt gegen bas Ginheitefpftem ber Schweiz fuchte er gu Gunften beffelben gu entscheiben, weil er in ihm bas einzige Beil für fein gerriffenes Baterland fah: er verwendete fich bei der frangofischen Regierung fur ihre Ginmischung gur Beenbigung bes Burgerfrieges, außerte aber große Ungufriebenheit über bas biktatorifche Ginfchreiten bes erften Ronfule, bas er eine erniebrigenbe Dagwifdenkunft nannte. Dbicon er entschieden gegen alle Bunbesverfassung war und auch ben Grafen Roberer, mit bem er in enger Berbinbung ftanb und ber unter ben vom erften Ronful ernannten Rommiffarien mar, welche mit ben ichweizerischen Abgeordneten bie Rons

fulta fur die neue Berfaffung ber Schweig bilbeten, bafur gu ftimmen mußte, murbe er boch genothigt, am 19. Febr. 1803 ben Act ber Mebiation als Glieb ber Ronfulta mit ju uns terzeichnen. Mit ihrer Ginführung verlor er fein Umt und war nur noch turge Beit als Prafibent ber Liquidationetoms miffion thatig, bie bas Budget ber helvetifchen Regierung Dier enbete St.'s politifche Laufbahn; er blieb ordnete. nun, obichon 1803 in ben großen Rath bes neuen Rantons Maraau gewählt, immer in Paris. Gein Beben mar fo voll großer Greigniffe, voll Arbeit und Thatigfeit, bag man faum begreifen fann, wie er baneben fich noch fo angelegentlich mit literarischen Arbeiten beschäftigen tonnte. Er weihte fich nun gang ben Biffenschaften, lebte in ben erften literas rifden Gefellichaften bes Raiferreichs und ber Reftauration, theilte ben Frangofen nabere Renntnig von beutscher Literas tur und Biffenschaft mit und mar vaterlicher Rathaeber mehr als eines nachher berühmt geworbenen Mannes, wie benn auch ber als Gelehrter und Staatsmann berühmte Die nifter Guizot ale junger Schriftsteller mehrere Monate in feinem Saufe lebte. Geinen Schweizerfreunden blieb er in ununterbrochener Rorrespondeng getreu, die einen Reichthum ber feinften Beobachtungen und ber foftbarften Belege zu bet politischen und gesellschaftlichen Beitgeschichte enthalt. Denn auch jest noch nahm er innigen Untheil an Allem, mas ben politischen und religiofen Buftand feines neuen und feines als ten Baterlandes betraf, wie er benn auch gegen die Juliors bonangen Schrieb und feine Freude uber bie im Gept. 1839 im Ranton Burich erfolgte Bewegung offentlich ausbructte. In ber Gefellichaft gogen bie nicht regelmäßigen, aber burch Beift und Sanftmuth belebten Buge feines Befichtes icon Sebermann an, noch mehr aber intereffirte feine geiftreiche und boch anspruchelofe Konverfation, benn weit entfernt, feine geiftige Ueberlegenheit geltend zu machen, fchien er bes lehrt zu werben, mahrend er boch bas gange Gefprach gu leiten und zu beleben wußte. In ben verschiebenen Stelluns gen feines Lebens bewundert man feine Intelligeng, feinen thatigen Gifer und fur alles Gute begeifterten Ginn. ber Menschheit immer nuglich ju bleiben, war er nach Beendigung feiner politifchen Laufbahn in mehrere religiofe und wohlthatige Bereine getreten : fo war er Prafibent ber frans tofifchen Bibelgefellichaft, Biceprafibent ber evangelifchen Miffionegefellschaft, ber driftlichen Moralgefellschaft und anderen mehr und 18 Sahre lang Mitglieb, Biceprafis bent ober Prafibent bes ichweizerifden Boblthatigteitevereis nes in Paris. 218 Gelehrter vereinigte er tiefe philosophis

fde und historifche Bilbung. Raum gablte bas Jahrhunbert einen Mann, ber, wie St., beutsche und frangofifche Bilbung, die gange Bilbung bes 18. Jahrhunderts und Die innigfte Religiofitat, die feinfte Belterfahrung und eine aus pergensgute gefloffene humanitat nicht etwa als Gegenfase in fich folog, fonbern ale harmonifche Musbilbung befag. Er ftarb nach langer und fcmerghafter Rrantheit. - Seine Schriften find nebst ben schon genannten: De philosophia Socratis. Bernae 1786. — De vitae immortalis spe sirmata per resurrectionem Christi. Ibid. 1787. — Bersuch eines Beweises ber gottlichen Genbung und Burbe Jefu aus feis nem Charafter; eine Prebigt uber Joh. 14, 9, im großen Munfter gu Bern vorgetragen. Gbenb. 1797. - Entwutf ber Inftruftionen fur ben neu errichteten Grziehungerath b. helvet. Republit. Lugern 1799. - 3mei Unreben, gehalten bei ber feierlichen Ginfegnung bes Erziehungerathe gu Que gern. Cbb. 1799. (Die erfte ift von Ih. Duller.) - Gis nige Bemert. über ben Buftanb ber Religion u. ihrer Diener in Belvetien. Bern 1800 .- J. G. Eichhorn hietoire literaire. traduite de l'allemand. Paris 180 .. - Voyage pittoresque de l'Oberland Bernais ou description de l'Oberland, accompagnée denotices historiques. Ibid. 1812. - De la lecture de la bible, particuliérement de l'ancien testament et des fruits. que les hommes de toutes les capacités peuvent en recueillir, même sans le secours des notes et des commentaires. Ibid. 1820. - Oeuvres dramatiques de J. W. de Goethe, traduites en français par M. M. Stapfer, Cavaignac et Margueré. Vol. 4. Ibid. 1821-25. Faust 1828, -Histoire et description des principales villes de l'Europe. 1bid. 1835. - Er mar Mitrebatteur ber Beitfdriften: Archives litéraires de l'Europe unb Revue enciclopédique. gab mit Profeffor Riefer bie fcottifde Bibel heraus und batte Antheil an ber Biographie universelle u. vielen Beitschriften.

# \* 120. Georg Samuel Francke,

Dottor b. Philof. u. ber Theologie, ber lestern orbentl. Profesior auf ber Christian - Albrechte - Universitat ju Riel, f. ban. Rirchenrath, Ritter bee Dancbrogorbene;

#### geb. b. 7. Cept. 1763, geft. b. 28. Marg 1840.

Diefer "vielseitig gelehrte Tiefbenker," biefer "eifrige Schutmann von tiefer weit umfassenber Gelehrsamkeit," wie kundige Manner ihn bezeichnet haben, ber noch, als er sich solchen Ruhm schon erworben hatte, eine lange Reihe von Jahren hindurch eine ber Bierben ber Gelehrsankeit an ber

Universitat Riel war, warb zu Bornerfirchen, in ber Graf-Schaft Rangau, geboren, wo fein Bater Johann Samuel France, ber fpaterhin nach Reuendorf bei Sluckftabt verfest murbe und bis in fein hohes Alter bas Predigtamt vermals tete, bamals als Prediger angestellt mar. Seine Jugends Bilbung erhielt er theils von seinem Bater, theils von E. Chr. Trapp, bem nachmaligen Mitarbeiter am beffauer Philanthropin, beffen Rettorfchule gu Gegeberg er als achts jahriger Knabe ein Sahr lang besuchte, theils von 2016. Peterfen, Diakonus in Neuenborf. Bon feinem 15. Jahre an befuchte er 3 Sabre hindurch bas Johanneum in Sambura unter bem Rettor Muller und Konrektor Lichtenftein. Sierauf ging er 1781 mit guten Schulzeugniffen nach Riel gum Studium ber Theologie; er befuchte aber nicht bloß theolog gifche, fondern auch philosophische, philologische, mathema= tische, physische, historische und geographische Vorlesungen. Seine Lehrer waren namentlich Joh. Andr. Cramer, der berühmte Kanzler ber Universität, Genser, G. Motbenhawer, Edermann, M. Chlere, Tetere, I. F. Cramer (ber in Paris gestorbene Cohn bes Kanglers, Bruber bes beruhmten Juriften Anbr. Bilh.), Begewifch, Adermann, Christiani, Beinge. Rach Beendigung ber atabemifchen Laufbahn wurde er auf die Empfehlung bes Professors Chler's an die beuts fche Ranglei gu Ropenhagen als vierter Lehrer ber Stabt= schule in Susum 1784 angestellt. Und als nun 41 Jahre fpater bas Reftorat ber Schule burd ben Abgang bes Reftors Cellarius auf eine Pfarre erledigt warb, wurde Fr., empfohlen burch bie von ihm bewiefene Suchtigkeit in bem bisherigen Umte, burch bas urtheil bes abgehenben Rektors und ben im Umteramen erhaltenen erften Charakter, eins ftimmig fur biefe Stelle erwählt. In biefem 18 Jahre hindurch hochft fegenereich verwalteten Umte trug Fr. gur Berbefferung ber Schule fehr viel bei; bie 1784 bavon als höhere Bürgerschule abgetrennte Kantorklasse wurde wieder mit ber Belehrtenschule in Berbindung gefett, ein Behrplan entworfen, ber noch lange nach ihm bie wefentlichfte Grund= lage bes Unterrichtes geblieben ift, eine Bibliothet eingerich= tet und vermehrt und für andere nügliche Ginrichtungen ges forgt, wie dies in den gewöhnlich zweimal jahrlich von ihm ausgegebenen Programmen berichtet worden ift. Der tagli= chen, ununterbrochenen Arbeit mube, wie er felber fagte, wurde er 1806 auf feinen Bunfch und bes bamaligen Genes ralfuverintenbenten Abler Empfehlung gum Sauptpaftor in Conberburg auf ber Infel Alfen ernannt, in welchem neuen Berufe er nicht nur bas volle Bertrauen und bie Liebe und

Achtung feiner Gemeinbe genoß, fonbern fich auch um bie Berbefferung bes ftabtifchen Schulwefens große Berbienfte erwarb. Rach 5} Jahren aber erhielt er burch Bermenbung eines hohen Gonners (1811) ben Ruf als orbentlicher Pros feffor ber Theologie nach Riel. Geine Belehrfamteit und fein Berbienft um die Bilbung ber Jugend hatte guvor ichon fury nach feinem Abgange von Sufum die philosophische Fas tultat jener Universitat veranlagt, ihm ihre Dottormurbe gu ertheilen; bie theologische erhielt er 2 Sahre nach bem Uns tritte feiner Professur von ber topenhagener Universitat gegen Ginfenbung feiner Abhandlung de historia dogmatum Arminianorum. Er las hier über faft alle Facher ber theoretischen Theologie, ein Sahr lang auch über homiletit und Ratechetit, mabrend welcher Beit er auch interimistisch bie Uebungen bes theologischen Seminariums leitete. Gin paar Mal verwaltete er bas Rektorat ber Universität mit jenem Beifte miffenschaftlichen Ernftes und mohlwollenber Milbe, ber ihm überhaupt eigen war. Rach bem Tobe bes Rirchen= rathes Edermann \*) rudte er in bie Stelle eines Profeffor Primarius ber Theologie auf und erhielt ben Titel und Rang eines Rirchenrathes, wie er zuvor fcon (1829) mit bem Ritterfreuze des Danebrogorbens gefchmuckt worben mar. Seine por beinahe 50 Jahren in bufum vollzogene bochft gluckliche Che mit feiner ihn nun überlebenben Bitme mar mit 5 Rinbern, 3 Cohnen und 2 Tochtern, gefegnet. altefte Cohn \*\*) ftarb ale Rollegienrath und Profeffor ber alten Literatur zu Dorpat, woburch ben Eltern ein tiefer, nachhaltiger Schmerz bereitet warb; ber zweite lebt noch als Ronrettor ber Gelehrtenschule in Rlensburg; ber britte als Sefretar bei bem Dberappellationegerichte in Riel. Die als tere Tochter war mit bem Prebiger Peterfen auf Belgoland verheirathet, ftarb aber auch fruh, bie jungere blieb bie treue Stube bes elterlichen Saufes. Die hervorstechenben Gigenschaften biefes hochachtbaren Mannes waren eine mit acht driftlicher Frommigfeit verbundene Rube, eine mit Liebe und Bohlwollen vereinigte Beiterteit, eine ju großer geiftis ger Frifche und Regfamteit bingutommenbe unermubete Thas Das waren auch bie Baubermittel, mit benen fich tiafeit. Fr. feine Jugend im Alter erhielt und fich por allen fonft fo gewöhnlichen Ginfluffen ber hoben Sahre auf eine bewunberungewurdige Weise bewahrte. Er jog gern das Frohlis dere ftatt bes Traurigern aus bem Leben bervor, er erfeste

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 15. Sabeg, bes D. Retr. S. 528.

R. Refrelog. 18. Jahrg.

die herben Unfalle, die auch ihn trafen, in bem Sobe ges liebter Rinder insonderheit, burch ben Gebanken an fruberes Blud; er legte gern Mles jum Beffern aus und gab fich ber Bewunderung ber Dinge und Personen mit Borliebe bin, ohne daß ihn bie oftmalige Saufchung babei allzu bitter berührt hatte. In der Wiffenschaft und Literatur schapte er vor als ten Dingen bas Gold einer reichen Gelehrfamfeit; bas Forts schreiten in wiffenschaftlicher Bilbung galt ihm als unerlaß= liche Bebingung fur jeden Gelehrten oder hoher ftehenden Beamten; mo er bas vernachlaffigt fand, fprach er mit Un= muth: "Der will bei lebendigem Leibe fterben." . 11eber Menschen und Sandlungen urtheilte er ftets milbe und nahm gern bas Beffere von ihnen an, zeigte baher auch im thatigen Berkehre niemals Diftrauen, fonbern vielmehr ein hin= gebenbes Bertrauen. Die Literatur, fein Umt, fein Saus das waren feine Belt, barin wollte er leben und wirken; barauf bezog er Alles zuruck, bafur fuchte er auch nur bie Ehre ober ben außeren Gewinn, er felbft ichien fich nur bas Mittel bazu. Im höchsten Grade ruhrend und ehrwurdig war barum auch bie Liebe und Bartlichkeit, mit ber er feine Ramilie liebte und von ihr geliebt ward und was zugleich als ein munberbares Band fie alle unter einander fo feft umschlang. Aber mas feinem Sterblichen, gegeben ift, Daas gu halten, felbft im eblen-Begehren, bas mard auch ihm nicht zu Theil. Gein unbegrangter Durft nach Wiffen, feine hohe Achtung vor Gelehrfamkeit liegen ihn bas rechte Maas und die Granze überfeben und führten ihn überall in feinen Schriften, ben fpatern namentlich, wie in feinen Borlefuns gen mehr zu maffenhafter Unhaufung ale ficherer Durchbrin= gung und übersichtlicher Bewältigung. Go blieb benn er, ber aleich anfangs bas philosophische Stubium mit bem ber Theologie verbunden hatte, im Laufe ber Beit auch bas Studium ber philosophischen Literatur nie bei Geite feste, bennoch wesentlich auf bem Standpunkte des Wolfischen Suftems fteben. Richtebeftoweniger enthalten feine Schriften viel Vorzügliches sowohl für die Beit, ba fie entstanden, als auch noch fur die Folgezeit; fur die Berbindung beiber Bif= fenschaften ift fein Beftreben nicht fruchtlos geblieben. Dies beweifen namentlich feine akabemifchen Preisfchriften über bie analytifche Methode und über ben Spinocismus, feine Befchichte ber Urminianischen Dogmen und bie fury bor feinem Enbe erfchienene akademische Schrift über die Unfterblichkeit ber Seele. Dit ber Berfenbung biefer lettern an einige ge= lehrte Freunde beschäftigt, nachbem er Zags guvor noch feine Borlefungen gehalten hatte, creilte ihn ber Lob fo fanft STORY OF BUILDING STORY und ruhig, bag ber Unblid biefes ftillen, frieblichen Schet. bens bie Trauer feiner Sinterbliebenen burch ben Gebanten milberte, wie felig folches Sterben eines Berechten ift \*). -Muger 34 Schul = und atabemifchen Gelegenheitefdriften vers faßte Fr. folgende, hier etwas nach ben Fachern geordnete, großere Drudwerke: Unterricht in ben nothigften Sachkennts niffen fur bie burgerl. Jugend (mit J. G. Bitt.) 2 Thle. Schlesw. 1792-93. - Institutiones psychologiae empiricae et logicae in usum schol. Ibid. 1802. - Berfuch eines Streites zwifchen Mibbleton und Ernefti ub. ben philosoph. Charafter b. Ciceron. Briefe v. b. Ratur b. Gotter gu ents fcheiben. Alton. u. Epzg. 1799, nachher Alton. 1806. - Philof. theol. Abhandl. ub. bas Berbienft b. driftl. Religion u. bie Lehre von ber Unfterblichkeit ber menfcht. Geele. Epgg. und Fleneb. 1788. - Berfuch einer hift. Erit. Ueberficht b. Bebs ren und Meinungen unferer vornehmften neuen Beltweifen von b. Unfterblichfeit ber menfchlichen Seele Alton. u. Epig. 1796. — Beantwortung ber von b. Gefellichaft ber Biffenfcaften gu Ropenhagen aufgeworfenen Preisfrage: welche Stufen hat bie prattifche Phil., feitbem man fie angefangen hat inftematisch zu behandeln, burchlaufen muffen ? Gefronte Preisschrift. Alton. 1801. - Ueber b. Gigenschaft ber Unalpfis u. der anlyt. Methode in b. Philosophie. Getr. Preisschrift. Berl. 1805. — Bersuch ub. die neuern Schickfale bes Spi= nocismus u. feinen Ginfluß auf die Philosophie überhaupt. Getr. Preisschrift. Schlesw. 1808. - Einige Rangelreben f. nachbenkenbe Freunde bes biblifchen Chriftenthums. Schlesm. 1793. - Die Liebe, bas Rennzeichen mahrer Berehrer Sefu Chrifti. Predigt. Schlesw. 1808. - De historia dogmatum Arminianorum. Diss. theol. Kil. 1813. - Grundriß b. Bers nunfttheologie. Alton. 1824. - Entwurf einer Apologetie b. driftl. Religion. Ebb. 1817. — Theologische Enenklopabie. 1. Bb. Gbenb. 1819. — Außerbem noch einige Gebichte, Schulreben, 4 (auch unter gemeinsch. Titel erschienene) atab. Belegenheitereben, 2 Ueberfegungen, Auffage u. vermifcte Bemert. nebft Recensionen in verfchiebenen Beitschriften.

A CA

gá

J

<sup>&</sup>quot;) France bat von feinem frubern Leben felbst einen furgen Bericht gigeben hinter ber Diss. de hist. dogm. Armin., außerdem vergl. man uber ihn bat Susumer Pfterprogramm von 1825, S. 12 - 35, Konverf... Ertiton S. 125 - 28 und bas ich. Schriftstellerlegiton S. 168 - 73, über feinen Charatter und fein Lebensende bie Memoiren bes atab. Genates, balb nach seinem Tobe erschienen.

\* 121. Dr. Anton Friedrich Juftus Thibaut, großh, bab. geheimer Rath u. ordentl. Professor, der Rechte au heibelberg; Rommandeur bes Ordens vom gahringer Lowen ic.;

geboren ben 4. San. 1772, geftorben ben 28. Mary 1840.

I. wurde zu Sameln geboren, wofelbft fein Bater als hanov. Major lebte. Diefer wird als ein fein gebilbeter geistreicher Mann, von ausgebreiteter Renntnig in Sprachen und porzuglich in ber Mathematit geschilbert und ftammte von einer zur Beit ber Aushebung bes Ebifts von Nantes aus Frankreich ausgewanderten Familie ab, von welcher Nationalität er Buge mag besoffen haben, wie Manches bavon noch in bem Cohne bemerklich war. Geine Gattin batte ibm außer biefem erftgebornen Sohne noch fieben Rinber gegeben; fie war eine fraftige Frau von mannlich flarem Berftande, Tochter bes gelehrten Dberburgermeiftere Chrift. ulrich Grupan zu Sanover. Seine Rinbheit verlebte I. zu Sameln, Sarburg und Sanover und hatte mit feinen Ettern viele harte Schicksale gu tragen, was er felbft als eine Schule für fich zu bezeichnen pflegte. Er war im bochften Grabe lebhaft, boch bas befte, weichfte Gerg glich bies wies ber aus; fein fehr angftlicher Bater hielt ihn viel ju Saufe, aber ber innere Trieb zu mannlicher Rraftauferung 20g ben Rnaben ohne bes Baters Biffen zu manchen Uebungen, welche leibenschaftlich betrieben murben, wie Schwimmen, Rubern und Schlittschuhlaufen, welches lettere in Sanover erlernt murbe und ben Bater nicht wenig überrafchte, als er bei einem Spaziergange ben Sohn, ben er zu Saufe glaubte, in funftlich verschlungenen Rreifen auf bem Gife baber gleis Daneben außerte fich fcon in bem Anaben jene innige Freude an ber Ratur, welche in bem fpateren Ceben bes Mannes als entichiebenes Beburfnif hervortrat; in eis nem Geholze bei Sanover wurde in Gemeinschaft mit mehreren Rameraben eine Unlage gemacht, Lauben angelegt und Mehnliches mehr gefchaffen und biefer Einbischen Thatiateit gedachte er in feinen Spatern Lebensjahren nicht felten graen feine Ungehörigen und fprach mit unverhohlner Freude bas von. Gbenfo entleimte ichon bamale jene unbegrangte Liebe gur Musie, welche E. spaterhin oft feine Religion genannt bat. Er verschaffte sich ein altes, zum Theil saitenlofes Rlavier, welches fast teinen Son mehr von fich gab; barauf ubte er fich in ber Racht und als ihm fpater auf fein vieles Bitten von ben Eltern geftattet wurde, auf einem beffern Instrumente wirklich Mufit zu treiben, begriff man anfange nicht, wie er fo icone Afforbe bilben gelernt habe. Raffe bes Rnaben geftattete ihm zwar nicht, fich Gintritts= farten zu Roncerten zu erwerben und ber ftrenge Bater gab folden Bunfden nicht nach, aber ber Sohn ertletterte einmal mit Gefahr eine Dachrinne, um von ba aus bie Mufführung bes Sandel'ichen Meffias in einem nah gelegenen Saale zu horen und bas Entzucken über biefen fcmer ers tauften Benug ift ihm ftete unvergeflich geblieben; eben fo erfüllten ihn in Sanover die von den Chorknaben bei ihrem fonnabenblichen Umgange burch bie Strafen gefungenen Chos rate mit hoher Seligfeit und feine vorwiegende Liebe zur geiftlichen Mufit hat fich entschieben in biefen erften Gin= brucken ber Rindheit begrundet. Mit bem 15. Jahre ents fdieb er fich, getäuscht burch ein felbfterbachtes Ibeal von freiem romantifchen Balbleben, fur bas Forftwefen unb brachte beshalb faft zwei Sahre bei einem Forftbeamten gu; balb aber fah er fich enttauscht, fühlte fich burch ben Mangel an innerer Befriedigung bochft ungludlich und als fic am Ende Beimweh bagu gefellte, gaben bie Eltern nach, er verließ ben begonnenen Beg, über ben er mit heiterer Gelbfttronie in feinem fpateren Leben fchergen fonnte und fehrte nach Sanover gurud, wo er burch feine Energie in ben vertaffenen Schulftubien fehr balb bas Berfaumte wieber eins bolte. Sier und mahrend ber akabemischen Stubienzeit arbeitete er in Gemeinschaft mit feinem Bruder Bernhard \*) [bem nachmaligen genialen Mathematiter in Gottingen], bem geliebteften unter feinen Befchwiftern, ber mit ibm bie uns verkennbarfte geiftige und forperliche Mehnlichkeit befaß. Im Sahre 1792 gog er mit biefem Bruber gunachft nach Got= tingen, welches er ichon im folgenden Sahre mit Ronigsberg Der Aufenthalt hier, welcher bis in bas vertauschte. Sahr 1794 bauerte, war entschieden fur E.'s geiftige Richs tung, benn er wurde erft Buborer von Rant, bann fein eifriger Schuler und endlich ber treuefter Berehrer bes gro-Ben Mannes, was er auch bis in feine fpateften Tage ges blieben ift. Der flare philosophische Ginn, welcher feine Schriften, von ber erften bis gur legten charafterifirt unb bie acht philosophische Unschauung bes bestehenben Rechtes, bas Erfaffen bes ewigen Rernes und feine Ablofung von ber blos zufälligen Schale in ben einzelnen Rechteinstituten , bie fich bei E. befonbers in feinen Rathebervortragen fo fraftig herausbrangte, bas mar bie Erbschaft, die er von Konigsberg mitnahm und welche ihm die Rechtewiffenschaft minder theuer

1

1

<sup>&</sup>quot;) Diffen Biogr. fiche im 10. Jahrg. bes R. Refr. G. 749.

machte, an ber bie burre, geiftlofe und pebantifche Banb= wertsmäßigfeit, bie er in Gottingen angetroffen, ihm beinabe Abicheu erregt hatte, fo bag er felbft bavon ergabite, wie er zu ben fleißigen Befuchern ber Borlefungen feinesmege gu gablen gemefen fep. Schon in Ronigeberg und bann in Riel warf er fich mit ber vollsten Rraft auf bas Stubium ber romifchen Rechtequellen und als er fanb, baf fie in ihrem innerften Befen mit ber Bahrheit ungertrennlich gufammen= bingen, bie fich ihm in Ronigeberg erfchloffen hatte, ba mar fein Schickfal feft entschieben und er ift biefem Studium von ba an unverandert treu geblieben. In Riel, mobin er gu Anfang bee Jahres 1794 abging und wo er innige Freunds fchaft mit Riebuhr \*) Enupfte, bie bis zu beffen Tobe uns veranbert bestanben hat, arbeitete er mit foldem Gifer, bag er fich ben Schlaf gang entziehen zu konnen glaubte, aber freilich balb burch Gefunbheiteabnahme eines Befferen belehrt, vom Uebermaafe abließ und in freunbschaftlichen Rreifen feine Erholung fuchte, gu welchen feine geiftreiche Liebenswurdige Leit ihm leichten Butritt eröffnete; babin ift besonders bas Daus bes Profeffore Chler's gu rechnen, beffen Tochter nachmals I.'s Gattin geworben ift. Noch im Sahre 1794 promovirte er, habilitirte fich jeboch erft im Sahre 1796 auf bem juriftischen Ratheber, marb bei bem ungemeinen Beis falle, beffen er genoß, ichon 1798 gum außerorbentlichen unb 1799 gum orbentlichen Professor ernannt, nachbem er einen Ruf nach Ropenhagen abgelehnt hatte. 3m Jahre 1800 verheirathete er fich und erhielt noch in Riel fein erftes Kind, ein großer Bumache an Gluckfeligteit fur ihn, ber bie Rin= ber überaus liebte und fich noch in feinen fpaten Sahren auf Die liebenswurbigfte, mahrhaft Einbliche Weife um ihre fleis nen Angelegenheiten gu betummern wußte, bafur aber auch von allen Rinbern wieber auf bas Sochfte geliebt murbe. Im Jahre 1802 folgte er, obwohl mit schwerem Bergen, einem ehrenvollen Rufe nach Sena, hauptsächlich zur Tren-nung von allem Theuren in Riel sich entschließend, weil bas bortige Rlima feiner Gattin nachtheilig mar, wie er benn immer ber aufopfernofte mufterhaftefte Chemann und Bater gewesen ift. In Jena verlebte er brei gludliche Sahre, ans geregt burch ben Umgang mit Goethe \*\*) und Schiller, fo wie besonders mit ben ihm eng befreundeten v. Rnebel \*\*\*),

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, fiche im 9. Jahrg, bes R. Retr. S. 19.

Gricsbach und Bog \*), welcher legtere ihm nach Deibela berg voranging. Bon Schiller ertaufte er einen einfam ges legenen, herrlicher Musficht genießenben Barten, in welchem er ben Sommer gu wohnen pflegte, wie Schiller gethan unb in bemfelben unscheinbaren Sauschen, in bem biefer an feinen unfterblichen Schopfungen gearbeitet hatte, entftanb auch bas Spftem bes Panbettenrechtes, bas I.'s Ruhm fcmell verbreitete, fo bag er icon bamals jum Mitalicbe ber in St. Detersburg errichteten Gefetgebungefommiffion ernannt und in furgen Zwischenraumen nach Greifswald, Salle und Mietau berufen murbe, welche Untrage er jeboch fammtlich Allein ale im Sahre 1805 ber Großherzog Rarl ablehnte. Kriedrich von Baben fur bie neugestaltete Universitat Beibels berg fo viele ausgezeichnete Manner gu gewinnen wußte, ges lanate burch ben hochverbienten Bearunber biefer Reftauras tion, ben Minister v. Reizenstein, auch an I. eine bochft ehrenvolle Berufung und mancherlei außere Berhaltniffe veranlagten biefen, zu folgen und im Berbfte 1806 nach Beibelberg zu manbern. hier entzuckte ihn gleich bei ber Ginfahrt in bas Meckarthal bie parabiesische Gegend und biefer Gins bruck ift fich bei ihm gleich geblieben; überhaupt war bie tieffte Empfanglichkeit fur Raturschonheit ein burchbringenber Bug in T.'s Charakter, er war beshalb ein ruftiger Lufts ganger und Freund größerer Spaziergange, die er häufig in Begleitung jungerer Freunde machte, babei aber nie verfaumte, auf bie reiche Abwechselung in ber prachtvollen Ges gend ober auf bie magifche Beleuchtung und Mehnliches auf= merkfam zu machen, wobei fein herrliches Muge noch glana genber leuchtete als gewohnlich; fein überaus fcon am Rufe bes Schlogberges gelegenes Saus war ihm befonbere lieb, weil er von einem aus feinem Studirzimmer bagu eigens herausgebauten Balkon in jedem Augenblicke fich an ber Kulle von Berrlichkeit laben konnte, die fich bort vor bem Bes fcauer ausbreitet. In Beibelberg wirkte er gemeinfam mit Martin und Beife, zu welchen zwei Sahre fpater auch Bas charia fam und er hat fich oft in spatern Sahren, nachbem bie Berhaltniffe tangft geanbert und bie beiben Erstgenannten pon Seidelberg wieder ausgewandert waren, mit Kreube bies fer Beit erinnert und von ihr, als von einer Schule ber Gelbftbilbung fur ihn - wie benn I. überhaupt feine Muss bilbung fast gang sich felbst zu verbanten hatte - gesprochen. Belde Birtfamteit er aber bort genoffen, welchen fegensa reichen Einfluß er als Lehrer geubt, bavon mogen bie Taus

<sup>\*)</sup> Deffen Blege. f. im 4. Sabrg, bes R. Rete, G. 171.

fenbe feiner Schuler fprechen, bie er bort im Laufe von 35 Sahren versammelt hat und es ift in einer ber gablreichen Schriften, welche bie Trauer um T. hervorgerufen hat, febr mahr bemertt worben, bag feine Sphare ba mar, mo er mit vollem fraftigen Sone ale lebenbiger Beift zu lebenbigen Beiftern und Bergen rebete; bie Frifche, bie hinreifenbe Rraft, ja felbst ber übermaltigenbe Sturm in feinem oft burch wißige Fronie gewürzten Bortrage lagt fich nicht mit ber Beber Schilbern. Unermahnt barf aber nicht bleiben, bag feine Großherzigkeit gegen Freunde wie gegen ben bebrangten Beind, feine Mufopferung und Uneigennutigfeit gegen bens lenigen, ben er ber bulfe fur werth hielt, nur mit feiner großartigen Bohlthatigfeit gegen Rothleibenbe und feinem thatigen Mitgefühle bei fremben Schmerzen verglichen werben tann; auf fein Grab haben bie Thranen ber Urmen bie fconfte Perlenkrone gelegt. In Beibelberg bat I. auch an ber abministrativen Beitung ber Universitat ben thatigften unb einflufreichften Untheil genommen und einmal, im 3. 1819, als Abgeordneter ber Universität in ber erften Rammer ber babifchen Stanbeversammlung gefeffen; boch fand er biefen Poften mit feinen übrigen Pflichten nicht vereinbar und ente fagte baber ohne Rampf bem barin gebotenen Glange. Mehrfache Berufungen nach Gottingen, Munchen und Leipzig lehnte er ab und nach bem letten berartigen Beweife aufs opfernber Unbanglichteit an Beibelberg murbe ibm, ber ichon fruher ben Charatter als geheimer hofrath erhalten hatte, im Jahre 1826 bie Burbe eines Gebeimenrathes zweiter Rlaffe ertheilt; im Jahre 1830 aber verlieh ihm ber Groß: bergog Leopold von Baben, ber fruber felbft I.'s Buborer gewefen und ftete fein bantbarer Freund geblieben mar, bas Rommanbeurfreug bes gabringer Comenorbens mit ber fur ben Beber wie fur ben Empfanger gleich bezeichneten Meuferung, bag es gefchehen, um ben Orben baburch zu ehren; noch fpaterbin (1834) warb E. auch gum Mitgliebe bes Bunbesichiebsgerichtes ernannt, mehrfacher Ernennungen gum Mitgliebe wiffenschaftlicher Bereine nicht zu gebenten. Go wirkte I. aufopfernd und mit voller Rraft bis gum Frubs linge 1840 und beenbigte noch beinahe feine Wintervorlefuns gen mit ber gewohnten Ruftigfeit. Um 23. Marg flagte er Abende über Unwohlfenn, Die Geinigen baten ihn, fich niebergulegen, er aber, ber fich niemals fcwach nachgab, wollte nicht, fondern feste fich zum Rlavier, um fich, wie fcon fo oft, Rraft und Freudigkeit an einem Meifterwerte gu holen. Beiftig half es ihm auch jest wieber und er außerte ben bes forgten Ungehörigen, ger babe fich an feinem lieben Engelss

flavlere wieber geftaret, man muffe fich nicht nachgeben;" forperlich aber mar biesmal feine Gulfe mehr. Um anbern Tage war er frant und obwohl bie Rrantheit nur ein leich: tes Salbubel zu fenn fchien, mar er boch ungewöhnlich ernft gestimmt und erheiterte fich nur bei bem Unblicke eines res ftaurirten Portraits bes unfterblichen Sanbel, fuhlte er boch, fo fchien es, bag er nicht wieder gur vollen Rraft in feinem Berufe gelangen wurbe, was ihm, ber gezwungene Unthatig-Uber biefer Schmerz follte ihm erfpart, er mitten aus ber vollen Rraft hinuberberufen werben. Um 28. Marg erfolgte raich eine Berichlimmerung feines Buftanbes und wenige Stunden nachher trat ber Engel bes Tobes an fein Lager und tofte feine Geele fanft und ohne Rampf. - Bon ber Erauer um ben hingefchiebenen an ber Universitat, ber er angehorte, in feiner beimifchen Stadt, in feinem Banbe unb. im gangen beutschen Baterlande hier zu reben, mare unnut; haben fich boch aller Orten beredte Stimmen genug baruber ausgefprochen. - I. war von Geftalt über Mittelgroße. Muf breiten fraftigen Schultern thronte ein herrlicher Ropf, befs fen Buge unverkennbar an ben angenommenen Topus bes Beus mahnten, vor Allem aber waren feine Connenaugen berrlich zu nennen, mochten fie Gewitterzorn über Gemeines ausbruden ober freundliches Bohlwollen fprechen; ftartes, giemlich langes Saar hing gescheitelt herab, bas ichon frube zu ergrauen anfing und fpaterhin gang weiß murbe, wobei ein in ben letteren Sahren angenommenes Sausmugchen von fcmarzem Sammet wohl fleibete. Der Dberforper mar aus Berft ftart, ber Unterforper erfchien etwas flein bagegen; bie Rorperfrafte maren arof und I. pflegte, bei langen Rugtouren, bie ihn nie ermubeten, mohl icherzend gu fagen, baß er biefe Rabigeeit noch feinem Forftleben verbante. mar er, zumal in ben letten brei Decennien, wenig, obwohl er ein außerft feines Nervenfoftem befag und geiftiger Schmers ihn jedesmal auch torperlich auf bas Tieffte ergriff; fo ift et bei bem Berlufte mehrerer Rinber (in fruberer Lebensperiobe) jebesmal fdwer frant geworben. Rur einmal, im 3. 1822, befiel ihn ein heftiges Gichtleiben, beffen furchtbare Qualen ihn bis zur Untenntlichfeit entftellten. Aber bemohngeachtet. fobalb er nur wieber figen tonnte, ließ er fich auf einem Rollftuble in ben in feinem Saufe befindlichen Borfaal ichies ben und hielt feine Borlefungen mit voller Beiftestraft; Mancher ber bamals fein Buborer mar, wird fich mit meh= muthiger Ruhrung baran erinnern, wie I. biefe fchrantenlofe Berufetreue oft mabrend bes Bortrages burch beftige Schmer-

gen bugen mußte, von welden feine Gefichteguge unwillführ= lich Beugniß gaben. Berehrer hatte E. unendlich viele, engere Freunde wenige und fein Umgang war befchrankt. Ceine eigentliche Erholung fand er im Rreife ber Geinigen, an welchen er mit ber unaussprechlichften garteften Liebe bing, und an ber Mufit. Ueber feine Freude, ja feine Fertigkeit in biefer Simmelskunft ließe fich Bieles fagen, wenn hier bazu ber Ort mare, aber er hat fich felbft \*) barüber ausgesprochen und fo moge hier bie Bemerkung genugen, daß er an ber geiftlichen Mufit Erholung von bem Druckenben bes Lebens, Beilung von Schmerzen, Die tieffte Frommigteit und bie feligfte Begeifterung gefunden hat, ohne baß er gleichwohl, wie ihm Difverftehende nachredeten, beshalb mahrhaft tuchtige Dufit anderer Gattung verachtete ober migbilligte. Gaß er am Rlavier, bas er mit unbeschreiblichem Ausbrucke spielte, so gewannen feine ohnehin fconen Buge eine Bertlarung, in ber fich fein inneres Erariffensein abspiegelte und mit Thranen im Muge mußte er oft auffteben, um burch einen rafchen Bang im Bimmer erft wieber Berr feiner Gefühle zu werden. Ueber I. ale Rechts= gelehrten ausführlich zu reben, ift hier ebensowenig ber Drt; er ift unter ben Mannern, welche gegen Enbe bes vorigen Sahrhunderte Gaulen bes neuerrichteten Tempels ber Rechtes wiffenschaft murben, einer ber fruheften gewesen und einer ber erften geblieben; er mar gum Theil Urheber eines, we= nigftene burch ihn miterzeugten Gegenfages in ber Surisprubent, er hat beshalb viele, oft gehaffige Unfeindungen erlitten, allein folche Dinge lagen tief unter ihm und fonns ten ihn nicht vom muthigen Bormartefdyreiten abhalten. Der Rechtswiffenschaft hat er aber ben unendlichen, fur alle Beiten hinaus wichtigen Dienft geleiftet, baf er, ber Mann ber flaren That, fie gur Rlarheit und Unschaulichkeit brachte, fogenannte philosophische Willführ aus ihr verbannte und indem er fie zu bem erhob, mas fie fenn foll, zur Tragerin bes gefammten Staatslebens, bem Strome einer verkehrten, mit bem Ramen hiftorifden Forfdungen fehr mit Unrecht betrgten Rleinigkeitekramerei und bodenlofer Sprothefenjagd fich mannhaft entgegenstemmte. 3.'s Erholungen bestanben nachft ber Mufit in ber Letture ber antiten Rlaffifer, boch las er auch viel aus neuerer Literatur und in ben foateren Sahren beschäftigte er fich eifrig mit bem Studium ber Rirs chenvater; viel las er auch in ber Bibel, wie überhaupt

<sup>\*) (</sup>Abibaut) Ueber Reinheit ber Tonfunft. Gelbelberg 1825. 2. Aufl. 1826. Auch fpricht fich barüber aus: Baumftod, A. F. T. Thibauf, Blatter ber Erinnerung fur feine Berehrer ze. 1841.

tiefe Religiofitat mit feinem Wefen innig verbunben mar. Der Grunddjaratter beffelben mar aber geniale Grofartigfeit in Allem , baber fein entichloffener Muth in Gefahren , ben er oft bemabrte, baber feine fefte Entichloffenheit, baber fein Unwille, ja fein Grimm über alles Gemeine, jumal wo er galfchheit ober Intrigue zu entbeden glaubte, ber fich bann im Befprache burch bie fraftigften, oft an Chakespeare erinnernden Musbrucke Luft machte; baber aber auch fein ebles Bergeffen empfangener Rrankungen, feine hulfreiche Bercit= willigkeit für ben Bereuenden, baher endlich bie Beichheit feines Bergens, die Dacht feines Befühls und feine tiefe humanitat. Go war I. bie imponirenbfte genialfte Perfonlichkeit in Allem. - Seine Schriften find: D. inaug. de genuina juris personarum et rerum indole, veroque bujus divisionis pretio. Kilon. 1796. - Erklarung ber L. 22. S. ult. u. ber L. 23. Digest. de pignorat. actione. Cbend. 1796. - Juriftifche Encyklopabie u. Methobologie. Altona 1797. — Berfuche ub. einzelne Theile b. Theorie bes Rechtes. 2 Thie. Sena 1798 und 1801. - Theorie b. Logischen Auslegung d. rom. Rechtes. Altona 1799. 2. Aufl. 1807. — Beitrage 3. Rritit b. Feuerbachifchen Theorie ub. b. Grund= begriffe bes peint. Rechtes. Samb. 1802. - Ueber Befis u. Berjahrung. Jena 1802. — System bes Panbektenrechtes. 2 Bbe. Ebendas. 1803. 2. Ausg. 1805. 3. Ausg. 1809. 4. Nueg. 1814. 5. Nueg. 1819. 6. Nueg. 1822. 7. Nueg. 1827. - Angeli Jacobi Cuperi Observationes selectae de natura possessionis. Ibid. 1804. - Civiliftifche Abhandl. Beibelb. 1814. — Ueb. b. Mothwenbigfeit e. allgem. burgert. Rechtes f. Deutschland. Ebb. 1814. — Lieferte Recensionen u. Muffage zu ben beibelberger Sahrbuchern.

# \* 122. Christian Gottlieb Klug,

ton. fachf. penf. Sauptmann u. Lehrer ber militarifden Wiffenfchaften am Rabettentorps gu Dreeben;

geb. ben 1. Dit. 1767, geft. ben 29. Mary 1840.

Klug, altester Sohn bes Postmeisters Klug in Lübben wurde zu Dame geboren. Noch war er nicht ganz ein Jahr alt, als ihm schon sein Bater starb, in Folge bessen er spater von seiner Mutter einem Onkel, dem Salzverswalter Klug in Muhlberg, zur Erziehung übergeben wurde. Indem er num in Muhlberg als Kurrentschüler die Schule besuchte, entstand in ihm der rege Wunsch, dem Lehrsache und zwar der Theologie sich zu widmen, um so mehr, da einigs seiner nahen Verwandten diesem Stande angehörten.

Unvorhergefehene Berhaltniffe aber anberten bicfe feine erfte Lieblingeibee, inbem er burch bie bamalige Refrutirung in feinem 17. Jahre zum Militar ausgehoben murbe. In bies fer feiner neuen Laufbahn nun ließ er nichtebestoweniger es fich hochft angelegen fenn, feinen Beift mit Renntniffen gu bereichern und burch ftrenge Ordnung und Rechtlichfeit bie Liebe feiner Borgefesten fich zu erwerben, fo bag er nach einigen Dienstjahren in ber Artillerie, in ber bamaligen Artilleries fcule aufgenommen zu werben, fo glucklich mar. hier ging nun fein Beftreben babin, gum Officier fich berangubilben ; bamale mar aber bie Musfuhrung biefes Borhabens mit gros Bem Roftenaufwand verbunden und ba ihm bie bagu nothigen Mittel abgingen, fo gog er es in ber Folge vor, nach 12jahriger Dienftzeit um feinen Ubidied gu bitten, welcher ihm auch sofort als Rorporal von ber hauskompagnie vom bamaligen General v. Soper auf febr ehrende Beife gemabrt wurde. Die Mathematit mar es befonders, welcher er fcon in ber Artilleriefchule vorzüglichen Fleiß gewidmet hatte und fie follte ihm auch jest in Ertheilung von Privatunterricht feinen Unterhalt verschaffen. Ramentlich murben ihm bas mals bie mathematifchen Borlefungen im Freimaurerinftitut in Friedrichstadt anvertraut. In biefe Periobe fiel auch feine Berheirathung mit ber alteften Tochter bes bamaligen Raufs und Sanbeleherrn C. G. Stor. Daß obige Borlefungen im Freimaurerinftitute zu ber Borgefesten Bufriebenheit auss fielen, erhellet baraus, bag er, hierburch empfohlen, burch ben bamaligen Rommanbanten bes abligen Rabettenforps, General v. Chriftiani im Sahre 1800 erft als Rondukteur und nicht lange barauf ale Lehrer ber Mathematit und mis litarischen Wiffenschaften mit bem Charafter als Couslieus tenant angestellt wurde. Gieben Sahre fpater warb er ichon mit fteter Beibehaltung feines Behrfaches zum Premierlieus tenant beforbert. Bleichzeitig murbe bamale unter ber Dis rettion bes verft. Sauptmann Batenberg eine Garnifons foule fur junge Officiere jum Unterrichte in ber Fortifitas tion in ben Rafernen errichtet und auch hier ihm eine Lehrers ftelle übertragen, welche er ebenfalls gur Bufriebenheit vers waltete, fo bag ihm bafur ein Kreilogis in ben Rafernen wurde, bie biefes Inftitut im Sahre 1813 burch ben Rrieg fich auflofte. Im Detober 1813 murbe er gum Rapitan bes forbert und beforgte fortwahrend fein Behramt mit bem größten Gifer. Dennoch fonnte er in fpateren Sahren ge= wiffen Berhaltniffen nicht entgeben, bie fich bei ber Bahl eines, wie es fchien, ihm weniger aunstigen Kommanbanten beunruhigend für ihn gestalteten und wodurch er mancherlei

Rrankung zu erleiben und endlich ale Bebrer um feinen Abfchied zu bitten fich genothigt fah. Diefes gefchah im Upril 1828 in feinem 63. Bebensjahre und 42. Jahre feiner Dienft. zeit. Rach fo vieljahriger Thatigkeit war es ihm aber aleichwohl unmoglich, feine Zage im Rubeftanbe zu verleben und er fehnte fich, bem Staate noch zu nugen, wo es ibm nur immer moglich fenn mochte, baber er nachfuchte, baß ihm die Bermaltung ber Bibliothet bes Rabettenforps ans vertraut werbe, welchem Geschafte er auch noch 12 Sahre hindurch bis wenige Tage vor feinem Tobe mit Treue, Pflicht und Gifer fich unterzog. - In feinem Familienfreife war er ftete ein forgfamer liebevoller Gatte und Bater und nichts trubte fein hausliches Gluck fo fehr als ber Tod feis ner Gattin, welche ihm im Mai 1829 burch ein Schleims fieber entriffen murbe. Diefelbe hatte ihm acht Rinber gesichenet, movon vier gang fruhzeitig verftorben und vier, zwei Cohne und zwei Tochter, noch am Leben find. - Die ftrengste Rechtschaffenheit, verbunden mit ber außerften Bewiffenhaftigfeit in Ausubung aller feiner Berufspflichten und porzüglich Bergenegute bezeichneten ftete feinen Lebenslauf.

## \* 123. Wilhelm Friedrich Schubert,

Pfarrer gu Unteroppurg bei Reufiabt an ber Orla u. Abjuntt ber Schult-

geb. ben 18. Mary 1770, geft. ben 29. Mary 1840.

C. murbe zu Reuth bei Plauen geboren, mo fein Bater, Chriftian Abam Schubert, Pfarrer mar. Rach bem bei feinem Bater unb fpater bei einem Bermanbten erhaltenem Unterrichte bezog er im 3. 1784 bie Schule in Plauen, boch verließ er fie spater und begab sich auf bas Gymnasium zu Gotha und zwar Michaeli 1787. Im 3. 1790 ging er nach, Leipzig, um Theologie zu flubiren und nach seinem Abgange von Leipzig (Michaeli 1793) blieb er noch ein halbes Sahr in feines Batere Saufe und brachte bann 3 Sahre ale Sauslehrer in zwei abeligen Familien bes Boigtlandes zu. 3m 3. 1797 wurde er als Pfarrer in Unteroppurg, Dios ces Reuftabt a. b. D., angeftellt und trat biefes Pfarramt ben 30. Det. gebachten Sahres an, welches er bis gu bem oben ermahnten Tage vermaltete, an welchem ihn mahrend' feiner Prebiat ein Schlaganfall traf, bag er von ber Rangel heruntergetragen und in feine Wohnung geschafft werben mußte, mo er wenige Stunden nachher fein Leben enbigte. Berheirathet war er mit Juliane Christiane Mariane Ernes ftine Raroline von Branbenftein, welche Gattin ibm im 3.

baffae Saufer und überaaben ihm ihre Rinder zur gemeine Schaftlichen Erziehung und Bilbung. Im Jahre 1793 ben 5. Mai verheirathete er fich mit Johanna Ratharina Rleiber, einer Tochter bes verft. Sanbeleberrn Johannes Rleiber in Bier Rinder erhöhten ihre eheliche und hausliche-Gludfeligkeit, 1 Cohn und 3 Tochter, von welchen ihnen der Tod eine in ihrem 6. Jahre, eine andere fcon verheiras thet entriffen hat. Um 18. Juli 1793 murbe B. gu ber erledigten Abjunktur bes Predigtamtes von bem Magistrate gu-Raufbeuern beforbert und ihm noch im November beffelben Sahres bas Diakonat bafelbft übertragen. Diefem Umte ftand er 6 Sahre lang por und gelangte bann burch ben Tob von Chriftian Rarl am Enbe am 16. Dec. 1799 gur Ctabts pfarrei und bem Seniorate, ale ber erften geiftlichen Stelle. Er gewann und erhielt fich burch bie Treue, mit welcher er fein Umt führte, burch bie Gebiegenheit feiner Bortrage, burch außere Berebtfamteit und vorzüglich burch feinen ebeln, milben Charafter bie volle Liebe ber protestantischen Bes meinde zu Raufbeuern, von welcher Liebe er mabrend feines Aufenthaltes in ihrer Mitte gahlreiche Beweife erhielt und welche fich auch noch bei einem Befuche, ben er nach langer Entfernung in Raufbeuern machte; burch Ueberreichung einesfilbernen Potales aussprach. Unterm 18. Rebr. 1813 murbe er jum Detan, Diftrittefchulinfpettor und Sauptprediger in Nordlingen ernannt. Er erwarb fich um bie protestantische Stadtfirchengemeinde Rorblingen, fo wie um ben gangen Defanatebegirt feit biefer Beit bie größten Berbienfte. Die neue Organisirung bes Rirchenwefens in Rordlingen fand mahrend feiner Umteführung ftatt; fo wie auch bas beutiche Schulmefen biefer Stadt unter feiner Leitung gang neu ges ftaltet murbe. Die Schulftellen murben auf feinen Betrieb aufs Doppelte vermehrt und ben Schulen murbe mahrend feiner Umteführung burch ben empfanglichen Sinn und bie Opfer ber Stabtgemeinbe Rorblingen ein neues Botal bergestellt, welches er am 3. Mai 1830 einzuweihen bie Freude Much bie lateinische Schule zu Rorblingen, über welche ihm bas Subrektorat anvertraut wurde, fand mehs rere Sahre lang unter feiner Leitung. In Morblingen wie in Raufbeuern gemann er fich bie innige Liebe feiner Bemeinbe burch feinen frommen Banbel, fein freundliches Bobls wollen, feine Milbthatigfeit, burch feine trefflichen Gigens fchaften als Prebiger und burch bie unermubete Ruhrung als ter Theile feines Berufes, eine Liebe, welche fich in ber langen Reihe von Jahren, die er in biefer Stadt verlebte, ims mer mehr fteigerte. Diefe Liebe brang im Jahre 1839 bie

Burgerfcaft , aus eigenem, freien Untriebe eine Sammlung gu veranftalten, um bem geliebten Greife, beffen Leben icon bagumal bedroht erfchien, burch einen fconen filbernen Che renbeder ein Beichen ihrer bantbaren Unerfennung zu geben. Solche Liebe und bantbare Unerfennung hat er auch bei als Ien feinen Untergebenen, bei ben Beiftlichen und Schullehrern feines Dekanatebezirkes gefunden; fie gaben ihm bas Beuge niß eines bas Gute reblich fuchenben und eifrig forbernben Sinnes, ber mit ber ebelften Sumanitat und bem reinften Wohlwollen gepaart war. Er hatte in Rorblingen bie Rreube, feine beiben Tochter gludlich gu verheirathen, nams lich im Jahre 1819 ben 10. Detober feine jungere Tochter Chriftiane Bilhelmine mit bem t. wurtemberg. Dbergollvers walter Johann Immanuel Dfiander gu Stuttgart und im Sahre 1830 ben 23. Rov. feine altere Tochter Raroline Glifabeth mit bem f. baier. Rentbeamten Jonathan Ernft Wiebenmann gu Reunburg vorm Balb. Bon ber querft genannten Tochter, welche leiber ichon in ihrem 38. Leben6= jahre ftarb, find noch 3 Entel, von ber andern aber noch 2 Entelinnen bes Entfchlafenen am Leben. Roch turge Beit por feinem Ende erhielt er bie freudige Rachricht, baß fein Sohn, Ernft B., ber fich ber Raufmannschaft gewibmet und lange Beit im Sagermann'ichen Banquierhaufe gu Paris ges ftanden hatte, fich in Condon verheirathet habe und auf der Ructreife ins Baterland begriffen fen, auf welcher er nebft feiner Gattin bie Ettern wieder umarmen wollte. Aber bie Freude biefes Bieberfehens follte bem Entschlafenen hienieben nicht mehr werben. Seit einem Sahre war er leibend; boch hinderte ihn bies nicht, mit Unftrengung aller feiner Rrafte sich seinem Berufe zu widmen, bis er am Reujahrstage 1840 zum lesten Male bie Kangel betrat, um ben Beginn bes neuen Jahres in ber Mitte feiner Gemeinde mit Gebet unb Gegen zu weihen, mas er, fo lange er in Morblingen mar, immer mit befonderer Freudigkeit gu thun pflegte und mos bon er auch nie burch eine Rrantheit ober andere Berbindes rung abgehalten worben war. Aber von biefem Tage an, an welchem er noch voll Kraft und Feuer geprebigt hatte, nahm feine Rrantheit mehr und mehr zu, welche ihn auch größtentheils ans Krantenlager feffette. Dennoch benugte er jebe von Schmerzen freie Stunbe, um bie vielen Schreibes reien, welche fein Beruf mit fich brachte, ju erlebigen und noch eine Stunde vor feinem Enbe erinnerte er an bie Mu63 fertigung von Quittungen für die Pfarrwitmen, welchen er ihre Bezüge auszubezahlen hatte. — Als Schriftsteller hat ber Entschlafene wenig gewirtt, fo treffliche Baben ibm ba-M. Retrolog. 18. Sabrg. 24

tu auch verliehen waren; nur seine Reformationsjubelfests predigt erschien (Rordlingen bei Beck) 1817 im Drucke. Aber besto mehr hat er als praktischer Geistlicher gewirkt und ihm, bem trefflichen Lehrer — seine Ansicht war die rationale — bessen Vorträge voll Licht und Warme waren, wird das dankbare Andenken seiner Gemeinde, ihm, bem biedern und humanen Vorgesesten, wird das ehrende Gedächtniß seiner Untergebenen, so wie ihm, bem eblen Menschen, die Liebs aller derer, die ihn näher kennen lernten, bleiben.

# 125. Joseph Plet,

t. t. Hof- und Burgpfarrer, Doktor ber Theologie und inful. Abt zur heil. Jungfrau von Pagrany, t. t. niederösterr. Regierungsrath, fürsterzbischöft. Konsistorialrath, Obervorsteher bes höhern weltpriesterlichen Bildungsinstituts zum heil. Augustin, Direktor der theolog. Studien an der wiener Universität, Beissper und Referent über dieselben bei der t. t. Studienhoftommisson, Prases der theolog. Fakultat und Rector emeritus der Universität in Wien, Mitglied der theolog. Fakultat an der Universität zu Pesth und Prases des Vereins zur Unterstüdung dürstiger Studierender ze., zu Wien;

#### geb. b. 3. San. 1788, geft. b. 30. Marg 1840 \*).

Ples wurde zu Wien geboren. Seine Wiege umgaben nicht Reichthum und irbischer Glanz und des Wohllebens Fülle, denn seine Ettern Andreas P., Buchhalter eines Handlungshauses in Wien, und Sacilia P., geb. Buttner (gest. 1833), gehörten dem Mittelstande an und odwohl vermöglich genug, um im Bürgerstande ehrbar zu leben, konnten sie doch ihren Sohn nicht mit jenen Geldmitteln unterstüßen, die eine für die höhern Sphären der menschlichen Gesellschaft genügende Erziehung forderte. So hatte also P. alles das, was er geworden, nicht den Gaben der Gunst und den Verdiensten längst entschlasener Ahnen, sons dern nur einzig und allein seinem Fleise und Alles, was ihm schön und gut erschien, schon von den ersten Jahren seiner Kindheit mit jugendlichem Feuer ergreisend, zeigte er schon frühzeitig eine große Neigung zum geistlichen Stande, die sich, da er noch die deutsche Schule besuchte, schon in seinen unschuldigen Spielen sehr beutlich kund gab \*\*\*). Seine Els

<sup>\*)</sup> Nach: Dr. Sof. Ples. Eine blogr. Stige von Dr. B. Sebad. Bien 1841. \*\*) Die Freunde bes feligen Ples werden fich erinnern, bag er, wenn man fich feiner Lebhaftigfeit und feines feurigen Temperamentes wegen

tern schickten ihn, fobalb es fein Alter guließ, in bie Ror-malfchule zu St. Unna, wo besonbere burch bie trefflichen Ratecheten, Unton Spe und Augustin Gruber, bem nachs maligen Rurfterzbifchofe von Salzburg, fein religiofes Gefühl erwedt und gesteigert und zu jener Flamme angefacht wurde, bie fein ganges folgendes Leben burchgluht hatte. 216 er aber in feinem 9. Sahre ben Behrfurs ber britten beutfchen Rlaffe vollendet hatte, ba ereignete fich ein Umftand, ber balb feinem Lebenswege, eine andere Richtung gegeben hatte. Einer feiner Cehrer namlich, aus bem Baienftanbe, ber bes reits geftorben, boch lange genug gelebt hatte, um gu feben, wie herrlich fich bie Salente feines Schulers entfalteten, glaubte gu jener Beit einen Mangel an Salent bei bem juns gen P. gu finden und baber feinen Eltern ernftlich rathen gu muffen, ibn nicht ben bobern Studien zu widmen, fonbern vielmehr gum Sandelsftande vorbereiten gu laffen. guten Eltern, biefen Rath freilich mit befummertem Bergen befolgenb, fchicten baher ihren Sohn, ben fie mohl lieber bem geiftlichen Stande gewidmet hatten, nun in die vierte Rlasse zu St. Unna, die er, da er noch sehr jung war, durch volle 3 Jahre (1798 bis 1801) mit sehr gutem Ersfolge besuchte. Doch seine Neigung zum geistlichen Stande ließ fich baburch nicht unterbrucken, es blieb feine Freude, ben firchlichen Funktionen beizuwohnen und bei ber heiligen Meffe zu dienen und ba er eben baburch mit mehreren Dries ftern ber erzbischöflichen Rur an ber Metropolitankirche gu St. Stephan, besondere mit ben Ruraten Berbft und Schmib bekannt geworben war, fo theilte er biefen feine unbegrengte Liebe zum geiftlichen Stande unverholen mit und ba biefe bie nothigen Salente an ihm gar wohl bemerkten und ben freundlichen, offnen und lebhaften Anaben liebgewonnen hats ten, fo waren fie weit entfernt, ihm von feinem Entschluffe abzurathen. Als aber ber neugeweihte Priefter Sofeph Theyer, nachmaliger fürsterzbifchoflicher Ronfiftorialrath und Pfarrer in ber Borftabt Margarethen an ber Bien,

wunderte, oft scherzweise zu sagen pflegte: "Ja, in meinen Abern rolle etwas spanisches Blut." Und dieses hat wirklich seine Richtigkeit, benn er sammte von mütterlicher Seite aus Spanien. Seine Mutter Cacisia war nämlich die Tochter bes in Frankfurt a. M. gebornen und zum katholischen Glauben konvertirten Johann Bernhard Wuttner, k. k. hoftammerjuwellete in Wien, und ber in Barcellona gebornen Maria Franziska Dit, einer Tochter bes Franz Ott, Mundfochs bes Kaisers Karl VI.; der ihn aus Spanien mit nach Desterreich brachte. Plegens Größeltern värtelicher Seite waren Undreas Plet, Schullehrer in Grinzing, einem in der Rahe Wiens gelegenen Orte, und Regina Wolssmüller, eine Bürgerescheter aus Wien.

3. 1801 feine Primiz in bem Dome gu St. Stephan feis erte, wobei er jugegen mar, ba fullte unaussprechliche Beb. muth fein Berg, ba konnte er feinen heißen Bunfch, auch ein Priefter bes herrn zu werben, nicht mehr in feiner Seele gurudhalten. Die weiten Sallen bes gothifden Riefenbaues wurden feinem von Gehnfucht fcmellenben Bergen gu enge, weinend verließ er bas Gotteshaus, in bem er vielleicht unter allen Berfammelten ber einzige Trauernbe gemefen; weinend eilte er nach Saufe und mit thranentem Blice bat er feine Eltern, ihn boch in bie lateinische Schule gu fchicken, um auch einmal ein Priefter werben und feierlich am Altare fein erftes heiliges Defopfer barbringen gu fonnen. Sollte es ihm auch vielleicht am Salente fehlen, fo wolle er boch burch Kleiß und Musbauer fein Moglichftes leiften. Golden Bitten konnten bie Eltern nicht widerstehen, fie erhorten ben Bunfch bes flehenden Knaben und ichickten ihn alfo noch im 3. 1801 in bas Gymnafium zu St. Unna, wo er nicht nur unter ben Profefforen Beimer, Gpan, Sante, Pleban, Soflich und Reimann einen trefflichen Unterricht genoß, fonbern auch mit foldem gleiße ben Studien oblag, baß er ber Erfte feiner Rlaffe geworben. Wie freundlich ihm jeboch auch mahrend feiner Gymnafialftubien bie Sonne bes Glude lachelte, fo traf ihn bennoch, mahrend er noch bie humanis tateflaffen befuchte, ein harter Schlag; ber heitere Simmel feines Lebens verdunkelte fich und bas Unglud pochte an mit eherner Fauft. Der Tod entrig ihm namlich am 7. Dec. 1805 feinen Bater und bie gurudgelaffene Familie fab fic ihres Ernahrers, ihres Sauptes, ihrer Stuge beraubt. Gin Bermogen gu fammeln, geftatteten bie befchrantten Lebens= verhaltniffe des Berblichenen nicht und auch bei bem Saufe, bem er treu und redlich und uneigennugig gebient, mar wenia Unterftugung zu finden. Da arbeiteten nun emfia Mutter und Tochter \*) und fuchten fich zu nahren burch ihrer Bande Rleiß und auch P. mußte forgen, fein Scherflein gum Bes benbunterhalte beizutragen. Gelbft noch Schuler, mußte er fich mit Unterricht befaffen und hochft wohlthatig war es fur ihn, in bem wurdigen Kurpriefter Frang Schmid, bem noch lebenden Pralaten, Domfantor und Ritter bes E. offert. Leopolosorbens, einen bemahrten Freund gu finden, ber ihn in einige ber beffern Saufer Biens einzuführen, fich forge fame Muhe gab. Uebrigens hatte er auch, ba er in allen Schulen ausgezeichnet gewefen, balb nach bem Tobe feines

<sup>\*)</sup> Barbara Dies, die einzige Schmefter des Berftorbenen, geboren ben 18. Juni 1791.

Baters ein Stipenbium aus bem wiener Universitatefonbe erhalten, wodurch feine und feiner vermaiften Ungehörigen Lage verbeffert murbe. Go ben eignen Stubien obliegenb und zugleich andere auf ber Bahn ber Biffenschaften leitenb. trat er im 3. 1806 in die Philosophie, mo er die Religiones wiffenschaft unter Satob Frint, Die philosophifchen Wiffenfchaften unter Frang Sammer, Mathematit und Phofie unter Remigius Dottler, Philologie unter Unton Stein und Wefchichte unter Martin Bifofch mit bem ausgezeiche netften Erfolge borte. 2116 ber icon genannte murbige Pater Schmid, ber fich ftets bes jungen P. mit ber forgfamften Liebe angenommen, ihn bem bamaligen hoffaplan und Pros feffor Jakob Frint, nachmaligen t. t. Sof = und Buranfarrer und fpater Bifchof von St. Polten, ale einen talents vollen, frommen und fleißigen Jungling anempfahl, ba ante wortete Frint mit feiner gewohnten Rurge: "Db er brav ift, bas wirb fich zeigen; er wird fich felbft ancmpfehlen." Diefes war ber erfte Unfang einer Bekanntichaft, Die balb gur innigften Freundschaft murbe, einer Freundschaft gwischen Frint und D., die bis jum Grabe mahrte. Denn eben Frint. ift es, ber D.'s Talente anerkannte und zu murbigen mußte, ber ihn ermunterte, auf ber Bahn bes Wiffens raftlos forts aufchreiten und bem jungen anftrebenben Manne Gelegenheit verschaffte, feine glangenben Zalente geltend zu machen. Schon mahrend ber philosophischen Studien gewann Professor Frint ben jungen P. febr lieb, gog ihn naber an fich und erlaubte ihm, ihn in ben Ferien nach bem zweiten Sabre ber Philosophie auf feiner Pfarre in ber Stabt Baa, gu ber Frint gerade befordert worden mar, zu befuchen, welcher Ginlabung auch P. mit Bergnugen folgte. Dun mar aber ber Beitpunkt gekommen, wo P. fich enticheiben mußte, mels chen Lebenspfad er betreten, welcher Fakultatemiffenschaft er feinen Rleiß und fein Salent und feine Butunft widmen wolle. Dem in feinen bisherigen Stubien ausgezeichneten, mit Salenten reich begabten und auch burch fein außeres Betragen fich allenthalben empfehlenben jungen Manne ftanben ficher viele Bege offen, auch wenn er fich weltlichen Studien bins gegeben hatte, fein Forteommen zu finden und auch woht eine ausgezeichnete Stellung zu erhalten; es wurde ihm auch wirklich zu jener Beit ber Untrag gemacht, fich mathematis fchen und aftronomifchen Studien ju widmen, mit ber fichern Musficht, die Abjunttenftelle bei biefen Sachern an ber E. E. wiener Universität in Balbe zu erhalten. Doch unwiberftehs lich jog es ihn hin zu ben heiligen Wiffenschaften. Deghatb trat er im 3. 1808 in bas fürsterzbischöfliche Alumnat und

befuchte bie Borlefungen aus fammtlichen Rachern ber Theos Jogie an ber f. f. wiener Sochschule, wo bamals Binceng Darnaut bie Rirchengeschichte, Peter Fourerius Actermann bas Bibelftubium bes U. B., ber Maronite Unton Aryba bie orientalischen Sprachen, Altmann Arigler bas neuteftas mentliche Bibelftubium, Thomas Dolliner bas Rirchenrecht, Augustin Braig bie Dogmatit, Theobald Frig bie Morals theologie, Undreas Reichenberger bie Paftoral und Binceng Chuard Milbe, bamale f. f. Soffaplan und Profeffor ber bobern Erziehungefunbe, fpater Bifchof von Leitmerig und gegenwartig Fürsterzbischof in Bien, die Erziehungstunbe lehrten. Den Unterricht in ber Runft gu Ratechifiren erhielt er an ber Normalichule zu St. Unna von bem Ratecheten und nachmaligen Dechanten und Ronfiftorialrathe Benbelin Simmerbinger. Daß feine Fortfdritte auch in allen theolos gifden Wiffenschaften ausgezeichnet waren, braucht wohl Laum einer Ermahnung; biefes beweifen nicht nur feine burchaus eminenten Beugniffe, fonbern auch ber umftanb, bag man balb nach feiner Priefterweihe feine theologifchen Renntniffe in Anfpruch nahm, indem ber bamalige Fürfterge bifchof Sigismund Graf von Sobenwart \*) ihn ben 28. Dit. 1812 gum erften Studienprafette im Mumnate ernannte, nachbem er am 30. Mug. 1812 gum Priefter geweiht worben mar. Da aber mit ber Stelle eines Stubienprafettes im erzbischoflichen Geminarium gewohnlich auch die eines Mb. juntten ber theologischen Studien an ber Universitat ju Bien perbunben ift, fo murbe D. auch von ber Canbesregierung gum Abjunkten ernannt. Ueberbies ermablte ihn auch ber Rurfterzbifchof von Sobenwart im 3. 1813 gu feinem Ceres moniar. 216 Studienprafett arbeitete er nun, vereint mit bem zweiten Stubienprafetten und Abjuntten Jofeph Bifchta, mit bem er immer in ben freunbichaftlichften Berhaltniffen geftanben, mit raftlofer Thatigeeit an ber Bilbung ber ibm anpertrauten Mlumnen, in benen er eben fo fehr bie Liebe au ben Biffenschaften, ale einen frommen glaubigen Ginn gu erweden mußte. Gein umfichtiges Balten als unterges orbneter Borfteber im Alumnate erwarb ihm aber auch bas Bertrauen feines Erzbischofe in einem folden Grabe, bas ihm, ale ber bieberige Mumnatebirektor Frang Bugl am 1. Sept. 1813 geftorben war, bie gange Leitung bes Gemis nariums bis gur Ernennung eines neuen Direktore übertras gen murbe. Aber auch ale Abjunkten ber theologischen Stus bien bedurfte man feiner, ba er nach bem Mustritte bes

<sup>\*)</sup> Doffen Biogt. fiche im 3, Jahrg, bes R. Retr. G. 1422.

Profesors Dr. Bralg, in bem Schuljahre 1814-1815, bie Dogmatit an ber wiener Sochschule ale Supplent trabiren mußte. Bie fehr er bie Bufriedenheit feiner Dbern in biefer feiner boppelten Stellung fich erwarb, geht aus ben Beugs niffen hervor, die fowohl bas fürfterzbifchofliche wiener Rone fiftorium, ale auch bas theologifche Bicebirektorat feinem Rleife und feiner Bermenbung gaben. Geine Renntniffe, fein untabelhaftes Betragen und bie Unerkennung beffelben waren baber auch bie Urfache, bag D. ben 6. Gept. 1816 jum t. t. wirklichen Soffaptan ernannt wurde. Doch biefer feiner Ernennung lag noch eine anbere Urfache zu Grunde. Durch bie Bemuhung und nach bem Plane bes f. f. Sofs und Burgpfarrere Dr. Jatob Frint murbe namlich in biefem Sahre bie hohere Bilbungsanftalt fur Beltpriefter gum beil. Mugustin in Wien von bem Raifer Frang \*) gegrunbet, ein Institut, beffen Sauptzweck es ift, Manner an jungen Pries ftern herangubilben, welche fomohl von Seiten ihres Berftanbes als bes Bergens, burch ihre intellektuelle und moralische Bilbung, burch Biffenschaft und Frommigkeit geeignet find, als Borfteher ber bifchofiichen Geminarien, ale Profefforen an ber Bilbung von Prieftern thatig gu arbeiten, gunachft einen guten und heiligen Beift unter bem Rlerus wieber ans gufachen, burch biefen ber Religion in ben Berftand und bie Bergen ber Menfchen wieber Eingang zu verschaffen unb an ber Beforberung ber guten Sache auch alebann thatig forts quarbeiten, wenn fie nach Maasgabe ihrer gabigteit, ihrer Bermenbung und ihrer gefammelten Berbienfte von bem Rais fer ober von ihren Bifchofen auf hohere Plate berufen und bingeftellt werben \*\*). Diefe bobere Bilbungsanftalt für Weltpriefter murbe mit ber f. E. Soffapelle in unmittelbare Berbindung gebracht, fo bag bie Borfteber biefes Instituts immer zugleich Mitglieber ber Softapelle find. Und eben burch biefe enge Berbinbung tam biefe Bilbungsanftalt unter ben unmittelbaren Schut bes Raifers, bes Stifters biefes Inftitute. Die Leitung biefer vortrefflichen Unftalt, welche bereits feit 24 Sahren bie herrlichften Fruchte gebracht, ihre Segnungen nach allen Theilen bes Raiferstaates verbreitet und fo vielen Lehranstalten ihre Lehrer gegeben hat, forberte

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 13, Jahrg. bes R. Nefr. S. 227.

\*\*) Bergl. Darftellung ber höhern Bilbungsanstalt für Beltpriester zum heiligen Augustin in Wien, nach ihrem Bwede sewohl als nach ihrer Berfasung. Bon Dr. Jatob Frint, Abten zur h. Jungfrau von Pagrany, Domheren zu Grosparbein, t. t. Hofe und Burgefarrer und Obervorsteher des Institutes. Wien 1817. Geiftinger. S. 69 folg.

aber auch tuchtige Danner, ba nur bie ausgezeichnetften jungen Priefter aus allen Diocefen ber ofterr. Banber, bie in ber Theologie bie beften Fortschritte bereits gemacht hats ten, in biefes Institut aufgenommen werben fonnten und baher Lehrer erheischten, die fie an Talent und Kenntniffen bei weitem überragten. Da fiel nun Frint's Auge naturlich auf P., ben er ichon in ben Studienjahren liebgewonnen und beffen raftlofe Fortbilbung er ftete mit wohlgefalligem Blide verfolgt hatte. Um alfo ale Studienbirettor in ber neu gegrundeten Unftalt wirken zu tonnen, mußte D. noth= wendig ein Mitglied ber Soffapelle werben, was auch ohne Schwierigkeit gefchah. Doch nun gab es fur D. ber Urbeit viel, benn bie Bahl ber Borfteber mar urfprunglich nur auf brei Personen beschrantt, auf ben Dbervorsteber ober Leiter ber gangen Unftalt, ben jeweiligen Bof= und Burgpfarrer und auf zwei Untervorfteber nach ben zwei Sauptzwecken ber beabsichtigten Bilbung ber jungen Priefter, namlich einen Stubienbireftor fur bie unmittelbare Leitung ber gesammten wiffenschaftlichen Bilbung und einen Spiritual fur bie relis gios=moralifche Bilbung ber Inftituteglieber. D. übernahm alfo gang allein, nebft ben Gefchaften, bie ihm ale Stubiens birektor oblagen, bie Repetitionen aus allen Rachern ber Theologie, bie gegenwartig unter brei Direktoren vertheilt find, mahrend ber Softaplan Johann Michael Leonhard, ges genwartig Bifchof von Diocletianopolis und apoftolifcher Bitar ber f. E. Seere, ale Spiritual bie moralifche Bilbung ber Boglinge leitete. Da es fich jeboch balb zeigte, baß bie Leitung ber Boglinge in allen Fachern ber Theologie und bie ber Individualität jedes einzelnen ber Boglinge anzupaf= fenbe Privatunterweisung felbst für bie physischen Rrafte Gines Individuums zu anftrengend feven, fo murbe nach einem Sahre Michael Johann Bagner, bamals theologifcher Profeffor in Ling, jest Bifchof von St. Polten und Rom= manbeur bes ofterr. faifert. Leopolborbens, als hoffaplan und zweiter Stubienbirektor in die Bilbungsanftalt berufen. So theilten fich nun biefe brei Manner in ber Bilbung ber Inftitutezoglinge, mabrend Frint bas Bange mit umficht leitete und mit Baterforge übermachte, und ihre Arbeit, fand Bebeihen, ihre Wirkfamkeit reichlichen Segen, inbem gerabe in jener erften Beit fo viele ausgezeichnete Danner aus bies fem Inftitute hervorgegangen find, felbft folche, bie gegens martig bie bochften firchlichen Burben betleiben. Dbmohl aber P. feiner Stellung nach befonbere ben theologischen Wiffenschaften feine Beit und fein Leben wibmen mußte und Beweise feiner fortgefesten theologischen Bilbung in mehres

ren grundlichen und gelehrten Muffagen in ber Brintifchen Beitschrift \*) nieberlegte, fo befaßte er fich boch auch ichon in biefer Beit mit außerorbentlicher Liebe mit ber Geelforae. Denn schon bamals war es, wo Biele ihn zum Beichtvater sich erwählten ober Privatunterricht von ihm verlangten 3 icon bamale fpenbete er Bielen, bie im Jubenthume geboren und erzogen, bas Licht bes neuen Bunbes; icon bamals führte er Biele, die nicht bem tatholifchen Glauben zugethan, burch fein überzeugendes Wort, burch feinen beiligen Gifer und burch Gottes Gnabe in ben Schoos ber fatholifchen Rirs de guruck und bie Meiften berfelben verehrten ihn bis gu feinem Tobe ale Freund und Bater und Leiter auf bes Les bens oft bornigem Pfabe und Thranen bes Dantes floffen auf sein Grab, die Gottes Engel zum Bater trugen. Und aus dieser Zeitperiode, die er als Hoskaplan und Studiens birektor im Inftitute gu St. Muguftin verlebte, ftammen auch die meiften feiner Schriften prattifchen Inhalts. - Um 10. Marg 1823 murbe P. gum Profeffor ber Dogmatif an ber wiener Sochichule ernannt. Bas er als folder geleiftet, fteht noch zu lebhaft in bem Undenten feiner gabireichen Schuler, als bag es einer Erinnerung bedurfte. Es genuge. wenn wir bemerken, bag er bie vollkommenfte Renntnig ber Dogmen unferer beiligen Religion fich angeeignet hatte unb von ber Wahrheit und Gottlichkeit berfelben auf bas In= nigfte überzeugt war, aber auch die Babe befaß, die eigne Ueberzeugung mit unwiderstehlicher Gewalt in bie Bergen feiner Schuler einzupflangen und mit ber gangen Rraft feiner Seele, mit ber gangen Gewalt feines feurigen, hinreifenben Bortrage fie fur Chriftus und bie Wahrheit zu begeiftern. Bon ber Rtarbeit feines Bortrage, von ber ben Gegenftand erfcopenben und bennoch pracifen Behandlung ber einzelnen Materien fprechen noch feine Schriften, die in taufend und taufend Abschriften verbreitet ber gewöhnliche Leitfaben bogs matischer Borlefungen fast auf allen Lehrkanzeln ber ofterr. Provinzen geworden find; von ber Begeifterung aber, mit ber er vortrug, von jenem beiligen Feuer, bas ihn burchs ftromte, wenn er die Dogmen ber fatholifchen Rirde feinen gahlreichen Buborern erflarte, fie begrunbete, gegen bie Einfpruche ber Begner vertheibigte, zeugen noch feine Schus ler, die fich froh erinnern und gludlich preisen, gerade einen folden Lehrer in ber wichtigften ber theologischen Biffenschaf= ten gefunden zu haben. Und biefe Beit; Die D. als offente

<sup>\*)</sup> Theologifche Beitidrift. Gerausgegeben von Dr. Safob Frint. Bien und Arieft, bei Beiftinger. 1813 - 1826. 13 Jahrge. in 26 Banben.

licher Professor verlebte, war unftreitig bie gludlichfte feines Lebens; benn er lebte ber beiligen Biffenfchaft, bie ibn bes feelte, ihr meihte er fein Denten und fein Ginnen, fums merte fich nicht um bie Muffenwelt und bie Liebe feiner Schus ler und bie Uchtung aller Gutgefinnten hat ihn reichlich bes lohnt. Aber auch an außerer Belohnung fehlte es ihm nicht, benn er hatte taum burch vier Sahre als offentlicher Pros feffor gebient, als ihm ber Raifer Frang bas burch ben Tob bes Domherrn Unton Schopp erledigte taiferliche Ranonikat an ber Metropolitantirche ju St. Stephan ertheilte und ihn am 15. Febr. 1827 gum Domherrn ernannte. Run Connte er auch feine Mutter und feine Schmefter gu fich nehmen und alfo einen ber fehnlichften Bunfche feiner Geele realifiren, ihnen die Liebe zu vergelten, mit ber fie an ihm gehangen, und ihnen forgenlose Tage zu bereiten. Es war bamals eine überaus gludliche Beit fur P., feine Sauptbefchaftigung, einen Gegenftand gu lehren, bem er beinahe alle feine Stus bien mit Borliebe gewibmet und von bem er fo zu fagen gang burchbrungen war, in ber Schule bie unbegrengte Liebe feiner Schuler und bie Uchtung und Freundschaft feiner Rols legen, ju Saufe ein ichones Familienleben, bas ihn in bie harmlofen Tage feiner Rindheit verfette, und ein nicht uns bedeutenbes Ginkommen, bas ihn über irbifche Gorgen erhob. - In biefer Beit faste D. auch ben Plan, eine neue theos logische Beitschrift an ber Stelle ber Frintischen zu grunden, welcher auch wirklich, besonders burch Bischof Frint und ben biebern Profeffor Kourerius Udermann \*) lebhaft unterftust, im 3. 1828 gur Mueführung tam. Ueber ben 3mect biefer Beitschrift fprach fich P. beutlich in ber Ginleitung in bies felbe aus \*\*) und mas er ba ausgesprochen - er hat es reblich gehalten bis zum Enbe. - Aber biefe fconen, nur ber Schule, ben Biffenschaften, feinen firchlichen Berrichs tungen und bem Saufe gewidmeten Zage follten nicht lange bauern; er flieg von Stufe gu Stufe, feine Gefchafte mehra ten fich und nicht mehr engern Rreifen, fondern bem Muges meinen follte er feine Rrafte weihen. 2016 Domherr und erzbischöflicher Ronfiftorialrath hatte er wohl wochentlich im Ronfistorium zu erscheinen, doch wurde ihm, ba bie Pros feffur feine Beit fehr in Unfpruch nahm, fein eigentliches Referat gegeben, mohl aber murbe er von bem Fürsterzbifchofe Leopold Maximilian Grafen von Firmian ben 27. Mary

<sup>&</sup>quot;) Deffen Biogr. f. im 9. Jahrg, bee A. Retr. G. 808.

\*\*) 3word biefer Zeitschrift, im ersten Sahrg. Bb. 1. G. 3-61 und Berwort gun funften Jahrg. Bb. 1. G. 3-10.

1828 jum Orbinariateeraminator aus ber Dogmatit und ber Paraphrase ber beiligen Schrift bei ben halbighrigen Pfarrs tontursprufungen ernannt, was mit feiner Stellung als Profestor an ber Sochicule immer noch vereinbar mar. 211= lein balb follte auch biefes fich anbern, benn er mußte, für einen weitern Birtungetreis bestimmt, obgleich er noch burch mehrere Sahre Professor ber Dogmatit an ber wiener bochs Schule blieb, boch ben Bortrag feines Gegenftanbes, ber feis nem Bergen fo theuer gemefen, anbern überlaffen. Und fo geschah es, bag ihn vom Schuljahre 1829 bis 1832 Dr. Jos feph Buchinger, bamals theologischer Abjunkt, und vom Sahre 1832 bis gur befinitiven Befegung biefer Behrkangel burch Professor Dr. Thomas Chrift im Ottober bes Jahres 1834 ber jegige Professor ber Theologie Dr. Binceng Geback fupplirten, ba ihn bie interimistifche Rubrung bes Referates in philosophischen Studienangelegenheiten bei ber hoben f. t. Studienhoftommiffion und bas Direktorat ber philosophischen Studien, bas an ihn ben 18. Sept. 1829 provisorisch über. tragen murbe, hinberte, feinen Berpflichtungen ale Profeffor Benuge zu leiften. Run theilte er feine Birtfamteit reblic gwifden bem, mas feine offentliche Stellung als Referent und proviforifcher Direttor forberte, und bem, mas feine Stellung als Mitalieb bes Metropolitanfapitels erheischte, und ba es fich bei jeber Belegenheit offenbarte, wie fehr ihm bas Wohl feines Rapitels am Bergen lag und ihm auch feis neswegs abministrative Renntniffe mangelten, fo murbe er mit allerhöchster Entschließung vom 27. Juni 1830 von bem Raifer jum Dombechant bes Metropolitantapitels ju St. Stephan ernannt und als folder bom Beibbifchof und Bes neralvifar Joh. Michael Leonhard ben 25. Juli inveftirt. Seine Berbienfte als Dombechant leben noch in ber Gegens wart und bie beffere Bermaltung ber Raviteltemporalien, woburch bas Ginkommen ber einzelnen Domkapitularen er= boht wurde, bie Roncentrirung ber verschiedenen Detonomies zweige, viele Borarbeiten gur Berichtigung ber einzelnen Stiftungeertragniffe geigen es noch, mit welchem Gifer und mit welcher Rraft er fich ftets bes Bohles feines Rapi= tels angenommen habe. Much glauben wir nicht mit Still: schweigen übergehen zu burfen, baß er es war, welcher ben Impuls zu bem nothwendigen Baue ber bereits verfallenden und hochft baufalligen fleinen Ranonikategebaube; bie einen ber ichonften Plage Wiens verunftalteten ,.. nur unbebeutenbe Revenuen abwarfen und auf teinen Fall eine lange Dauer mehr verfprachen, mit aller Rraft wieber erneuerte. Doch ber Musfuhrung biefes Planes waren bie bamaligen Beitum-

ftanbe nicht gunftig und es zeigten fich ber Schwierigkeiten fo viele, die P. unmoglich zu befeitigen vermochte. Erft feinem Rachfolger im Dombekanate, bem Regierungsrathe und Pralaten Johann Purkarthofer, war es vorbehalten, biefen Plan wieder aufzugreifen und zur Realistrung zu brins gen und bereits fteht an ber Stelle, wo zwei unansehnliche alte Saufer geftanden, ein herrliches, vier Stockmerte bobes Gebaube, bas eine ber ichonften Bierben bes St. Stephanss plates ift. Und fo wie D. um bas Bohl jenes Rorpers beforgt mar, bem er angehorte und bem er als Dombechant porzustehen hatte, eben fo umfaßte feine Gorge Mues, mos burch nur immer etwas Gutes bewirft, etwas Gbles befora bert werben konnte und wo nur immer etwas jur Ehre Gottes, jur Berherrlichung feines heiligen Ramens auf Ers ben, zur Musbreitung bes mabren Glaubens und zum Beften ber Menscheit gefchah, ba tonnte man mit Sicherheit bars auf rechnen, bag auch D. babei nicht unthatig blieb. mar er, ale um biefe Beit ber Beneralvitar von Gincinnati in Nordamerita, Friedrich Refe, in fcblichter und einfacher Rebe ben traurigen Buftanb ber nordamerikanischen Miffionen ben hochsinnigen und ftete gur thatigen Rachftenliebe fo ges neigten Bewohnern Wiens gefdilbert hatte, einer ber Erften, ber auf eine Eraftige Unterftugung ber ameritanischen Difs fionare bachte und Bieles bagu beitrug, bag ber Leopolbinens verein in Defterreich gegrundet wurde, ber unter bem Dras fibium bes Ergbifchofe Grafen von Firmian \*) ben 13. Dai 1829 in Wien ins Leben trat und gewiß ichon Bieles zur Berbreitung bes driftlichen Glaubens in jenem Belttheile Bu biefem Ende hatte er nicht nur bie beigetragen hat. Eroffnungerebe bei Belegenheit ber erften Sigung ber Stifs tungemitglieber gehalten, fondern er übernahm auch bie Res baktion ber Berichte biefes Bereins und blieb fomohl burch eigne, als burch Sammlung frember Gaben immer einer ber größten Beforberer beffelben. Go nahm er auch, ale in ber Gemeinde Bernale nachft Wien eine Rleinkinder-Bewahranftalt gegrundet wurde, lebhaften Untheil an ber Grundung ber= felben, hielt die Eroffnungerede und gab fie zum Beften ber Unftalt im Drucke heraus. Burbe eine Rirche Biens vers fconert, fo trug er gewiß bas Seinige und zwar oft mit nicht unbebeutenben Summen bazu bei; fchien ihm ein Altars fcmuck in einer Rirche, die er fast alle haufig besuchte, theils um in benfelben feierlich zu pontificiren, theile auch um bort gang unbemerkt feine nachmittagigen Breviergebete zu vers

<sup>\*)</sup> G. R. Reft. 9. Jahrg. G. 1238.

richten, ju arm ober mertte er fonft einen Mangel an Drs namenten, fo ruhte er nicht eber, als bis er auf eigne Roften neue berbeigeschafft hatte und biefes Alles geschah in folder Stille, fo ohne allen eitlen Prunt, bag nur feine vertrautes ften Freunde barum wußten. Dbwohl nun bie Bermaltung ber Temporalien bes Domfapitels, ber er mit ber größten Gewiffenhaftigkeit und mit weiser Umficht vorftand, und die Rubrung bes philosophischen Referates viele Beit erforberte und ihm wenige freie Stunden vergonnte, fo wurde ihm bennoch, ba man ihn ale einen schnellen und tuchtigen Ur= beiter fannte, nachdem ber bisherige Direktor ber theologis fchen Stubien, t. t. Sofrath und Ubt gu ben Schotten, Un= breas Wenzel, ben 17. Dov. 1831 geftorben mar, auch bas Referat ber theologischen Studien provisorisch übergeben. Und fo mußte er vereinigt beide Referate fo lange provifos rifch fuhren und bie Ungelegenheiten ber philosophischen und theologischen Studien in ber gefammten Monarchie leiten, bis er am 6. Muguft 1832 jum Direktor ber theologischen Studien und Referenten fur Diefelben bei ber f. f. Studien= hoftommiffion mit bem Charafter eines f. f. Regierungs: rathes ernannt murbe. - Bas P. ale Regierungerath und Direktor ber Theologie, ale Staatsmann und ale Mann ber Rirche geleiftet, aufzugahlen, murbe ben Raum biefer Blat. ter überschreiten. Bas er geleiftet, wie heilig ihm bas Bohl bes Staates, wie theuer ihm die Bohlfahrt ber Rirche ges wefen, mit welcher Umficht er die theologischen Studien ges leitet, wie bereitwillig er sich jedem auch noch fo schwierigen Gefchafte, welches man ihm auferlegte, unterzogen, wie raft= los er gearbeitet im Drange ber Beiten, ift jenen bekannt, bie auf ben Soben ber focialen Berhaltniffe fteben. Er mar ein treuer Burger bes Staates, ein Defterreicher im ebelften Sinne bes Bortes, ein frommer Cohn ber Rirche und ihr treuer Unwalt in bes Tages Wirren, ber, wenn er taufend Leben befeffen, fie mit freudigem Bergen bem Leben ber Rirche und bes Staates und ber Gintracht und bem Frieden ge= opfert hatte. Mit emfiger Sorgfalt fuchte er bas Gute und war weit bavon entfernt, um bie Berbienfte einiger ju bes ben, die Berbienfte anderer zu verkennen ober fie in Bers geffenheit zu bringen; er lobte ftete, was zu loben mar und tabelte nur bas, mas offenbar Tabel verbiente und mas jeber Rechtliche getadelt hatte. Mit ungebeugtem Muthe aber kampfte und lebte er fur bas, mas ihm bie gute Sache bunfte und was er einmal ale recht und gut erkannte, bas verfolgte er auch mit einem beinahe leibenschaftlichen Feuer. Wir fagen leibenschaftlich, benn von einer gewiffen Urt von

Leibenschaftlichkeit, bie eine Folge feines feurigen und lebhaften Temperamentes und ber Reigbarteit feiner Merven gemefen, die er jeboch febr oft zu maßigen fich bemubte, wird wohl Riemand ben Berftorbenen, ber fo heftig fur alles Eble entbrannt mar, gang frei zu fprechen vermogen. Aber gibt es benn nicht auch eine Leibenschaft, bie gu Eblem bins führt; wird wohl ohne Uffett etwas Großes bewirkt? Ift wohl je eine große That vollführt worden, ohne daß die Seele ergriffen, von Begeifterung burchbrungen gemefen? -D. follte endlich borthin wieber gelangen, von wo er ins öffentliche Leben hervorgegangen war und wo bie Wiege feines Gluckes geftanben, mo er als junger Mann ichon ges arbeitet und fegenreich gewirft hatte, bort follte er nun auch bas Ende feiner Tage finden. Er fehrte namlich , nachbem er burch 9 Jahre Domherr bei St. Stephan gemefen, wieber in bie f. f. Soffapelle und bie Priefterbilbungeanstalt gurud, beren Oberleitung er übernahm. Denn ba ber bisberige E. t. Sof= und Burgpfarrer und apostolische Bifar der t. t. Beere, Bifchof Michael Johann Bagner, zum Bisthume von St. Polten beforbert und burch feinen Mustritt bie Sofs und Burapfarre erlediat worden mar, murbe D. vermittelft allerhochften Rabinetschreibens vom 20. Febr. 1836 von bem Raifer Ferdinand 1. jum Sof= und Burapfarrer ernannt und zwar mit Beibehaltung bes Umtes eines Direktors ber theologischen Studien und Beifibers und Referenten bei ber E. E. Studienhofkommiffion. Den 12. Marz murbe er alfo als Burgpfarrer inftallirt und am 19. beffelben Monats als Abt zur heiligen Jungfrau von Pagrany in Ungarn, welche Burbe mit dem Umte eines Dbervorftehers ber hobern Bils bungeanstalt für Beltpriefter gewöhnlich verbunden ift, in ber f. f. hoffapelle benebicirt. Run mar P. wieber in ihm bekannten Rreifen; bie einem Burgpfarrer obliegenben Be-Schafte tonnten bem feine Schwierigfeit machen, ber bereits früher burch viele Sahre als Hofkaplan gebient und bie Dbers leitung bes weltpriefterlichen Bilbungeinftitutes mußte bem nur erfreulich fenn, ber es unter feiner thatigen Mitmirkung entstehen, machfen und gebeihen fah. Beldes Bertrauen, welche Liebe, welche Uchtung er fich in feiner Stellung als Burgpfarrer erworben, ift allen benen bekannt, bie in ber Rabe bes hofes leben und zeigte fich in jener innigen Theils nahme, die man an ihm genommen, und burch die tiefe Trauer, in bie fein Tob Alle verfeste. Diefes Bertrauen mar auch die Urfache, bag ber Raifer und ber Erzherzog Franz Rarl ihn im 3. 1837 zu ihrem Beichtvater ermahlten und Let= terer ihn gum Religionslehrer feiner Cohne ernannte. Es ift

mahr, P. hatte in biefer feiner Stellung viel zu arbeiten, hatte vielleicht feine ohnehm fehr reigbaren Rerven zu viel angestrengt, aber biese feine Beschäftigung, bieses thatige Leben ohne Raft und Ruhe machte ihm Freude und Bergnugen und ein Leben ohne Arbeit mare Tod fur ihn gemes fen. Doch rudte, zwar unbemerkt, jedoch mit Riefenschrits ten bie Beit heran, bie feiner Thatigkeit ein Ende fegen follte und ehe es noch die Belt erfuhr, daß die ftarte Geele ringe mit bes Rorpers Schwache, mar ber große Beift, ent= feffelt von ben irbifchen Banben, bereits entflohen und zu Gott zuruckgetehrt, ber ihn gegeben. — P. erfreute fich burch langere Beit einer ziemlich guten Gefundheit, nur baß eine zu große Reizbarkeit ber Nerven, von ber ich bereits gesprochen, nachtheilig auf dieselbe einwirkte und jedes, feibft bas geringste traurige ober freudige Ereigniß seine Seele außerorbentlich zu ergreifen vermochte. Auch hatte die Menge ber Geschäfte, benen er sich unterzog, und ber Gifer, mit bem er fie vollführte, die Krafte feines Korpers allmalich geschwächt und fo fam es, bag er fich fcon mehrere Sahre por feinem unerwarteten Tobe, ohne gerabe fagen ju fonnen, wo es ihm fehle, über forperliche Uebelfeiten, über Bittern und ftartes Bergelopfen beklagte, mas aber unbedeutenb fdien, ba fein gutes, beinahe jugendliches Ausfehen, feine ununterbrochene Thatigkeit und fein lebhaftes Wefen taufchte. Das Befte vielleicht mare Ruhe von Arbeiten gewefen, boch Ruhe fannte ber rege Geift bes Berftorbenen nicht. Man versprach fich baber febr viel von ber Reife nach Italien, bie P. auf Befehl bes Raifers im J. 1838 gur Kronung nach Mailand, begleitet vom hofkaplane und Professor Dr. Ignag Feigerte, feinem Rachfolger in ber Burgpfarre, unternahm und bie ihn vom Auguft bis zum Oftober von amtlichen Gefchaften entfernt hielt. Allein biefe Reife nahm wieber feine gange Scele in Unspruch, er befuchte alle Lehr= anftalten und Bischofe, besah alle Merkwurdigkeiten, alle Rirchen, alle übrigen Unstalten, bie frommer Ginn ins Leben gerufen, lehrte und lernte und kam bochft ergriffen und begeistert von bem, was er gesehen und erfahren, nach Saufe gurud \*). Scheinbar fich beffer befinbend, ging er nun wies

<sup>\*)</sup> Bieles, was er in Italien gesehen und was ihn besonders ergristen, wollte er in einzelnen Aussagen in der theolog. Zeitschrift mittheilen. Die ersten dieser seiner Mittheilungen sind: Die Karthause dei Povia (Jahrg. XI. Bb. 1. S. 225—258) und: Die Kirche des heiligen Antonius in Padua (Jahrg. XIII. Bd. 1. S. 53—84). Ein britter Aussa sollte die seierliche Uebertragung der Reliquien des heiligen Zeno in Verona, ein vierter das Grad des heiligen Alschofs Augustinus in der Domitrche au Padia seyn. Bon dem driften Aussage hatte er wenige Kage vor seinem Tode den Fingang geschrieben.

ber mit erneuter Rraft an feine Berufegeschafte und arbeis tete mit emfiger Sorgfalt an ben theologischen Stubienans gelegenheiten, befonders an ber weitern Begrundung eines neuen theologischen Studienplanes, ben er fcon nor feiner Reife entworfen hatte. Doch bald außerte fich wieber bie Schwäche des Korpers, er war leidend, ohne die eigentliche Urfache feiner Beiben angeben gu tonnen und gebrauchte Bas ber und andere arztliche Mittel, ohne im geringften in feinen Umteverrichtungen fich hindern gu laffen, befondere ba es Sage gab, wo er wieber gang fraftig und gefund fich fubite. Freilich zeigte ein fcmantenber Bang, ein heftiges Bittern, befonders Morgens beim Lefen ber heiligen Meffe, ofteres fartes Pochen bes herzens und ein gewiffer wehmuthiger Bug in feinem ichonen, fonft fo beitern Untlige benen, bie ihn genau beobachteten, bag er fehr leibe und eine heftige Rervenkrankheit zu befurchten fen. Aber bag er fo fchnell von dannen zoge, hatte wohl Niemand gebacht. Go ging er heiter und nichts besorgend ben 28. Marg 1840 in bie Sigung ber f. f. Studienhoftommiffion, befprach fich heiter mit feinen Rollegen, referirte mit Gifer und Rlarheit, em= pfahl fich nach beenbigter Sigung, wollte noch einer Unge= legenheit wegen einen Befuch machen und ging bann, ba er ben Gesuchten nicht angetroffen, nach haufe. Raum war er aber auf ben Ballplag, in bie Rabe bes f. t. hof- und Staatstangleigebaudes, getommen, um feiner Bewohnheit nach über die Baftei in feine Bohnung in ber E. E. Sofburg gu geben, ale er gu manten begann und von einem Bors übergehenden noch aufrecht erhalten wurde. Doch balb ers holte er fich und indem er fur bie geleiftete Bulfe bantte und erklarte, er konne ichon allein nach Saufe geben, traf ibn, als er biefes zu thun fich anschickte, aufe Reue ein Blutfolag. Er fturzte zu Boben und "Ginen Bagen, in meine Bohnung im Schweizerhofe," waren feine letten Borte. Bewußtlos murbe er nach Saufe gebracht, alle Mittel angewendet, bie berühmteften Merate Wiens herbeigerufen, boch alles war vergebens, P. war nach bem einstimmigen Beug= niffe Aller rettungelos fur biefes Leben verloren. Gleich nachdem er in feine Bohnung gebracht und die erften Ret= tungsmittel versucht worden waren, wurde ihm bas h. Sas Frament ber letten Delung ertheilt und fo harrte er nun, auf ber rechten Geite gelahmt, mit farrem Blice und gebrochenen Mugen, ohne Jemanben gu erkennen, ober auch nur ein Bort zu fprechen, feiner Muflofung entgegen. Durch volle 36 Stunden bauerte ber Tobestampf. Geine Leiche wurde ben 1. April Rachmittage um 3 Uhr von bem Beih= the feet the

bifcof und Generalvitar bes wiener Erzbisthums, bem f. f. Hofrathe Dr. Unton Mons Buchmanr unter Uffiftirung ber beiben Rollegen bes Berftorbenen, ber Regierungerathe und Referenten bei ber f. E. Studienhoftommiffion und infulirten Pralaten, Dr. Jatob Ruttenftod, Probftes bes regulirten Chorberrnftiftes Rlofterneuburg, und Dr. Frang Caffian Sallafchta, Probftes von Altbunglau, feierlich in ber f. E. Softapelle eingefegnet; ber erfte Fall, bag Jemand, ber nicht zur faiferlichen Familie gehorte, in biefer Rapelle und zwar in Gegenwart bes allerhochften Sofes eingefegnet morben. Dann murbe ber Leichnam, getragen von ben Prieftern ber hohern Bilbungsanftalt, bie es fich nicht nehmen liegen, ihrem geliebten Dbervorfteber biefen legten Tribut ihrer finbs lichen Dantbarfeit zu bringen, in feierlichem Buge in bie Pfarrfirche zu St. Michael gebracht, bort wieder einge= feanet und nach hernals, wo die Mutter bes Berftorbenen geboren und ihrem Wunfche gemaß auch ihre Rubeftatte erhalten hatte, gur Beerdigung geführt. Dort empfing ein britter Rollege des Berftorbenen, der infulirte Pralat, Dom= bechant und Regierungerath Johann Purtarthofer, ben Leis chenzug, worauf nach ber britten Ginfegnung ber Beidnam auf bem Friedhofe zu Bernals beerdiget wurde. Gin uner= meglicher Bug folgte ber Leiche. - Wenige Tage nach feinem Tobe gab Anton Paffy, Priefter aus ber Gefellichaft bes allerheiligften Erlofers, im Namen ber Schuler, Berehret und Freunde bes Berftorbenen ein Gebicht unter ber Muf= fdrift: "Um Grabe des hochwurdigften, hochgelehrten Berrit Sofeph Ples" (Wien, Mechitariften=Buchhandlung) beraus. meldes ben Schmerz und bie Wehmuth ber Buruckaebliebenen mit tiefem Gefühle und ruhrenden Worten ausspricht und Giniges aus bem Leben bes Gefchiebenen in gebrangter Rurge berührt. Etwas fpater fcrieb Drofeffor Dr. Pertile, einft Bogling bes bobern Bilbungeinftitutes, eine Oratio funebris Illustrissimi ac Reverendissimi Domini Josephi Pletz. (Viennae 1840. Typis Caroli Gerold), welche ben Berftorbenen porzuglich in feinem Berhaltniffe gur hohern Bilbungeanftalt betrachtet und befonders feinen Tob mit erfcutternber Bahr= heit ichilbert. - Ceine Schriften find: Bon ber Bobltha tiafeit bes burch ben beil. Beift geheiligten Chriften. Gine Prebigt, vorgetragen am Pfingftmontage ben 26. Mai 1817. bei Belegenheit bes jahrlichen Dantfeftes in bem Sanblungs= Rranteninstitute. Bien 1817. - Chriftfatholischer unterricht über bas heilige Sakrament ber Firmung. Gin Lefebuch fur Diejenigen, welche gefirmt werben und auch fur biejenigen, welche biefes heilige Satrament icon empfangen haben. R. Refrolog. 18. Jahrg. 25

Ebb. 1819. — Betrachtungen über einige Wahrheiten bes Chris ftenthums, vorgelegt in Predigten. Much gur hauslichen Gra bauung für katholifche Lefer. (Bum Beften ber Privat=Zaub= ftummenlehranftalt zu Ling.) 1. Band. Gbb. 1820. 2. 36. 1826. — Erklarung aller in bem vorgeschriebenen Evanges lienbuche vorkommenden Epifteln. Bum Gebrauche fur Ra= techeten, Behrer und jeden tatholifchen Chriften. 3 Banbchen. Ebb. 1822, 3meite Mufl. 1828. - 3mei Altaranreben: Bei bem Uebertritte eines gebilbeten Protestanten zur fatholischen Rirche, gehalten in ber St. Michaelspfarrfirche ben 11. Mai 1822; und: Trauungerebe an gebilbete Brautleute. Wien u. Trieft 1822. - Die Ungemeffenheit ber geiftlichen Orben zum Geifte bes Chriftenthums. Gine Prebigt am Fefte ber heiligen Glifabeth, gehalten in ber Kirche ber mohlehrmurbi= gen &. F. Glifabethinerinnen. Gbb. 1822. - Echter Burgerfinn, bie liebliche Frucht ber Religion Jefu Chrifti. Gine Prebigt, gehalten am Reftaurationefefte bes Burgerfpitals zu St. Marr, am fiebenten Conntage nach Pfingften. (Der Ertrag murbe bem Burgerfpitalefonbe bestimmt.) Wien 1824. - Die Ceremonien ber Rirchenweihe. Gine Prebiat, ae= halten am Subilaumsfefte ber Mutterfirche gum beiligen Leo= pold in ber Leopoldstadt, b. 14. Nov. 1824. Ebb. 1825. -Der Ginflug ber Frauen auf bas Bohl und Behe bes menfch= lichen Gefdlechtes. Gine Prebigt, vorgetragen am Refte ber beiligen Unna in ber Rirche berfelben gu Bien. Ebb. 1826. - Der Weg gur mahren Gludfeligkeit, nachaemiefen im Leben bes h. Stanislaus Kostka, in einer Predigt bei Ges legenheit ber Sakularfeier ber Ranonisation beffelben, in ber Pfarrfirche zu ben neun Choren ber Engel am Sofe. Ebb. 1826. - Ueber Tempelicheu und Priefterverachtung. Gine Prebiat, vorgetragen in ber f. f. Soffirche gum beil. Erge engel Michael, als bas Rollegium ber Priefter aus ber Bers fammlung bes beiligen Paulus feine zweite Gatularfeier und bie fechfte biefer Rirche feierlichft beging. Ebb. 1826. - Der bobe Werth bes Jubilaumsablaffes und feine Bedingungen. Funf Predigten, vorgetragen in ber Rirche ber 28. 28. C. C. Rlofterfrauen ber heil. Urfula zu Wien. Ebb. 1826. - 3um Schluffe bes beiligen Jubeljahres. Drei Prebigten, vorge= tragen in ber Rirche ber heil. Urfula. Gin Unhang zu ben funf Predigten über ben hohen Werth bes Jubilaumsablaffes. Ebb. 1826. - Ueber bas Glud, einer avoftolischen Pfarre anzugehoren. Eine Predigt, gehalten am Patrociniumfefte bes heil. Sakob, bei Gelegenheit ber zweiten Jubilaumsfeier ber fürsterzbischöflichen Patronatepfarre im landesfürstlichen Martte Schwechat. (Der Ertrag wurde fur ben Bau bes

Thurmes an ber Filialfirche ju Schwechat und gur innern Muszierung berfelben bestimmt.) Cbb. 1828. - Der Troft bes Chriften im unblutigen Opfer bes neuen Bunbes. Gine Prebigt, vorgetragen am Fefte Maria Geburt, als ber hoche wurdige Weltpriefter herr Mons Schlor in ber Pfarrtirche ju Ultlerchenfelb feine erfte beilige Deffe feierte. Ebb. 1828. - Ueber ben pflichtmäßigen Beitritt Catholifder Chriften gu ber im Raiferthume Defterreich fur bie Musbreitung ber norbs amerikanischen Diffion errichteten Leopolbinenftiftung. Gine Rebe, vorgetragen bei Belegenheit b. Eroffnungefigung biefer Stiftung, im furfterzbifchoflichen Palafte in Bien. Cbb. 1829. — Rebe bei Gelegenheit ber feierlichen Grunbfteins legung in ber neuerbauten Pfarrfirche ju Dobling, ben 30. Mua. 1829. Ebb. 1829. - Rebe bei ber hohen Konfetration ber Pfarrfirche zu Dobling, gesprochen b. 4. Det. 1829. Gbb. - Ginige Borte über Rleintinber=Bewahranftalten. Gefpros den bei Belegenheit ber feierlichen Eroffnung einer folden Unftalt in ber Bemeinbe Bernale. (Gebruckt gum Beften biefer Unftalt.) Ebb. - Die Ghe nach bem Willen unfere herrn und Beilandes Jefu Chrifti. Gin Braut= u. Gattens gefchent. Ebb. 1832. - Freiheit. Gine Prebigt, vorgetra-gen bei Gelegenheit bes Jubelfeftes ber Priefterbongregation bes Allerheiligften Erlofers, am Sonntage gwifchen ber Bes burt und Erscheinung bes herrn, ben 30. December 1832. Cbb. 1833. - Unter ben vielen Sanbichriften bes Gefdies benen glauben wir biejenigen aufzahlen zu burfen, welche gange, für fich bestebenbe Berte bilben und pollendet porbanben find, namlich : 1) Biele Sefte mit ber Ueberfchrift : Religioneunterricht, begonnen ichon im 3. 1813. Unter bies fen: Theorie gu einem grundlichen Borbereitungsunterrichte jum Empfange ber heiligen Gaframente. 2) Doctrina de Inspiratione, scripta occasione collationis Introductionis in libros sacros V. T. Joannis Jahnii cum illa Petri Fourerif Ackermanni. (Gefdrieben im August 1825.) 3) Die Merts male ber mahren Rirche, vorgetragen in acht Abventreben. 4) Heber bas beilige Defopfer. Behn Predigten, gehalten gur Abventegeit 1821 in ber f. t. Sof= und Burgkapelle. 5) Theologia dogmatica generalis atque specialis, begonnen im 3. 1824 und in 158 Bogen vollenbet. 6) Gieben Dres bigten über bas Faftengebot. Gehalten in ber t. f. Sof= und Burgkapelle im 3. 1837. 7) Bon ber Gunbe und Ers tofung. Sieben Faftenreben, gehalten in ber t. t. Dof= und Burgtapelle im J. 1838. 8) Ginzelne Predigten, besonbers Feft - und Primizpredigten , Trauungereben , Firmungereben und Unreben an Konvertiten, achtzig an ber Bahl.

25 \*

\* 126. Joh. Wilh. Detlev Georg,

großherzoglich olbenburgifcher Staaterath und Kammerbirettor, Worftand Des Militartollegiums und ber Direttion ber Mitwen-, Waifen = und Leibrentenkaffe, bes großherzogl. Saus- und Berdienstorbens Herzogs Peter Briebrich Ludwig Kleinkreuz und Kapitular, zu Oldenburg;

geb. b. 14. Juli 1779, geft. b. 31. Mars 1840.

Gr murbe in Dibenburg geboren, wo fein Bater, ber am 23. Marg 1807 ale Bicebirettor ber Regierungetanglei bafelbst verstorbene Etaterath Sohann Konrad G., bamals als Mitglied biefer Regierungstanglei angeftellt mar; feine Mutter, Amalie Chriftiane Philippine Beg, war eine Sochter bes geheimen Rathe und Leibmeditus bef zu Darmftabt. Nachbem er fich auf bem Gymnafium feiner Baterftabt zu ben afabemischen Stubien vorbereitet hatte, bezog er Oftern 1798 bie Universitat Gottingen, um bie Rechte ju ftubiren. Diteen 1801 fam er nach Saufe gurud und madte, wie bas bamale bei Mlen, bie fich bem Staatebienfte im Bergogs thume Olbenburg wibmen wollten, gewöhnlich war, bie Probearbeiten, welche ber Mufnahme unter die Ubvotaten bei ben Untergerichten vorhergeben mußten. Diefe Mufnahme erfolgte im Sanuar 1802, aber fcon im Juli 1804 murbe er ale Gefretar bei ber Rammer angestellt, wo er mit Reujahr 1808 ale Uffeffor und ftimmführenbes Mitglied eintrat. Sm Oftober 1810 murbe er Umtmann gu Raftebe und bies blieb er, bis nach ber Bereinigung bes Bergogthums Dibenburg mit bem frang. Reiche am 20. Muguft 1811 bie frang. Drs ganifation erfolgte, wornach er bie Stelle eines Friebenss richters bes Rantons Raftebe bekam. Als aber ber Bergog von Dibenburg Peter Friedrich Ludwig \*) am 27. November 1813 in fein Cand guruckgefehrt war, ernannte ihn biefer noch im December beffelben Sahres zum Domanenverwalter (Administrateur des domaines) mahrend ber einstweilen beis behaltenen frangofifchen Ginrichtung biefes Bermaltungezweis ges; bei ber mit bem 1. Det. 1814 eintretenben neuen Dra ganifation bes Lanbes erhielt er jeboch bas etwas vergroßerte und mit einer ausgebehnteren Rompeteng verfehene Umt Raftebe wieber. Mit bem Unfange bes Jahres 1821 murbe er als Rath in die Regierung verfest und am 29. Juni 1824 gugleich gum Mitgliebe ber Direktion ber Witwens, Waifens und Leibrententaffe ernannt. Bei ber nach bem Regierunges antritte bes jegigen Großherzoge mit bem Unfange bes Sabs

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiche im 7. Jahrg, bes R. Retr. G. 413,

res 1830 eintretenben neuen Gefchaftevertheilung bei ben obern Abministrativbehorben murbe er als vorsigenber Rath jur Rammer verfett und mit bem Unfange bes Sahres 1832 zum Bicefammerbireftor ernannt, auch erhielt er am Enbe biefes Sahres ben Borfis in ber Direktion ber Bitmen =, Baifen- und Leibrententaffe. 2m 1. Januar 1833 ertheilte ihm ber Gregherzog bas Praditat " Suftigrath" und am 1. Sanuar 1834 murbe biefes in ,, geheimer Sofrath" ver= anbert. Um 1. Januar 1837 ernannte ihn ber Großherzog gum Staatsrath und Rammerbirektor und als berfelbe am 27. Nov. 1837 ben Saus= und Berbienftorben Bergogs Deter Friedrich Ludwig gestiftet hatte, war G. unter benen, welche am erften Orbenstage, den 17. Jan. 1838, gu Rleinkreugen und Rapitularen biefes Orbens ernannt wurden. 2m 24. Fe= bruar 1840 ernannte ihn ber Großherzog auch noch gum Vorstande des Militarkollegiums. Schon seit feiner Ber-fegung in die Regierung hatte er, wahrscheinlich als Folge ber veranberten Bebensweife, die ihn mehr an bas Arbeites pult feffelte und ihm die Bewegung entzog, welche mit ben Befchaften eines Umtmannes oft verbunden ift, an mancherlei ihm fruber unbekannten Rrantheitsanfallen, namentlich am Podagra, gelitten. Die Befuche verschiebener Baber hatten ihn jeboch immer fur eine Beit lang wieber bavon befreit unb namentlich glaubte er im Unfange bes Jahres 1840 fich volls Commen wohl zu befinden, ale am 31. Marg ein Schlags anfall ihn an feinem Arbeitspulte überrafchte und feinem thatigen Leben ein Enbe machte. - G. mar zwei Mal verbeirathet. Geine erfte Gattin, Micherine Gerhardine, eine Tochter bes verftorbenen Domanenrathe Schelten in Leer; mit welcher er im 3. 1809 fich verbunden hatte, verlor er am 4. Mai 1834 burch ben Tob; fie hinterließ ihm 2 Soch= ter, die beide an Staatsbeamte verheirathet find. Um 27. Mai 1838 verheirathete er fich wieder mit Charlotte Ernes ftine v. Finth, einer Tochter bes Rangleirathe v. Finth, ber am 10. April 1813 in Bremen auf Banbamme's Befehl als ein Dofer fure Baterland fiel. Diefelbe gebar ihm am 29. April 1839 eine Tochter und noch nach feinem Tobe, am 21. August 1840, einen Sohn. — Schon bie verschiebenen Beforberungoftufen, welche er in feiner Dienstlaufbahn burchs fdritt, die mehrfache Berwendung feiner Rrafte und Rennt= niffe und bie Musgeichnungen, welche ibm von feinem gan's beeherrn zu Theil wurden, beweisen, wie nublich und wirk- fam G. im Staatsbienfte war und wie fehr bas anerkannt wurde. Besonders aber wird im Umte Raftede fein Undenten lange im Gegen bleiben, benn burch feinen Betrieb wurben mehrere Gemeinheiten biefes Diftritts getheilt, Ginweis fungen ber großen Flachen unkultivirten Canbes, welche er bei feinem Umtsantritte vorfand, gur Rultur und gum Un= baue murben von ihm moglichst beforbert und wenn er nach feinem Abgange von bort babin gurudtehrte, genoß er bas Bergnugen, große Streden, bie er als Moor; und Saibes felber gekannt hatte, als fruchtbare Getreibefelber mit ftatts lichen Gebäuben befest wieber zu feben. Durch ihn aufgemuntert, unternahm es unter Unbern ber Gutebefiger be Couffer auf Sahn 400 Jud größtentheils muftes Baibelanb, bie er bemfelben einwies, in Rultur gu fegen und baraus eine Sausmannsstelle, zwei alte Rotherstellen und eine neue Rotherftelle zu bilben und mit ben erforberlichen Gebauben zu verfeben, bie ansehnlichen, ber Forftfultur gewibmeten Blachen ungerechnet. Gein Unbenten ehrte berfelbe baber auch noch nach feinem Abgange von Raftebe baburch, bag er eine biefer Stellen "Georgewerth" nannte, um auch noch bie Nachkommen an G.'s Berth und Berbienfte zu erinnern. Strebte er fo in bem ihm angewiesenen Birtungefreife, bie Rultur bes Bobens zu verbreiten und baburch ben Boble ftand bes Lanbes zu vermehren, fo mar es naturlich, bag er ber gandwirthschaft feine Mufmerksamteit zuwandte, fie moglichft zu beforbern fuchte und felbft eine Reigung zu bers felben betam. 216 im 3. 1818 bie olbenburgifche Canbwirthe schaftegesellschaft errichtet wurde, trat er sofort berfelben bei und wirkte nicht allein, mabrend er noch in Raftebe mar, thatig fur ben 3weck berfelben mit, fonbern veranlagte auch noch bei feinem Abgange von bort bie Stiftung einer Filials gefellschaft, die fich burch Gifer und Thatigfeit vor mehreren anbern immer ausgezeichnet bat. Er befonders hatte bie Unlage einer Baumschule zu Raftebe betrieben, aus ber fo viele icone Dbftbaume hervorgegangen find, welche bie Liebe zum Obstbaue fehr beforbert haben, und er forgte auch noch spater von Olbenburg aus für biefe nübliche Unftalt mit Liebe und nach Rraften. In ber erften Generalversammlung nach feiner Berfegung nach Olbenburg am 11. Dai 1822 wurde er baber ichon jum britten Borfteber ber Centralges fellschaft gewählt, zweiter wurde er am 11. Kebr. 1832 und erfter am 11. Det. beffelben Jahres. Wenn bie Landwirth= Schaftsgesellschaft in biefem Beitraume Gutes gestiftet bat, fo verbankt man bavon gewiß Bieles feinem Gifer und feiner Wir wollen bavon nur ber Unwendung bes Thatigfeit. Mergels erwähnen, die besonders von de Couffer auf Sahn mit fo fichtlichem Rugen betrieben und verbreitet wird. Dit Recht bebauerte baber auch in ber erften Generalverfamms

lung nach feinem Tobe ber Borftand ber Landwirthichafts= aefellichaft offentlich ben Berluft, ben biefelbe mit ihm erlit= Da feine Liebe gur Canbwirthschaft bie praftifche Uebung, welche feine Stellung in Raftebe ihm geftattet unb welche er benugt hatte, burch Urbarmachungen, namentlich auch burch Solzkultur ben Gingefeffenen ein aufmunternbes Beifpiel zu geben, in Dibenburg nur ungern entbehrte, fo fuchte er folde zu befriedigen und zugleich in ihr fich Erhos lung von feinen anhaltenben Urbeiten gu verschaffen, indem er eine Bauernftelle zu Elmendorf bei Bmifchenahn acquirirte. wo er manche Berbefferungen angebracht hat. Fruber, be= fonbere in jungern Sahren, hatte er manchmal fich mit Bes antwortung von Fragen eines allgemeinen Intereffes befchafs tigt und biefe Musarbeitungen in verschiebenen Blattern bem Publitum vorgelegt, ohne fich zu nennen. Namentlich trat er im 3. 1804 bei einer offentlich aufgestellten Preisfrage. "welche find bie zwechmäßigften Mittel, Rlatschereien in Eleis nen Stabten abzustellen ?" als Mitbewerber auf und hatte bie Freube, bag unter ben eingegangenen 64 Ubhandlungen Die feinige von ber beurtheilenden Afabemie ber nublichen Wiffenschaften in Erfurt, wenn auch nicht bes Preifes (20 Dutaten) murbig, boch fur so gelungen erklart wurde, bas biefe Akabemie ihn aufforderte, sich zu nennen und feine Ab= handlung bem Drucke zu übergeben. Den olbenburg. Blat-tern hat er feit ihrer Entstehung fast jahrlich mehrere Beis trage geliefert. Much zu fleinen poetischen Arbeiten hatte G. ein hubiches Salent und ubte baffelbe gur Freude ber ihm Rahestehenden nicht felten aus, wie eine in feinem Rach= laffe gefundene nicht unbebeutenbe Sammlung berartiger Ur= beiten beweift. Ueberhaupt mar er neben feiner auf ernfte Befchäftigung gerichteten Thatigkeiteliebe und bei einer un= erschütterlichen Rechtlichkeit und Reblichkeit in feinen perfons lichen Berhaltniffen fehr liebenswurdig, fo baf feine Familie und feine Freunde ihn eben fo fcmerglich vermiffen als fein Fürst und fein Baterland.

### 127. Rubolph Graf v. Salis-Zizers,

fter des Erzherzogs Franz Karl, zu Wien;

geb. b. 29. Juni 1779 , geft. b. 31. Marg 1840 \*).

Das Sahr 1840 hat ben "Bayard ber ofterr. Landwehr!! feinen Uhnherren versammelt, beren Stammesfolge (wenn

<sup>\*)</sup> Beil, jur Mugeb. allg. Beitung 1840, Do. 117, .....

irgend eine andere) auf bie Romerzeit, wo nicht auf bie etrustischen Ginmanberer bes hohen rhatischen Gebiras nicht ohne Bahricheinlichkeit guruckgeführt werben mag, bie bem Barbaroffa und Ludwig bem Baiern, ben Bisconti's und ben Sforza's, Defterreich und Spanien, Frankreich und Engs Jand, bem Rirchenftaate und Benebig eine lange Reihe tas pferer Rriegsoberften gegeben haben und aus benen in unfern Tagen Uluffes von Salis : Marschline ale Staatsmann und Geschichtsforscher und Soh. Baubeng v. Galis-Geewies \*) als garter Dichter, als ber Freund Johannes Mullers, Bon= ftettens, Bonnets und Matthiffons \*\*) glangten. Fur Rubolph Graf v. Galis-Bigers, ber zwei Mal vermahlt mar, mit Namen, die in Defterreich, Burtemberg und Rugland gar auten Rlang haben, Swicten und Buhler, wovon eine Zahlreiche Kamilie, waren bie Keldzuge von 1799 und 1800, wo es mitunter ber alten ober neuen Ordnung ber Dinge in ber Schweiz und namentlich in Salis, burch bie Abreigung bes Beltling, ichmer verletter Beimath galt, Rriegeschules ben Beinamen "ber Bayard ber ofterreichischen Landmehr" gaben ihm aber erft zwei Tage eines gehn Sahre fpateren Rampfes, wo Defterreich gegen ben angemaaften herrn ber Welt gang allein in die Schranken trat (1809), wo eine nie in foldem Daafe wiebergekehrte Begeifterung beer und Bolt burchbraufte, wo gang Defterreich nur ein einziges großes Beerlager und inmitten biefes heiligen Zaumels nicht bie leifeste Storung ber burgerlichen Ordnung zu erblicen mar: ber Bluttag von Cbereberg (3. Mai), wo Maffena und Ctaparede an der Traunbrucke über 7000 Mann opfer= ten und G. mit bem 5. Landwehrtaillon (treulich unterftust von Ruffel, Baumgarten und Saline) Bunber ber Tapfer= feit that, ben eignen Ubjutanten Schwind und Leo v. Secten= borf in Rugelregen und Flammen an ber Geite verlor und ohne auswärtige ungluckliche Salbheit noch einen glanzenben Sieg erftritten haben murbe. Und wiederum mar es G., ber in jenem Rampfe voll Unglucks und Ruhms ben ofterr. Baffen "bas legte Bort" erhielt. Alles hatte ber Feinb aufgeboten, um ben bei Magram besiegten, in altromischer Ordnung fich gurudgiehenden Defterreichern an ber Zaja auf Inaim zuvorzutommen. Schon fprengten einzelne Gefdma= ber in die Stadt, ale G. mit feiner gandwehr vom obern Ring auf fie wie rafend herunterfturzte, fie mit großem Berlufte hinauswarf, bem ehrwurdigen Inaim bas barbaris

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiehe im 12. Jahrg, bes N. Refr. G. 95.

sche Loos von Lübeck, Ebersberg und Schwaß ersparte und ben Sieg bes 12. Julius möglich machte, an welchem Bersthier mit Wimpsen und mit dem "ersten Soldaten von Aspern," mit Johannes Lichtenstein\*), dem magister equitum par excellence, den Wassensteillstand schloß. — v. S. mit der wiener Landwehr bei Ebersberg und Inaim wird in ruhmbekrönter und dankgerührter Erinnerung stets den Shstenplat behaupten, mit und neben eben den Wienern an der schwarzen Lacke, mit den Helbenbrüdern Oberstlieutenant Hummel von der gräßer Landwehr im Schüttkasten bei Raab, mit dem Hauptmann Krommer von der kauerzimer Landswehr an der Felsenspiße von Kirchschlag, mit dem Grasen Georg Thurns Bleydurg und der kanthner Landwehr dei Wörgel. — Unverzagter, glühender Mitwisser und Befors derer der geheimen Bestredungen von 1810 dis 1813 in hösherem Grade zu seyn, als Graf Rudolph und sein in Engsland hochgeachteter und vielberathener Better, Graf Johann Salis, ist kaum möglich.

#### \* 128. Richard B. Schmiß,

Battalaureus und Professor ber iconen Wiffenschaften, auch Schulinfpettor ju Coln;

geb. b. 21. Mary 1755, geft. b. 31. Mary 1840.

Der Berblichene, bem eine fo lange Bahn burch faft zwei Salbjahrhunderte beschieden mar, begann feinen Lebensweg in Coln, feiner Baterftabt, und warb bafelbft bei ben Sefuiten gebilbet, an beren Gymnafium er fpater fo fegende reich wirkte. Jeboch ber rasche Geift, ber noch ben mehr als 80jahrigen Jubelgreis auszeichnete, trieb ben strebenben Bungling in bas bewegte Leben und burch bie Beitverhalt= niffe verantaft, trat er 1772 in frangofifche Kriegebienfte, burchzog Frankreich und Stalien und erhielt nach 6 Dienftjahren bei ber Artillerie ben ehrenvollsten Abschieb. — 216 gereifter junger Mann wandte er fich 1778 wieber nach fei= nem lieben beutschen Baterlande; ben reichen Schat feiner Renntniffe mehrte er auf weitern Reifen burch Deutschland, Mahren, Bohmen und Galligien. Go erwarb er jene flare Unfchauung ber Menfchen, bie feinem Befen ein cignes Beprage gab. 1787 vermablte er fich mit Therese v. Palmer, bie nach einer 53jahrigen glucklichen Ghe mit 4 Rinbern ibn überlebt hat. Im 3. 1788 ging er als Lehrer nach Mun= fter. Bas biefe Stadt bamale in geistiger Sinfict mar,

<sup>\*)</sup> Deffen Bloge. f. im 14. Sohrg. bee R. Retr. G. 315.

weiß, wer bie Ramen Furftenberg und bie übrigen Freunde ber Fürftin Galligin gu wurdigen verfteht, und in biefem Rreife marb auch unfer Berblichene aufgenommen. Gein Wirten lohnte ber Schonfte Erfolg. Das gange bafige Dom= tapitel, unter ihnen bie fpatern Ergbischofe von Coln, Fers binand August und Rlemens Mugust, maren feine Schüler im Frangofischen und Italienischen, fo wie er fich auch eines Boniglichen Schulers, bes jegigen Ronigs von Sanover, ruh= men fonnte. Diefe feine Birtfamfeit murbe 1799 burch eine Reise nach Frankreich unterbrochen, auf welcher er ein Patent pon bem bamaligen erften Ronful erhielt, in gang Frantreich zu lehren, fo wie er 1801 auf einer Reife nach Rom, wo ihn mehrere bobe Perfonen mit Muftragen beehrten, feine geiftige Gewandtheit bewährte. - In feine folichte Stels lung jurudgetehrt, feste er geraufchlos feine gewohnten Bes fcafte und Studien mit um fo großerer Liebe fort, als bie offentlichen Buffanbe bamaliger Beit teine erfreuliche Außen= feite barboten. 1803 marb ber Berblichene von Preugen als Lehrer in Munfter, querft am Rabettenhause, bann am Gymnasium angestellt, allein schon im 3. 1808 manbte er fich in feine Baterftabt gurud. Rach ber Befreiung bes Baterlandes fette er fein Wirten an beiben Symnafien fe= gensreich fort. In feinem hohen Ulter (1831) murbe ihm noch bie Chre gu Theil, bie Pringen und Pringeffin bes Pringen Bilhelm, Bruber bes verftorbenen Ronigs \*), bei beren Unmefenheit in Coln, in ben neuern Sprachen und fconen Wiffenschaften zu unterrichten. Im 3. 1835 murbe er mit voller Unerkennung feiner Leiftungen in Ruheftanb verfest. Geithem erfreute fich ber Jubelgreis, ungefdmacht an Geift, fur bie Entel feiner erften Boglinge faft bis gum lesten Tage noch fortwirkenb, ber Rube, bis ber Derr ihn zu sich rief.

\* 129. Georg Stohr,

Stiftebert, Scholaftifer und Subilar bes Rollegiatftiftes St. Satob gu Bamberg;

geb. b. 1. Mai 1757, geft. im Mary 1840,

St. war zu Kronach \*\*) geboren und ben 20. Juni 1780 Priester geworben. Er hat eine sehr große Samm=

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f, in diesem Jahrg, bes R. Netr, unterm 7. Juni.

\*\*) Sein Bater war ein geachteter Arst zu Banz und Aronach; sein Bruber Golestin Stohr zu Banz verewigte sein Andenken burch die Serausgabe eines Wertes über Physiognomis aus den Papieren bes Baters.

lung von verschiebenen technologischen und kunftlichen Seletenheiten hinterlaffen, beren Berzeichniß nach seinem letten Willen gebruckt und in die entferntesten Orte gesendet werden sollte, damit sein gezahlter Werth den Erben wieder zus komme. Er starb im Ruse der Gutmuthigkeit.

\* 130. Joh. Heinr. von der Wettern, Kanbicht der Abeologie zu Boipendurg an der Elbe; geb. im Sahre 18.., geft. im Marz 1840.

Seine Abkunft aus einer fachfischen Ramilie herleitenb. aus welcher herrmann v. b. 28. fcon 1364 als Dechant an ber Stephanstirche zu Maing vortommt, murbe ber Bers ewigte gu Boigenburg, wofelbft fein noch lebenber Bater, Runo v. b. Bettern, Schonfarber und mit Georgine, geb. Sahlmann, verheirathet ift, geboren. Ausgezeichneter ga-higteiten wegen wurde er nehft einem jungeren Bruber \*) jum Studiren bestimmt und besuchte gu bem Enbe, nachbem er burch Privatunterricht an feinem Geburteorte forgfaltig vorbereitet worben, mehrere Sahre bas Gomnasium Friede-ricianum zu Schwerin, wo Goreng, Schumacher, Lober u. f. w. feine weitere wiffenschaftliche Bilbung leiteten. ber Universitat Roftod wibmete er fich ber Theologie und Pabagogit. Sierauf tonbitionirte er eine Beit lang ale Sauslehrer bei bem verftorbenen Gutspachter Duhring zu Brood und feit bem Jahre 1829 in gleicher Eigenschaft bei bem Rammeringenieur Bog zu Schwanheibe, von wo aus er fich auch pro licentia concionandi tentiren ließ. - Der Bers ewigte befaß febr ichagbare theologische und philologische Renntniffe und hatte auch zum Predigen eine außerorbents liche Uniage. Aber er war leichten Temperaments und burchs brungen von bem Bewußtfein, baß feine Talente und fein Berftanb ihm überall forthelfen mußten. Diefe Uebergeugung schlug indessen fehl und, zulest aller Lebensluft beraubt und in eine Urt von Betaubung verfunten, mußte ber Tob für ihn nur eine Bohlthat fenn. Er ftarb in einem Alter von einigen 30 Sahren, nachbem er bie lette Beit über im elter= lichen Soufe verweilt hatte. - 218 Schriftsteller lieferte er die folgenden Arbeiten : Ueber bie Taufe überhaupt und in6= besondere über die Rindertaufe. Gine Abhandlung. Parchim 1831. - Geiftliche Dben und Lieber. Boibenburg 1840. -Beitrage zum ichwerin'ichen freimuthigen Abenbblatte;

<sup>&</sup>quot;) Johann Wilhelm von ber Wettern, gestorben als Kanbibat ber Rechte ju Boipenburg ben 19. Rang 1839, 30 Jahre alt.

gu Dr. Adermann's Rirchen = und Schulblatt fur Medin= burg; ju G. Log Driginalien und Fifchers baltifden Blu: then, fo wie zu ben lubwigelufter Unzeigen zc. zc. Kr. Bruffow. Schwerin.

## \* 131. Mg. Karl Christian Ernst Charttius,

Ronrettor emeritus von Coulpforta, ju Jena;

geboren b. 31. Januar 1770, geftorben b. 1. April 1840.

Charitius wurde zu Wittenberg geboren, mo fein Bater Mrgt mar. Er verlor fehr fruh feine Mutter und genoß nach beren Tobe mit feinen 4 Gefdwiftern bloß ber Ergies hung feines Batere, ba ber Lettere nicht wieber heirathete. Den Grund zu feinen gelehrten Renntniffen legte er auf bem Lyceum feiner Baterftabt und in bem Geminar, welches Profeffor Siller birigirte. 3m 3. 1783 marb er in bie Fürftenfcule Grimma ale Mlumnus aufgenommen. Rach einem funfjahrigen Aufenthalte bafelbst bezog er bie Universitat feis ner Geburteftabt (1788), mo er fich mit Gifer ben Stubien widmete. Seine Erholungestunden verlebte er größtentheils im Rreife einiger guten Freunde, ober im vaterlichen Saufe, wo einige berfelben mohnten, wie g. B. bie Bruber v. Bobel, wovon ber eine fpater eine Schwefter von Charitius beira= thete und jest noch als Superintendent in Borna lebt. Unter bem Defanate bes Profesors biller erhielt er bie Burbe eines Doktors ber Weltweisheit und Magifters ber freien Runfte (am 30. April 1790). Um 26. Cept. 1792 habilitirte er sich auf ber Universität als Magister antiqua legens mit einer Disputation: De Theophane Ceramico, beffen erften Theil er unter bem Profeffor ber griechischen Sprache, Chriftian Friedrich Matthai, vertheibigte. Den aweiten Theil: Appendix Partis I. de studio Allegoriarum praecipuo rectae interpretationis impedimento vertheibigte er als Prafes, Rachmittage unter Beihulfe feines Refpon= benten, M. Johann Christian Gottfried Drabicom aus Bittenberg. 3m. 3. 1793 vertheibigte er eine zweite Differtas tion als Prafes, mit feinem jungern Bruber, bem Studiosus Medicinae, Ernst Christian Ludwig Ch., de lectione poetarum praecipuo popularis orationis adjumento, burch welche er fich bie Rechte eines orbentlichen Beifigers (Ubjuntte) ber philosophischen Katultat erwarb. Um 6. Juli; 1794 ging er nach Gorau, wohin er vom baffgen Stadtrathe als Rettor bes Lycei berufen worben war. Sein Aufenthalt bafelbft

war aber nur von furger Dauer, benn balb barauf marb er vom durfürftlichen fachf. Rirchenrathe in Dreeben ale Zers tius an der Landesichule gu Pforta ernannt und ging im Juni 1795 babin ab; fpater ward er Ronrektor an biefer Unftalt. Im 3. 1796 verband er fich mit Raroling Rong Forbia Bimmer, bes Pfarrers Bimmer in Anobelsborf bei Dobeln einziger Tochter erfter Che. Gein hausliches Gluck war aber von furger Dauer. Rranklichkeit feiner Frau und Berluft ber mit berfelben erzeugten Rinber machten ibm manche tummervolle Stunde, ja nach Berlauf von einigen Sahren raubte ihm ber Tob die Erftere felbft. - Im Sahre 1804 heirathete er feine zweite Gattin, Cophie Benriette Mofch, zweite Lochter bes Stadtichreibers Mofch zu Saini= chen bei Freiberg, lebte aber in biefer Che nicht gluctlich. Sm 3. 1805 murbe er wegen Beiftedfrantheit emeritirt und erhielt Penfion. Bu feiner Bieberherftellung tam er nach Sena und lebte auch nach feiner Beilung einige Sahre bier und zwar getrennt von seiner Frau. Dann zog er, als ber jegige Abjunkt Labes zu Oberrofla, Pfarrer in Ramsla wurde, ju bemfelben und lebte bort mehrere Sahre, worauf er bann feinen Mufenthalt (1816?) wieber in Jena nahm. Er war hier größtentheils fur fich, benn abgeneigt ben größern geraufchvollen Gefellichaften, hatte er nur umgang mit menigen, ihn mehr ansprechenden Freunden. Geine Lieblings= beschäftigung war, wie von jeber, bis gu feinem Ende bas Stubium ber Theologie. Er nahm vorzuglich großen, wenn auch nicht thatigen, Untheil an ben Streitigkeiten zwischen Rationalismus und Supernaturalismus, blieb aber feiner Ueberzeugung getreu und bis zu feinem Tobe ein ftrengglau= biger Lutheraner. - Durch manches ihn in feinem Leben betroffene herbe Schickfal hatte feine Gefundheit gelitten und nur feiner Magigkeit und ftrengen Diat ift es mohl gugus fchreiben, bag er ein Alter von 70 Jahren erreichte. Go ftreng er in feiner Diat mar, fo punktlich war er auch in Gintheilung feiner Beit. In ben letten 6 Jahren feines Bebens erlitt biefe regelmäßige Gintheilung feiner Beit freilich eine Beranberung, benn er litt haufiger als fruher an Brufts fchmerzen und die gupe fcwollen ihm bedeutend an, fo baß er in diefer Beit fein Saus gar nicht verlaffen konnte. Gin fatarrhalifches Fieber endete am obengenannten Sage fein and work expendent to a won-the president has

ment of a control of a control of the control of th

### \* 132. Sakob Rudolph Keer,

Dottor beiber Nechte, Altfantonerath, Fürsprecher zu Narau; geb. b. 11. Dec. 1788, gest. b. 2. April 1840.

Mus einer angesehenen, wohlhabenben Familie bes Stabts chens Brugg im Margau ftammend, bes namlichen Stabts chens, welches aus ben Geschlechtern Bimmermann, Rengger, Stapfer und Frohlich ber Schweiz ichon manden tuchtigen Gelehrten und Staatsmann gefchenet hat, wurde er bas felbst geboren. Buerft in feinem Beimathorte gebilbet, machte es bem talentvollen Gunglinge die Wohlhabenheit feines Bas tere, ber mabrent ber Belvetit ale Staatsmann nicht unbes fannt war, leicht moglich, auf auswartigen Universitaten ben Ctubien obzuliegen und fich befondere auf die Rechtes wiffenschaft zu verlegen. Er that bies auch mit großem Gifer und erwarb fich eine allgemein : wiffenschaftliche und vorzüglich eine juriftifche Bilbung, wie fie vielleicht nicht balb ein Schweizerischer Staatsmann ber jegigen Beit befigt. Rach Bollenbung feiner Studien und Erlangung ber Doftormurbe trat er 1810 ale Fursprecher in bie juriftifde Pratis und erwarb fich balb, nicht nur im heimathlichen Rantone, fons bern auch in ber gangen Schweig, einen bebeutenben Ramen. Gein Knaben = und Junglingealter war in bie unruhigen Beiten ber Belvetit gefallen und biefe hatten auf feinen leba haften Beift eine Birtung hervorgebracht, bie ihm fein gans ges Leben hindurch anhing. Bon Natur furchtlos und ohne alle Rebenanfichten nur nach bem Rechte ftrebend, emporten fcon ben Knaben die Unmaafungen und widerrechtlichen Ge= waltsmaasregeln ber Frangofen und ihrer Rreaturen und biefe Ginbrucke feiner Sugend erregten in ihm einen ftebenben Groll gegen alle wiberrechtlichen und unflugen Schritte jeber Regierungsgewalt. Go blieb er fein ganges Leben hindurch ein scharfer Rrititer ber Buftande seines Baterlandes, ber fich oft als Eraftiger Gegner ber verschiebenen Regierungen feines Rantone geltend machte und ben man beswegen balb jener, bald biefer gang entgegengefesten politischen Partei zugethan glaubte und er galt vor und nach ber Berfaffunges anderung 1830 im Kantonsrathe, dem er von 1822 bis 1839 angehorte, als eines der gewandteften, beredteften Oppo-fitionsmitglieder. Er suchte feine Staatswurde und auch bie Rantoneratheftelle nahm er erft nach vielem Bureben feis ner Freunde an, beffen ungeachtet hat er mehr fur feinen heimathlichen Ranton gethan, als Mancher, ber bie bochften Burben belleibete. Der Kanton Margau fühlte namlich fcon

langere Beit bas Beburfnig eines feinen Berhaltniffen und Staatseinrichtungen angemeffenen Civilaefesbuches. Schon 1811 waren von ber Regierung Schritte fur die Mufftellung eines folden gethan worben; Die politischen Greigniffe ber folgenden Sahre und verschiebene Umftanbe verhinderten aber bie weitere Musführung; enblich 1823 murbe biefe von bem Rantonsrathe beschloffen und bie Redaktion unferm &. uber= geben. Rach ben Borfdriften einer gur Borberathung nies bergefesten Rommiffion legte er ben neuen ofterr. Civilfober gu Grund und verband bamit, wo es die Uffimilation ber aargauifchen Inftitutionen forberte, bas maabtlanbifche Ges fegbuch. Der erfte Theil, das Perfonenrecht, erhielt, als Entwurf gebruckt, 1826 die Canttion bes Rantonerathes und trat mit dem Beginne bes Sahres 1828 in Rraft; von bem zweifen Theile, bem Sadenrechte, erfdienen noch im December bes namlichen Sahres bie funf erften und im Marx 1830 bie zwei letten Sauptstucke ale Entwurf. Der Regies rungerath hatte fich bereits vielfach mit ber Berathung befs felben beschäftigt, als bie Greigniffe von 1830 bie Mufmerts famteit auf Underes lentten und ber gewandte und grunds liche F. im Unmuthe über biefelben ber Fortfegung enthoben zu werden verlangte. Laut und fuhn eiferte er bamals gegen bie Befehung von Aarau burch ben Lanbfturm Fischer's von Merifdwanben und rugte bie Unmaafungen bes Berfaffungs= rathes, fich felbft immer voranguftellen, in einer fpater im Drude erfchienenen Protestation, in welcher er beffen Arbeis ten febr finnig beleuchtete und mehrere gewichtige Fragen ftellte. Es war fein Gifer fur bas Bohl bes Rantons, bie gefebmäßige Ordnung und Recht und Gerechtigfeit, ber ibn so auftreten ließ, wie er sich 1828 gegen ben Unschluß Mar= gau's an bas Bisthum Bafel aussprechen zu muffen glaubte und bagegen 1827 bie Sache ber im Murihanbel von ber Regierung fdwer angeklagten Beiftlichen fuhn vertheibigte, wie er 1833 bei ber bafeler Theilungsgeschichte fur bie Stabt Bafel auftrat. Er war ein Rechtsanwalt im mahren Sinne bes Wortes und icheute babei weder Perfon noch Sache, ein feltner, fraftiger Charafter voll Energie und Muth, voll Baterlandeliebe und Uneigennugigfeit. Gein ganges Leben war ein Rampf gegen bas Unrecht, er hat ihn ehrenvoll mit Einsicht und Gelbstaufopferung burchgekampft und ging ohne Matel baraus hervor. Die namliche Gerabheit und Recht= lichfeit, die namliche Grundlichfeit und Gewandtheit be= wahrte er auch im Privatleben und in der Gefellschaft, wo feine wurdige außere Erscheinung, feine Lebhaftigkeit und fein sicheres, ebles Selbstgefühl fogleich fur ihn einnahm.

Ein Mann von felbst von seinen Feinden unangetastetem sittlichen Werthe und voll Ehrsucht für das positive Ehristenthum, war er auch ein guter Hausvater und gewissen hafter Erzieher seiner Kinder. Die letzte Zeit seines Lebens trübte ihm eine lange andauernde schwere Krankheit, die ihn am Nachmittage des obengenannten Tages den Seinigen entris. — Bon seinen Druckschriften sind außer den schon angegebenen noch zu rennen: Ueber das Bisthum Basel, in Beziehung auf den Kanton Largau. Narau 1828. — Rovisionsgesuch für die Herren Dekan Groth, Pfarrer Keuft, Beutler, Häselin, Dr. Bauer, Fischer 2c. an das hohe Oberzgericht des Kantons Aargau. Ebd. 1839.

# \* 133. Johann Chriftian Friedrich Bauer, Pfarrer ju Babel bei Meißen;

geb. b. 5. Nov. 1766, geft. b. 3. April 1840.

Er wurde zu Delenig im Boigtlande geboren, wo fein Bater Apotheker mar. Bon Jugend auf fuhlte er fich zur Religion und Rirche hingezogen, fo bag er nicht nur jeben Gottesbienst als Knabe besuchte, sonbern auch zu Sause Un-bachtestunden hielt. Im 14. Sahre besuchte er, nachbem fein Bater endlich bie Ginwilligung gum Studiren gegeben hatte, bie Schule gu Plauen, beren Rettor Ermifch, bekannt burch feine Ebition bes Berobian, allen Fleiß auf bie Bilbung feiner Boglinge verwendete und fich vorzuglich burch feine paterlichen Gefinnungen gegen Lettere auszeichnete. Mit ben besten Zeugnissen ausgestattet, nicht minder auch mit guten Kenntnissen versehen, bezog B. zu Oftern 1788 die Universität Leipzig, wo er Platner, Rosenmuller, Beck, Burfcher, Dathe, Morus, Reil, Grufius, Benbenreich, Bauer, Beife, Bolf, Ragler und Flathe horte und theilweise auch als Privatlehrer benutte. Bu feinen Freunden gehorte M. Engel \*). 3m Sabre 1791 verließ er Leipzig, um in bas Saus bes Rammerjunters v. Feiligfc auf Beinersarun als Saustehrer zu gehen, wo er unter Undern ben Rreiss oberforstmeifter Lagarus v. Feilissch zu Dibernhau unterrich= tete. Bu feiner größten Freude murbe B. im 3. 1793 gu Michaelis wieber nach Leipzig als Sauslehrer in bas Saus bes Rommerzienrathes Chriftian Claus gerufen, wo er 5 Sahre lang blieb und befondere bie Erziehung bes ale fachfifden ganbtagebeputirten bekannt geworbenen Stabtrathe Peter Dtto Claus, Inhaber ber bedeutenden Pflugbait'ichen

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 14. Sahrg. des Dr. Rett. G. 146.

Rabrit gu Chemnis, leftete. Den 14. Det. 1798 rief ibn ber f. f. Dberft v. Beiffenbach als Lehrer und Erzieher feis nes Cohnes, bes jegigen Freiherrn und Rammerherrn Friedrich v. Weissenbach, und feiner Tochter, ber jegigen Frau Dberftallmeisterin v. Fabrice, nach Frauenhain bei Großen= hain, wo er mahrend feines Sjahrigen Aufenthaltes Unters richt in ber lateinischen, frangofischen und englischen Sprache, in der Mufit und ben Realien gab. Er follte feinen Bogs ling auf die Universitat vorbereiten, welche Aufgabe aber, ba er noch vorher ein Pfarramt erhielt, burch M. Scheu. fpatern Professor zu Wittenberg, vollends geloft murbe. Durch bie Borfprache feines Principals folug ihn ber Dberforstmeister Sans Damm von ber Pforte feiner Gemeinbe zu Balba nebft noch einem Randibaten zum Pfarrer vor und bie Rirchfahrt mahlte nach gehaltner Gaftprebigt B. 3m Sahre 1803 murbe er von Reinhard und Tittmann \*) ben 4. Mai examinirt und bann vom Superintenbent Dr. Schus bert als Pfarrer zu Walba, in bem Alter von 35 Jahren, eingewiesen. In Balba unterrichtete er im erften Jahre noch die Rinder feines Rirchenpatrons, nahm aber auch jebers zeit thatigen Untheil am Unterrichte ber Jugend in ber ofs fentlichen Schule. Leider verlor er 1810 feine bortreffliche Gattin, eine geb. Subichmann aus Delenis, und noch mar ber Rummer nicht aus feinem Bergen gewichen, ben ihm bie Rriegenoth verurfacht, fo raubte ihm 1815 ber Tob feinen Sohn, ben ihm feine zweite Gattin, eine geb. Muller aus Schmiebefelb, geboren hatte. Durch ben Rrieg und burch Rrantheiten maren feine Bermogensumftanbe febr gerruttet; er hielt baher beim fachfifden Dbertonfiftorium gu Dresben um eine einträglichere Stelle an und eine andere, aber feine einträglichere, bot man ihm an, namlich Babel bei Meißen, welche er, in ber Soffnung weiter verfett zu werben, an= nahm. Rach bem vor Dr. v. Ummon und Seltenreich \*\*) fehr wohl bestandenen Eramen erklarte ihm ber bamalige Prafibent bes Oberfonfistoriums, bag es ihm frei ftebe, balb um bie beften Stellen anguhalten, weil er eine beffere, als Babel fen, verbiene. Leiber ftarb biefer Mann, ehe er ben Paftor B. beforbern tonnte. Paftor B. trat fein Umt in Babel ben 21. Mai 1821 an und wirfte hier mit mahrem Feuereifer fur Gottesfurcht, Tugend und Chriftenthum. Die Ratur hatte ihn mit einer wurdigen Rorpergeftalt, mit mes tallreicher Stimme, gefunder, fraftiger Lunge und forper-

licher Beredtfamkeit begabt, weshalb feine Bortrage tiefen Einbruck machten und von feinen Rirchkindern, wie von fremben Parochianen, gern gehort wurden. So fauer ihm auch das Memoriren seiner Predigten ankam, worüber auch Reinhard, Tichirner und Golbammer in Bena febr flagten, so ließ er sich boch nicht abhalten, feine Predigten wortlich aufzuschreiben und, wenn es möglich war, wortlich zu me= moriren. Sein Gifer erftrecte fich auch auf bie Schulen, wo er wochentlich Unterricht gab; auch zeichnete er fich burch feine befondere Beife, bie Ratechismus = und Fafteneramina, welche in andern Parochien ziemlich eingeschlafen waren, in= tereffant und gablreich befucht zu machen, unverfennbar, wie auch nicht minder burch feinen tugenbhaften Lebenswandel aus. Riemand fann ibn, in ber Beit feiner Umteführung, einer Tragheit ober Rachlaffigfeit anklagen. Gein Umtes eifer trieb ihn eber zu weit. Seine einzige Leibenschaft mar, die Menschen fur ben himmel zu gewinnen. Diefer Beiben-Schaft gab er fich gang bin und tein Bunber war es, bas feine unermubeten Unftrengungen ihn, trop bem, bag er im= mer sehr gesund war und, wie feine Aerzte fagten, ", von Eisen zu feyn schien," noch eher bem Tobe zusuhrten, als man erwartet hatte. Doch, wer ben Kummer kennt, ber ihn burch so manches traurige Geschick, wohin, außer bem oben Erwähnten, fiebenjahrige Rrantheit feiner Gattin, Des lancholie einer feiner Tochter, Buruckfegung von feiner Behorde, Nahrungsforgen ze. gehörten, burfte sich vielmehr wundern, wie er noch fo lange bem Sturme Erog geboten, ohne zu unterliegen. Er ftarb am obengenannten Tage am Schlagfluffe, in Folge ber Bergbeutelmafferfucht. Ihn bes trauern 6 Rinder, die Witme und die gange Rirchfahrt, welche ihren Pfarrer allgemein achtete und, man kann fagen, als ihren Bater anfah.

#### \* 134. Jakob Augustin Giesenhagen,

Prediger an den Gemeinden ju Goben = Miftorff und Panftorff im Grosbergogthum Medlenburg - Schwerin;

geb. b. 24. Dov. 1760, geft. b. 3. April 1840 ..

Der Verstorbene war zu Eubeck geboren, woselbst sein Bater, Augustin Matthias Giesenhagen, viele Jahre lang das Pastorat an der Domkirche bekleidete, und wurde auf der Universität zu Kiel für die Theologie gedildet. Nach Bollendung seiner Studien ging er darauf nach Mecklendurg, wo er freundliche Aufnahme und als Hauslehrer ein anstänstiges Unterkommen fand. Im Oktober 1792 wurde er

Dulfsprediger zu hohen = Mistorsff, in ber Prapositur Reus kalben, und ben 2. Februar 1800, nach bem Ableben bes dortigen Predigers, von ber Gemeinde zu ihrem Seels sorger erwählt; ingleichen übernahm er auch ben 23. Sonnstag post Trinitatis 1801 bas Pfarramt zu Paustorsff. — Die Liebe seiner Gemeinde, die allgemeine Anerkennung seines reichhaltigen, redlich treuen Wirkens wird in einem liebes vollen Andenken berer, die ihn kannten, sortwähren. — Er hinterließ eine Witwe und Kinder.

Schwerin. Fr. Bruffom.

# 135. Dr. Johann Christoph Greiling,

Superintenbent u. Oberprediger, Ritter bes rothen Ablerorbens 3. Riaffe mit ber Schleife, gu Afchersleben;

geb. ben 21. Dec. 1765, geft. ben 3. April 1840 ").

Er wurde geboren in Sonneberg, einem thuringifchen Stabten. Gein Bater mar Burger und Orgelbauer bas felbft, feine Mutter, bie Sochter bes Prebigers Johann Unbreas Faccius ju Beigenbrunn vorm Balbe. 1766 verlor bas Rind ben Bater und feine Mutter fehrte mit ihm in bas elterliche baus nach Weißenbrunn gurud. Br. verlebte hier als Knabe feine guten Tage; nur bie garts lichfte Liebe ber Mutter gab ihm Erfat fur mancherlei Druck Die Mutter pflegte befonders in ihm feiner Bermanbten. ben religiofen Ginn und trop ber unüberwindlichen Sinberniffe, bie btonomifche Befdrantung ber Erfullung feines Bunfches entgegenftellten, befestigte er fich in bem Bewußts fein . zu einem Diener Gottes berufen gu fenn. Gein Fleis mar mufterhaft; im 15. Sahre mar er bereits Ranbibat bes Schulamtes und murbe balb barauf Setretar bes Beheimen. rathes Gruner in Roburg. Sier ward fein Berlangen, gu gelehrten Studien fich vorzubereiten, befriedigt, indem er bas bortige Casimirianum besuchte. Um fich im Griechischen mehr auszubilben, las er ein Privatiffimum über bas Enchiribion Epictets. Diefe kleine Borlefung mar, wie Gr. fpater manchmal verficherte, gahlreich befucht, verfchaffte ihm einen Ramen unter feinen Rommilitonen, brachte ihm Gelb. mas er fehr nothig hatte, und forberte ihn im Griechischen fo weit, bag ihm bie Profesoren Briegleb und Cochmann ben Privatunterricht ihrer Cohne anvertrauten. an philologischen Stubien hatte feinen Jugenbmunfch, Theos logie ju ftubiren, fast gang verbrangt; icon mar er als

<sup>\*)</sup> Intelligenzblatt ber Allg. Lit. Big., 1840. Str. 29.

Mitalied bes philologischen Seminars bei Benne in Gottins gen angemelbet, als außere Umstanbe ihn nothigten, in Jena Theologie gu stubiren. Nachbem 1788 Eichhorn \*) von Jena nach Gottingen gegangen war, verließ auch G. bie Universität und warb hofmeister bei bem Oberlandiagermeis fter v. Bohlau gu Doben in Rurfachfen. Dort ftubirte er gemeinschaftlich mit bem bamaligen Lieutenant v. Thieles mann, ber fein inniger Freund war, bie Rantifche Philofo= phie und fdrieb 1793 fein erftes Buch: "Ueber ben Endzwed ber Erziehung und über die erften Grundfage einer Biffenichaft berfelben." Gin Sahr barauf folgten bie bamale viels gelefenen ,, philosophischen Briefe uber die Grundfage ber fittlich = religibfen Ergiehung." 3m Jahre 1795 ging Gr. als Saustehrer zu bem Sofr. v. Griegheim in Rlein = 3fcos der bei Leipzig. Er war unermubet thatig, feinen wiffenfcaftlichen Erwerb zum Gigenthume moglichft weiter Rreife ber menschlichen Gefellschaft gu machen und eigene und fremde prattifche Thatigfeit nach Ibeen ber Wiffenfchaft gu orbnen. So fcrieb er feine "Ibeen zu einer praktischen kunftigen Mufflarung." Mis v. Briegheim fein Gut Rlein = 3fcofchet verfaufte und nach Magbeburg gog, weigerte fich Gr., ber eine unerklarliche Scheu vor Preugen hatte, entschieben, ibm au folgen; er privatifirte in Leipzig und gab hier anonym ben Roman "Arifton" heraus. Grießheim, ber erft in ber Ferne fublte, mas er an Gr. gehabt hatte, tam von Reuem nach Leipzig und überrebete ihn endlich, ihm nach Dagbeburg gu folgen. Im Jahre 1797 warb Gr. Paftor gu Schochwis im Mannefelbischen; hier verheirathete er fich. Im folgens ben Sahre murbe er Paftor in Reu = Gattereleben, im Magbe= burgifchen. Bon biefem Sahre an erfchienen feine "prattifchen Rangelvortrage aus Rant's Schriften gezogen," 6 Banbe. 1798-1804, und 1799 "Materialien zu Rangelvortragen." Großen Beifall fanben feine "Sieropolis" 1802 und feine "Theorie ber Popularitat" 1805. Diefe feine fdriftftelleris ichen Arbeiten und fein Ruf ale Prediger, ber viele Buborer aus ber Rachbarichaft in feine Rirche gog, verschaffte ibm 1805 bie Dberpredigerftelle an ber St. Stephani = Rirche in Afchereleben. hier gab er fleine homiletische Arbeiten berque : "Umtevortrage bei feierlichen Belegenheiten" und "Unbachtereben bei Uebernahme ber Dberpfarre in Afcheres leben." In Afchereleben lebte Gr. gludlich in feinem haus lichen Rreife, nah und fern gleich geachtet als Denfch, als Prediger und als Geelforger. Geine Mutter war zu ihm

<sup>&</sup>quot;) Deffen Biogr. fiche im b. Jahrg. des R. Retr. G. 637.

gezogen, fobalb er feine erfte Prebigerftelle betam; er ubte an ihr Liebe und Rinbespflicht bis zu ihrem Tobe (1810). Schrifftellerisch und praktisch war Gr. unermublich thatig, tros mannichfachen Ungludes in feiner gamilie; nach fcmes rer Krankheit ftarb feine Frau, Maria hilprecht, bie ihm 6 Kinder hinterließ. Mus biefer Beit ruhren feine "Theos 6 Rinder hinterließ. phanien," fein "Beben Tefu" und "bie biblifchen Frauen" her. Geinen unerwachfenen Rinbern eine Mutter gu geben, verbeirathete er fich zum zweitenmale mit ber Tochter bes Diafonus Rorte, beren treue, aus unbegrangter Sochachtung erwachsene Liebe mefentlich zu bem gludlichen Alter beitrug, Mit großem Enthufiaemus murbe feine bas Gr. perlebte. begeisterte Siegesprebigt nach ber Schlacht bei Belle = Alliance aufgenommen. Sierauf gab er ein Buch über bie Urverfaffung ber apoftolifchen Gemeinden und 1818 ein Genbe fdreiben an bie Synoben ber preußischen Monarchie über bie firchlichen Ungelegenheiten bes Tages heraus. Gegen ben Dberprediger Giefeler \*) in ber Grafichaft Raveneberg fcrieb er 1821 bas Buchleine "Die Beschulbigungen ber Upoftel unferes herrn von Geiten Giefeler's." Bu gleicher Beit ers fchien fein 1. Band von ben ,neueften Materialien zu Rangels vortragen" (1821-1827). 1828 erhielt er in Unerkennung feines verbienftlichen Bertes ben rothen Ublerorben 3. Rlaffe und 1830 von ber jenaifchen Universitat bie theologifche Doftormurbe honoris causa. Mohrere Belegenheitereben wurden auf ben Bunfch feiner Berehrer noch herausgegeben, fonft wibmete Gr. seine Beit feinem Umte, feiner Familie und wiffenschaftlichen Arbeiten, inbem er namentlich an ben gelehrten Journalen, inebefonbere an ber jenaischen allgem. Lit. = 3tg. lebhaften Untheil nahm. Bu bewundern mar feine Beifteefrische, felbft in ben letten Jahren; bie neueften Er= fceinungen ber theologischen Wiffenschaften wurden von ihm freudig begruft, mit Liebe burchgearbeitet und ohne Parteis lichteit gewürdigt. Seine Sesundheit mar unverwuftlich, fein Gemuth heiter, voll Ruhe und Frieden, ben er Sebem mits theilte, ber ihm nahte. Gin Gewächs im Munbe veranlagte eine Operation zu Salle im Berbfte 1838. Im Mugust 1839 bilbete fich ein Rrebegefdmur am linten Rinnbaden, welches fich im November offnete und ihm am obengenannten Tage ben Tob zuzog. Um 6. Upril wurde er mit allen ihn ge= buhrenden Chrenbezeugungen auf die feierlichfte Beife be= ftattet; ber Diakonus Georges hielt bie Grabrebe.

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 17. Jahrg, bes R, Retr. G. 305.

# \* 136. Christiane Wilhelmine verw. Hinrichs geborene Reinicke,

Befigerin ber hinriche'ichen Buchhandlung zu Leipzig; geboren ben 20. Sept. 1764, gesterben ben 7. April 1840.

Sie war zu Leipzig geboren, wo ihr Bater furfürftlich fachfifcher ganbaccifeobereinnehmer war. Still, hauslich und drifflich, nach bamaliger burgerlicher Gitte, erzogen, fand fie boch fcon fruh Gefchmack an ber Letture ber beffern Rlassifer ber Deutschen und bilbete ihren Geift in hohem Grabe aus. Gie verheirathete fich im Jahre 1800 mit Joh. Conr. hinriche in Leipzig, einem burch Thatigfeit und Un= ternehmungsgeift noch heute ruhmlichft bekannten Buchband-ler, welcher 1813 ftarb und fie kinderlos im alleinigen Briffe feines blubenben Gefchaftes binterließ. Durch ihr ganges noch übriges Leben bewahrte sie ihrem vorausgegangenen Gatten bas treueste Unbenten und griff fie auch fpater nicht felbstthatig in ben Bang bes Beschaftes ein, welches ber nachmals auch burch ihre Mithulfe in Samburg etablirte Buchhandler Berold mit ber feltenften Gemiffenhaftigfeit 3 Sahre lang leitete, fo unterftutte fie boch mit ihrem Ra= the, mit ihrem Scharfblide und richtigem Urtheile über Bers lagsunternehmungen ober andere buchhandlerische Geschäfte die Führer besselben. Im Jahre 1819 nahm sie den einzigen Sohn ihrer Schwester, A. Nost, als Handlungsgesellschafter auf, ber nun die gange Buchhandlung, ihrem letten Willen gemaß, nach ihrem Tobe tauflich an fich gebracht hat. -Mllem außern Glange Feind, lebte fie vielmehr ber ftillen Wohlthatigkeit und ihre ansehnlichen Bermachtniffe an milben Stiftungen (g. B. ber leipziger Urmenanftalt, bem Georgen= haufe, ber bresbner Blindenanftalt) und befreundete Perfonen geben Beugniß ihrer mahrhaft ebein Gefinnung und verbient ihr Gebachtnif auch hier ein einfaches Denkmal, bas fie fic in bem bankbaren Bergen ber ihr Raberftebenden bereits ges fichert hat.

# \* 137. Friedrich Milhauser,

Referendar bei ber t. fachf. Generaltommiffion fur Ablofungen u. Gemeinheitstheilungen, ju Drebben;

geb. ben 13. Dec. 1811 , geft. ben 7. April 1840.

Er war ber jungere Sohn, bes noch lebenben tonigt. fachfifchen Oberrechnungerathes, Friedrich August Milhaufer. Seine Rinders und Schuljahre, in benen fich forperliche und

geiftige Kabigkeiten ungewohnlich fruh entwickelten, verflofe fen, in ben gewöhnlichen Stabien, ohne bentwurbige Greig= niffe, an benen überhaupt ein fo kurzes Leben, wie bas feine, nicht reich feyn konnte. Den erften öffentlichen Un-terricht genoß er, von 1819 an, in ber zu Dresben bamals neubegrundeten Friedrich = Muguft = Schule, trat von ba, 1823, in bas Rreuzgymnafium biefer feiner Baterftabt und bezog bann, mit ben ruhmlichften Maturitate = und Gittenzeugnif fen entlaffen, gleichzeitig mit feinem altern Bruber, 1829 bie Universitat Beipgig. Sier widmete er fich, ber freien Mabl feiner funftigen Lebensbestimmung folgend, ben Rechte: wiffenschaften. Mit Liebe und fruchtbringenbem, ausbauerns ben Gifer betrieb er bafelbft, unter ben vorzüglichften Leh-rern, fowohl bie eigentlichen Studien feines Faches, als auch Philosophie, Gefdichte, Staatewiffenfchaften zc. Das bei benugte er zugleich die vom Prof. Daffe ihm wohlwollend gewährte Aufnahme in bessen historische Gefellschaft, zu Uebungen in freiem Bortrage, mit überrafchenbem Erfolge. In bie Periode feines atabemifchen Lebens fallt fein erfter fdriftstellerischer Berfuch, eine ungemein fleißig ausgearbeitete "Dissertatiuncula de juris romani usu signandi," bie jeboch nicht für bie Publicitat, fondern bloß ale Manuftript für einen vieljahrigen Freund feines Baters, ben allbekannten Sofrath Bottiger ") in Dreeben, bestimmt war, beffen Empfehlungen ber junge M. ben nabern lehrreichen Umgang mit mehreren leipziger Profefforen und andern Gelehrten Er überreichte fie ibm 1831 gu beffen 70, Geperbantte. burtstage, als Beweis bankbarer Unerkennung bes von bems felben ihm gefchenkten freundlichen Wohlmollens. Rach Beendigung bes atabemifden Trienniume, von beffen nuglicher Unwendung er bei feinem ruhmlichft - man fann fagen, glangenb - beftandenen Eramen fprechenbe Beweise ablegte, Behrte er bann, Dichaelis 1833, in feine Baterftabt unb unter bie ihn liebenben Seinen wieber gurud. Um fur ben beabsichtigten Sachwalterberuf fich prattifch auf bem ge= feblich bierzu vorgeschriebenen Wege weiter auszubilben, arbeitete er nun bei einem ber porgualiciften Rechtstonfus Tenten Dresbens. Der von Leipzig herüber verbreitete Ruf ber befonbern Sabigfeiten bes jungen D. war Berantaffung. baf ihm noch in bemfelben Sabre, 1833, burch Empfehlung geneigter Gonner ber Acces bei obenermahnter Generals fommiffion angetragen warb, ben er bantbar annahm, jeboch ohne bie fich gum Biele gefeste juriftifche Praris aufgeben gu

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 13. Jahrg. bes R. Retr. G. 1011.

wollen. Bei ben von ebengenannter Rommiffion ihm übers tragenen Gefchaften erwarben fein unermublicher Fleiß, fein Scharffinn und eine feltene, einsichtevolle Gewandheit und Schnelligkeit im Arbeiten ihm ben ungetheilten Beifall feiner Borgefegten, fo bag er, fofort nach Approbation ber ublis chen Probeschriften gu Erlangung ber Abvotatur, bie er neben allen jenen Beschäftigungen gefertigt hatte, im Dai 1835 jum Affeffor und im Geptember 1837 jum wirklichen felbftftandigen Referendar bei befagter Beborde ernannt murbe. Die gunftigen Musfichten, welche fich ihm babei im Stackte bienfte eröffneten, bewogen ibn, benfelben nun gu feinem bleis benben Berufe zu ermablen. Demohngeachtet ließ er fic burch biefen Uebergang in eine mehr abminiftrative Befchaftes thatigfeit nicht abhalten, bas Stubium ber von ihm liebges wonnenen Rechtswiffenschaften eifrig fortzusegen. Sierbei veranlagte benn auch bas Erfcheinen bes von ber t. fachf. Staateregierung gur Berathung fur bie Stanbe ausgegans genen Entwurfes zu einem Rriminalgefegbuche fein erftes offentliches ichriftstellerisches Auftreten mit zwei anonym er= fcienenen Schriftchen: "Ginige Borte gur Begrugung bes Entwurfes zu einem neuen Rriminalgefesbuche fur bas Ros nigreich Sachfen. Mit Rudficht auf bie funftige ftanbifche Berathung." (Leipzig 1836) und ein zweites: "Ueber ben Begriff bes Berbrechens aus bem Standpunkte bes Strafe gefeggebers und über bas Berhaltniß bes Begnabigungereche tes zur Strafgewalt zc." (Leipzig 1837). Bei biefer Geles genheit Enupfte er eine literarische Berbinbung mit bem aus: gezeichneten, von ihm hochverehrten Rriminaliften, Profeffor Abegg in Breelau, an, bie er burch fortgefesten Briefweche fel unterhielt. Unter ben juriftifchen Schriften, bie er pors zugeweise in ben Rreis feiner Lekture gog, marb feine bes fondere Aufmerksamkeit auf Maurenbrecher's beutsches Staats recht gelentt, beffen treffliche Durchführung ibn fo begeifterte, bağ er muthig ben Entichluß faßte, bas fachfifche fonftitus tionelle Staatsrecht fuftematifch zu bearbeiten, ohne fich von ben bebeutenben Schwierigkeiten biefes Unternehmens abs fchreden zu laffen. Bei ber ihm eignen Babe, einen ums fanglichen Stoff zu bemeiftern, in umfaffenbe Mufgaben fonell einzubringen und fie eben fo fcnell auszuführen, ge= lang es ihm fogar, baß ichon um bie Mitte bes 3. 1839 ber 1fte Band biefes Werkes erscheinen konnte, unter bem Titel: "Das Staatsrecht bes Konigr. Sachsen, mit Ginschluß des Privatfürstenrechtes und ber vollerrechtlichen Berhaltniffe, foftematifch bargeftellt von Friedr. Milhaufer." (Leipzig 1839). Die Urt ber Musführung biefes Bertes ift

ein allgemein anerkanntes Dokument zwedgemaß verarbeites ter Gelehrsamkeit, juriftifchen Scharffinnes und gewandter boktrineller Darftellungsgabe. Mufgemuntert und gekraftigt burch bie ehrenvolle Unertennung, welche ihm von allen Geiten, fowohl in öffentlichen, ale Privaturtheilen namhafter und hochgestellter Manner zu Theil murbe, arbeitete er ruftig weiter fort an bem begonnenen Werke, fo bag er hoffen tonnte, ben 2. Band (ben er, bis auf einen Eleinen Theil bereits vollenbet, im Manuferipte hinterlaffen hat) noch im Laufe beffelben Sahres, in welchem ein fruhzeitiger Tob ihn ereilte, bem Drucke übergeben zu tonnen. Das Erscheinen biefes 2. Banbes fteht jeboch, nach Erganzung ber wenigen Luden, noch in Aussicht. Gine Gigenthumlichkeit bes Charatters DR.'s war die anspruchelose Stille, in ber er feine Beschäftigungen und wiffenschaftlichen Forschungen trieb, eis nen eignen felbstftanbigen Weg hierin folgenb, mit bem fcon fruh in ihm erwachten Beftreben, prattifch, wenn auch nicht unmittelbar, boch mittelbar, ju fenn, was fich noch entfchies bener in bem Principe bethatigte, nach welchem er bas Jenes in fein In-Staaterecht wiffenschaftlich bearbeitete. neres verwebte Beftreben entbehrte jedoch nicht ber foliben Grundlage einer zwedmäßig gepflegten philosophifchen achten humanitatsbilbung. Fruber hierin ber Rant'iden Richtung jugethan, fant er fpater bei ber philosophifchen Begrun-bung bes Staaterechtes eine feiner Individualitat entspres denbere Befriedigung in ben Segel'ichen \*) Grundfaben, ohne fich jeboch zu ben Ginfeitigkeiten mancher Schuler Begel's verleiten zu laffen. Dhngeachtet aller jener Berufe = und vielseitigen literarischen Arbeiten, zu welchen letteren auch mehrere zum Theil umfanglichere Muffage in gelehrten Journalen und anbern periodifchen Schriften gehoren, geftattete ihm eine weife Benugung und Gintheilung ber Beit bennoch Duge, in ber Lekture beutscher, so wie ber Driginale englis fcher und frangof. Rlaffifer Belehrung und geiftige Erholung gu fuchen; lettere gewährte ihm außerbem noch gefelliger Amgang, ben er, bei ber regen Beweglichkeit feines Bemus thes und feiner jugenblich frifchen, beitern Unficht bes lebens, liebte, als auch feine burch eifrig fortgefeste lebung im Pianofortefpiele ausgebildete mufitalifche Fertigfeit barin. Dabei befaß er auch, von fruher Jugend an, ein vorzügliches Salent für bilbliche Darftellung aufgefaßter Gegenstänbe, welches im gache biefer Runft, wurde er es zu feinem Berufe gemablt haben, Musgezeichnetes hatte hoffen laffen.

<sup>\*)</sup> Segel's Biegr: f. im 9. Jahrg. bes R. Refr. 6. 961.

Im gefellschaftlichen Leben mar er geiftreich, wohlwollend, ftets muntern, nie verlebenben Scherzes und allgemein be= liebt. Bei gegebenen Gelegenheiten und in freundschaftlichen Girteln ergobte er haufig burch metrifche Ergiegungen feiner beitern gaune. In ben ernftern Lebeneverhaltniffen als Gobn, Bruder, Freund und Staatsburger befundete er bie erhabes nen Tugenden feines vortrefflichen Charakters und feines ebeln, tief fuhlenden Bergens. Go verlief benn fein von jugendlichem Frohsinne begleitetes, aber frube gebrochenes Leben in einer bem Staatsbienfte und ber Biffenschaft ge= widmeten, zwar nur furgen, aber um fo thatigern Birtfam: feit, im Rreife liebenber und geliebter Ungehörigen, beren Stolz und Freude er mar, mit Musficht auf Ruhm und Ehre und in hoffnung, bie eigentlichen hohern Fruchte eines fo thatigen Lebens und Strebens bereinft ju genießen, als bie Borficht ihn ploglich von feiner hoffnungevoll betretenen Laufbahn abrief. Um 1. Upril 1840 erkrankte er an ben bamals in Dresben berrschenben Barioliben und am Morgen bes fechften Tages barauf unterlag er ben burch biefelben berbeigeführten heftigften Fieberfturmen, bie mohl burch einen organischen Bergfehler, auf beffen Borhandensein ichon frubere Bufalle hingubeuten ichienen, unbesiegbar geworben ma= ren. So ungeahnet er auch ichon in ber erften Jugenbblusthe ben Pargen verfiel, fo berechtigte boch überhaupt feine fcmadliche Rorperbeschaffenheit nicht zu ber hoffnung einer langen Lebensbauer: benn ichon von bem frahern Rinbes. alter an ftand jene Schwachlichkeit in auffallenbem Difver: baltniffe zu feiner ungemein lebenbigen geiftigen Regfamteit, beren Uebergewicht ben phyfifchen Menfchen ftets gewaltfam mit fich fortrif, bis jene Rrantheit, bie fein junges Leben gerftorte, biefem Ronflitte ein übereiltes Biel feste.

# 138. Fr. St. Graf Pfaff v. Pfaffenhofen,

Befiger ber Infel Dbermorth bei Robleng;

geb. im Jahre 1756 (?), geft. ben 8, Mrril 1840 \*).

Als ber 84jahrige Graf v. Pfaffenhofen auf der Insel Oberworth bei Koblenz starb, wie Wenige vielleicht nahmen Theil daran ober ersuhren nur den Iod dieses grauen haupstes, das einsam, von wenigen Freunden nur beklagt, in die Grube sant! Und boch war es ein Fürst des deutschen Reisches und bei weitem nicht einer der geringsten und armsten, der jeht die Erde verließ, nachdem Alle langst die Zerstorung

<sup>\*)</sup> Beilage jur leipzigen allg. Beitung. 1840. Rr. 160.

100

bes Reiches und feines gurftenthumes vergeffen hatten; ein Reichsfürft, beffen Ramen bie gewiffenhafteften Beitungslefer nicht tennen murben, hatte nicht ein aufgebrungener Proces in feinen alten Sagen ibm eine erneute Deffentlichkeit ge= geben. - Der Reichsgraf Pfaff v. Pfaffenhofen mar ein Frangofe, feinem Geburtelanbe nach, boch vom Bater ber ein Deutscher. Bum geiftlichen Stande bestimmt, murbe er hoher Domherr (chanoine trefoncier, die ben Furstbischof ju mablen hatten) ju Buttich, bann poftulirter Furftabt gu Stablo und Malmedy und als folder ein gurft bes beiligen romifchen Reiches. Balb barauf brach die frangof. Revolus tion aus; Erziehung und Stand machten Pfaffenhofen gum beftigen Gegner ber neuen Grundfage. Die Emigranten gablten ibn gu ihren thatigften Freunden und ale fie, überall juruckgewiefen, vergeblich ein Truppentorpe ju bilben fuchs ten, verschaffte er ihnen Quartiere im Bisthume Luttich, machte ihnen bie Organifation moglich und bot feinen Rres bit und feine Bermenbung auf, bamit fie Lieferungen von Munition und Rleidung erhielten. Darauf bewirkte er beim Papfe bie Unerkennung ber Regentschaft bes Grafen von Provence (Eudwig's XVIII.). Gin anderer Dienft, ben er ben Pringen leiftete, marb von ber vergeltenben Remefis in feinem fpaten Alter ihm bitter gelohnt; wir werben meiter unten bavon reben. Bon ben Opfern, bie er und fein Saus ber ronaliftischen Sache brachten, ermahnen wir nur noch, bağ fein Bruber mit bem Baron v. Bas bie gefangene Ro= nigefamilie aus dem Tempel zu befreien versuchte und bag feine thatigen Bemuhungen fur bie Bourbons ihm eine zweis malige harte Gefangenschaft in Frankreich zuzogen. Bas er aber im Jahre 1792 für fie that, warb gerabe bie Quelle vieler Drangfale, bie ihn fpater beimfuchten. Damals nam= lich ließen die Rathgeber ber Pringen falfche Uffignaten verfertigen, bie man in Frankreich einschmuggeln wollte, um bie Staatspapiere ber Republit zu entwerthen und ben pa= rifer Machthabern bie Bahlungsmittel abzuschneiben. Das Papier zu biefen Uffignaten lieferte eine Fabrit zu Riebers bieber bei Reuwied; gedruckt murben fie gu Robleng im Drangeriehaufe bes Leven'ichen Sofes (jegigen Palaftes bes Generaltommanbos). Diefe Falfchung war gegen einen Feind gerichtet, ben man fur außerhalb bes Bolferrechtes anfah; allein bediente fich ihrer auch zu andern 3meden und bezahlte mit bem nachgemachten Papiere bie Lieferanten und Wirthe ber Pringen. Der engl. Dberft Sinclair, ber ein Korps fur bie Pringen angeworben, erhielt feine Bor= Schuffe in falfchen Uffignaten beimbezahlt. 2016 er beshalb

ben Grafen von Artois (Rarl X.) gerichtlich verfolgte, bes wirtte unfer Furftabt, bag bas engl. Minifterium ein Gefes veranlagte, welches bie Emigranten von aller gerichtlichen Berfolgung megen Schulben, bie außerhalb Englands einge= gangen worden, befreite und bies that berfelbe Dann, wels ther 40 Jahre fpater biefelbe Unklage, gegen benfelben Für= ften, in derafelben Bande gu erneuern fich gezwungen fah! Die Falfdung hatte noch andere, bebenklichere Folgen. 216 bas Truppentorps bes herzogs von Bourbon = Conbé auf bem Mariche zu ben Truppen ber andern Pringen begriffen mar, ließen bie Banquiere und Lieferanten, welche ben ihnen gefpielten Betrug entbectt hatten, einen Theil ber Bagage und Munition bei Spaa, auf lutticher Gebiete, mit Bes fclag belegen. Der Graf Pfaffenhofen, von bem Bergoge Bourbon : Conbe bringend barum angegangen, that alles Mogliche zur Beilegung bes Ctanbale: ber Furftbifchof von Luttich übernahm die Befriedigung ber Banquiers, ber Mayeur (Polizeibirektor) von Bolfon die einiger Lieferanten; ber Graf Pfaffenhofen übergab biefem jur Burgichaft Bed= fel im Betrage von 160,000 Fr., welche nach ber Ruckehr ber Pringen bezahlt merben follten. Diefe Ructechr verzog fich bekanntlich 22 Sahre lang; Bolfon war geftorben, aber feine Erben hatten die Zahlungsbedingung noch nicht vers geffen und thaten feit ben Sahren 1814 und 1815 bie erfors berlichen Schritte, um gu bem Ihrigen ju gelangen. wendeten fich zuerft an ben frangof. Sof, aber vergeblich; fie begannen barauf einen Proceg gegen ben Grafen, ber auch wirklich im Sahre 1818 von ben oftere. Gerichten gur Bezahlung ber Summe nebft Intereffen, im Gefammtbetrage nicht weniger als 409,093 Fr., verurtheilt wurde und ben größten Theil feines Gigenthumes veraußern mußte, um eine Chrenschuld bes frangof. Ronigehauses abzutragen. geblich hatte er mahrend bes Proceffes fich ofter nach Frankreich gewendet und ben mahren Schuldner um Intervention erfucht; jest mußte er endlich thatiger einschreiten und endlich erhielt er benn auch, um ihm bie Binfen feiner Mustage gut becten und feine Berfchwiegenheit in Betreff ber Entftehung jener Schulb zu belohnen, im 3. 1819 von Ludwig XVIII. einen Jahrgehalt von 6000 Fr., ber 1821 auf 12,000 Fr. erhöht wurde. Ueberbem wurden ihm von der Hauptfumme felbft in 3 Terminen 150,000 Fr. ausbezahlt. Geit aber Rarl X. auf bem Throne fag, wurde teine ber bem Grafen geschehenen Bufagen weiter erfüllt; Rante und Sinberniffe jeber Art traten ihm entgegen; die unwurdigfte Behandlung ward dem ju Theil, welcher einst bie bedrangte Ehre der

Bourbons gerettet. Der Graf gerieth in bie mislichsten Umftande und als er auch noch feine Erbguter hatte ver-Laufen muffen, ging er bie frangofifchen Berichte gegen ben Ronig Frankreichs an. Dies geschah am 23. Juli 1830; Eags barauf bot ber Minifter Montbel ihm einen Bergleich an; am 25. Juli wurden bie beruchtigten Orbonnangen erlaffen; bie Tage barauf mar Rarl X. vom Throne gefturat. Rach biefem Greigniffe mar noch weniger ale vorber eine Befriedigung gu erlangen; bas gerichtliche Berfahren mußte fortgefest werben. In Schottland, in Frankreich mußte ber ehemalige Reichsfürft bem ehemaligen Ronige als Glaubiger gegenübertreten und fo viele Musfluchte bie Abvotaten vers fuchten, boch fonnte bie endliche Berurtheilung nicht abaes wenbet werben. Und fo hatte Rarl X. als verbannter Greis bas zu verguten, mas ihm als verbanntem Junglinge gum Dofer hingegeben worben war; ber Graf Pfaffenhofen aber hatte ben größten Theil feines Lebens hindurch fur feine Inbanglichfeit an bie altern Bourbons zu buffen. Testen Sahre verlebte ber Graf auf ber Gingangs ermahnten Rheininfel Dberworth, unausgefest thatig und lebhaften Beis ftes, bis an fein Enbe, beschäftigt mit ganbbau und mit Berschonerung ber Infel, bie 1836 fein Gigenthum gewors So ftarb als ichlichter Gutebefiger, nach wenigen Rubetagen, ein greifer Mann, ber in feiner Jugendzeit auf einem Fürftenftuble gefeffen.

# 139. Franz Anton Ritter v. Gerstner,

chemal. Professor ber prakt. Geometrie am polytechnischen Inftitute gu Wien, zu Philabelphia;

geb. tm S. 1795, geft. b. 12. April 1840 \*).

Er wurde zu Prag geboren, wo er nach vollenbeten philosophischen Studien an dem polytechnischen Institute, das damals unter der Leitung seines rühmlicht bekannten Baters blühte, die technischen Wissenschaften und insbesons dere das Situations und Maschinenzeichnen tried. Schon 1818 wurde ihm die Prosessur der praktischen Geometrie am polytechnischen Institute zu Wien übertragen und in demselben Indre gab er die Schrift: "Lechrzegenstande der praktischen Geometrie" heraus. 1822 beschete er England, um dort die Praris des Eisenbahnwesens an Ort und Stelle kennen zu lernenz die erste Eisenbahn der österr. Monarchie zwischen Wudweis und Ling entstand unter seiner Leitung. 1826 des

<sup>\*)</sup> Antelligensblatt ber allg. Lit. Beit. 1840. Do. 31.

fuchte er England gum zweiten und 1829 gum britten Date. Das Sanbbuch ber Mechanit, von feinem Bater aufgefest, von ihm mit vielfachen Beitragen vermehrt (Prag 1831 bis 1838, in 4 Quartbanben), ift ein anerkannt flaffifches Bert. 1834 begab er fich nach Petereburg, um bie Musfuhrung einer Gifenbahn zwischen biefer Stadt und Mostau zu bemirten, über beren Entstehung, Fortgang und Bollenbung er mehrere ausführliche Berichte veröffenklichte. Im Sahre 1838 begab er fich nach Rorbamerita und bas erfte fur bie miffenschaftliche Welt bochft intereffante Resultat feines bortigen Aufenthaltes find bie befannten Berichte aus den vers einigten Staaten über Gifenbahnen, Dampfichifffahrten, Bans fen und andere offentlichen Unternehmungen (Leipz. 1839). Er beschäftigte fich mit einem großen umfaffenben Berte über bie vereinigten Staaten von Norbamerita, von welchem ber erfte Theil vollendet ift, ba ereilte ihn ber Tob in voller Manneefraft und enbete ein raftlofes Streben und Birten im Reiche bes Wiffens und ber praftifchen Ruslichfeit. Berftanb, Gemuthlichkeit, Bohlwollen und Bergenegute maren feine auszeichnenden Gigenschaften. Geine großen Berbienfte um bas Gifenbahnmefen find allgemein anerkannt.

#### 140. Karl Friedrich Freiherr v. Kerner, t. würtemb. geh. Rath und Präsident des Bergraths zu Stuttgart; geb. d. 7. Marz 1775, gest. d. 12. Arril 1840\*).

pi Rerner war ber britte Cohn bes vormaligen Dbers amtmanns und Regierungerathe R. und gu Ludwigsburg geboren. Schon in seinem 12. Jahre betrat er bie bobe Rarle-Afabemie in Stuttgart, in welcher er nicht nur bies jenige allgemein wiffenschaftliche Musbilbung erhielt, welche jene Unftalt auszeichnete, fonbern insbefondere auch eine gebiegene Fachbilbung im Militarmefen, fur deffen Babl er fich febr fruh entichieben hatte. Unterm 1. Det. 1794 trat er als Unterlieutenant in bie herzogl. murtemb. Artillerie, wo er burch eine treffliche Musmahl ber wiffenschaftlichen Materialien feine Musbildung thatig fortfeste. Mis bie frangofischen Truppen am 24. Juni 1796 über ben Rhein gin= gen, marfchirte er gum erften Male gegen ben Feind. Die auf ben befestigten Punkten bes Rniebis und ju Freudenstabt vertheilten Gefchute, bei welchen auch v. R. ftand, geriethen in große Gefahr genommen zu werben, ba fie feine eigne Befpannung hatten. General St. Cyr nahm am 2. Juli

<sup>\*)</sup> Schwab. Merfur u. Beil. ju bemfelben. com 19. Mai 1840.

Die Schanze auf bem Rniebis, worauf ein eiliger Rudzug ber Reichstruppen erfolgte. Den muthvoll getroffenen, raz ichen und zweckmäßigen Unftalten bes jungen Lieutenants mar es zu verbanten, bag jene Befchute fammt Munitionsmagen bem Baterlande gerettet wurden. Im Berbfte 1799 war Bieutenant v. R. bei einer Batterie an ber Grenze gegen Singheim, wo er an mehreren kleineren Gefechten tapfern Untheil nahm. Im Feldzuge von 1800, welchen v. R. unter bem Reichskontingente mit ben Defterreichern ju machen hatte, ward ihm bereits ein felbstftanbiges Kommando bei bem Transporte ber Arfenalvorrathe an Gefchus und Baf= fen auf ber Donau übertragen, welcher fich nach Maasgabe ber Rriegsereigniffe gu bewegen und bie Sicherftellung ber Borrathe zu bewirken hatte. Im Juni beffelben Sahres wurde er fofort zum Dberlieutenant beforbert. Benn fcon in früheren Eleineren Borfallen fein richtiger Blick und fein reifes Urtheil fich tund gaben, fo traten biefe Gigenfchaften, in Berbindung mit bem Schape grundlicher Renntniffe mahrend biefes Reloguge in boberem Grabe werkthatig hervor. Mis im 3. 1801 eine reitenbe Batterie von 4 Gefchuten or= ganifirt und beren Uebungen von bem bamaligen Artilleries tommanbanten und Dberften, nachmaligen General v. Ramrer, befonders lebhaft betrieben wurden, war es Lieutenant von Rerner, ber feinen Chef hierbei befonders unterstügte. Mit welchem Erfolge er bas Eigenthumliche biefer wichtigen Waffe aufgefaßt und bearbeitet hat, beweift eine im 3. 1803 von ihm anonym herausgegebene Schrift, "Betrachtungen über bie reitende Artillerie, beren Organifirung, Gebrauch und Zaftif." welche burch bie Grundlichfeit und Genialitat, mos mit die wesentlichen Momente behandelt find, einen folchen Unklang fand, baß fie alsbald in ber Unwendung ber bas mals noch jungen Waffe schone Früchte getragen hat und baburch in ber That die Grundlage ihrer allgemeinen Brauchs barteit in ben nachgefolgten bebeutenben Felbzugen geworben ift. General v. Ramrer, ber bas ichopferifche Talent v. R.'s ju wurdigen wußte, verwendete benfelben auch im Fache bes Civilgeniemefens, als er im 3. 1802 von bem bamaligen Churfurften Friedrich ben Muftrag erhielt, Die ararifchen Gisemwerke bei Freudenstadt zu heben und mittelft berfetben bem murtembergischen Gewerbsmanne inlandischen Stahl und bem Landmanne einheimische Sensen zu verschaffen. In ben Sahren 1802 und 1803 fam bas projektirte Etabliffement unter v. R.'s fpecieller Ceitung zur Musführung, worauf fo= fort ber Churfurft zum Beichen feiner Bufriebenheit bem neuen Werke ben Ramen : Friedrichshammer, beilegte, welcher, von

tuchtiger Sand fortgeführt, in Unlage und Betrieb noch beus tigen Tages als ein Mufter in jener Kabrifation betrachtet werden fann. Much biefe Belegenheit konnte ber raftlos thas tige Mann nicht vorbeigeben laffen, ohne fich im Felbe ber gewerblichen Technit und insbesondere bem Gisenhuttenwesen einen Schat von Renntniffen zu fammeln, welcher nachher bem Baterlande fo reiche Fruchte bringen follte. Im Sabre 1805 wieder ins gelb berufen, machte v. R. ben Relbzug, welcher vom September biefes Sahres bis zum Januar 1806 bauerte, als Stabshauptmann mit und im Oftober 1806 ructte er in bem ichonen Wirkungefreife eines Rommanbanten einer reitenden Batterie in ben Felbjug nach Schlefien. Mit erprobten Fuhrern ber frangbfifchen Urmee, wie Bans bamme, Montbrun u. U., gufammenftogend, nahm fein mis litarifder Beift einen neuen Muffchwung und ber Mann, ber mit Leib und Geele jum guten Golbaten herangereift mar, batte fich balb ber ehrenben Unerkennung feiner Dbern, wie ber Uchtung und Liebe feiner Rameraben gu erfreuen, bie feine gemuthliche, beitere Ginnegart noch befonbers anzog. Die nach einander gefolgten Belagerungen von Gloggu, Breslau, Schweidnis, Reife und Glas, an welchen bie T. wurtemb. Artillerie ben angestrengteften und mit Rubm gefronten Untheil nahm, gaben auch v. R.'s reitenber Bats terie die vielfeitigften Belegenheiten, im Feld = und Belages rungsbienfte verwendet zu merben und v. R. erwarb fich auf biesem hochst interessanten Rampfplage eine Reihe verbienter Muszeichnungen, indem er zu Unfang bes Relbaugs ben Dis litarverdienstorben erhielt, im Sanugr 1807 gum wirklichen hauptmanne und ichon im Upril jum Major beforbert murbe. In biefer Beit übernahm Generallieutenant v. Ramrer bas Kommando ber würtemb. Truppen und v. R. wurde nun als du-jour-Major ober funktionirenber Generalftabsofficier Tommanbirt, als welcher er fowohl auf bie Buhrung ber Eruppen im Allgemeinen, als auch auf bie Bermenbung ber Artillerie auf bas Bortheilhaftefte einwirkte. Bei ber Rude kehr von diesem Feldzuge ward er im December 1807 zum Dberftlieutenant beforbert und trat als folder wieber bei ber Artillerie ein. hier bereicherte fein Genie bie reitenbe Artillerie mit einer neuen Konstruktion ber Munitionsmagen. welche allgemein als große Berbefferung anerkannt und felbft von dem Raifer Napoleon als folde gewurdigt worben ift. Mugerbem fand aber fein ftete reger Beift in ber furgen Beit ber Waffenruhe mahrend des Sahres 1808 eine weitere Nahe rung in ber ihm von bem Konige Friedrich übertragenen Birtfamteit eines Chauffee-Sousintenbanten, mabrend melder er im November 1808 zum Dberften vorrudte. Schon im Upril 1809 rief ihn jeboch fein eigentlicher Beruf wieber ins Relb, wo er biesmal als Chef vom Generalftabe bes unter Generallieutenant v. Neubronn ausmarfchirten Trup= penforps zu wirken hatte. Das Gewicht, welches Raifer Rapoleon bamals auf bie Mitwirkung ber allirten beutschen Truppen legte, bewährte fich balb in ben Gefechten von Abensberg und Edmuhl, wo bas militarifche Salent v. R.'s burch schnelles Urtheil und Thatkraft fich geltend machte und bei Kaiser Napoleon burch seine Aufnahme in die frans gofische Chrentegion gerechte Unerkennung fand. Es folgten bei bem Ruckzuge ber feindlichen Sauptarmee mehrere eins gelne Erpeditionen von murtembergifden Truppen und Bes fechte mit ber Urrieregarbe, fur beren Gelingen ftete in guten Anordnungen ber Erfolg begrundet war. Bei ber glangens ben Waffenthat ber Burtemberger am 16. Mai 1809 gegen überlegene feindliche Urmeetorps bei Ling verbantte man fehr viel ber faltblutigen Umficht v. R.'s, mas bie Gnabe feines Ronigs mit bem Rommenthurfreuge 2. Rlaffe bes Militars verdienftorbens, ber Raifer ber Frangofen aber burch Erthei= lung bes Officierkreuzes ber Chrentegion belohnte. Rachbem nach biefer Rampagne bie murtembergifchen Truppen wieber in bas Baterland guruckgekehrt maren, wibmete fich v. R. mit allem Gifer wieber ben Runften bes Friebens; als Cousintenbant bes Strafen=, Bruden= und Bafferbaumefens konnte er für die Verbefferung ber einem Lande vor Allem wichtigen innern Rommunikationsmittel und als Direktor fammtlicher Berg = und huttenwerke fur bie Emporhebung eines Gewerbes wirten, welches fo zu fagen bie Mutter aller andern ift und welches er nachher unter ber Beihulfe anderer ehrenwerthen Manner fo mufterhaft gur Schule und gum Borbilde ber gangen vaterlandischen Induftrie gu gestalten wußte. Dabei gab ihm biefer Wirkungefreis jugleich eine treffliche Belegenheit, ben Arfenalen bes Baterlanbes eine neue ergiebige Bulfsquelle gu eröffnen, indem er ihm bie Aufgabe jufuhrte, die Berftellung ber koniglichen Gewehrs fabrit zu Dbernborf zu birigiren. Rur einem in militarifcher Laufbahn gur hohen Stufe ausgebilbeten und erftarften Manne fonnte es gelingen, biefes ausgebehnte Ctabliffement, welches bie fammtlichen Waffen vom Urftoffe bis gur außer= ften Bollenbung herftellt und erft im Juli 1811 projektirt worden war, im Verlaufe eines einzigen Sahres in ben volls ften Betrieb zu bringen. Das Rommenthurfreuz bes Civil= verbienftorbens hatte jene friedliche Thatigfeit belohnt; aber jest berief ber bentwurbige ruffifche Feldzug v. R. als Ge= R. Refrolog, 18. Sahra.

neralquartiermeifter gur Fortfegung feiner frühern Beiftungen auf bem Relbe ber Ehre. Go febr ihn indeffen biefe neue Bestimmung in Unspruch nahm, fo fonnte ihn bies boch nicht abhalten, gleichzeitig fich auch noch ber gurforge für Die Gifenwerke bes Breng = und Rocherthales bingugeben, bie erft feit Rurgem feiner Leitung unterftellt worben maren. Schnell wurden noch bie Beamten ber wichtigften biefer Berte nach Stuttgart einberufen und unter feiner Ginwirkung bis gu ber letten Stunde vor feinem Abmariche bie Berbeffe= rungeplane ber noch auf fehr niederer Stufe ftebenben Gin= richtungen fur bie nabe und fernere Butunft berathen und entworfen und folder Beife es moglich gemacht, baf fein Beift, ju gleicher Beit im fernen Rugland und im Bater= lande wirkend, ben Grund gu jener Sohe legte, auf welcher fpaterhin biefe Berte gum Ruhme und Rugen bes Lanbes ju fteben bestimmt maren. Dbwohl in bem Relbzuge von 1812 erft fpat, nach unenblichen Strapagen und Unfechtuns gen, Gefechte moglich wurden, fo maren boch bie murtems bergifchen Truppen unter ber Fuhrung bes Marfchalls Rep ftets bem Feinde auf bem Fuße gefolgt und hatten wegen beffen Nabe Zag und Nacht militarifche Maasregeln nothig, wobei ihr Generalquartiermeifter eine unermubliche Thatigs Beit entwickelte, mit ber beften Gemutheftimmung bie gable lofen, auf bem Rudzuge von Mostau fich fort und fort haufenben Drangfale ertrug und fich alle erbenkliche Dube aab, ben Truppen ihre Lage zu erleichtern. Die Sapferfeit ber Burtemberger vor Smolenet ift bekannt, eben fo wie viel fie bei ber morberifden Schlacht an ber Mostwa zu leiben hatten, mo bie Leiftungen bes Benerals v. R. bem= felben bas Rommenthurtreug 1. Rlaffe bes Militarverbienft= orbens verschafften; welchem auch balb barauf bas Groß= Freug bes Civilverdienftorbens und bie Erhebung in ben Freis herrnstand beigefellt murbe. Die Strapagen biefer in ber Geschichte einzigen Rampagne hatten nunmehr einen folden Ginfluß auf den Rorper bes Generals v. R. ausgeubt, baß er fich fur bie ichnell nachfolgenben Relbzuge nicht mehr fraf= tig genug fuhlen konnte \*). Go widmete er fich nun, von bem Ronige Friedrich jum Staatsrathe und Chef ber Get= tion ber Berg = und Suttenwerke ernannt, ausschließlich ber Leitung ber ausgebehnten Gifenwerte bes Staats, bis gum Enbe feines Lebens unablaffig bemuht, unter ber hulbreichen

<sup>&</sup>quot;) v. Kerner wurde in diefem Feldjuge von einer Kartatichentugel getroffen, ohne jedoch wefentlich verlest ju werden. Eigentlich verwundet wurde er, der fich ftete fo fehr der Gefahr aussepte, nie.

und gnabigen Protettion einfichtevoller, wohlwollender Res genten biefer wichtigen und haufig nicht geborig gewurbigten Industrie, ebensowohl burch ihre innere Bollenbung und eine tief burchbachte, mit allen naturlichen Gulfequellen in eine volltommene harmonie gebrachte Organisation, ale burch bie Beltenbmachung ihres nationalokonomifchen Berthes, eine Bufunft zu garantiren, welche inebefonbere bei bem gewerbs lichen Aufschwunge frember Lanber in ben Intereffen bes Bas terlandes tiefer begrundet ift, als Mancher auf ben erften Unblich vermuthen burfte. Ueberall feinen Blick auf bas Prattifch-Rugliche richtend und beftrebt, bas fich angeeignete Bute ins Leben übergeben ju laffen, hatte b. R. fcon frub= zeitig bie Mußeftunden bes Rampagnelebens benutt, fich mit jenem bobern, auf ein großeres Befigthum gegrundeten, landwirthschaftlichen Betriebe bekannt gu machen, wie folder bamals im Baterlande noch nicht eriftirte, im Mustanbe aber ihm bin und wieber aufftieß und im 3. 1810, mit einer tos niglichen Dotation begnabigt, verwenbete er bie Mittel, welche ihm biefe barbot, nach feinem Mustritte aus bem Die litarbienfte jur Erwerbung eines Bandgutes. In ber Bes wirthichaftung beffelben Genug und Erholung finbend, ents michelte fich auch bier fein ichopferifcher Beift und mit großet Beharrlichkeit Schwierigkeiten jeber Art bekampfend und tein Opfer Scheuend, erreichte er bas Biel, bas er fich geftedt hatte, ein herabgekommenes But zu einem Borbilbe fur eine Begend zu erheben, die eines folchen fehr bedurfte. Seine Wirkfamkeit ale Chef bes Berg = und huttenwefens murbe awar in bem fur bie vaterlanbifche Staateorganisation fo wichtigen Sahre 1817 baburch auf einige Beit befchrantt, bag v. R. in ben t. geheimen Rath und zur provisorischen Leis tung bes Ministeriums bes Innern berufen marb; allein sein Befchick führte ihn, bem ihm gnabigft geftatteten Borbehalte gemaß, balb vollig wieber zu bem engern Rreife gurud, an bem er mit fo vieler Liebe bing, nachbem er jebergeit in bems felben bie wohl burchbachten Plane, wenn es Beit mar, gu ihrer Reife tommen und ihre reichen Fruchte hatte tragen feben. Und biefe Freude warb ihm nun von Sag gu Sag mehr ju Theil. Abgefeben von ber ihm geworbenen ehren= vollen Berufung ale Rommiffionsmitglied gu ben neuen Die litareinrichtungen im 3. 1817 und ben erfreulichen Erfolgen feines Birtens als Mitglied ber Bereine fur Bobithatigeeit, Landwirthichaft, Gewerbe, Runft und bie Berbefferung ber Strafgefangenen, fo wie von ber bochft ehrenvollen Uners tennung burch bie ihm im 3. 1830 von bem Ronige gnabigft geworbene Ertheilung bes Friedrichsorbens, fo fah ber eble 27 +

Beteran bie foniglichen Gifenwerke, bie noch vor einer furgen Reibe von Sahren nur wenig bekannt und auf die Rachahs mung bes Mustanbes angewiesen waren , nunmehr , verfeben mit madern, mit Rennerblict ausgewählten, erfahrnen Dans nern, gur Schule bes Legtern emporgeftiegen und gu bem feltnen Beifpiele, bag burch fie ein Staat ohne Monopol und ohne Prohibitivmaasregeln theilmeife fogar lufrativer fabricirt, als irgend ein Privatmann. Rein Mann vom Fache wagt es mehr, zu bestreiten, daß sie auf ber hochsten Stufe bermaliger technischer und ofonomischer Bolltommenbeit angelangt find und es fann ohne Gehergabe guverficht= lich porbergefagt werben, baß fie noch viele Sahre ber Rons furreng bes Mustanbes fiegreich wiberfteben und eben fo lange bie unverkennbaren Spuren eines Mannes an fich tragen werben, ber, wie Markus Marippa, die Berkzeuge des Rriegs nur bei Seite legte, um mit benjenigen bes Friedens um fo unausgefetter feinem Ronige und feinem Baterlande gu bies nen; ber burch imponirende Burbe, wie burch gemuthliche, thatfraftige Theilnahme an bem Schickfale Aller, auch bes Rieberften, burch einen burchbringenben Scharfblid, wie burch humane Rachsicht, burch ebeln Ginn, ber vor Allem nur bas Gute wollte, boch Anbern auch ben Fehler verzeihen tonnte, burch grundliche Sachkenntnig, wie burch gerechte Unerkennung jeben Berbienftes, burch fraftige Disciplin, aber auch eben fo fraftigen Schut feiner Untergebenen, burch rafts Tofe Thatigkeit und ruhige Ueberlegung und burch ben rein= ften mit feinem Datel behafteten Lebenswandel, fich bie Dochachtung, bas Butrauen und bie Ergebenheit aller Guts benfenben, mit benen er in Berührung fam, erworben bat; ber burch fein mahrhaft driftliches Beifpiel und fein ftilles Wohlthun fo Manchen erhob und verebelte und fo manche Thrane trodnete und an beffen Grabe Jeber, ber ihn tannte, aus vollem herzen ausrufen wird: "Er mar ein Dann!"

## \* 141. Herrmann Theodor Rudolph, ordentl. Lehrer an ber Stadtschule zu Meißen;

geb. ben 8. April 1814, geft. ben 12. April 1840.

Rubolph wurde zu Meißen, wo sein Bater als Rause mann anfassig war, geboren. Schon in seiner früheren Jugend zeigte er Neigung zum Studiren und wurde baher in dem Privatinstitute von Dietrich und Fähre für eine hohere wissenschaftliche Bilbung vorbereitet. Im I. 1828 wurde er in die Fürstenschule zu Meißen aufgenommen, wo er sich die Zufriedenheit seiner Lehrer, unter benen Konig, Baum-

garten-Grufius, Rrehl, Rrenffig, Beder und Schuhmann befonders zu ermahnen find, und bie Liebe feiner Mitfduler gu erwerben mußte. Musgeruftet mit ber nothigen Renntnig bes Klaffischen Alterthums, bezog er im Berbfte 1834 bie Univerfitat Leipzig, voller Freude, bag er fich nun feiner icon tangft in ihm erwachten Reigung fur bas Studium ber Theos togie ungeftort überiaffen tonnte. Er fanb in bem Saufe feines Ontele, bes als Pabagog fo geachteten Profeffors Dr. Lindner, eine freundliche Mufnahme und hatte Belegens beit, unter ber Aufficht eines fo erfahrnen guhrers feine eignen Unlagen zum Behramte auszubilben, ohne bag er fich jedoch in theologischer Sinficht ben bekannten Unfichten feines Bermandten unbedingt anschlof. Nachbem er bie Borlefuns aen eines Winer, Diebner und Theile gehort, auch Mitglieb in ber eregetischen Gesellschaft bes Letteren, so wie in ben homiletischen Seminaren ber Doktoren Wolf und Rrehl ge-worben war, sich auch oftere im Predigen versucht hatte, machte er Weibnachten 1837 bas theologische Gramen. Rurg porher hatte er burch ben Tob feines Baters einen berben Berluft erlitten. Oftern 1838 nahm er eine Gulfslehrerftelle am Progymnafium und ber Burgerfchule feiner Baterftabt an, wurbe jeboch ichon Michaelis 1838 fiebenter und im Fruhjahre 1840 fechster ftanbiger Lehrer an berfelben Anstalt. Mis bas Sahr 1840 und mit ihm bie Subelfeier ber Erfins bung ber Buchbruckerkunft herannahte, veranlagte ihn eine Buchhandlung Meigens, einen literarifchen geftbeitrag bagu zu liefern. Ungeachtet feiner vielen und beschwerlichen Umtearbeiten nahm er ben Untrag an und gab unter bem Titel: "Kurze Geschichte ber Erfindung ber Buchbruckerkunft im E. 1440," ein Schriftchen heraus, wodurch er, wie er in ber Borrebe setbst fagt, vorzüglich ber Jugend gern nugen wollte. Bahrend feiner gangen Jugend hatte er eine fefte Befundheit genoffen, allein ichon im Binter 1838 begann biefe zu manten. Doch übermand er einen Rrantheitsanfall noch glucklich, bis er im Fruhjahre 1840 einem zweiten Uns falle, ber fich in ein nervofes Fieber vermandelte, gum Schmerze ber Seinen und feiner Freunde unterlag. - R. hatte fich auch in feiner letten Stellung bie Achtung feiner Borgefesten und gang besonders die Liebe ber ihm anvertrauten Rinber erworben. Durch eine gewiffe Milbe und Berglichkeit bes Charakters wußte er fich bie Bergen ber Rleinen zu offnen und biefelben Gigenschaften geichneten ihn auch im gefellschaftlichen Leben, fo wie als Prebiger aus. Deshalb murben auch feine geiftlichen Bortrage fowohl in feiner Baterftabt, ale auch in ben umliegenden Candgemeinben

gern gehort. Wie ihn außerbem als Theologen eine aufrichtige Liebe zu Gottes Wort, ein christlicher Sinn und ein reges Interesse für die Fortschritte der Wissenschaft zierten, so als Menschen eine treue Sorge für das Wohl seiner Familie, eine liebevolle Unhänglichkeit an seine Freunde und ein makelloser Wandel, so daß in dem kleinen Kreise, auf den sich seine Wirksamkeit beschränkte, sein Undenken noch lange im Segen bleiben wird.

# \* 142. Friedrich Georg Ludwig Denkert, paffor zu Burlage, Infp. Diephold:

geb. b. 9. Dec. 1797, geft. b. 13. Mpril 1940.

Der Bater mar Rufter und Schullehrer zu Reete bei Euneburg; bie Mutter lebt noch. Die erfte Bilbung empfing D. in feinem Geburtsorte burch feinen Bater und ben bortigen Prebiger, fpater befuchte berfelbe bas Gymnafium ju Luneburg und ging Oftern 1817 auf die Universitat Gottingen, um Theologie zu ftubiren. Rach beenbigten Stubien wurde er Saustehrer bei bem Sauptmanne v. Frentag ju Eftorf und lebte in biefer Familie mehrere Sahre. 1826 erbielt D. bie Pfarre in Barver, Infp. Diepholy, und verbeirathete fich nun mit ber Tochter bes Schulbirettore Soll= Rach Diahrigem Aufenthalte bafelbft mann in Luneburg. verfeste man ihn nach Burlage. Doch balb, nachbem er hier fich eingerichtet, murbe er frant und ftarb furg barauf an ber Schwindfucht. Seine Frau und 6 Rinder beweinen feis nen fruben Tob. D. war ein tenntnifreicher, guter, braver Mann und beleidigte absichtlich gewiß Riemand. Diefe Gutmuthigkeit ging leiber oft zu weit und ward von Bielen gemigbraucht. In ber legtern Beit feines Lebens hatte er manche bittere Erfahrungen zu machen, bie nachtheilig auf feinen forperlichen Buftand einwirkten. Arenbt. Dielingen.

## \* 143. Ferdinand Dtto Bollrath Laway,

ton. dan. Juftigrath und Pofimeifter ju Burg auf Vemern bei Schleswig; geb. d. 11. Mai 1751, geft. d. 13. April 1840.

E. war zu Rendsburg in Holstein geboren und ber jungste und langstlebende Sohn bes Justigrathes und Propoiantkommissärs Heinrich Franz E. Zwei altern Sohnen besselben, namlich des Justigraths Heinrich Wilhelm L.\*)

P) Doffen Biogr. fiche im 3. Jahrg, bes R. Retr. G. 1483.

und bes Ronferengrathes Johann Daniel 8. \*), welche in ben Sahren 1825 und 1826 ftarben, ift ichon in fruberen Jahrgangen bes R. Refrologe gebacht worben. Unfer &. wurde nebft feinen brei Brubern, von benen ber altefte, Ctaterath Chriftian Otto &., bereits im 3. 1800 aus bem Leben ging, querft von tuchtigen Sauslehrern gebilbet unb befuchte bann einige Sahre bas altonger Gomnafium. Er studirte hierauf die Rechte und wurde einige Sahre spater Befiger bes abeligen Gutes Bramftebt in Solftein. Diefes verfaufte er indeffen ichon im 3. 1797 an ben mit ihm in einem Jahre verftorbenen Profeffor Friedrich Ludwig Bil= helm Meyer. Er wurde hierauf 1799 jum f. ban. Juftigrathe und Poftmeifter zu Burg auf ber ichleswig'ichen Infel Kemern ernannt und frand biefem Umte nun noch über 40 Sahre ruhmlich vor. Gein Enbe erfolgte am obengenannten Tage nach ichmeren forperlichen Leiben, im fast vollenbeten 89. Lebensjahre. Er hinterließ Rinder, Entel und Urentel. Giner feiner Cohne, Beinrich Chriftian, ift Dberfriegetom= miffar und Poftmeifter zu Olbenburg in Bagrien. - Unfer 2. war nicht bloß ein guter Beamter, fonbern auch ein treff= licher und freisinniger Schriftsteller und hat namentlich ale folder nicht wenig bazu beigetragen, bag bie Leibeigenschaft in ben Bergogthumern Schleswig und Solftein aufgehoben worben ift. - Er fdrieb: Bergeichnig ber verfchiedenen Preife, wofur zu Bramftebt in ben Jahren 1668 bie 1789 ber von ben Gingepfarrten an bie bortige Rirche gelieferte Rocken jahrlich um Kaftnacht die Tonne offentlich verkauft worben, aus ben bei ber Rirche befindlichen Rirchenbuchern gezogen. In ben fcbleswig-holfteinischen Provincialberichten 1789 beft 3. - Bon ber Beschaffenheit ber ehemaligen Leibs eigenschaft im abeligen Gute Bramftedt bis zu ihrer voll= enbeten Aufhebung. Gin Beitrag gur Gefchichte b. Bauern= freiheit in Solftein. Ebb. 1792 Beft 5. - Artitel ber in bem Dorfe Babbelboot, im abeligen Gute Bramftebt, er= richteten und von ber Guteberrichaft fonfirmirten fogenann= ten Bindgilbe. Ebb. 1794 Beft 1. - Gebanten über ben Buftand ber Sauerinften im Rirchfpiele Raltenfirchen, bie Urfachen ber von ihnen geaußerten Ungufriebenheit und bie Mittel, ihnen aufzuhelfen. Ebb. 1795 Beft 5. - \* Bemalbe ber Selaverei und Leibeigenschaft in ben Bergogthumern Schleswig und Solftein, nebft einer vollftanbigen Darftellung ber Schwierigkeiten, bie fich ihrer Mufhebung entgegenfeben, von Theodor Stlavenfeind. Mit nublichen Unmertungen

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiebe im 4. Jahrg. bes R. Retr. G. 1017.

und einer Borrebe versehen von Jatob Leibeigen. Dabe ich wahr gerebet, was schimpfest bu benn? Germanien 1797. — Abschiedstebe an die Untergehörigen des Gutes Bramstedt bei Ueberlieferung des Gutes an den Prof. Meyer 1797. — Berichtigung, den schleswig-holstein. Abel betreffend. In v. Henning's Genius der Zeit (1798?).

Terempoorf.

Dr. H. Schröber.

The interview

#### \* 144. Christian Heinrich Delius,

graftic ftolberg - wernigerobifder Regierungs - und Konfifterfalbiretter ju. Bernigerobe;

geb. ben 24. Dft. 1778, geft. ben 14. April 1840.

Delius murbe ju Bernigerobe geboren, mo fein Bater, Jatob Beinrich, Burgermeifter und Stadtfonbitus, gulegt mit bem Titel Juftigrath war. Die Mutter, Chriftiane Euphrofine Johanne, geb. Kern, ftarb frube und hinterließ ihrem Gatten in bem Sohne bas einzige Rinb. Sarmlos verfloffen bem Berewigten bie Rinberjahre; fruhzeitig murbe er im elterlichen Saufe an Frommigteit, Dronungeliebe und nutliche Thatigfeit gewöhnt. Go blieb bas jugenbliche Gemuth burch eine forgfame Erziehung vor fchablichem Ums gange und por ber verberblichen Ginwirkung fchlechter Beis fpiele bewahrt. Rach vollenbetem Glementarunterrichte in einer offentlichen Schule vertraute ihn ber Bater 1787 bem Lyceum feines Wohnortes an, welches bamale ale vollftan= biges Gomnafium gur Universitat vorbereitete. Dier machte er balb in ben meiften Bweigen bes Unterrichtes gludliche Kortidritte und ben Behrern ber Schule entging bas fo frub und fo lebhaft erfcheinenbe Salent bes Anaben nicht, ber es in garter Jugend weit altern Schulern guvorthat. Rinbes Seele wirkte vorzüglich ein boberer von ber Ratur eingepflangter Trieb, bie Begebenheiten ber Borwelt tennen Diefen wußte ber Bater, ber felbft eifrig fur zu lernen. paterlandische Geschichte gesammelt und große Borliebe bafür hatte \*), auch im Sohne fruhzeitig zu nahren, was biefer in fpatern Jahren oft und mit finblicher Dantbarteit anera Zannte. Die meiften feiner Freiftunden vermandte er barauf, eine vertraute Bekanntichaft mit ber Geschichte feiner Baters ftabt und ber Graffchaft Wernigerobe zu erlangen, zu wels chem 3wecte er auch alle Inschriften an offentlichen und Privatgebauben, bie irgend ein hiftorifches Intereffe bare

<sup>\*)</sup> Er ift Berfaffer ber Radrichten bur Gelehrtengeschichte ber Grafichaft Bernigerobe. Bernigerobe 1779.

boten, mit großer Bebulb und Benauigkeit fammelte. Bei biefer Lieblingebeschaftigung verfaumte er aber bie ernften Studien nicht, vielmehr ging fein eifriges Streben ftete bas bin, fich eine umfaffenbe Gelehrfamteit gu erwerben. Rach= bem er in ben obern Rlaffen bes Lyceums bie Leftionen bes Reftore Rallenbach und ber Rollaboratoren Saberland, Gier und Regler mit bem beften Erfolge benutt hatte, ging er Oftern 1796 auf bas Pabagogium gu Ilfelb über. ben arunblichen und anregenben Unterricht bes bamaligen Direktors Das und außerbem befondere ber Lehrer Schaus bach, Brohm und Grotefend murbe fein Urtheil reifer und gebiegener und erlangten feine Renntniffe einen fur fein Alter feltenen Umfang. Much bier zeichnete er fich burch befonbere Borliebe für vaterlandische Gefchichte und Alterthumstunde aus und feine Renntnig berfelben mar fcon bamals fo ques gebreitet und zusammenhangenb, bag man balb ben funftigen arundlichen Korfcher in ihm erkannte. Debrere merthvolle Abhandlungen von ihm über beutsche Mythologie, welche banbichriftlich vorhanden find, gehoren in jene Beit. Dabs rend feines Aufenthaltes in Ilfeld wußte er fittenverberbenbe und zeitraubenbe Berbindungen zu vermeiben und fchlof fich nur an folde Schuler an, bie feinem Streben nach moralis icher und intellektueller Bervollkommnung forberlich fenn Konnten. Bu biefen gehorten vornehmlich bie beiben ausges zeichneten Cohne bes Direktors Dag, mit benen er auch auf ber Universitat eine ungeftorte Freundschaft unterhielt. In inniger Berbinbung ftand er befonbere mit bem attern ber Briber, bem nachmaligen Prof. ber Rechte in Riel, fpater in Gottingen, welche nur beffen fruh erfolgter Tob auflofen Im Berbfte 1798 bezog D. bie Universitat Gottingen. Bielfeitige Borbereitung und tuchtige Schulkenntniffe festen ihn in ben Stand, bie akabemischen Vortrage aufs Beste zu benugen. Jebes neue Studium wurde ihm leicht und fein Charafter hatte bereits die Festigfeit gewonnen, welche allen Berführungen wiberfteben konnte. Gern naberte er fich folden Sunglingen, bie mit ihm gleiche Gefinnungen theilten und verfuhr in ber Bahl feines Umganges mit Bors ficht und Befonnenheit. Seine Bergnugungen auf ber Unis versitat bestanden meiftens in Studien und bie nothige Er= bolung fuchte und fand er auf Spaziergangen, bie er ge= wohnlich in Gefellichaft von erlefenen Freunden machte, welche fich ihm anschloffen und beren Umgang ihm Genug und Freude gemahrte. Biele treffliche Junglinge murben in Gottingen feinem Bergen theuer und bewahrten fein Unbenten treu in bem ihrigen. Delius mablte gum Fatultateftubium,

bem er fich mit Gemiffenhaftigfeit und Gifer eraab. bie Burisprubeng, verfaumte aber auch bie vorbereitenben philofophischen Disciplinen nicht. Putter, Sugo, Leift und Deifter maren feine Rubrer in ber Rechtswiffenichaft. Bor Undern fchloß er fich an Sugo an und benutte bie meiften Borlefungen beffelben. Die hat feine Berbindung mit biefem berühmten Gelehrten, ber ihn bamals fur bie Universitat gu gewinnen fuchte, aufgebort. Fur feine hiftorischen Studien waren ihm besonders Schloger's und Gatterer's Bortrage anzichend und werthvoll und bie fleißige Benugung ber reis chen Bibliothet murbe fur ihn ungemein vortheilhaft. Sier versuchte er fich icon an mancher ausgebehntern literarifden Arbeit, die er in verschiedenen Beitschriften burch ben Druck bekannt machte. Dichaelis 1800 ging er nach Salle, um bort bie Borlefungen von Rlein, auf beffen juriftifche Bortrage, mit praftifchen Uebungen verbunden, er befonbern Berth legte, Cherhard und Mt. Sprengel gu benuten. Der größte Theil feiner Beit mar Privatftubien gewibmet. Er= bolung und Aufheiterung verschaffte ihm theils ben Butritt zu mehreren ihm befreundeten Kamilienfreifen in und außer Salle, theile ein ibm zusagender Berein von Sausgenoffen und Landsleuten, bie manchen Zag ober Abend bem froben Lebensgenuffe widmeten. Muf D.'s Stimmung und Befund: beit hatte biefer gefellige Rreis nach feinem fast zu abge-Schiebenen Leben in Gottingen, wo er im letten Gemefter mit ber größten Unftrengung gearbeitet hatte, offenbar einen bochft gunftigen Ginflug und bie Theilnehmer jener harmlofen Freuben werben fich noch jest berfelben mit Bergnugen erinnern. In Salle legte D. ben Grund zu feiner ausgezeich= neten Bibliothet burch einen febr bebeutenben Unfauf aus bem literarifchen Rachlaffe bes 1799 verftorbenen Profeffor Golde Bedurfniffe befriedigte ber Bater, ber an bem hoffnungevollen Sohne bie inniafte Freude hatte, febr bereitwillig und überhaupt trug zur glucklichen Musbilbung bes jungen Mannes beffen forgenfreie Lage, bie es ibm nicht an ben erforberlichen Sulfemitteln fehlen ließ, nicht menig bei. Bahrend ber erften Beit feines Aufenthaltes in Salle mar bie Reigung febr lebhaft in ihm geworben, fich ale akademischen Lehrer zu habilitiren, wozu ihm ber gebeime Suftigrath Rlein, ber inbeffen balb Salle verließ, um einem Rufe nach Berlin zu folgen, ben Beg eröffnen wollte. 21= lein ber Bunfch bes Baters, ben geliebten einzigen Gobn in ber Rabe zu haben und eigene Unbanglichkeit an bas Bater= land ließen biefen Plan allmalich immer mehr in ben Sinter= grund treten und D. fehrte nach vollenbeten Univerfitats.

flubien Dichaelis 1801 nach Wernigerobe gurud. Sier trat er ale Auskultator bei ber Regierung feine juriftifche Lauf. babn an; aber ichon im nadiften Sahre erhielt er einen Birtungstreis, ber feiner Reigung vorzüglich jufagte: er wurde Archivaffiftent und 1804 Archivar, was ihm Gelegen= beit gab, nicht nur zu feinen Berufsarbeiten, fonbern auch für fein Privatstubium, bas von nun an befonbers auf Eroridung ber vaterlanbifden Gefdichte gerichtet mar, eine gablreiche und werthvolle Urkundenfammlung gu benuben. um biefe Beit erhielt er einen Ruf nach Riel, um bei ber bortigen Universitat feinen nach Gottingen berufenen unb abgegangenen Freund Das als Prof. ber Rechtsmiffenschaft zu erfeben. Er lehnte biefen Untrag ab, wozu er uber= wiegende Grunde hatte, unter benen Borliebe fur bie Bater= ftabt und bie innigfte Unbanglichfeit an bas theure Regenten= haus, bem er feine Beit und Rrafte gu mibmen munichte und an feinen bochbejahrten Bater gewiß nicht bie letten waren. 3m September 1806 hatte er nach ber Ructebr von einer Reife nach Bremen und hamburg ben Schmerz. feinen geliebten Bater nicht mehr unter ben Lebenben gu finden. Der erfte tief empfundene Berluft in feinem Beben! -Aber es follten balb noch andere fcmere Prufungen folgen. Tief ergriff ben marmen Patrioten bie Schmach bes Baterlanbes, bas nach ber Schlacht bei Jena far immer bem eifernen Scepter ber Tyrannei babingegeben fchien. Rachbem er fich im Commer 1807 als Begleiter bes bamals regierenden Grafen Chriftian Friedrich \*) und bes Erbe arafen, jest regierenben Grafen Beinrich zu Stolberg , Bers nigerobe, nach Berlin und Dreeben begeben hatte, murbe burch eine in ben Sommer und Berbft beffelben Jahres fallende Gefchaftereife nach Paris, wohin er ben bamalis aen Erbarafen Beinrich ju Stolberg = Bernigerobe begleis tete, bie ihm gebliebene fcwache hoffnung ganglich vernichs tet und feine Geele mit truben Bilbern erfullt. Das Loos ber preuß. Monarchie, mit ihr ber geliebten Grafichaft, mar burch ben Machtfpruch bes Giegers entschieben und bie beuts fchen Gauen mußten fich unter auslandische Befese und Gits ten beugen. In diefer traurigen Periobe fonnte fich D. nur burch ben vertrquensvollen Sinblid auf ben bochften Center aller menschlichen Schicksale und aller Beltbegebenheiten und burch bie Letture ber Alten, welche ben Ruhm ber Borgeit verfundigen, vor allen ber unfterblichen Berte bes Tacitus, ienes ausaezeichneten Romers, ber fo begeiftert mar fur bie

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, fiche im 2. Jehrg. bes R. Retr. G, 1148. ...

Tugend und Trefflichkeit ber feinblichen Germanen, aufrecht erhalten. Raftlos wirkte er indeg im Dienfte bes graflichen Saufes fort und verfchmabte 1808 einen ehrens vollen Antrag bes bamaligen westphalischen Ministers Sob. v. Muller, der ihn gum Archivar bes neugeschaffenen Ronig= reiches ausersehen hatte, so lockend auch eine folde fur ihn ganz geeignete Stellung unter anbern Berhaltniffen hatte fenn konnen. Der Sag ber Befreiung Deutschlands brach an und D. nahm ben warmften Untheil an ber ruhmvollen Auferstehung bes Baterlandes und den Unftrengungen bes preug. Boltes gur Bertreibung eines Beindes, ber uns mit rudfichtelofer Willfur verderbliche Sitten aufdrang und beffen Streben fichtbar bahin ging, ben achten beutschen Ginn allmalich gang zu unterbrucken. Biel Genuß und Belebrung gemahrte Delius eine im Sommer 1814 unternommene Befchaftereife nach Berlin; bann ein langerer Aufenthalt in Wien, wo er zur Beit bes Rongreffes, vom Berbfte 1814 bis zum Frublinge 1815, in Auftragen feines erlauchten Landesherrn abermale ale Begleiter bes bamaligen Erbgra= fen Beinrich zu Stolberg : Wernigerobe verweilte. Allein bie hier in Aussicht gestellten iconen Soffnungen follten leiber nicht fo bald in Erfüllung geben, benn abermals erschien ber Ruheftorer bes beutschen Baterlandes auf bem Rampfplate. Doch zweifelte D., ben ber Beift bes Bolfes, ber ihm nicht fremb geblieben war, gu ben größten Erwartungen berech= tigte, nie an bem Giege ber guten Sache und er fah fich nicht getäuscht. Die Erlofung Deutschlands aus frember Rnechtschaft befeuerte feinen Gifer und verlich ihm neue Rraft. Er betrachtete ben Ruhm bes Baterlandes als eine Burgichaft, bag ber beutsche Ginn und bie beutsche Rraft nicht untergegangen feven und gollte ben eblen Belben, Die ben Rampf fur Recht und Freiheit fo glorreich bestanden batten. bie aufrichtigfte Berehrung. Im Berbite 1814, nachbem burch ben gerechten Konig bie alte Orbnung ber Dinge auch in ber Grafschaft wieber hergestellt war, wurde ber Bersewigte von seinem ganbesherrn zum Rathe ernannt. Im folgenben Sahre übernahm er neben feinen bisherigen Wes fchaften bie Ginrichtung bes Spothetenbuches ber Regierung. worauf er im Sahre 1816 in biefes Rollegium und bas bas mit verbundene Konfiftorium als Regierungs = und Ronfifto: rialrath eintrat. Um biefe Beit, nachbem er feit bem Tobe feines Baters, nur ben Stubien fich hingebend, ein ziemlich einformiges gurudgezogenes Leben geführt hatte, erfolgte feine Berlobung mit Raroline Sopftod aus Bernigerobe, mit ber er fich im Juni 1816 ehelich verband und bie als

ein Mufter ber Sauslichkeit und ber gartlichsten Gatten = und Mutterliebe ihm 24 Sahre seines Lebens erheiterte und ver-Schonerte. Ihr find aus biefer Che vier hoffnungevolle Rinber, ein Sohn und brei Tochter geblieben. Den Sommer und herbst 1822 brachte ber Berewigte in Angelegenheiten bes hochgraft. Saufes in Berlin gu, um bafelbft ale Uffie ftent bes Grafen Unton gu Stolberg : Mernigerobe an einer ben Abichluß bes neuen Receffes mit bem preuß. Staate betreffenben wichtigen Arbeit Theil zu nehmen. 3m 3. 1834 wurde ber Beremigte ber Regierung und bem Konfistorium als Direktor vorgesett. So hat er fast 40 Jahre theils als prattifcher Rechtegelehrter, theils in biplomatifchen Gefchaf= ten feines Canbesherrn, vorzuglich aber als Dirigent ber oberften Candestollegien mit ber gewiffenhafteften Beftrebung zur treuen Erfullung aller feiner Pflichten, burch ftete Bahr= nehmung ber herrschaftlichen Intereffen, burch forafame Juftigpflege und wohlthatige Ginwirkung auf bas Rirchen = und Schulwesen seiner Baterftabt und ber Graffchaft mit gleichem Gifer gebient. Aber nie murbe er im Drange ber Beruffarbeiten feiner Dufe untreu und widmete bie ihm, befonbere in ber lettern Beit, nur fparfam gugemeffenen Erholungeftunden am liebften ber Benugung feiner fruh er= worbenen und ftete vermehrten litergrifden Schabe - feine Bucher = und Differtationenfammlung war auf etwa 14,000 Banbe, Die Banbkartenfammlung auf etwa 8000 Stud an= gewachsen — und beschäftigte fich mit wissenschaftlichen Are beiten im Fache ber Geschichte, burch welche sein Rame in ber gelehrten Belt ruhmlich bekannt wurde. Gelbft bei feis nen fruber zur Erholung unternommenen Wanderungen in ber Umgegend war feine Aufmertfamteit unablaffig auf bas Erforschen von Spuren gerftorter Burgen, eingegangener Dorfer und anderer hiftorifden Denkmale gerichtet. Bis an fein Ende blieb er mit geiftesverwandten Forfchern in lebs haftem literarifchen Bertehre und viele Lefer biefer Beilen. bie, burch Sympathie zu ihm hingezogen, feinen Werth gu murbigen wußten, werben feinen gu fruben Berluft beflagen. Bu ben bereits abgeschiebenen Belehrten, mit benen er in naherer Berbindung ftand, gehorten unter vielen Undern folgende: Schulrath Brohm gu Gifelb, Sofrath Brune, Dr. 3. F. Cramer \*) in Salberftabt, Professor Erich \*\*), Profesor Grater in Ulm, Dberlandesgerichterath Secht in Balberftabt, Reichsardivar v. Lang, Joh. v. Muller; unter

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, f. im 14. Jahtg, bes R. Rett. S. 505.

Buchersammlung ftanb Sebem offen und bie unangenehmften Erfahrungen vermochten ihn nicht, eine Bitte um Mittheis lung literarifcher Bulfemittel zu verfagen. Diefe Grundzuge feines Charafters find es, die ihm in bem Bergen Mue welche mit ihm und unter ihm gearbeitet, mit ihm in gefchaftlicher und wiffenschaftlicher Beruhrung geftanben baben ober ihm fonft naber getreten find, ein unvergangliches Dente Seine wissenschaftliche Bilbung mar mit ben mal ftiften. Schabbaren Gigenschaften feines Bergens volltommen übereinftimmend. Richte ließ er unbeachtet, mas ihm einer ernften Forschung murbig schien. In jeder Literatur mar er bemans bert. Ungelegentlich beschäftigte ihn ber Bang ber Biffens Schaft und er mar eifrig bemuht, von jeder neuen Erfcheis nung, die nur von fern feine Studien beruhrte, genaue Renntniß zu nehmen. Die Runft war ihm werth und in ber Poefie befondere fchatte er bie umfaffenbfte und geis Mit ben flaffischen Dichtern feiner Das fligfte ber Runfte. tion mar er vertraut; fein vorzüglicher Dichter bes Muslans bes blieb ihm gang unbekannt. Benn er aus überwiegender Borliebe bie nach feinen Beruffarbeiten ihm übrig gebliebene Beit und Rraft gum größten Theile bem Stubium ber Ges ichichte und bes beutschen Alterthumes zuwandte, fo fann mit Wahrheit von' ihm behauptet werben, bag er fich mit entichiedenem Berufe einer Biffenschaft hingab, bie fur bie erhabenften Brede ber Menschheit hochft werthvoll und wich: tig ift. Bahrend er mit größter Gorgfalt bie Begebenheiten ber Borwelt zu burchforschen ftrebte, mar es naturlich, bag bie vaterlandische Geschichte ihn am meiften anzog. nehmlich Schopfte er babei aus ben Urfunden bes Mittels alters, die er nach ihrem gangen Umfange und nach allen Beziehungen fritisch zu wurdigen und zu beurtheilen verftand. Bugleich ertannte er, bag im Mittelalter Guropa in viels facher hinficht ein großes Banges mar und bag es fo aufgefaßt werben muffe, wenn nicht bie wichtigften Erscheinuns gen in ber Gefdichte nur halb begriffen werben follen. Um Diefe anschaulich zu machen, verfaumte er nicht, bie Ents wickelung ber Bergangenheit anderer gander ebenfalls forge faltig zu verfolgen. Er scheute bie ausgebehntesten Studien nicht und vernachläffigte teine Bulfemiffenschaft, die Buftanbe bes Alterthumes urkundlich und biplomatifch zu ermitteln. Insbesondere war er mit ber ehemaligen Reichsverfaffung Deutschlands bis ins Gingelne vertraut und fannte bie Rechts. perhaltniffe febr genau. Indem er bie Special = und Literars geschichte ber verschiebenen beutschen Bebiete mit bem foras faltigften Bleife bearbeitete und beren Charafter zu entwil-

teln fucte, begnügte er fich bamit, biefe murbige Mufgabe gu lofen und mar weniger auf allgemeine Reflerionen und auf philosophische Betrachtungen über bie Ergebniffe feines Forfchens und Sammelns bebacht. Er ging bei biefen Stubien mit außerordentlicher Genauigfeit und Strenge ju Berte und behauptete eine vollige Gelbftftanbigteit feiner Korfdungen, die er überall bis zu ben Quellen verfolgte. Dbgleich im Umgange ungemein milb, verfuhr er boch ale hiftorifcher Kritifer mit ber großten Scharfe. Rur achte, fichere, urs fundliche Dotumente genugten ihm; Sagen und Spothefen fanben bei ihm weniger Beachtung. Bas nicht mit volliger Gemigheit erwiefen werden tonnte, galt ihm gar nichts. Dies zeigte fich z. B. auch in feinen Untersuchungen über beutsche Muthologie, in benen er mehrere ber gewohnlichen Unnahmen ale unhaltbar verwarf. Deshalb murbe ihm, wohl mit Unrecht, von Manchen ber Borwurf eines zu weit getriebenen Stepticismus gemacht. Er mar, fo lange feine Berufegeschafte und feine Rrafte es geftatteten, fleißiger Mitarbeiter an mehreren gelehrten Beitschriften und Rorres fponbent ber tonigl. Gefellichaft ber Biffenichaften in Gots. Das von ihm feit 1808 rebigirte mernigerobifche Intelligenzblatt (von 1808 bis 1815 Wochenblatt) enthalt viele Schabbare Abhandlungen und Rotigen gur Gefchichte ber Graffchaft Bernigerobe. Gein Lieblingewunfch, bie Gefchichte bes graft. Stolbergifchen Saufes und ber Graffchaft Wernigerobe ausführlich zu bearbeiten, wozu er vor Muen gefchictt gewefen mare, tonnte bei feinen überhauften Ge= schaften nicht erfullt werben. Doch hat er bazu unablaffig Materialien gesammelt und babei vornehmlich bie ihm zu Gebote ftehenden Archive und alte Chroniten benugt. Diefes Bert, mare es zu Stanbe gefommen, murbe vieles Licht über bie Sitten, Privatverhaltniffe, Meinungen und ben Rechteguftand vergangener Beiten verbreitet haben. Gben fo mußte bie Muefuhrung feines Borfages, Die firchliche Geos graphie des Mittelaltere in Deutschland barzuftellen, wogu er ebenfalls viele ichagbare Borarbeiten gemacht und eine fo reiche Bandfartenfammlung angelegt hatte, unterbleiben. Beide grundliche und ausgebreitete Renntniffe er vorzuglich in biefem 3meige ber Gelehrfamteit befaß, miffen Alle, bie ihn fannten. Er murbe babei burch ein ungemein gluckliches Gebachtniß unterftugt und tonnte eine außerorbentliche Menge hiftorifcher Thatfachen, Ramen und Jahrzahlen ohne alle Bulfemittel auf ber Stelle angeben. Bei biefen Gigenfchafs ten bes Beremigten ift es gewiß lebhaft gu betlagen, baß fo viele literarische Arbeiten, Die er mit unermubeter Thatigkeit R. Refrolog. 18. Jahrg. 28

und mit großer Liebe unternommen und bis an feinen Tob fortgefest batte, nicht vollenbet werben fonnten. Immer bleibt es ein unerfeslicher Berluft, baß fo viele Refultate feiner mubfamen Forfdungen über bie vaterlanbifche Be= ichichte, bie er großen Theils in feinem Gebachtniffe auf. bemahrte und beren ausführliche Berarbeitung und offentliche Mittheilung nicht zu Stanbe fam, mit feinem Tobe untergingen. - Rachftebenbe Schriften find von ihm einzeln im Drucke erichienen: Botho, Graf zu Stolberg, Uhnherr ber Furften Guropa's. Gottingen 1799. (Dem Erbgrafen Beinrich ju Stolberg : Wernigerobe u. beffen burchl. Gemah= lin überreicht beim Ginquee nach ber Bermablung im Gept. 1799.) - Die hilbesheim. Stiftefehde vom 3. 1519. Logg. 1803. - Die werniger: Dienerschaft. Wernig. 1805. (Dem Bater jum Jubilaum gewibmet.) - Ueber b. Grangen und Gintheilung b. Erzbisthums Bremen. Ebb. 1808. (Seinem Dheim; bem Paft. Delius ju Bilftebt im Bremifchen gum Jubilaum gewibmet.) - Beitrage gur Beschichte beutscher Bebiete u. ihrer Beherricher. 2 Bbe. Queblinb: 1813-17. Bruchftude aus ber Gefchichte bes Umtes Elbingerobe. Cbb. 1813. - Radrichten gur Gefdichte ber Lanbftanbe in b. Graffchaft Bernigerobe: 1817. - Untersuchungen ub. bie Gefchichte ber Bargburg und ben vermeinten Gogen Rrobo: Balberftabt 1826. - Die Gefchlechtereihe ber berren von Bartierobe (Safferobe) 1832. (Mus v. Lebebur's Archiv zc. 7. Bb. 2. Sft. abgebruckt.) - Mußerbem lieferte er Recenfionen ju ben gottinger gelehrten Unzeigen und ber allgem. jenaischen Lit. = 3tg. , fo wie Beitrage gu Grater's Bragur (Siehe g. B. 7. Bb. 1. Ubtheil.: Gegen bie Menfchenopfer bei ben alten Deutschen u. von bem Gelubbe Artwacter's an ben Krodo-Bodan.); - zu Gulzer's Nachtr. z. allg. Theos rie ber ichonen Runfte (Giebe 6. Bb. 2. St. und 7. Bb. 1. St.: Ueb. b. Religion b. alten Deutschen.) ; - gum Bercus nifden Archiv (von Delius u. Archivar Solzmann in Gostar herausgegeben). 3 - ju leop. v. Lebebur's Archiv für bie Befdichtekunde b. preuß. Staates (Giehe 5. Bb. G. 34-56: Die Grafen v. Beltheim = Ofterburg ; mahricheinlich ein ale= mannifches Gefchlecht; jugleich Giniges über bie Familien= verhaltniffe bes Bifchofe Burchard II. von Salberftabt und ub. beffen Tobestag. 9. Bb. G. 97 - 139: Ift Geligen= ftabt, mo Rarl ber Große zuerft bas oftl. fachfifche (nord= thuringifche) Bisthum gu grunden gedachte, Gin Drt mit ber jegigen Ctabt Ofterwiet? Gegenrebe auf bie Entwickes lung im Archiv 9. Bb. G. 3: Das halberftabtifche Seligen: ftabt vom Kriminalbirettor Fr. Schlemm ju Salberftabt.); -

jur allgemeinen Encyklopable von Ersch und Gruber (Art. Mittlere Geschichte und Grafichaft Werningerobe); — ju ben Annalen bes thuringisch-sachsichen Bereins und bem wernins gerobischen Intelligenzblatte.

## 145. Dr. Friedrich Befekiel,

Generalsuperintendent und Konfistorialrath gu Altenburg; geb. d. 27. Dit. 1794, geft. d. 14. April 1840 \*).

Er war zu Rehsen im Deffauischen, wo fein Bater Dres biger mar, geboren. Rachbem er feine Schulbilbung auf bem Gymnafium gu Deffau vollendet hatte, nahm er an beiben Felbzugen als freiwilliger Jager Theil und fonnte, baburch verhindert, die zu Leipzig begonnenen theologifchen Studien erft von Michaelis 1815-1817 gu Balle vollenben, wo Rnapp, Riemeyer, Begicheiber und Gefenius feine pors zuglichsten Lehrer maren. Geine praktifche Musbilbung verbanete er Marte, nach beffen Dufter er in feinen Prebigten fich bilbete. Rachbem er turge Beit Sauelehrer gemefen mar, wurde er 1818 jum Diakonus an ber Moriefirche in Salle gewählt. Die mit biefem Umte verbundenen Gefchafte liegen ihm Beit genug ubrig, nach anbern Seiten bin feine Thatig= feit auszubreiten; mehrere Sahre mar er ale Bulfelehrer am F. Pabagogium beschäftigt, 1823 marb er hofpitalprebiger, 1824 Inspektor ber ftabtischen Schulen; 1826 Prebiger an ber Irrenanstalt, 1827 übernahm er nach U. S. Riemener's \*\*) Tode die Redaktion bes hallifchen patriotifchen Bochenblattes; fo wie er auch an ber Rebattion bee Journale fur Prediger und in feiner Gigenschaft ale Gefretar ber Difs fionsanftalt an ber Redaktion ber im Ramen bes Direkto= riums der Frankefchen Stiftungen berausgegebenen Miffions berichte Untheil hatte. Erog biefer verschiedenartigen Memter und Beschäftigungen fand er Muße zu allerlei schriftstelleris icher Thatigfeit. 1821 erfcbien: "Gottlieb Conntag, Blats ter eines Theologie Studirenben," welche in ber Beife ber Glockentone von Strauß eine Urt von Ginleitung in bas theologische Studium geben follten; 1823 "bas Chriftfind;" 1824 "bie Rachbarekinder;" 1833 ;,ber frommen Rinder erftes Lehr- und Lefebuch;" Rinder= und Jugenbidriften, die burch gemuthliche Darftellung fehr ansprachen und vielen Beifall fanden. Much ale Dichter machte er fich bekannt und ver-

28 \*

<sup>\*,</sup> Rach bem Antelligensblatte ber allg: Lit. Beit. 1840. Ro. 29, ber allg. Kirchenzeit. 1840. Ro. 71 und Privarmittheilungen.

anftaltete zwei Cammlungen ber Proben feines poetifchen Salents, benn 1825 erschienen zu Deffau feine Gebichte, 1827 zu Salle ,, Bluthen heiliger Dichtung." 1824 gab er "Blide auf Salle und feine Umgebungen" heraus , in benen jeboch nur eine fluchtige Berarbeitung bes in großern Ber= ten enthaltenen Materiale gegeben ift. 1833 fchrieb er Er-innerungen an Fr. Ph. Wilmfen \*), feinen Schwiegervater. Mehrere feiner Prebigten wurben einzeln gebruckt. Bei ber Subelfeier ber Uebergabe ber augeburgifden Ronfeffion er= theilte ihm die philosophische Katultat ber halleschen Univer= fitat ihre Dottorwurde honoris causa. Rach 16jabriger Birtfamteit verließ er Salle und trat 1834 als Konfiftorials rath und Generalfuperintenbent an bie Spige ber altenburger Beiftlichfeit. In diefem neuen Umte warb er als gewandter und emfiger Gefchaftemann gefchatt. Er fcblog fich bejons bere nach biefer Berufung nach Altenburg in feiner Prebigt= weise an bie Manier Drafete's an, wie bies namentlich bie unter bem Titel Timotheus gefammelten Reben an Beifts liche bei ihrer Ginweihung (Altenburg 1837) und bie Bes bachtnigpredigt auf ben Raifer Frang \*\*) (1836) zeigt, und ward als Redner burch feine ansehnliche Perfonlichteit, angenehmes Drgan und eine ichone Dittion unterftugt. Großes Muffeben hat bas Ronfiftorialrefeript vom 13. Rov. 1838 erregt, weil es ben Predigern im Altenburgifchen, welche hauptfachlich rationaliftifch find, eine ftrengere Berudfichtigung ber altfirchlichen lutherifchen Dogmatit in ih= ren Predigten empfahl und verlangte, bag auch bie Lehren pon ber Gunbe, Berfohnung, Rechtfertigung, himmel und Bolle u. a. haufiger befprochen wurden. S. galt allgemein fur ben Berfaffer beffelben und an ihn richtete baber auch ber geheime Ronfiftorialrath Dr. Schuberoff fein Genbichreis ben. Diefes Birten gegen ben Rationalismus, biefe Muf= munterung gu ber entgegengefesten Richtung mußte bei S. um fo mehr auffallen, ba er mahrend feiner hallefchen Birtfamteit gang andern Grundfagen gehulbigt hatte. Die theos logifche Katultat ber Berliner Universitat, welche fich in ihrem Butachten über bas Refeript im Wiberfpruche mit ben brei übrigen Kakultaten bochft beifallig ausgesprochen und bie bagegen ericienenen Schriften gemigbilligt hatte, ernannte S. bei ber Feier ber Ginführung ber Reformation in ber Mare Brandenburg zum Dottor ber Theologie. Die Streitigfeis ten, welche burch jenes Refeript hervorgerufen murben, mogen

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiche im 9. Sahrg, bes R. Retr. 6. 387.

ben Tod dieses Mannes beschleunigt haben, bessen Berdienste als Geistlicher und namentlich als Schriftsteller auf bem Felbe ber Jugend und Kinderschriften anerkannt sind. — Sein Kollege, der Konsistorialrath Sachse, sprach ergreisende Worte am Grabe, so wie sein Amtegenosse Klöner in der Kirche. — h. hinterläßt mehrere Kinder, von denen der alsteste Sohn bei seinem Tode sich bereits auf der Universität besand; einige sind noch unerzogen und eins wurde erst nach des Vaters Tode, der sich wenige Monate vor seinem Scheis den zum britten Male verehelicht hatte, gedoren. — Außer den sich wirde gab er noch heraus: Das neue Hospital und Krankenhaus zu Halle. Dessaus: Das neue Hospital und Krankenhaus zu Halle. Dessaus 1827. — Canssteins Leben. Ebb. 1827. — Franke's Denkmal, Ebb. 1828. — Lehrsprüche des Glaubens. Hamb. u. Gotha 1840.

#### \* 146. Franz v. Henn,

Lieutenant im 2. Anfanterieregimente, gu Breslau; geb. b. 4. San. 1819, geft. b. 14. April 1840.

Er war zu Ehrenbreitstein geboren, wo sein Bater \*) als Major lebte. Als bieser im I. 1820 pensionirt wurde, verließ er mit ihm biesen Ort und weilte mehrere Jahre in Sachsen. Seinen Schulz und Gymnasialunterricht exhielt er in Breslau. Des Baters Bunsch und Wille war eigentlich, ihn für den geistlichen Stand zu erziehen, da er als Katholik ihm auf diese Weise eine glanzende Karriere zu bereiten hoffte; allein der Sohn fühlte sich zum Militär hingezogen und trat deshalb im Jahre 1836 in das 2. Insanterieregiment. Den 9. Januar 1837 wurde er Portepesähnrich und den 14. Febr. 1839 Lieutenant. Auf Besuch bei seiner Mutter, erkrankte er kurz vor seiner sestgesehen Abreise und endete schon am obengenannten Tage sein jugendliches vielverspreichendes Leben. Die Liebe seiner Kameraden hat seine Gruft mit einem Denkmale geziert.

### \* 147. Joseph Schonweiler,

Domlapitular, Dom- und Stadtpfarter und Stadtbetan ju Rottenburg am Redar;

geb. b. 21. Mug. 1790, geft. b. 15. April 1840.

Sch., ber Sohn braver chriftlicher Bauereleute gu Reus fra, wurde in seinem Geburtsorte gu ben Symnasialftubien vorbereitet, bie er in Donaueschingen vollendete. Philoso-

Deffen Biogt, f. im 17. Jahrg, bee R. Retr. G. 631.

phische Studien begann er, bamals noch felten von einem tatholisch-geistlichen Randibaten betrieben, in Tubingen, feste biefe, fo wie Theologie, in Freiburg im Breisgau fort, wo ihn bie bamals vielfach ausgezeichneten Lehrer lebenbig anfprachen, und gulett mar er noch Schuler ber theologifchen Ra= fultat zu Elwangen. Er zeichnete fich ftets burch Talent, Bleif, guten Fortgang , reine Gitten und religiofen Banbel aus. Den 17. Sept. 1814 ward er Priefter und tam querft als Bikar nach Wilfingen. hierauf warb er Repetent zu Elwangen und Tubingen. Bon 1819 bis 1824 war er Pfarerer in Emerfelben, von wo aus er provisorisch zu bem wichetigen Amte eines Direktors am theologischen Konvikte bes Mithelmstiftes ju Tubingen berufen und ichon nach einem Sahre befinitiv ale folder beftatigt warb. Und er fullte fie gang aus biefe einflugreiche und wichtige Stelle. Schwierig war auch feine Stellung ale Mittebrer, ale Pfarrer auf einer Universitat und in einer Gemeinde verschiedener Rons feffionen. Er war aber bulbfam und tam jebem freundlich entgegen. Im S. 1836 warb er vom Bifchofe gur Stelle eines Domkapitulars, Dom: und Stadtpfarrers und Stadts bekans berufen. In feinem Amtseifer traf ihn oft bas Boos, vielfach migkannt zu werben. Er ließ fich jeboch baburch in feinem Wirten nicht irre machen. Gein Leben war zu furg und zu fehr befchaftigt, als bag er Beit genug gefunden batte, burch Schriften feine Renntniffe gu zeigen; nur eine Eleine Biographie bes Prof. Dr. Borft in Tubingen, bie er als Repetent fchrieb, und einige Muffate und Recenfionen in ber tubinger Quartalfdrift find von ihm erfchienen. G. A. Thiem.

148. Gebhard Unton v. Krosigk,

Bergogl. Unhalt'icher Gesammtrath, Ritter bes ?. preuß, rothen Ablerordens 2. Rlaffe mit bem Sterne, Inhaber bes Kommandeurfreuges vom herzogl. anhalt. Sausorben Albrecht bes Baren, Besiger ber Ritterguter Sohenerrleben und Rathmannsborf, zu Gothen;

geb. b. 20. Febr. 1754, geft. b. 16. April 1840.

v. R. verlebte seine Kindheit in seinem Geburtsorte Doshenerrleben, wo seine Eltern, ber herzogl. braunschweigische Oberhauptmann und fürstl. anhalt'sche Unterdirektor Unton Friedrich v. K. und seine Mutter, helena Sprengard, gebon Altvensteben, aus dem Saufe Eichenbarteben, bei einer fillsbauslichen Erziehung in ihm den Sinn für Religion, Rechtschaffenheit und praktische Tüchtigkeit erweckten. Er bezog bereits im 16. Sahre seines Ulters die Universität

Salle, um bafelbit feine wiffenschaftlichen Stubien zu machen. Bon hier begab er fich 1771 nach Ilfenburg, wo er fich bem Forftache wibmete, vertauschte jedoch biefe Laufbahn fpater-bin mit ber militarischen und trat im 3. 1775 als Kornet in bas f. preug. Leibfuraffierregiment ju Schonebed. Der im 3. 1778 entstandene baierifche Erbfolgefrieg führte auch ibn mit ben f. preug. Truppen unter Unführung bes großen Ronigs Friedrich nach Bohmen. Doch balb nach ber Rucks febr in fein altes Standquartier nothigte ihn ber im Sabre 1779 erfolgte unerwartete und fruhe Tob feines Baters, burch welchen ihm bie Ritterguter Sohenerrleben und Rath. manneborf gufielen, ben Ubichieb aus bem t. preug. Militar= bienfte zu erbitten. Friedrich ber Große vermeigerte bem Bittfteller folden anfange und fdrieb eigenhandig zwei Briefe in biefer Ungelegenheit nach Sobenergleben, in welchen er außerte, bag ein folder Junter fich nicht gleich als eigner Derr auf fein Gut muffig hinfegen muffe, bas brachte feiner Ausbildung nicht Bortheil, fondern Schaben. Rach mehr= maligen Bermeigerungen gelang es benn boch endlich ben vereinten Bemuhungen ber Familie, ben gefuchten Abschieb zu erlangen, worauf ber bieberige Kornet im 3. 1780 ben Befit feiner beiben großen Ritterguter antrat. Im 3.1787 murbe ber nunmehrige Rittergutebefiger v. R. von ber an= halt'ichen Canbichaft zum Canbrathe fürfil. bernburgifchen Untheils erwählt und als folder von bem bamaligen Genior bes Gefammthaufes Unhalt, bem Furften Rarl Georg Lebes recht von Cothen p. m., beftatigt. Im 3. 1795 murbe er zum Gefammtrathe aller anhalt. Fürftenthumer ernannt und erfreute fich bis an feinen Job ber befonbern Gewogenheit und Buneigung aller auf einanber folgenben gurften und Bergoge von Unhalt. Die anhalt. Bofe bebienten fich feiner, um ihre gegenseitigen Intereffen unter einander burch ibn vermitteln zu laffen. Go mar im 3. 1793 bie Linie Unhalts Berbft ausgeftorben und 1796 ben 9. Upril mar nach bem Tobe bes Furften Friedrich Albrecht von Bernburg bas Geniorat auf ben Furfien Leopold Friedrich Frang von Deffau übergegangen. Da fand im 3. 1796 in Deffau bie Berloos fung ber geerbten Theile bes nun getrennten Furftenthumes ftatt und ber Gefammtrath v. R. murbe von feinen Rurften ber Ehre und bee Butrauens gewurdigt, biefe Berloofung vorzunehmen, fo bag jeber ber brei Furften von Unhalt= Deffau, Bernburg und Cothen bas Loos aus feiner Sanb Gben fo, wie er biefes hochft ehrenvollen Beempfing. ichafte oft mit Bergnugen gebachte, erinnerte er fich gern und haufig eines andern Ehrenamtes, wo er im Auftrage

feiner Rurften beren Stelle hatte vertreten muffen. Unbalt befaß als Ufterlehn vom Bifchofe von Bamberg Burg : Scheis bungen und hatte bie Grafen von ber Schulenburg wieber bamit beliehen. um bie Lehen zu empfangen, murbe ber Bes fammtrath v. R. an Stelle ber Furften in Begleitung bes bamaligen Rangleifekretars (jest geheimen Rammerrathe) Schafer nach Bamberg geschickt. Go wie er burch bas Berstrauen feines Furften 1815 bem im untern Derzogthume Uns halt-Bernburg errichteten Landfturme als Chef porgefest warb, fo murbe er im 3. 1828 auch gum Direktor bes ges fammten anhalt. Stipenbienwefens ernannt. Im 3. 1780, balb nach Uebernahme feiner Guter, hatte er fich mit Muggufte Erneftine Glifabeth von ber Schulenburg, aus bem Saufe Altenhaufen, vermablt, mit welcher er in bem glude lichften fast 60jahrigen Chebunbe gelebt hat. Gine harte Drufung lag fur beibe Chegatten in bem Umftanbe, baß ihnen der Tod 4 Gohne binwegnahm. Die Bunben, welche biefes herbe Gefdict ihnen gefdlagen batte, wurden erft nach geraumer Beit geheilt, ale ihnen im S. 1799, alfo in bem 20. Sahre ihrer Che, ein funfter Cohn, ber jegige ganbrath v. R. auf Sohenerrleben geschentt murbe. Muger biefem Sohne wurden ihnen 6 noch jest lebende Tochter geboren-Bie v. R. ein ausgezeichnet liebensmurbiger Gatte mar, fo zeigte er sich auch als ein hochst gartlicher und liebevoller Bater, Großvater und Urgroßvater gegen feine Rinber. Entel und Entelinnen, beren er 24, Urentel und Urentelinnen, beren er 17 gabite. Um 6. Sept. 1830 marb ibm bas Glud. in ungetrubter Munterteit feine golbene Bochzeit feiern gu Fonnen. Micht bloß von ben bamals regierenben Bergogen von Unhalt erhielt er viele Beichen ehrenber Unerfenntnif, fonbern er warb auch von bem Ronige von Preugen \*), bem er ftete die tiefften Gefühle ber Berehrung bargubringen fich gedrungen fühlte und beshalb jahrlich, felbft noch im 3. 1840. wo er ein Gemalbe, finnig eine Scene aus bem von ihm mitgemachten bohmifchen Rriege barftellend, vom Ronige ers hielt, nach Berlin reifte, mit bem rothen Ublerorden zweiter Rlaffe beehrt, welchen ihm bie Bergogin von Unhalt-Deffau felbft überreichte. Bon allen Seiten und aus allen Stanben, namentlich aus bem Rreife feiner großen Kamilie und aus feinen beiben Dorfern murben bem wurdigen Paare bie gars teften und innigften Beweife von Liebe und Berehrung bars gebracht, wodurch biefes fcone Kamilienfeft zugleich fur biefe

<sup>9</sup> Deffen Biogr. f. in biefem Jahrg. b. R. Refer. unterm T. Juni,

und bie Nachbarberfer zu einem Bolkefefte erhoben ward \*). Bei einer Unwesenheit bes Gesammtrathes v. R. in Berlin, im Sahre 1837, fügte ber Ronig zu bem fruber verliebenen rothen Ublerorben noch ben Stern hingu. Much von ben herzogl. anhalt. Baufern murbe er in biefem Sahre gum Rommandeur bes herzogl. anhalt. Sausorbens Albrecht bes Baren ernannt. Richts lag v. R. ftete jo am Bergen, als bas Bohl feiner Unterthanen. Wie ihr Bater betrachtete er fich in beren Mitte und forate oft mit ben größten Mufopferungen fur ihre Boblfahrt. Befonbers mar bies in ben Jahren ber Bebruckung von 1806-1813 ber Fall, mo bie beiben Dorfer burch Plunberung, Lieferungen und Ginquars tierungen außerordentlich viel litten. Dbwohl er felbft unter ben hartoften Bebruckungen feufzte, ba die raubfuchtigen Feinde von ihm befonders Gelb und Lieferungen aller Urt verlangten, obwohl er fur bie Geinigen gittern und feine eigne Sicherheit mehr als ein Dal gefahrbet feben mußte, wodurch er fogar genothigt ward, bis nach Grabow in Mectlens burg unter großer Gefahr und Entbehrung gu flieben, fo verlor er both nie bie Ungelegenheiten feiner von bem Reinbe geplagten Unterthanen aus ben Mugen und forgte für fie, wo er nur irgend konnte. Der jegige Boblstand in Soben-errleben und Rathmannsborf ift aber auch ber beste Beweis bafur, mas er gethan hat; benn in beiben Dorfern gibt es feine Urme, es mare benn, bag Jemand nicht arbeiten wollte. Erog bes argen Rriegebruckes, welcher bem Gesammtrathe v. R. fast unerträgliche Laften aufburbete, und trog ber febr reichlichen Unterflugungen an bie Bewohner von Sobenerr= leben und Rathmanneborf in biefer fchlimmen Beit machte er es boch möglich, im Sabre 1807 ben neuen Klugel feines Schloffes in Sohenerrleben aufzubauen. Much andere bebeus tende Bauten hatte er vorher ichon ausgeführt und barin porzuglich seinen kirchlichereligibsen Sinn, wie die Liebe gu beiben Gemeinden beurkundet. So murbe im I. 1802 nach feiner Unteitung in Sobenerrteben bie alte baufallige und gu Eleine Rirche gang abgebrochen und von Grund auf eine neue bafür erbaut, welche auch mit einer Drgel versehen wurde, bie vorbem fehlte. Seinen driftlichereligiosen Sinn bewies er ferner 1818 burch eine fromme Stiftung, inbem er von feinen Allobigladern 2 Morgen ju einem bleibenben Fonbe aussegte, aus welchem jahrlich Bibeln fur Durftige

<sup>\*)</sup> Eine aussuhrliche sehr ansprechenbe Befdreibung ber fehr murbig und gemuthvoll ausgesuhrten Subelfeier findet fich im anhaltichen Ragazine Jahrg. 1830. 20. 39.

in Schenerrleben und Rathmanneborf und, wenn biefem Bebarfe abgeholfen fenn murbe, Schulbucher angeschafft werben follten. Dag er mit feiner Frommigkeit aber auch noch Empfanglichkeit fur beitere Lebensfreuben verband, bewies feine Liebe gur Jagt, beren Freuden aus feiner Jugend ihm werth geblieben waren und benen er ale Greis in feiner Ruftigfeit mit feltener Ausbauer noch nachbing. Gein reger Beift nuste überhaupt bie in ihm liegende Kraft zu folcher Thatigkeit, baß er noch einige Tage vor feinem Tobe feine Gefchafte verfah und felbft fich noch hulfreich und theilnehmend für Undere erwies. Der Tob, welcher biefem theuren Leben nach furgem Rrantenlager ein Enbe machte, war ein hochst feliger und fanfter Tob. Die trauernde Bitme, welche es mabrend bes fast 60jahrigen Chebundes verlernt hatte, allein zu leben, folgte bem theuern Gatten feche Tage barauf (am 22. April) im Tobe nach. Die Sarge beiber Chegatten wurden in einer frei und beiter gelegenen Familiengruft, die v. R. felbft icon hatte bauen laffen, beigefest. - Wollte man ein vollstandiges Bild in wenigen fcharfen Bugen von bem Bollendeten geben, fo mußte man fagen: ungeheuchelte, findliche Gottesfurcht und Frommigkeit, die alle Lebensverbaltniffe im Großen und Rleinen auf Gott bezieht und fich in lebendiger Kraft burch Wort und Werk bewährt, uner: ichutterliche Treue gegen gurft und Baterland, bie reinfte anspruchtosefte Menschenliebe, Die bochfte Ginfachheit in feiner Lebensweise, unermubliche Thatigkeit, welche ihn auch bis in bas fpatefte Greifenalter nicht verließ, offner Sinn für heitern Lebensgenuß, ber ihm Jugenblichfeit und Frifche bes Gemuthes auch ba noch bewahrte, als die Jugend langft binter ihm lag, und die größte aufopfernbfte Liebe in ben Berhaltniffen als Gatte, Bater und Freund waren bie Grundzuge eines Charafters, beffen Berth und Liebensmur: bigfeit überall in ben bochften wie in ben niedrigften Lebens: freifen volle Unerkenntniß fand und biefe Grundguge brudten fich treu überall auch in feiner außern Erfcheinung ab.

149. Gustav Abolph Ferd. Heinr. Leo, geheimer Dberregierungerath und Vicerrasident der Regierung zu Posen; geb. d. 4. Nov. 1779, gest. d. 17. April 1840 \*).

Er bezog im 18. Sahre, mit vorzüglicher Schulbilbung ausgeruftet, die Universität Ronigeberg in Preußen, auf ber er sich besonders unter Krause's Leitung mit febr geregeltem

<sup>\*)</sup> Mug. preuß. Staate 3tg. 1840, Ro. 135.

Rleife ben tameraliftifden Stubien wibmete. 3m 3. 1802 begann er feine prattifchen Arbeiten als Referenbarius bei ber Kriegs- und Domanenkammer in Königsberg; im Jahre 1804 wurde er als Uffessor und 1805 als Rath bei ber Kriegs- und Domanenkammer in Plock angestellt. Das Schickfal des Baterlanbes im 3. 1806 unterbrach feine Umtes thatigfeit. Dbgleich bulflos und bedurftig, lehnte er boch alle loctenben Unerbietungen, in frembe Dienfte gu treten, ale feinem acht=preußischen Bergen wiberftrebend, in gebuh= render Beife ab. Er forgte in ber bamaligen allgemeinen Noth mehr für Undere als für fich. Rady bem tilfiter Frieben im 3. 1807 verließ er Ploct und begab fich nach Graus beng, wo'er privatifirte und bemnachft ber Rriege= und Dos manentammer in Marienwerber gur Difposition geftellt murbe. Der Prafident, nachheriger Minifter bes Innern, Graf Dohna \*), ertannte fchnell ben geschickten und zuverläffigen Befchaftemann." &. erhielt ichon im 3. 1809, ungeachtet ber großen Ronfurreng broblos geworbener Officianten, Befchaf= tigung im Regierungekollegium zu Konigeberg und murbe balb als Domanenbepartementerath in bem bamaligen Bandesokonomiekollegium angestellt. Im S. 1812 wurde er als preußischer Civilfommiffarius ber frangofischen Armee und in ben erften Zagen bes Jahres 1813 in gleicher Gigenschaft ber E. ruff. Urmee entgegengefenbet, bie er bis an bie Beichfel begleitete. Roch ehe ber Aufruf bes Konigs \*\*) erschien, warb und sammelte er Freiwillige und wies solche bem Port'ichen Armeetorps zu; er felbst bat um bie Erlaubnif, ben Rrieg gegen Frankreich als freiwilliger Jager mitmachen zu burfen und erhielt solche burch bie allerhochste Rabinets= orbre vom 24. Marz 1813, mit hinweisung auf bie inzwi= schen ergangenen Berordnungen wegen Gintritts ber tonig= lichen Civilbeamten in ben Militarbienft. Er trat ale Dberjager in bas Sagerbetafchement bes litauifchen Dragoners regimente ein, murbe gum Premierlieutenant unterm 13. Juni 1813 ernannt' und im folgenden Jahre mit bem eifernen Rreuze zweiter Rlaffe am ichwarzen Banbe beforirt. Nach Beenbigung bes erften Rrieges verließ er freiwillig ben Dis Litarbienft und erhielt im 3. 1819 jum Tragen ber Urmee= uniform ohne Dienftzeichen bie Berechtigung. Im December 1814 ernannte ihn ber Ronig gum Direktor ber koniglichen Regierung ju Gumbinnen und nach feiner von ihm im Jahre 1826 beantragten Berfebung gur Regierung in Dangig gum

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiche im 9. Jahrg. bee R. Retr. G. 284. \*\*) Deffen Biogr. f. in biefem Jahrg. b. R. Retr. unterm 7. Juni.

Biceprafibenten ber konigl. Regierung zu Pofen im 3. 1833. In allen Dienstverhaltniffen ergriff E. mit Freudigkeit jebe Belegenheit, bas Bute ju forbern. Go erichien er naments lich als Retter und hulfreicher Beiftand im 3. 1830, ale ber Beichfel tobenbe Rluthen bes Landmanns Leben bebrobten und Dangige gefegnete Rluren verwufteten. Dantbar über: reichte ihm ber Magistrat in Danzig bas Ehrenburgerbiplom. Much in ben fcmierigften Berhaltniffen bat fich &. burch treue Pflichterfullung, Kraft und Ausbauer ausgezeichnet. Im Gefühle ber tiefften Dankbarkeit empfing er bie Beweife ber toniglichen Sulb und Gnabe: bas eiferne Rreug im 3. 1814, ben rothen Ablerorben britter Rlaffe im 3. 1830. Die Schleife gum rothen Ublerorben britter Rlaffe im 3. 1836 und ben Charafter und Dienstrang eines geheimen Dbers regierungsrathes im Marg 1839. Aber nicht nur als Be-amter erfreute fich E. ber Unerfennung feines Ronigs unb ber Uchtung und bes Bertrauens feiner Borgefesten und feis ner Untergebenen, er erwarb fich auch als Privatmann burch feine bobe Rechtlichkeit, fein mohlwollendes fur Freundschaft empfangliches und fie berglich erwieberndes Gemuth, fo wie burch einen ihm bis gu feinem Enbe eigen gebliebenen jugend= lichafrischen Ginn, bie Bergen feiner Freunde und Befannten. Bei feiner traftigen Ratur gab man fich ber hoffnung bin, baß ihm noch auf langere Beit ein thatiges Wirken vergonnt fenn werbe. Doch nur gu balb ftellten fich bebenkliche Beis den einer mit Bruftbetlemmungen verbunbenen Rrantheit ein, bie inbeffen nur felten feine Umtethatigfeit unterbrach. Co erschien ber verhangnigvolle 17. April 1840. Der Tag murbe von &. ben unabweislichen Gefchaften, bem Unbenten an bas Sinfcheiben bes Beltheilandes und feiner Familie gewibmet. Dem außern Unscheine nach, ohne ein Borgefühl bes nahen Tobes, verließ er beim Schlafengehen feine Gat= tin, feinen Sjahrigen Gohn und feine beiben Stieftochter, bie er mit eben ber Baterliebe, wie feine beiben abwefenben vers heiratheten Tochter umfaßte. Rachts gegen 12 uhr ftellten fich Bruftbeklemmungen ein. Mit ben Worten; ,, Wie Gott will," legte &. fein Saupt auf ben Urm feiner Gattin und Seine Rinber und ber Urgt fanden ihn fcon - ftarb. entfeelt. making their person was different group of part to a result your like in the part of the re-

man a last of an expense will be a last of the first of the

that, A service with the service of the service of

## \* 150. Johann Heinrich Fuhr,

Raufmann und Großhandler ju Darmftabt;

geb. ben 21. Januar 1777, geft. ben 18. April 1840.

Sein Bater, Joh. heinr. F., 1735 in Darmftabt ges boren, erternte bie handlung in Frankfurt a. M. und etas blirte fich in feiner Baterftadt. Dbaleich mit außerft befdrantten und taum bie Cumme von 500 Gulben erreichens ben Bermogeneverhaltniffen anfangend, mußte ber thatige Beift biefes Mannes bem Sandel bie richtige Seite abaus Der benachbarte Obenwald biente ihm haupt= aeminnen. fachlich zur Ausführung feiner Spekulationen und er burchs reifte benfelben zu Rug mit bem Stocke in ber Sand bei gutem und bofen Wetter nach allen Richtungen bin, um bie Probuete beffelben an Potafche, Durrobft, Ruffen, Bachs holberbeeren u. bgl. mehr an Ort und Stelle bauerlich im Rleinen einzukaufen und taufmannifch im Großen und Rleis nen wieder abzufegen. Dabei mar er ftreng ehrlich und ges wissenhaft in allen feinen Sandlungen, einfach, schlicht und sparsam in feinem gangen Benehmen und bediente fich oft bes Sprichwortes: bag Borficht beffer fen benn Klugheit. So vorsichtig und überlegend zu Werke gebend, fah er feine Unternehmungen mit Segen gefront und feine Gefchafte von allen Seiten belohnend erweitert. Geine Berfenbungen nach bem norblichen Deutschland murben mit jedem Jahre bedeu= tenber und er trat nach und nach mit ben angesehnsten Saus fern in Umfterbam, Rotterbam, Samburg, Bremen, London u. bal. in Berbinbung, fo bag er nun feine Baaren unmits telbar aus ben Quellen bezog und als eigentlicher Raufmann im mahren Ginne bes Borte angefehen werben fonnte. Der bamalige Mangel an Ronturreng begunftigte feine Befchafte und fein hinterlaffenes bebeutenbes Bermogen bewies, mas bas Streben und bie Rraft bes einzelnen Menfchen vermag, wenn heller Ropf und bieberer Ginn bie Grundlage bes Les bens bilben. Bier Cohne und eine Tochter, alle ermachfen und verforgt, beweinten ben im December 1809 eingefretenen Sob ihres braven Baters, bes Stifters und Begrunbers ihres hauslichen Bobiftandes; Befannte und Freunde fpras chen feinen Ramen als ben eines Chrenmannes mit Uchtung aus. Der alteste Sohn, 3. D. F., etablirte bie unter bies fer Firma noch bestehenbe Sanblung in Frankfurt a. Dr. und feste bas Gefchaft in Canbesprobutten fort; beibe Saus fer traten in wechfelfeitige Berbinbung und beiberlei Bes Schäftszweige erhielten eine größere Musbehnung. Der zweite

Cohn, Wilhelm R., bereifte bie norbifchen Gegenben, Fehrte an Renntniffen bereichert in bie Beimath gurud und trat als Selbstprincipal der vaterlichen Sandlung in Darmftabt auf. Der britte Gohn; Lubwig &., bieber taufmannifch mit befchaftigt, wurde Gigenthumer eines Gifenhammers in Dber: amftabt im Dbenwalbe. Der vierte Cohn, Joh. Beinr. F., erhielt gleich feinen Brubern ben Jugenbunterricht burch Pris vatlehrer, bann aber in bem Gymnafium feiner Baterfrabt. Reigung und Unlagen fur ben gelehrten Stand murben bem Beispiele ber Geinigen untergeordnet und auch er fab fich bem taufmannifden Stanbe hingegeben. Er ftanb feinem Bruber, ohne Miteigenthumer gu fenn; helfend und rathend gur Seite und bas Gefchaft wurde burch ihn unterftust und erleichtert. Er wußte eine jede Gelegenheit zum Bortheile bes Sandels zu benugen; befaß einen feltenen Scharfblid für Waarenfunde und beren nach Beit und Umftanben fich modificirende Beurtheilung: Er gewann immer mehr eine folde praktische Gewandtheit und tief begrundete Ansicht, daß man seine meistens auf richtige Theorie gebaute Spetus lationen nur bewundern fonnte. Es war unterhaltend und belehrend fur ben Richteingeweihten, wenn biefe brei Bruber über bie Begenftanbe bes Sanblungewefens fich unterhielten und in biefer Urt von bruderlichem Sandlungetongreffe Ideen entwidelt und Plane befprochen und feftgefest murben, bie gewöhnlich in ihrer Musführung herrliche Fruchte trugen. Doch biefes icone bruberliche Berhaltnis murbe burch bas ichon im Juni 1824 unerwartet und ploglich erfolgte Ableben bes Brubers Bilhelm aufgeloft; ein Berluft; ber um fo schmerzlicher erschien, als biefer gute und raftlos thatige Mann faum erft bas gange Sandlungefuftem bes Saufes auf bie folibeste Beife noch fester begrundet und bie bermalen noch bestehende weitlaufige Lokalitat auf bas Bweckmaßigfte eingerichtet hatte. Go ging biefe gewiffermaafen vollenbete Schopfung auf feinen noch einzeln bort lebenden Bruber, uns fern &. uber, fo bag berfelbe nun alleiniger Principal in Darmftabt murbe. Er trennte feinen Sanbel in ben bes Rlein = und ben des Großhanbele, verpachtete ben erftern und wibmete, fich ausschließlich bem legtern. Nach einigem Beitverlaufe faufte er ein gandgut an und murbe Gigenthus mer ber ehemale Dring Georg'ichen bebeutenben und iconen Befigung Braunshard, eine Stunde von Darmftadt in ber Ebene gelegen, wodurch fein Ginn fur Ratur und Canbwirth= ichaft eine weitere Musbilbung und feine Thatigfeit einen arogern Spielraum erhielt. Doch weit entfernt, bas neue Befigthum als eine willtommene Beranlassung fur zu erweis

terten Burus und Lebensgenuß zu benugen, wurbe ein jeder bafur auffeimenbe Bebante bem einfachen und ichlichten Ras miliencharafter ftreng untergeordnet. Das einzige Streben bes neuen Befigere ging nur babin, fein Gut tennen ju ler's nen, daffelbe in allen Theilen moglichft zu veredeln und feinen Pachter zu einem wohlftebenben Manne zu machen. Der 3med murbe auf diefem Bege vollstandig erreicht und obgleich fein Brundfag vorherrichend war, burch moglichfte Sparfamteit fein Bermogen zu erhalten und zu vermehren, fo mußte er boch ben Mittelweg zu treffen, um ba, mo Uns lag und Unftand es beifchte, auch mit Freigebigeeit aufzu treten: Rach und nach entwickelte fich in bem Denken und Sandeln biefes Mannes eine eigne Urt von Driginalitat, bie benen nicht entging, die ihn verftanden; von benen aber oft migbeutet und falfch ausgelegt wurde, benen in ber untennte niß feines Befens der Schluffel fehlte. Bir glauben burch individuelle Aufführung feiner Dent : und Sandlungemeife feine Perfonlichkeit am richtigften barguftellen und theilen beshalb einige Charatterzuge mit: F. ging von bem Grunds fage aus, daß man neben ber firengsten Chrtichkeit immer und unter allen Berhaltniffen ber Wahrheit hutdigen muffe und baß kein Geseg es verhindern durfe, dieselbe offen und unumwunden auszufprechen. Er price bas Canb gludlich; wo biefe Meinung als Staatemarime angefeben merbe. Go mar er ber Meinung, bag man Logit nicht erft auf Univer fitaten, fondern als menschliches Gemeingut ichon in ben Schulen erlernen muffe. Er bebiente fich oft bes Ausbrucks; baß alles in Urfache und Wirfung bestehe und baß ber Menfch nur burch barauf gebautes richtiges Denten und fleißiges Arbeiten vormarts, gewöhnlich aber burch Bernachs laffigung bes Denkvermogens und Tragheit guruckgeworfen werde. Oft klagte er bei biefer Gelegenheit fich felbst und ben Leichtfinn versaumter Jugenbjahre an und rief bannwehmuthig aus: "Satte ich eine folde Bilbung genoffen; wie fie jest bie hohere Gemerbicule") barbietet, und hatte ich fruber bas Ronversationeleriton lefen tonnen, ich mare ber glücklichste Mann geworden." So pflegte er eine scharfe Grenzlinie zu zieben zwischen ber erwerbenden und verzehs renden Klasse und wenn er der erstern den Vorzug eins raumte, so geschah dieses, weil er aus eigner Ersabrung wußte, mit welcher Anstrengung das Erwerben verbunden

<sup>\*)</sup> Linbe: Ueberficht bes gefaminten Unterrichtswesens im Großherzogthume Seffen, besondere felt dem Jahre 1829. Gießen 1839. S. 226-242: "Die hohere Gewerbichule zu Datmftadt."

mar und mit welcher Leichtigkeit bas Bergehren hingenommen wurde. Er war aus Ueberzeugung ein warmer Freund bes Burger = und Bauernftanbes und munichte benfelben von allen Seiten begunftigt zu feben. Fur religibfe Befinnungen mar ber Berftorbene nicht unempfänglich, obichon er ofters in ber Form bas Wegentheil zu verrathen ichien. Lentte fich auch fein Glaubenefuftem vorzuglich zu bem ber fpekulativs naturlichen Religion bin, fo außerte er boch eine bobe Uch= tung für achtes Chriftenthum und für bas Leben und Sans bein feines Stifters. Die strenge Ausübung feiner Lehren erfchien ihm allzu schwierig und unausführbar für ben schwas den Menfchen im Leben. - Burbe er bieweilen baruber bei froblichen Belagen aufgezogen, fo mußte er feine Wegner beschamend abzuweisen, besondere wenn er an etwa anwes fende Bolkelehrer sich manbte und biefen ben Rath ertheilte, ihre Boglinge nur nach Chrifti Lehren auszubilben und mit gutem Beispiele fleißig voranzugehen. Go ftellte er unter allen Tugenden bie Demuth oben an und behauptete, nur ber Demuthige konne vor Gott und Menichen mohlgefallig erscheinen. Dag er bies ernstlich fo meinte, mag folgendes Beispiel anekootenartig beweisen. Er pflegte ein Dal in jeber Woche sein Gut zu besuchen, um beffen Bewirthschafs tung ftete im Muge gu behalten. Spagierfahrten außerbem vorzunehmen, bagu fonnte er fich nur außerft felten ents foliegen und warum? er wollte ben Mitgefahrten feines Standes fein Mergerniß geben und bie im Borbeifahren nicht beleidigen, die arbeitend und fcwigend ihr tagliches Brod erringen mußten. Go überließ er feinen Bagen ber Diepos fition Unberer und ging bemuthig gu Fuße. Geinen ehelofen Stand zu veranbern, bagu mar er nicht gu bewegen unb bie Liebe fur Freiheit und eigens fich gebachte Gelbftftanbigs feit mar bei ihm überwiegend. Die auffallende Unhanglich= feit an bie Rinder feiner Freunde und Sausgenoffen bewies indeffen, bag er als Gatte und Bater fich glucklich gefühlt und bie gange Ginrichtung feines Sauswefens fich anders geftaltet haben murbe. Much bie liebevollften Burebungen feis ner einzigen Schwefter, ber Chegattin bes gr. hofraths Schagmann, vermochten feine Unfichten nicht zu anbern, obs gleich bie unmittelbare Rachbarfchaft ber Bohnhaufer beiber Gefchwifter bas tagliche Bufammentommen gum Sausgefebe machte und ber Borgug eines glucklichen Cheftanbes ibm nicht entging. Inbeffen fing nach und nach bie Gefundheit biefes bieber fraftigen und ftarten Mannes an zu manten und fichts bar ichmachlicher zu werben. Bielleicht, baf bas ftille Ges fuhl mander nicht anerkannter und verfaumter, aber nicht

mehr abzuanbernter Bahrheiten mit bagu beitrugen, ihn ernfter und in fich gekehrter zu machen, es mar unvertenns bar, baf eine buftere Stimmung bie lettern Sabre feines Lebens umwollte, ibn, ber fonft in bem Rreife munterer Freunde als ber jovialfte Gefellichafter anerkannt und wills tommen geheißen war. Erfcieh er auch momentan heiter, fo wurde biefe Beiterteit mehr von außern Berhaltniffen bes binat, ale von innern Gefühlen hervorgerufen. Dabei wurbe feine Rrantheit, die Bruftmaffersucht, die ihre erften Reime in bem nicht genug maßigen Genuffe bes Beines finben mochte, mit jedem Zage bebenklicher und gefahrbrobend und bas lette halbe Sahr war gleich fummervoll fur die Geinis gen, als ichmergvoll und peinigend fur ben armen und viels fach geplagten Dulber. Die Gorgfalt mehrerer ber gefchicke teften Merate vermochten nur theilweife gu linbern, aber nicht gu helfen und ber Rrante fah bem Ende feiner fchweren Beis ben mit Ergebenheit und Gehnsucht entgegen. Diefes ers folgte am obengenannten Tage, nachdem ihm noch ber größte Schmerz geworben mar, feine noch einzige Nichte in berfelben Woche und nur funf Tage vorher in ber Bluthe ihrer Jahre burch ben Tob verlieren gu muffen. Es ift und bleibt ers freulich fur bie hinterlaffenen Bermanbten bes Berftorbenen. bag berfelbe burch feine teftamentarifche Berfugung ale einen Mann von bentendem Ropfe, gutmuthigem Bergen und offenem Sinne für alles Gute und Schone fich bargeftellt, babet aber feinem Ramen ein bleibenbes Unbenfen gefichert unb. wie es von Borne \*) beißt, mit feinen Begnern, mit fich felbft, ja mit ber gangen Welt abgerechnet und feine Reche nung abgefchloffen hat. Die eignen und wefentlich beibehals tenen Worte feiner Disposition, die im Publifum nur ins fofern Tabler fand, ale er einen armen Freund, mit bem er fast taglich vertehrte, nur baburch bedachte, bag er ihm ein fleines Darlehn erließ (legatum liberationis), mogen, obgleich auf anberem Wege \*\*) bereits veröffentlicht, boch ber Bollftanbigkeit und genaueren Bestimmtheit wegen biefes nachfolgend beurkunden. Go heißt es in feinem gerichtlich niebergelegten Teftamente : "Fur bie Stadtfirche babier vers mache ich 1500 GI., mit ber Bestimmung, bag biefe Gumme gur Reparatur ber Rirche verwendet werden folle." Ferner: "Sobann habe ich beschloffen, fur die Refibeng Darmftabt eine Stiftung gur Unterftugung hiefiger auf unverschuldete

<sup>\*)</sup> Deffen Bioge, fiehe im 15. Jahrg. des R. Refr. G. 220. \*\*) Großbergogl. heffische Zeitung. Darmft, d. 12. Mai. 1640. Ro. 31. Geite 783 u. 784.

D. Metrolog. 18. Johrg.

Beife gurudgetommener verarmter Sanbwer er, bie Burger und Meifter find, unter folgenben Beftimmungen ju grune ben; bie Stiftung foll ben Ramen Johann Beinvich Rubr's fche Stiftung fuhren und ber Fond bafur foll gebilbet were ben aus meinem in ber Dbergaffe gelegenen Wohnhaufe fammt Rebengebauben und hofraithegrunde und gwar in ber Urt, bag neben einem noch weitern Rapitale von 5000 Buls den, beffen Bermaltung unter bie Mufficht bes jeweiligen Gemeinderathe hiefiger Stadt geftellt und die Prufung ber Burbigfeit bemfelben überlaffen bleibt, alljahrlich vier bis funf vorbezeichnete Sandwerter und zwar ein Jeber einzeln 150 Gulben gur Unterftugung erhalte. Es wird babei fefte gefest, bag in ben erften 20 Sahren bie aufe 3medmägiafte einzurichtenbe Bermaltung burch teine Beraußerung geftort Ferner beißt es: "Bestimme ich hiermit ein merben barf." Rapital von 10,500 Gulben, beffen Binfenertrag an einige namentlich aufgeführte Perfonen fur beren Lebensbauer ente richtet werben follen. Rach bem Ableben bes letten biefer Rentenbezieher foll bas Rapital mit etwa eingetretenen Bermehrungen ber hiefigen boberen Gewerbichule eigenthumlich aufallen und aus bem Ertrage follen phyfitalifche und mas thematische Inftrumente, Mobelle, Bucher, Beichnungen und berartige Begenftande und bie Binfen gu fonftigen nuglichen Brecken verwendet merben." Ferner heißt cs: "Saben meine Erben folgende legate auszahlen zu laffen zc." Done folde gu benennen, bemertt man, daß beren Betrage uber bie Summe von faft 12,000 Gl. verfugen. Cobann heißt es weiter: "Bestimme ich fur bie Polizei ber Refibeng Darm: ftabt bie Summe von 1000 Gl., um hiermit bie Roften fur Die Errichtung eines auffanbigen Lokals für bie Unterbrins gung folder Arreftanten, welche bem gebilbeten Stanbe angehoren, fen es burch Untauf ober Miethe, zu beftreiten." Schlieglich heißt es noch: "Fur ben großherzogl. beffifchen landwirthichaftlichen Berein bestimme ich zum Behufe ber Preisvertheilung die Summe von 1000 Gl. und überlaffe bem Gutbunten bes verehrlichen herrn Prafibenten und herrn Sefretars bes Bereines eine zwedmäßige Berwenbung angu: ordnen zc. zc." - Es ift zu bedauern, bag alle Unannehm: lichfeiten bes Sagestolziates nur bie einzelne Perfonlichfeit des Berftorbenen berührten, fo wie man anderfeits lobend anerkennen burfte, bag biefer Stand eine bobe Uchtung in Unfpruch nimmt, wenn er mit fo einfacher Musfaat eine fo gefegnete Ernte vorzubereiten weiß. - Gin halbes Sahr nach feinem Ableben ift bie Sanblungefirma Joh. Beinr. Fuhr in Darmftabt erlofchen. In feinem noch einzigen Reffen wirb burch beffen mahricheinliche Besithübernahme bes Gutes Brauns, harbt bie beste hoffnung für bie Zukunft begründet, ben guten Ramen ber Familie aufrecht erhalten zu sehen.

## 151. Karl Milan \*) von Kraft,

t. preuß. General ber Infanterie, bes ichwarzen Ablerorbens, des Ordens pour le merite mit Gicenlaub, bee eifernen Areuzes 1. Alaffe und mehrerer fremben Orben Groffreug und Ritter, ju Ronigeberg;

geb. im 3. 1765 , geft. b. 18. April 1840 \*\*).

v. R. gehorte einer altabeligen Familie an, bie urfprunglich Steg geheißen haben foll, ber Rame Rraft aber wurde ihr beigelegt, als ein Ritter Steg in Gegenwart eines beutschen Raifere einen Rampf auf Sob und Leben beftanb und burch feine mit wunberbarer Rraft geführten Streiche ben Sieg erlangte. "Die Rraft, ba Rraft," rief ber Rais fer, wie Melisantes erzählt, bem riefenhaften Ritter zu, ber von nun an Rraft genannt wurde. Gine Linie biefes Satts fes, bie Rraft v. Dellmenfingen, befagen nebft vielen Schlofs fern und Dorfern erblich bas Tobtengraberamt in ber freien Reicheftabt ulm als furfil. Lehn mit allen Behnten und Mb. Der hochachtbare berühmte Berftorbene geborte ber fachf. Linie an und namentlich bem Saufe Rraft von Delitich am Berge, bei Merfeburg (biefe Befigung ift aber in anbere Banbe gekommen). Gein Bater mar Chriftian Leberecht von Kraft, vormals Kommandant von Bress lau, gestorben am 20. December 1818 zu Brieg als Genes ralmajor außer Dienft, und feine Mutter mar Rofine von Sanefelb. 3m Sahre 1779 trat er, in feinem 14. Les bensjahre, als Junter in bie preußische Urmee. 1781 gum Rahnrich, 1786 gum Sekonbelieutenant und 1793 gum Pres mierlieutenant im Infanterieregimente von Ralfreuth befors bert, wohnte er als Ubjutant bes Dberfriegskollegiums ben Relbzugen 1793 und 1794 in Polen bei. 1795 Stabefapitan und bas Sahr barauf wirklicher Rapitan ber Urmee, murbe er Infpektioneabjutant bes Bergogs Rarl Bilbelm Rerbis nand von Braunschweig. 1800 zum Major im Infanteries regimente Graf Wartensleben beforbert, kommanbirte er bas au biefem und bem Regimente Churfurft von Beffen geborige Grenabierbataillon 1806 in ber Schlacht bei Muerftabt. Bei ber Reorganisation ber Urmee, 1808, in bem tolbergifchen

<sup>\*)</sup> Rad ber preuß, Staatszeitung Karl Auguft.
\*\*) Beitung fur ben beutiden Abel, 1840, Ro, 39 und preuß, Staatszeitung, 1840, Ro, 126,

Regimente angestellt, erhielt er als Rommanbeur 1809 bas 4. oftpreußische Regiment. 1810 avancirte er jum Dberfts lieutenant, 1811 jum Rommanbeur ber pommerichen Infanteriebrigabe und 1812 gum Dberft. In biefer Beit ers folgte unter feiner Leitung die Formation von 8 Referves bataillonen in Pommern. Gbenmaßig wurden mahrend bee Baffenftillftanbes 1813 von bemfelben mehrere neumartifche Landwehrbataillone organifirt und auserereirt; - eine Des riobe, ber ber General befonders gern gebachte und lobend auf die Macht bes Mllen inwohnenben Beiftes hinwies, ber wie ein Krublingsathem bas Bolt burchftromte. Der nach bem Baffenftillftanbe fortgefeste Rrieg gegen Frankreich fuhrte ihn als Brigabechef an bie Spige ber jum 3. Urmeetorps gehörigen 6. Brigabe, welche an ben Felbzugen 1813 und 1814 ben ruhmlichften Untheil nahm. In ber Schlacht von Brofbeeren fturmten Theile feiner Brigabe bas Dorf gleis den Ramene; baburch entschieb fich biefer blutige Rampf gum Bortheile ber Berbunbeten und Berlin murbe gerettet. Bei Dennewig hielt bie Brigabe auf bem außerften preuf. rechten Flugel bei Goilsborf mit großer Zapferteit bie Schlacht, bis bie Brigabe von Borftell, bie Enticheibung herbeifuhrend, erfcbien. Beim Sturme auf Arnheim, bei ber Ginnahme mehrerer fleinen Plage in Solland, bei ber Schlacht von Laon u. f. m. behauptete bie Brigade ben eh: renvollen Ruf, ben fie fich unter ber Leitung ihres guhrers erworben, mas ber Ronig \*) baburch anerkannte, bag er ben Fuhrer gum Generalmajor ernannte. Im Felbguge 1815 gehorte bie 6. Brigabe (bamale ein Theil bes 2. Urmees Korps) ju benjenigen Truppen, welche am 16. Juni Ligny bis jum legten Augenblide helbenmuthig vertheibigten und bie burch Ausbauer, Muth und hingebung in Diefem blutis gen Rampfe die Ruckfehr bes Sieges verburgten. Der Sturm auf Ramur erhöhte ben Ruf ber Zapferteit ber Bris gabe und ihres guhrers und mand einen neuen Corbeer in ben Rrang, ben fie fich fcon fruber errungen. Bei ber Belagerung ber frang. Maasfestungen unter Dberbefehl bes Pringen August von Preußen, bei Landrecy, Philippeville und Givet erwarb sich endlich die Brigade bes Generals p. R. bie vollfte Bufriebenheit bes Felbherrn, beffen Dbers befehle fie hier gehorchte. - Der General hatte fich in bies fen blutigen Rampfen bie Unerkennung feines Ronige und herrn im vollften Maafe gewonnen. Mis außeres Beichen berfelben waren ihm im Laufe bes Rrieges fammtliche preuf.

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. in biefem Jahrg. b. R. Refr. unterm 7, Buni.

Militarorben verliehen worben. Der General v. R., nach bem Rriege zum Kommanbeur ber 3. Divifion in Stettin ernannt, wurde 1817 Generallieutenant. Bon 1825 an toma manbirenber General bes 1. Armeetorps, verlieh ber Ronig bemfeiben nach ber Revue 1826 bas 5. Infanterieregiment (fruber 4. oftpreußisches) als Chef und bei Bollenbung feiner 50jahrigen Dienstlaufbahn, am 30. Marg 1829, ben fcmars gen Ablerorben. Die allgemeine Theilnahme, bie fich bei Diefem Befte von allen Geiten her bem Jubilar offenbarte, burfte mit Recht als ein vollgultiger Beweis ber Uchtung, beren er fich bei allen Stanben erfreute, betrachtet werben. Sie gehorte mit zu ben angenehmften Ruckerinnerungen bes alten Rriegers, in bem besonders die gemuthliche Geite fo ftart vorwaltete. Die Cholera, mit ben gegen biefelbe ans geordneten Schugmaastegeln, fo wie bie Infurrettion im angrenzenben Ronigreiche Polen 1830 und ber Uebertritt mehrerer polnifchen Rorps auf bas preug. Gebiet und fpeciell im Bereiche bes 1. Armeeforpe, erzeugten balb barauf eigens thumlich ichwierige Berhaltniffe, bewahrten indeffen bie gleichs maßige Ruhe, die umfichtige Festigfeit und bie fconunge. volle Milbe, ale vorherrichenbe Gigenschaften feines Charats tere, bie bereits in ben fruberen Rriegen ihm gur größten Bierbe gereicht hatten und ihm auch in biefem erweiterten Mirfungefreise bie volltommenfte Unerfennung erwarben. Im Marg 1832, nachbem ber ehrmurbige Rrieger brei Monars chen gebient, fchieb er aus bem aktiven Dienfte und lebte bann theils auf feinem ganbgute Umeyben bei Ronigsberg in Preugen, theils in biefer letteren Stadt felbft. - Den General v. R. charakterifirte in feinem öffentlichen Leben fefter Wille und Beharrlichkeit auf bem Schlachtfelbe, Geisftesgegenwart, Entschloffenheit und ein unbeugsamer Muth, ber fich im Augenbliche ber Gefahr bis gur Ruhnheit fteis gerte. Boll Liebe und hingebung zu seinem Konige und herrn, voll Gifer fur bie Sache, ber er biente und beren großem Biele er mit Beift und Beharrlichfeit guftrebte, bat er fich in allen Berhaltniffen feines Lebens ber gangen Bus friebenheit feiner Monarchen und in feinen bobern Stellungen ehrenvoller Beweife von Bertrauen zu erfreuen gehabt und fich die Achtung seiner Untergebenen erworben. Im Lebens, verkehre zeigte er biese Milbe und Leutseligkeit, die er auf bem Schauplage bes offentlichen Lebens nie verleugnet hat und im Umagnge mit vertrauten Freunden entfaltete er bie Biefe feines reichen und feltenen Gemuthe. Entfernt von ber Buhne bes Lebens, wibmete er feine Muge ber Bewirthe icaftung und Beauffichtigung feines Gutes und was er

burch Beobachtung und Erfahrung ber auch in ber Banb= wirthschaft fortidreitenben Beit an Renntniffen abgewonnen, erhielt bier Geftalt in ber werkthatigen Cphare und gebieb gur Berbefferung beffelben. Der Bunfch, fich einen großern Birtungetreis burch Mequifition einer großern Befigung gu perfchaffen, ließ General v. R. fein Gut verkaufen und fich einstweilen nach Ronigeberg überfiedeln. Sier überraschte ibn unter Planen und hoffnungen feine lette Stunde. - Dit großer Standbaftigfeit trug er bie Schmerzen einer langen und fcmeren Rrantheit, welche bie gartliche Sorgfalt einer liebenben Gattin, bie Aufmertfamteit gefchickter Merzte wohl milbern, boch nicht befeitigen konnten, und mit ber Rube, bie ihn im Leben fo ausgezeichnet charafterifirt hatte, blicte er bem Tobe entgegen, ber ibn von feinen forperlichen Lei-ben befreien follte. v. R. hinterlagt feine Machtommenfchaft; ibn überleben nur eine theure Gattin, eine geb. v. Dangries, mit ber er in einer 35jahrigen glucklichen Che gelebt, bas Unbenten an feine Singebung fur Ronig und Baterland und ber Ruf, ben er fich ale Menfch und Rrieger bei feinen gable reichen Berehrern und Freunden erworben.

## 152. Dr. August Ernst Rauschenbusch,

Pafter gu Altena (Beftphalen);

geb. b. 27. Mai 1777, geft. b. 19. April 1840 \*).

R. wurde zu Bunbe in ber Graffchaft Ravensberg ges boren und ftammte aus einer alten Predigerfamilie, die mehrere Generationen hindurch bie Pfarrerftelle gu Meerbeck in ber Graffchaft Lippe-Schaumburg betleibet hatte. In feis nem 13. Lebensjahre, im 3. 1790, verließ fein Bater Bunbe und folgte einem Rufe als Pfarrer an ber lutherifchen Bes meinde in Elberfeld. Sier wurde ber Berewigte ben 13. Dai 1791 fonfirmirt. Im Berbfte 1794 bezog er, mit guten Symnasialzeugniffen verfeben, bie Universitat Marburg, wo besonders Urnoldi und Jung Stilling feine Lehrer waren. Mit bem Letteren trat er in ein engeres Freundschaftsverhaltniß, bas auch in fpateren Jahren noch fortbauerte. Nach anderthalbjahrigem Aufenthalte in Marburg besuchte er noch ein halbes Sahr lang bie Universität Gottingen und genoß bort bie Unterweifung von Staublin und Plant. Darauf tehrte er nach Elberfelb guruck und marb am 6. Februar 1798 nach wohlbestandenem Eramen von ber bergifchen Spnobe fur mablfabig erklart. Der Berewigte begann fein

<sup>&</sup>quot;) Elberfelder Intelligengblatt. 1840. Ro. 60."

Wirten nach außen mit ber Unterftugung feines Batere in Elberfeld und ber Umgegend. Bald aber trieb ihn ein befonderer Bug feines herzens, fich in ber Grafichaft Mark feinen Wirkungetreis zu munichen. Er melbete fich baber auch bei ber markischen Synobe zum Eramen und erhielt am 3. Juli 1800 bas fettene Zeugniß "vorzüglich gut be-standen," welches erst 14 Jahre nachher von ihm felbst, als er Examinator ber markischen Synobe war, zum ersten Male wieder ertheilt wurde. Balb nach feinem Eramen warb er zum Stadtpfarrer in Lüdenscheid erwählt und wandte fich biefer Gemeinde mit folder Liebe zu, daß er um ihretwillen mehrere andere, ihm bamals angetragene Stellen ausschlug, namentlich die eines Professors ber Theologie und Predigers zu Rancy in Bothringen und die Pfarrerftellen in Bollmars ftein und hemer. Allein es entftanben Streitigfeiten in Bus benicheib und eine Rabinetsorbre entichied enblich, er konne hier nicht Paftor werden. Um biefe Zeit traf ihn noch ein anberer harter Schlag. Sein geliebter Bruder Muguft R., ber mit 19 Jahren Paftor in Dabringhaufen bei Solingen geworben war, ftarb bafelbst nach nur 3jahriger reich gefeg-neter Wirksamkeit. Bu biefen traurigen Umftanben gesellten fich bamals bei bem Berewigten forperliche Leiben. Allein eben hierin ging ihm, wie er fpater oftmals erzählt hat, eine tiefere Ginsicht in die Wege und ben Willen Gottes auf, fo daß diese Zeit für sein inneres Leben eine bleibend wichtige wurde. In seinem 26. Lebensjahre am 11. Nov. 1802 ward R. nach einhelliger Wahl als Pfarrer an ber lutherifchen Gemeinde in Kronenberg bei Elberfeld orbinirt. In der Ordinationsurfunde heißt es, er fen burch die Unsterweifung eines frommen Baters und frommer Lehrer von unglaubigen Zeitrichtungen und Beftrebungen frei gehalten und man hoffe von ihm, daß er in bem bleibe, mas er gesternt habe und treu an dem Worte Gottes festhalte. Er fand in Rronenberg eine arme Gemeinde und suchte burch Rollektenreifen berfelben aufzuhelfen. Außerdem unterftutte er mit großer Treue feinen oft franklichen Bater, fo bag er häufig Morgens feine eignen Konfirmanden unterrichtete und Nachmittage zu Fuße nach Elberfelb ging, um seines Ba-tere Konsirmanden zu unterrichten. Mehrere jungere Bruber brachte er bort burch seinen Unterricht so weit, daß sie bie Universität beziehen konnten, wie er überhaupt bei ber Schwach lichkeit feines Baters ben Eltern immer rathend und helfend bei ber Erziehung ber jungern Gefchwifter gur Seite gestanden. Mis die niederbergische Klaffe ihn zum Eramis nator machte und ihm bie Mitherausgabe bes noch jest im

Bergifden gebrauchten lutherischen Gefanabuches übertrug. unterzog er fich auch diefen Geschaften mit Rleiß und Gifer. Enblich begann in Rronenberg auch fein eigentliches fchrifts ftellerisches Wirken. Nachbem er ichon ehrenvoll mit einem fleinen Schriftchen über "Rationalismus und Pietismus" aufgetreten mar, erschienen im 3. 1806 feine biblifchen Sis ftorien, bie, gunachft burch ben Rangler Riemeyer \*) in Salle und burch ben Probst Callifen \*\*) in Schleswia, als bas befte in ihrer Urt empfohlen, fofort in gang Deutschland einen bedeutenben Birtungefreis fanden und feitbem in mehr benn 30 rechtmäßigen Auflagen erschienen find, ber gabllofen Rachbrucke in allen protestantischen Theilen Deutschlands, bes Elfag und ber Schweiz nicht zu gebenten, auch ins Das nifche, Polnifche und Frangofifche überfest finb. Gein ebens falls weit verbreitetes Sandbuch fur Lehrer beim Gebrauche ber biblifchen hiftorien, ein Bert, bas einen unermeglichen Schaf von driftlichen Bahrheiten, Gebantenreichthum und von pabagogifchen Grundfagen enthalt, fo wie fpaterbin fein Erziehungebuchlein und fein Leben Jefu zeugten gleich ben biblifchen Siftorien von feinem Streben, bas Chriftenthum polfethumlich barguftellen und auf bie verschiebenartigften Berhaltniffe bes menfchlichen Lebens einwirken zu laffen. -Dach biabriger Umteführung in Rronenberg tam ber Berewigte im 3. 1808 ale Rettor ber hohern Burgerfdule nach Schwelm und half auch noch von hier aus bie Umtegeschafte feines Baters verfeben, wie es ihm benn im Gangen eine Reihe von Jahren vergonnt mar, benfelben mit feltener Eindlicher Liebe und Treue in feinem fchweren Umte gu uns terftuben. - In bemfelben Sabre (1808) erhielt er von ber philosophischen Fakultat ber Universitat Beibelberg bas Dots torbiplom und vermablte fich mit Raroline Dorothea, Tochs ter bes verftorbenen Freigrafen Beinr, With. Schniewindt zu Beibelberg. Bon ben aus biefer Che gebornen 7 Rinbern find gegenwartig noch 2 Sohne und 2 Tochter am Leben; außerbem leben 4 Entel von ihm aus ber Che feiner alteften Tochter mit bem Vaftor Doring in Elberfeld. Als Rektor in Schwelm nahm er fich feines Lehrerberufes, ber ihm ohnes bies neben bem Predigerberufe jederzeit fehr am Bergen lag, ernstlich an und verwaltete außerbem bas Umt eines Urmens pflegers mit vielem Erfolge. 216 bann im Jahre 1814 in feiner Gegend ber Ruf ericoll, bas Baterland vom Beinbe gu befreien, folgte auch er biefem Rufe und biente

<sup>\*)</sup> Deffen Blogt. L im 6. Bahrg, bes D. Rett. G. 544.

als bergifcher Brigabeprebiger zugleich bem Baterlanbe und ber driftlichen Rirche. In einem Zeugniffe feines Borgefebs ten, bes Benerallieutenants von Bunerbein, beißt es biers von : "er habe fich vorzüglich burch Unerschrockenheit verbient gemacht, habe freiwillig in ben Spitalern bie an anftecenben Rrantheiten leibenben Golbaten aufgefucht, um ihnen geifts liche Pflege angebeihen zu laffen und fen baburch beinahe felbft ein Opfer feiner menschenfreundlichen Thatigeeit ges worden." Er wurde namlich nach ber Uebergabe ber Keftung Mainz, vor ber er lange mitlag, in Worms vom Lagarethe fieber befallen und baraus nur wie vom Rande bes Grabes gerettet. Der Ronig chrte ihn bafur burch bie Berleihung ber Rriegsbenkmunge für Richtkombattanten. R.'s wirksame und thatkraftige Begeifterung fur Deutschlands Befreiung wird noch Bielen auch aus feinen herrlichen Liebern bamas liger Beit bekannt feyn, fo aus feinem "Aufrufe an bie Berger," worin er prophetisch fingt:

"Dann pflangen wir auf des Drachenfels Boh'n Die herrlichen Giegeszeichen!"

und wer erinnert fich nicht, bei ben Freubenfeuern bes 18. Dttobere fein ichones Lieb:

"Bas ftrahlt auf ber Berge nachtlichen Soh'n, Bie beilige Opferflammen?"

mitgefungen zu haben? In feinem 38. Lebensjahre, am 19. April 1815, 30g R., nachdem er vom Ministerium bes In-nern als Pfarrer in Altena bestätigt war, hier ein und hielt am 23. April feine Untrittspredigt. Bas er mabrend feiner 25jahrigen Umteführung in Altena an feiner Gemeinbe ges than, wie er in feinen Predigten bie alte Bahrheit beftanbia in neuer Form barguftellen gefucht, wie er in feiner Geels forge zugleich bas geistliche und bas leibliche Wohl feiner Gemeindeglieber im Auge gehabt, wie er fowohl ben Zustand bes Ganzen gehoben, als bas Ergehen bes Ginzelnen mit Treue und Sorgfamkeit im herzen getragen hat; — bas Alles bebarf hier feiner ausführlichen Schilberung. Dur eis nige Puntte aus feiner fonftigen Birtfamteit mogen noch Erwahnung finden. Das Umt eines Prafes bes Urmens und Schulvorftandes hat er zu wieberholten Malen mit Fleiß Das bis bahin gang ungeordnete Schulmefen hat er vorzüglich in feinen gegenwartigen beffern Buftanb gu bringen fich angelegen fenn laffen. Gine langere Beit bin-Abende felbft eine Armenfchule gehalten und barin unents gellbich bas früher an ben Rinbern Berfaumte nachzuholen gefucht. Unterricht in ber Gefdichte, Erdfunde und mehreren

fremben Sprachen hat er bis furz vor feinem Sobe Sebem. ber es begehrte, zu gemiffen Stunden ber Boche ertheilt, ohne bafur irgend eine Bergeltung zu fuchen. Muger biefer Thatiakeit in Altena übernahm er mehrere michtige Arbeiten im Muftrage ber martifchen Spnobe. Bon 1818 an arbeis tete er viele Sahre lang mit ben Pfarrern Sulfemann in Elfen und Florschus in Sferlohn an ber Berausgabe bes neuen evangetischen Gefangbuches. 3m 3. 1829 gab er mit ben jetigen Konfistorialrathen Baumer und von Dren ben Entwurf einer Mgenbe fur ben Synobalbereich ber Grafichaft Mark heraus. Bon 1824-1827 bekleibete er bas Umt eines Superintendenten ber iferlohner Rreisspnobe, weihte als folder die Rirche zu Urneberg, die erfte evangelische Rirche im Bergogthume Weftphalen, ein; hielt die Predigerwahlen in Deftrich, Wefthoven und Schwerte ab und mar fomobil als Superintenbent, wie nachher als Deputirter ber Rreis: fynobe und ber Generalfynobe Mitglied mehrerer Generals fynoben und Ronferengen. Seit bem Jahre 1830 gog fich ber Berewigte mehr aus einer weitern offentlichen Birtfam= feit zuruck und widmete feine Beit außer ber Sorge fur feine Gemeinde hauptfactlich feinen gefchichtlichen Arbeiten, gu benen ihn ber Minifter ber geiftlichen Angelegenheiten gu wieberholten Malen aufgefordert hatte. Rach Berausgabe bes intereffanten firchenhiftorifchen Bertchens über bie relis giofen Gigenthumlichkeiten ber Lanber: Julich, Cleve, Bera und Mart, fo wie ber Lebensbefchreibung bes meftphalifden Reformatore Samelmann und bes beraifchen Martyrere Clas renbach, beschäftigte er fich hauptfachlich mit ber Geschichte ber Stadt Altena und ihrer Umgegend. Allein ber Tob bin= berte ihn an beren Bollenbung. Nachbem er meiftentheils fich einer auten Gefundheit erfreut hatte und einem boben Miter entgegenseben zu burfen ichien, traf ihn in ber Racht pom 9. auf ben 10. Dec. 1839 ein Schlaafluß, ber feine linte Seite lahmte. Er fchien fich von bemfelben gwar wies ber zu erholen, begann nach einiger Beit ben Ronfirmanben= unterricht wieber und hielt fogar wieber 4 Predigten. Doch ein neuer Schlagfluß, ben er am Abend bes 25. Marg 1840 erhielt, vernichtete alle hoffnung feiner Benefung. 2m 19. Upril, bem 25. Sahrestage feines Ginzugs in Altena, ging er bes Nachmittags um halb 4 Uhr nach kurzem Tobes= Kampfe zur ewigen Ruhe ein. — Wenn burch Kopf und Berg ausgezeichnete Manner mit ihren Mitmenschen in ver= Schiedenen Berhaltniffen bes Lebens fteben, in vielfache Be= ruhrung mit ihnen tommen, für ihr zeitliches und ewiges Bohl berufemaßig Gorge tragen, burch ihre Wirksamkeit

auch außer ihrem Berufe nuslich werben und bann burch ben Sob aus ihrer Mitte Scheiben, fo ift ber Schmerz uber ben Berluft allgemein. Dies Befühl fprach fich auch beim Begrabniffe unfere verewigten R. aus; bie Geinigen batten in feinem Beifte eine ftille Beifegung gern gefeben, aber bie Bemeinbe munichte ein Trauerfeft. Un bem Tage, mo er por 25 Sahren in Altena ale Pfarrer eingeführt worben, fangen unter feierlichem Glodengelaute mehrere bunbert. Schulkinder an feinem Sarge bas Lieb: "Wer weiß wie nabe mir mein Enbe!" Dann fprach ber Spnobalaffeffor Dr. bulfemann von Elfen als Reprafentant ber Spnobe bie Stands. rebe. hierauf feste fich ber Bug in Bewegung gum Rirch= hofe: poran gingen bie Schulkinder mit ihren Lehrern, bann tam ber Sarg, getragen von ben alten Baffengenoffen aus bem beiligen Rriege; ibm folgten bie Sohne bes Berftorbenen, fein Schwiegersohn und fein altefter Entel; biefen bie Geiftlichkeit bes Orte und ber Umgegenb, die Reprafentans ten und eine ungahlige Menge von Verehrern bes Seligen von nah und fern. Rubrend mar es, bei bem Leichenquae fo viele Ifraeliten in Trauerkleibern gu feben; gerabe biefe batten ibn fo oft als Menfchenfreund fennen gelernt und erfahren, wie fein Princip mar, burch Liebe gum Glauben zu führen. Um Grabe rebete Paftor Bileiny fcon und ers greifend und nachbem bie Trauernben in ber Rirche anaes tommen waren, hielt Paftor hammerfcmibt bie Leichenrebe. Die ichone und ichmergliche Feier enbete auf eine murbige-Beise burch ein Schluß= und Dantfagungsgebet bes Schwiesgersohnes bes Berftorbenen, Paftor Doring aus Elberfeld. - R. mar ein Dann, ber bas Leben in feinen perfchiebenen 3weigen auffaßte, nicht bloß auf, fonbern auch unter unb neben ber Rangel, ba mo er fruchtbaren Boben fanb, guten Samen ftreute. Sein Charafter mar ebel, fein Gemuth heiter, fein Beift ungemein lebhaft, feine Thateraft burchs bringenb, fein Sanbeln rafch. Unthatig fenn, mar fur ibn Strafe und in bem regen Streben nach immer tieferer Gins ficht mochte er zuweilen bie nachfte Umficht aus bem Huge taffen, Ronvenien, überfeben und von benen, bie feinen ties fern Blid in ihn marfen, fchief beurtheilt werben. Schon mare es, fagte er einmal fchergend, bas Bedurfnig bes Schlafes und bes Effens und Trinkens nicht zu haben, um bie Beit, welche hierzu verwenbet wirb, bem Streben nach bem Sohern wibmen zu tonnen, wenn man bann auch einige Sahre weniger lebte. Schape zu fammeln, bie von Motten und Roft verzehrt werben, mar ihm fremb und er legte ihnen nur in fo weit Werth bei, ale fie une Bedurfnig find und ben Erwerd ewig bauernder Guter erleichtern. Als Grundzug seiner religiosen Ansicht kehrte in seiner Predigt off diese Wahrheit wieder: Reine Gunde ift so groß, sie kann vergeben werben und keine Gunde ift so klein, sie muß vergeben werben. Wo er mit Rath und That dienen konnte, war er stets bereit. So unterzog er sich einmal ber Muhe, für einen elberfelder verarmten Fraeliten bei bessen auswarsetigen Glaubensgenossen Unterstügung zu suchen.

#### 153. Karl August Graf v. Alten,

k. hanov. Ariegsminister und General der Infanterie zu hanover, Große freuz des k. hanov. Geckoferene, Großteuz des k. hanov. Guelphenordene, des k. großbrit. Bathordene, des kais. öftere. St. Stephansordene, des k. russ. Allexander = Newskyordene, des kais. russ. Ct. Annenordene, des k. russ. rothen Witerordene, Kommandeur des königt. portug. Thurmund Schwerdtordene, des k. franzos. Drdene der Chrenlegion, Ritter des k. niederland. Withelmsordene, des königt. portug. Berdienstordene, Indaber des goldenen engl. Areuzes mit drei Alassen sie Schlackten von Albuera, Salamanca, Vittoria, Niwelle, Kive, Orthes u. Toulouse, Subaber der engl. Matersoo Medaille u. des hanov. Milheimstreunes:

geb. ben 20. Dit. 1764, geft. ben 20, April 1840 \*).

Graf v. Alten ftammte aus einer abligen proteftantis fchen Kamilie, welche feit einer Reibe von Sahrhunberten im Rurftenthume Calenberg bluht und ihre Rieberlaffung in biefen Gegenben bis auf bie Beiten Rarl's bes Großen guruck batirt. Gein Bater mar ber Dberhauptmann August Gbers harb v. Alten zu Burgmebel und feine Mutter eine geborne Rreiin v. Binte; er mar ber jungfte von neun Geschwiftern (fieben Sohne und zwei Tochter, wovon inbeffen zwei Sohne und eine Tochter ichon fruh verftorben waren). Geinen erften Unterricht erhielt v. M. unter nicht gerabe gunftigen Umftanben im elterlichen Saufes jeboch murbe ihm fehr balb, im Sinne jener Beiten, eine Gelaufigfeit in ber frangof. Sprache verschafft. Im 12. Jahre wurde er Page, gluclich genug in einer Periode, wo in biefem Institute ber befte Beift herrichte, obgleich ber ertheilte Unterricht ebenfalls nur mangelhaft und ungenugend mar. 3m 18. Lebensjahre, alfo im Sahre 1781, wurde er Rahnbrich in ber Aufgarbe und fam zu ber Rompagnie bes jungen Pringen Georg von Medlenburg (jegigen Großherzogs von Medlenburg = Strelis). welche von bem Lieutenant 2. v. Ompteba (nachberigen

<sup>&</sup>quot;) Rad: Die Feierlichteiten bei Beerblaung bes Generals E. Graf v. Miten, Sanev. 1840 u. bem hanov. Bolteblatte. 1840.

Droften zu Burgborf) fommanbirt murbe. Diefer nahm fich bes Sunglings mit Gifer und Liebe an und hielt babei eben fo ftreng auf bie punttlichfte Erfullung aller Dienft= pflichten. 3m Jahre 1785 avancirte v. U. jum Lieutenant und murbe im Sahre 1789 gum Erercierofficier ermahlt. Seine große Borliebe gur Taktik machte ihm bie bamit verbundenen Gefchafte befondere angenehm und fie trugen ba= gegen viel zu feiner fpatern Musbilbung in biefem fo michs tigen Rache bei. In biefer Lebensperiobe trat er in nabere Berührung mit bem berühmten Scharnhorft, bem jegigen General Stolbe in babifchen Dienften und bem nachmals als Partheiganger in ofterr. Dienften bekannten Scheither, mels cher bie Unlagen bagu von feinem Bater ererbt gu haben fchien. In folden Umgebungen ftubirte er bie verfchiebenen Bweige ber Rriegswiffenschaften und namentlich bie Bebre vom fleinen Rriege; er wohnte zugleich ben mannichfaltigften Berfuchen bei, welche unter ber Leitung Scharnhorft's bas male in ber hanov. Artillerie angestellt wurden. Bu feinem Gluce, wenn gleich unmittelbar ju feinem großen Leibwefen, wurde er guerft im Sahre 1781, und fpaterhin burch ben Herzog von York, abgehalten, an einer Abfendung von Aruppen freiwillig Theil zu nehmen, welche 1788 als Berftartung ber hanov. Bataillone nach Oftindien ging. 3m Sabre 1790 murbe v. 2. zum Oberabiutanten bes fommans birenben Generale, Relbmarfchall v. Reben, ernannt und babuich außer ber Unciennetat jum Rapitan beforbert. Bei ber bamaligen Organisation ber Urmee führte er in jenem Doften alle bie Infanterie betreffenben Gefchafte. Durch feis nen altern Bruber, ben Droft v. Alten, murbe er etwa gleichzeitig in eine Bereinigung aufgenommen, beren 3med Die geiftige Musbilbung ber Mitglieber mar und welche ben als Schriftsteller beruhmten Brandes zu ihrem Borftanbe Diefe Gefellichaft, welche mehrere ausgezeichnete hatte. Manner gablte, wirkte auf bie Musbilbung bes jungen Man= nes fehr portheilhaft, indem er bei folden Berührungspunts ten fich veranlagt fah, neben ben militarifden Biffenfchaften, mit größtem Eifer auch Philosophie, Geschichte und Spraschen zu stubiren. Rachbem in einer langern Reihe von Sahs ren teine Bufammengiehungen von großern Truppenabtheis lungen ftattgefunden hatten, gefchah bies endlich im 3. 1791 bei Luneburg, unter bem Rommanbo bes Pringen Ernft von Medlenburg = Strelie, und ber Rapitan v. 2. that bei bem Rorps, welches aus 12 Bataillonen Infanterie, 2 Regis mentern Ravallerie und 2 Batterien Artillerie beftand, ben Dienst als Oberabiutant ber Infanterie. Bei biefer Gele-

genheit murbe ihm ber Auftrag ertheilt, ein fleines Regle= ment aufzusegen, wornach bie Linien und Richtungen bes Rorps eingenommen werden follten, indem die bestehenden Borfdriften barüber nur bochft mangelhafte Inftruttionen enthielten. Much die Entwerfung ber Dispositionen und bie Leitung ihrer speciellen Aussubrung war ihm hauptsächlich übertragen. Uis im Jahre 1793 bie hanov. Armee an bem Revolutionskriege Theil nahm, begleitete ber Rapitan v. U. ben kommandirenden General, Feldmarschall v. Freitag, welcher bem Kelbmarichall v. Reben im Rommando gefolgt war, als Dberabjutant und die erfte Gelegenheit, fich als brauchbarer und tapferer Officier zu zeigen, murbe ihm in ber Schlacht von Famars ben 23. Mai zu Theil, beren gludlicher Ausgang bekanntlich bie Belagerung von Balens ciennes moglich machte. Bei biefer Belagerung that er auf bem einen Flügel ben Dienst als Brigade = (Tranchée) Major und zeichnete fich burch Umficht und Thatigfeit bes fonbers aus. Bor Allem aber wird, wegen ber Seltenheit ihrer Ausführung, eine von ihm glucklich unternommene Rekognoscirung merkwurdig bleiben. Die Frangofen hatten auf ber bem Ungriffe entgegengefesten Seite ber Stabt eine Reboute aufgeführt, von beren Lage und Starte es bochft nothwendig war, bestimmte Nachrichten zu erhalten. Ras pitan v. U. erhielt ben Auftrag, bies zu bewerkstelligen. Die Gestaltung bes Terrains machte bie Ginsicht in biefes Bert jeboch nur moglich, indem man im Rucken ber feinds lichen Borpoften ein baus zu erreichen fuchte, zu welchem man nur bicht vor ber frangof. Schildmache gelangen tonnte, indem man die Chauffee überfchritt, welche von biefer beobachtet murbe. Bon ber verbundeten Urmee waren auf biefem Klugel bie Borpoften burch Rroaten befett; er manbte fich baber an ben kommanbirenden Officier berfelben und erhielt zwei Rroaten als Begleiter, welche bie Begend fannten. um weniger bemerkbar zu fenn, legte Rapitan v. U. biefelbe Uniform an und ichlich mit ihnen hinter einer Becte verbots gen bis an bie Chauffee. Gin Rroat Eroch nun auf ben Sanden bis an ben Rand bes Grabens und indem ber frangofifche Poften bei feinem Muf = und Diebergeben ihm ben Rucken zeigte, paffirte er bie Chauffee. Auf abnliche Beife kam Rapitan v. 21. und ber zweite Kroat auf die andere Seite und schlich fich bort mit gleicher Borficht bis zum Saufe, beobachtete aus einem Bobenfenfter bie feindliche Reboute und zeichnete bie erforberlichen Rotigen auf. Rudweg war ihrem Rommen ahnlich. Rach ber Ginnahme von Balenciennes, welches ben 28. Juli gefallen mar, brach

bie Urmee bes Bergogs von gort am 14. Aug. gur Belages rung von Dunkirchen auf, um fur bie Englander einen ihnen gunftig gelegenen festen Punkt zu erobern. Auf biesem Marsche ging man mitten burch bie Linie ber frangos. Feftungen und Rapitan v. 2. hatte hier Belegenheit, burch feine Befonnenheit ein ju fuhnes Wagnig bes Bergogs von nort unschablich zu machen, indem biefer mit brei Schwas dronen bei Marquain burch eine schmale Furth ben Frangofen gefolgt war, bie ihrerfeits mit feche Regimentern Ras vallerie aufmarschirt hielten, um ben Ruckzug zu beden. Rapitan v. A. benachrichtigte ben Felbmarschall v. Freitag von biefen Borgangen, ber bem Pringen fogleich mit einer angemeffenen Berftartung zu Gutfe eilte und ben Feind jum Rudzuge zwang. Um 18. Auguft trennte fich bas unter Kommanbo bes Felbmarichalls v. Freitag gur Ebfervation bestimmte etwa 16,000 Mann farte Korps von ber Armee, unter bem Befehle bes Bergogs v. York. Die Avantgarbe bee Freitag'ichen Korps, bestehend aus bem ersten leichten Grenabierbataillon, führte am 21sten eine glangenbe Baffenthat aus, indem fie mit Sagesanbruche bas fefte feinbliche Lager bei Dft = Capelle überfiel, wobei 4 Ranonen erbeutet und 260 Gefangene gemacht wurden. - Rapitan v. 2., burch feinen Dienft beim Felbmarschall verhindert und burch ben Abbruch einer bagwifchen liegenben Bruce aufgehalten, ftieß erft gegen Enbe biefes Ueberfalles gum Bataillon und als biefes nun ben Befehl erhielt, ben fluchtigen Feinb zu verfolgen, welches wegen bes toupirten Terrains nur en debandade geschen konnte, verfügte er fich zu ben voraus. gefanbten Planterern, um bas Dorf Rervoebe gu retoanos: ciren. Raum in ber Dabe bes Dorfes angekommen, fab er ben Lieutenant (nachmals ale Brigabier in ber Schlacht von Baterloo gebliebenen) C. v. Ompteba im Begriffe, mit eis nem jum Sulfetorpe bestimmten Peloton von etwa 30 Mann rafch in Rerpoebe einzurücken. Diefer Ort mar von etwa 600 Mann und 4 Ranonen bes Reinbes befest. Beffer bes fannt, als ber Lieutenant v. Ompteba, mit ber Starte bes Beindes , entschloß er fich, fo viele ber Planterer gu vereinis gen, ale es bie Gile gestattete und mit biefen sich ihm an-Bufchliegen. Da namlich ber Reind bie Unbringenben bereits gewahr geworben, fo war ungeachtet feiner Ueberlegenheit ein Burudziehen nicht rathfam und nur ein rafches, fuhnes Borfchreiten ließ noch auf gunftigen Erfolg hoffen. augenblicklich genommene und ausgeführte Entschluß murbe bom gluctichften Erfolge getront. Der Feind, welcher mitten im Dete bie Schwache ber nabenben Mannfchaft nicht

beurtheilen konnte und vermuthen mußte, bag bie abrigen Truppen auf bem Fuße gur Unterftugung folgten, gerieth in ein panisches Schrecken und verließ fliebend bas Dorf. Debs rere Gefangene und 4 Kanonen, welche ber Feinb im Ge-brange nicht zu retten vermochte, blieben in ben Sanben ber Sieger. Tages barauf, beim weitern Borruden, marb bie Moantgarbe burch bas Feuer eines feinblichen Sinterhaltes Rapitan v. 2. erbat fich bie Erlaubnig . mit beunruhigt. einer Grenabierkompagnie in beffen Rlanke zu geben, gers ftreuete ben Feind mit leichter Dube und erbeutete 4 Umus fetten. Der Reind, wie fich aus mehreren ber Befangenen ergab, beftand größtentheils aus bewaffneten burch bie grans gofen insurgirten Ginwohnern und bie Beschuse fand man mit Rageln und fleinen Studen Gifen gelaben. Bahrend hierauf ber Bergog von Dort bie Belagerung von Duntirchen unternahm, bedte bas Rorps bes Benerals v. Freitag biefe Bu biefem Enbzwecke marb eine Position ges mablt von Geflebect über Bormehout, Berfeele zc., welche beiben erftern Derter erft nach icharfen Befechten vom Reinbe geraumt und von ben Sanoveranern befest werben fonnten. Diefe Poftirung murbe unter beinahe taglichen Gefechten bis zum 6. Cept. behauptet. Der Feinb, zu großer Uebermacht verftaret, griff an biefem Lage bie Linie ber Sanoveraner auf allen Puntten an und nach hartnactigem Biberftanbe fab fich ber Felbmarfchall v. Freitag genothigt, mit feinem Rorps in 2 Rolonnen ben Rudmarich auf Sonbichotten ans In ber 3mifchenzeit hatte fich ber Reinb am Nachmittage biefes Tages bereits bes Dorfes Rerpoebe bes machtigt und biefen auf ber nach Sonbichotten fuhrenben Strafe belegenen Rommunifationbort befest. Der Relbe marfchall v. Freitag, hiermit unbekannt, mar, nebft bem Pringen Abolph (jegigen Bergog von Cambridge), in Begleitung feines Stabes und einer geringen Bebectung, ber Rolonne fpat Abends nach Sonbichotten zu vorausgeritten und wurde nahe vor Rerpoede von feindlicher Ravallerie überfallen. Der Kelbmarichall fiel fcmer verwundet in feinds liche Gefangenschaft, ber Pring Abolph, bebeutend am Ropfe verwundet, hatte jeboch bas Gluck, mit Bulfe feines Ubjus tanten , bes Lieutenant v. Wangenheim , fich gludlich burch. zuhauen und ber Gefangenschaft zu entgehen. Wahrend bies porfiel, mar ber Rapitan v. M. mit einem Muftrage bes Relbmarfchalls abmefend, um bie Rorps ber Generale von Sammerftein und von Bangenheim, welche in bie Rabe pon Knorbergen betafchirt maren, auf honbichotten zu biris giren. Rach Mueführung biefes Muftrages, auf feiner Ruct.

febr gum Relbmaricall in fturmifcher reanigter Racht vor Rerpoede angelangt, ward er mit feindlichem Unrufe em= pfangen und fand fich genothigt, umgutebren. Die Deers ftrage nach Bergen verfolgend, mar er fo glucklich, auf bie Rolonne unter General v. Ballmoben gu treffen. Diefer, von bem Schickfale bes Felbmarfchalls unterrichtet, war ents fchloffen, ben Feind wieder aus Rerpoebe zu vertreiben. Rapitan v. 2. schloß fich biefem Ungriffe an, welcher, unter Befehl bes megen feiner Bravour bekannten Generals v. b. Busiche, burch bas 2te leichte Grenabierbataillon, unterftust von 2 Gefchugen, auf bas Glangenbfte mit bem Bajonette ausgeführt murbe. Der Lieutenant &. v. b. Busiche (jebiger Generallieutenant), bamaliger Oberabjutant feines Baters, batte hierbei bas Glud, ben Felbmarfchall v. Freitag, melther in einem Saufe bes Ortes vom Feinbe als Gefangener bewacht murbe, begleitet von einem Detafchement Grenabiere unter bem Lieutenant v. Arentefchilbt, aufzufinden und gu befreien. Ravitan v. A. führte nun mit perfonlicher Uns ftrengung und burch feine Entichloffenheit manches Sindernig befeitigend, ben Felbmarfchall mabrend ber Racht nach Sondichotten gurud; fruh Morgens am 7. Gept. erreichte er biefen Ort, mofelbft er in bemfelben Saufe, in welchem ber Feldmarichall abftieg, auch ben verwundeten Pringen Abolph antraf. Der Felbmarichall v. Freitag , burch feine Bermundung gezwungen, übergab hier bem General v. Balls moden bas Kommando bes Korps und verließ bie Urmee. Rapitan v. 2. blieb nun freiwillig als Dberabjutant bei bem General v. Ballmoben, beffen Rorps noch bie Starte von etwa 12,000 Mann betrug, einschließlich eines ofterreichischen. eines beff. Regimentes und ber Ravallerie. Lettere murbe bis auf wenige Mann, bes toupirten Terrains megen, melches ihre Berwendung nicht guließ, gurudgefchickt. Um ans bern Zage, ben 8. Sept., wurde gegen die feinbliche groffe Hebermacht unter Souchard bie blutige Schlacht von Sond= schotten geschlagen. Es war nothwendig, biefen Ort for lange gu halten, bis ber Rudzug bes Bergogs von york mit ber Belagerungsarmee gefichert war. Morgens 8 Ubr begann ber feindliche Ungriff. Durch bas foncentrifche Feuer bes Feindes murbe bie Behauptung bes Ortes Sonbichotten für die hanov. Truppen febr fdmierig und war mit empfinde lichem Berlufte an Mannichaft, und befonbere verhaltnige maßig an Officieren, verfnupft. Richtsbestoweniger murbe ber Besig bes Ortes bis gegen Mittag behauptet, gu melder Beit ber General v. Wallmoden vom Bergoge von Dort. durch beffen Abjutant ben Sauptmann v. Marschalt, Die R. Refrolog, 18, Jahrg. 30

Nachricht erhielt, bag bie Belagerungsarmee ihren Rudzug bewerkftelligt habe. Bu Unfange ber Schlacht fand ber Rapitan v. U., vom Generale bagu beauftragt, feinen Plas auf bem linten glugel, wofelbft ber Feind Diene machte, feinen Gegner mit feinem rechten Flugel zu umgehen. Dier maren ein ofterr. Regiment und bas Ifte hanov. Garbes batgillon poftirt. Der Rommanbeur bes Erftern, ber Dberft v. Bolf, hielt ben im toupirten Terrain gegenüberftehenben Reind fur beff. Truppen, weil biefer bie Rriegelift gebraucht batte, gleich ben Beffen, die vom General v. Ballmoben für bie blau uniformirten Truppen ale Abzeichen vorge= fdriebene weiße Binde um ben Urm angulegen. Der Dberft ging mit einigen Leuten vor, um fich Gewißheit zu verfchaf= wurde aber hierbei ungluctlicher Beife verwundet und gefangen genommen. Inzwischen ging Letteres bem Feinde rafch entgegen, fuhrte einen gelungenen Bajonettangriff uns ter Rommando bes Major v. Low aus, welchem ber Rapis tan v. M. beimohnte, und warf ben geind bis gu feiner Mufftellung gurud. Rach Musfuhrung feines erften Muftrages erhielt er im Berfolge ber Schlacht ben Befehl vom General v. Ballmoben, burch Poftirung einiger Bataillone bes Centrums im Ruden ber Stadt ben angutretenben Rudgua'gu becten. Bevor inbeffen Rapitan v. M. babin gelangen konnte, hatte biefer Rudtzug, burch bie Uebermacht bes Feindes hers beigeführt, bereits mit einiger Unordnung begonnen. Da er ben Strom ber Burudweichenden in ben Strafen nicht aufzuhalten vermochte, fo wurde er mit ihm aus der Stadt gebrangt und es blieb ihm nur übrig, einige hunderte ber Flüchtlinge zu sammeln und folche unter bem Rommando einiger Officiere vereinigt, bieffeits berfelben aufzustellen. Sierauf murbe ihm vom General v. Ballmoben ber Befehl ertheilt, fo fchnell wie moglich ber por ber Schlacht ents fandten Ravallerie nachzueilen, mit bem erften angutreffenben Regimente berfelben umzutehren, irgend eine pafliche Pofistion zu nehmen, wo diefe Baffe offenfiv agiren tonnte und ben Rudzug ber Infanterie, welcher auf Boulstamp birigirt war, auf biefe Beife gu beden. Er führte auch wirklich bas 7. Dragonerregiment, unter Rommando bes Dbriftlieutes nants v. Beltheim, bem erhaltenen Befehle gufolge, bem Rorps bes Generals v. Wallmoden entgegen; jedoch mar Diefe Borfichtsmaasregel in ber 3wifchenzeit burch bie Zapferteit und Umficht Scharnhorft's unnothig geworben , bem es gelungen war, mit einer Kompagnie vom Iften leichten Grenabierbataillon unter Kapitan v. Sugo und 2 Befchugen ben Reind gleich hinter Sonbichotten aufzuhalten und ben

Berfolg bes Rudzuges in fo weit zu beden, bag bie Drbe nung unter ben Fluchtlingen bereits wieder hergeftellt mar. Bei ber Unkunft in Boulekamp warb Rapitan v. U. nach Kurnes zum Bergog von Mort gefandt, um Unterftubung gu Der General Abereromby (fpaterbin in Cappten geblieben) murbe beordert, mit feiner Brigade von ber engl. Garbe jum General v. Ballmoben gu ftogen, ju welchem Endzwecke ihn ber Rapitan v. 2. führte und ben Plat gum Bivougt anwies. Das Rorps, welches übrigens nicht weis ter pom Reinbe beunruhigt murbe, brach am 11. Sept. pon bier auf, lagerte bei Dirmuiben und marfdirte am 14. Gept. gegen Menin, welches aber bereits vom Feinde verlaffen ges funden murbe. Rach biefen Greigniffen trat ein Stillftand ber Operationen ein und bie Truppen hatten einige Bochen Rube. Bahrend diefer Beit erhielt ber Rapitan v. U. eine Rompagnie im Garbeinfanterieregimente, welches in Menin in Garnifon lag und mußte ben General v. Ballmoben bes. balb verlaffen. Beim Regimente angetommen, marb er fos fort zum Iften leichten Brenabierbataillon nach Berwick ges fest und erhielt zugleich als altefter gegenwartiger Officier bas Rommando beffelben. Dit biefem Beitpuntte begann ein neuer Birtungetreis fur ihn, inbem bas Bataillon, in Ermangelung leichter Infanterie, ben Borpoftenbienft gu verrichten bestimmt mar. Unter Befehl bes ofterr. Dberften v. Us, welcher fammtliche Vorpoften fommanbirte, wurde eine Rette einzelner Doften zwischen Doperingen und Werwick gur Dedung von Mpern gezogen, wozu bas Ifte leichte Grenadierbataillon, gu Rompagnien vereinzelt, mit vermen. bet war. Dem Ravitan v. U. mit feiner Kompaanie wurde einer ber wichtigften Poften auf ber Sauptftrage anvertraut und ihm ein Detachement von Blantenftein = Sufaren und vom D'Donnell'ichen Freikorps gur Berftartung beigegeben. Lesteres hatte ben außerften Doften in Worneton an ber Ens befest. Der Reind hatte feine Borpoften am jenfeitigen Ufer biefes fchmalen Rluffes und verhielt fich anfangs febr rubig. Der Rapitan v. U. Connte hierburch nicht getäuscht werben; bie Bage ber Sache gebot ihm, jeben Tag einen Ungriff befe felben gu erwarten. Rach Berlauf weniger Sage erhielt er auch burch einen fichern Runbschafter bie Rachricht, bag am folgenben Tage, 21. Oft., mit Unbruch bes Morgens ber Reind die Eps paffiren und angreifen werbe. Er ritt baber gleich wach Empfang ber Rachricht noch Ubenbe fpat nach Warmeton, um ben tommanbirenben Officier bes Detafches mente von D'Donnell bavon in Kenntniß zu fegen und ihn befonbers auf bie Dectung feiner linten Rlante aufmertfam 80 \*

ju machen, auf welcher bie Borpoften burch ein Diquet ber Nort Rangers (einem englischen, größtentheils aus unzuver= laffigen Deferteurs tomponirten Freitorps) befest maren. Diefer Officier achtete inbeffen ber Warnung nicht und buste fo für die Unterlaffung nothwendiger Borfict. Der Feind namlich, wahrscheinlich im Ginverftandniffe mit bem Piquet von ben Mort Rangers, paffirte ohne Beraufch an ber Stelle, wo letteres poffirt mar, ben Flug, umging Barneton, brang von binten in ben Ort und fchnitt ben Rudgug bes Detache= mente von D'Donnell ab. Diefes feste fich anfangs zur Behr, nachbem ber Officier aber getobtet worben mar, age ben fich bie Uebrigen gefangen. Rur ein einziger Mann, ein frangof. Emigre, rettete fich und ftieg fpater wieber gum Sauptpoften. Der Reind hielt fich nun ruhig in Warneton, mahrscheinlich um ben Uebergang mehrerer Truppen über ben Rlug zu erwarten und alebann bie Rette ber Borpoften un= erwartet und mit leichtem Erfolge zu überfallen. Der Ras pitan v. M. war im Begriffe, bei Unbruch bes Tages nach Barneton zur Bifitation bes bortigen Poftens zu reiten unb wurde ohne 3weifel bem Reinde, welcher fich im Orte verftedt hielt, in bie Bande gefallen feyn, mare ihm nicht unterwegs burch einen fichern Mann aus Barneton eine furge fchrift= liche Unzeige von ben bortigen Borfallen gu Sanben gefom= men, welche ihm berfelbe burch Lift, vermittelft einer nach Mpern zu Martte gebenben Frauensperfon, guftellen ließ. Der Rapitan v. 2. mar hierdurch in ben Stand gefest, ben Rommandeur ber Borpoftenkette und feine Debenvoften gu avertiren, welchen ber balb barauf erfolgende Ungriff bes Reindes nun nicht mehr unerwartet fam. Ungeachtet ber Hebermacht beffelben murbe an biefem Tage bie Poftiruna behauptet, jeboch am folgenben gogen fich bie Sanoveraner auf Courtray guruck. Bon hier aus brach bas Rorps nach furger Rube wieder auf, um Menin, welches abermals vom Feinde befest war, zu nehmen. Rapitan v. 2. erhielt bei Diefer Unternehmung ben Auftrag, ben Ungriff auf bas brus ger Thor zu leiten, fand aber ben Ort vom Feinbe Eura porher verlaffen. Die Urmee bezog hierauf bie Winterquar= tiere; bas 1ste leichte Grenabierbatgillon blieb indeffen in ber Rahe von Menin, um ben Feind, ber Werwick noch befest hielt, burch Borpoften zu observiren. Bu biefer Beit murbe Rapitan v. 21. burch Rrankheit genothigt, bas Rommando bes Bataillons bem Rapitan v. Sugo ju übergeben und fich au feiner Wieberherftellung nach Courtran zu feinem bafelbft verwundet liegenden Bruder bringen zu laffen. Diefe mabrend eines vieljahrigen aktiven Dienstes einzig vorgefallene

Unterbrechung ift von ibm ftets febr bebauert worben. bo feine Abwesenheit ihn bamals verhinderte, an einer fehr glangenben Baffenthat bes Iften leichten Grengbierbatgillons perfonlichen Untheil zu nehmen. Um 30. November war es namlich bem Feinde beim ploglichen Angriffe der Borpoften-tette gelungen, fich bei Bousbeck, zwischen Berwick und Menin, unter bem Schute von 4 Stud Gefchut am bieffeltigen Ufer ber Ens in ber Starte einiger Bataillone festzu= Der brave Ravitan v. Sugo verfammelte bas auf. Fermen gerftreut liegende Bataillon mit größter Schnellige teit, warf fich bem am bieffeitigen Ufer befinblichen Feinde mit bem Bajonett entgegen und vernichtete ihn ungeachtet eines morberifchen Rartatichenfeuers ganglich. her wurde bas ber Rube nach so vieler Anstrengung bes burftige 1ste leichte Grenabierbataillon in die Winterquars tiere nach ber Stadt Thielt verlegt, wohin ber Rapitan v. U. nach feiner Wieberherftellung fich ebenfalls begab und bas Rommando beffelben wieder übernahm. Bei Wiebers eröffnung ber Rampagne im Fruhjahre 1794 erhielt ber gum Bataillon gekommene Major v. Saffel auf kurze Zeit bas. Kommando beffelben, warb aber balb barauf burch ben Major v. Lirfelb erfett. Rapitan v. A. trat alfo zu feiner Rompagnie gurud. Ginige Beit nachher warb er beorbert, mit berfelben Bandvorben unweit Menin gu befegen und ben Befehl ber Borpoften zu übernehmen. Der Poften von Bandvorben mar erft furge Beit vorher vom Reinde überfals len und bas Rommando größtentheils gefangen genommen worben. Die Borpoftenkette erftrectte fich gu biefer Beit von Werwick über Amerique bis nach Banbvorben und hatte gum Bwede, theils Apern und theils Menin ju beden. Der Rapitan v. U. fuhrte ben Befehl barüber anfänglich alters nirend mit bem Rittmeifter v. Eftorff, nachher gemeinschafte lich mit feinem Bruber B. v. M. vom 9. Dragonerregimente und gulebt allein. Menin war ingwischen bereite bem Befehle bes Generals v. Sammerftein übergeben, zu welchem Behufe 2 neu geworbene Bataillons bes 14ten leichten Infanterieregiments, ein Bataillon Loyal Emigres und bas Ifte leichte Grenabierbataillon nebft 28 Stuck Felbgefchut (einschließlich mehrerer ofterreichischen) und 60 Mann vont 1. und 9. hanover. Ravallerieregimente unter feinem Rom= manbo ftanben. Der Feinb, 20,000 Mann ftart, unter Moreau, rudte am 26ften vor, um ben Ort einguschließen, der rechte Rlugel ber Borpoftenkette murbe fechtend gurud: gebrangt und fo mußten fich gulegt, um nicht abgefcinitten gu werben, bie Detaschements unter Rapitan v. 2. fammt-

lich in Menin gurudziehen. Rapitan v. A. erhielt barauf vom General v. hammerftein ben Befehl, fofort bas Rom= manbo in bem Ravelin vor bem Thore nach Mpern zu übers nehmen. Bur Bertheibigung biefes Poftens erhielt er feine Rompagnie, einige Mannschaft ber Loval Emigres und 2 leichte ofterr. Befchute; lettere waren ihm jeboch wegen ihres Schwachen Ralibers von geringem Nuben. Menin feibft, beffen Berte fruher geschleift worben, tonnte im Grunbe nur als offener Drt betrachtet werben; bie Befestigungen waren in größter Gile und hochft unvollstandig hergestellt und fo war auch bies Ravelin leicht zuganglich und bem Beuer bes Feindes fehr ausgesetht. Um ben Lettern aus ben nabe gelegenen Saufern ber Borftabt zu vertreiben, von wo ab ben Bertheibigern biefes Ravelins bebeutenber Abbruch gefchah, ließ Kapitan v. A. mit einem Theile feiner Kom-pagnie unter bem Fahnbrich v. Anberten einen Ausfall maden, folche in Brand fecten und ficherte gleich mahrend ber erften Racht burch einen breiten tiefen Graben mit einer Bruftwehr ben Gingang bes Ravelins, ber bis babin burch Aufstellung eines fpanifchen Reuters nur unvolltommen gebectt war. Der General v. hammerftein wurde inzwischen am 29. Upril vergebens vom Reinde aufgeforbert, ben Drt gu übergeben. Dref Tage und vier Rachte vertheibigten fich bie Truppen ber Garnifon , ohne ihren Poften ju verlaffen, mit Erfolg gegen bie ftete fich verdoppelnben Unftrengungen ber Belagerer. Gin großer Theil ber Stabt war in Flams men aufgegangen, fammtliche Munition entweder verfcoffen ober mit ben Munitionsmagen burch bas Reuer ber feindlis den Bomben in bie Luft gesprengt, bie Lebensmittel aufges gehrt, die Mannichaft ber Erschopfung nahe und bagu fam noch die Gewißheit, bag ber von ber Seite von Mouseron her versuchte Entfat vereitelt mar. Der General v. Sams merftein faste nun ben Entschluß, fich mit ber Garnifon burchzuschlagen. In ber Racht vom 30. Upril auf ben 1. Dai murbe biefe tubne Baffenthat ausgeführt. Der Disposition gemaß follte ber Musfall aus bem bruger Thore gefchehen und nachbem bie bruger Borftabt genommen ware, ber Beg nach Rouffelger verfolgt werben. Rur bas Bas taillon Loyal Emigres mit 20 Mann hanov. Ravallerie follte aus dem courtrager Thore ausfallen, die Ueberschwemmung links laffen und fo bie bruger Borftabt zu erreichen fuchen. Der Ausfall diefer Eleinern Ubtheilung follte zuerft ftatt= finden und bas Bufammentreffen berfelben mit bem Feinde bas Signal zum Musfalle ber größern Abtheilung fenn. Gine Rompagnie bes iften leichten Grenabierbataillons unter Ras

pitan D. Sugo war beorbert, ben erften Angriff aus bem bruger Thore ju machen und wurden ihm 2 Gefchuse, unter bem Lieutenant Beife von ber Artillerie, beigegeben. Biers auf follte bas 1. Bataillon bes 14. leichten Infanterieregis mentes folgen, bann bas Felbgeschut, um bavon nach Umsftanben fo viel wie möglich zu retten, biefem wieber bas 2. Bataillon bes 14. leichten Infanterieregimentes und zulest, zur Arrieregarbe bestimmt, bie übrigen 3 Kompagnien bes Iften leichten Grenadierbataillons. Der erfte Ungriff mar gludlich, ber Feind in ber Borftabt Bruge murbe von ber Grenadierkompagnie überrumpelt und größtentheils niebers Babrend bem befilirte bas 1. Bataillon bes 14. leichten Infanterieregimentes aus bem Thore, an feiner Tete 2 Felbgeschupe führend. Der Officier im Rommando ber Lettern machte ben Fehler, als er eben bie Barriere paffirt war und ins feinbliche Teuer tam, gleich abzuprogen und badurch bas ihm folgende Bataillon auf eine hochft nachtheis lige Beife im Mariche aufzuhalten. Mittlerweile marf fich ber Feind auf baffelbe, brangte, indem er es in bie linke Flante nahm, bie Sanoveraner gurud und fo entstand ein Gefahr brobenber Stillftand in ber Operation. Im Thore hielten Geschute, beren Bespannung vom feinblichen Feuer getobtet mar und bie ben Ausgang größtentheils versperrten. In biefem fritischen Moment überbrachte ber Sauptmann Scharnhorft ben Befehl bes Generals v. Sammerftein an bie ber Disposition zufolge noch zuruckgebliebenen 3 Rompags nien bes iften leichten Grenabierbataillone vorzurucken , und ben Angriff mit bem Bajonette ju erneuern. Diefe 3 Roms pagnien zogen fich nun, einem heftigen Feuer ausgefest \*), beinahe Mann por Mann burch bas beschwerlich zu paffis renbe Thor, formirten fich und warfen entschloffen und mit Erfolg ben Reind mit bem Bajonette über ben Saufen. Die Rompagnie des Rapitan v. Wurmb attaquirte in Front auf ber Chauffee, ber Rapitan v. A. warf fich mit ber feinigen bem Unbrange bes Feindes in ber linken Flanke entgegen und nachbem fich bie Rompagnie unter Rommando bes Lieus tenante v. Linfingen ihnen angefchloffen hatte, wurde von ihnen vereinigt bie Borftabt Bruge gludlich wieber genome Bier fanben fie 8 Stud feinblicher Wefchute, beren Bebienung beim erften Unlaufe von ber Rompagnie bes Rapitan v. Sugo theile niedergestoßen, theile verjagt mar, beren Befit fie aber gegen ben mit Uebermacht wieder ans.

<sup>&</sup>quot;) Bei biefer Gelegenheit erhielt Rapitan v. A. eine Rugel durch ben aufgerollten Mantel und eine gweite ftreifte ben Rand feines Korfenbutet.

bringenben Reind nicht hatte behaupten tonnen. 3mei biefer eroberten feinblichen Geschute wurden jest von ben Brenas bieren ungeachtet ihrer Ermattung ale Trophaen fortge= gogen und bemnachft burch Borfpann einiger Beutepferbe gludlich mit zur Urmee gebracht. Das 2. Bataillon bes 14. leichten Infanterieregimentes hatte ingwischen gleichfalls ben Ort verlaffen und mit hinterlaffung bes größtentheils nicht zu transportirenden Geschüßes fich rechts auf Morfeele gewandt. Sest mar, ba bas Bataillon Loyal Emigres gleichs falls feinen Ausfall bewerkstelligt hatte, bas gange Rorps, wiewohl in ber Dunkelheit getrennt, außerhalb ber Feftung und erreichte, obgleich noch mehreren vereinzelten Ungriffen bes Reindes ausgefest, Rouffelaer, wo bas Gange fich wies ber vereinigte. Dier wurde ben bochft ermubeten Truppen einige Rube gegonnt, wobei jeboch Rapitan v. 2. 1 Stunde por bem Orte mit feiner und einer Rompagnie bes 14. leichs ten Infanterieregimentes zuructbleiben mußte, um bas Korps gegen einen Ueberfall zu fichern. Bei ber außerorbentlichen Ermattung ber Leute war biefe Aufgabe von ber fcmieria= ften Urt, indem minbeftens bie Salfte ber Mannichaft nothe wendig abwechfelnd Ruhe haben mußte. Inbeffen verfolgte ber Reind nicht weiter und Rapitan v. U. erreichte unter heftigen Unftrengungen in Bruges bie Rolonne wieber, mit welcher er bann bei Gent zu ber Urmee bes Berzogs von Mort fließ, mofelbft biefe fur verloren geachteten Truppen mit bem größten Enthufiasmus aufgenommen murben. Diefe Armee, im Bereine mit bem vom f. ofterr. General Clairfait befehligten Korps, ging am 4. Mai zur Offensive über. Wahrend ber Lettere langs bem linken Ufer ber Eps por= ruden follte, mar es die Absicht bes Bergogs von Mork, mit bem Gros feiner Urmee bie zwischen Lille und Menin aufges ftellte Macht bes Feindes zu beobachten und zu beschäftigen. Un biefem Tage bestand ber Dberft B. v. Linfingen, welcher bem Sammerftein'ichen Rorps zugetheilt mar, mit 3 Schwas bronen hanov, leichter Dragoner ein glanzenbes Gefecht ges gen feinbliche Ravallerie, welche ihn im Orte Rouffelger überfiel. Wiewohl ber Ueberfall überraschend mar, wurde ber Feind bennoch ganglich in die Klucht geschlagen und verlor obenbrein 3 Gefchuse und viele Gefangene. Das Sam= merstein'sche Korps ging am 8. Mai in bie Gegend von Rousselaer vor und entsandte bemnachst noch 2 Bataillons und 3 Schwadronen vorwarts in eine Stellung auf bem Reffelsberge, zwischen Lebeghem und Menin, um lettern Ort zu beobachten. Um 10. Mai zog fich ber General Sammerftein auf Rouffelger gurud und am 12. auf Thorout. Um 13. erfolgte aus bem großen verbundeten Sauptquartiere ber Befehl fur ben Bergog von York und General Cairfait, gleichzeitig wieber vorzuruden. In Folge beffen wurde bas hammerftein'iche Rorps, gur Sicherung bes linten Flugels, von Thorout auf Ingelmunfter vorgeschoben. Rachbem bie Borbereitungen zum Borrucken auf ber gangen Linie bis zum 16. Mai beenbigt waren, gefchah bies am 17. Mai. Das Sammerftein'fche Rorps trieb an biefem Tage ben Reind aus Shelume und befeste bie bortigen Sohen, um Menin gu observiren und bie Garnison abzuhalten, ben Uebergang bes Rorps unter General Clairfait über bie Ens zu beunruhigen. Rapitan v. U. ward zur Unterftugung biefer Abficht mit feis ner Rompagnie und einer Kompagnie bes 9. leichten Dra= gonerregimentes nach Bousbeck gwischen Menin und Werwich betachirt. Die Angriffe bes Feindes, welcher mit Schwars men von Tirailleurs gegen biefen Poften anbrang, wies er gurudt; fo fiel auch bas am nachft folgenben Sage ftatts findende Gefecht, welches bas Sammerstein'sche bei Ghelume postirte Rorps zu bestehen hatte und zu welchem biefe beta= dirten Rompagnien in ber 3wischenzeit wieder gefloßen ma= ren, für bie Sanoveraner fo gludlich aus, bag ber Reinb gegen 500 Mann babei einbußte. Um 19. erfolgte ber Be= fehl zum Rudzuge ber Alliirten. Das Sammerstein'sche Rorps bilbete bie Urrieregarbe; feine Ravallerie, aus 5 Schwabronen beftehenb, hatte ein glangenbes Gefecht mit bem verfolgenden Feinde, welchem fie mehrere hundert Mann nieberhieb. Abends befeste es Rouffelaer und zog fich von hier am 20. mit bem Rorps unter Clairfait in die Stellung von Thielt, wo letteres in Bereitschaft blieb, je nachdem es bie Umftanbe erforberten, fich fonell nach Mpern ober Deinffe gu bewegen. Um 1. Juni rudte ber Reind vor Mpern und begann die Belagerung am 5ten. Um 6ften befesten 8 Bas taillons und 6 Schmabronen vom Clairfait'ichen Rorps eine. Stellung auf ben Unhohen von Soghlebe, welche in ber tin= ten Flanke burch 2 Bataillons und 2 Schwadronen und in ber rechten Klanke burch das Hammerstein'sche Korps von 7 Bataillone und 8 Schwabronen, aufgeftellt hinter bem Ranale, ber zwischen Apern und Nieuport lauft, gebeckt wurde \*). General Clairfait ordnete fur ben 9. einen Un=

<sup>\*)</sup> Um die Relation der kriegerischen Ereignisse jener Zeiten bei ihrer großen Mannichfaltigkeit nicht zu fehr auszudehnen, können hier, so wie auch im Berfolge berfelben, nur diejenigen Data aufgenommen werden, welche gerade die kleinere Abkheilung hanov. Truppen betreffen, mit welcher der General Graf v. A. damale rersonligen Antheil am Kriege nahm und werden die übrigen Begebenheiten nur infofern berührt, als fie zur

griff gur Bewirtung bes Entfages von Mpern an, ba aber. feine erwarteten Berftartungen nicht eintrafen, fo murbe berfelbe auf ben 11. verschoben. Diefer Begenbefehl hatte inbeffen ben General Sammerftein nicht erreicht. Er griff alfo am 9. wirklich an, eroberte Langhemark, ging aber, ba er fich von feiner Seite unterftust fab, am Ubenbe wieber in feine porige Stellung gurudt. 2m 10. attaquirte ber Reind und brangte bie Alliirten um Giniges gurud; er nabm feine Stellung bei Soghlebe, Rouffelaer und Pafchenbael. 2m 13. murbe biefe vom Clairfait'ichen Rorps angeariffen. Der General Sammerftein machte feinen Ungriff auf ber Strafe pon Thorout über Smartegat und Ghite. Dberft B. v. Linfingen befehligte bie Avantgarbe beffelben, an bes ren Zete fich bas 1. leichte Grenabierbataillon befanb. Die Spige ber Avantgarbe beftand aus leichten Dragonern und aus einer Rompagnie leichter Grenabiere unter Rapitan p. Burmb. Gie warb im foupirten Terrain irre geführt, weshalb Rapitan v. A. mit feiner Rompagnie als Spise porgenommen murbes Im Dorfe Chits flief er auf ben Reinb. Der Gingang war mit einem Berhau gefperrt und burch gablreiche Infanterie vertheibigt. Die Rompagnie for= cirte ibn mit bem Bajonette, vertrieb ben Reind aus bem Orte und überließ ihn ber nachfolgenden ofterr. Rolonne. beren Bestimmung es eigentlich gemefen mar, Ghits zu nehs men. Rapitan v. U. fließ bierauf wieber gu feinem Batails lone, welches er bem ftartften Rartatichenfeuer ber vorlies genben feinblichen Batterien ausgesest fanb. 216 im Berfolge bes Tages ber General Clairfait bie Ueberzeugung ges mann, mit feinen refpektiven Unariffekolonnen nicht burch= bringen gu tonnen, erfolgte ber Befehl gum Ructzuge. In Abwefenheit bes Rommanbeurs hatte ber Rapitan v. M., als altefter Officier, bies mit bem 1. leichten Grenabierbataillon gu bewertstelligen. Er felbft fur feine Perfon, nachbem bie Bewegung angefangen batte, blieb inbeffen gur Beobachtung

beffern Berfiantlichkeit des Ganzen nothwendig sind. Moge also dier die Bemerkung ihren Plat sinden, daß das Sauptkorps der hanev. Truppen unter General Walumoben (während der Errankung desselben vom Generalieutenant v. d. Busssche kommandirt) mit Ansaye Mais (den 4.) eine Stellung dei Coveghem einnahm und am 10. und 11. dei diesem Orte, dei Mouscron und Warcolng, am 17. wiederum dei Mouscron und an 22. dei Pont d Chin dlutige und sur die Sanoveranet ehrenvolle Greichte bestand. Der letztere Ort ward 4 Mal hinter einander erstürmt und da liebe Mal wurden 5 Kanonen und mehrere hundert Gesangene dadei genommen. Im 23. wandte sich dies Keres nach Dudenarde, wo es am 24. ein Lager bezog. Im 8. Juni vereinigte es sich mit dem Korps des Generals Clairsait in der Stellung dei Abielt; ein Detaschement war in Tudenarde durückgeblieben, welches erst einige Zeit spater wieder eintras.

bes Reinbes noch turge Beit gurud. Der Bleutenant v. Reben und ein Grenabier ichloffen fich ihm freiwillig an. Balb barauf maren fie unermartet von 4 bis 5 feinblichen Sufaren umringt und hatten es mohl nur ihrer Raltblutigfeit gu verbanten, bag fie nicht von ihnen niebergehauen murben \*). Da bie Grenabierofficiere namlich nach bamaligen Reglement mit leichten Gewehren bewaffnet maren, fo ftanben ihnen brei Feuergewehre gu Gebot; Ruden an Ruden gestellt er-warteten fie bie wieberholten Unfalle ber husaren, welche beim Unschlage ihrer Gewehre, ein Reuer aus zu großer Rahe fürchtenb, in einiger Entfernung jebes Mal Rebrt machten. und fo gelang es ihnen, ohne einen Schuß gu thun, nach und nach bas Bataillon wieber zu erreichen. Abends ructen bie Truppen wieber in bas gager von Thielt. - Um 19. fiel Pern burch Rapitulation, nachbem noch Sages zuvor ein fcmacher Berfuch gemacht mar, biefe Festung zu ents feben. In ber Racht vom 21. auf ben 22. Juni verließ bas Rorps bes Generals Clairfait bie Stellung bei Thielt, gog fich in bie von Depnffe und feste von hier in ber Racht vom 23. auf ben 24. ben Rudzug über bie Ene nach Razareth fort. Un ber Brude von Deunffe tam es zu einem beftigen Arrieregarbegefechte. Roch am namlichen Tage murbe ein Lager bei Gent bezogen. Dier verblieb bas Rorps ungefahr in gleicher Stellung bis gegen ben 10. Juli, zu welcher Beit fich bie Armee unter bem Bergoge von gort von ber faifers lichen Armee trennte und fich anfange hinter bie Dole und fpater mit Enbe bes Monate Juli (ben 27.) auf Breba gus ruckzog, ohne vom Feinde befonders hierbei beunruhigt gu merben. Bis gum 25. Muguft ftand bie Armee bafelbft im Lager auf ber Dongerhaibe, eine halbe Stunbe vormarte Breba. Un biefem und bem folgenben Tage griff ber Feinb bie Borpoftenlinie an und nothigte burch feine Flankenbes megungen in ben nachstfolgenben Tagen ben Bergog von Mort, in ber Racht vom 28. auf ben 29. fich hinter bie Ma su gieben. Gein Bortrab, 10,000 Mann ftart unter Benes ral von hammerftein, war hinter ber Bommel aufgestellt. Im 4. September begann ber Feind feine Bewegungen von Reuem, welche bis jum 14. fortgefest murben, an welchem Mage er bie Bommel paffirte und ben Bortrab angriff, mels ther fich nun gleichfalls hinter bie Ma gog. Der Bergog von Dort befchloß-jest ben Ruckzug über bie Daas und führte ibn am 15. und 16. Sept. über Grave que. General Sam.

<sup>&</sup>quot;) Es mar gerade in biefer Beit bas befannte Defret bes Rationaltonvente ericienen, teinem Englander und Sanoverauer Parbon gu geben:

merftein mit ber Arriereaarbe blieb vor Grave. Bon biefem Drie que marb Rapitan v. M. burch ben Bergog von Dort mit Briefen und einem ausgewechselten feinblichen Rommiffar ins frangoffice Sauptquartier ale Parlementar gefandt. mar genothigt, mabrend ber Racht im Generalquartiere bes Generals Bonneau zu bleiben, bei bem er zwar gute Muf= nahme fand, beffen Umgebung jedoch am andern Morgen bie Dienftpferbe feiner Escorte (eines Trompeters und eines Dragoners vom 10. leichten Dragonerregimente) guruckzus Nach wiederholtem vergeblichen Unerbies halten verfuchte. ten von Seiten ber Frangofen, ben Schaben burch Belb gu erfeben, murben endlich bie Pferbe vorgeführt und ber Bes neral erbot fich, ben Rapitan v. M. felbft eine Strecke nach ben Borpoften zu begleiten. Dbgleich bem Lettern nebft feis ner Gecorte bie Mugen verbunden wurben, fonnte es. ihm bennoch nicht entgeben, baß fie unterwegs eine beffelben Des ges marschirenbe Rolonne paffirten. Es fand fich auch nach= ber, bag biefe bestimmt mar, eine Rekognoscirung auf Grave ju machen. Etwa eine fleine Stunde bavon, in bem Orte Op-Beeland, hielt die Rolonne und General Bonneau fandte ben Rapitan v. 2., burch einige Chaffeure à cheval begleis tet, nach ben hanov. Borpoften. - Raum bafelbft ange= langt, famen auch ichon bie frangofischen Truppen aus bem Orte, mofelbft er fie verlaffen hatte, und griffen bie Borpoften an. Rapitan v. I. hielt fich hier nun noch eine Beile auf, um ben Ausgang abzuwarten, fanbte jedoch aus Borficht feine Escorte gurud. Es fehlte aber wenig, baf er felbst hieruber abgeschnitten worden mare, benn ber Reind fucte mit einem Detafchemente Ravallerie ein hinter ihm fich befinbenbes Defilee Schleuniaft zu befeben und tonnte er, als er es gewahr murbe, nur burch bie Gute feines Pferbes ihm noch zuvorkommen und Grave glucklich erreichen. 2m 22. Gept. brudte bie feinbliche Divifion Bonneau ben General Sammerftein über bie Daas, welcher fich nach Rieftrut gu= ructzog. Um 5. bis gum 7. Det. bewereftelligte ber Bergog von Mork feinen Ruckzug von ber Maas nach Rimmegen. Der General Sammerftein nahm eine Stellung vorwarts Nimmegen zwifchen Druten und Appelteren. Rapitan v. M. Kommandirte hier bie Borpoften bes rechten glugels. Um 27. murbe bas Sammerfteiniche Rorps nach Mimmegen bin= eingebrangt. Bei biefer Gelegenheit verlor bet Rapitan v. Il. fein Pferd burch einen Rartatidenfchus. Um 1. November eröffnete ber Feind bie Trancheen vor biefer Reftung, in wels der ber General von Wallmoben bas Rommanbo führte. 2m 4. machte bie Garnifon einen glucklichen Musfall, eroberte

bie Laufgraben, tobtete 500 Reinbe und warf bie übrigen in bie Flucht. Um 6. gelang es ben Belagerern, welche fich wieber festgefest hatten, die Pontonbrude durch ihr Feuer git beschädigen und am 7., nachdem die Englander und Sanos veraner bie Seftung geraumt hatten, murbe fie burch Rapis tulation von ben Sollandern übergeben. Rapitan v. M. tommanbirte in biefer Beit in ben Linien von Rimwegen ben außerften rechten Flugel. Gein Rommando beftand aus dem 1. leichten Grenadierbataillone, einem englifchen, einem bol= tanbifchen und einem beffifchen Detafchemente. Mis befchloffen war, Rimmegen gu verlaffen, murben ein Paar hundert Mann beorbert, bie Linien einige Beit befest zu halten, um ben Abzug zu masquiren. Rapitan v. M. erhielt ben Befehl, mit feinen Leuten bie Retraite zu beden. Diefe begann bes Abende fpat und erforberte viel Beit, weil bie Truppen genothigt waren, die Baal vermittelft einer Schiffbrude gu paffiren, und fo war fein Detaschement gezwungen, in einer engen Strafe zusammengebrangt und bem feinblichen Burf= geschute ausgefest, feine Reihefolge abzuwarten. Wenig fehlte, fo wurde ber Rapitan v. A. hier feine militarifche Laufbahn geschloffen haben, indem er nur burch zufällige momentane Beranderung feines Plages einer Saubiggranate entging, welche auf ber lange von ihm eingenommenen Stelle niederschlug und gersprang. Die Sanoveraner zogen fich nach ber Raumung von Rimmegen auf bas rechte Ufer ber Baal. Im 2. Dec. übergab ber Bergog von gort, welcher nach England gurudtehrte, fein Rommando bem General von Ballmoben. Um 11. December paffirte ber Feind mit einem Theile feiner Truppen bie Baal und griff einige Punkte ber banov. Linie an. Der General von bem Busiche, an ber Spise bes 1. leichten Grenadierbataillone, welches zu biefem Dienfte volontirt hatte, trieb ihn wieber über ben gluß gu= ruck, fand aber am Enbe bes Gefechte, von einer feindlichen Ranonentugel getroffen, feinen Tob. Die Urmee behauptete ihre vorige Stellung. Mit Ende bes Monats trat ber Bin= ter indeffen mit ungewohnlicher Strenge ein. Balb maren alle Kluffe mit Gis bebeckt und bie Paffage auf ber Giebecke praftifabel. - Der Keind paffirte am 28. auf ihr bie Baal; ploblich eingetretenes temporares Thauwetter und bas Bors rucken ber Sanoveraner trieb ibn ohne großen Wiberftand uber ben Fluß gurud. — Er verhielt fich nun ziemlich rubig bis zum 10. Jan. 1795, an welchem Tage berfelbe, nache dem er fowohl ben Rhein als bie Baal überschritten hatte, einen allgemeinen Angriff unternahm. Das Rorps des Benerals von Sammerftein ward in Folge beffelben auf Elft

im Detail ergahlt, als es fur bie Folge bei ben reichen und großartigen Begebenheiten möglich feyn wirb. Diefe ges nauere Ausführung wird unter andern bem Lefer gezeigt has ben, bag, wenn auch ber Erfolg jenes Rrieges burch eine Reihe von unglucklichen Digverftanbniffen ben Allierten ents riffen murbe, bennoch bie perfonliche Bravour und Musbauer ber hanoverichen Truppen gewiß jebe Anerkennung verbient, und bag in bem Gewirre von hin= und Herzügen, welche mit unglucklichen Schlachten und Operationen verbunden gu fenn pflegen, eine verhaltnismäßig große Ungahl von Mans nern aus allen Baffen und Standen die Rube und Reftigs feit bes Charafters treu bewahrte, wodurch in folden Lagen allein auf die Untergebenen einzuwirken ift. Unter biefen ausgezeichneten Erscheinungen nimmt v. 2. unleugbar eine fehr ehrenvolle Stelle ein. 3m Nov. 1803 murde v. M. als Dberfflieutenant und Rommandeur bes 1. leichten Bataillons ber fonigt. beutschen Legion angestellt, beffen Drganisation und Bervollkommnung er mit größtem Gifer betrieb, und im Dec. 1804 beforberte ihn ber Ronig bereits gum Dberft und Chef beffetben. Während ber Erpedition ber koniglich beutschen Legion nach bem nordlichen Deutschland im Jahre 1805 bis 1806 kommandirte v. U. die leichte Brigade bers felben und überhaupt bas Avantforps. Rachbem biefe Ers pebition, wegen bes ungludlichen Musganges bes ofterreichifchruffifchen Rrieges gegen bie Frangofen, nach England hatte gurudtebren muffen, murbe Dberft v. U. mit feiner Brigabe nach Erland gefandt. Aufgeregt wie bas irlanbifche Bolt, besonders gegen fremde Truppen ift, lebte dies Bataillon unter Leitung feines Chefe ftete im beften Ginverftanbniffe mit ben Ginwohnern und die einzige Belegenheit, bei welcher es zu Differengen mit einigen irlandischen Miligen in ber Stadt Tullamore fam, biente bagu, einen glangenben Bes weis, in bem einftimmigen Beugniffe ber Erlanber felbft, von der Disciplin und bem guten Betragen bes von ihm Kommanbirten Bataillons zu geben. Bei ber Erpedition nach ber Infel Rugen und banifch Geeland, im 3. 1807, finden wir ben Oberft v. A. wieder im Kommando ber leich= ten Brigabe ber fonigl. beutschen Legion. Bei ber Belage= rung von Ropenhagen biente biefelbe unter feiner Leitung mit Auszeichnung. Im 3. 1808, nachbem die Expedition unter Gir John Moore von Gothenburg gurudfehrte, gu welcher er mit ber leichten Brigabe ber fonigl. deutschen Les gion gehorte, fegelte biefelbe unverzüglich nach Portugal. Die leichte Brigabe wohnte unter ihm, welcher jest zum Brigabiergeneral ernannt wurde, ben Operationen bes Rorps

von Sir John Moore von Anfana bis zu Enbe bet. Im December 1808 murbe bem General v. I. noch eine zweite leichte Brigade zugetheilt und fo vollführte berfelbe mit feis nen Truppen gur Dedung bes Sauptforps eine Reihe von fdwierigen Flankenmarfchen, bis er ben Safen von Bigo erreichte und ba unterbeffen bie Schlacht von Corunna vorges fallen war, bie Truppen unter feinem Kommanbo nach Enas land gurudführte. Im 3. 1809 befehligte v. 2. wieberum bie leichte Brigabe, welche ber Erpedition nach ber Infel Walcheren zugetheilt mar. Bei ber Belagerung ber Feftung Blieffingen verrichteten biefe Truppen ahnliche Dienfte unter bes Generals Leitung, wie vor Ropenhagen. Im Unfange bes Sahres 1810 febrte ber General mit feiner Brigabe nach England gurud. Bugleich murbe berfelbe gum Generalmgjor ernannt und kommandirte als solcher on the Staff of the South West District bie gu Bexhill in ber County of Sussex ftationirten Truppen, bestehend aus ber leichten Bris gabe ber Legion, bem 81. und 77. Infanterie= und bem 11. englischen Beteranenregimente. Bu Unfange bes Sahres 1811 führte v. U. bie leichte Brigabe wieberum nach Portugal. In diesem Canbe angelangt, stieß dieselbe guerft ale Inde-pendent-Brigade gum Korps bes Marschalls Beresford und wohnte ale folde unter General v. 2. ber erften Belages rung von Babajog und ber Schlacht von Albuera bei. In letterer vertheibigte ber General mit feiner Brigabe bas Dorf Albuera und bie Brucke. Balb nach biefen Greigniffen erhielt v. 2. noch bie braunschweigische Infanterie gur Berftartung feiner Brigabe und wurde mit ihr ber 7. Infans teriebivifion zugetheilt, beren Rommanbo ibm, als alteften bei ber Division gegenwartigen Officier, mit Unfange bes Sahres 1812 gufiel. Im April bes Jahres 1812 murbe ber General jum Rommandeur ber leichten Divifion vom Berzoge von Bellington ernannt. - Es war bies eine unvertennbare Muszeichnung, ba biefe Division als die vorzuge lichfte und thatigfte in ber Urmee gefchatt murbe und Ge= neral v. M. einer ber jungften Generale in feiner Unciennetat mar. - Mit biefem Beitpuntte beginnt auch ein neuer Mbs fchnitt in bes Generals militarifcher Laufbahn, inbem ber Wirkungefreis, in welchem er fich hinfuro bewegte, in hohem Grabe erweitert marb. Die militarifchen Greigniffe, welchen v. A. von nun an im Rommando biefer Divifion und gros Berer damit verbundenen Truppenabtheilungen beimobnte und in benen er vielfach als Saupttheilnehmer und Lenker auftrat, gehören eigentlich ber Rriegsgeschichte an und es brans gen fich in jener glorreichen Beit bie wichtigften Begebens R. Refrolog. 18. Jahrg. State and acres 31 att a nuclei

heiten überhaupt so Schlag auf Schlag, baß es bie Grenzen biefer Stiege überfdreiten murbe, fie hier im Detail anfuhren gu wollen. Ge muß baher an biefer Stelle bie Bemer= Bung genugen, baf bie leichte Divifion von jener Beit an bis gur Beenbigung bes Rrieges unter ber Rubrung bes Genes rals p. 2. ihren alten ausgezeichneten Ruf nicht allein be= mahrte, fonbern mo moglich noch erhohte, und bag es bei pielfachen Belegenheiten Diefer Division und ihrem Rubrer porbehalten war, mefentlich zur gludlichen Enticheibung am Dage ber Schlacht beizutragen. Belder Mugenzeuge, ja felbit welcher aufmertfame Beobachter ber bamaligen Greige niffe wird ber braven leichten Divifion und ihrem nicht minber tapfern Rubrer bie bochfte Bewunderung verfagen tonnen, wenn er fich bes glangenben Benehmens berfelben bei St. Munot, ber Tage von Bittoria, ber langen Reihe blutiger Gefechte inmitten ber Porenden, ber Griturmung ber furchtbaren feindlichen Ginien an ber Rive, bes glangen. ben Gefechtes von Zarbes und ber Schlachten von Drthes und von Touloufe erinnert, welche Greigniffe fammtlich gu benen gegablt werben muffen, bei benen bie leichte Divifion Ueberhaupt tommanbirte ber ben Musichlag berbeiführte. General p. M. bie leichte Divifion in folgenben bauptfdlachs ten: Salamanta, ben 22. Juli 1812, Bittoria, ben 21. Juni 1813, Porenden, ben 25. bis 31. Juli 1813, Rivelle, ben 10. November 1813, Dive, ben 9. bis 13. December 1813, Orthes, ben 27. Februar 1814, Touloufe, ben 10. April 1814, und mar berfelbe übrigens in allen fonftigen Uffaren und Engagemente, benen bie leichte Divifion mit fo vielem Ruhme beimohnte, an ihrer Spige. Außerdem führte ber General v. M. mabrent biefes Beitraumes gu verschiebenen Malen ben Befehl uber großere Truppenabtheilungen; fo Tommanbirte er unter anbern mahrend ber Monate Muguft, September und Ottober 1812 in Mabrid und beffen Umgegend ein fombinirtes Rorps von etwa 30,000 Mann und rapportirte unmittelbar an ben Bergog von Bellington. Bum Beweife ber boben Uchtung und Liebe, welche er fich mabrend biefes Beitraumes bei feinen Untergebenen gu ermers ben mußte, überreichte ibm die leichte Divifion, nach Dies berlegung feines ehrenvollen Rommando's bei eintretenbem Frieden, einen toftbaren Chrenfabel mit einer Inschrift, bie Gefühle ber bantbarften Berehrung bezeichnenb \*).

<sup>\*)</sup> Die Anschift auf der einen Seite der Klinge lautet: From the British Officers of the Light Division. To Major General Charles Baron Alten. MDCCCXIV. und auf der andern: Major Generals Vandeleur and Kempt. Lt. Colonel Ross's Troop of Horse Artillery, XLIIIrd Lilnd and Kovth Remiments.

3. 1814, gum Generallieutenant ernannt, erhielt ber General v. I. bas Rommanbo ber hanoverichen Truppen in ben Rieberlanden und führte zugleich ben fpeciellen Befehl über die 3. englifche Infanteriebivifion ber Urmee bes Bers joge von Bellington. Geine Dienfte in ben Tagen von Quatre : Bras und Baterloo geboren zu ben glangenbfren Thaten militarifcher Dienstleiftungen, indem gerade biefe Dis vision ben heftigften Ungriffen bes Feinbes ausgesest mar und einen ungewöhnlichen Berluft erlitt. Die fcmere Berwundung, mit welcher ber General bei Baterloo biefen fcbe nen Ruhm befiegelte, binberte ibn, mit feinen beim Gintritte bes Friebens nach ber Beimath entlaffenen Baffengefahrten ber Legion gurudzutehren. Gin harter Fall fur biefe, wenn man ermagt, wie General v. U. in beiteren und truben Sagen beren Wefchick getheilt und murbigen gelernt hatte. blieb nach feiner Bieberherftellung im Rommanbo bee hanos verfchen Kontingentforpe in Frankreich und tehrte mit beme felben im 3. 1818 nach bem Baterlande und in ben banopere fchen Dienft gurud. - Für feine in ber Schlacht von Bas terloo geleifteten Dienfte mar er bereits im 3. 1815 in ben Grafenftand erhoben und etwa gleichzeitig zum General ber Ins fanterie beforbert worben. 216 Chef bee aus mehreren Batail. lone ber beutschen Legion formirten Garbejagerreaiments unb ale General ber Infanterie murbe ihm jugleich ber Dienft als Infpetteur biefer Baffe übertragen. Als eine befondere Ins ertennung feines zuhmvollen Birtens warb ber General im 3. 1831 vom Ronige Wilhelm IV. jum Staate unb Ras bineteminifter fur bas Rriegebepartement ernannt. Um 24. Ruli besselben Jahres warb bas militarifche Dienstjubilaum bes Grafen v. U. auf bas Feierlichfte begangen und im Jahre 1832 verlieb ihm ber Ronig Wilhelm IV: einen toftbaren Chrenfabel \*). - v. M. ftarb am obengenannten Tage, nach einer Rrantheit von 2 Zagen, ju Bogen in Tyrol, als et im Begriffe mar, von Stalien, wohin er gur Befeftigung feiner Gefundheit eine Reife unternommen, in bie Beimath gurudtautehren. Geine irbifchen leberrefte trafen am 26. April auf feinem Gute Biltenburg bei hanover ein und wurden am 2. Dai, auf Befehl bes Ronigs, mit allen militarifden Chren, begleitet von ben fammtlichen Civil : und Militars behorben und ber Gefammtichaft ber hanoverichen Garnifon,

<sup>\*)</sup> Die Inscrift auf der einen Seite der Klinge lautet: Viro. optimo. Carolo. Alten. comiti. quam. ingenio. tam. virtute. praestanti. militi. Rex. Gratus. und suf der andern; Waterloo — XVIII Juno MDCCCXV.

feierlichst zur Erbe bestattet. — Reben bei ber feierlichen Beerbigung hielten ber Pastor Ritterbusch aus Wilkenburg und ber Pastoc Flügge aus Hanover. — Ein charakteristischer Beweis ber einsachen und tiesen Liebe, welche ber Versstorbene genossen hatte und die sein Andenken noch in sernen Beiten heiligen wird, bot sich einige Stunden nach der Beisegung der Leiche dar. Es erschien nämlich, militärisch gesordnet, eine namhafte Anzahl pensionierer und invalider Unsterofssiere und Leute, um dem verehrten Shef eine leste stille Abeilnahme am Grade zu weihen und schließlich erbat sich jeder diese ergrauten Krieger ein Blatt von den reichen Lorbeerkränzen, welche die Ruhestätte schwickten. Wohlschmitten reiche Lorbeerkränze die Erust, aber der schönste ist doch dieser zulest soldergestalt hinzugefügte! Um zu nehmen, kamen die wackern Kameraden und undewußt gaben sie einen überreichen Beitrag der Ehre.

# \* 154. Amalie Louise Anna Grafin von der Dsten-Sacken,

geborne Grafin von Sohm-Drohffig, ju Mariendof bei Guftrow; geb. b. 6. Dtt. 1763, geft. b. 20. April 1840.

Die Berewigte war die Tochter bes verstorbenen Grafen Julius Gebhard von hopm-Dropssig und zuerst vermahlt seit dem 8. April 1782 an den am 15. Februar 1818 zu Glastvenzig in Schlessen verstorbenen regierenden Fürsten Friedzich Ludwig von hohenlohe-Ingessigesingen, welche Berbindung aber im J. 1799, nachdem aus berselben 6 Kinder, namlich 3 Prinzen und 3 Prinzessinnen entsprossen,, wieder auf gesehlichem Wege getoset ward. Im J. 1802 vermählte sie sich darauf zum zweiten Male mit dem Grafen Friedrich Ludwig von der Offen-Sacken, welcher früher im Regimente

<sup>\*\*)</sup> Es sind diese: 1) Friedrich August Karl, geb. den 27. Nov. 1784, jeht regierender Fürst von Hohenlohe-Langendurg-Dehringen, k. würtemd. Generallieutenant 2c. 2) Abetheid Charlotte Wilhelmine, geb. den 20. Jan. 1787 und vermählt seit dem 9. Juli 1812 an den regierenden Fürsten Georg Ludwig Morts v. Sohenlohe-Langenderg-Airchderg. 3) Louise Sophie Imalie, ged. den 20. Nov. 1788 und vermählt seit dem 26. Juni 1810 an Albrecht August Audwig, Grasen von Erbad-Fürstenau. 4) August Sharlotte Friederiste Sophie Amalie, ged. den 16. Nov. 1793 und vermählt seit dem 19. Juli 1816 mit dem Fürsten Karl August Philipp Ludwig von Gessen-Philippskhal-Barchseld. 5) Abolph Karl Friedrich Ludwig, geb. den 29. Januar 1797. 6) Accander Ludwig Karl Heinrich, geb. den 3. Juli 1798, gest. zu Stuttgart am 23. Mai 1829. (Desser

Fürst Sobenlohe zu Breelau gebient und bie Rheinkampaane mitgemacht hatte und gog mit bemfelben nach Medlenburg auf beffen Guter Bellin und Marienhof, unweit Guftrow. Much in biefer Che wurde fie Mutter von 3 Tochtern, mos von bie eine bie Gattin bes Grafen Mugust Bilbelm pon Beffenftein, jegigen großherz. medlenburg-fcmerin'fchen gesteimen Rathe und bevollmachtigten Miniftere am f. preuß. hofe zu Berlin, und eine andere, Mugufte, feit bem 8. Gept. 1824 an einen herrn von Alvensleben-Errleben verheirathet ift. Sie war eine murbige, burch hohe Geiftesbitbung fich auszeichnenbe Frau, bie burch ihr nachahmungswurbiges Beis fpiel, bei Beobachtung ihrer hauslichen Pflichten und beren Erfüllung, ein feltenes Borbild gewährte. Aber nicht nur in ihrem herzlichen Familienkreife außerte fich ihr Wirken und Streben, fie murbe auch Befdugerin alles Guten, uns terftugte und ermunterte bas ichuchterne ober ungefannte Berbienft, fo wie fie oft im Stillen bie Bohlthaterin mar, wo Roth und Leiben fchmer lafteten. Roch mehr zeigte fich ihr hoher Werth und ihr gemeinnüßiger und wohlthatiger Sinn in ben brangfalsvollen Jahren 1813 und 1814, indem sie, mahrend ihr Gemahl in denfelben als Oberst und Chef bes medlenburgifden Fußjagerregiments für bie Befreiung Deutschlands mit Auszeichnung focht, fich mit hoher Begeis sterung für bie allgemeine Sache an bie Spige eines Frauenvereins ftellte, welcher fich gur Berbeischaffung ber unges wohnlichen Sulfemittel fur bie verwundeten und franken va= terlandischen Krieger gebilbet hatte. Im Bergen aller berer, bie fie fannten, wird baber ihr Bilb fortleben. - Gie ftarb auf ihrem ganbfige Marienhof am obengenannten Tage, Abenbs, ploglich und unerwartet an einer gungenlahmung. Schwerin. Kr. Bruffom.

### \* 155. Eggert Dibbern,

Prediger gu Großenbrobe im holfteinischen Lanbe Dibenburg; geb. im F. 1774, geft. b. 22, April 1840.

D.'s Geburtsort ist uns unbekannt. Nach vollenbeten theologischen Studien wurde er im Jahre 1800 Rektor der Bürgerschuke in dem an der Ostsee belegenen holsteinischen Stüdtchen Heiligenhasen. Diesem Amte stand er 9 Jahre mit Nußen vor. Da er sich aber doch nach dem bequemeren Leben eines Predigers sehnte, so wurde ihm dieser Wunsch im I. 1809 erfüllt, indem er damals durch Wahl pastor an der Kirche zu Großenbrode wurde, welche gleichfalls an der Ostsee unfern heiligenhasen sich besindet. Am 9. Sonnt.

n. Er, selbigen Sahres ward er in sein neues Amt eingesführt, welches er 31 Jahre mit vieler Ereue verwaltete. Er hinterließ Witwe und Kinder.

Or. H. Schröber.

\* 156. Karl Wolf Wilhelm Hans Scipio

t. preuß. Premierlieutenant a. D. und Dberfteuerinspettor ju Cottbus; geb. b. 14. Juli 1789, geft. b. 23. April 1840.

Er perlebte unter ber Auflicht trefflicher Eltern bie frus bere Rindheit in feinem Geburtborte Grunberg in Schleffen. Im Saufe feines Baters, bes nachmaligen Dberften v. St., genoß er ben ausgezeichnet auten Unterricht bes jebigen Spmnafialbirektors Muller in Bromberg und kam in feinem 13. Jahre nach Berlin auf bas graue Klofter, wo er in ben meisten Wiffenschaften ju Prima reif befunden wurde, boch feines jugenblichen Alters wegen zuerft in Sekunde eintrat. Er follte zur Universitat abgeben, ale bie unglucklichen Ereigniffe von 1806 feine Eltern, bie für eine gabireiche Familie gu forgen hatten , vorerft ber Mittel , ihn babei gehorig gu unterftugen, beraubten und es ihnen rathlich erfcheinen liegen. bag er fich bem Raufmanneftanbe wibmete. In bem Saufe ber Bebruber Benecte in Berlin brachte er feine Lehrjahre ju und begab fich nach beren Ablauf nach Wien, um bort eine Unstellung in seinem Fache nachzusuchen, als ber Aufruf seis nes Konigs ihn im J. 1813 nach Breslau führte, wo er mit Begeisterung für ben Freiheitskampf in die Reihen ber freiwilligen Jager beim 1. Garberegimente eintrat, ben Gras men gum Portepeefahnrich in Breelau ablegte und in Rolge beffen balb gu biefer Charge beforbert murbe. In ber Schlacht bei Großgorichen erhielt er einen Schuß burch ben linken Buß, gehorte gu ben Erften, bie Officier wurden, und benuste bie Erlaubnif, bie vollige Beilung feiner Bunde in Schlegel bei Glas, im Saufe feiner Eltern abzumarten. Gein Gifer fur bie heilige Cache ließ ibn nicht lange im theuren Fami= lienfreise ruben und noch nicht vollig geheilt, machte er mit feinem Regimente ben Marich burch Bohmen bis an bie fach= fifche Grenze mit. Dort traf ihn bie Berfegung gum ofts preußischen Grenabierbataillone, mit bem er in ber Schlacht bei Leipzig in ber Gegend von Möckern socht und bort mitten im ftartften Feuer, welches bas Bataillon gu 64 Mann, die Kompagnie, bei ber er ftand, ju 5 Mann einschmolz, unversehrt blieb. Das Aufbrechen feiner Fußwunde hinderte

ibn , ben Relbiug in Rrankreich mit feinem Bataillone gui machen, fo bag er ale Refonvalescent fich nur bem Biron's ichen Rorpe anschließen konnte. In Folge bes Friebens tam! er mit feinem Bataillone im Det. 1814 nach Berlin, wo baffelbe zur Formirung bes jesigen Regimente Raifer Ulerans ber verwandt, er zum Abjutanten bes Majore b. Leslie er=: nannt und mit bem eifernen Rreuze begnabigt wurde. In biefem Berhaltniffe marschirte er 1815 nach Paris, mo bie ablreich aufgestellten Runftfchabe, bei feinem regen Ginne bafur, ihm vielfachen Genuß gemahrten. Balb nach feiner Rudtehr ine Vaterland gehorte er zu ben Erften, bie bie allaemeine Kriegsschule besuchten, wo er mahrend 3 Sahren fich burch ein reges wiffenschaftliches Streben vorzugsweise fo auszeichnete, bag er zum Abjutanten bes Dberften von' Schachtmeyer\*) ernannt und im Febr. 1818 gum Premier= lieutenant beforbert wurde. 3m 3. 1819 machte er, mit Muftragen vom Generalftabe verfiben, eine Reife burch Bobs men, Baiern, am Rhein hinunter nach bolland, wo er fich in Umfterbam mit feiner, ihm fcon fruber in Berlin verst lobten Braut, Benriette be Wilbe, verband und mit ihr im Detober beffelben Jahres nach Berlin guruckfehrte. Sier fah er ber Erfullung feines Bunfches, in ben Generalftab zu tommen, entgegen, als unvorhergefebene traurige Beran= berungen in ben Bermogensumftanben feiner Frau ihn bes' wogen, 1820 ben Abschied zu nehmen und in bie Rabe feiner Ramilie nach Schlegel in ber Graffchaft Blag zu gieben, mo er fich fdriftstellerifden Arbeiten wibmete. Schon fruber hatte er, im Bereine mit gleichgefinnten Freunden, poetische Berfuche unter bem Ramen "Bundesbluthen" zu einem pastriotischen 3mede herausgegeben. Sest lieferte er Beitrage gur Militarliteraturzeitung für die Sahre 1825, 1826, 1827, 1828, 1830, 1832, gab einzelne Auffage in belletriftische Blatter, fcrieb fur bas Frauentafchenbuch, welches auch einige von feinen fleinern Gebichten aufnahm, Rovellen gu: ben Jahrgangen 1823, 1824, 1825, 1826, 1828, 1830, wie für bas ichlesische Zaschenbuch gu ben Jahrgangen 1826, 1827 und arbeitete die erfte Abtheilung ber dronologische foneroniftifden Ueberficht und Unbeutungen fur bie Rrieges geschichte gur Sanbbibliothet fur Officiere aus. Much auf bem Relbe ber bramatifchen Literatur versuchte er fich; boch tam nur ein fleines Stud in Berfen im Almanach beutscher Rachspiele, von Soltei fur bas Jahr 1823 herausgegeben, zum Drucke. 3m 3. 1828 entschloß er fich, eine Unftellung

<sup>\*)</sup> S. R. Refr. 3. Jahrg. S. 1621.

im Steuerfache nachzusuchen. Er arbeitete 3 Jahre querft bei bem Sauptamte in Mittelwalbe als Militaranwarter. murbe im folgenben Jahre Rebengolleinnehmer in Reichens ftein in Schlesten, im Unfange bes Jahres 1832 hauptamtes Controlleur in Mittelwalbe und Oftern 1833 Sauptamts= rendant in Reichenbach bei Gorlig. Im 3. 1834 wurde bas Umt nach Gorlig verlegt und v. St. 1839 von hier aus als Dberfteuerinspektor nach Cottbus verfest, wo er, ber ans fceinend Ruftige und Gefunde, unerwartet bas Biel feines vielfach gepruften, aber ftets nuglichen und bealudenben Les bens fant, nach furgem Uebelbefinden von einem Rerven= folgge getroffen, ber, wie fich bei ber Settion erwies, burch einen organischen Rehler im Gebirne berbeigeführt fevn mochte. Musgezeichnet burch gewiffenhafte Berufetreue im Dienfte feines Ronigs, fowohl bei feinem militarifchen Birten, als bei feiner fpatern Umteführung, erfreute v. St. fich ftete ber ehrenben Uchtung feiner Borgefesten, beren bobere Stellung er nie aus den Mugen verlor, ohne je fein Gelbftgefühl gu verleugnen; zugleich erwarben feine freundliche Milbe und Die achte Leutseliakeit seines Benehmens ihm die wahrhaft rubrende Unbanglichkeit feiner Untergebenen, wie auch die Liebe ber niebern Bolkeklaffe, felbft ba, wo er rugen und ftrafen mußte. Bohl nur Gine Stimme mar über feinen hoben, gebiegenen Berth , über feine weitumfaffenben grunds lichen Renntniffe, über feine vielfeitige Bilbung; Botanit. Uftronomie und Mineralogie gehorten gu feinen Lieblingeftu= bien und bis an fein Ende blieb er ein warmer Freund ber Ratur. Er befaß eine fcnelle Faffungegabe, ein ausgezeich= netes Gebachtnif, treffenben, babei nicht verlegenden Big und liebte frohlichen Scherg, boch nur in vertraulichen Rreis fen; fo fam es, bağ er, bei feinem Sange gum gurudgegos genen Familienleben, von Bielen fur ungefellig, ja fur fchroff und falt gehalten wurde. Geine naheren Freunde verfann= ten ihn hierin nicht; boch mas er als Cohn und Bruber, als Gatte und Bater war, feine hauslichen Tugenben, feine liebenswurdige Gemuthlichkeit im Rreife ber Seinen konnten eben nur biefe mahrend feines Lebens mit bankbarer Liebe, nach feinem Scheiben mit tiefem, unverganglichem Schmerze empfinden. - Er hinterlagt eine Witwe und einen Gobn, welcher bereits bie militarische Laufbahn angetreten hat. -Unvollenbet blieb von ihm eine großere historische Rovelle, die Freiwerber. the course of the state of the

and the control of the party of the control of the

# 157. Johann Herrmann Pupte,

Sect of Light

Schullehrer gu Dhrte, im Fürstenthum Denabrud; geboren ben 24. August 1801, gestorben ben 24. April 1840.

Er war ber Sohn bes Schullehrers 3. u. Pupte zu Bippen, verlor aber ichon im 4. Lebensjahre ben Bater, im 9. die Mutter. Sm Dft. 1818 ward er Behrer an ber Des benfchule ju Bartlage und 1821 an bie neu errichtete Schule gu Reftrup verfest, wo er beinahe 4 Sahre mit vielem Gegen an ber Jugenbbilbung gearbeitet bat, bis er ben 17. Suni 1825 bie Stelle gu Dhrte erhielt. Seit bem 29. 3an. 1825 verheirathet, marb er Bater von 5 Rinbern, wovon eine ihn nicht überlebt hat; auch feine Frau ift ihm, nach 15iabriger Che, 5 Monate vor feinem Tobe in bas Land ber Berklarung vorangegangen. Er felbft litt an Unterleibs befchwerben Sahre lang, bis er am obengenannten Sage in bas Land ber Ruhe einging. - P. hat es ftets mit feinen Schulern mahrhaft gut gemeint, baber ift feine Arbeit auch To aut gelungen und überall fein Birten ale Lehrer bes gotts licen Wortes erfolgreich gemefen.

Dr. Arendt.

#### \* 158. Sohann Herrmann Bur Nedben, prediger ju Picher, im Grofberzogthume Medlenburg-Schwerin; geb. d. 15. Nop. 1764, geft, b. 24. April 1840.

Der Geschiebene wurde ju Dicher bei Lubwigsluft gebosten, woselbst fein am 24. Febr. 1805 861 Jahre alt vers ftorbener Bater, Johann Peter Bur Rebben, Prebiger unb Borganger in feiner Stelle war und fcon fein Grofpater. Johann herrmann Bur Rebben († b. 10. Marg 1759), feit 1717 in bemfelben geiftlichen Umte und auch ale Prapolitus ber hagenower Diocefe gewirkt hatte. Seine am 1. Upril 1799 mit Tobe abgegangene Mutter, Sophie Bebwig Glifas beth, mar eine geborne Schrober. Den Glementarunterricht erbielt er neben noch 6 Gefdwiftern, von benen er ber zweite Sohn war, vom Bater felbft, worauf er fpater auf bie Domicule nach Salberftabt gefchict wurde, bie fich bamals unter ber Leitung bes Rettors Struenfee eines ausgezeichnes ten Rufes zu erfreuen hatte. Muf ber Univerfitat gu Gota tingen blieb die Theologie fein hauptftubium, inbeffen vers abfaumte er babei feineswege bie Bulfe= und namentlich bie philologischen Biffenschaften; mit großem Gifer borte ep insbesondere bie gefammten Borlefungen von Pland, Roppe,

Feber, Meiners, Spittler, henne u. f. w. Nach absolvir= ten Studien affistirte er feinen Bater im Predigen, wurde ben 18. Dec. 1793 ale Gulfeprebiger auf ber Pfarre orbis nirt und endlich am 6. Sonnt. n. I. 1799, ba ber Bater fein 50jahriges Umtejubilaum feierte, ale Paftorabjunet zu Dicher eingeführt. - Berheirathet mar er querft mit Unna Dorothea Ratharine, geb. Wendt, einer Tochter bes verftorbenen Domanenpachters zu Roggertin, und nach beren fruhzeitigem Tobe verband er fich gum zweiten Dale ben 28. Nov. 1806 mit Dorothea Benbula, ber Tochter bes am 7. Dec. beffelben Jahres zu Schwerin verftorbenen hofrathe und Ubvotaten Joh. Martin Tiebemann. In beiben Ghen murbe er mit Rinbern gefegnet, von welchen ber altefte Sohn, Lubwig Abolph Friedrich, feit 1831 bas Reftorat ber Stadtidule zu Busow befleibet, ein anberer, Georg Buftav, ale Juftigfangleiabvotat gu Schwerin lebt; von ben Sodtern ift bie altere, Johanne Frieberite Denriette, feit 1829 an ben großherzoglichen Generalchirurgus, Ritter 2c. Dr. Rloof in Lubwigeluft verheirathet, bie zweite, Charlotte, ift feit bem 30. September 1834 bie Gattin bes Prebigers 2. Gufemihl gu Babenbied, unweit Guftrow zc. - Der Berftorbene war in feinem Umte fehr eifrig und verwaltete es 47 Jahre lang mit aller Treue und Sorafalt. Dabei vernachläffigte er auch nicht, fich mit ben Fortfcritten feiner Biffenichaft bekannt gu machen. Die übrigbleibenbe Beit verwendete er auf die Erziehung und Musbilbung feiner und frember Rinber. Bon Charafter mar er bieber und aller Schmeichelei und Scheinheiligfeit feind. - Schriftstellerifche Urbeiten von ihm find nur einige wenige anonyme Auffabe in Beitschriften, g. B. im fcmerin'fchen freimuthigen Abenbe blatte, in Dr. Udermann's Rirchen = und Schulblatt für Medlenburg (barin lieferte er 1833, Bb. 2, S. 1, G. 130 bis 140: Einige Blicke von bem gegenwartigen Schulmefen auf ben Buftanb beffelben in ber Borgeit) u. f. w. Fr. Bruffom. Schwerin.

> \* 159. Rarl Neichenbach, tonigl. paterifcher Salinenkungmeister zu Reichenhall; geb. d. 9. Juli 1768, gest; d. 25. April 1840.

Er tam von feinem Geburteorte Durlach im Großbers sogthume Baben in ber Rindheit mit feinem Bater, bem im 3. 1820 gu Munchen verstorbenen t. baier. Artillerieoberft lieutenant Christoph R., nach Mannheim, wohin biefer ben Ruf als Studbohrmeifter in durpfälzische Bienfte erhalten

hatte. Dort murbe er erzogen und ausgebilbet, übernahm im 24. Lebensjahre ben Dienst seines Baters und wurde im 3. 1801 in gleicher Eigenschaft nach Munchen verfest. Bom 3. 1807 an wurde er fur bas Galinenmafdinenwefen vers wenbet, mo er nachhin als Coolenleitungsauffeher und fpas ter als Salinenfunftmeifter angestellt murbe. Bei Unlegung ber merkwurdigen Goolenleitung von Reichenhall nach Ros fenheim in ben Sahren 1807 .- 1809, wo burch feinen Brus ber, ben berühmten Dechanifus Ritter Georg p. R. \*) gu Munchen, viele febr funftliche Goolenhebmafdinen bergeftellt wurben, leiftete er ausgezeichnete Dienfte, inbem unter feiner unmittelbaren Leitung alle Dafchinentheile in ber Runftwertfatte ju Reichenhall verfertigt worben finb. Gben fo bei ber Musfuhrung ber megen ihrer im hohen Grabe grofartigen Bafferfaulenmafdinen berühmten Goolenleitung von Berchs teegaben nach Reichenhall in ben Jahren 1816 und 1817. worauf er mit ber golbenen Civilverbienstmebaille belohnt wurde. Im 3. 1832 erlitt er auf einer Dienstreife burch Umwerfen bes Bagens eine fcmere Ropfverlegung, von, welcher er fich nie mehr volltommen erholen fonnte und in Rolae beffen er, nachbem er zwei Sahre barauf noch ben Schreden bes großen Branbungludes ber Galine und Stabt Reichenhall ertragen hatte, im 3. 1835 in erbetenen Rubes fanb verfest murbe, worauf er feinen Aufenthalt gu Dun-den nahm, bort nach 5 Jahren einer gungenentzunbung erlag und 5 Sohne und 2 Tochter, fammtlich bereits verforgt, binterließ.

### 160. Friedrich Markus Paul Witthoft, Sustigrath und Stadtspndikus zu Kiel;

geb. b. 10. Febr. 1784, geft. b. 25. April 1840.

B. war im Fleden Brunswiedt bei Kiel geboren, wide mete sich dem Studium der Rechtsgelehrsamkeit und trat, nachdem er sich als Abvokat bereits ausgezeichnet hatte, 1817 als gelehrter Rathsherr in den Magifrat der Stadt Kiel. Im Jahre 1834 wurde ihm das Unt eines Synditus und Stadtsekretars verliehen. Der Verstrobene war in geistiger dinsicht ein hochst ausgezeichneter Mann. Im Jahre 1819 mischt er sich in den famosen Thesenstreit, indem er der in Riel schon triumphirenden hopperorthoborie auf eine eben so kräftige als geistreiche Weise in einer öffentlichen Rede bei der Jahresseier der Urmenanstalt entgegentrat. Die Reder

<sup>9</sup> Deffen Biogr. fiebe im 4. Jahrg: bes R. Retr. G. 900.

"Glaubet was ihr konnt und übet Barmherzigkeit und Liebe," wurde gedruckt und in einem Jahre zweimal aufgelegt, so daß W.'s Name damals auch im übrigen Deutschland ruhms lich bekannt wurde.

### \* 161. Georg Gottfried Rudolph,

großh. Hoffassirer zu Weimar;

geb. b. 5. Muguft 1778, geft. b. 26. April 1840.

Bu Unterweißbach, bei Ronigfee, im Schwarzburgifden geboren, mar er eins ber 7 Rinber eines bortigen Urgneis banblere, welcher bei beschrantten Mitteln nur wenig für eine bobere Musbilbung feiner Gohne thun tonnte, aber une fern R. boch bem Privatunterrichte bes Ortegeiftlichen über= gab, ben er bis zu feiner Konfirmation wohl benugte. Reis gung gum Rechnungswefen bestimmte ihn, fich in bas Rent= amt Beringen bei Conberehaufen gu begeben, um fich ba bem Rameralfache zu wibmen. Allein bie Berhaltniffe, in welchen er hier lebte, wollten ihm fo wenig zusagen, bag er biefelben schon nach 16 Monaten, und zwar mit einem ehrenvollen Beugniffe bes Beamten verfehen, wieber verließ und fich auf bas Gerathewohl nach Beimar wenbete, wo er fo gludlich war, von bem großen Schiller ale Diener ans genommen gu merben und nach einiger Beit bei ihm auch in Die Stelle eines Privatfetretare einzutreten. In biefer Gis genschaft mar R. nicht bloß babeim fast unausgefest um Schiller's Perfon, fonbern auch fein fteter Begleiter auf als Ien feinen Reifen und fleinern gur Rraftigung ber Gefundheit unternommenen Mueflugen; namentlich mar er mit ihm in Dreeben, fo wie in Lauchftabt, Jena und auf bem großh. Saabichloffe Ettereburg unweit Beimar. Eben fo begleitete er Schiller 1804 nach Berlin und mar hier Beuge ber großen Triumphe, welche bemfelben in Folge ber Aufführung feines ,, Bithelm Tell," welcher er beiwohnte, bereitet wurben, Datte Schiller bas Unerbieten bes Ronigs von Preugen ans genommen und gegen einen Jahrgehalt von 3000 Thalern Berlin zu feinem Wohnfite gemacht, R. wurbe, fo lieb ihm auch Beimar geworben war und fo wenig ihm bagegen Bers lin behagen mochte, Schiller um teinen Preis verlaffen has ben. Denn so treu und innig wie er, hing wohl felten ein Diener an seinem Gebieter. Aber Schiller behandelte ihn auch in einer Weise, welche bas berg feines Untergebener auf bas Enticiebenfte fur ihn gewinnen mußte. Beigte fich namlich berfelbe gegen Alle, bie mit ihm in Berbinbung tamen, gutraulid, offen, berablaffenb und reblich in Worten

und Thaten, fo war er biefes gang besonders gegen feine Diener und in vorzüglichem Grabe gegen unfern R., welcher baber ftets mit einer unvertennbaren Begeifterung von ibm rebete und unter allen Gigenschaften, welche benfelben als Menschen zierten, seine mahre und tiefe Religiositat, so wie fene Leidenschaftelosigkeit oben an ftellte. Go versicherte 3. B. Rubolph, Schiller niemals recht unwillig und argers lich gefehen gu haben, außer in bem Falle, mo er felbft, auch nur eine Rleinigfeit, verfah, wie bei folgendem uns bebeutenben Ereigniffe. Schiller pflegte namlich feine fammt-liche Leibwafche, um fie ftets bequem bei ber hand zu haben, in feinem Arbeitegimmer aufzubewahren. Ginft legte man ihm eine Parthie neugewafdener Safdentucher auf einen ber barin befindlichen Stuhle. Um fur einige aus ber Sand gu legende Bucher Raum ju gewinnen, verfeste Schiller diefelben auf ben Windofen. Rach wenigen Mugenbliden aber fiel es ihm ein, einige werthlofe Papiere, feiner Gewohnheit ge= maß, barin zu verbrennen, wodurch auch jene Safchentucher angezundet murden. Der übele Beruch machte ihm bald bes merklich, was geschehen und fogleich murbe er von einer um fo großern Entruftung gegen fich felbft befallen, als es ge= wiß wenige Menschen gibt, welche von unangenehmen Ge= ruchen in fo hohem Grabe, als er, afficirt werben tonnen. Die nun Rubolph Schiller's perfonliches Wohlwollen in eisnem hohen Grabe genoß, fo war er auch von ben Gliebern ber Familie geliebt und geachtet, wie aus bem ehrenvollen Beugniffe hervorgeht, welches ihm nach bes großen Dichters Tobe, ben er treulich auf feinem letten Lager pflegte und unter Thranen zur ewigen Ruhe geleitete, von ber Witme beffeiben ausgeftellt wurde. R. wurde namlich ju bem Entfcluffe bewogen, Buchhandler werben zu wollen. Dan hatte Cotta \*) in Tubingen bestimmt, ihn ale Lehrling anguneha men und als er feine Reife borthin antrat, übergab ihm Frau v. Schiller ein Entlaffungezeugniß, in welchem fie nicht Blog feine Berbienfte um ihren feligen Gemahl mit ber bantbarften Anertennung berfelben ermahnte, fonbern auch alle ihre Freunde und Bermandte, benen R. biefes Atteft vorzeigen murbe, bringenb erfuchte, ,ihn freundlich aufzunehmen und zu Beforberung feines Gludes fo hulfreich als mbalich gu fenn." In Zubingen aber follte R. fein Glud nicht fin-Die Berhaltniffe, in welche er hier eintrat, fagten ihm namlich fo wenig gu, bag er fie fcon nach einem hals ben Sahre wieber lofte und nach Beimar gurudging, wo er.

<sup>\*)</sup> Deffen Biege, fiehe im 10. Jahrg, bes R. Retr. G. 849.

in ber hoffnung, irgend ein ihm fonvenirenbes Untertommen gu finben, fich ein Stubchen miethete und fo gludlich mar. von Rrau v. Schiller mit einem Meublement befchentt gu werden, mit welchem bas Arbeitegimmer ihres verewigten Gemables ausgeftattet war. Muf biefe Beife empfing R., ats toftbare Reliquien unferes großen Schiller, beffen Ur-beitstifch, brei fleinere Tifche, zwei Stuhle, einen Spiegel, Borhange, Raffeebret unb Raffeegefchirr jum Gefchente, wozu er in ber Rachlagauktion auch Schiller's Urmfeffel ers Davon find aber in ben Sanden ber Rudolph'ichen Familie nur noch ein Tifch, ein Ctuhl und bas Raffeebret. Raffeegeschirr und Borbange bezahlten langft icon ber Berganglichkeit ihren Tribut; ben Lebnftuhl, einen gewöhnlichen Stuhl, einen Tifch und ben Spiegel brachte bie jest regie= rende Krau Großberzogin von Weimar an fich und verfah bamit bas im großh. Refibengichloffe eingerichtete fogenannte Schillerzimmer. Ginen Tifch ertaufte bie Befellichaft ber Erholung ju Beimar und ben Arbeitetifch Dr. Beigenborn bafelbft, ber ihn wieber ber Bibliothet zu Munchen tauflich uberließ, ben babei gehabten Gewinn aber ebelmuthig R.'s Bitwe einhandigte, welche außer obigen ihr gebliebenen Gegenftanben auch noch 2 Febern aufbewahrt, mit benen Schilster furz vor feinem Tobe noch geschrieben. Much befag R. mehrere Sanbichriften Schiller's, welche er aber nebft bem Manuffripte ber von Schiller unvollenbet gelaffenen "Phaedra," größtentheils bem nunmehr auch verft. Cohne beffels ben freiwillig übersenbete, ber fortwahrend an R.'s Schide fale ben freundlichsten Antheil nahm und ihn von Beit gu Beit mit Uebersenbung von Briefen erfreute, welche bem ebeln Bergen beffelben, bas die bem Bater geleisteten treuen Dienste nie vergaß, die größte Ehre machen. Um jedoch wieber gu R.'s Lebensichicfalen guruckzutehren, fo blieb er in Weimar nicht lange ohne Unterkommen. Es gelang namlich ber Frau v. Schiller und Frau Geheimrathin v. Wohlzogen, bemfelben bei ber Privatchatoulle ber bamaligen Frau Erbs großherzogin eine Stelle als Behulfen zu verschaffen. er namlich bei der genannten Chatoulle, wiewohl anfangs mit einem geringen Gehalte, zum Kanzlisten, 1828 zum Registrator und ju Unfang bes Sahres 1840, in Unertens nung feiner treuen und fleifigen Dienfte, jum hoftaffirer ernannt und mit ber filbernen Givilverbienftmebaille beehrt, welche bie Frau Großbergogin felbft mit perfonlichen Gluds wunschen begleitete. War er von jeher ichon fo wohl bet berfelben gelitten, baf fie ihn in ihrem Gefolge 2 Male mit nach Betereburg und 2 Male mit nach Wien nahm, fo gab fie ihm gang vorzüglich baburch einen glangenben Beweis ib= rer Bufriebenheit und Gnabe, baf fie ihn in ber Lebensver= ficherungebant gu Gotha mit 2000 Thalern verficherte unb bie besfallfigen Beitrage aus ihrer Chatoulle bezahtte. R. hatte baber gewiß um fo mehr Urfache mit feinem Schickfale aufrieben ju fenn, ale feine im 3. 1811 mit Belene, geb. Rnabe aus Umt : Behren gefchloffene Ghe eine bochft glude: liche war und mit boffnungevollen Rindern gefegnet murbe. Mllein er follte auch bes Lebens Leiben fennen lernen. 3met feiner funf geliebten Rinder murben ihm namlich burch ben Tob entriffen und fein einziger Gobn hatte als Ctubent ber Medicin in Jena bas Ungluck, einen anbern Stubirenben. ber ihn jum Zweikampfe nothigte und mit allzugroßer Defe tiateit auf ihn einbrang, barin gu tobten. Der junge R. wurde fluchtig und ob er fich gleich gludlich auf frangof. Bebiet rettete, fo mar biefer Schlag fur ben Bater boch um fo harter, je großere Gorgen ihm bes Gobnes Kortfommen in einem fremben Canbe machte und je weniger er benfelben in biefem Leben wieder zu feben hoffen tonnte. Allein balb wurde er, einigermaafen wenigftens, baburch beruhigt, baß ber junge Mann gu Guemar, im Elfaß, fich ale praftifcher Mrat habilitiren burfte und fpater mit bem Schictfale feines Sohnes, ben er in feiner neuen Beimath befuchte, baburch' faft gang ausgefohnt, bag berfelbe von Geiten ber großb. Staateregierung infofern begnadigt murbe, ale er bie Gra laubnif erhielt, mit Beibehaltung feines wefentlichen Mufa enthaltes in Frankreich , von Beit ju Beit in fein Baterland gurudgutebren; eine Erlaubniß, von welcher er gur größten Freude ber Seinen im 3. 1838 auch Gebrauch machte. Mit fdweren bergen aber fcbieben Bater und Cobn, gleichfam ahnend, bag fie fich auf immer trennten, fo wenig auch bas Befinden bes Erftern ein balbiges Lebensenbe beffelben be= furchten ließ. Denn obwohl er von ziemlich langer und ba= gerer Statur und etwas eingebrudter Bruft mar, fo genoß er boch im Bangen einer guten Gefundheit, bie er fich bei feinen anhaltenden, ihn mit Gefahr brobenben Dienftaefchaften burch forverliche Bewegung, die ibm zugleich Freude und Erholung war, moglichft zu bewahren fuchte. Denn in ber milbern Sahreszeit widmete er feine freien Stunden entweder ber eigenhandigen Pflege feines Gartens, in welchem er na= mentlich viele Sahre hinter einander Spaginthen von vorzuglicher Schonheit zog, ober bem ihm besonders angenehmen Regelfpiele. Im Winter aber war er auf Spaziergange bes fdrantt, bie er, als liebevoller Gatte und Bater, am liebe

Ren in Gemeinschaft feiner Ramilie zu machen pflegte. Gern überließ er fich auch bem gefellschaftlichen Umgange, Connte aber bei feinen überhauften Dienftgefchaften bie Freuben bef. felben nur felten genießen. Gine angenehme Erholung ges wahrte ihm auch bas Pianofortefpiel, worin ihn, ber bamit bereits einen Anfang gemacht hatte, Schiller burch forafals tigen Unterricht auf eigene Roften weiter ausbilben ließ. Die ftrenafte Pflichttreue und die unausaelettefte Thatiakeit waren ihm gur anbern Ratur geworben. Seiterfeit mit wurdigem Ernfte gepaart, erfchien ale ber Grundzug feines Temperamentes. Milbe im Urtheilen und Sandeln pflegte ihn nur felten zu verlaffen. Rube und Befonnenheit vers leugnete er zu teiner Beit feines Lebens. Gehr fcmer mar er gum Unwillen gu reigen; fo beftig er aber bann auch wurde, fo folgte auf jebe berartige Aufwallung boch balb wieber bie ihm eigenthumliche Rube und Beleidigungen wurs ben von feinem verfohnlichen Bergen balb wieber veraeffen. Seine Unterhaltung mar angiebend und mehr lebhaft und warm, ale rubig und falt. Treue im gegebenen Borte verlette er nie. Bertrauliche Mittheilungen fanden bei ihm eine verschwiegene Bruft. Menschenfreundlichkeit war nicht bie geringfte feiner guten Gigenschaften; über Alles aber laa ihm bas Bohl von Gattin und Rinbern am Bergen. Gein burch eine Rervenkrantheit herbejaeführter Tod mar baher ber bartefte Schlag, ber fie treffen tonnte und mit ihnen beklagten ben Bollenbeten aufrichtig Alle, welche ihm als Freunde ober Geschäfteverbundene nahe ftanden; besonders aber murbe er von feiner bochften Gebieterin auf bas Schmerglichfte vermißt. Th. Sagl.

### \* 162. Johann Friedrich Stapfer,

eidgenoff. Staaterath, erfter Rathfdreiber und Mitglied bes fouveranen Rathes ber Acpublit Bern;

geb. ben 1. Cept. 1800, geft. ben 26. April 1840.

S. wurde zu Bern geboren. Sein Nater, Joh. Friede., Professor ber Theologie, stammte aus altabligem Geschlechte, das seit der Resormation ausgezeichnete Gelehrte und Theoslogen erzeugt hatte, und mutterlicher Seite entsproste er aus der altpatrizsichen bernischen Kamilie v. Groß, deren Glieder zu verschiedenen Zeiten in fremdem Kriegsdienste und im Vasterlande ausgezeichnete Stellen bekleideten. Unser St. verseinigte die Anlagen beider Familien: die Tiese des Gemuthes und der Denkkraft, das wissenschaftliche Forschen, die Ueberslegung einerseits, die rasche Entschossenst, den Klaren Bers

ftand und Scharfblick, bie Gewandtheit ber Sprache und bes Umganges anbererfeite. Er murbe bis ins 20. Sahr burch feinen Bater, beffen ausgedehnte Belehrfamteit, ausgezeiche nete Salente und Liebensmurbiafeit, noch burch einen matels lofen Charafter, bie iconften Tugenben, befonbere rein drift= liche Demuth und Bescheibenheit erhoht, überall geschast und geehrt wurden und ber wie fein Bruber, Philipp Albert Ctapfer \*), fcmeigerifder Gefanbter in Paris, man mochte fast fagen, universale Sochachtung und Buneigung genoß, ausgebilbet. Bon biefem feinem Bater lernte unfer St. fruhe bie orientalischen Sprachen und alle zur Theologie erforberlichen Wiffenschaften, worin er fich nachher noch in Paris unter feinem Oheim Philipp Albert Stapfer und Splveffre be Saty vervollkemmnete. 3wei Jahre fpater, als fein jungerer Bruder bie Theologie ergriff, verlieg er Diefelbe, ba er nun feines Batere Bunfd, erfullt fab, einen Sohn biefer wichtigen Wiffenschaft zu wibmen, wendete fich bem Rechte gu, bas er immer feinen Reigungen angemeffener fand und ftubirte baffelbe mit vielem Fleife guerft in Paris, bann ju Beibelberg und Berlin, mo bie beruhmteften Ge-lehrten bes Faches ihn mit besonberer Borliebe und Musteichnung behandelten. Dit bem Ramen und ber Empfehe lung feines Dheims fand er biefelbe gunftige Mufnahme überall in ben erften Salons, bie ihm bann nachher feine Derfonliche Beit noch mehr erwarb und ficherte. Er machte Bekanntichaft mit allen Rotabilitaten bes gelehrten und politifchen Stanbes und galt viel bei ihnen. Giner ber erften Staatsmanner Europa's suchte ihn zu feinem Dienste zu gewinnen und ausgezeichnete ehrenvolle Stellen murben ihm angeboten. Allein biefem Allen jog er weit ben Ruben feines Baterlandes por und fich bemfelben in gerauschlofem Dienfte aufzuopfern. benn bei feiner großen Befcheibenheit mußte er boch fuhlen. wie febr er bemfelben nuben tonne, auch beructsichtigte er ftets mit inniger und fo billiger Liebe feinen Bater. fchien aber, ale ob bie feltene Bereinigung fo glangender Gi= aenschaften nicht gum langern Aufenthalte auf biefer Erbe gemacht feven. Fruh und fegendreich begonnen und fchnell volls enbet war feine ichone Laufbahn, bie Ericheinung zu berrlich, um fie festzuhalten. Gein glangenber Big, feine gewandte hochst anziehenbe Unterhaltung, bie ihm in eleganter fran-zosischer und beutscher Sprache, so wie fruber auch in englifcher, ju Gebote ftand, feine umfaffende Beltkenntnig, bie er fich mit eblem 3wede in ben bochften und niedern Stan-

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. in biefem Jahrg, des R. Refr. G. 347.

R. Refrolog. 18. Jahrg.

ben ber Banber, bie er bereift, mit großem Scharffinne und Blude angeeignet hatte, bie feinen ausgebreiteten miffen-Schaftlichen Renntniffen fo großen Werth gab und fie Ullen geniegbar machte; vor Allem aber fein ebler Charafter, bie dristliche Denkungsart, wahre Seelengroße, bie eigentliche Aufopferung seiner selbst für Andere; seine Berschnlichkeit, Wohlthatigfeit, treue Freunbichaft und befonders bie große Bescheibenheit, die alles floh ober vermied, was ihm hatte Cob ober Ruhm zuziehen tonnen, alles Großthun ober fich Geltenbs machen eigentlich verachtete, feine Ueberlegenheit nie zu fuh-Ien gab, fondern Seben ehrte, bie gangliche Abmefenheit als les Egoismus, ber Abel, bie Reinheit, bie Glegang feines Geschmades und seines gangen Wefens, Die sich auch fo schon in feinem Aeußern aussprachen und feine Erscheinung fo liebenswurdig machten, alle diefe Gigenschaften mußten ihm bas berg Aller, bie mit ihm ju thun hatten, geminnen. Buructgetebrt in fein Baterland, marb er querft ale zweiter Regierungsfebretar bes Rantons Margau, fpater gu Bern als erfter Rathichreiber ber Republit, Mitglied bes fouves ranen Rathes, bes biplomatifchen, bes Grziehungs =, bes Suftigrathes und endlich bes eibgenoffischen Staatsrathes ans gestellt. In allen biefen Stellen, bie er gu gleicher Beit be-Eleibete, wußte er sich burch feine Fahigkeit, feinen Scharfs finn und flaren Berftand im Prattifchen, befonders burch feine Bewandtheit in biplomatifchen Gefchaften, fo allgemeis nes Butrauen zu erwerben, bag feine Befundheit balb fo vielfeitigen Unfprachen erlag: er opferte mit großer Unftrengung und Bewiffenhaftigfeit alle feine Rrafte ben Bes burfniffen ber innern und außern Berhaltniffe feines Baters lanbes. Seine politischen Unfichten maren, wie fein ganger Charakter, icharf ausgesprochen, acht republikanisch, gleich weit entfernt von ben Berirrungen bes Rabifalismus und von zu ariftofratischer Reigung. Er verehrte mit Bieberteit jebe rechtmäßige Regierung und verabscheute alles unbefugte Ginmifchen, alles Buhlen und ftorrifche Befen, bas er als Musgeburt muffiger unpraktifcher Ropfe betrachtete. Gein Betragen gegen alle feine Umgebungen mar bochft human, was ihm auch bie ausgezeichnete Sochachtung feiner Obern, bie allgemeine Liebe und faft leibenfchaftliche Unbanglichkeit feiner Untergebenen ficherte. Geine driftliche Dentungsart fprach fich aus in ber Birtfamfeit, burch bie That, nicht in Worten, ba er feine religiofen Gefinnungen zu beilig hielt, um fie mitzutheilen. Er bezeigte bis an fein Enbe bie gartlichfte Dantbarkeit ben Geinen und große Liebe und Chrfurcht feinem Bater.

### 163. Johann Ludwig Philipp Stieren,

geb. ben 12. Dit. 1773, geft. ben 27. Mpril 1840.

Der Bollenbete war zu Solle (im Fürftenthume Bilbes. beim) geboren. Sein Bater mar ber baffae Drebiger Joh. Rarl Wilh. Stieren und feine Mutter bieg Dorothee Chars lotte und mar eine geb. Solzmann. Unfer G. befuchte bis zu feinem 14. Jahre bie Ortsichule. Gein Bater unterriche tete ihn in Sprachen und Biffenschaften und als fein altefter Bruber ber Rachfolger beffelben marb, feste biefer ben bes gonnenen Unterricht weiter fort. Unterftugt von trefflichen Unlagen, machte er balb gute Portfdritte. Rachbem er fich für bas pharmaceutische Rach entschieden erklart hatte, marb er im 3. 1787 in bie Apothete zu Gostar aufgenommen. Mit Bereitwilligfeit bes herzens unterzog er fich in feinem neuen Berhaltniffe ber groben Sanbarbeiten, welche ber Bogling ber Pharmacie, ber bamaligen Beit gemaß, vers richten mußte. Gein Principal, ber eine geringe wiffenschafts liche Bilbung befag und fein Rach bloß handwerkemaßig betrieb, bekummerte fich, in Sinficht ber geiftigen Ausbilbung, wenig um ibn; befto mehr nahm fich feiner ber Gehulfe Lemde (fpater Apotheter in Brandenburg) an, welcher ihn in ben fpaten Abenoftunben und fonft bei jeber Gelegenheis mit marmer Liebe auszubilben bemuht mar. Go fdritt er theoretifch und prattifch fort und ubte mehr und mehr feine geistigen Fahigkeiten und Rrafte. Rach vollenbeter Lehrzeit tonbitionirte S. in hilbesheim. hier mar er barauf bebacht, bie Bucten feiner Renntniffe in ber Botanit, Chemie und in ben Sprachen auszufullen. Roch mehr Gelegenheit, feine Kenntniffe gu erweitern, fanb fein reger Geift fpaters bin in Braunschweig, wo er als Gehulfe in bie bofapothete Sier lernte er ben jegigen Prof. Wiegmann, einen eifrigen Freund ber Wiffenschaften, tennen. Diefer war bas male ber Borfteber und fpater ber Befiger ber hofapothete. Begenfeitige Achtung und Liebe, reine Geelenharmonie, ins nige Beiftesverwandtichaft und gemeinschaftliches Streben, im Gebiete ber Ratur = und pharmaceutifchen Biffenfchaft ims mer weiter fortgufchreiten, fnupften gwifchen Beiben einen Bund, welchen nur ber Tob aufzulofen im Stanbe mar. Rurg, Beibe murben bie intimften Freunde, fpaterhin Schmas ger. Es war bas Sahr 1800, in welchem ber Bollenbete nach ehrenvoll bestandenem Gramen die Apothete zu Salge betfurth taufilch an fich brachte. 2m 16. Upril 1801 fcbloß

**82**\*

er ein Chebundnig mit Louise (+ 1835), einer Tochter bes Sauptmanns Friedrich Jul. Schmidt ju Blantenburg und geugte mit ihr 3 Gohne und 4 Tochter, von benen 2 Gohne und 2 Tochter bie Eltern überlebt haben. Der altefte Gobn. Chuard (geb. ben 26. Mai 1802), ift Doktor ber Philo: fophie und fteht als Chemifer ber chemischen Sabrit in Schonebect vor; ber jungfte, Bilhelm (geb. ben 23. Marg 1808), hat feit 3 Sahren bie vaterliche Apothete angenom= men; bie altefte Tochter ift an ben Raufmann Biegemeyer in Sobenhameln, die jungfte an ben Doktor ber Debicin, Mulius, bafelbft verheirathet. Afthmatifche Befchwerben, welche gulest in vollige Bruftmafferfucht übergingen, enbeten S.'s Leben. - G. mar ein treuer Gatte, ein gartlicher Ba= ter, ein thatiger Geschaftemann, ein trefflicher Lehrherr. Er hat tuchtige Upothetergehulfen gebilbet. Der eben fo gelehrte, als eble Trommsborff ") war fein Borbilb. Bie Diefer überall bie Pharmacie uber bas Sandwerksmäßige gu erheben bemuht mar, fo fuchte G. in feinem Eleinen Bir-Eunastreife biefelbe miffenschaftlich zu betreiben. Er führte feine Lehrlinge zu chemischen Arbeiten an, unterrichtete fie mit Gifer in ber Botanit, wozu er feine anfehnlichen Berbas rien benutte, und machte mit ihnen botanifche Exturfionen. Die neueften Werte über alle Theile ber Raturwiffenschaft und Pharmacie gierten feine Bibliothet. Gern unterhielt er fich mit Rennern und Richtkennern über bie Raturgefdichte ber Gemachfe, über ihre außern Formen und Unterfcheibun= gen, über ihren innern Bau, über bie Difchung ihrer Theile und über bie Erklarung ihrer Berrichtungen. Dabei zeigte er eine genaue Bekanntichaft mit ber Runftsprache, mit bem Spfteme ber Gemachfe und ber Befdichte ber Botanit. In ber Chemie hatte er nicht nur in prattifcher, fonbern auch in theorebifder Sinficht icone Foetidritte gemacht. In mechanischen Arbeiten befaß er eine große Fertigkeit. bagig waren ihm alle marttfchreierifchen Spekulationen und alle Produtte, welche aus einer niebrigen Geheimnigeramerei bervorgingen. Gemeinnutiges Wirken gog ibn ungemein an. Deshalb freute er fich berglich, als im 3. 1822 burch bie raftlofe Bemuhung bes Dr. Branbes zu Salzuflen ber Apo= thekerverein im nordlichen Deutschland entstand und damit zugleich ein Urchiv ber Pharmacie. Richt minber groß war feine Freude, ale Buchholz, Gehlen und Trommeborff eine Unterftusungs anftalt fur durch Alter und Rrantheit gum

<sup>\*)</sup> Deffen Bloge, fiehe im 15. Jahrg. bes R. Reft. G. 341.

Dienste unfahige Apothetergehulfen ins Leben riefen, wozu auch er, nach Maasgabe feiner Rrafte, gern beifteuerte. Schickebang.

### \* 164. Edmund Sodoc Willibald Soseph Maria Graf v. Kesselstatt,

Rapitular der aufgelöften Domftifter Burgburg, Cichftabt u. Paffau, Ritter bes f. preuß, rothen A. D. 2r Rlaffe, zu Trier;

geb. b. 26. Juli 1765, geft. b. 29. April 1840.

Bu Arier geboren, mar er unter 17 Gefchwiftern ber 12. Sprofiling aus ber 14ten, urkundlich nachgewiesenen, Generation ber sogenannten Pohrener graft. v. Reffelftattsichen jungern Linie und Sohn bes am 3. Marg 1796 verftorbenen, unter ber frubern beutschen Reichsverfaffung herr mehrerer reichsunmittelbaren und anberer Berrichaften ges wefenen Grafen Sugo Rafimir Comund v. Reffelftatt und beffen Gemahlin Ratharina Glifabetha, geborne Freifraulin v. Knebel zu Ragenellenbogen. Er erhielt im 9. Jahre burch Refignation feines Brubers Rarl bie Domprabenbe gu Burgburg, im 14. Jahre burch Refignation feines Brubers Chriftoph jene ju Gichftabt und murbe am 22. Sept. 1801 burch Graf Joseph von und zu Daun qui turnarius per resignationem bes Grafen Collorebo = Manefelb gur Doms prabenbe zu Paffau nominirt. In feinem 23. Jahre murbe. er von bem Beibbifchofe Beimes zu Maing gum Gubbiaton geweiht, ging 1794 ju Gichftabt, 1796 gu Burgburg und 1801 gu Paffau gu Rapitel. Er war hauptfachlich ber Stifter und Beforberer neuer Dronung bes burch viele Schids fale in beifpiellofe Unordnung gekommenen Saus = und Fas milienardive und in Gemeinschaft feiner Bruber Philipp und Rlemens Wiederherfteller bes in ben preug. Rheinprovingen gelegenen anfehnlichen, burch bie frangof. Revolution aber gefahrbeten und fehr berabgetommenen Ramilienvermogens, welches, burch Mequifition feit 1807 bebeutenb vermehrt, und nachbem es fich burch Rauf und Bererbung in feiner Perfon enblich gang vereinigt hatte, unter Muerhochfter toniglicher Santtion, mittelft urtunben vom 4. April 1834 und 20. Juni 1835, gu einem graflich v. Reffelftatt'ichen Familien . Ribeis tommis und Majorate tonftituirt wurde. Bei Ubgang eigener Leibeserben wurde fein, gegenwartig 6 Jahre alter Grofneffe Frang Graf v. Reffelftatt, Cohn bes verftorbenen t. t. bfterr. Dberften und Rammerherrn gleichen Ramens, als erfter Majoratoberr testamentarifch ernannt. Gein ganges Lebeit

mar ein Bilb bes unermublichften Birfens und ber raftlofes ften Thatigkeit und wenige Stunden por feinem gang fcmerge lofen Enbe wibmete er fich noch ben gewohnten umfangreichen Gefchaften in Leitung ber Abminiftration feiner Guter. Durch bie berbiten Schickfale, welche bie frangof. Revolution feinem Saufe und feiner Familie bereitet hatte, fchwer gepruft, marb er großer Menschenkenner und verband mit einem fels tenen Scharffinne, tiefem Berftanbe und unerschutterlichem feften Charafter ein ebles und bumanes Benehmen gegen Rrembe, ein herzliches und unwandelbares gegen feine gable reichen Rreunde und ein vaterliches gegen fein gahlreiches Baus = und Dienftperfonal. Stets wohlthatig und ein Bater ber Urmen, haben Ungablige und felbft gange Gemeinben an ihm eine große Stuse, einen großen Boblthater verloren, fur bie er ftill und gerauschlos wirkte. Da er in allen Beite verhaltniffen für Deutschlands Cache vom marmften Intere effe befeelt und mit ben erften politischen und biplomatischen Notabilitaten bes Gesammtvaterlandes in einem ununters brochenen engen und vertraulichen Bertehre ftand, fo maren ihm beffen Buftanbe, Bedurfniffe und Bunfche nicht allein genau befannt, fonbern fein reger und im Streben nach Bollkommenheit und Berbefferung raftlofer Beift fuchte und fand auf mancherlei Beife Gelegenheit, feinem gande nuglich gu fenn, wie er benn an ben parifer Friedens = und ben wiener Rongregtraktaten gwar feinen officiellen Untheil nahm, jeboch auf bem Schauplage ber Greigniffe burch fein großes vielfeitiges Wiffen und burch feine Belt = und Gefchafts= tenntniffe mefentliche Dienste leiftete und fur Rath und That in Unspruch genommen wurde. Bei Organisation ber preuß. Rheinproving, namentlich bes Gefammtarmen =, Ricchen = und Stiftungemefens mar er es, bem bie Leitung biefer burch die damaligen Zeitverhaltniffe wichtigen und schwierigen Ungelegenheit übertragen wurde, beren er fich zut Allerhoch= ften Bufriedenheit unter ansehnlichen perfonlichen Opfern, ohne Remuneration, entledigte und in Unerkennung bafür ben rothen Ablerorben 2r Rlaffe erhielt. 2016 nach ber Befits nahme ber Rheinproving burch Preugen bie Befegung bes bifcofl. Stuhles zu Trier befchloffen marb, murbe ihm biefe Eirchenfürftl. Burbe angetragen, die Unnahme aber lehnte er in Rudficht feiner phyfifden Berhaltniffe und feines pors gerudten hohen Mitere ab. Er war, wie alle feine Uhnen, ber katholifchen Religion ftreng zugethan, im wahren Ginne bes Bortes religios, fromm, glaubig und driftlich, jeboch auch fo driftlich bulbfam, bag er bei Unbereglaubenben ihren Werth gehorig und ohne Borurtheil gewürdigt und anerkannt

hat. Höchst einsach in seinem Lebenswandel, ohne die gestingsten Ansprüche und Prätentionen, nahm er immer und mit settenem Entgegenkommen den thätigsten Antheil an den Begegnissen Aller, die mit ihm in Berührung kamen und Wegegnissen Aller, die mit ihm in Berührung kamen und Begegnissen Wundenstige Zeits oder andere Umstände geschlagenen Wunden sind durch seine hochberzige und kräftige Vermittelung geheilt worden, der er sich mit einem Eiser und einem Interesse stets unterzog, als wenn es seine hochsten und wichtigsten persönlichen Angelegenheiten betrossen hatte. Prunklos und einsach wie sein ganzes Leben, war auch nach seiner ausdrücklichen Bestimmung seine Beerdigung. Er ist n der Familiengruft der Grasen v. Kesselstatt zu Pöhren, dem Orte seines Stammschlosses, nahe bei Trier, auf der linken Moselssiete, beigeset.

# \* 165. Karl Christian Friedrich Berg, Prediger zu Wustrew auf bem Bischland - bei Mostod; aeb. ben 28. Nov. 1767, gest. im April 1840.

Er wurde geboren zu Gustrow und hatte einen bassen achtbaren Bürger zum Bater, der ihn schon früh für den geistlichen Stand bestimmte. Nachdem er sich auf der Domsschule seines Geburtsortes für diesen Zweck vordereitet hatte, bezog er im I. 1786 die eben damals restaurirte Kandessuniverstät zu Rostock und studierte hier die Ir90 mit allem Eiser die theologischen Wissenschulen. In den nächstolgensden Sahren konditionirte er hierauf als Hauslehrer an versschiedenen Orten, namentlich zu Rey, Borckow, Neukloster und im Städtchen Schwaan, dis er zum Hosspreiger in Criwis berusen ward, in welcher Eigenschaft er den 20. Okt. 1808 vom Präpositus Mangel daselbst introducirt wurde. Im I. 1811 erhielt er endlich die Predigerstelle zu Wustrow auf dem Fischlande, welche er die zu seinem Tode rühmlich bekleidet hat.

Schwerin. Fr. Bruffom.

#### \* 166. Friedrich M. G. Meyer, großherzogl. medlend. schwerischer Postdirektor zu Wismar; geb. im I. 1889, gest. ben 2. Mai 1840.

Er ward zu Schwerin geboren, wo fein Bater Fuhre mann war. Fruhzeitig beffelben beraubt, mußte er, nache bem er feinen Schulkursus vollenbet, sich felbst fein Forts Tommen suchen. Er wurde bemnach guerft Gehulfe bes bar

ffgen Ligenbrubers Cornehl und fam fpaterbin, ba er fich unausgesett im Schreiben und Rechnen gu vervolltommnen geftrebt, als Privatichreiber ju bem Poftbireftor Ehrhardt in Ludwigeluft, unter beffen Leitung er nun bas Doftmefen grundlich erlernte. Den 12. Febr. 1816 erhielt er hierauf bie Unftellung als wirklicher Poftschreiber bei bem großherz. Oberpoftamte zu Schwerin und im Febr. 1819 ging er als Poftsekretar und Raffenverwalter nach Wismar. Rach bem Tobe bee Postrathe Rengler murbe er bafelbit unterm 5. Febr. 1825 jum Poftemmiffar und alleinigen Bermalter bes Dauptpoftamtes beforbert und, ba er fich balb burch Umts= thatigfeit ruhmlich auszeichnete, ben 10. Dec. 1833 gum Dberposteommiffar, so wie endlich ben 14. Dec. 1836 jum Postbirektor ernannt. — Er ftarb am Bruftkrampf unb Er ftarb am Bruftkrampf unb bingugetretener Lungenlahmung. Geine Gattin, Louife, geb. Barca, Tochter bes verft. Dberbauinfpektors B. in Schwes rin, hat ihn überlebt. - Der Beremiate mar ein febr bienfts eifriger, um bas vaterlandifche Poftwefen in mehrfacher Sins ficht verbienter Beamter, ber burch bas humane, gefällige Befen, bas er in allen Berührungen mit bem Dublifum als Postofficiant zeigte, sich bei Wismars Ginwohnern eine un= getheilte Achtung und Liebe erworben hatte.

Schwerin. Fr. Bruffow.

## \* 167. Chriftian Friedrich Onden, großherzogt. oldenb. Amtmann zu Westerfiede;

geb. den 20. Juli 1786, gest, den 2 Mai 1840.

Sein Bater, gleiches Namens, war Kaufmann in Bazrel, wo er auch geboren ift, seine Mutter, Christiane henzriette, geb. Kinderling, war aus Ofterode. Bis zu seinem funfzehnten Jahre genoß er in seinem Geburtsorte den Unterricht theils in der dortigen Schule, theils von Hauslehzrern und kam dann auf die Schule zu Ofterode. Bon da ging er nach Göttingen, die Rechte zu studien und kehrte nach 3 Jahren in seinen Geburtsort zurück, wo er, nachdem er die verordnete Probearbeit geliefert hatte, unter die Absvokaten aufgenommen wurde. Da est sedoch immer sein Wunsch gewesen war, seine akademischen Studien über das damals nur gewöhnliche Triennium auszudehnen, begab er sich zur Fortsehung derselben im Herdste 1808 nach Helmsstädt, wo er ein Jahr verweilte. Nach seiner Zurückunft trat er wieder als Abvokat ein, allein schon im Ansange des Jahres 1811 ließ die Vereinigung des Herzogthums Oldens

burg mit bem frangofischen Raiferreiche ihn voraussehen, bak bie bisherige Gerichtsverfaffung in ber Berrichaft Barel nicht pon langer Dauer fenn murbe und ba er fur eine juriftische Laufbahn nach ber frangofifchen Ginrichtung gar feine Reis gung hegte, auch bie Aussichten jum Fortkommen im Abs ministrativsache weit beffer waren, besonders für den, wels chem, wie ihm, die Renntniß der Sprache zu Statten kam, fo fuchte und erhielt er eine Unstellung auf einem Burcau bes Generalfekretariats ber Prafektur zu Bremen. hier blieb er aber nur bis zum Sahre 1812 und übernahm bann bas Gefretariat bei ber Mairie zu Morfum, im ehemaligen und jebigen Sanoverschen, wo bamale herr von Webbig, fruber Officier in hanoverichen Dienften, nachher Major und Rommanbeur ber von ihm organifirten bremifchehanfeatischen Infanterie, Maire war. In biefer Stelle trafen ihn bie Er= eianiffe bes Rrubiahrs 1813. Satte er, um nicht gang uns thatig ju fenn und, ungewiß über die Bukunft, nicht umbin gekonnt, an bem großen Dechanismus ber frangofifchen Bers waltung wenigstens einigermaafen Theil zu nehmen, fo mar er nichtsbestoweniger boch im Bergen immer ein Deutscher Schon als im Commer 1809 ber Bergog von Braunschweig=Dels feinen bentwurdigen Bug von Bohmen bis an die Wefer machte und namentlich nach bem fiegreischen Gefechte bei Delpern, bem D., bamals in helmftabt jum zweiten Male Student, als Bufchauer beimohnte, fühlte er lebhaft in sich ben Trieb, sich ben schwarzen Schaaren anzuschließen, allein ber Gebante an feine Eltern hielt ihn ab und vielleicht mehr noch bie ungewiffe Mussicht, ob er mit ben Truppen bes Bergogs je wieber ben beutschen Bo= ben betreten werbe, fur beffen Befreiung gu tampfen allein ihm bes Rampfes werth ichien. Run aber hatte er in ben frangofischen Bureaus erft recht bas Treiben tennen gelernt, wie die Angestellten, bom Größten bis jum Rteinften, bie Gefege und Berordnungen, bie bem frangofischen Raiserthume pon außen ein fo glangenbes Unfeben gaben, gu breben und gu beuteln mußten, wie fie es verftanben, fie auszubeuten, um fich zu Ghre und Unsehen, vorzüglich aber zu Reichthus mern zu verhelfen, mochte baruber zu Grunde gehen, wer biefen felbftsuchtigen 3meden im Bege mar. Dazu fam Banbamme's Untunft in Bremen und bie blutige Muslegung, Die berfelbe burch fein Berfahren feinen hochtonenben Proflamationen gab, und vielleicht mar D. felbft nicht ficher wegen feines Benehmens bei ben Streifereien einiger Parteien bes. verbundeten Becres in Die Gegend feines Aufenthaltes; genug, er verfdwand aus Morfum und erft, ale bie Schlacht

bei Leipzig auch Rorbbeutichland fret gemacht, ale bie Schage ber frangofischen Ungestellten fein Baterland geraumt hatte und ber rechtmäßige Canbesberr babin gurudgekehrt mar, er= hielten bie Seinigen Runde von ihm. Er hatte bei ben pon bem Oberften von bem Buiche errichteten bremen = und verbenfchen Sufaren Dienfte genommen, unter Dberftlieutes nant von Eftorff bei ber Gobrbe mit gefochten, unter Ballmoben ben Feldzug an ber Glbe, nach Solftein u. f. w. mit= gemacht und war balb bis jum Dbermachtmeister gestiegen. Inbeg murbe es Friebe und ichon bachte er baran , bie Geis nigen zu befuchen, ale Rapoleon's Rudtehr von Glba gum neuen Rampfe fur Deutschland's, fur Guropa's Gelbftftans bigfeit aufrief. D. zog mit feinem Regimente nach Bele gien, er fampfte unter Wellington mit bei Baterloo, jog mit ben Siegern in Frankreich ein und bivouaquirte im Bes Mle aber nach bem zweiten parifer holze von Boulogne. Rrieben bas Regiment in bie Beimath gurudgefehrt mar, als es feine Aussicht mehr gab, noch einmal mit bemfelben für bas gemeinfame Bobl Deutschlands ins Relb zu gieben, ba fuchte und erhielt D. feinen Abschied und febrte ju ben Gefchaften bes Friedens gurud, benen bie Roth bes Baters . landes ihn entriffen hatte. Gin ehrenvoller Abschied und bie von bem Pringen Regenten von Grofbritannien fur bie hanoverifche Armce gestiftete Baterloomebaille maren ber Preis, ben er fur feine Perfon bavon trug. Aber fein Furft empfing ihn gnabig und ftellte fofort mit bem Unfange bes Sahres 1816 ihn als Aubitor bei bem bamals vom ganbes= beren proviforifch angeordneten Umte gu Barel an. Er be-Eleibete biefe Stelle fo gur Bufriebenheit ber Regierung , baß ihm, nachbem er bereits einige Beit bem Amte Barel allein porgeftanben und barauf am 2. Dft. 1821 bas Saupteras men gemacht und wohl beftanden hatte, fcon am 13. Rov. beffelben Sahres ihm bie Berwaltung bes bamals erledigten Amtes Minfen aufgetragen murbe. 3m Gept. 1822 murbe er zum Regierungefeeretar in Dibenburg ernannt, aber noch ehe er biefe Stelle antreten fonnte, erhielt er am 31. Det. besselben Sahres bie Ernennung zum Amtmanne bes Umtes Ablehausen. Als feine und ber Seinigen Gefundheit es ihm jeboch munichenswerth ericheinen ließen, biefe Stelle in ber Marich gegen eine anbere auf ber Geeft vertaufchen zu tons nen, wurde er am 24. Juni 1835 als Amtmann nach Wes fterftebe verfest, wo nach noch nicht 5 Sahren bes Mufents haltes ein Schlagfluß ploglich und unerwartet feinen Lebens= faben abschnitt. Er hatte fich im Sept. 1823 mit Glife, ber einzigen Tochter bes verftorbenen Rammerrathe und

Rentmeisters Knobt in Barel verheirathet, welche nebst 2 Sohnen und 2 Tochtern ihn betrauert. — Wer ihn kannte, liebte ihn wegen seiner unerschütterlichen Gutmuthigkeit und herzlichkeit und bedauert die Seinen wegen seines Berstuftes.

### 168. Ferdinand von Schau,

Landrath und Lanbichaftebirefter ju Mohrungen; geboren ben 26. Aug. 1768, gestorben ben 2. Mai 1840 \*).

von Chau murbe ju Rorbeborf bei Bormbitt geboren. Sein Bater, Juftus von Schau, war hauptmann in volnis fchen Dienften, feine Mutter, Albertine, mar eine geborne von Solius. Die Eltern wibmeten ibm eine forgfame Er= giehung; ben erften Unterricht erhielt er von Sauslehrern. 2m 6. Juni 1780 murbe er in bie Rabettenanftalt gu Gulm aufgenommen, welche 4 Sahre vorher eroffnet worben mar \*\*). 3m April 1782 fam er in bas Rabettenhaus nach Berlin. wo er nach einem zweijahrigen Aufenthalte Unterofficier wurbe. Geiner Lehrer bafelbft gebachte er immer mit Ichs 2m 10. Marg 1786 wurde er mit mehreren Rabets ten bem Ronige Friedrich II. in Potsbam vorgestellt jund von ihm bem Infanterieregimente bes Generals ber Infan= terie v. Zauengien in Breelau überwiefen. Unpergeflich blieb ihm burch fein ganges Leben ber Mugenblict, an wel= chem er von bem großen Ronige hulbvoll angerebet und burch bas gnabige Wort beffelben fur bas genannte Regis ment bestimmt worben war. In legterem wurde er nach Berlaufe eines Sahres Fahnbrich. Durch bas Datent vom 28. Mug. 1789 murbe er gum Gefonbelieutenant und balb bars auf zum Abjutanten ernannt. Im folgenden Jahre murbe bas Regiment auf ben Kriegsfuß geset und bezog, als zu bem vom Generallieutenant Grafen Unhalt befehligten Rorps ge= borig, bie Rantonnirungequartiere in ber Graffchaft Glas. Preugen hatte mit ber Pforte, welche in bem Rriege gegen Rufland und Defterreich fehr bebroht mar, einen Alliangtrattat geschloffen und in Schlesien und Preußen ein Observa= tioneheer aufgestellt. Die hieruber gwischen Preugen und Defterreich eingetretenen Difverftanbniffe murben befeitigt, als Leopold II. feinem am 20. Febr. 1790 geftorbenen Bruber Joseph II. gefolgt mar und feine Mufmerkfamkeit burch

<sup>\*)</sup> Rad: Metrolog bee fin. Lanbrathe n. Lanbichaftebirektore, Ritetet ir. Ferbinand v. Schau. Brauneberg 1840.
\*\*) Am 1. Juni 1776.

bie Begebenheiten in Frankreich und in ben Rieberlanben in Unfpruch genommen wurde. Es wurde unter Bermittelung von England und Solland ber Rongreß zu Reichenbach ges Rachbem in Folge beffelben die friedlichen Berhalts niffe wieder hergestellt maren, fehrten die Regimenter in ihre Garnifonen guruck. Der General Tauengien bewies bem 20b= jutanten von Schau ein ehrendes Butrauen und biefes wurde ibm auch nach bem 1791 erfolgten Tobe bes Generals von ben beiden Chefe bes Regimentes, ben Beneralen von Bort und von Lattorf, zu Theil. Er verlebte in feiner Garnifon, wie auch bei mehreren ihm befreundeten Familien Schlefiens eine angenehme Beit. Seinen Diensteifer und feine Umficht gu zeigen, fand er vielfache Belegenheit. Go bei bem großen Brande, welcher 1791 bie Sand = und Dominfel verheerte, und bei bem im Upril 1793 ausgebrochenen Aufstande ber Sandwerksgefellen \*). Er erhielt von feinen Borgefesten, wie von den Civilbehorben ehrende Beweise ber Unertennung feines Benehmens. Mis bie burch Mabalineti und Rosciusto insurgirten Polen bas preußische Beer in bas gelb riefen, nahm auch bas Regiment an bem Rriege bes Sahres 1794 Theil. 18 Stunden nach Empfang bes Befehles jum Musmarsche ruckte es aus Breelau und bie Mobilmadjung mar erft an ber polnischen Grenze beenbet. In biefem Reldzuge fand v. G. die ihm erwunschte Berantaffung, Thatigkeit und Entschloffenheit zu zeigen. Der General v. Lattorf erhielt ben Befehl über ein betachirtes Rorps im Sendomirichen und Rrafauischen und tam bann mit feinem Regimente nach Barfchau, nachbem biefe Stabt in Folge ber Erfturmung von Praga fich am 5. Nov. ergeben hatte. Rach eingetres tenem Frieden wurde v. G. burch Familienverhaltniffe genothigt, um feinen Abichied gu bitten und er übernahm 1796 bie vaterlichen Guter. Alle er im folgenden Sahre gum Rreisbeputirten bes braunsberger Rreifes gewählt murbe, widmete er fich mit Gifer ben Ungelegenheiten bes Rreifes und feine Thatigteit murbe um fo mehr in Unfpruch genoms men, ba er gum Stellvertreter und Uffiftenten bes Lanbraths ernannt murbe. Er erwarb fich balb bad Bertrauen ber vors geordneten Behorden und ber Ginwohner bes Rreifes. Des= halb fiel auch die Bahl immer auf ihn, wenn eine offentliche Bertretung nothig und munichenswerth mar. Bei ber Erba

<sup>\*)</sup> Diefer Gesellentumult mar wegen polizeilicher gegen einen widerwenfligen Junftgeneffen versügter Maabtegeln entfanden und wurde durch einschreiten der bewaffneten Racht gestillt, nachem übereilte Strenge Umwillen und tund gegebene Schwache Uebermuth erzeugt hatten.

bulbigung in Ronigsberg, am 5. Juni 1798, befand er fich auch unter ber Bahl ber Deputirten ber Stanbe. Im Jahr 1805 erfolate feine Bahl jum Canbichafterathe bee Dobs rungiden Departemente und er mibmete biefem neuen Birs fungetreife eine forgliche Theilnahme. Immer von Baters landeliebe befeelt, bewahrte er biefelbe vorzugemeife in be= brangter Beit. Go in ben ungludlichen Sahren 1806 und 1807. Ale ber Reind bas Band verheerend übergog und Dits preußen 7 Monate lang ber Schauplas von Schlachten und Gefechten war, gehorte er zu ben Mannern, welchen bes Baterlanbes Bohl und Rettung mahrhaft am Bergen lag. Er vermaltete ben großten Theil ber landrathlichen Ges icafte und biefes tonnte unter ben bamaligen Berhaltniffen nur mit Unftrengung und Uebermindung vielfacher Schwies rigfeiten gefchehen. Die Laften, welche ber Rreis gu tragen hatte, maren fcmer zu milbern. Bas ber General &'Eftoca an ihn fchrieb \*): "ich muß aufrichtig gefteben, bag mich Em. hochmohlgeboren burch biefe ununterbrochene Thatig= teit fehr verbinden, mich aber jugleich jum großen Schulds ner machen; es wurde mir außerordentlich angenehm fenn, geigen gu tonnen, wie fehr ich einen folden Patrioten gu fchagen weiß" — ift eines von ben Beugniffen, welche hochs gestellte Manner von scinem erfolgreichen Gifer ablegten. Zuch bem Ronige \*\*) blieben biefe Berbienste nicht verbor. gen : er wurde am 28. Jan. 1810 burch Ertheilung bes ros then Ublerorbens britter Rlaffe ausgezeichnet. 216 im Sabr 1812 bei bem Musbruche bes Rrieges zwischen Frankreich und Rufland bie gahlreichen Beeresabtheilungen burch Weftphas Ien gogen, wurde er gum Berpflegungebirettor fur ben beiles berger Begirt ernannt, zu welchem ein Theil bes braunebers ger Rreifes gezogen worben war. Bei ben mannichfaltigen Beruhrungen, in welche er burch biefes Geschaft tam, ents michelte er eine gufriebenftellende Bewandtheit. Er mar ein naher Beuge ber Leiben, welche bie Proving bructen, ber Storung ber hauslichen Rube und Orbnung, ber großen Berlufte an irbifchen Gutern \*\*\*). Dit ber lebenbiaften Theilnahme begrußte er baber bie hoffnungen, welche bei

<sup>\*)</sup> Sauptquartier Beiligenbeit, ben 28. April 1807. Der General bat

<sup>(</sup>bn, bet der Jusammenkunft ode Raifere von Aufland und des Konigs ven Preußen zu ihm zu tommen.

\*\*\* Deffen Biegt. f. in tiesem Jabtg. d. R. Retr. unterm 7. Juni.

\*\*\* Ran berechnet den Berluft der preuß, Provinzen zwischen Aufland und ber Beichsel auf 300 Mill. Thater. Einzelne Beispiele orransschaulichen den Schaden am beutlichten. So verlor der braunsderger Rreis 3669 Pferbe und 351 Bagen.

bem Rudzuge ber traurigen Ueberrefte einer vor wenigen Monaten angestaunten Dacht aufdammerten. Und er wirfte treu mit fur bie große Sache bes Baterlanbes! Mis bie 26= geordneten ber Stanbe fich am 5. Februar 1813 in Ronigss berg versammelten \*), wurde ber Bebante, bag eine Banbs wehr Roth thue, mit Begeifterung ergriffen und gur Muss führung beffelben murben fogleich bie nothigen Ginleitungen getroffen. Es murbe eine Generalkommiffion gewählt, in welcher ber Graf Dohna \*\*) auf Schlobitten, fruber Staats= minifter bee Innern, bamale Generallanbichaftebirektor, ben Borfis hatte, ein burch Patriotismus und Reinheit ber Bes finnung ausgezeichneter Mann. Die Proving bis an bie Beichfel murbe in 5 Begirte getheilt und babei bie Bevole Berung gum Grunde gelegt. In jebem biefer Begirke leitete eine Specialkommiffion die Organifirung ber Landwehr. Die erfte Specialkommiffion, in beren Begirte 236,000 Seelen waren, hatte ihren Gig in Tilfit; bie zweite mit 178,000 Seelen in ber Stadt Rhein; Die britte mit 226,000 Seelen in Ronigeberg. Der vierten in Beileberg maren 149,000, ber funften in Mohrungen, fpater in Elbing, waren 214,000 Seelen zugetheilt. Der ganbichafterath v. Schau wurbe gum Prafibenten ber vierten Specialkommiffion gewählt. Er führte biefes Beschaft mit großem Gifer, unausgefester Thatigfeit und umfichtevoller Sachtenntnif. Das fonigl. Militargouvernement fchrieb am 8. April 1813 an ihn: ,Bir halten une verpflichtet, Em. Sochwohlgeboren ben verbinblichften Dant fur ihr ausgezeichnetes, patriotifches und portreffliches Benehmen, in ber Angelegenheit, bie Canbwehr betreffend, ju fagen; wir vertrauen, daß fie auch ferner als les gur Beforberung biefer großen Sache aufbieten werben, welche fo fehr Ihrer vortrefflichen Beihilfe bedarf. Da Ihre Leitung als Prafibent ber vierten Specialfommiffion von hochfter Wichtigkeit ift, fo haben wir auch nicht gewagt, Gie gum aktiven Dienft in ber Landwehr in Borfchlag gu brins gen." Bon bem umfange bes Gefchaftes gewinnt man bie befte Borftellung, wenn man bie Refultate beffelben ermagt. Es wurden von ber vierten Specialtommiffion 3732 Dann Infanterie und 244 Mann Ravallerie betleibet und vollstans big ausgeruftet. Die gefammten Roften hierfur betrugen

<sup>\*)</sup> Es war ein gunstiger Umstand, daß es in Oftpreußen und Liethauen eine ftanbische Werfassung gab, wie sie die übrigen Provinzen nicht hatten. Diefe Berfassung entwickelte sich mit Einrichtung bes lanbschaftlichen Ereditwesens im I. 1788. \*\*) Dessen Biogr. siehe im 9. Jahrg. des R. Retr. S. 248.

184,000 Thir. Die Opfer, welche in ber bamale herrschenben Roth bargebracht wurden, find ein fcones Beugniß bes paterlanbifden Ginnes \*). 216 in Folge ber Berordnung pom 17. Marg 1813 auch ber Landfturm organisirt werben follte, wurde v. G. jum Oberfommanbanten beffelben im brauneberger Rreife ernannt. Er faßte mit großer Lebens bigfeit und befonderer Borliebe biefe wichtige Ginrichtung auf und verbreitete im Rreife eine Regfamteit und Theila nahme, welche nicht gewöhnlicher Urt mar. Er mußte ben gu ben Uebungen verfammelten febr gablreichen Abtheilungen eine militarifche Saltung ju geben und ben Gifer in bem Grabe zu beleben, bag jeber gern bei ben Baffenubungen ers fchien. Fur ben Gifer, welchen er in ber bentwurdigen Beit bewies, fand er eine moblverdiente Unerfennung. Die Bes horben ehrten ihn burch belobenbe Schreiben und burch Gra theilung wichtiger Muftrage, felbft in Ungelegenheiten andes rer Rreife, welche er mit Entschloffenheit und Rlugheit que friedenstellend ausführte. Der Konig verlieh ihm , megen ber für bie Sache bes Baterlandes bethatigten treuen Gefins nungen" burch eine am 30. Mai 1814 aus bem Sauptquars tiere Paris erlaffene Rabinetsorbre bas eiferne Rreug zweiter Rtaffe am weißen Bande. Mit frohem Ructblide fonnte er bas Friedensfest feiern, zu welchem er eine große Berfamme Tung aus bem Rreise bei fich vereinigte. Rachbem im Sahre 1816 ber fonigeberger Regierungsbezirf in 20 landrathliche Kreise eingetheilt worden war \*\*), wurde er zum Candrathe bes braunsberger Kreises gewählt und als solcher durch die Allerhochfte Rabinetsorbre vom 6. Dec. 1817 beftatigt. Mit Beibehaltung biefer Stelle murbe er 1823 gum Banbichaftes bireftor bes mohrungschen Departements gewählt und in Folge ber nach Ublauf ber gefeglichen Frift erneuerten Bah-Ien in biefer Stellung wieber beftatigt. Bie er feit feinem Gintritte in die burgerlichen Berhaltniffe an offentlichen Berfammlungen als Deputirter Theil genommen hatte, fo fiel auch, als nach bem Gefege vom 5. Juni 1823 die Provinzgialftanbe in Wirksamkeit traten, die Wahl bes Kreifes auf ihn und er nahm ale Deputirter an ben bieber abgehaltes

<sup>\*)</sup> In der Proving wurden im Gangen 20 Bataillone Fusvolf und 17 Schwadronen Reiterei errichtet, wofür die Koften 1,025,859 Thaler bestrugen.

<sup>\*\*)</sup> Rachdem 1809 bie Steuerrathe ale Lofaltommiffarien aufgehört hatten, die Stadte ben Landrathen untergeordnet worden waren und der Wirtungstreis legterer fich nach der Berordnung über die verbesjerte Einrichtung ber Provinzialbeborden vom 30. April 1815 sehr erweitert hatte, war die geringe Jahl der Landrathe nicht ausreichend.

nen ganbtagen in Ronigsberg und Danzig thatigen Untheil. Mis ber Rommerzienrath Ritter ze. Johann Deffreich, wegen feines vorgeruckten Altere fich von offentlichen Gefchafs ten gurudzog, ernannte 1828 an feiner Stelle bas fonialiche Minifterium ber geiftlichen, Unterrichts = und Medicinalans gelegenheiten ben ganbrath v. Schau jum Curator localis des tonigl. Gymnasiums ju Braunsberg und er übernahm auch diefes Chrenamt mit ber ihm eigenen Freudigkeit, ins bem er ben Ungelegenheiten ber Jugenbbilbung immer eine rege Theilnahme ichenkte. In allen feinen amtlichen Bers baltniffen entwickelte er eine große Thatigkeit; er arbeitete unermubet und fuhrte, was er anbern hatte übertragen fonnen , lieber felbst aus. Seine Perfonlichkeit erwedte balb Butrauen , benn ein reblicher , fur alles Gute empfanglicher Sinn offenbarte fich bei jeber Gelegenheit. Durch bie ge= muthliche und einfichtsvolle Art, mit welcher er bie Befchafte behandelte, führte er bie nicht felten fcwierigen Ungelegens heiten zur Bufriedenheit ber Betheiligten aus und bemirtte baburch oft mehr, als wenn ftrenge Form, Rafchheit und Rurge vorgewaltet hatten. "Er suchte immer bas Gefes mit ber Billigfeit in Ginklang gu bringen"\*). Seine ac= naue Renntnig ber lotalen Berhaltniffe und ber Derfonen war ihm bei ber Umteführung fehr forberlich und bas Ber: trauen, beffen er fich erfreute, erleichterte ihm feine Birtfamteit. Er behandelte jeben mit Freundlichkeit und es mar ihm unangenehm, wenn er zu ftrenger Magenahme genothiat wurde. Beil er febr juganglich mar, Mittheilungen gebul= big anborte und in bie befonderen Berhaltniffe einging, mens bete man fich gern gutrauungsvoll an ihn. Mit ben Cands bewohnern fprach er nach ihrer Urt und Weise und fein Bu= reben richtete mehr aus, als Befehl. Bo es irgend moglich mar, fuchte er verfohnend einzumirten; bei feinen Urtheilen blickte immer ein friedliebenber Sinn burch. Reuen Greig= niffen und Erscheinungen folgte er mit Theilnahme und wenn er gleich in manchen einzelnen Beziehungen eine Borliebe für bas Mite batte, fo ließ er boch bem Guten überall Gerechtigkeit wiberfahren. Er nahm von allem Bichtigen Renntnig, las in ben Mufeftunben viel und Renntniffe aus ber Befdichte, namentlich ber Rriegegeschichte, fo wie aus ber Banber = und Bolferfunde, waren in feinen Unterhaltuns gen über frubere und gegenwartige Buftanbe bemerkbar. Gin gutes Bedachtniß unterftutte ihn und hiervon zeugte inebe=

<sup>\*)</sup> Worte aus ber Ungeige, mit welcher bas Canbicaftelellegium feinen Sob melbete.

fonbere feine Renntnig ber Gefete und fruhern Berhandlung Der biebere und gerabe Mann mar ein Reind ber gen. glatten und unmahren Gefügigkeit, wie ber bunkelhaften Unmaasung. Fremben Ungelegenheiten fchentte er mit aufs opfernber Gefälligkeit mehr Beit und Dube, ale ben eigenen. Er war ein treuer Freund und wem er einmal feine Buneis gung und fein Bertrauen gefchenet hatte, ber konnte fest auf ihn bauen. Fur bie Freuben ber Gefelligfeit und bie heitere Seite bes Lebens mar er fehr empfanglich; feine Gaftfreunschaft vereinigte oft frohe Rreise um ihn und feine nicht leicht ermubenbe Unterhaltung brachte Leben in biefelben. Sein Bohlthatigfeitefinn verpflichtete viele gum fculbigen Dante. Achtung und Liebe murben ihm im hoben Grabe gu Theil und bewährten fich bei jeder Belegenheit. Wir ermah= nen hier nur zwei feiner Chrentage. Um 7. Mai 1829 wurde ihm von feinen Freunden und Berehrern, welche fich gu einem Refte in Bormbitt vereint hatten, fein in Lebens= große gemaltes Bilbnif überreicht, wobei Reben und Gebichte ben Gefinnungen Musbruck gaben. Um 10. Marg 1836 wurde feine funfzigjahrige Dienstjubelfeier in ber Rreisstadt Braunsberg mit einer feltenen Theilnahme begangen. Reft erhielt baburch einen befonbern Glang, bag bie erften Manner ber Proving baffelbe burch ihre Gegenwart verfcho= nerten \*). Bei ber im Saale bes Rathhaufes veranstalteten Reierlichkeit gierte ihn ber wirkliche geheime Rath und Dberprafibent, Ritter zc. herr von Schon mit bem rothen Ube lerorben zweiter Rlaffe, welchen ihm ber Ronig burch bie Allerhochfte Rabinetsorbre vom 27. Febr. 1836 verliehen hats te \*\*). Geine fraftige Gefundheit murbe nur felten unter= brochen und geftattete ibm bie vielen Reifen, von benen er einen großen Theil bes Nachts machte. Im Fruhlinge bes merkwurdigen Sahres 1840 murbe feine Befundheit fcman-Bend; ichon febr angegriffen unternahm er eine Dienftreife. guerft nach Brauneberg, bann nach Mohrungen. Um letter ren Orte wurde er am 29. April bebenklich krank und ftarb am oben genannten Tage. Gein fehnlicher Bunfch, noch einmal por feinem Ronige zu erscheinen und bann fein Amt nieberzulegen, ging nicht in Erfullung. Um .9. Mai fand fein feierliches Leichenbegangniß in Wormbitt ftatt und eine

<sup>\*)</sup> Gine aussuhrliche Beschreibung ber Feier ift besonders gebrudt . und mit bem Bilbniffe bes Subilars in ber Rautenberg'ichen Buchhand- lung in Braunsberg u. Mohrungen zu haben.

<sup>\*\*)</sup> Die Schleife gum rothen Ablerorben britter Rlaffe hatte er am 19 Jan. 1833 erhalten.

R. Refrolog. 18. Jahrg.

sehr zahlreiche Bersammlung, welche sich von nabe und fern, ber Stimme bes herzens folgend, eingefunden hatte, geleitete ibn gur ftillen Gruft.

### \* 169. Johann Friedrich Hutter,

ton, preus. Kommissionstath, Suftiglommiffar u. Rotar, auch Burgermeifier zu Beip;

geb. b. 18. Mary 1774, geft. b. 3. Mai 1840.

Er murbe zu Profen, im Stifte Beis, geboren, mo fein Bater Pfarrer mar. Diefer marb jedoch balb nach Beis als Daftor an die Nikolaikirche verfest. Sier murbe ber junge D. burch ben Befuch ber Stifteschule gur Universitat vorbe= reitet und widmete fich bann von 1793 an in Leivzig bem Stubium ber Rechtemiffenschaft. Rach überftanbenem Gras men begann er 1796 bie praftifche Laufbabn ale Acceffift bei bem Suftigamte zu Lauchstadt, arbeitete ale folder feit 1798 beim Juftigamte gu Beig, murbe 1799 Umteregiftrator und Sporteleinnehmer, 1802 Abvokat, 1803 Aktuarius und 1804 Sefretar bei ber ftift = naumburgifchen Regierung. Im S. 1807 murbe ihm die Berwaltung ber ftiftischen Profuratur und bes Rirchenkaftenamtes übertragen und qualeich bas Dras bifat als Rommiffionerath ertheilt. hierzu fam fpater noch Die Bermaltung bes Schulargriums und einiger anderer Raf-Einige Sahre barauf murde er zum Sonditus ber Stifteftanbe und gum Rriegefchulbentaffenrenbanten ernannt. Diefen Memtern hat er bis 1828 mit eben fo großer Ges wandtheit und Bunttlichkeit in Geschaften, wie mit ftrenger Rechtlichkeit vorgestanden. Rach ber Theilung Sachsens murbe er auch preußischer Juftigkommiffar und Notar. Da von bem Stifte Beig ein Eleiner Theil bei bem Ronigreiche Sachsen verblieb, die Fonds ber Profuratur aber bem gan= gen Stifte gehörten, fo mußte eine Museinanderfebung fatt: finden , welches Geschaft febr fcmierig und verwickelt mar. Unfer S. wurde als preußischer Ausgleichungskommiffar im Sahre 1817 nach Dreeben gefendet und rechtfertigte gang bas in ihn gefeste Bertrauen. Das fcone, im Innern febr zwechmaßig eingerichtete Baifenhaus, beffen oberfte Etage zugleich bie erforberlichen Raume fur bas fliftifche Schullch= rerseminar gewähren follte, wurde unter S.'s Berwaltung Im Sahre 1828 ward er gum Burgermeifter ber Stadt Beis ermahlt und legte bie Bermaltung ber Profura: tur und bes Rirchenkaftens nieber. 216 im 3. 1831 bie er= neuerte Stadteordnung eingeführt murbe, ermablten ibn bie Stadtverordneten abermals jum Burgermeifter, welches Umt

er bis zu seinem am 3. Mai 1840 erfolgten Ableben bekleis bete. Außer mehrfachen Verbefferungen im Kommunalwefen verbankt die Stadt feiner Fürforge eine beffere Organisation bes Schulmefens, die Erbauung eines neuen Burgerfculhaus fes und Unftellung eines eigenen Direktors an ber Burgers fcule. Die Beendigung bes neuen hofpitalgebaubes, wozu er im 3. 1839 ben Grund legte, hat er nicht erlebt. - S. verband mit Geschäftstenntnig einen fehr richtigen Satt, mit Offenheit eine fcharfe Umficht und mit bem Ernfte, ohne welchen nichts zu Stande kommen kann, eine große Rube, die ihn gegen Mißgriffe sicherte. Das Cob der strengsten Rechtlichkeit gebührte ihm eben so, wie er sich gegen Durftige und Nothleibende sehr milbthatig erwies. Im Umgange war er bieber und offen, weber gubringlich, noch guruchfto-gend, feinen vertrauteren Freunden ein guverlaffiger Freundi Er erfreute fich einer bauerhaften Gefundheit und feine gange Saltung bekundete ben Eraftigen Mann, beffen Lebensziel man noch fehr fern glaubte. Aber zu Unfange des Sahres 1840, balb nachbem er an bem Umtejubelfeste bes Umterathe Echtermener, feines treuen Freundes, ben innigften und freudigften Untheil genommen hatte, traf ihn ein Schlaganfall, in beffen Folge nach mehrwochentlichen Leiben am oben genannten Tage feine Auflofung erfolgte. Um ihn trauern mit der Witwe eine verheirathete Tochter und ein Sohn. Gine erwachsene Tochter ift ihm ichon por einigen Sahren in jene Welt vorausgegangen. Sein Begrabnis sollte seiner aus-brucklichen Bestimmung nach früh in aller Stille erfolgen; aber ungeladen schlossen sich viele seiner Verehrer und Freunde dem Trauerzuge an und beurkundeten dadurch die hohe Achtung, welche fie gegen ben Entichlafenen im Bergen trugen und beren er im vorzüglichen Grade wurdig war.

### 170. Johann Gottlob Schneider,

Organist zu Mi- und Neugersborf (Lausib); geb. d. 1. August 1753, gest. d. 3. Mai 1840 \*).

Schneiber, geboren zu Alt-Waltersborf bei Bittau, wurde von feinen Eltern, Johann Christoph Schneiber, Hausler und Zwillichweber, und Johanne Rosine, geborne Jungmichet, unter steter Besorgnis, bas er, als ein höcht schwächliches, krankliches Kind bald burch ben Lod ihnen entrissen wurde, auferzogen. Im sechsten Jahre lernte er

<sup>\*)</sup> Rad : Erinnerung an die bojahrige Jubelfeier bes. herrn Johann Gottlob Schneiber 2c. Bittau 1837, und Privatmitheilungen.

erft geben. Bier Sahre barauf warb er megen feiner Bors liebe gur Mufit vom Schullehrer gu Sannewalbe, Gottlob Stolle, bann von bem zu Groffconau, Chriftian Mengel, und endlich vom Organiften zu Baltereborf, Tobias Lange, im Orgelfpiel und in ber Instrumentalmusit unterrichtet, worauf er fich unter Leitung bes Johann Trier, Organiften gu St. Johannis in Bittau (in welcher Rirche er vor beren Berftorung gemefen und beim Rlange ber Gilbermann'ichen Orgel ale ein Rind icon fich boch erfreut hatte) noch arund= licher ausbilbete. 3m 3. 1770 ben 31. Dft. verheirathete er fich mit Johanne Cleonore geb. Schneiber aus Balteres borf, zeugte einen in ber Jugend verstorbenen Sohn und eine Tochter, bie (1792 mit Rarl Gottlieb Rrause, Burger und Tifchler in Reufalg, verheirathet) 1808 mit Sinterlaffung breier Rinber verftarb, welche Entel, vom Grofvater erzogen, fich in Gereborf und Enbau verheiratheten und ibn mit 9 Urenteln erfreuten. 1774 marb er Draanift in Baltereborf, folug 1776 einen Ruf nach Schonberg aus, warb 1779 zugleich Unterschulmeifter und verheirathete fich, nache bem feine erfte Gattin 1781 ben 20. Marg verftorben , gum zweiten Dale 1782 ben 20. Mai mit Unna Rofina geborne Santid aus Berteborf. 1787 (nachbem am 3. Marg ber Schullehrer in Gereborf, Johann Gottfried Schobel, mit Tobe abgegangen) warb er jum Organiften und Schullehrer gu Mit= und Reugereborf ermabit. Rachbem er 53 Sahre Die ihm übertragenen Gefchafte mit Gegen verwaltet, erhielt er, bei Belegenheit ber Musichulung Reugersborfs aus Mitgereborf 1827 hinfichtlich bes Schulbienftes einen Substitus ten; ben Rirchen = und Organiftenbienft aber behielt er voll. ftanbig und ungetheilt. Den 9. Jan. 1832 ftarb feine ameite Chefrau, mit welcher er in 50jahriger Che 7 Kinder erzeugt, von benen noch feine 3 Cohne leben: Johann Christian Friedrich, Dr. ber Zonfunft, herz. anhalt-beffauifder Rapell. meifter, Johann Gottlob, tonigl. fachf. hoforganift an ber epangel. Schloffirche in Dreeben, und Johann Gottlieb, Organift an ber evangeliften Gnabentirche gu Sirfdberg in Schlesien. In ehrenvoller Unerfennung alles beffen, mas G. als mahrhaft driftlich frommer Lehrer beim Unterrichte ber ihm anvertrauten Jugend, fur Gefang und Dufit in ber Rirche und Gemeinbe und fur bie Berbefferung ber Orgel gethan hatte, ward ihm am 7. — 16. April 1832 burch bie Bulb bes Ronigs von Sachsen bie zum Civilverbienftorben Um 16. Mai 1837 gehörenbe golbene Debaille gu Theil. murbe fein Jubilaum festlich begangen. - Geine Gobne hielt Co. von fruheften Sabren gur Dufit an und fie baben

ibm allein bie Grundlage ihrer Mufikbilbung zu verbanken. Muf bas Musikwefen ber ganzen Umgegend hatte er in ber Beit feines ruftigen Birtens ben größten Ginflug und bas von ihm in feiner Gemeinbe gebilbete Mufitchor galt für ein Muster den Nachbargemeinden. Der Kirchengefang ist noch jest in der Kirche zu Geredorf ausgezeichnet zu nennen. — Seine Orgel galt ihm über Alles. Sie wurde nach und nach immer mehr vergrößert, so daß sie zu den bedeutenden Werken zu gablen ist. Sein Eifer für Orgelbauwesen und seine erlangte Kenntniß darin machte es möglich, daß sich unter feinem Rathe und Beiftanbe ein tuchtiger Draelbauer. ber jest noch in Reugereborf lebenbe Gottfried Muller, bers anbilbete, welcher mit Sch.'s Beiftand nach und nach eine bebeutende Ungahl fleiner und größerer Orgeln nabe und fern und mit bem beften Erfolge gebaut hat; auch viele fehr bes beutende Orgelreparaturen wurden ihm anvertraut, z. B. die der großen berühmten Orgel in Gorlig. Sch. besorgte gewöhnlich (auch bei der Orgelreparatur zu Gorlig) das Einstimmen; wie er überhaupt die meisten Orgeln in der reid bemittelten Umgegend, sowohl in ber Lausis als in bem angrenzenben Bohmen, gur Stimmung überfam. - Rachbem er bis turz vor feinem Enbe fein Organistenamt mit treuer Liebe verwaltet, starb er nach wenig Tagen Unpaplichteit; Die Sohne bei bem Beginnen ber Krankheit herbeigerufen, fanden ben Bater icon entichlummert.

### 171. Friedrich Mugust Ludewig,

Doktor der Theologie, Generalsuperintendent der Didcesen Selmsiabt und Schöningen, Superintendent der Specialinspektion Selmstädt, erster Prediger an der St. Stephans- und Walpurgistirche und Ephorus sammtlicher Schulen zu Gelmstädt;

#### geb. d. 11. April 1768, geft. b. 4. Mai 1840 \*).

Er ward zu Kloster Marienberg vor Helmstädt, wo sein Bater August Detlev E. Prediger war und als solcher dasselbst ftarb, geboren und erfreute sich im jugendlichen Leben einer liebevollen, frommen Erziehung durch seinen Bater, der ihn dis zum 12. Jahre forgsältig unterrichtete, und durch seine Mutter, Elisabeth Amalie Pauline, geborne Wolff. Seine Geschwister erreichten das Ziel seiner Jahre nicht, ins dem sein einziger Bruder in seinem 53., seine ältere Schwesster in ihrem 1., seine jungere in ihrem 23. Lebensjahre endeten. Nachdem im J. 1779 die beiben Oberklassen der

<sup>\*)</sup> Rach einem gebrudten Refrolog.

feit ber Reformation bestandenen helmstäbtichen Stabtichule, unter ber Leitung bes bisherigen Rettore berfelben, nachmaligen Hofraths Wiebeburg, in ein Padagogium verwandelt worden, besuchte unser L. dasselbe vom Jahre 1780 bis 1785 und nahm an dem klassischen Unterrichte der rühmslicht bekannten, aber längst verewigten Männer: Wiedesburg, Germar, Gödecke, Cunze, Martens, Schessler und einiger, der Philologie bestissen Studiosen, Abeil. Wahrend feiner Universitatejahre auf ber Julia Carolina wohnte er ben Borlefungen von Carpzov, Belthufen, hente, Pott, Ferber, Bruns, Wernsborf senior und junior, Bobe, von Crell, Beireis, Ruhne und Colas bei, meiftens Mannern, beren literarifder Ruhm weit über bas Grab ber Julia Cas roling hinausreicht und nie ins Meer ber Bergeffenheit übergeben wird. Rach Bollenbung feiner akabemifchen Laufbahn (1789) machte fich &. mit feinem erworbenen Schape vielfeis tiger Kenntniß als Sauslehrer ber Rinder bes Dberhaupts manns von Bohlen zu Campen nuglich, ward aber ichon im 3. 1790 burch ben Probft bes Rloftere Marienberg, Sofrath Rragenftein, einen Freund feines Baters, gu bes Legtern Abjunkt cum spe succedendi berufen und ale folder Dom. 111. Adv. beffelben Sahres vom verftorbenen Superintenbens ten Goge zu Warberg introducirt. Schon im 3. 1793, in welchem fein Bater mit Tobe abging, ward er wirklicher Prediger. Im 3. 1807 ward er fur ben wurdigen, alteres Schwachen Luttig in Barberg jum' Superintendenten biefer Inspektion berufen. Beil feine Rlofterpfarre in ber meft= phalischen Beit fich immer mehr verschlechterte, fo ward er im 3. 1809 ale Paftor nach Jerrheim verfest und Dom. 23 p. Tr. vom Abt und Generalfuperintendent Dr. Pott in bies fer Qualitat bafelbft eingeführt, behielt aber feine bisherige Superintendentur bei und vertaufchte fie im 3. 1814 gegen die von Pabstborf nach Berrheim verlegte, Rach dem im 3. 1816 erfolgten Ableben des ehemaligen Generalfuperintenbenten, Abts und Dr. Lichtenftein wurde ihm die erfte Predigerftelle an ber Stephans: und Balpurgistirche, fo wie bie Beneralfuperintenbentur ber helmftabt = fconingifchen Bes neralbidees, bas Ephorat über bie fammtlichen Schulen ber Stabt Belmftabt verliehen und fungirte er feit biefer Beit zugleich auch als Religionslehrer in den Oberklassen des Gymnasiums. Um 3. Sonntage des Abvents ward er in biefen Qualitaten von bem verft. wurdigen Konfiftorialrathe Dinglinger introducirt. Auch übernahm er in bemfelben Jahre wieberum bie warbergiche, jest helmftabtiche Specialinfpektion. Balb nach bem Untritte biefer Memter wurde

ihm auch die Aufficht über die vormalige Universitätsbiblio: thet und einige Sahre barnach auch bas Cenforamt übertragen. 216 im 3. 1837 die Universitat Bottingen ihr Jubis laum feierte, mard ihm, zur Unerkennung feiner Berbienfte, die Ehre zu Theil, von beren theologischer Fakultat gum Doctor theologiae ernannt ju werben. Alle ihm übertra-genen wichtigen Uemter verwaltete er bis zu feinem Lebensende mit ausgezeichneter Treue. Jedoch marb er, wegen Rorperschwäche, im Unfange bes Jahres 1838 vom Unterrichte am Gymnasium, ber interimiftisch bem Paftor Rog-mann und, nach beffen Berfegung nach Braunschweig, bem jegigen Prediger zu Rlofter Marienberg, Debetind, anvertraut wurde, bispensirt. Obgleich mit Gefchaften mancher 20rt überhauft, wußte er boch Beit zu gewinnen, manche nubliche Schriften bem Drucke zu übergeben. Bu feiner Liebe lingeletture gehorten, auch in ben fpatern Sahren, griechi= fche und lateinische Rlaffiter und eregetische Schriften über bas neue Teftament. Seine Beftrebungen, eine munichens= werthe Gewandtheit im Lateinsprechen fich zu erwerben, bes mertten besonders hente, Pott, Bartele ;) mit Wohls gefallen. Mit Uebergehung mancher Auffage, die in ber beutschen Bibliothet, beren Mitarbeiter er mar, in bem braunfchweigischen Magazine, in ben amtebruberlichen Mittheiluns gen und an andern Orten zu lefen, find zu nennen : Die Bes Schichte und Beschreibung ber Stadt Belmftabt, im 3. 1821 erschienen. - Tabellarische Uebersicht alles beffen, was bei Geburtsfällen, Zaufen , Ronfirmationen , Proflamationen, Ropulationen, Sterbefallen und Begrabniffen, fo wie bei Gintragung berfelben in bie Rirchenbucher, von ben Predis gern im Bergogthume Braunschweig zu beobachten ift. Belmftabt 1827. - Die Rirchenverfaffung im Bergoge thume Braunschweig. Chenbafelbft 1834; ein fur jeben Prediger, ber fich mit ber geiftlichen Gefengebung bes brauns ichweigischen ganbes vertraut machen will, wichtiges Bud. Es ift eigentlich eine Fortfebung ber Schatbaren, von Stubs ner (einst Paffor gu Suttenvobe) im 3. 1800 berausgegebenen hiftorischen Beschreibung ber Kirchenverfassung in ben herzogt, braunschweig. - luneburgifchen ganden, bie, als ein werthvolles Buch von Juriften und Theologen in Auftionen für ben Labenpreis gekauft wirb. Die Lubewigsche Forts segung erstreckt sich nur über ben 2. Theil bes Stubnerschen Werks und ist in berselben bas im Stubner unrichtig Ges

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 4. Jahrg, bes' D. Metr. G. 728.

wordene berichtigt und das Fehlende erganzt. — Erklarung der in der kleinen Ziegendeinschen Bibel vorkommenden Sprüsche, durch Fragen über dieselben, für Landschullehrer \*). Sbend. 1836. — Um 17. Juni des Jahres 1794 verheirathete er sich mit seiner ersten Gattin, Raroline Johanne Wilhelmine, Tochter des verstordenen Pastors Hartmann in Glentorf. Alls das glückliche Spedand, das er mit ihr gestnüpft, aber schon im I. 1795 sich wieder auslöste, schloß er einen anderweiten Spedund mit Philippine Elisabeth Marie Heuser, einer Tochter des k. preuß. Kircheninspektors Heuser zu Osterburg. Die erste Gattin hatte ihm eine Tochter geboren, die vor einigen Jahren als Chegattin des Försters Henties zu Warberg verstorden ist; von seiner ihn tief bestrauernden Witwe hinterläßt er 4 Kinder und zwax 1 Sohn und 3 Töchter.

### 172. Gottlieb Benedikt Bieren,

Musitdiretter ju Breslau;

geb. b. 25. Juli 1772, geft. b. 5. Mai 1840 \*\*).

B. wurbe zu Dreeben geboren. Gein Bater mar hofs und Leibschneiber bes am 5. Mai 1827 verftorbenen Ronigs von Sachsen Friedrich August \*\*\*) und bestimmte ihn zu tem= felben Sandwerte. Aber feltfam genug, unter biefen Ber= haltniffen entwickelte fich in bem erft 10jahrigen Rnaben eine fo vorherrichende Reigung gur Musit, bag er bie Paar Dreier, Die er von feinem Bater taglich gum Frubftucke und Befperbrobe erhielt, fich an feinem Munde absparte um fie am Enbe jeder Boche einem ihm bekannten alten Arbeits= manne am Theater ber bamaligen italienischen Dper gu Dresben heimlich zuzuftellen, ber ihm bafur auf feine Bitte bie Gelegenheit verschaffte, auf bem Boben uber ber Bubne, bem fogenannten Feuerboben, bie Opern mit anhoren gu konnen. Sier befand er fich vor ben Rachforschungen feines Batere um fo ficherer, ale berfelbe in biefen Abenbftunben felbft nicht zu Saufe zu fenn pflegte. Gines Abends aber bemertte, nach bem Schluffe ber Borftellung, ber bamale fo berühmte Bouffon biefer Oper, Bongrevi, ben hubiden, muns

<sup>\*)</sup> In ber Buchnerschen literar. Zeitung lieft man darüber S. 475, No. 1687: "Wohl nur fur hochst schwache Geistestrafte unter ben Landschullebrern (für die das Buch von dem Berf. auch nur geschrieben ift, wie ich weiß) brauchder.

\*\*) Abendzeitung 1840. No. 239, 240, 241 u. 242.

\*\*\*) Defen Biogr. siehe im 5. Jahrg. des R. Refr. E. 449.

tern Rnaben, wie er muhfam und mit Bebenggefahr aus jener Sobe herabtletterte. Muf beffen Frage, mas er ba oben mache, ergablte er ihm mit jener findlichen Offenbeit die Beranlassung und als Bonareri ihn fobann fragte, mars um er benn nicht lieber bie beutsche Oper hore, ba er in diefer boch die Sprache verftehe, erwiederte er: "weil ihm in ber italienischen die Dufit und ber Befang noch viel beffer Hangen." Bon biefem Augenblicke an intereffirte fich Bo= nareri fo lebhaft fur ihn, daß er, nachdem er von ihm erfahren hatte, mer er war und bag er teine Buft gur Schneis berprofession, wohl aber bie größte gur Mufit hatte, felbft mit feinem Bater fprach und ihn zu bereben fuchte, feinen Sohn biefer Runft zu widmen, was ihm indeg nach oft wieberholten und immer eindringlichern Borftellungen boch nur in fo weit gelang, bag ber Alte endlich zwar feine Ginwils ligung bagu gab, jedoch nur unter ber Bedingung, bag, wenn fein Sohn nicht binnen einem Jahre, bas er gu einem Bers fuche beshalb bestimmen wollte, ein ausgezeichnetes musikali= fches Salent entwickelte, er bann boch jebenfalls und uners laglich Schneiber werben muffe. Bonareri übernahm nun bie gange Gorge fur ben Unterricht bes Knaben in ber Dufit und gefellte ben Behrern fur Bioline und Obce, welche Inftrumente er fich felbst mablte, auch noch einen furs Rlavier bei. Unter biefer Leitung machte nun ber junge B. fo aus Berorbentlich fcnelle Fortschritte in feiner musikalischen Musbilbung, daß er ichon im britten Sahre berfelben mit feltner Rertigeeit nicht nur biefe Inftrumente, fonbern felbft Par= tituren spielte und sogar auch ichon eine Rantate zu feines Batere Beburtstage tomponirte, worüber biefer fo erfreut war, bag er ihm nun auch von bem berühmten Musiklehrer Rantor Beinlig \*) in Dresben Unterricht im Generalbaffe und der Theorie der Romposition geben ließ und als ein wohlhabender Mann auch jede Gelegenheit benutte, ihn an ben bazumal schon so reichen offentlichen musikalischen Runfts genuffen Dresbens, in Roncerten, Opern und Rirchenmus fiten, Theil nehmen zu laffen. Go fcon von feiner Rinds beit, burch die vorzüglichfte Unlage, Reigung und Erziehung gum Romponiften und Confunftler gebilbet, befchloß er nun auch, für fein ganges Leben fich ausschließlich biefem ichonen Beschäfte zu widmen und so nahm er, indem ihn fein Bater noch ein Sahr hatte in Leipzig ftubiren laffen, ichon in feis nem 16. Sabre, 1789, bie Stelle eines Dufitbirettors bei

١

b

ğ

Ú

3

3

11

P

35

10

10

6

8

1

1

13

B

13

137

13

19

25

<sup>2)</sup> Gin noch lebender Schuler von Beinlig ift ber Remmermufitus Duntel in Dreeben.

ber bamaligen, mehrere fachfifche Provingftabte bereifenben Schauspielergesellschaft bes Direktore Boat an. Schon bamals hatte er viele Rompositionen verfertigt, bie er aber bei feinem Abgange ju biefer Befellichaft, um fein Bepact zu vermindern, alle vernichtete, worüber ihm fein trefflicher Bebrer Beinlig, ber ibn ftete fur ben talentvollften aller feiner Schuler erflarte, bie ernftlichften Borwurfe machte, fo febr er auch bie feltene Befcheibenheit, bie ichon bamals einen Sauptzug in B.'s mahrhaft edlem Charafter bilbete. achten mußte. Bereits im S. 1791 erhielt er ein gleiches Engagement bei ber bamale in Magbeburg und Stettin fpielinden Gefellichaft bes Schaufpielbirettore Rarl Dobbelin, ber fich fpater burch feine Theaterunternehmung in Berlin fo berühmt machte, und 1794 übernahm er bie Stelle eines Mufitbirettore bei ber in ber Buhnengeschichte Deutschlands ruhmlichft bekannten Joseph Seconda'fchen Operngesellichaft, welche ben Sommer über ihre Borftellungen in Dreeben, ben Binter bindurch aber in Leipzig gab und über welche man bie beften Radrichten in Blumners Gefchichte bes Leipe giger Thegtere findet. Sier befand er fich nun, ba biefe Bes fellichaft bloß Opern gab, inbem bie Darftellung bes Schaus spiels bie mit ihr abwechselnd ben Commer in Leipzig, ben Binter aber in Dreeben fpielende, bes altern Geconda leiftete, recht eigentlich in feinem funftlerifchen Glemente und fo ward ihm auch bas gunftige Schickfal zu Theil, bas er, nachbem er fo fruh fcon bas grundlichfte Studium ber Theorie feiner Runft gemacht hatte, nun auch eben fo fruhzeitig bie vielfeitigfte praktifche Musbilbung in berfelben er= langte. Bereits im 3. 1797, bem 25. feines Mttere, trat er mit ber Romposition feiner erften Oper, "ber Schlaf= trunt," hervor, wozu ber bamalige beliebte Theaterbichter Brebner ben Text geliefert batte und welche nicht nur von ber Seconda'ichen Gefellichaft zu Dreeben und Leipzig unter feiner eignen Leitung, fonbern auch auf allen anbern großen Buhnen Deutschlands, mit bem ausgezeichnetften Beifalle oft wieberholt gegeben wurde und bie Aufmerksamkeit aller Musittenner und bes gangen musitalifchen Dublitums fur ben jungen vaterlanbischen Romponiften erregte. Denn fcon Diefe Oper zeugte von einem eben fo entschiebenen als eigens thumlichen Salente, ale von einer für fein bamaliges Alter in der That außerordentlichen Renntniß ber theatralischen Wirkung. In noch weit hoherem Grabe mar bies ber Fall bei feiner bald barauf folgenden Oper (ebenfalls zu einem von Breiner gedichteten Terte) "Rofette ober bas Schweis germabden," welche überall mit mahrem Enthufiasmus auf-

genommen wurde, viele Sabre lang eine recht eigentliche Lieblingsoper bes beutschen Bolfes war und noch heute ihren Rang, als eine bochft gefällige, wirkungereiche und in ihrer Urt unübertroffen gebliebene, behauptet. Um fo mehr ift es gu bebauern, bag bie unter unferm jegigen Theaterpublifum immer mehr gunehmenbe Sucht nach bem blog Reuen, bas boch fo oft an mahrem Werthe bem guten Alten weit nache fteht, gegenwartig auf unfern Buhnen mit fo mancher ans bern trefflichen altern Oper auch biefe verbrangt hat und man muß baber auch eben fo febr wunfchen, bag fie burch eine balbige Wieberauffuhrung und erneuert werben moge. was zugleich bie wurdigfte Gebachtniffeier fur ihren ver-ewigten Schopfer fenn wurde. Durch fie hatte fich nun B. ben ihm gewiß auch für immer bleibenben Ruhm eines ber ersten unserer neuern vaterlandischen Komponisten erworben und, ba er zugleich ein nicht minber talentvoller und fennt= nifreicher Musikbirektor war, so verbankte ihm auch bie Toseph Seconda'sche Gesellschaft, ber er sich als solcher 12 Tahre hindurch, von 1794 bis 1806, mit ber angestrengtesten Thatigkeit widmete, hauptsachlich den ausgezeichneten Ruf, ben ihre Operndarstellungen in ganz Deutschland hatten. Mit ihr führte er auch zum Unfange bes Jahres 1805 eine umgemein schone, theatralische Todtenfeier bes am 16. Dec. 1804 verftorbenen berühmten Leipziger Schaufpielbichtere und Jugendschriftstellers Beife aus, zu ber er felbft bie Dufit Componirte (zu einem von Mahlmann \*) gedichteten Terte). Wahrend seines Aufenthaltes bei ber Sofeph Seconda'schen Gesellschaft hatte B. auch bas Gluck, sich im S. 1796 gu Dresben mit einer aus Magbeburg geburtigen, an Schonheit, wie Charafter und Bilbung gleich liebenswurdigen jungen Schauspielerin berfelben, Sophie be Morell zu verbinden, welche bie Tochter eines vom Ronige Friedrich bem Großen bei ber von ihm eingeführten Regie als Generalins fpettor zu Magbeburg, wo er fich mit einer Deutschen ver-heirathete, angestellten Franzosen war und in ber er bie liebevollfte und treuefte Gefahrtin feines Lebens gewann, mit ber ihm bis an fein Enbe bie begludenofte Che zu Theil warb. Der im Berbfte bes Jahres 1806 ausgebrochene Rrieg Napoleons mit Preußen hatte aber bie Auflosung ber 30= feph Seconda'ichen Gefellichaft zur Folge und B. ging baher nunmehr im Sabre 1807 mit feiner jungen Gattin nach Bien, wo er fogleich von bem Furften Nikolaus v. Efter= hazy und Grafen v. Palfy \*\*), als ben bamaligen Inten-

<sup>\*)</sup> Deffen Wiogr. f. im 4. Jahrg, bee R. Refr. S. 724. \*\*) Deffen Biogr. siehe in biesem Jahrgange b. R. Refr. S. 177.

banten bes faifert. Softheaters bafelbft, ben ehrenvollen Mufe trag erhielt, eine Oper fur baffelbe gu fchreiben. Go fom: ponirte er hier die Oper "Bladimir, Fürst von Nomgorod," Die mit einem fo glanzenden Beifalle gegeben wurde, baf er nicht nur am Schluffe gerufen warb und 700 Bulben mehr, als bas ihm bafur bestimmte honorar, erhielt, fondern auch ber Furft v. Efterhagy ichon nach bem erften Ufte gu ihm auf bie Buhne tam und ihm ben Untrag machte, als zweiter Rapellmeifter feiner Rapelle, beren erfter bamals ber berubmite Sandn mar, in feine Dienfte zu treten. Leiber aber Connte B. biefem fo vortheilhaften Untrage nicht folgen, ba er bereits einen anbern, als Mufitbirettor am Theater gu Breslau, von wo bie Mitglieber bes bamaligen Romitee ber Aftionars biefer Buhne, Sofrath Fifcher und Raufmann Schiller, felbst nach Wien getommen waren, um ihn für biefelbe ju gewinnen, angenommen hatte. 206 er bies bem Rurften erklarte, fragte ibn biefer, auf wie lange er fich in Breslau engagirt habe, und ba B. erwieberte, bag er es porlaufig auf ein Sahr gethan, fo bat ber gurft ihn um bas Berfprechen, daß er nach Ablauf biefes Jahres nach Bien guruckfehren und alebann jene Stelle bei ihm annehmen wolle. - Mit Unfang bes Jahres 1808 trat nun B. fein neues Mufikbirektoramt in Breslau an, welches er fogleich mit einer gang neuen Organisation bes Orchefters begann, bas zwar por ihm erft ber Regierungsfetretar Ebell, ein febr ausgezeichneter Musittenner, und tann Rarl Maria v. Beber \*), nach biefen aber ein Mufitbirettor Muller birigirt hatte, unter bem es gang in Berfall gerathen war. B. bewirkte eine Bermehrung und beffere Bezahlung ber Mitalieber, ale bieber ftatt gehabt hatte, fchieb alle unbrauchbaren aus und engagirte bafur bie beften, bie er befommen fonnte, führte forgfaltigere Proben ein und leitete überhaupt bas Sanze mit ber ftrengften und einsichtevollften Dronung. Much machte er fich um bie Beforberung ber mufikalischen Bilbung in Breelau, burch bie Stiftung eines trefflichen Singvereines, ber im S. 1812 fcon über 100 Mitglieber gabite, hochverbient. Bugleich vollenbete er hier bie beiben noch in Wien angefangenen neuen Opern, "bie Pantoffeln" und "Ulmaginde," welche ebenfalls auf bem wiener Softhea= ter, fur bas er fie gu fchreiben beauftragt worben mar, mit bem ausgezeichnetfen Erfolge gegeben wurden, worauf ber Rurft v. Efterhagy ihm einen fdriftlichen Rontratt, in Betreff ber ihm in Wien mundlich angetragenen Stelle, jur

<sup>\*)</sup> Deffen Bioge. f. im 4. Jahrg, bes R. Melr. G. 324

Untergeichnung überfenbete. Much einen Ruf nach Ronigs= berg in Preugen erhielt er bald barauf von Robebue. Der bamale bie Direktion bes bertigen Theatere übernommen hatte. Da aber mit bem Sahre 1809 ein neuer Rrieg Differreichs mit Napoleon ausbrach und B., wegen ber großen Berbienfte, Die er fich fcon in fo furger Beit um bie Berbefferung ber Brestauer Oper burch feine mufterhafte Gin= richtung und Leitung bes Orchefters erworben hatte, von bem Romitee ber Theateraktionars, an beffen Spiee ein überaus tunftfinniger Mann, ber Regierungerath Streit \*), jest getreten mar, ben Antrag gu einer Berlangerung bes Kontrakts auf 10 Sahre, und gwar mit einer bebeutenden Gehaltegulage, einer jahrlichen Benefigvorftellung und feches wochentlichem Reifeurlaube verbunden, erhielt, fo bestimmten ihn biefe Umftanbe, in Breetlau ju bleiben und biefen neuen Rontrakt mit ber ftabtifchen Theaterbirektion bafelbft abzus fchliegen, ber, ale er mit bem Sahre 1818 ablief, abermals auf 10 Jahre verlangert murbe. Schon im 5. aber beichloß ber Romitee, welcher bamale aus bem Barone Stein, von Korfarbe und Raufmann Maifon beftand, wegen ber vielen Berbrieflichkeiten und Berlufte, welche bie Aftionare unter ben bisherigen Direktionen ber Buhne erlitten hatten, fobaß fie nicht nur um bie Binfen ihrer Rapitale gekommen. fonbern auch noch in betrachtliche Schulben gerathen maren, biefe gange Theaterprife fammt bem Schaufpielhaufe zu vers Laufen. B. machte jeboch bem Romitee ben Borfchlag, es lieber erft mit einer Berpachtung ju versuchen und erbot fich babei felbft, bas Theater auf mehrere Sahre in Dacht gu nehmen. Der Romitee nahm diese Offerte um fo lieber von ihm an, als er ihn bei einem Bertaufe boch megen feines noch 5 Jahre (bis 1828) laufenben Kontratts als Mufitbis rettor nothwendig hatte entschabigen muffen, und fchlog ben Bertrag mit ihm auf 10 Sabre und bie Bebingung eines bon ihm jahrlich mit brittehalbtaufend Thaler zu gahlenben Pachtgelbes ab. Um 1. San. 1824 übernahm alfo B. bas Breslauer Theater nunmehr felbft, als Unternehmer wie que gleich alleiniger Direktor beffelben und verbefferte es feitbem in allen feinen Theilen eben fo wefentlich, als er bies bisher fcon, wie bereits ermahnt, in Beziehung auf bas Orchefter gethan hatte. Mit bem gangen Aufwande feiner Beit und Ehatigkeit, feiner Mittel und Salente, ja felbft mit Gefahi= bung feiner Befundheit, indem er, obwohl er bereits ein eignes und ichones baus in Breelau befag, bennoch,

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. . im 4. Jahrg. bes R. Retr. G. 501.

bas Theater bestånbig unter feiner Mufficht zu haben, eine enge und feuchte Wohnung in bem alten und buftern Schaus fpielhaufe bezog, wibmete er fich jest ausschlieflich biesem so schwierigen, mubevollen und undankbaren Geschäfte. Er tieß auf seine Roften bas ganze Theatergebaube von innen und außen renoviren, fatt ber bisherigen fchmugigen Beleuchtung ber Buhne mit Salglicht bie mit Urgand'ichen Lampen einrichten, eine große Ungahl neuer Deforationen und eine fast gang neue Barberobe verfertigen, ba er beibe in bem ichlechteften Buftanbe überkommen hatte. Er faufte bie Partituren aller beliebteften neuen Dpern an, bie er auf bas Mufterhaftefte in Scene feste, indem er zugleich auch bem Schaufpiele biefelbe Mufmertfamteit wibmete und felbft folde flaffifche Stude, Die nur die Renner aber fein großes Dublifum anzogen und mithin ohne Bortheil fur bie Raffe waren, wie g. B. Goethe's \*) ,, Zaffo" auf bas Repertoire brachte. Er engagirte fur bie Dper und bas Schaufpiel viffen Mehlig von Wien, die z. B. ben trefflichen Tenos riften Mehlig von Wien, die jest so beruhmten Kunstler Rott, Doring, Haade, Haas und Clausius und die Kunsts lerinnen Herbst, Hilbebrandt u. a. m. Er gewährte bem Dublitum ben Genuß gahlreicher und theuer bezahlter Bafts fpiele ber gefeierten Gangerinnen Tibalbi, Conntag, Schue, Rainz, Seibler, Siebert und Spigeber \*\*), wie ber Schaus fpielerinnen Schrober, Grelinger, Birch=Pfeiffer, Genaft und ber Schauspieler Devient \*\*\*) b. a., Eflair, Stich, Blum, Genaft u. f. w., fuhrte querft bie auf allen anbern beutschen Bubnen bereits fo beliebt gewordenen Baubevilles auch auf ber Brestauer ein und engagirte auf eine geraume Beit fogar auch eine frangofifche Schaufpielergefellichaft. Dabei trug er feine fo große Pachtfumme von brittehalbtaufend Thalern jahrlich eben fo punttlich ab , ale er bie fammtlichen Gagen bes zahlreichen barftellenben wie Orchefterperfonals und alle Die vielfachen andern Theaterkoften gabite, fo daß nunmehr gum erften Male bie Aftionars regelmäßig bie Binfen von ihren Rapitalen erhielten, und verwendete überbem noch viele Einnahmen zu wohlthatigen 3merten. Go ließ er zu einem Beitrage su ben bamaligen Gelbfammlungen fur bie Griechen febr anpaffend bas Korner'sche Trauerspiel "Bring" auffuhren und entrichtete von ben jahrlichen Borftellungen fur bie Armen jebesmal ben gangen Bruttobetrag ber Ginnahme, ohne ben minbeften Mbzug fur bie Roften,

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 10. Jahrg. bes R. Retr. S. 197. \*\*) G. R. Retr. 10. Jahrg. S. 979. \*\*\*) Deffen Biogr. f. ini 10. Jahrg. bes R. Refr. S. 870.

der frubern Direktionen gethan hatte. Much gablte er erfrankten Mitgliebern ber Bubne, felbft in Rallen, mo fie destalb ein ganges Sahr lang nicht für biefelbe thatig fenn konnten, ihre volle Bage regelmäßig fort. Alles biefes aber leiftete er in einem Schaufpielhaufe, beffen Raum ein fo bes fdrankter ift, bag er faum 800 Menfchen faßt', woraus allein ichon hervorgeht, bag bei einem folden Aufwande, wie er ihn ber guten Sache ber Runft bier opferte, von einem namhaften Gewinne von biefer Unternehmung fur ihn frine Rebe fenn konnte. Go bob B. biefe Buhne zu einer folden Bervollkommnung empor, bag bie Beit feiner Bers maltung berfelben, wie in bem Artifel "Bieren" in bem jest in Leipzia ericheinenden Theaterlerikon von Blum', Berloffe fohn und Marggraff febr richtig bemerkt ift, die ,fconfte Bluthenzeit bes Breslauer Theaters" und besonders die recht eigentliche Glangperiobe ber Dper beffelben murbe. Leiber aber fah er fich burch eine in ben Unnalen bes beutichen Theaters wirklich fast beispiellofe Rabale gegen feine Direktion genothigt! biefelbe icon mit Ablauf bes 5. Sabres feines 10jahrigen Pachteontraftes, zum innigften Bebauern aller mabren Theaterfreunde Breslau's, wieber nieberzulegen. Diefe Rabale murbe gunachft burch ein Paar intriauante Mitalieber ber Bubne, bie B. gleich beim Unfange feiner Direktion ale ihm unbrauchbar entlaffen hatte, welche aber pon einigen Derfonen, Die burch ihre Stellungen und Berbindungen Ginfluß auf die Theaterangelegenheit hatten, begunftigt murben, veranlagt und felbft von Seiten bes bamas ligen Theatertomitees beforbert, weil berfelbe ben mit B. geschloffenen Dachtkontrakt balb nach beffem Ubichluffe mieber aufheben und boch lieber bie gange Unternehmung pere Laufen wollte, mas ihm aber nicht gelang, ba felbft ein beshalb eingeholter richterlicher Bescheid ben Romitee gur Sals tung bes einmal abgeschloffenen Kontrafts verpflichtete. Seitbem bilbete fich nun eine Rlique gegen B., Die 5 Sabre lang unermublich allen ihren auf die Theaterverhaltniffe has benben Ginflug aufbot, um ihn als Pachter und Direktor ber Buhne zu verbrangen. Es gelang ihr auch, ben bekann= ten (im 3. 1833 verftorbenen) Breslauer Theaterbichter und Rrititer Schall \*) babei in ihr Intereffe gut gieben, ber ba= male gerabe bie Breslauer Zeitung herausgab, worin er nun unaufhörlich die animosesten Schmahungen veröffentlichte, so baß biefer fich endlich zur herausgabe einer befondern Schrift und fogar zu einem Injurienproceffe gegen ihn gezwungen

<sup>\*)</sup> Deffen Biogt, f. im 11. Jahrg. bob R. Refr. S, 562.

fah. Schall bereuete auch fpater, und felbft noch auf feis nem Sterbebette, fein an B. begangenes Unrecht, burch bas. er fich als beffen fruberer Freund, wie als Runftrichter, zwiefach felbft fo febr tompromittirt hatte, fcmerglichft. Aber auch in auswartigen Blattern verfolgten ihn jene un= ebeln Reinde mit ben nichtswurdigften Schmabungen und Berleumbungen, bie fie zugleich munblich in Breelau felbit wider ihn verbreiteten, ja fie gingen fo weit, bag fie anos nome Briefe an Schaufvieler und Ganger, bie B. engagiren wollte, um fie vor Unnahme feiner ihnen gemachten Untrage gu marnen , fchrieben; burch bie Theatercenfurbeborbe Bers bote folder neuen Stude (wie felbft bes Berner'fchen \*) Schauspiels ,, bie Beihe ber Rraft"), beren erfte Muffuhrung allgemein gefallen hatte, bewirkten und endlich fogar in einer Borftellung bes bekannten aus bem Frangofifchen überfesten Studes "Jodo," nachbem es mehrere Male in Breslau, wie auf allen beutschen Buhnen und felbft ber zu Berlin, mit bem größten Beifalle gegeben worben war, einen forme liden Theatertumult erregten. Bur Befchonigung aller bies fer Intriguen wußte man aber gleichwohl ihm nichts anderes porzuwerfen, ale immer nur, bag er aus Bewinnfucht bas Theater in Berfall bringe, ein Tabel, ber jeboch nicht nur nach ben bier bereits angeführten Thatfachen, Die vielmehr beweisen, bag er mit ber feltenften, ja bis zu wirklichen Aufopferungen gehenden Uneigennugigfeit, baffelbe vermal. tete, ein vollig grundlofer, fonbern auch augenscheinlich ein fcon in fich felbft widerfprechenber war, ba fich von einer in Berfall gebrachten Buhne boch wohl tein Bewinn fur ib= ren Unternehmer erwarten lagt. Dbwohl nun aber von allen mahrhaften Runftfreunden und Rennern, wie von bem bei weitem größten und beffern Theile bes Theaterpublifums in Breslau jene wirklich emporende Rabale mit ber tiefften Indignation verabicheut und bagegen B.'s fo großes und pielfaches Berbienft um biefe Buhne murbiaft anerkannt und ibm biefe Gerechtigkeit auch von ben, ungeachtet ber ftrengen Drbnung, auf bie er bei feiner Direktion hielt, ihm mit mahrer Liebe ergebenen Mitgliebern bes Theaters und Dr= deftere, fo wie felbft in mehreren öffentlichen Blattern (auch ber fchlefifchen Beitung) von ben achtbarften Beurtheilern ers wiesen murbe, fo marb ihm boch bies ohnehin ichon an und fur fich fo verbruß = und muhevolle Gefchaft burch jene forte gefesten Chikanen, Rrankungen und Mergerniffe, inbem fie ibn felbit in feinem Birten fur bie Runft, bie er mit fo ins

<sup>\*)</sup> Merner's Blogr. f. im 1. Jahrg. bes R. Refe. G. 56.

niger Liebe umfaßte und um berentwillen allein er fich gu biefer schwierigen Unternehmung entschloffen batte, immer mehr hinderten; endlich fo fehr verleibet, bag er es gang und fur immer aufzugeben befchloß. Go legte B. ju Ende bes Jahres 1828 feine Dachtung und Direktion bes Bress lauer Theaters nieder und übergab fie an ben Schaufpieler Biehl aus Berlin und ben bekannten belletriftischen Schrifts fteller Kreiherrn v. Biebenfelb, die nunmehr, in feinen Rons traft mit bem Romitee ber Aftionars tretend, baffelbe ge= meinschaftlich übernahmen und ce aus feinen Sanben freilich in einem in jeder Sinficht ungleich beffern Buftande, ale ber gewesen mar in bem er es bekommen hatte, erhielten. Dazu war B. noch fo liberal, ihnen auch noch die von ihm anges faufte Partitur ber Muber'fchen Oper, "bie Stumme von Portici," bie bereits auch auf beutschen Buhnen einen fo außerorbentlichen Beifall erhalten hatte, ohne fie erft noch fur feine Direktion benugt gu haben, gu überlaffen. Aber auch biefe neuen Unternehmer gaben bekanntlich ben Dacht Diefes Theaters ichon im 5. Jahre (1833) wieber auf, ba ce bann ber Schauspieler Saate, und ale biefer bamit im 3. 1838 Banterott machte, ber Lieutenant Neumann (boch vorläufig nur auf 2 Jahre) pachtete. B. aber gog fich nach jenen bittern Erfahrungen, die er fur feine bem Brestauer Theater gebrachten Sjahrigen Aufopferungen von Beit, Za= lent und felbft Gefundheit hatte machen muffen, nunmehr gang von allen Buhnen = und Orchestergeschaften guruck und ging mit feiner Gattin nach Leipzig, von wo er feiner gu= nehmenden Rranklichkeit wegen im Commer 1831 eine Babe= reife über Beimar an ben Rhein nach Biesbaben machte. Dier ward ihm die erfreuliche Unerkennung feiner ehrenvollen Stellung in ber mufikalischen Welt zu Theil, bag ihm vor bem Raffauer Sof, wo er logirte, von ber herzogl. naffauis fchen Soffapelle eine Nachtmufit gebracht murbe, welche of= fentliche Muszeichnung er auch bei einem Befuche bes benachs barten Mainz von bem Orchesterpersonale des Theaters ba= felbft erhielt. Rach biefer Reife privatifirte er wieber in Leipzig, bas ihm besonders wegen ber reichen und fo ausge= zeichnet iconen musitalifchen Runftgenuffe, beren er fich bier zu erfreuen hatte, werth war. Gern hatte er fich beshalb für immer bafelbft niebergelaffen, aber ba er in Breslau noch ein Saus befaf und felbft noch in feiner Ubwefenheit von bort biefes Grundbefines wegen vielfache Mergerniffe er= leiben mußte, fo fah er fich genothigt, um bie Bermaltung beffelben wieber felbft zu übernehmen, im 3. 1834 babin gus rudzutehren. Sier aber verschlimmerte fich feine Rrantheit, R. Refrolog. 18. Sabra.

bie befonbers in einem unbeilbaren Mithma bestand, an bem er 6 volle Sahre hindurch peinlichst zu leiben hatte, in ber letten Beit feines Bebens fo febr, bag er am obengenannten Mage bafetbit ftarb. Alle Bewohner Brestau's, Die ihn in feinem mufterhaften Leben und Birten fo viele Sahre bins burch tennen gelernt hatten, legten bie Meugerungen ber inniaften Trauer um feinen Berluft burch ibre Theilnahme an feiner Bearabniffeier an ben Jag. Um 7. Mai hatte fein Leichenbegangniß mit einer überaus zahlreichen Begleitung von 2 Mufifchoren, die bem Leichenmagen vorangingen, und bem gesammten Theater : und Orchesterpersonale, so wie vielen Bagen mit feinen Kreunden und Berehrern bie bems felben folgten, fratt. Un feinem Grabe bielt ber Genior Bernot eine ungemein ruhrende Rede, vor und nach welcher von bem Sangerchore ein überaus feierlicher Gefang porgetragen wurde. Im Theater ward am Abende biefes Tages, aleich= fam wie zu einer Tobtenfeier , Dogart's "Titus" gegeben. 28. war ber liebevollfte Gatte und ber mabrhaftefte und treuefte Freund. Dit feinen feltenen großen mufikalifchen Renntniffen und Talenten verband er ben trefflichften Cha= ratter, bas innigfte Bemuth, bie ebelfte geiftige und fittliche Bilbung und eine von allem Runftlerftolze fo weit ents fernte Unfpruchslofigfeit, daß er oft bis zu feinem wirklichen Schaben bescheiben mar; wie er benn nie in einem offentlichen Blatte feinen ibn fo unverantwortlich fcmabenben Beanern auch nur eine Solbe erwidert und fich auf feine von bem gangen gebilbeten Publifum Breslau's einstimmig anerkannten Berbtenfte um beffen mufikalifche Bilbung übers baupt und bas volle 20 Sahre hindurch von ihm mit une übertrefflicher Meifterschaft birigirte Orchefter ber Breslauer. Buhne berufen bat. Ihm lag ftets nur bie Forberung ber guten Sache ber Runft am herzen, ber er, wie ich bereits gezeigt habe, fich felbft mit ber Mufopferung feiner Bes fundheit widmete. Seine eignen musikalischen Werke hatten für ihn immer nur fo lange Intereffe, bis er fie vollendet hatte, ba er fich bann gleich zur Unternehmung neuer Ur= beiten wendete. Daber hat er auch niemals von auch nur Giner feiner fo gahlreichen Opern felbft nur einen Rlavier= auszug gemacht, fonbern überließ birfen Gewinn von ihnen immer Unbern, mabrend er boch einen folden von der Ches rubini'fchen, "ber Baffertrager," lieferte. Geiner Gattin, die bies einmal gegen ihn bemertte, gab er beshalb bie Erklarung, "daß jenes frembe Werk ihn fo lebhaft intereffert habe, von feinen eignen es ihm aber unmoglich fen, fie wiederzukauen." Auch von allem Runftneibe, wie jeglicher of Revented 18, John .

Runftlerlaune, mar feine Seele vollig frei. Er ehrte an jebem andern Birtuofen und Romponiften redlichft beffen Berbienft und mar gegen alle Benoffen, Freunde und Renner feiner uber Alles von ihm geliebten Runft ftets gefallig, guibres Runftgenuffes, wie in munblider und fchriftlicher Dits theilung über Gegenstande ber Dufit mit ihnen, bie ihm schapbarfte Bereicherung feines eignen. Dabei war er burch einen ihm eigenthumlichen heitern humor einer ber angenehmsten, wie burch seinen Geift, seine großen musikalischen und mannichfaltigen andern wiffenschaftlichen Renntniffe und ben Reichthum eigner, in feinem Leben gemachten Erfahruns gen, jugleich einer ber intereffanteften Gefellichafter. außerorbentlich groß und vielfeitig aber feine Thatigfeit fur feine Runft mar, bas geht ichon aus folgenbem Bergeichniffe feiner wirklich zum Erftaunen zahlreichen musikalischen Berke hervor, die er bei feiner fteten, ben großten Beitaufwand erforbernben Beschäftigung mit ben von ihm auf bas Sorg= faltigfte verwalteten Theater-Drchefterbirettionen , zu benen in Breslau noch seine Leitung bes von ihm gestifteten Sing-vereines und von 1824 bis 1828 bes ganzen Theaters kam, gleichwohl auch noch geseistet hat. — Außer den schon er-wähnten 5 Opern: "der Schloftrunk,", Mosette oder das Schweizermädchen,", Wladimir, Fürst von Nowgorod," bie Pantossell" und "Almazinde oder die Höhle Sesam," hat er noch solgende 23 Opern und Operetten komponiet. Der Gemfenjager (Tert von Burbe), Glias Rips Raps (Tert von Safer), bas unfichtbare Mabchen (nach Rogebues Luftfpiel "bas Blumenmadchen"), ber Maddenmartt, Jery und Bafely (zu Goethe's \*) Luftspiel "bas Alpenroschen"), ber Aepfeldieb, Liebesabenteuer, die Liebe im Lager, bas Land ber Liebe oder ber Bauberhain, bie Cheftanbefandibaten, bie bofe Frau, ber betrogene Betruger, ber Ueberfall, ber Babls tag, die offne Fehde, ben britten Theil bes' Rauer ichen Dos nauweibchens (Tert von Berling), Klara, Berzogin von Bretagne (Tert von Breiner nach Gozzb), Luboviko ober bie Herberge bei Parma, Pyramus und Thisbe, ober bos Schloß Honefelb, Phabon und Raibe und die italienische Oper: L'asilo d'amore. Die meiften biefer Opern und Gingspiele wurden auf allen deutschen Buhnen mit allgemeinem Beifalle gegeben und find in Klavierauszugen, von andern Musifern beforgt, bei Breitkopf und hartel ju Leipzig et-

<sup>&</sup>quot;) Deffen Biogr. f. im 10. Sabrg, bee R. Rett. G. 197 bard gnur

Gefange, bie ebenbafelbft im Drucke herausgetommen finb, nebft einer großen Ungabt bergleichen noch ungebruckten (befonbers zu Goethe's und Schillers Gebichten), beren balbigfte Berausgabe fehr zu munichen ist, so wie die Duverture und Chore zu bem Werner'schen Schauspiele ",die Weihe ber Rraft" und bie Dufit zu bem Balette "Sarlefin im Schute ber Bauberei;" ferner febr viel andere Belegenheiteftude, Duverturen, Mariche und Chore, Rantaten, Motetten, Rirs dengefange, auch Pianofortesonaten, Bariationen, Bofal-quartette tomponirt, einen Klavierauszug von Cherubini's Oper "ber Basserträger," bei Breitkopf und hartel herausgegeben und endlich auch noch ein ichagbares theoretisiches Werk über ben Generalbag geschrieben. Was feine fo gabireichen Opernkompositionen betrifft, so hat ihn bie Runste kritik mehrerer grundlicher Kenner hinsichtlich berselben wohl nicht gang mit Unrecht ben Borwurf gemacht, daß er barin oft zu fehr ben Styl Cherubini's nachzubilben fich beftrebt und baburch ber Eigenthumlichkeit feiner eignen Komposition geschabet habe. Dagegen laßt sich wohl aber auch nicht leugnen, bag er eben burch biese Gattung unser beutscher Cherubini geworben ift, indem er mit einer so entschiedenen Meifterschaft feiner Borliebe fur biefes boch auch unbeftreit= bar trefflichfte Mufter in bem iconen Genre ber anmuthis gen, eleganten und gefällig heitern Operette gefolgt ift, fo daß ihn hierin, wie auch überhaupt in ber tomischen Oper= tomposition, nicht leicht ein anderer Romponist übertreffen wirb. Much haben wir bekanntlich in Deutschland jest gar Beinen Comifchen Operkomponiften mehr, baber wir biefen Mangel burch bie Mufführung ber Werke frangofifcher erum fo Schasbarer follten uns baber B.'s fegen muffen. scher muffet. Eingspiele gerade gegenwartig seyn. Aber ein großes und in der That nicht genug zu beklagendes Ungludt für ihn war es, daß er bei weitem zu den meisten seiner Opern und Operetten nur so schlechte und selbst schon hinfictlich bes Sujets wenig intereffante Terte bekommen tonnte, an benen er fein fo überaus fruchtbares Benie verfchwenden mußte und bie nebft ber leibigen, unerfattlichen Gucht unfers heutigen Theaterpublifums nach bem immer nur Reuen unleugbar die haupturfache find, bag fich feine Operetten nicht langer auf ben Repertoiren unferer Bubnen erhalten baben. Gin febr bebeutenber Gewinn fur biefe aber murbe es eben barum fenn, wenn man bie Borguglichften berfelben mit einem untergelegten beffern Terte wieber jur Muffuhrung brachte, ba fie bann gewiß auch wieber überall ben ausgezeichnetften Beifall erhalten murben, mit bem fie fruber

fo oft gegeben worden und ben sie auch in so hohem Brabe verbienen.

Salle.

Professor Dr. Schus.

### 173. Bernhard Wilhelm Toel,

graflich Bentindicher Konfiftorialrath und erfter Prediger ju Gengwarben, in ber herrichaft Aniphaufen;

geb. b. 25. Muguft 1770, geft. b. 6. Mai 1840.

Sein Geburteort mar Jever, fein Bater Beinrich I. prattifcher Argt bafelbft, feine Mutter Sufanne Glifabeth geb. Scheer; ben Bater verlor er fcon 1774, bie Mutter 1777. Eine Zante Ramens Coners wurde ihm und feinen. Brubern eine treue Delferin. Er mar namlich ber jungfte von 4 Brubern, von benen 2 fich ber Debicin und 2 ber Theologie gewibmet haben, befuchte bie Provincialfcule feis ner Baterftabt und ging bann im Berbfte 1788 nach Jeng. Theologie gu ftubiren. Rach feiner Burudtunft von ber Unis versitat im 3. 1791 murbe er nach mobibeftanbenem Gramen unter bie Randibaten ber Berrichaft Tever aufgenommen und übernahm bann zwei hauslehrerftellen im herzogthume DIs benburg, bie erfte im Saufe bes Paftore Barbenburg gu Batten, wo ber nachherige Generalmajor Barbenburg \*) fein Schuler mar, nachher eine anbere in Glefleth. Im 9. Mars 1800 ernannte ihn ber jest verftorbene Graf Wilhelm Guftan Friedrich v. Bentind \*\*) jum Affistengprediger in ber Derr= fcaft Rniphausen und zwar gunachst für bas Rirchspiel Rebs bermarben, wo ber erfte Prebiger Grumbrecht febr alt und ber zweite Upmann franklich mar, boch mit ber Berpflichs tung, in Rothfallen auch zu Senamarben zu fungiren, mo bie beiben Prebiger Crome und Sanfing gleichfalls in ben Sahren weit vorgeruckt maren. Er murbe am 3. Juni 1800 Bu Rebbermarben orbinirt und nachbem ber Paftor Grumbrecht am 16. Marg 1801 nach 54 Dienftighren im 84. Jahre feis nes Alters perftorben und Upmann erfter Prebiger geworben mar, wurde I. am 18. Juni 1801 gum zweiten Prebiger in Rebbermarben ernannt und nach Ablauf bes Gnabenjahres ber Witme Grumbrecht am 3. Oftertage 1802 als folder introducirt. Um 17. April 1808 farb auch ber Daftor Ups mann und hierauf murbe bem Paftor I. am 3. Mars 1809 bie erfte Predigerftelle zu Febbermarben verliehen. Im Gep. tember 1815 ernannte ber Graf Bentinct ibn gum erften Dres

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 16. Jahrg, bes R. Retr. G. 553.

biger in Sengmarben, allein bie bamale noch nicht regulirten Berhaltniffe ber Berrichaft Kniphaufen verzogerten feinen Dienftantritt, welcher erft erfolgte, als ber Bergog von DI= benburg im Rebr. 1816 bie Bofation bes Grafen Bentinct beffatigte. (Erft burch bas Berliner Abkommen vom 8. Suni 1825 erhielt ber Graf Bentinct auch bie vorbin befeffenen Hobeiterechte in geistlichen Sachen in ber Berrschaft Knipshausen gurud.) Im 23. Det. 1836 ertheilte ber jest regies rende Graf Guftav Abolph Bentinct, in Unerkennung feiner vieljährigen treuen Dienste, ihm Titel, Rang und Würde eines Konsistorialraths. So gut seine Gesundheit in frühe= ren Sahren gewesen mar, fo febr nahm folde in feinen leg-ten Bebensjahren ab und burch feine zunehmenbe Schwache veranlagt, fchloß er am 29. Marg 1840 mit bem zweiten Prediger Schwarting eine Uebereinkunft ab, wornach biefer sammtliche Umtegeschafte allein übernahm. Er genoß jedoch bie baburch erlangte Rube nur sehr kurze Zeit und ftarbichen wenige Wochen nachher an ganzlicher Entkraftung und Schwache. - Richt immer waren feine amtlichen Berhalts niffe angenehm und glucklich gewefen, aber wie er als Rind fcon bas Familiengluck hatte entbebren muffen, so hat er duch als Mann in feinem hauslichen Leben bie schwersten Leiben zu ertragen gehabt. Im I. 1803 hatte er fich mit Hermine hetene Demten, Tochter bes Raufmanns herrmann hemten in Bockhorn, verheirathet und mit ihr 5 Kinder gegetigt. Das altefte berfelben ftarb in ber frubeften Rindheit, die beiben nachstfolgenden verlover auf die schrecklichste Weise, die das altere, ein Sohn, 5 Jahre, und das jungere, eine Tochter, 3 Jahre alt war. Weil man glaubte, daß sie an Burmern litten, hatte die Mutter ein gewöhnliches Wurmer pulver aus der Apotheke holen lassen und ihnen davon an verschiedenen Morgen gegeben. Am 26. Jan. 1815, Morgens frich um 7 Uhr, gab sie ihnen wieder ein, aber schon gleich darauf klagte der Knabe über heftige Leibschmerzen und verfchieb noch innerhalb einer Ctunde unter furchterlichen Buchungen. 21s ber Knabe fich übel befand, überzeugte man fich, welch' ein unfeliger Mifgriff bie Urfache bavon war. Der Bater hatte am Abenbe vorher Pulver von Krahenau-gen (nux vomica) aus der Apotheke mitgebracht, um seinen Pferben bavon eingeben zu lassen und in dem Wahne, daß diefelben nur fur blind geborne Thiere Gift maren, anbern und namentlich Menfchen aber nicht ichabeten, teine befonbere Vorsicht dabei nothig erachtet und sie an diesetbe Stelle ges legt, wo auch das Wurmpulver (seinen cynne) aufbewahrt Die Mutter hatte in ber Morgenbammerung fich ber=

griffen und ftatt bes Burmpulvers ben Rinbern von blefem Rrabenaugenpulver gegeben. Bei bem Anaben, welcher eine großere Dofis erhalten hatte, ale bas Dabden, maren feine Gegenmittel mehr anzuwenden gewesen, bei bem Madchen wandte man fie an, aber auch vergebene; es farb noch ins nerhalb 12 Stunden. Es wird unnothig fenn, die Lage ber unglucklichen Eltern fchilbern zu wollen, bie fo burch ihre eigne Unvorsichtigkeit sich auf einmal ihrer Rinder beraubt faben und wenn ber Bater mit frommer Graebung und manns licher Standhaftigfeit bas Unabanberliche ertrug, fo hat boch bas Mutterherz nie ben Gebanten an biefes furchtbare Er= eigniß unterbruden tonnen. 3mar gebar fie noch in bemfels ben Sahre wieder einen Gohn, ber frohlich aufbluhend ben Eltern bie Berlornen zum Theil zu erfegen verfprach, aber auch biefen raubte ihnen im 3. 1823 eine Bruftentzundung und fie ftanden nun wieder kinderlos ba. Um 7. Det. 1828 befreite ber Tob bie ungluctliche Mutter von bem immer nagenben Schmerze, ber ihr feine heitere Stunde mehr bers gonnt hatte. I. ftand nun einfam und ba er feine Bermanbte befaß, bie feines Sauswefens fich annehmen konnte, entichloß er fich zu einer zweiten Beirath. Er verband fich am 18. Nov. 1829 mit Ulrife Ratharine geb. Schammer, ber Witme bes Paftors Beinemeyer in Jever; aber auch biefe marb ihm ichon am 8. Rov. 1831 wieber burch ben Tob entriffen. 218 auch bie Stieftochter, welche fie ihm qua gebracht, burch Berheirathung ihm entzogen murben und er nun wieber gang allein ftand, verheirathete er fich am 16. Mugust 1835 mit feiner jegigen Bitme Dorothea Friederite, geb. Raufmann, verwitweten hemmie. Gein frommer Duls berfinn ließ ihn alle biefe Trubfale ohne Murren ertragen und feine Leiben machten ihn nur empfanglicher gur Theils nahme an bem, mas ben Gliebern feiner Gemeinde wibers fuhr. Mochte es Trauriges ober Frohes fenn, Richts ließ ihn unberührt und wo er helfen tonnte, fen es burch Rath, Eroft, Unterftugung ober fonft wie, ba half er gern. Bis am fpaten Abende feines Lebens feine Rrafte ihn verliegen, war er ein gewiffenhafter Prebiger und Geelforger. Die Bibel war ihm recht eigentlich bas Buch aller Bucher, bas lebendiamachenbe Bort Gottes und fein Beftreben mar ftets barauf gerichtet, es lauter und rein zu predigen. Und bag. feine Predigten, wenigstens in fruberen Sahren, ebe Rrantlichteit und bas vorgeriidte Alter feine Rraft gebrochen hatsten, tiefen Ginbrud gemacht, bezeugen noch jest feine ebes maligen Buborer. Bon allem Eigennuge fern, fuchte er nie aus ben ibm gu feiner Befoldung mit angewiefenen Pfarrs

lanbereien ben hochsten Rugen zu ziehen, fonbern mehr, fie zu verbeffern, und fo hat er sich benn auch barum wesents liche Berbienste erworben.

### 174. Kafpar David Friedrich,

Landichaftsmaler und außerorbentlicher Profeffor an ber Runftatabemie gu Drebben;

geb. t. 5. Cept. 1774, geft. b. 7. Mai 1840\*).

Er wurde zu Greifswalbe in ichwebisch Pommern ges boren, wofelbft fein Bater Seifenfieder mar. Den Unfang in ber Runft machte er in feiner Baterftabt bei bem Univer= fitatezeichnenlehrer Quieborf, reifte im 3. 1794 nach Ros penhagen und ftubirte bis 1798 auf ber bortigen Runftakas bemie. In bemfelben Jahre noch tam &. nach Dreeben, um feine Stubien auf ber bafigen Atabemie fortzufeben. Schon im 3. 1804 und 1805 fingen feine Arbeiten an Aufmertfams feit zu erregen, besonders feine iconen charakteriftifchen Sepiazeichnungen ber Rreibefelfen auf ber Infel Rugen, und nach und nach auch feine Delgemalbe, über bie ein eigens thumlicher origineller Geift ausgegoffen war und bie burch ihre Ginfachheit und Gemuthlichkeit, fo wie burch ihre fcone Musfuhrung und die parmonie ihres Farbentone anziehen Auch eine gewiffe fanfte Schwermuth, bie aus feis nen Bilbern hervorleuchtete, mußte jedes gefühlvolle berg ruhren und fur ben Runftler intereffiren. Besonderes Muf= feben erregte ein für ein Altarbild bestimmtes lanbichaftliches Gemalbe, bas &. in ben Beihnachtefeiertagen 1807 in feis nem Atelier ber öffentlichen Beschauung ausstellte und bas allgemeinen Beifall einerntete, auf bas aber noch besonders bas Publikum burch eine febr beißenbe Rritik, welche ber Rammerherr von Rambohr in Ro. 12, 13, 14 und 15 ber Beitung fur bie elegante Belt einrucken lief, fo wie burch eine Gegentritit bes Profeffore Bartmann, bie im 11. und 12. Stude bes bamale von S. v. Rleift und Abam Muller herausgegebenen Journals Phobus abgebruckt ift, aufmerts Bon biefer Beit an war &.'s Ruhm fam gemacht wurde. gegrundet und er wurde beshalb auch im 3. 1811 von ber Berliner Runftakabemie ju ihrem Mitgliebe aufgenommen, welchem im 3. 1815 bie Ernennung gum außerorbentlichen Profeffor und Mitgliebe ber Dreebner folgte. Er mar uners mublich thatig in feiner Runft , bis leiber fcon feit mehres ren Jahren bochft fcmerghafte korperliche Leiben biefe Thas

<sup>\*)</sup> Leipziger Beitung 1840. Re. 116.

tigkeit hemmten und ihm nur selten die Führung des Pinsfels erlaubten. Der tiefe Sinn und die ansprechende Eigensthümlichkeit seiner größern wie kleinern Arbeiten, in Oelfarsben oder Sepia, blieb sich aber bis zu seinem betrauerten Hinscheiden gleich. — An seinem Grabe sprach ein junger Mann, der Sohn des Munzbuchhalters Kummer, Worte der Verehrung und des Dankes.

### 175. Ernft Gottlob Satel,

Profesor und Proretter bes Friedrich=Berberichen Gymnasiums zu Berlin; geb. b. 9. Nov. 1788, geft. b. 8. Mai 1840 \*).

Er war zu Dhlau geboren, manbte fich anfangs bem Elementariculmefen zu und befuchte 1807 bas evang. Schuls lehrerfeminar in Brestau. Da ihn inbeg bie Biffenschaften, benen er fich fruber wegen andauernder Rranklichkeit nicht hatte wibmen burfen, fortwahrend feffelten, fo ging er auf bas Gymnasium zu Brieg, bezog bann bie Universitaten Brestau und Berlin und war auf beiben auch Mitglieb bes theol. Seminare. Rach abgelegtem Oberlehrereramen unterrichtete er als Mitalied bes unter Solgers Leitung ftehenben Seminare fur gelehrte Schulen am berlin .= foln. Gymnafium gum grauen Rlofter und folgte 1817 einem Rufe als Ins fpettor an bas Joachimethaliche Gymnafium und 1821 als Dberlehrer an bas Friedrich: Werberfche Gymnafium, bei meldem er fpater jum Ronrettor und Profeffor, enblich gum Prorettor beforbert murbe. - Bon ihm befigen mir : Die Bilbung bes Menschen. Gin Lefebuch fur bie Jugend. Mit 16 Rpf. Berl. 1819. — Frohe Winterabende guter Rinber. Mit 9 illum. Apf. Ebb. 1829. — De diis domesticis priscorum Italorum. Berol. 1830. - \* Die lehrende Mutter. Buchftabir = und Lefebuch fur gute Rinber. Mit 41 illum. Rpf. Cbenb. 1831. - Banberungen ber Familie Baller burch bie iconften und mertwurdigften Begenden Schlesiens. Gin Lefebuch und Begweiser. Mit 8 Rpf. Berl. 1831. -\*Der germanische Urfprung ber lat. Sprache und bes rom. Bottes; nachgewiesen von -. Breet. 1830, worin er mit großem Fleife, boch ohne Erfolg, ben Urfprung ber lat. Sprache in ber beutschen aufzufinden fich beftrebt hatte.

<sup>\*)</sup> Schlefifche Prov.-Blatter 1840.

### 176. Franz Olberg,

any bad amerous and matter our

Dotter ber Arzneiwiffenschaft, herzogl. Sof= u. Kammerrath, zu Deffau; geb. ben 4. Det. 1767, geft. den 10. Mai 1840 \*).

Gr mar ber britte Gohn zweiter Che eines Gutsbefigers gu Deffau. In ber Rindheit fdmadtich von Rorper, murde er von feinen Eltern fur die Biffenschaften bestimmt und ers bielt ben erften Unterricht von Privatlehrern im elterlichen Saufe; befuchte bann bie herzogl. Sauptichule von welcher er 1789 nach Salle ging und fich bort unter ben bamaligen berühmten Professoren Reil und Meckel ber Urzneimiffenschaft widmete, erlangte bafelbft 1792 burch Bertheibigung feiner Differtation: de docimasio pulmonum hydostatica ben Grab eines Dottore, ging fobann noch ein Sahr nach Wien, wo er Deter Franth's Borlefungen borte und fehrte, nachdem er auch noch Pavia besucht hatte, 1793 nach feiner Baterftabt gurud, mofelbft er nicht nur fofort bie Erlaubnig gur Mus= ubung feiner Biffenschaft erhielt; fonbern auch fofort mit bem Titel hofmebitus beehrt wurde. Bis zu biefer Beit fand bas Medicinalmefen nur im Allgemeinen unter ber obern Aufficht ber Rentkammer, es hatte fich aber fchon ei= nige Sahre vorher die Rothwendigkeit fuhlbar gemacht, bie= fem michtigen Theile bes offentlichen Wefens eine geregelte Ginrichtung zu geben; im Bertrauen auf D.'s grundliche Renntniffe wurde ihm von dem Kurften Frang ber Auftrag ertheilt, Borfchlage zu biefem Bwecke zu machen, welche ber Rurft genehmigte und unfern D. nicht nur gum Mitgliebe ber Medicinalkommiffion, fondern auch noch in bemfelben Sabre mit bem Pradifate eines Medicinalrathes gum Chef bes gefammten Dedicinalmefens bes Landes ernannte. Bon biefer Beit an hat er unablaffig an ber moglichften Berbeffe= rung beffelben gearbritet, begrundete nach einigen Sahren eine Bebammenfchule fur bas Band, fo wie fpater auch ein dirurgifdes Geminar zu Deffau, in welchem bie Bund= arzte jenes gandes ihre Borbilbung erhalten. Im Sahre 1832 wurde er zum Rammerrath ernannt und ftimmfuhrendes Mitglied bes herzoglichen Rammerkollegiums. Acben biefen vielfaltigen Umtepflichten war er aber auch in ber Musubung feiner Wiffenschaft unermublich thatig, beren Rreis fich mit jedem Sahre erweiterte: nicht nur in Deffau und beffen nachster Umgebung; ber Ruf feiner Renntniffe hatte fich weit über diefen Bereich verbreitet, fo bag fich baufig

<sup>\*)</sup> Rach einem gebrudten Retrolog u. Privatmittheilungen.

auch an anbern Orten bes Mustanbes bas Bertangen nach feinem Rathe und feiner Bulfe gu ertennen gab, welchem er, fo oft feine Betufepflichten es ibm geftatteten, bereitwillig Denn bie Erfullung feiner Berufspflichten war ihm Sache bes Bewiffens und Seber, mochte es auch ber Geringfte und Vermfte fenn, tonnte mit Sicherh rechnen, bag er ihm gleiche Sorgfalt widmete, fonnte mit Sicherheit barauf Bornehmften und Reichften; er erfannte in bem Leibenden nur feinen Mitmenfchen. Mit biefen grundlichen Renntniffen verband er nicht nur bie feinste Sitte im Umgange mit Bes bildeten und bie heiterfte Gefelligkeit, fonbern auch bie reinfte Milbe gegen Beringere, fo wie eine feltine Uneigennubigkeit. Manchen Familien hat er feine Gulfe gewährt, ohne nur bie geringfte Entschädigung bafur angunehmen; im Bohlftande lebend, machte ir von bemfelben ben ebelften Bebrauch, in= bem er vielen Durftigen nicht nur bie Beilmittel auf feine Roften verabfolgen ließ, sonbern auch noch anderweit, oft im Stillen, ohne bag bie Empfanger wußten, woher es fam, fie nach Rraften unterftuste. Bu feiner Beit wurde feine Thatigkeit mehr in Unfpruch genommen, ale mabrend ber Sahre 1813 und 1814. Nicht nur, bag eine große Ungahl ertrankter, frember Rrieger hierher gebracht worben maren. bie behandelt und verpflegt werden mußten, es brach auch im Unfange bes Sahres 1813 eine ansteckenbe Rrankheit in ber Stadt aus, fo baß biefe fcon allein feine Bemuhungen mehr als verboppeln mußte. Und als nach ben Schlachten bei Leipzig die Spitaler in Deffau die große Bahl ber Berwundeten nicht mehr faffen konnten; ale, um biefe unterzu= bringen, ein großes Spital in Zerbst eingerichtet wurde, übernahm er auch die Leitung besselben, dem er eine so mus fterhafte Gorgfalt widmete, bag fein Berbienft um biefe ver= letten Krieger nach bem Frieden von bem Konige von Preu-Ben \*), burch Berleihung bes rothen Ublerorbens 3. Rlaffe, anerkannt murbe. Mit bem Bertrauen feiner Furften beehrt. war er ber Urgt bes verewigten Bergogs Frang, beffen Cobnes, bes Erbpringen Friedrich, und auch bes jest regierenben Bergogs Leopold. Um 13. Upril 1796 verheirathete er fich mit ber vierten Tochter bes Raufmannes Rarl Friedrich Bramige, Raroline henriette, die ihm bereits ben 4. April 1826 voranging. 3wei Tochter wurden ihm geboren, beibe glucklich verheirathet. Wenn er auch in feiner Jugend frantfich war und in ben letten Sahren feines Lebens zuweilen von Unpaglichfeiten befallen murbe, fo genoß er boch im Gangen genommen bis zum 9. Mai 1840 einer guten Gefunds

<sup>\*)</sup> Deffen Bioge. f. in blefem Jahrg. b. R. Retr. unterm 7. Juni.

Er benutte bie ihm bei feinen vielfachen amtlichen Geschaften und bei feiner fehr ausgebehnten arztlichen Praris bleibende wenige Duge gur Renntnignahme ber Fortichritte. feiner Biffenschaft und ju feiner eigenen fteten Kortbilbuna in bersetben, bie mit ihm gang Gins geworben war und ber er mit ber Liebe eines Junglings noch bis gum legten Athems juge ergeben blieb. Geine gu bem Enbe mit großen. Roften angeschaffte bedeutenbe Bibliothet enthalt bie beften und bebeutenoften Berte ber Beilkunde und aller babin gu rechnenden Sulfemiffenschaften und gahlt nabe an 8000 Bbe. 2m 9. Mai Morgens um 9 Uhr mitten in feinen Berufe. geschäften, beim Diftiren eines ihm abgeforberten argtlichen Butachtens, murbe er von einem Schlagfluffe getroffen, fonnte zwar bald barauf nach einiger Erholung bei vollen Beiftes= Eraften dies Gutachten noch bis zu Ende biktiren, verschied aber in Rolge bes Schlagfluffes Tags barauf.

# \* 177. Karl Friedrich Christian Steiner,

geboren ben 11. Gert. 1774, geftorben ben 10. Mai 1840.

Er war zu Sonberehaufen, woher feine Mutter frammte, Sein Bater aus Braunschweig ftammenb und gu jener Beit in bafigem Staatebienfte als Baumeifter ftebenb, hielt fich mit feiner Familie in Sondershaufen auf, um bem Kurften bafelbft als Baumeifter zu Rathe gu fenn, bann aber zu feinem Furften, Bergog Ferdinand von Braunfchweis, beffen befondere Bunft und Gnabe er befag, guruckzutebren. Wahrend Steiner, ber Bater, in Sonderehaufen lebte, murbe ber Wieberaufbau bes am 6. Mai 1774 abgebrannten Refi= denischloffes in Beimar beschloffen und er erhielt von bem Bergog Ferdinand von Braunfdmeig ben Befehl, fich babin gu begeben, um ber Bergogin Unna Umalia, mit feinen Renntniffen und Erfahrungen als Baumeifter beim Schloffs baue beigufteben; er gog, bem Willen feines Furften folgenb, mit feiner Familie nach Weimar, welche bamals aus feiner Frau und zwei Rindern - bas zweite war ber Berftorbene beftand. Er trat in die Dienste der Bergogin Unna Umalia, bie ihn stets mit ben Worten "mein lieber Canbomann" anredete und beren Gunft er burch feinen fchlichten Ginn und feine Reblichkeit gewann. Steiner, ber Bater, hatte fein eignes Bermogen, eine fehr fparliche Befolbung und mußte fich, weil mit ber Beit feine Familie ftarter wurde, tummerlich behelfen; er verfagte fich alle Benuffe bes Lebens und fannte fein anderes Bergnugen, ale feine Berufsarbeiten, feine andere Erheiterung, als bie Erziehung und ben Unterricht feiner Rinber. Unter folden Aufpicien murbe unfer St. im vaterlichen hause herangezogen, bis er eine soge-nannte Winkelschule besuchen konnte. Schon als Rnabe geichnete er sich burch anhaltenben Fleiß und burch eine befondere Butmuthigfeit aus, bie er fo weit trieb, baf er mit armen Rindern, der unter ber Mufficht bes Baters ftehenden Arbeiter, fein knappes Fruhftud theilte. Go wuchs er bis gum Sahre ber Ronfirmation heran und noch hatte er fich nicht fur einen Lebensberuf entschieben. Gein Berg gog ibn mit Allgewalt zum Baufache, aber biefe Borliebe wagte er nicht zu verrathen, weil fein Bater, ben bei zahlreicher Familie und geringer Ginnahme, gang vorzüglich bie mit feinem Dienfte verbundenen verbrieglichen Geschafte beugten, wiebers holt in bem Familienfreise geaußert hatte: "Ich habe vier Jungen, ift einer unter ihnen, ber bas Baufach ergreifen will, fo schmeiße ich ihn bie Treppe hinunter: ba weiß ich wenigstens, bag ich einen Rruppel gu ernahren habe, wenn er etwas gerbricht." Diefe hart Elingende Meußerung bes Baters hatte jedoch bie Reigung zum vaterlichen Geschäfte in bem Sohne nicht erftidt, benn nach wie vor zog Legterer fich in bie Ginfamteit guruct und trieb fein Befen im Stil= ten. Bielleicht find es die brei erften Sahre nach ber Konsfirmation, worin die unuberwindliche Reigung jum Baufache und ber Charakter bes Baurath Steiner, welcher fich in fpatern Jahren meift nur hinter ben vier Banben feiner Arbeiteftube gefiet, fo ausgebilbet hat, wie er fpater in al= ler hinficht hervortrat. In ben erften Jahren nach ber Ronfirmation, mahrend er Unterricht in verschiedenen Dins gen genoß, mar er oft Tage lang feinem Muge fichtbar. Dan vermuthete Bieles, versuchte Mues, um gu erfpaben, wo und womit er feine Beit zubringe, gelangte aber gu fei= nem Refultate. Die fturmifchen Bitten feiner Gefdwifter, ja bie harteften Buchtigungen bes Baters vermochten nicht, ihn zu bem Geftanbniffe zu bringen, wo er fich herumtreibe und was er in feiner Ubwefenheit vornehme, felbft feine altefte Schwefter, bie er befonbere lieb hatte, vermochte nicht, ihm eine Meugerung über fein beimliches Treiben zu entlocken. Ginigemal glaubte man zwar Spuren beffelben gefunden zu haben, allein er mußte fie gefchictt zu verwifden. Des Ba= ters Unmuth über ben Gohn, welcher fich ju feinem Lebenss berufe bestimmen zu konnen ichien, wuchs von Zag zu Tag und in feinem Unwillen baruber hatte berfelbe befchloffen, ben wunderlichen Ginn bes Cohnes burch Ginfperrung und Entziehung ber gewöhnlichen Roft zu brechen. Schon war hierzu von bem charakters und willensfesten Bater Ginleis

tung getroffen, als an bemfelben Sage, wo bie Gretution vor fich geben follte, ber Bufall fein Spiel trieb und ju Entbeckungen führte, welche ben fpatern Lebensberuf bes in fich gekehrten jungen Menschen bestimmen follten. Die alteffe Schwester St.'s war im Begriffe, auf bem oberften Boben bes Saufes eine Leine gu gieben, um Bafche aufzu= bangen. In ber Ubficht, bie Leine um einen Saspen mit eis ner Stange gu fchlingen, fließ fie mit felbiger an ein Bret, biefes fallt nebft einem zweiten berab und hinter ihnen brein ein Strom von Papieren, Beichnungen, Farben, Mufcheln, Girteln, Linealen, Winkeln, furg einem gangen Upparate für Beichner. Die hochft überrafcite Schwester vermuthete fo-gleich, auf welche Beise biese Dinge und burch wen fie in Die bochft überrafcite Schwefter vermuthete fo= jenes Berftect getommen; fie raffte Mues gufammen und trug ben Fund gu ihrem Bater, diefen unter Thranen um Bers zeihung für ben Bruber Rarl anflebend. Noch wollte diefer von bem gefaßten Borfabe, von feiner barten Daabregel gegen bas Rind nicht abgeben, ale, burch bie fturmischen Bitten ber Tochter, die in ber Ginfamteit getriebenen Ur= beiten bes Brubers wenigstens mit einigen Blicken zu burch= laufen, bewogen, ber noch aufgeregte Bater nachgab. Roch hatte bes Baters Muge nicht fammtliche Beichnungen burch= muftert, noch beschäftigte fich bas Baterherz zweifelnb mit ber Rrage uber bie Möglichkeit, bag bie Studien mit bem porgefundenen fchlechten Arbeitsmateriale in Musfuhrung gebracht fenn tonnten, ale er endlich unter Thranen ber Freube und in wohlgefälliger Betrachtung bes ftillen Fleifes feines Rinbes ausrief: "Rein! Gunde mars, biefen Jungen feinen Beg nicht geben zu laffen!" Der fluchtig gewordene St. murbe aufgefucht und vor ben Bater gebracht, welcher, feinen barten Entschluß vergeffend, ihn freubetrunken in die Urme St. wurde hinfort von feinem Bater mit allen Bulfemitteln ju feiner Musbilbung im Baufache verfeben und arbeitete von jest auf beffen Stube und unter beffen un= mittelbarer Leitung; auch erhielt er gut feiner großen Freube Privatunterricht in ber frangof. Sprache. Go erreichte er bas 16. Jahr, wo ber von feinem Bater entworfene Plan gum Schlogbaue fertig geworben war. Derselbe Junge, ber im legten Winkel bes Dachgesparres fich felber Unterricht gab, ber feinen erften Girteln bie Spigen von Saarnabeln angefest hatte, beffen erftes Lineal ein gefchabter Dachipan hatte im noch nicht vollendeten 16. Lebensjahre ben Plan feines Baters zum Schlofbaue gezeichnet und follte bie . große Freude genießen, ibn feiner bochften Canbesberrichaft, welche ju bem Enbe fammtlichen Baugewerten ein großes

Reft veranstaltet hatte, im Schlofhofe zu Weimar in einem feierlichen Mufzuge zu überreichen. Bon biefem Sage ab richtete ber Großherzog Karl August \*) fein anabiaes Auge auf St.; er erhielt die Aufficht über die Arbeiter beim Schloffs baue und fein erftes Ginkommen bestand in einer taglich ver= abreichten Quantitat an Bier, Brob und etwas baarem Belbe. Unbauernber Fleiß, ein großer Ginn fur Redlichkeit und eine angeborne Bescheibenheit vermehrten ibm die Gunft feines Landesherren, welcher ihn im 3. 1796 auf die Unipersitat Jena schickte. hier wurde er von bem geheimen Rams merrathe Succow bald als tuchtiger junger Mann erfannt. St. verfah bei ihm die Stille als Pralettor und fur feine Privatiffima nahm er ihn als Gehülfen an. Bugleich erhielt er in Jena die Aufficht über die herrschaftlichen Bauvorrathe und bafur ein jahrliches honorar von 25 Thalern. Roch Stubent, befam er einen Ruf auf bie Infel Rugen, ben er aber ausschlug, weil er feinem neuen Baterlande treugefinnt anbing und ihm bie besondere Gnade bes bochbergigen Groß= bergoge Rarl Muguft burch nichts erfest werben tonnte. St. ging von Sena zu feinem Bater guruck, unterftuste ben franklichen Greis in feinen Berufsgeschaften und endlich fen= dete fürstl. Wohlwollen ihn zu noch weiterer Ausbilbung im Sahre 1804 nach Paris. Der Aufenthalt bafelbft, in ber glanzvollen Periode bes Raiferreiches, bot ihm vielfeitige Belegenheit zu feiner Fortbilbung. Go arbeitete er, felbft Sand anlegend, an den Ginrichtungen ber Sauptfirche Ro= tre Dame zu ber faifert. Kronung mit, ebenfo bei ber Un= legung ber erften Rettenbrucke über die Seine. Die Lehr : und Banberjahre waren nun vollendet. St. hatte vorzug= lich in ber Zimmerkunft und bem Grundbaue bes Maurers bie Deifterschaft erlangt. Buruckgekehrt nach Beimar, er= hielt er bei bem Beichneninstitute Unstellung und murbe 1816 jum Baumeifter, 1817 jum Baurath, 1825 jum Ritter bes weißen Faltenordens ernannt. 2m 20. San. 1806 verbei= rathere fich St. mit ber Tochter bes Rathe und Umtmanns Schuhmann \*\*) aus Seebergen und nach beren am 27. Marg 1816 erfolgtem Ableben am 26. Mug. 1816 mit Cophie Benus aus Beimar. Mus erfter Che blieben ihm ein Cohn und eine Tochter, aus ber zweiten Che funf Tochter am Beben. Die Grundzuge feines Befens und Charafters, welche in feiner Jugendgeschichte hervortreten, haben fich bis zum letten Sauche St.'s erhalten. Seine Runft ging ihm über

<sup>\*)</sup> Deffen Bioge, f. im 6. Jahrg, bes N. Netr. S. 465.

Alles; am liebften beschäftigte er fich mit berfetben in ftiller Ginfamfeit. Dort forschte er nach neuen Theorien, bie er meift aus fich felbit zu icopfen beftrebt mar, weniger bes fummert um die von ben Beit = und Runftaenoffen gemachten Fortschritte. Geine Schriften uber bie Reiffunft und Ders fpettive find bie Fruchte biefer einfamen Stunden. Bu bes bauern ift es, bag feine Studien über die Bimmerfunft, wozu er reiche Materialien vorbereitet hatte, von ihm nicht volls enbet werden konnten. Die angeborne Gutmuthigkeit vers leugnete fich nicht in bem Fortgange bes Lebens; aus freiem Untriebe und unentgelblich ertheilte er viele Sahre hindurch mehreren Unfangern Unterricht in ber Reigkunft in feinem eignen Saufe und ichon im 3. 1816 grundete St. bie erften Unfange einer Gewerbichule. Bweimal wochentlich verfams melten fich bes Abende in feiner Bohnung Sandwerfer. Geometer, Maler 2c., benen er Unterricht über berfchiebene Theile bes Baufaches und über verwandte Begenftanbe beffelben gab; freigebig bielt er licht und Beigung bor und feine großte Belohnung bafur fand er in ber Freude, fchlum= mernbe Rabigfeiten in jungen Leuten entbedt und angeregt Wie fehr mar er erfreut, wenn er Reime eines Ralentes bemerkte, mit innerm Bohlbehagen pflegte er bann gu fagen: "ba ftect etwas bahinter." Fur folche Opfer, welche Liebe gur Sache nicht fcheute, fur folde Unregungen ift ihm bie Dantbarkeit feiner Boglinge geworben und fur immer geblieben. Buweilen mochte wohl naturliche Gut= muthiafeit auch ibn verleiten, mit minderer Scharfe ben Berbienft ber ihm untergebenen, ober von ihm zu beauffich= tigenben Arbeiteleute gu prufen und eingebent bes Gpruch= wortes , leben und leben laffen," wurde von feiner Gut= muthiakeit Manches hierin überfeben. In bem engern Rreife weniger Freunde bewahrte fich ber Sang, fleine Erzählungen abentheuerlich zu fcmudten und fchergend balb Diefen balb Senen zum Stichblatte zu nehmen. Gern erzählte er auch von ben in Paris verlebten Tagen. Mit großer Unhanglich= feit mar er feinem großherzigen Fürsten und Wohlthater er= geben und er gab willig Mussichten bin, in anbern Staaten eine vielleicht vortheilhaftere Stellung zu gewinnen. Debs rere Baumerte hat er unter bes Großherzogs unmittelbaren Befehlen aufgeführt und wenn auch zuweilen bas Werk nicht ber Erwartung entfprach, wenn insbesondere ber Unschlag überftiegen ward und bann Ungufriebenheit und Digverftand= niffe hervortraten, fo murben boch biefe balb auf befriedie genbe Beife geloft und St. erfreute fich bes wiedertehrenden Bertrauens feines berrn. - Sm Druce find pon Gt. er=

schienen: Wasserwarmer, ob. Borrichtungen, mittelst welchen in kurzer Zeit durch wenig Brennstoff viel Wasser erhict werben kann. Weimar 1823. — Reikkunft u. Perspektive f. Gewerke, für b. Haus u. für b. Leben. 2 Bbe. Ebb. 1828 und 1836. — Waage der zusammengesesten Krafte. Ebend. 1829. — Der Lebmbau. Ebb. 1840.

### \* 178. Johann Christoph Gottlob Beise,

großh. weimar. Gartenbauinfpettor ju Beimar; geboren ben 30. Rov. 1762, geftorben ben 10. Dai 1840.

Gein Bater mar hofmufifus in ber bamals bergoglichen Rapelle, mußte aber wegen eingetretener Taubbeit balb in Rubeftand gefest werben, lebte in bebrangten Umftanben und Connte auf bie Erziehung feiner Rinber, beren er brei hatte, menig ober nichts verwenden. Doch befuchte unfer 23. bas Gymnafium feiner Baterftabt bis ine 17. Jahr und tam bis nach Prima. Geinen Bunfch, ju ftubiren, tonnte er nicht realisiren, bielt fich aber haufig in Zena bei Rreunden auf. bie aluctlicher als er ihre Studien abfolviren konnten und fucte fich in ihrem Umgange und mit bulfe von Buchern Renntniffe mannichfaltiger Art zu erwerben. Geinen Unters balt verschaffte er fich bis ins 25. Jahr mit Illuminiren für bas Bertuch'iche Induftrietomptoir. Um biefe Beit nahm fich ber bamalige Bergog Karl August \*) feiner an und fchicte ihn nach Dresben auf die Artilleriefchule, mo er 6 Jahre blieb. Burudgetommen, follte er in bas weimar. Rontingent eintreten, bas im Begriffe mar, ins Relb zu gie= Seine Reigung gum Solbatenftanbe hatte fich aber gang verloren und er blieb in Weimar, gegen ben Bunfch bes Bergogs, ber fich nun auch nicht weiter um ihn befums merte, woburch fich 28.'s Musfichten auf irgend eine geeig= nete Unftellung febr verbufterten. - Die Schlacht bei Jeng. 1806. für Biele eine Quelle bes Diggeschickes, brachte ibm Der frangof. General Guilleminot mußte auf Befehl bes Raifers Rapoleon bas Schlachtfelb aufnehmen laffen und nach einem geschickten Relbmeffer fragend, murbe ihm B. vorgeschlagen. Er erhielt bie Arbeit gut bezahlt und gewann sich auch bie Gunst Karl August's badurch wies 1807 murbe er Auffeher ber fehr bedeutenben Militar= bibliothet bes Bergogs und 1811 Bartenbauinfpektor. Durch mancherlei Rebenarbeiten, fo wie burch fleißiges Schriftftel-Tern erwarb er fich, bei fehr einfacher und geregetter Lebenss

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiche tm 6. Johrg. bes R. Retr. G. 465.

R. Retreien, 18. 3abra.

meife, ein Fleines Rapital, momit er fich in fpatern Jahren bas Schiller'iche Saus taufte, bas feine Witme noch befist. 1805 brobte feinem Leben eine große Befahr. Bei dem Bo. gelicbiefen batte er, ale ehemaliger Artillerift, bas Abbrennen ber Reftfanone übernommen. Rach bem in einiger Entfers nung offen ftebenden Pulverfaffe fich wenbend, fieht er einen Truntenen mit brennenber Tabactepfeife auf baffelbe gutaus meln. Er will ihm gurufen, aber gu fpat, ein Runte fallt binein und - bie Explosion erfolat. Befinnungelos liegt er ba. In biefem Augenblide fturgt fich ein Dienstmabchen mit feltener Beiftesgegenwart auf ihn und reift ihm bie uber und über brennenden Rleider vom Leibe. Uchtzehn Wochen lag er, eine Lungenentzundung trat bingu, er fchien bem Tobe rettungelos verfallen. Doch feine ternhafte Natur fiegte, er genaß und obgleich die Spuren ber Brandwunden zeitlebens an fich tragend, wurde er 78 Jahre alt. Er liefert einen Beweis, bag man auch bei Raditarbeiten alt merben fann, benn nach feinen Dienstaefchaften bes Tages fing er Abends um 9 uhr regelmäßig an zu fcreiben bis Morgens 3-4 uhr und blieb ruftig babei bis ein Sahr vor feinem Sobe, mo er nicht mehr ausgeben konnte. Er befag ausgebreitete Rennts niffe in verschiebenen Rachern bes menschlichen Biffens, nas mentlich mar er ein guter Mathematiter. Er binterlagt eine befondere an technischen und mathematischen Schriften giems lich reiche Bibliothet. - Gein Temperament mar ftete beis ter und fein Charafter einer ber gutmuthigften. Bielen bat er fich als Boblthater und Belfer in ber Roth erwiesen, oft mit Aufopferung. Er war in jeder Sinficht ein braver Mann. - Geine Schriften find: Forftbotan. Defte. 1. Ubth. Beimar 1800. - Dekonom. Technologie. 4 Thle. Erfurt 1803-1805. - Der volltommene Bier = u. Effigbrauer. Chb. 1804. 2. Aufl. 1822. (Aus ber okonom. Technologie besonders abgedruckt.) - Unweifung g. Rultur einiger bem Landwirthe g. Unbaue vorzuglich zu empfehlenben Solgarten. Rubolft. 1805. - Militarfchule, ob. fatechet. Unterricht in bem Relbmegbienfte. Erfurt 1815. - Peclet, die Runft ber Gebaube =, Bimmer = u. Strafenerleuchtung. Frei bearbeitet pon ze. Beimar 1829. - Encyflopab. Gartenworterbuch. Gotha 1830. - Der vollkommene Melonen = , Gurten = und Spargelgartner. Beimar 1830. - Deutschlands Pflangen= bluthenkalender. Gotha 1831. - Satte Untheil an b. ofon. Borterbuche u. an J. B. Gidler's ofonom. Technologie u. lieferte Beitr. ju Boigt's Magag. f. ben neueft. Buftanb b. Raturennbe, gu Gilbert's Unnalen b. Phyfit, gum Reiches anzeiger u. allgem. Unzeiger ber Deutschen.

# \* 179. Engel Christine Beftphalen, geborene v. Uren,

Dichterin u. Gattin des am 3. Sept. 1833 verft. Senator 3. C. B. Beft. phalen \*) ju hamburg;

geb. b. 8. Dec. 1758, geft. b. 10. Dai 1840.

Wenn wir, abweichend von ber gewöhnlichen Ordnuna biefes Bertes, hier zwei Refrologe vereint ber Deffentliche feit übergeben, fo gefchieht bies beshalb, meil beibe Berftor. bene faft in bemfelben Jahre geboren, faft 5 Decennien bers eint, nicht nur (fur hamburg wenigstens) eine historifche Bedeutung haben, fonbern auch auf eine feltene Beife ben geistigen Bwed ber Ghe erfullten. Diefer befteht ja gewiß in ber rein menichlichen Erganzung bes Individuums, in ber Berichmelzung zweier Befen zur Ginheit. Und biefem 3mede und Biele bes Chebundes tamen bie beiben Berflarten fo nabe, baß fie auch in biefer Beziehung ale Mufter aufzus ftellen fenn burften. Giner ber geiftreichften Theologen uns ferer Beit orbnet bie verschiebenen Richtungen bes menschlichen Lebens im Allgemeinen ben hauptfachlichen, ber prattifchen und ber beschaulichen, unter. Diefen Gebanten aufnehmenb. finden wir in Johann Ernft Friedrich Weftphalen bie erfte, in Christine Befiphalen bie lettere Lebenstendenz befonders bemertbar hervortreten. Er, ber Mann bes Gefchafte, ber thatige Patriot, ber gewandte Renner und Mittenter bes Staatelebens, fant in ber Gattin bie poetifche Bereblung. bie Beihe feines Beiftes; fie, bie Dichterin, immer ftrebend, immer forfchenb, murbe burch ben rafderaftigen Gatten bem gefelligen Leben zugeführt und gewann eine Renntniß ber Menfchen, einen psychologischen Scharfblict, ohne welchen Petrarta und Charlotte Corbay nicht entftanben maren. Bestätigung bafür ift ein Brief bes ebeln Gramberg an bie Dichterin. "Ihnen," fcbreibt Gramberg am 1. Jan. 1812, "gebührt vor allen hamburger Freunden mein Gruß, Ihnen ber innigfte Dant fur bie viele Gute und Reigung, mit ber Sie mich aufnahmen, hielten und hoben. Ihnen, lebenbiger, regfamer Mann, beffen Thatigkeit mit iconem, traftigen Gifer, im Saufe, wie in ben weiten Rreifen ber Stabt und über ben machtigen Strom und bas ungemeffene Deer bins aus waltet, ben Seinen, ben Mitburgern, ber Belt golbene Fruchte bereitenb . Ihnen wunsche ich bas gange freie

<sup>\*)</sup> Als ber Senator Westehalen ftarb, bemubten wir uns vergeblich um seine Biographie, Erft jest erhalten wir bieselbe mit ber seiner Gattin jugle ich.

Annert., b. Rebaktion.

Element fur bas große Streben , bas Ihre Bruft begeiftert. Ihnen, garte, finnige Frau, bie mit gleicher Besonnenheit nun im Innern bes Hauses ben blubenben Kranz bes Bobls feing, ber Schonheit und ber Ordnung flicht, nun mit reie der Phantafie, mit erhohtem Gemuthe fich bie Belt ber lieblichften Dichtung zu einer heimathlichen Wohnung bilbet. Ihnen wunsche ich, bag die gottergleiche Jugend Ihres Les bens (benn die besteht mundersam bei Ihnen) ewig bauernd fen!" - Die Dichterin, beren Leben wir zu fchilbern unternehmen, war die Tochter eines wohlhabenben Raufmannes. Ihr Bater, Jatob v. Uren, ftammte von einem Gefchlechte. bas, nach einer bunkeln Kamilienfage, einft bem fcmebifchen Mbel angehorte. Seine Gattin mar eine geb. Albers. Gilf Rinder murben ben beiden Cheleuten zu Theil, bas vorlette berfelben mar Chriftine. Bie febr ichon im garten Alter ibre Seele von bem Durfte nach Biffen erfullt war, beweift fole genber Bug: Gie habe, pflegte fie zu erzählen, als fleines Mabchen felbft bie Stunden ber Racht haufig zum Lefen bes nust, indem fie die Rachtlampe, fo oft es die Rindermaad nicht bemerkt, zu fich bergenommen. Gie las aber besonbers Die Bibel. Als fie 15 Jahre alt mar, verlor fie ihren Bas ter, ber fie vor allen feinen Rinbern geliebt hatte. Trauerfall veranlagte die Mutter fich einzuschranten und hatte auf Chriftinen auch ben Ginfluß, baß fie mehr, als es fonft vielleicht geschehen mare, zu ftrenger Sauslichfeit ans gehalten murbe und nun eine Bilbung fich erwarb, bie im fpaten Alter in ihr nicht bloß bie geiftreiche Denterin und Dichterin, fonbern auch die erfahrene, allgemein anerkannte Sauffrau bewundern ließ. Benige Stunden nur blieben ber Muge geweiht, diefe aber wurden bann mit einer Freude benust, die um fo größer war, je feltner fie geboten murbe. Und auch biefe feltene Duge tonnte oft nur auf eine beims liche Beife und mit Mufbietung aller moglichen Erfindungs gabe errungen werben. Go hatten einft, ale bie Mutter gichterant barnieberlag, die Tochter ber Reihe nach bas Umt. ber Mutter ftunbenlang ben einen Urm in die Sohe zu hals ten. Go oft nun an Chriftine bie Reihe fam , hielt fie mit ber einen Sand innerhalb ber Bettvorhange ben Urm ber Mutter, in ber andern aber außerhalb bes Bettes hielt fie Mlopstock's Dben und las darin gar eifrig, bis ber Argt fie babei überrafchte und die Mutter vor leberbilbung ber Tochter warnte. Man fieht, bas war bor 70 Jahren; in unferer Beit mare ein foldes Rind höchlich belobt und - verzar. telt worben. Denn wie mahr ift, was Immermann \*) in feinen

<sup>\*)</sup> Deffen Biegr. f. in biefem Jahrg. b. R. Refr, unterm 15. Auguft.

Memorabilien Schreibt: "Bezeichnend für ben Geift ber Gegenwart ift bas haufig in ben Kamilien vortommenbe Berlangen nach einem Salente in ihr. Es hat feinen Urfprung in bem Widerwillen gegen die Ginformigkeit bes gewöhnlichen Lebensganges, in bem Grauen vor ben geheimen Schrecken ber Beit und in bem richtigen Bebanken, bag bas große Salent nicht allein fur bie Welt, fonbern auch fur bas Inbivibuum die gluctlichfte Simmelegabe ift, weil es baffelbe am ficherften burch alle Sturme tragt, überfieht aber, baß es nichts Unglückseligeres gibt, als mubfam gepflegte Salb= talente!" Diefe Bemerkung bee Urztes alfo hatte bie Muts ter beforgt gemacht; aber wie mußte biefe Beforgniß gus nehmen, ale bie Mutter gar einige Gebichte ber Tochter fand. Run, mochte fie benten, fen bas Seelenheil ber Tochter gefahrbet, ein sittsames Mabchen habe nur geiftliche Bucher zu lefen. Gie wandte fich an ihren Beichtvater, ben wurdigen Paftor Sturm. Allein biefer, felbft Dichter, beruhigte die Mengftliche vollkommen und erfreut, ein junges Salent entbectt gu haben, ermunterte er bie Jungfrau gu fernern Berfuchen. Go burfte fich Chriftine wenigstens uns verholen ber Literatur wibmen, fo balb ihre Beit es erlaubte. Da wurde benn alles Reue und Große in ber Poefie mit glubender Begeifterung erfaßt, bewundert und ercerpirt. Und allerbings war die Beit geeignet, auch minder begabte Beifter eigenthumlich anguregen. Es war bie Beit Friedrich's bes Großen: eine neue Belt eröffnete fich bem ftrebenben Beifte; eine felbftftanbige beutsche Literatur begrundete fich! Durch ben siebenjahrigen Krieg hatte Friedrich nicht blog Preugen, fondern Deutschland emancipirt; Deutschland reate fich fraf. tig und fo ward die Literatur frei von ben Reffeln ber gran= Muf die Form, auf Sprache und Stol murbe burch zosen. Gottsched Sorgfalt verwandt. Zugleich regte Abelung bas Intereffe fur beutiche Grammatit an. Rlopftod, Leffing und Bieland aber bewirkten, ale fie hervortraten, eine form= liche Umgestaltung ber beutschen Literatur auch in ber Sprache. Go ftrebte und bichtete bie Jungfrau ftill und anspruchelos fort, bis fie im 3. 1785 burch ihre Bermahlung mit bem trefflichen Johann Ernft Friedrich Weftphalen bem großern Gefellschaftsleben zugeführt ward. Es war aber damals bie hamburgifche Gefellschaft eine glanzende zu nennen, ein fele tener Reichthum gab bem Leben alle Benuffe, alle Berichos nerung bes Luxue und Runft und Biffenschaft trugen, felbft großartig geforbert, zur Beredlung beffelben nicht wenig bei. Bie es bie Ratur menschlicher Dinge mit fich bringt, fehlte es ihrem Leben auch nicht an Leiben. Bon funf Rinbern,

zwei Sohnen und brei Tochtern , bie fie bem geliebten Bat= ten gebar, überlebten fie nur brei, ein Sohn und zwei Ebchter. Huch von einer fcmeren Rrantheit wurde fie im Sabre 1788 beimgefucht. Raum genefen, murbe fie, mehr als je, vom gefellichaftlichen Treiben fortgeriffen und oft erwähnte fie, bag nur bie Beit, welche fie ber bamaligen Sitte gemaß, unter ben Sanden bes lange arbeitenden, mos bifchen Frifeurs gubringen mußte, ber letture gewidmet mar. Und boch mar fie feinesmege eine eigentliche Welt = und Dus. bame. Sonft hatte fie wohl, wie ce bamals gar manche Damen thaten, felbft bie Rachte im Bette aufrecht figenb gugebracht, um nicht bie thurmahnliche Frifur gu gerftoren, bie ber vielbeschäftigte Saarfunftler - ein vornehmer Berr, ber in feiner Equipage angefahren tam - ben Abend vorber fur ben folgenden Zag aufgebaut hatte. Gonft hatte fie wohl auch - mas fie boch nie that - bie auffallenden Dos fchen (Poches) getragen. Mit ficherem Satte gab fie ber Mobe nur in fo weit nach, um ben Borwurf zu vermeiben, als wolle fie anders erfcheinen als andere Menfchen, als fuche fie etwas Ungewöhnliches. Ihr haus war ber Mittels puntt einer geiftig ansprechenben Gefelliakeit; man braucht wohl nur bie Ramen : v. Salem \*), Gramberg, Beit Beber (Cconh. Bachter \*\*), Tifcbein \*\*\*), Gbeling, Gries \*\*\*\*), Dubtwalder, Rerner, Subbe +), Bartels ++), Albrecht, Fahrenkruger, Gurlitt +++), v. Reinhold ++++), Rift, Smidt (jest Burgermeifter in Bremen) ju nennen, um gu begreifen, bag bebeutenbe Derfonlichkeiten mit ihr in Bechfel= wirtung ftanden. Der Son in biefem Saufe mar in gemuthlich herzlicher. Go fcbilbert ibn ber gefühlvolle Dichter Dverbed, wenn er in einem Briefe ausruft: "D Ihr herrs lichen Menfchen! Bobin mallet man lieber, ale ju Guch? Bang mit bem Ropfe leben - ich fenne bergleichen und febr verehrungswurdige Individuen, boch falt, falt bleibt man unter ihnen. Aber bas Berg, bas Berg! es lebe bas Berg! es lebe bas eble Paar Beftphalen und bie trefflichen Men= fchen, bie ihm angehören!" Go war ber Strom bes beutschen Lebens ruhig bahin gefloffen, als ploglich bie furchtbare

|    | 2) Deffen | Biogr. | fiche im | 17. | Jahrg.          | bes | n. netr.     | €. 184. |  |
|----|-----------|--------|----------|-----|-----------------|-----|--------------|---------|--|
|    |           | -      | -        | 19. | Special Control | -   | -            | ©. 76.  |  |
|    | ***) -    | -      | parts    | 7.  | -               | -   |              | ©. 516. |  |
|    | ****) -   | -      | No.      | 5.  | -               | -   | Office and   | ©. 386. |  |
|    | t) -      | -      | -        | 8.  |                 | -   | -            | ©. 184. |  |
|    | ††) -     | -      | -        | 13. | -               | _   | Mary 186     | G. 77.  |  |
|    | ttt) -    | 19-51  | -        | 5.  |                 | -   | All Services | G. 592. |  |
| į. | tttt) -   | -      | 2 AL     | 16. | U -             | -   | 0 -          | G. 257. |  |

franzosische Staatsumwalzung nicht bloß Frankreichs, auch Deutschlands, ja Europas politisches Dasein in seinen Erundsesten erschütterte. Jahre vergingen zwar, ehe der Gisthauch der Revolution die Blüthe der hamburgischen Freisheit zerstörte, aber ohne daß die Meinung und Gesinnung davon auf das Beweglichste ergriffen und umgestaltet ward. Imar waren die französischen neuen Ansichten den Deutschen nicht durchaus fremd, zwar hatte Claudius schon Jahre lang vorher (1789) gesungen:

"Der Ronig fen ber befte Mann, Sonft feb ber beffre Ronig!"

aber Alles blieb boch in ben Schranten ber Dagigung, bes mahren Gefühle. Go auch in Weftphalen's Saufe. borte man ben geiftreichen Rerner, einem Demofthenes gleich, bie frangof. Begebenheiten, Die er felbft in Paris jum Theil mit erlebt hatte, fchilbern, nicht übel nahm man es, wenn er, ergriffen, und braufend in neufrantifcher Beife felbft ben Difd gu feiner Rebnerbuhne machte, aber als nun bas Streben nach Bolte = und Menschenrecht in Bugellofigfeit ausartete, ale bas Bolt nun felbft ein blutburftiger Despot, feine beften Burger morbete ober vertrieb, ba mar man im Beftphaten'ichen Saufe gluctlich und ftolg barauf, felbft eis nem Louis Philipp bie gaftliche Aufnahme gewähren gu ton-Much Dumourieg hatte bort Umgang. Bie fehr ubris gens Chriftine Beftphalen ber frangofifden Sprache machtig mar, erhellt baraus, bag fie einmal ein fchmeichelhaftes franzolifches Bebicht in berfelben Sprache poetifch beantwortete. Bie tief fie bie Greuel ber frangof. Buthriche empfanb, beweift die erfte großere Dichtung, die fie veröffentlichte: ihre Charlotte Corban \*). Allerbinge mochte - wie ein Beurtheiler ihres Petrarca im politifchen Journale Stud 5 meint - ber Stoff ber Tragobie zu hart und fchroff fenn fur bie Bartheit weiblicher Darftellung, allein bas Stuck fprach boch fast allgemein an; Salent war unvertennbar. Fand boch felbft ber Dichterfurft Goethe \*\*) bie Charlotte Corban in einem Briefe an Schiller ber Beachtung werth. Bor ber anonym erschienenen Charlotte Corbay lieferte Chriftine Beftphalen bereits mehrere Gebichte in v. Salem's Brene unter bem Ramen Ungelita (eine Ueberfetung ihres Bornamens Engel, von bem fie fonft als Dichterin teinen

<sup>\*)</sup> Charlotte Gerban, Aragobie in 5 Aften mit Choren. Mit einem Rupfer. Samburg 1804.
\*\*) Deffen Biogr. f. im 10. Jahrg. bes R, Retr. G. 197.

Gebrauch machte). (G. bie Sefte vom Muguft 1802, pom Januar, Mark, Juli und August 1803, vom Januar, Mus guft, September 1804, vom August, September, Detober, December 1805. Wir machen besonbers auf die finnige Deutung des Schiller'ichen Bergliedes im Detoberhefte 1804. Seite 152 aufmerkfam.) Sieran fchließen fich ber Beitfolge nach die Gebichte, welche Chriftine Weftphalen ins Journal für beutsche Rrauen in ben Sahren 1805 und 1806 geliefert hat. Darunter ift ein "Gemalbe aus bem leben bes Menfchen," ein Gebicht in 9 Briefen. Friedrich Rochlis, ber Rebakteur biefes Journals, fagt in einem Briefe an unfere Dichterin im 3. 1806 einige Borte, Die fur bie Beit chas ratteriftifch bezeichnend find. Muf Chriftinen's Unfrage name lich: Was bas Publikum eigentlich liebe? entgegnete er: "Richts weniger, als Lehrgebichte." Die Nachahmungen ber romifchen und griechischen Glegien find, felbft von Goethe, nicht vorzüglich beliebt, werben aber immer eine gu fchas bare Gattung bleiben, ale bag man fie nicht zuweilen, wies wohl felten, und nur etwas fehr Bollenbetes lefen follte. Bas am willkommenften ift und überall gefällt? Das Beis tere, beiter in ber Unficht ber Dinge, in ben Ibeen und in ber Darftellung! Je ernfter bie Beit, je heiterer bie Runft. -Das will man allgemein und man hat nicht Unrecht." Man fieht die trube Stimmung ber Beit, die fich in Luftigkeit gleichfam betauben wollte, um bas frampfhafte Pochen bes eigenen Herzens nicht zu boren. In bem Sahre, wo ber beutsche Raiserthron fein Scheinleben endete, begeisterte bie Mufe Chriftine zu ihrer iconften, erhabenften Dichtung: gu ihrem Detrarca \*). Recensionen bes Gebichtes erfchienen ers ftens in ber Zeitung fur bie elegante Welt. Das Blatt vom 29. Cept. 1807, Dr. 156, enthalt eine Rritif bes Petrarca von Muguft Rlingemann. Ferner im Decembers ftucte 1807. In der Bibliothet der rebenden und bilbenben Runfte im 5. Banbe, im 2. Stude, Leipzig 1808, fteht eine 16 Seiten lange Rritit bes bramatifden Gebichtes Detrarca. Die hamburgifche neue Beitung im 78. Stude, 1807, enthalt gleichfalls eine Rritit bes Vetrarca. Eben fo bas Morgen= blatt vom 27. Mai 1807 und bas Morgenbl. vom 22. Juni 1807. v. Salem fcbreibt 1807 ben 10. Mai baruber: .. Ges finnung, Sprache, Diftion ift trefflich und die Nachbildun= gen aus bem Dichter felbst find wahrlich meifterhaft." Dhne weiter auszuführen, welch' einen großen Ginbruck bas Bes

<sup>\*)</sup> Petrarea, Gin bramat. Gebicht in 5 Aften. Ben ber Berfafferin ber Charlotte Gerban. Mit 2 Rupfern, Samburg 1806.

bicht sowohl burch Kraft bes Sebankens, als — besonders in den aus dem Italienischen übertragenen Sonetten — burch die Schönheit der Form gemacht hat, begnügen wir uns, zwei Epigramme hier mitzutheilen, die Gries der Dichzterin als irgendwo gefunden (wir vermuthen, sie sind von ihm) übersendet:

#### Un bie Berfafferin bes Petrarca.

Rur ein weiblich Gemuth tann Dich, o Petrarca, verstehen, Rur ein weiblich Gemuth tennet ber Anmuth Gewalt, Kennet ben mächtigen Reiz, der unwiderstehlich ergreiset, Und Geschile erweckt, ferne von wilder Begier. Bahr und lieblich haft Du bie darte Neigung geschilbert, Die den trefflichen Mann zu ber Geliebten geschirt; Sie gefährt nicht den Gatten, sie beteibigt nicht Laura, Ihn nur qualet sie selbs, boch sie beglüdt ihn zugleich.

## Rach Lefung bes bramatifchen Gebichtes pes

Soch geehret wardst Du, Liebling ber Musen und Frauen, Als von Eblen umringt, herrlich die Schläfe betront, Ariumphirend Du einzogst, und Dich als Fürften ber Dichter Jubelnd Roma begrüßt! — Gab es wohl höheres noch? hatten ben spähenden Wlid Du in die Jukunft gewendet, Und den lieblichen Kranz, ahnend und freudig erblickt, Den Dir Angelica siecht aus unverwelltichen Blumen, "Freunde" — hatt'st Du gewintt — "nehmet die Krone zurud."

Christinen's Talent mar ein lyrifches, es mar ihr Lust und Freude, bie Schonheiten ber Ratur aufzufaffen, fie in garten , lieblichen Bilbern gur Rabelmelt gu geftalten. Das bewies por Allem bie Sammlung ihrer Gebichte. fchienen unter bem Titel: Gebichte von Chriftine Beftphas len geb. v. Uren, Band 1 und 2, Samburg 1809; Band 3, Samburg 1811 auch unter bem Rebentitel: Rleinere Bes bichte, Denkmaler, Elegien und Ibyllen. Soren wir, mas über bie Gebichte ihr Freund Overbeck (Paris 1809) fagt: -,, so habe ich bie Palme (verfteht fich meine nur) bem herrs lichen Morgenliebe am Geburtstage zu reichen gewagt und überhaupt mich immer befto naher angezogen gefühlt, je mehr ich bie Farbenschimmer ber Phantafie im Ginflange mit beftimmten Begriffen und Gefühlen des Bergens gufrie= ben glaubte. In meiner Schreibtafel fteben angezeichnet mit bellen Afteristen unter andern G. 89, 107, 164, 177, 183,

184, 196 2c. Auf bie Reife begleitet mich bas holbe Buch: lein; und ba wird ber zweite Genug unftreitig ber noch icho= nere fenn." - Im Sabre 1811 machte fie bie Befanntichaft bes tieffühlenben Grambera. Es ift eine eigene Behmuth. bie felbit aus ben beitern Rlangen feiner Leier bervortont. Chriftine fannte ihn wie Wenige und mas man im boben MIter an ber lebensfroben Greifin nie bemertte. Wehmuth und Melancholie, biefe Seelenstimmung mar ihr in biefer Deriobe ihres Lebens nicht fremd. Und wie konnte es anbere fenn bei bem furchtbaren Drucke ber Beit! Schon und mabr fagt Gramberg in einem Briefe an fie im 3. 1814 im Dttober: "Ge lagt fich leicht ertlaren, warum garte Bes muther unter bem Jubel ber Gegenwart und bei aller Soffs nung einer ichonen Butunft boch trauern muffen. nicht bas Befühl unferes erlittenen vielfachen Berluftes bes Erbifden in ber bofen Gewaltzeit, es ift bas buntte Rache gefühl einer tieferen Bermundung im Innerften unferes Das fenns, bes lange mit Bitterfeit empfundenen Druckes und ber emporenoften Ungerechtigfeit, endlich ber bumpfen Refige nation und Soffnungelofigkeit, bie une icon gur andern Ratur geworden mar. Indes wie bie außere Belt frei gewors ben ift, wird es auch allmalich bie innere werden und bann, theuerste Rreundin, merben auch unsere Dichtungen wieber freundlich aufbluben und une wird recht mohl wieder feyn." Go finden wir es begreiflich, wie der erfte Brief, ben ber trauernbe Bater über ben Berluft bes hochbegabten Cohnes nach Samburg ichict, an Chriftine gerichtet mar; ein Brief, ber in ber gulle bes Schmerzes boch eine fo mabre Schilberung bes verftorbenen Dichters enthalt, bag von Das Iem in ber ben gesammelten Gebichten Gramberg's \*) pors ausgeschickten Biographie ibn mit Recht benust hat. In biefem Lebensabriffe befindet fich übrigens auch folgende Meu-Berung: "Der Aufenthalt in Samburg mar Gramberg um fo mehr willkommen, ba ihm feine gefällige Umgangsweife in Begleitung ber Dufen leichter Butritt in manche ans genehme hausliche Birtel bahnte. Ich nenne nur bas Saus bes trefflichen Genatore Beftphalen, welcher, fo wie beffen Gattin - wer fennt nicht die liebenswurdige, in jeder Sins ficht achtunasmerthe Dichterin? - ben eblen gebilbeten Mann und ben Dichter oft und gern empfingen. Im Jahre 1812 machte Christine Weftphalen mit ihrem Gemable und ihrer jungften Tochter eine Reife burch Deutschland und bie Schweiz, beren Erinnerung ihr noch im Spatherbfte ihres

<sup>\*)</sup> Gedichte von G. A. S. Gramberg. 2 Bbe. Dibenburg 1817,

Bebens manch' frobe Stunde gewährte. Sie trat in perfons liche Befanntichaft mit Efchenburg, bem Rangler von Mut-ler, Gerftenberg \*), Abt Bogler, Ahlwarbt \*\*), Commering +), Joseph von Sammer, ber Frau von Bechtoleheim, Johanne Schopenhauer ++), Frau von Beigenthurn, Caroline Dichler und mancher anbern hervorragenden Erscheinung; mit Ginigen lebte fie im Briefwechfel fort. In ihrem Rach= taffe befindet fich ein Zagebuch biefer Reife, welches auch manche poetifche Erguffe enthalt. Ale fie gurudgefehrt mar, wurde ihr ber bittere Relch bes Leibens in vollem Maafe bargereicht, benn nicht allein ben Untergang ber vaterftabtis fchen Freiheit hatte fie zu beweinen, nicht nur Samburgs tieffte Erniedrigung, von bem eblen Gatten fo fraftig bes fchrieben, mitgufuhlen, auch ihr eigenes haus traf bie Geis fel ber 3mingherrichaft, hab und Gut, bie Bonne ber Dausfrau, gingen gum Theil, von rauberifcher Sand genom= men, verloren; ja felbit ihr ganbhaus, ihr "Darabies an ber Bille" murbe, von ben Frangofen angegunbet, ein Raub ber Flammen. Ber bort nicht mit Behmuth die Dichterin flagen:

"Fiammen verzehrten das Dach, und gefällt ift ber Baum in der Bluthe,
"Ach mein Tempe, du warbst Moder und Schutt und Ruin!
Einst bewachte mit flammendem Schwerdt' ein Engel das Eden:
"hier hat ein flammendes Schwerdt mir es auf ewig geraubt."

Aber sie ermannte sich wieber, ja sie wußte, ein weiblischer Tyrtaos, wie ber Gemahl munblich burch Rath und Busspruch in seiner burgerlichen Stellung als Rathmann, so sie burch die "Gefange ber Zeit" ihre Mitburger zu ermuthisgen, zu beleben. Sie erschienen 1815 zum Besten ber hans seatischen Krieger. Kraftig ist, was sie 1810 sang:

"Schlingt um une, Freie, der Roth und bes Dranges lahmende Feffel; Rennet une Sclaven, wir finds; aber nur Sclaven der Zeit! Sa, ber erfte, vom Thron der Gerechtigfeit flammende Lichtstrahl

Befferer Zeiten befreit unfre gebundene Macht; Und bann werben Bebrangte dem Dranger vergelten bas Unrecht; Horen weilen um uns, horen, die Themis gebar!"

<sup>\*)</sup> Dessen Biogr. siehe im 1. Jahrg. des R. Actr. S. 698.

\*\*) — — 8. — — S. 327.

†) — — 6. — — S. 206.

†) — — 16. — — S. 185.

und als ber holde Friede zuruckgekehrt war, ließ sie unster ihrer eigenen Leitung ihren Lieblingssis wieder erstehen; nun kam die Zeit, wo sie im ruhigen, beschaulichen Lebenssgenusse mit inniger Liebe alljährlich ben geliebten Mai besgrüßte. Da traf ein, was einst Overbeck (1807) gewünscht:

"Sen gefeiert, Du Liebliche, Du Holbe! Dich umschwebe fanft Dein schener Mat, Hell bie Stirn, mit Fittigen von Gelbe, Ewig jung, und ewig sorgenfrei."

Im Umgange mit ben geiftreichsten Mannern ihrer Bas terftadt bewährte fie fich nicht bloß als gebilbete Freundin ber Wiffenschaft, fonbern auch als hochft pflichtgetreue Sauss frau. 2m 3. Sept. 1833 verlor fie ihren Gatten , beffen fie ftete, wie er es nicht blog um fie, fonbern um Samburg perbiente, mit inniger Liebe gebachte. 26 Sahre nach bem Erscheinen ihrer erften Bebichtfammlung, im 3. 1835, gab fie, aufgeforbert von ihren Freunden, noch einen (leiber ben letten!) Band ihrer Gebichte \*) heraus. Er enthält bes Werthvollen, bes Gemuthlichansprechenben gar viel. Lieblich find besonders die Naturdichtungen; eine ausführliche Beurtheilung berfelben erschien 1837 in ben Erganzungeblattern gur jenaischen allgemeinen Literaturzeitung Rr. 25 vom Bers faffer biefer Biographie. Man pflegt in unferer Beit . wo auf ber einen Geite Pietismus, auf ber anbern ein haltlofer Rationalismus fich vielfach hervorthut, ja fogar auf eine politische Unerkennung bringen, immer, wenn von religiofen' Dingen bie Rebe ift, nur Rationalismus und Mufticismus zu nennen; Chriftine Weftphalen geborte einer anbern Beit an; fie ftritt nicht, weil fie fuhlte. Davon zeugen ihre Ers bauungelieber \*\*), von benen felbft Rambach burch bie Mufs nahme in feine Unthologie mehrere als muftergultig aner= kannt hat. Folgendes Lieb aus biefer Sammlung murbe an ihrem Grabe gefungen:

<sup>\*)</sup> Gebichte von Chriftine Beftphalen geb. v. Aren. 200. 4. Samburg 1835. Auch unter bem Citel: Reue Gebichte von Chriftine Beftphalen. Band 1.

<sup>\*\*)</sup> Erbauungelieber von Chriftine Weftphalen geb. v. Aren. Samburg 1835. Bum Beften bes weiblichen Bereins fur Arme und Krante.

(Relobie: Sefus meine Zuverficht.)
Db auch einst mein Auge bricht,
Rann mich boch ber Tob nicht fcreden?
Beller ftrahlt ber Geele Licht;
Rur ben Leib wird Erbe beden!,
Richt jur Gruft fintt bie hinab,
Die aus höhen Gott uns gab.

Barb ihr nicht Unsterblichteit Lon bem Bahrheitsmund' verfündet ? Bu bem Schächer (prach Er: "Geut' "Birft Du fenn mit mir verbundet "In des Parablefes Au'n; "Beute noch wirft Du fie schau'n!"

Sprach Er nicht: "Da, wo ich bin, "Will versammeln ich die Meinen, "Die der Lehre achtem Sinn "Folgen, Jünger sind, nicht fcheinen; "Daß sie, frei von Sterblichkeit, "Sehen meine herrlichteit?"

Darum schredt mich nicht ber Tob, Richt bes nacht'gen Tages Grauen, Ewiger Liebe Machtgebot Will, ich foll bie Butunft schauen! Die Werthespung ruft mir zu: Beil! zum Dort führt Grabesruh!

Die letten Jahre ihres Lebens hatte Chriftine Weftphaten bie Freude, 2 Urentel und eine Urentelin gu feben; lans gere Sahre lebte fie umgeben von 6 liebenben Enkelinnen. Ihren Tag hatte fie mit weiser Dekonomie fo eingetheilt: Die Fruhftundun (und zeitig pflegte fie bas Lager zu verlaffen) waren bem Dichten und der beschaulichen Ginfamteit geweiht, bann pflegte fie wenigen, begunftigten Freunden - und mit Freude und Stolg rechnet fich zu ihnen ber Berfaffer biefer Beilen - bas Reugebichtete vorzulefen und, ims mer mit Befcheibenheit, oft mit findlicher Freude, bas Bes lungene anerkannt zu horen. Roch im hochsten Alter, noch 8 Lage vor ihrem Tobe recibirte fie mit mahrhaft jugends licher Rraft, mas ihr die Mufe geboten. Da pflegte fich benn auch ihr frommes Gemuth auf bas Berrlichfte gu offen= baren, wenn fie mit tief gebachten Worten von Gott, von ber Unfterblichkeit ber Seele, von ben wichtigften Angelegen= beiten bes Menfchenlebens finnig und erhebend fprach. Dit

einigen Freunden blieb fie in enger Berbinbung, befonbers mit bem 1838 verftorbenen trefflichen Minifter von Reinhold, ber in Hamburg seiner Familie und ben Studien lebte. Manches jungere Talent schloß sich ihr an und ward von ifr freundlich gefordert und gehoben. Un ihrem 80sten Gesburtstage murbe sie burch die allgemeine Liebe und Berehs rung boch erfreut, indem Jeber fich bestrebte, ihr burch fin= nige Befchenke, Blumen, Gebichte u. f. w. Sochachtung zu erweisen. Um Abend biefes Tages murbe ihr leben ihr wies ber allegorisch vorgeführt. Un Allem außerte fie eine große Freude und nannte ben Zag immer ben Glangpuntt ibres Lebens. Gie erwiederte alle Freundlichkeit in einem anspres denben Gebichte. Go lebte fie ein gluctliches, frobes Miter, bis fie im Winter 1840 von einem gaftrifchen Fieber befal-Ien murbe, von welchem fie jeboch wieber genas und noch einmal in wiebergefehrter Rraft und Lebensluft ihren Lands fis befuchte. Um nachften Tage erfrantte fie heftiger benn guvor und entschlief fanft auf ihrem Lieblingsaufenthalte am 10. Mai 1840. — In ihrem nachtaffe befinden fich nicht allein, wie zu erwarten ftand, eine reiche Menge handfdrifts licher Gebichte, fonbern, mas bem größern Publifum, bas bie Beremigte nicht perfonlich fannte, beweifen mag, bag Chris ftine Weftphalen nicht blog Dichterin, fonbern auch Sauss frau im Schonften Ginne bes Wortes mar, ein von ihr felbft verfaßtes Rochbuch, beffen Berth viele Sausfrauen Sams burgs erprobt haben. Bon ihrer Bigbegier und ihrem erns ften Fleife, auch befonbere in ber Letture ber Ulten, zeugen 16 Banbe Muszuge, von beren Bieberlefung fie fich manchen Benug verfprach, wenn fie felbst nicht mehr murbe ichaffen tonnen. Aber bie Beit ift ihr nie erschienen, noch 10 Sage por ihrem Tobe ift bas legte Lieb gebichtet. Dies Gebicht, bas fie vom irbifden gum himmlifden Fruhlinge hinuberleis tete, moge hier als Beweis bes noch im 82ften Lebensjahre am Rande bes Grabes hellen und freien Beiftes ber Dichtes rin mitgetheilt werben:

#### Der erfte Mai 1840.

Sa! wie naht er! Seinem Götterzuge Schlieft sich an, wie mit Begeisterungefluge, Was sein harrte, sehnsuchrevoll die Bruft! Lächelnder! Wie rosig Deine Wangen! Ja, nun fillst Du alles Senns Verlangen; Ja, nun beutst Du aller Wennen Luft!

Bon ben Monden, bie bas Jahr uns bringet, Ift nicht Giner, bem's fo jubelnd finget, Der fo boch, fo gauberreich begludt! Dir, ob Altereichatten mich umringen, Bebft Du bennoch boch ber Geele Schwingen: Gelig, felig, men ber Dai entjudt.

Muger ben ermahnten Schriften enthalten noch Gebichte von Chriftine Beftphalen: Loge's Driginalien von 1818 -1823, bezeichnet - x - ; in Manete's Gefangouch für Freis maurer findet fich unter Mr. 492 ein Lieb von ihr; beegleis chen ein geiftliches Lieb im bremifchen Befangbuche 1812. In Ragmann's\*) Sonetten ber Deutschen 1817 ift Bb. I. G. 231 ein Sonett: "ber Mai" aufgenommen. In ber Teustonia, herausgegeben von Wredau und Salberg (Frankel und Salomon) und in Rroger's "Deutschlands Ehrentempel" find Rinder ber Muse unserer Dichterin zu finden. Lebensnachrichten über fie finden fich bei Schindel\*\*): "bie beutschen Schriftstellerinnen." Much burfte es heut' gu Lage, wo fo viele Briefmechfel bebeutenber Danner und Frauen ericheis nen, intereffant fenn, zu erfahren, bag in Chriftine Beftpha= Ien's Rachlaffe fich unter andern von folgenden bedeutenbften ihrer Freunde Briefe befinden: von Gerftenberg, Rangler p. Muller, Schrober (Schauspielbireftor), Professor Benede, v. Def, Prof. Meyer, B. Tifchbein, Minifter von Reins hold, Konferenzrath Rift, Kofegarten, Paftor Bobenburg, Sofrath Normann\*\*\*), Abt Bogler, Baron v. Boght\*\*\*\*), Prof. Uhlmardt , Friedrich Rochlig, Bolle \*\*\*\*\*), Better †), Bottiger ††), Grafin Catharine von Stolberg, Charlotte Schup, Johanne Schopenhauer, Glife Burger+++), Frau Doktor Robbe geb. Schlöger ++++), Emilie Dermes geb. Oppel (Frau v. Berlepsch), Frau von Weißenthurn, Glife Commer u. f. w.

| 2                    | Deffen | Diogr. | f. im |         | Jahrg. | bes  | R. Rett. | G. 307.         | THE  |
|----------------------|--------|--------|-------|---------|--------|------|----------|-----------------|------|
| 77                   |        | _      | -     | 8.      | _      |      |          | S. 810.         | 77 0 |
| 2 (A) H. H.          | ) -    | -      |       | 10.     |        | -    | 1        | ©. 269.         | 6.1  |
| - III                | *) -   | -      |       | 17.     | -      | -    | 1 - 3    | Ø. 318.         |      |
| ***                  | (**    | -      | -     | 3.      | -      | -    |          | ©. 28.          | 14   |
| t)                   | -      | -      |       | 1.      | -      | -    | -        | .G. 792.        |      |
| 3110/11)             | 111    | -      | 1     | 13.     | -      | -    | -        | €. 296.         |      |
| 3 (6 <del>111)</del> |        | -      | - 1   | 110     | 100    | -    | -        | E. 310.         |      |
| 1111                 | - (    | -      | -     | 3.      | -      | -    | -        | G. 809.         |      |
| HAINS!               | 5.02   |        |       | 200     | .16. 2 |      | 1.0 0.00 | ARSOL & FSI     |      |
| 166                  | V-5/4  |        | ( 200 |         |        | RS.  | PUD DOS  | 1969-246- 915 4 |      |
| 1 - 1                | 11.319 | W // 1 | 1     | option. | 172 61 | 91.5 | 43       | PULS STOLL -    | 100  |

### Johann Ernst Friedrich Westphalen,

geboren zu hamburg am 11. Muguft 1757, war ber Sohn bes allen Samburgern wohlbekannten Rirchenschullehrers C. D. Weftphalen, nach beffen Rechnenbuche noch gar Biele unterrichtet find, ber aber als praktischer Lehrer von feltes nem Werthe mar. Es mar bamals aber bie Thatiafeit eis nes Rirchenschulmeistere noch vielartiger, fie umfaßte einen weiteren Rreis, als jest: allen Stanben gehorten bie Schus ter an, und fo legte Johann Ernft Friedrich Beftphalen, in ber fehr zahlreich besuchten Unftalt feines Batere erzogen, eben in berfelben ben Grund gu feiner fpaterbin fo ausges breiteten Bekanntichaft mit feinen Mitburgern; icon bort zeigte fich fein in hamburg allgemein anerkanntes Salent, mit Jebermann, er mochte fenn, was er wollte, auf eine bochft angenehme Art umzugehen, ichon ba nahmen funbige Beobachter feinen feinen Zatt, feine große Liebenswurdigteit mit Kreuben mahr. Und wer übertraf nachher ben gereiften Mann an Popularitat? Außer bem Schulunterrichte bes Baters hatte Weftphalen, an beffen Erziehung ale bes eins Mußer bem Schulunterrichte bes zigen Kindes — feine Gefchwifter waren fruh geftorben bie Eltern gern Alles manbten, noch bas Glud, bag viele geschictte Privatlehrer an feiner Bilbung mitwirkten. Ratur mit einem fehr heitern Temperamente ausgestattet, empfing er in bem frommen vaterlichen Saufe ben Reim bes mahrhaft religiofen Ginnes, ber ihn mabrent feines gangen langen, fo mechfelvollen Lebens ftete mit Gottvertrauen erfullte, bag er nie mantte, nie lag marb. Selbst in ben Schwierigsten Lebenslagen mar ftets feine Rraft ungebrochen, fein Beift frei. Bon folden Mannern ailt Borggens:

> Si fractus illabatur orbis: Impavidum ferient ruinae.

Aber konnte er mannlich kampfen und ringen mit ben Stursmen ber Zeit, so konnte er bagegen auch kindlich heiter scherzgen, benn sein Gerz war rein und Hochmuth kannte er nicht. Bu spat bereuen ober beklagen Manche, baß die Gebächtnißzkraft bei ihnen so wenig entwickelt sey. Freilich sagen wohl Manche: "Mur was man schwarz auf weiß besigt, kann man getroft nach Hause tragen;" aber sie merken nicht, baß sie bamit eben von Mephisto bupirt werben. Westphalen bilbete sein Gebächtniß, bas schon an sich vorzüglich war, burch fruhes Auswendiglernen zu einer seltenen Starke aus.

Buerft memorirte er fromme Lieber, Bibelfpruche und Bes fange, fpater pragte er gum Betteifer vereint mit einem feiner erften Jugendfreunde, feinem nachherigen Schwager, bem verftorbenen Dberalten von Aren, feinem Gebachtniffe bie fconften, am meiften bas Gemuth ansprechenben Ges bichte von Gotter, Burger, Gleim, Solty, Bog, Rlopftock, Rramer, Gellert, Wieland und Unbere fleifig ein. Alle biefe in fruber Jugend erlernten Gebichte maren ihm noch auf bem Sterbebette lebenbig gegenwartig; fie bienten ihm mahrend feines ganzen Lebens gar haufig zur Erhebung und Ersheiterung und oft pflegte er fie im Kreise feiner Freunde und feiner Familie mit Gefühl und Wahrheit zu recitiren. Go erzogen, fo gebilbet, trat Beftphalen aus ben engen Raumen bes Saufes ins Leben, in bie große Welt ein. Das Bunber wenn ber junge Mann mit bem heitern Muge, bas Bild ber Gefunbheit, mit feinem eigenthumlich gewinnenben Befen, balb in ben erften Familien gern gefehen und ges fucht warb? Um meiften fand er fich indeg von ber Ramis lie feiner nachmaligen Frau, von ber v. Urenichen angezoe gen. In feinem 28ften Lebensighre murbe er - nach lane ger treuausharrenber Werbung - ber Gemahl feiner Chris ftine. Bon feinem Sochzeitstage pflegte Weftphalen als pon bem froheften Tage feines Lebens ju ergabten; fo auch von ben erften Sahren feiner bauslichen Ginrichtung, von bem ace felligen Bufammenleben mit feinen nachften Bermanbten. Die große Liebe gu feiner Frau und feinen Ungeborigen über= haupt fprach fich in jedem Augenblide feines Lebens aus. Raft jeben Abend pflegte er - wenigftens in feinen fpatern Sahren - feine Familie um fich gu verfammeln und bann immer bantend fein Glud ju ruhmen; ein Glud, bas mit Gottes Segen gang feine Schopfung mar. Er brudte bann fo gern Jebem bie Sand und wunfchte, fie mochten boch Mule immer fo bei einander bleiben burfen, ober gebachte mit freudigem Bertrauen bes Jenfeite, wo fle fur immer beifam= men fenn wurden. Doch fein Berg fchlug nicht bloß fur bie Seinen, eine allumfaffende Liebe mar ber Brundton feines herrlichen Gemuthe; fie trat in allen feinen Lebensumfians ben hervor. Treffend fchrich ihm ber gemuthvolle Gramberg 1814 im August: " bie achte herrliche Deutschheit, ber beis lige Ungestum, ber liebevolle Gifer Ihres eblen Gemuths mar mir immer unendlich werth; ich habe Sie nicht verkannt, menn ich mitfuhlend bemertte, bag eine betlemmte fleine Belt, bag gang hamburg mit feinem Bohl und Bebe, belagert, bebrangt, mit Schmerzen in Ihrer fuhlenben Bruft lag." Auch ift bie Bahl Derer, beren Glud er fowohl in feis

nem burgerlichen, wie in feinem Laufmannifchen Berhaltniffe begrundete, fo groß, bag Benige in biefer binficht ihm gleich Tommen. Caoismus war ibm burchaus fremb, an fein perfonliches Intereffe bachte er gewiß immer gulegt. Beftphas len legte ftete Berth auf einen ausgezeichneten gefelligen Rreis. Gein Saus war befonbers in ben neunziger Sahren ber Bereinigungspunkt geiftreicher Manner. Bu ben bebeutenoften Frangofen, welche feinen hauslichen Rreis fcmud: ten, gehort ber jegige Ronig ber Frangofen , Louis Philipp, ber ihm fortwahrend und auch nach feiner Thronbefteigung Beweise bes Boblwollens und ber Achtung gab. Much ber bes Kannte General Dumouriez fam in ben neunziger Sahren in Weftphalen's Saus. Louis Philipp pflegte fich, um uner= fannt zu bleiben, für einen Amerikaner auszugeben. Man= nichfache Schickfale trafen Beftphalen: er buldete mannlich. Tief, wie Benige, empfand er hamburge Leiben , ale 1801 bie Danen, 1806 - 1814 bie Frangofen bie Stadt befegten. Allein entmuthigt word er felbit in ben brangvollften Gpo: den jener furchtbaren Beit nicht, fonbern er benugte mabrhaft patriotifch ben Ginfluß, ben er felbft bei ben faiferli p frangofifchen Behorben balb gewann, jum Beften feiner Ba= terftadt, feiner Mitburger. 1812, ale Samburg fo tief bar: nieber lag, bag eine Bunahme ber Bebruckung nicht mehr bentbar war, machte Beftphalen, ganglich gehemmt in feis nem merkantitifden Birtungstreife, mit feiner Frau querit in feinem Leben eine eigentliche Reife. Bon ber regen, fait Eindlich lebhaften Schauluft und Bigbegier bes bamals 55: jahrigen Mannes zeugen feine Briefe. Gie geben eine les benefrohe Befdreibung von Sachen, Greigniffen und befonders von personen, bie bem heitern Manne bekannt wurden. Die Reise ging burch Sachsen und Baiern nach Bien und burch bie Schweiz und bie Rheingegenben gurud. Babrenb ber Belagerung blieb Beftphalen allein von ber Familie in Samburg gurud. Rach ber Befreiung feiner theuern Bater: fabt vom fremben Soche trat er mit aller Rraft und Thatigfeit wieber auf. Er ließ um die Beit eine fleine Schrift; "Samburg in feiner tiefften Erniebrigung" erfcheinen, melde piel Gindruck machte. Gie ift mit Barme und Energie ges fdrieben. Um 3. Gept. 1833 ward ber Berewigte nach lans gen , fchweren Leiben ben trauernden Geinen entriffen. Gr ward 76 Jahre alt. - Unter andern Beweifen ber Uch: tung, bie noch nach feinem Sobe feinem Ramen erwiefen wurde, verbient noch ber Ermahnung, baf ber frangofifche und fowebifche Minifter als Leibtragenbe bem Leichenzuge folgten. - Go viel von Weftphalen im Mugemeinen; reben THE SLAWS ..

wir jest von ihm als Raufmann. Gang zum großartigen, ben Welthanbel ins Muge faffenben und anftrebenben Raufe manne geboren, in ber trefflichen Schule feines Ontels, bes 1800 verstorbenen Senators Bestphalen, gebilbet, etablirte er fich unter gunftigen Berhaltniffen im 3. 1785. fofort in ben gludlichen neunziger Sahren feinem Gefchafte eine fehr große Musbehnung, inbem er bie gunftige Lage Samburge mahrend bes Rriege benutte, um nicht allein mit allen Theilen Guropas, fonbern auch mit Dft= und Weftins dien fich burch eine bebeutenbe Ungahl eigener Schiffe in uns ausgesehter eigener Berbinbung zu erhalten. Much machte er zuerft von hamburg aus birette und zwar große Unters nehmungen nach Merico und Peru. Die frangofische Periobe unterbructe naturlich Samburgs Sanbel gang. Rach ber Befreiung aber nahm Beftphalen bie Geschafte mit aller Liebe, aber, belehrt burch bie Beit, ber veranberten Lage ben Dinge gemaß, mobificirt wieber auf und behielt bis an fein Lebensende den regen, faufmannischen Beift. Das perfontis the Bohlwollen und Butrauen bes jest regierenben Ros nigs von Schweben verschaffte ihm auch bie bebeutenbsten Grichafte mit ber Regierung biefes Lanbes. Weftphalen war als ein febr umfichtiger, gewandter und erfahrner Raufs mann bekannt und auf feine eigenhandigen Briefe legten feine hanbelsfreunde großen Werth. Das Romptoir mar fein Lieblingsaufenthalt: bort pflegte er, umgeben von ben Bilbern feiner liebften Freunbe, gang bem Triebe feines regen Beiftes fich bingugeben. hiermit burften wir von Befts phalen als Raufmann genug gejagt haben und tommen qu ber fur hamburgs Gefdichte im engern Ginne bes Borts noch wichtigern Betrachtung über Befiphalen in feinen Leis ftungen als Burger und Mitglied ber hochften Beborbe Sehen wir zuerft, welche Stadtamter er bes Samburgs. Sehen wir querft, welche Stadtamter er be-Eleibet hat. Er war 1787 Abjunktus, 1788 Subbiakonus, in bemfelben Sahre Burger bei ber Beinaccife, fo wie Burs ger bei ber Borbockerei gu St. Petri, ferner Burger beim Abmiralitätezolle und Kriegskommiffar, 1789 Burger bei St. Betri Schoftafel und Armenpfleger, 1791 Rieberrich-St. Petri Schoftafel und Armenpfleger, ter und Burger bei ber Fortifitation, 1792 Provifor am Maifenhause, 1795 Burger beim Baten = ober Burgerzolle zu St. Petri, 1797 Deputirter bes Kommerciums und Burg ger bei ber Matterordnung, 1798 Urmenvorfteher, 1799 Des putirter bes Rommerciums bei ber Elbbeputation, 1800 Feuertaffenburger gu St. Petri, Burger bei Regulirung ber Memter ober Bertauf ber Dienfte gu St. Petri und Urmens foulvorfteber; 1801 Prafes bes Rommerciums bei Ubleguna ber Bankorechnung und Prases bes Kommerciums bei ber Elberputation und Prases bes Kommerciums bei ber Mak-lerordnung, 1803 Jurat, 1804 Beisiber im Abmiralitätssgerichte und Bankoburger, 1805 Sechziger und Alkahungirs ter bes Rommerciums, 1806 Bantoburger, Prafes, Momira= litatsburger bei ber Ronvon und bei ber rigebutteler Stocks Deputation und murbe 1809 (6. Febr.) zum Genator ermahlt. Bon 1810 an ale Senator hatte er folgende Memter und Ber= maltungen: Bieraccife, Brau = und Accifeordnung, Duges ordnung, Elbbeputation, Gaffenordnung, Safenordnung, Marftall, Regulirung ber Memter ober Berkauf ber Dienfte, Geiftli= der Schof, Biehaccife, Borboderei, Grofes Urmentollegium, Rleines Urmenfollegium, Obergericht, Großes Rriegerecht, Borbeugung ber Berarmung, Lehr : und Inbuftrieschulen, Befleibung, Urmenherr bes 6ten Sauptbezirts. In bein= felben Jahre mar Beftphalen Patron des Spunber-, Raffer-, Plattwert =, Friep = und Sammtmacheramtes, wie auch ber Rrahntragerbruberschaft. Ferner ftand er vor: ber Artilles rie, Fortifikation, 1811 Brodordnung, Feuerkaffe, Ralthof, 1816 mar er Meltefter ber im 3. 1765 geftifteten und im 3. 1767 hochobrigfeitlich beffatigten Gefellichaft gur Beforbes rung ber Runfte und nuglichen Gewerbe. Erfter Prator, bann war er in ber Uccifebeputation, an ber Borfe, bei ben Muhlen, in ber Schifffahrte = und hafendeputation, in ber Schulbenabminiftrationebeputation, in ber Stempelbeputas tion, in ber Bollbeputation, 1820 in ber Bant, 1821 Prasfes bes großen Urmenkollegiums, 1822 Prafes ber zu ben Rirchenfachen ber fremben Religioneverwandten verordneten Deputation, Rirchfpieleberr gu St. Petri, Lanbherr im Stebiete vom Bill = und Ochsenwarber, an ber Bauordnung im St. Petri Rirchfpiele, an ber Kornordnung, im Behnten: amte, 1822 Baifenhauspatron, 1823 am Gymnafium und Johanneum, Balbherr, an ber Matterorbnung, beim Burs germilitar. 1825 Bebbeherr, in ber Theerhofetommiffion. in ber Steuerbeputation. 1828 in ber Rommiffion gur Fors mirung bee Entwurfe gum allgemeinen Bubget. 1831 Lands herr in St. Georg und auf bem Samburger=Berg, 1832 Prafes bes großen Urmentollegiums, Bifitater bes Umtes und Stabtdene Bergeborf. Aus biefem Berzeichniffe ber burgerlichen Aemter erfieht man, bag Befiphalen fast alle einem Raufmanne erreichbare Officien verwaltete. Ge bes barf bier taum ber Ermahnung (man braucht nur Beftphas len's Umte = und Beitgenoffen gu fragen), wie er ben vielen Staategeschaften vorstand. Allbetannt ift es, bag er mit rein patriotifchem Gifer ein feltenes Zalent, einen freien Ues

berblic verbanb. Dazu befag er eine ungemeine Leichtigfelt und Musbauer-im Arbeiten, einen anfprechenben, gewandten Styl, eine icone Sanbichrift. Mit großer Rlarheit und felbst oratorischem Schmucke mußte er öffentliche Reben gu halten. Gie fprachen zu ben Bergen feiner Mitburger , weil fie vom Bergen famen. Gin Probe bavon bewahrt uns ein offentliches Blatt, ber hamburger Beobachter von 1840 Rr. 2, worin G. 15 ein Bruchftuct aus ber Rebe gegeben ift, bie Weftphalen am 15. San. 1815 an bie bewaffneten Burger hielt bie bem ruffifchen General Benningfen vorgeftellt wurs Ginige andere Proben aus Beftphalen's offentlichen Reben fen une vergonnt, am Schluffe biefes Refrologe mits gutheilen. Beit entfernt, nur nach Runft ber Rebe gu trache ten, batte Beftphalen vielmehr oft mit fich zu tampfen, baf nicht feine Gefühle allzusehr hinriffen. Er hatte eine traftige, wohlklingenbe Stimme; bei gewöhnlichen Berantaffungen improvifirte er mit Leichtigteit, nur bei febr wiche tigen Gelegenheiten trug er vorher entworfene und memos rirte Reben vor. Biele berfelben finben fich unter feinen binterlaffenen Dapieren. Unter biefen aufbewahrten Reben ift eine burch bie Beranlaffung merkwurbig, bie fie hervors rief: es war namlich bie bojahrige Umtejubelfeier bes Bas tere, an welcher ber Sohn als Jurat ber St. Petrifirche fo gludlich mar, feinem Bater Ramens ber Behorbe Borte ber Liebe und Unerkennung fagen zu konnen. Damale mar es, wo bas Rirchenkollegium bem hochverbienten Lehrer feine Bufte in Marmor ausgeführt als Dentmal feste. Manch' bebeutfas mes Bort, bas Beftphalen offentlich gefprochen, überlebt noch, burch Druct und Abschrift bewahrt, ben Urheber. Dit besonderer Borliebe gebachte Beftphalen bis an fein Lebens enbe feines Wirkungefreifes im Baifenhaufe und bei ber Armenanstalt. Ale Boll = und Accischerr war Westphalen ber Sauptschöpfer ber zu Samburg 1814 eingeführten und erft vor wenigen Sahren modificirten Boll = und Accifeordnung. Ale Landherr von Bill = und Ochfenwarber — mas er fehr gern war - ale Balbhere, ale Patron ber Rrahnzieher, bes Schlachteramtes, ale Bebbeherr benunte Weftphalen feine gludliche Gabe und feinen Giufluß auf feine Mitburger, um Streitigkeiten auf bem Wege bes Bergleichs zu fchlichten und fo erfparte er mit großem Erfolge ben Parteien manch' Fostspieligen Proces. 5m 3. 1806 Schrieb Weftphalen bet Erneuerung bes golbenen Knopfes auf bem Petrifirchthurme eine gebrangte Gefdichte bes hamburgifden Sanbels, welche fein Bater mit feiner portrefflichen Sanbichrift auf Pergae ment übertrug und fie bann zu einem Auffage, ben er felbft

por 60 Jahren gefchrieben, in ben Thurmenopf bingulegte. Es murbe ju weit fubren, wollten wir vollstandig aufzahlen, wie viel Reues Weftphalen's Thatigkeit theils allein, theils im Bereine mit Undern in Samburg ine Leben gerufen bat. Deshalb werbe bier nur noch ichlieflich bes alten Jungfern: ftieges gebacht, ber burch Weftphalen's Bemuhungen bebeus tend verfconert murbe. Fruber hatte er beinabe nur bie Balfte ber Breite und fab altmodifch, gefdmactlos aus. Weftphalen gab ihm feine jebige Geftalt und bie beiben jest auch fdon renovirten Pavillons, beren einer urfprunglich eine Bache mar. Beftphalen brachte bas zu biefen Arbeiten ers forberliche Rapital burch Privatsubscription zusammen und legte aus eignen Mitteln gemeinschaftlich mit bem verftorbes nen Senator Babe gu, mas gulegt noch am Gelbe fehlte. So ward nicht nur bem gangen Publitum eine große Une nehmlichkeit, fondern felbft ber Ctabtkaffe eine nicht unbebeutenbe Ginnahme gu Theil. Intereffant und lehrreich fur bie innere Befdichte bes hamb. Staates und ber einzelnen Ber waltungen murbe es feyn, fonnte man aus ben Protofollen ber Rollegien und Deputationen erfeben, mas Befiphalen gethan und gewollt. Manche Protofolle, bie er führte, bies nen noch jest ale Mufter fur bie Rachfolger bes Bereivigs Intereffant auch mare es, wenn bem Dublifum bie ausgebreitete Rorrefponbeng, bie Wefiphalen mit ben bebeus tenbften Beitgenoffen geführt - (es find mehrere eigenhanbige Briefe von bem Ronige Louis Philipp barunter -) mitgetheilt werben tonnte. Man murbe auch baraus nur um fo Elarer erfeben, wie allgemein Weftphalen geliebt und geachs tet mar. - Bon Beftvhalen's Reben tonnen wir une nicht enthalten, einige im Muszuge bem Lefer porgulegen. hatten wir zunachft biejenige aufgenommen, bie Befiphalen am 11. Detober 1802 ale Jurat und Borfteber por feinem Bater, bem Rirchenschullehrer, bei beffen Subelfeier hielt. Allein ber Raum biefes Werke erlaubt une nicht, fie aufgunehmen. Wir muffen une mit ber begnugen, bie er 1 Sabr fpater beim Befuche ber Schule feines Bater hielt. bier ift fie: Mit herglicher Freube, mit bankbarer Rubrung befuche ich beute nach bem Ablaufe eines Sabres abermale biefe Schule. Un jenem fur mein Berg fo wohlthotigen Jubels tage meines theuern Baters, vereinigten Freunde und Betannte, Eltern und Rinber, vereinigten wir Alle, die wir Seinem Bergen am nachften find, unfere Bunfche fur Geine Erhaltung und fur Gein Mohl. Gern erinnern wir uns beute biefes Zages, gern, bag unfere Ditburger laut und offentlich bem Manne Uchtung und Liebe bewiefen, ber unter

ihnen 50 Jahre umberging und wohl that, ber burd Beis Spiel und Lehre bie Jugend bilbete und bem ber Staat in fo vieler Ructsicht schuldig warb. Wie follte ich nicht gern bie Bilber jenes Tages meinen Augen vorüberschweben tafs fen, ba fie ein fo liebliches Gewand umgibt? Warum follte ich fie nicht, meine lieben Rinber, in Guer Gebachtnif gurudrufen, ba es feinen großern Untrieb gur Tugend gibt, ale gutes Beifpiel, feine groffere Mufmunterung, ale wenn ber Rechtschaffenheit und ber Tugend gehulbigt wird? Mit inniger Freude feben wir heute bie Erfullung unferer bamas ligen Bunfche - Gie, mein Bater und Lehrer, erfullen noch mit voller Rraft und Beiterfeit Ihren hoben Beruf. Wir haben noch in biefem Mugenblicke gebort, mit welchem Reuer Gie bie Bahrheiten ber Religion vortragen, Die nur allein Rube im Beben und im Sterben geben tann, wir bas ben bemertt, wie lebhaft Sie bemuht find, bie Bergen Ihrer Boglinge zu verebeln und ihren Beift mit nuglichen Biffens fchaften zu beschäftigen. Wie follte es uns nicht ale Bors fteber biefer Schule freuen, wenn wir in einem fur bie Jugend fo gefahrvollen Beitpuntte einen Mann wie Gie, als gehrer ber Jugend mirten und hanbeln feben; in einem Beits puntte, wo Beichtsinn und Sittenlosigfeit fur feine Sitte gelten follen , wo ber hohe Berth ber alten beutschen Sitte, ber Reblichkeit, ber Sauslichkeit, ber Frommigkrit und ber Befcheibenheit nur zu wenig erkannt wird; wo unfere Sungs linge nur zu oft von bem Taumel hingeriffen werben und ber Berführung, bie fich ihnen, ach! oft in lieblichen Trug= geftalten, nabert, nicht entrinnen tonnen. Gie fteben wie ein Fele in Ungewittern, unerschuttert in Ihren Grundfag= gen, ausbauernd in Ihrem Beftreben, ben reißenben Strom Des Leichtfinns zu hemmen. Mit unfern Bunfchen vereini= gen fich bie aller guten hausvater nnb hausmutter, bag Sie noch lange in Gefundheit, Bufriebenheit und Beiterkeit in diefer Schule die hohen Lehren ber ewigen Bahrheit ver= breiten, bag Ihre reblichen Bemubungen ferner gefegnet fenen und Ihre Arbeiten ben beften Erfolg haben mogen. Mit biefen Wunschen fur Ihr Wohl verlaffen wir, vereh: rungemurbiger Lehrer, jest biefe Schule und wie follte ich, Ihr Sohn, folde nicht mit ben bantbarften Empfinbungen gegen die Borfehung verlaffen? In Diefem Saufe geboren, in biefer Schule erzogen, tehre ich nach einem Beitraume von 30 Sahren als Borfteher in biefe Schule, gerade an Ihrem Jubeltage, mein theurer Bater, gurud und heute, ein Sahr fpater; genieße ich aufe Reue bas Glud, Gie bier in voller Lebenskraft zu finden. Ich verlaffe heute als Borfteber biefe

Schule, um nur erft bann, im Ralle ich fo lange lebe, in biefer Burbe hier wieber zu erscheinen, wenn auch auf mir bie Sahre bes hohen Altere ruben. Dann, meine lieben Rinber, ift langft Gure Bestimmung auf biefer Welt ent= fchieben, bann fend Ihr Sauspater und Gott gebe! gute und nubliche Burger biefes Staates. Bielleicht treffe ich bann Gure Rinber hier - ich werbe bann biefes Tages er= mahnen, an welchem wir Gud in ber Soffnung verließen, Euch ale brauchbaren und nublichen Gliebern ber menschlichen Gefellichaft oft zu begegnen. Bu tubn mare bie Soffnung, Sie, mein innigft geliebter Bater, nach fo langen Sahren bier wieber zu treffen. Aber, wenn Gie bann auch nicht mehr find, wenn ichon Ihre Gebeine nach ber langen Arbeit ruben und Sie bie Belohnung Ihres guten Lebens ernten, fo merben Gie boch bier meinem Geifte gegenwartig fenn, Ihr Beift wird mich bier umidweben; bankbar werbe ich bann bier Ihr Unbenfen ehren und laut ben Gott ber Liebe preifen, ber mir Gie gum Bater gab!" (ben 11. Det. 1803). Das alfo ein Beweis, wie findlich fromm Beftphalen mar. Run noch zwei, welch' eine rein patriotifche Gefinnung ben Berftorbenen erfullte. Der Mann, bem Samburge Bohl wie Wenigen am Bergen lag, hatte bas fchwere Umt, als ber frangofifche Abler immer naber heranschwebte, feine Dit= burger gu troften, gu ermuthigen, gu immer neuen Aufopfe= Mit welcher Frommigkeit und rungen fie aufzuforbern. Rlugheit that ers: "Feierlich und herzerhebend ift ber Mu= genblict," fo rebet Westphalen am 25. Mai 1809 bie erbges feffene Burgerschaft hamburge an, "in welchem ber freie Burs ger in bie Berfammlung feiner freien Mitburger tritt. Aroftvoll und erquickend ift biefer Mugenblick, wenn in friedlichen Beiten biefe Berfammlungen auf Berbefferung ber Be= fege, auf Bervolltommnung ber innern Ginrichtungen bes Staates abzwecken; minder gludlich erfcheint une aber ber Mugenblid, wenn ber Drud ber Beiten biefe fortgefesten Bu= fammenkunfte peranlaft und die Berathichlagungen nothig macht, um ben Bedurfniffen bee Tages zu begegnen und ih= nen abzuhelfen. Seit einigen Sahren burch bie Lage Guro= pas an große Aufopferungen gewöhnt, treten wir auch heute gufammen, und neue gaften aufzulegen, bie ber Beift ber Beit von une forbert. Gebulb und hoffnung waren bieber bei bem Drucke, ber fo gewaltig auf und laftete, unfere Be= gleiter. Ueberlegung, weifer Befchluß, bruderlicher Berein und guter Wille, bas Befte zu mahlen, halfen une bis bierher. Much ferner werben fie uns helfen, uns aus bem Laby= rinthe berausführen, in welches wir fo unverschulbet als

unaludlich verflochten murben; warum wollten wir biefe. hoffnung nicht in uns beleben? Iftnicht der Gott unferer Ba= ter noch unfer Gott? Er, ber gnabig auf Samburg berabfab. als noch Unglaube und Aberglaube in Rischerhutten ihn mahrhaft zu verehren mabnten; Er, beffen machtige Sand ichon in fruhern Beiten unfere Stadt zu einem gewiffen Boblftande erhob, ale noch Bact- und Braumefen die erften Rabe rungezweige berfelben maren; Er, beffen mohlthuenbe Sant und fpaterhin burch Sanbel eine Quelle eröffnete, bie in rcis chen, fegenevollen Ranalen in unfere Stabt flog, fie vor nicht langer Beit gur erften Sanbelsftabt bes feften ganbes erhob und in bas Bluck bes Sanbels ben Boblftand aller fruhern Erwerbaweige vereinigte; Er, ber une burch feine Religion aufgeklarter, menfchlicher, weifer und thatiger machte und une lehrte, Biffenfchaften und Runfte gut pflegen; Et, unfer Gott, follte nicht ferner une fchuen? Bie, wenn nun felbft in bem Drucke ber Beiten großere Bortheile lagen, als die uns jest entzogen wurden? Wenn eine fich fortbauernb fegensreich ergießenbe Quelle, ein leiche ter Erwerb unfere Mufmertfamteit von uns felbft ableitete und nun ber Druck ber Beiten biefe wieber herbeifuhrte, uns naher im hauslichen Birtel gufammenbrangte, unfern Rins bern lehrte, bag auch in Entbehrung Genuß liegen kann, une felbst milber, fanfter und ebler machte, wurden wir bann biefen vorübergebenden Drud gu bebauern haben? Dit folden Soffnungen laffen Gie unfer Berg erheben, unfern Muth beleben und uns auch fur bie heutigen Berathichlas gungen ftarten. Deine beften Bunfche fur bas Bobl unferes Staates, für jeben feiner Ginwohner, für jeben Rah-rungezweig und inebesonbere fur Ihr und ber Ihrigen Glucefeligfeit, meine vielgeliebten Mitburger, bringe ich bier mit voller Geele. Mochte ich biefe Berfammlung mit ber ues berzeugung nerlaffen burfen, bag Ihr Bertrauen und Ihre Liebe mich begleiten; Sie bleiben mein Stoly und mein Aber bas Bilb eines mahren Patrioten, ber flua = gemäßigt ben umftanben nachgibt und boch ben bit= tern Schmerg nicht verhehlt, ber feine Bruft burchbebt, als arofen Staatemann zeichnen ihn bie Borte, bie er fprach, ale er am 20. Febr. 1810 ber Burgerichaft Samburge anfunbigen mußte, baß Samburge Freiheit bahin fen. Ge finb folgende Borte: "Mit Empfindungen bes hochften Schmer= ges und bes bitterften Rummers trete ich heute in biefen Rreis, in welchen ich fo oft mit ben frohesten Soffnungen zu Gott für bas Bohl unferes Staates und fur unfere freie, aluctliche Berfaffung mein Gebet erhob. Die Beit ber boff-

nung unserer Selbftfanbigkeit und Freiheit ift entfloben, eine Birtlichfeit fest fich an beren Stelle, Die ben freien, gluctlichen Burger mit einem Grame erfüllt, für welchen ich in ber Sprache keinen Ausbruck sinde. Der Senat wird ber erbgesessen Burgerschaft die Bereinigung unseres Staates mit bem großen Reiche Frankreich anzeigen. Dies ift bie Ursache unserer Bersammlung. Wenn bas Band ber Einig-feit aller Staatsburger, Die zu offentlichen Bermaltungen berufen wurden, feit einem Sahrhundert das Glud biefes Staa= tes beforderte: warum follten wir und nicht fest an einander fchließen, wenn biefe Freiheit geopfert wird? Laffen Sie uns ferner mit einander Sand in Sand geben, um bei neuen Ginrichtungen unfere Laften gu erleichtern. Es wird bas Bertrauen erhalten, welches bisher unsere dffentlichen Angestegenheiten und unsete Finanzen hatten. Es wird bas allsmäliche Uebergeben von einer freien zu einer monarchischen Berfaffung erleichtern und manches beffer werben, als wenn wir, indem bie hoffnung gur Erhaltung unferer Berfaffung flieht, auch uns an ben Staat nicht mehr gebunden glauben, ber eine andere Unficht gewährt. Doge uns ber fleine Fleck theuer bleiben, auf welchem fo viele von une geboren murden, und uns die hoffnung beleben, bag beim Frieben uns Sandelsvortheile und andere Begunstigungen gu Theil werden die uns größere Berbindungen gemabren, als bie, wels de uns fonft als hanbelestaat zu Theil wurden. Es ift unfere Pflicht, unfern fo febr gebeugten Duth ju und uns gegenseitig bagu aufzumuntern, es wird bas offent= tiche Bertrauen fehr beforbern. Meine Bunfche fur Sams burg, für alle meine vielgeliebten Mitburger werben nie in meinem Bergen erfterben und mein Streben fur Samburgs Gluck wird nur mit meinem Leben aufhoren."

## \* 180. Joseph Siegismund Theodor von Baczko,

ton, preuß, Generalmajor zu Kopperbhagen bet Wohlau in Schlefien; geb. zu Goldapp in Litthauen ben 11. Februar 1751, geft, ben 11. Mai 1840.

Der General von Baczlo war von seinem Vater, einem üngarischen Officier, welcher behufe ber Formation ber Dufaren von Friedrich II. in ben preußischen Dienst gezogen worden war und in Golbapp in Garnison stand, von haus aus zum Solbaten bestimmt und erzogen, trat 1765 als Junter bei dem damaligen Dragonerregimente Unspach-Bai-

reuth ein und ward 1766 gum Fahnbrich, 1771 aber gum Setonbelieutenant beforbert. Spaterhin wohnte er als Regimentsabjutant bem baierifchen Erbfolgefriege bei. wurde er von feinem Chef, dem General von Bulom, wel-der bamale Inspekteur ber affennerit von Bulom, welder bamale Infpetteur ber oftpreugifchen Ravallerieinfpets tion war, gum Inspektionsabjutanten ermahlt und in diefem Berhaltniffe 1786 jum Rapitan avaneirt. 1788 ward er als Uffiftent bei bem bamaligen Oberkriegekollegium angeftellt, 1789 zum Major ernannt und 1790 als Schwabrons= chef zu bem bamaligen Dragonerregimente von Rohr verfest. In eben diefem Sahre murbe er ber Rommiffion beis geordnet, welche unter bem Borfise bes Generals von Pritts wis ein neues Ravalleriereglement entwerfen follte, wo feine thatige Mitwirkung volle Unerkennung fand. 1794 wohnte er bem Feldzuge in Polen bei und gab bier ichon verfchie= bentlich ausgezeichnete Beweise von umfichtiger Thatigleit und Entschloffenheit. 1798 murbe er gum Dbriftlieutenant und Rommandeur bes Drogonerregiments von Schent unb, in biefer Gigenschaft, 1799 gum Dbriften ernannt. Bei bem Musbruche bes Rriegs im 3. 1806 mar bas Regiment, bef= fen Kommanbeur er war, vakant, es ructe baber unter feisner Fuhrung in bas Felb und balb barauf erhielt er baffelbe als Chef, fo wie er benn auch noch in bemfelben Sahre gum Generalmajor beforbert wurde. In biefem Berhaltniffe nahm er an allen Kriegebegebenheiten bes bamaligen v. Leftocq'= fchen Rorps Untheil und wohnte baber auch ben Schlachten bei Preugifd-Enlau und heilsberg bei, nachbem es ihm am Sage por ber lettern, im Gefechte bei Deitrichsborf, gelun= gen mar, als Führer ber Urrieregarbe bie bart bedrangte ruffische Infanterie vor bebeutenben Berluften zu bewahren. Benn gleich v. B. ichon fruber in ben Mugen feiner Borges festen fich als umfichtiger, thatiger und unerschrockener gub= rer bemahrt hatte, so zeichnete er fich boch in biesen Gigensichaften gang vorzugsweise in ber Schlacht von Beilsberg aus. Rach bieser wurde er bafur mit bem Orben pour le merite und bem Groffreuge bes ruffifchen St. Unnenorbens belohnt. Bei ber im 3. 1807 eingetretenen Rebuktion ber preußischen Urmee wurde auch er zur Dieposition gestellt und endlich — nachdem er beim Ansbruche bes Kriegs 1813 ungeachtet feines vorgeruckten Alters, jeboch im Gefühle fei= ner ausreichenden Rrafte, wieberholt, aber vergeblich, um Biebereinstellung gebeten hatte — 1814 pensionirt. Bon biefer Beit an lebte er in ftiller Burudgezogenheit, jeboch mit bem ichonen Bewußtfenn, bag er feine Pflichten nach Rraften treu erfult und in bankbarer Unerkennung ber ihm pon ben brei Ronigen, welchen er gebient hatte, burch Ch= ren und Burben zu Theil geworbenen Muszeichnung. Go wie nun ichon ber vorftebenbe Ubrig und bie mitunter febr fcnelle Beforberung zu ben bobern Militaramtern Beugniß bavon gibt, wie brauchbar ber Dahingeschiebene gemefen fey und in welchem Umfange er feine Berufepflichten erfullt has ben muffe, fo wird auch Seber, ber ihn naber gekannt, barin einstimmen, bag er auch feinen Pflichten als Mensch uberall treu genügt habe. - Er war ein wahrhaft ebler Mann, ber absichtlich Niemanden Webe that, vielmehr half, wo er helfen konnte und wo feine Berhaltniffe es ihm nur irgend Isidorus orientalis.

#### \* 181. Johann Christoph Biernagen, Prediger ber evangelifd-lutherifden Gemeinde gu Friedrichftabt im Schlesmigfchen ;

geb. b. 17. Dft. 1795, geft. b. 11. DRei 1840.

Die Ramilie B.'s ftammt, wie auch icon ber Rame anbeutet, aus Polen und einer feiner Borfahren ift, wenn wir nicht irren, von ber jubifden gur driftlich = lutherifchen wir nicht irren, von der judigen zur Geiftich autgerichen Religion übergetzeten. Sein Vater war, als ihm dieser sein Sohn geboren wurde, Inhaber einer Gastwirthschaft in dem holsteinischen Fleden Elmshorn. B. war von Jugend auf tranklich und ward namentlich auch von den natürlichen Menschenblattern dergestalt mitgenommen, daß sein Antlig baburch gang verunftaltet wurde. Wahrend eines Starr-Erampfes mar ber Rnabe B. fogar ichon nabe baran, lebens big begraben gu werben, inbem er mehrere Zage fcheintobt balag. Doch bei gunehmenbem Miter ftartte fich feine Befundheit, fo bağ er auf bem altonaer Gymnafium eine grunds liche miffenschaftliche Borbilbnng fich erwerben tonnte. Er ftubirte fobann, mahricheinlich feit 1816, auf ben Universitas ten gu Jena und Riel Theologie und orientalifche Sprachen und bestand Michaelis 1821 zu Gludftabt bas theologische Amtseramen auf eine ruhmliche Beife, jeboch nicht fo ruhm= lich, als feine Freunde von einem fo tenntnigreichen Manne gu erwarten berechtigt maren, mogu benn mohl B.'s befcheis bener Charafter mit beigetragen hat. Bon ben beiben cins gereichten Abhandlungen hatte bie beutsche ben Titel: "Beis trag zu einer richtigen Beurtheilung Muhammebe." Roch in bemfelben Sahre erhielt B. eine fleine Prebigerftelle, ins bem er Paftor auf ber Sollige (b. h. fleinen, unbedeichten

Infel Rordftranbifdmoor an ber ichlestwigfden Befteufte wurde. Doch hatte er feine Wohnung auf ber benachbarten Infel Rorbitrand. Dier erlebte er die furchtbaren Rebruars fturmfluth im 3. 1825, welche an feiner Gemeinbe ihre gange Buth ausübte und auch fur ihn nicht ohne Rachtheil war. Bur Entschädigung verfeste ihn fein Canbesherr noch 1825 als Daftor ber evangelischen lutherifden Gemeinbe nach Friedrichstadt, wodurch B.'s ofonomifche Lage um ein Bedeutenbes verbeffert murbe. Schon im 3. 1823 hatte er fich verheirathet mit Benriette geb. be Bries, mit ber er in gludlicher Che lebte und bie ihm 9 Rinber gebar, von benen 2 bem Bater im Tobe vorangegangen find. Bei fo gahlreis der Familie war es naturlich, bag B., obgleich er fich in Friedrichstadt fehr zufrieden fühlte, bennoch eine beffere Stelle gu erlangen munichte. 216 nun 1839 burch ben Tob bes Paftors 3. S. Schwarg bie einträgliche Pfarre zu Ruberau im holfteinischen Amte Steinburg erlebigt wurde, bewarb B. fich um biesetbe und er hatte auch bas Gluc, bas fie ihm am 21. April 1840 ertheilt wurde. Aber bamals lag B. fcon feit lange an einer qualvollen Krantheit barnieber; er konnte fein neues Umt nicht antreten , fonbern ftarb bereits am oben genannten Tage zu Friedrichstadt, schmerzlich bestrauert von feiner Witme, feinen Kindern, feinen tief gebeugten Eftern (jest in Altona wohnenb) und feinen Ge-fcmiftern, fo wie von gahlreichen Freunden. Aber auch bie beutsche Literatur erlitt durch B.'s Tob einen herben Ber-luft. B. war namlich bereits einer ber beliebteften Rovels lenbichter geworben. - Geine Schriften find: Der Glaube. Ein religiöses Lehrgebicht. Schleswig 1825. (2 Mal in bemselben Jahre aufgelegt.) — Der König und sein Volk. Festgebicht. Ebbas. 1829. — Die Pflichten bes Burs gere in einer unruhigen Beit. Prebigt. Friedrichftabt 1830-Wege gum Glauben, ober b. Liebe aus b. Rinbheit. derungen auf dem Gebiete b. Theologie im Mobekleide b. Rovelle. Altona 1835. — Die Sollig ob. b. Schiffbruchisgen auf bem Gilanbe und b. Norbsee. Wanberungen 2c. Ebb. 1836. (Warb ins Englische u. ins Hollandische überssetz). — Der braune Knabe ob. b. Gemeinde in b. Zersstreuung. Novelle. 2 Theile. Ebb. 1839. (Gleichfalls ins Englische übertragen.) - Rebe bei b. Taufe eines gefuns benen Rnaben. Im bitmarfer und eiberftebter Boten von 1839; auch abgebruckt im preeter Wochenblatte v. 1839. -Gingelne Gebichte in verschiedenen Beitschriften. - B.'s Wahlfpruch war: "Gegen Unbere fanft, gegen sich felbst ftreng!" - Paftor Usichenfelbt in Flensburg widmete ibm

in einem Sonette einen herzlichen Rachruf im hufumer Bos chenblatte von 1840. Mr. 22. Dr. D. Schröber. Crempborf.

#### Ferdinand Meier, 182.

Dotter ber Philosophie, Regierungsrath, Mitglieb bes Rirdenrathes und Prafibent bes Ergiehungerathes ju Burid;

geb. b. 7. Mars 1799, geft. b. 11. Mai 1840\*).

M. zeichnete fich von fruhefter Jugend an burch Gigen. fcaften aus, bie ihm burch fein ganges Leben unveranbertich blieben : burch unermubeten Fleiß und feltene Orbnungsliebe. Liebenswurdige Offenheit und Gutmuthigfeit gewannen ibm Die Bergen alterer Perfonen, wie feiner Gefdmiffer und Sviels genoffen. Gin fehr gluctliches Gebachtniß ficherte bie Fructe feines Bleifes und ba Beschichte und Geographie balb feine liebsten Beschäftigungen murben, fo fammelte er fich fcon fruhe einen reichen Schat von Kenntniffen, ber ihm aut fpater, ale fich feine Stubien mehr auf bas tlaffifche Altethum richteten, mannichfaltig ju fatten tam. Schon im 12. Alterejahre fcwebte ihm g. B. bie Topographie Deutschlands fo anschaulich vor, baß er bie Lage felbft ber unbebeutenbiten Stabtchen nach ben gluffen ober Bergzugen ans gugeben wußte, eine Renntniß, bie ihm ber Schulunterricht nicht gemahrt hatte. Giner feiner altern Freunde nannte iba haber icherzend Professor ber Geographie. Diefe geographis ichen Renntniffe beforberten auch fein Intereffe an ben Ereigniffen jener Beit; er las bie allgemeine Beitung mit gro: fem Gifer und mußte gewohnlich bie Stellungen ber einzelnen Truppenabiheilungen richtig anzugeben. Aber von Ratur Schuchtern und bescheiben, außerte er fich über folche Wegenftanbe nur gegen feine vertrauteften Freunde, Deinrich Ru-icheler und Deinrich Ulrich, beibe mit ihm burch gleiches Ringen nach hoherer Ausbildung aufs Innigfte vereinigt und beibe noch in ber Bluthe ber Sahre ihm vorangegangen in ein befferes Leben. Er hatte indeffen feinen Rurfus im Gymnafium und im politifchen Inftitute vollendet und fos wohl burch fein ganges Befen, ale burch feine ausgezeichne= ten Kortidritte in ben flaffifchen Stubien, in ber Gefchichte und ben Staatswiffenschaften fich ben ungetheilten Beifall und die Liebe feiner Lehrer erworben. Ginen erften, febr ges lungenen Berfuch praktischer Unwendung ber erworbenen Renntniffe machte er im 3. 1818 als Gefretar feines Ba:

<sup>\*)</sup> Rad einem gebrudten Mefrologe.

ters, ber bamale bas Oberamt Gruningen verwaltete, aber schon im Sanuar 1819 ftarb. Den Commer biefes Jahres brachte M. als Afpirant fur bas eibgenofsische Geniekorps in ber Militarfchule in Thun gu und feine bort gefammelten hefte uber bie Felbbefeftigung, benen er genaue Beichnungen beifügte, beweisen, wie sehr sich sein Fleiß und sein Streben nach Gründlichkeit auf Alles erstreckten, was er unternahm. So mußte auch sein Aufenthalt auf der Universität Berlin, wo er von Oftern 1820 an ein Sahr blieb und hierauf gu Gottingen, wo er bas Sommerfemefter 1821 gubrachte, reiche Fruchte tragen. Borbereitung für bas Bermaltungsfach neben allgemeiner wiffenschaftlicher Ausbildung mar ber 3med biefes Mufenthaltes; besmegen murben flaffifche Stubien, Ges fcichte und Staatswiffenschaften eifrig fortgefest und auch ber Rechtswiffenschaft, jeboch nicht in prattifcher, fonbern in biftorifder und überhaupt rein wiffenschaftlicher Beziehung große Unftrengung gewidmet. Cavigny und Gidhorn kogen ihn gang besonders an. Im Spatjahre 1821 fehrte er nach der Schweiz gurud, hielt sich noch einige Beit zu Lausanne auf und trat bann im Fruhjahre 1822 als Sefretar ber Juftiglommission in bie praftische Laufbahn ein. Bugleich mur= ben ihm bie Lehrfacher ber Staatswirthschaft und ber Sta= tiftit am politischen Institute übertragen und so wie bie Brundlichkeit und Rlarheit seiner Bortrage bei den Bu-horern ungetheilten Beifall erregten, so zeichneten fich feine Rebaktionen theils bei ber Justigkommiffion, theils bei Ron= ferengen über Linthangelegenheiten, wo er freiwillig Dienfte leiftete, immer burch biefelbe Bebiegenheit und ftreng logifche Ordnung aus, die auch nachher in feinen Gefegebentwurfen u. f. w. überall hervorleuchtet. Es wurde beswegen mit Recht als ein Gewinn betrachtet, ba ihn bie Regierung im Fruhjahre 1826 gum britten Staatsfchreiber mabite. Diefe Stelle wurde ihm überaus lieb und nur ungern und aus Ructsichten, die feinem Bergen Ghre machten, vertaufchte er biefelbe nach ber Ummaljung bes Sahres 1830 mit berjenigen im Regierungerathe. Wenn ihm nun auch in jener Stels lung als Staatsschreiber bie Mangel und Gebrechen ber offentlichen Berhaltniffe, bie Unhaltbarkeit mancher bestehenden Ginrichtungen immer klarer murben und er aus reiner Bas terlandeliebe Berbefferungen, welche Ufteri anzubahnen ftrebte. wo er fonnte, bringend empfahl und mit gleich gefinnten jungern Mannern, bei benen er benfelben reinen und uneis gennutigen Ginn gu erblicken glaubte, vereinigt bagu mits wirkte, fo ift boch niemals auch nur ber leifeste Berbacht entstanben, als ob er feine offentliche Stellung irgendwie

in biefer Beziehung migbraucht habe. Much mit manchem trefflichen Manne in andern Rantonen fam er befonbere als Mitalied ber fdweizerifden gemeinnutigen Gefellfchaft, beren 3wede ihm immer fehr am Bergen lagen, in nabere Bers binbung \*). Er erkannte immer beutlicher, mas bem eianen Ranton, was bem gefammten fcweigerifden Baterlande Roth that und wenn er babei oft bie Macht ber fo leicht erreg= baren Leibenschaften allzuwenig in Unschlag brachte, fo theilte er nur bas Boos fo vieler reiner Menfchen, bie bei andern baffelbe uneigennutige Streben nach bem Wahren und Guten porausfegen, welches fie felbft befeelt. Die Staatsummal= gung von 1830 rief ihn gu einem bobern Wirfungefreife. In bem Entwurfe ber neuen Berfaffung hatte er einen febr bebeutenben Untheil und wenn er auch einzelnen Beftimmun= gen feinen Beifall nicht geben konnte, fo ermahnte er boch alle feine Freunde und Bekannten, fich berfelben aufrichtig und fest anzuschließen und in der Berfohnung ber Parteien, nicht in fortgesetem haber und Rampfe bas Beil bes Baterlandes zu fuchen. In biefem Ginne fchrieb er im Ros vember 1831 von ber Tagfagung zu Lugern, ale bie unfes ligen Baster Birren überall neue Aufregung bewirften : "Bald follte man glauben, bie Ultra's wollen eben fo wenig Ruhe und Ordnung, ale bie Rabifalen. Es ift himmelfchreienb, wie biefe Parteimenfchen beiber Farben bas Glud von gun= berttaufenden ihren firen Ibeen gum Opfer bringen, hinter benen fich überdies nur gar zu oft Ehrgeiz und Rachfucht perffect finben." - Gleich nach feinem Gintritte in bie Res gierung wurde fein ausgezeichnetes Salent fur Rebaktionen febr mannichfach in Unfpruch genommen; bas Reglement bes Großen Rathes und mehrere ber wichtigften Befege murben von ihm theils bamale, theils fpater, ale er nicht mehr Mitglied bes Regierungerathes mar, entworfen ober ausges arbeitet und ba er nicht gu ben schnellen Arbeitern gehorte, fo erfette er bies burch unermublichen Fleiß und bie gewis fenhaftefte Benutung feiner Beit. - Die Greigniffe bes Frub= jahres 1832 bewirkten feinen Mustritt aus bem Regierungs= rathe, wozu er fich inbeffen nur nach langem Rampfe mit fich felbft entichloß. Bugleich aber bewies er auch feine Liebe gum Baterlande burch bas Unerbieten, befondere Auftrage, Die er fruber erhalten, namentlich ju Gefetedentwurfen, gu erledigen, fo wie burch Beibehaltung feiner Stelle im Ers giehungerathe, beffen thatiges Mitglieb er von Unfang an

<sup>\*)</sup> In einem offentlichen Blatte wird unrichtig gefagt, bat er auch Mitglied ber helvetifden Gefellchaft gemefen fen.

war. Damals außerte er auch mit fester Entschloffenbeit gegen einen entschiebenen Begner ber herrschenben Partei: "Ich erklare, bag, wenn es um Reaktioneplane zu thun fenn follte, ich baran feinen Theil nehmen und ber Berfaffung getreu bleiben werbe." - DR. wibmete fich nun wieber feinen Lieblingeftubien, befonbers ber Schweizergeschichte, und übernahm bei Eroffnung ber Rantonsichule im Fruhjahre 1833 bie Lehrstelle ber Geschichte und Geographie am untern Symnasium, bie er mit gluctlichem Erfolge bis 1839 befleis bete. Die er fruher als Schuler ber Liebling feiner Lehrer gewesen war, fo murbe ihm nun ale Behrer bie innige Liebe feiner Schuler zu Theil und mancher berfelben erfreute fich auch fpater noch bei bobern Stubien feiner Unleitung und Bulfe. Im Erziehungerathe mar er eines ber thatigften und pflichttreueften Mitglieber. Dogleich er ale Mitglieb, fpater als Prafibent ber erften Settion fich vorzugeweise mit ben Rantonallehranftalten zu beschäftigen hatte, jo folgte er boch gugleich ber Entwicklung bes Bolteschulwefens mit großer Mufmertfamteit und wirtte mit Liebe gur Berbefferung beffels ben mit. Much im Großen Rathe arbeitete er noch mehrere Sahre mit großer Mufopferung in vielen Rommiffionen; man achtete feine Salente, feine tiefe Renntniß aller 3meige ber gurcherischen Staatsverwaltung und ber gangen Gefeggebung und willig übernahm er jeben folchen Muftrag; benn bas Bewußtsein, furs offentliche Bohl zu wirken, entschabigte ihn fur jebe Aufopferung. Dennoch fand er noch Zeit fur Literarifche Arbeiten. Geine aus ben Quellen bearbeitete Bes Schichte ber evangelischen Gemeinbe gu Bofarno (2 Bbe. 1836) ift ein bochft wichtiger Beitrag gur Gefchichte ber Gibgenofe fenschaft im 16. Jahrhundert und wird auch in Deutschland von Gefchichtsforfchern fehr gefchatt. Richt weniger ver= bienftlich ift feine Gefchichte bes Berfuches einer Reformation bes Bisthums Chur (im fdweizerifden Mufeum). 218 gum erften Male im Erziehungerathe (1836) ber Borfchlag ges macht wurde, ben Dr. Strauf fur ben erlebigten Lehrftuhl an ber Sochichule zu berufen, erklarte fich M. aus innerer Ueberzeugung gegen benfelben und bie Dehrheit ftimmte ibm bei. Je beutlicher fich bann fpater bie mahren Abfichten mes nigftens einzelner Protektoren von Strauf entwickelten, befto entschiebener trat er bagegen auf und als bann 1838 berfelbe Cehrstuhl wieber erledigt und im Unfange bes Jahres 1839 alles in Bewegung gefest wurde, um bie Berufung von Strauf zu erzwingen, ba ftellte er vergeblich in tiefer Bes wegung bie verberblichen Folgen vor, welche ber übermusthige Erog gegen ben unvertennbaren Willen ber großen R. Refrolog. 18. Zahrg.

Mehrheit bes Bolkes haben werbe. Die weitern Greigniffe find bekannt. M., von Jugend auf gart organisirt und bese wegen durch Erschütterungen bes Gemuthes nur zu leicht auch forperlich angegriffen, fuhlte bamals feine Gefunbheit febr gefahrbet. Gine geregelte Lebensweife und große Gorgs falt hatten bis babin feine Rrafte erhalten. Aber bie une aufhörlichen feinbfeligen Ungriffe und Berleumbungen von Menfchen, bie fur nichts Ginn haben, als fur ihre eigenfüchtigen Parteigwecke, Die feinem unbescholtenen Charatter, Leinem Talente, feiner aufopfernben Baterlandeliebe, feinem ebeln, menschenfreundlichen Streben Berechtigkeit wiberfahren laffen, wenn bies alles nicht unbebingt ihren Planen unters geordnet wird, - biefe Ungriffe erichutterten feine Gefunds beit fchon im Fruhjahre 1839 in hohem Grabe. Gine mehr: wochentliche Commertur in Blumenftein wirfte febr wohls thatig und ale er bann in Folge bes Sturges ber herrschene ben Partei wieder auf ben politischen Schauplas gerufen wurde, betrat er benfelben mit neuer Rraft. 3war fprach er sich tief ergriffen über die Große ber ihm auferlegten Pflichten aus, ale ihm ber Große Rath bas Prafibium bes Erziehungsrathes auftrug; aber bie taglich zunehmende Fes ftigleit und Entschiebenheit, bie er, wie in letterer Stellung, fo in ben übrigen Berhaltniffen geigte, entfprach vollig feinem Grundsage: "Thue beine Pflicht und wirke gum Gus ten, fo lange bir Gott Rrafte ichenet; ben Erfolg überlaffe vertrauend feiner Leitung." Geine Thatigkeit mar auch von biefer Zeit an vorzugsweife bem Unterrichtswefen gewibmet; mit berfelben Liebe umfaßte er bas Bollefdulwefen und bie höhern Lehranstalten und wohnte auch ben Vorberathungen der Sektion für die Bolksichulen unausgesest bei. Go war er mit jedem Geschäfte, bas im Erziehungerathe gur Gprache fam, im Boraus vollig bekannt und erleichterte baburd. fo wie burch bie genaueste Renntniß aller Gesete, bie Beras thungen ungemein. Fortgebenbe Berbefferung aller Unterrichtsanstalten, vervollkomminete Husbilbung ber Jugend in fittlicher und religiofer, wie in intellektueller Begiebung, war fein unablaffiges Streben und bafur opferte er Beit und Rrafte bereitwillig auf. Nicht weniger thatig war er im Regierungsrathe, im Rirchenrathe und im Rathe bes Innern und es haufte sich, da die Prafibentenstelle bes Erzies hungsrathes, fo wie Dt. sie betrachtete, schon allein ihren Mann gang beschäftigen mußte, eine Laft von Geschäften auf ihn, der auch ein physisch ftarterer Mann bei folchet Pflichttreue hatte erliegen muffen. Schon im Januar ftell= ten fich wieder Symptome feiner fruhern Bruftbefchwerben

ein. Zwar erholte er fich wieber und beforgte unaufgefent feine Gefchafte mit ber gewiffenhafteften Treue; aber plos lich ging eine leicht icheinenbe Unpaflichkeit in ben ber Runft trogenden typhus paralyticus \*) uber. Roch am 4. Mai hatte M. einer Sigung ber zweiten Sektion beigewohnt und lebhaften Untheil an ber Berathung genommen. Un bem= felben Abende übersiel ihn heftiges Fieber, das dann fort-während stieg. Um 11. Morgens nach einem Schlummer von einigen Stunden öffneten sich ploglich seine Augen. Mit ganz ungewöhnlicher Helle strahlend richteten sie sich auswarts und balb entwand sich die schöne Seele ber sterblichen hulle. — Das aus bieser Schilberung hervortretende Bild mogen noch folgende Züge vervollständigen. Die Grunds lage feines gangen Geins mar tief gefühlte, burch eigne Fore fcung gelauterte Religiofitat. Much noch in ber legten Beit las er das Neue Testament in der Grundsprache. Aber er trug sein religioses Gesühl nicht zur Schau; nur seine Sand-lungen zeugten von demselben. Sein Wesen war Mahrheit und Liebe. Auf bieser Grundlage ruhte seine gewissenhafte Pflichterfüllung, seine Freiheit von aller Selbstsucht, seine Aufopserung für das öffentliche Wohl, seine Bereitwilligkeit, Unbern gu nugen, und fein tiefes Mitgefühl bei ihren Beis Mit Recht tann von ihm gefagt werben: er mar bas Opfer feiner Pflichttreue und feines gefühlvollen Bergens. -Mit ber Restigeeit feiner religiofen Ueberzeugung verband er die ichonenbite Beurtheilung frember Unfichten und wer über bie mahren Grundlagen ber driftlichen Religion mit ibm einig mar, mit bem rechtete er nicht über Gingelnes; benn feine Religion war die Religion thatiger Liebe. Das Bofe nur verlette ihn und zwar im Innerften; aber auch bei folden Menichen forichte er lieber nach einer guten Geite. In seiner politischen Gesinnung war M. freinnnig im vollen Sinne bes Wortes, ben Fortschritten, wie sie die Bedürfsnisse der Zeit erheischten, ergeben, aber allen Uebertreibungen und harten, allem selbstfüchtigen ober rohen Beginnen abhold, mochte es kommen, woher es wollte. Wie sehr ihr ber verewigte Ufteri achtete, bafur liegen auch fdriftliche Bes weise vor. Maßigung und Bereinigung ber Gemuther mar fein eifrigftes Beftreben. Darum freute er fich auch innig.

<sup>\*)</sup> Die Angabe mehrerer Blatter, das Meier an einer Firnentzurbung gehorben feb, ift unrichtig. Die Sektion zeigte die Erscheinungen des Bervenstebere, nervote Entzundung der weichelt gaut sowohl im Schadel als in der Audenmarthöbte (meningikis typliosa), desondere in lesterr; eben so war die rechte Lunge durch typhose oder nervose Entzurdung gang destrukt.

als bei ber Berfaffungerepiffon bas Borrecht ber beiben Stabte Burich und Binterthur in Rudfict ber Reprafenta. tion im Großen Rathe aufgehoben und baburch zu allgemeis ner Bereinigung bes gefammten Bolfes ber Weg gebahnt wurde. Man hat ihm Mangel an Festigkeit in seiner polis tifchen Stellung vorgeworfen. Wenn Festigkeit und Ronfes quenz barin beftehen foll, ohne Ruckficht auf Berhaltniffe, Umftanbe und Folgen, fogar ohne Rudficht auf die Moglich. feit ber Musführung auf bem ju beharren, was man fich vorgenommen hat, bann befaß M. allerdings biese Festigkeit nicht; aber wenn sie in treuer, gewissenhafter Befolgung ers probter Grundfage befteht, welche da, wo Berfohnung der Gegenfage Noth thut, bas Rachgeben nicht ausschließt, bann befaß er fie allerbings in hohem Grabe. Sollen wir DR. noch in fein hausliches Leben begleiten, fo finden wir auch ba wieber benfelben reinen Ginn, diefelbe Dronungeliebe, Pflichttreue und liebenswurdige Berglichkeit, wie in feinem öffentlichen Leben. Seit bem Sabre 1824 mit ber Schwefter feines fcmerglich beweinten Freundes Ulrich verbunden, genog er in vollem Maafe bie Segnungen eines ftillen bauslichen Gludes und gewährte bas Bild eines mabren drifts lichen Sausvatere. 3mei hoffnungevolle Rinder, beren Bil= dung er bie ihm targ jugemeffene freie Beit widmete, hingen mit ganger Scele an ihm; auch fie haben Unerfestiches verloren.

#### 183. Johann Christian Bahner,

Pfarrer ju Sobenfelben im Beimarifchen; geb. am 6. Dec. 1797, geft. am 12. Mai 1840.

Zum Geburtsorte hatte er die Stadt Apolda, wo sein Bater ein unbemittelter Strumpswirker war, der auf eine hohere Ausbildung seines, einen lebhaften und scharfen Bersftand verrathenden und mit großer Lernbegier begabten Sohs nes nur sehr wenig verwenden konnte. Das dem Anaben inwohnende Talent erwecte ihm aber bald die Theilnahme wohlwollender Menschenfreunde und diese machten es ihm, nachdem er in seiner Vaterstadt den Unterricht der dasgen Burgerschule wohl benust und sich vermittelst geschickter Prisvatunterweisung mit den Anfangsgründen der klassischen Sprachen des Alterthums bekannt gemacht hatte, möglich, das Gymnasium zu Weimar zu beziehen, wo er stets zu den begadtesten Schülern gehorte und sich durch seine unguten degree Lage in dem zum Gedeihen aller Studien unentbehrslichen Kleise nicht ermüden ließ. Wohl vorbereitet bezog er

bie Universität Jena und begann hier bas Studium der Theologie, deren praktische Seite ihm besonders zuzusagen schien. Aber auch hier mußte er sich, wie auf dem Gymnassium, manche Entbehrung, selbst am Nothwendigen gefallen laffen. In feinem beitern Sinne und fraftigen Beifte aber befaß er bie ficherften Schusmittel gegen jebe Riebergebructs heit und Bergagtheit bes Gemuthes. Im Gefühle feiner Rraft überließ er sich unausgesest ber guversichtlichen hoffenung auf balbige Beendigung feiner gebrückten Lage. Und er hoffte nicht vergebens; benn fein gut beftanbenes Ranbi= dateneramen verhalf ihm fogleich zu einer Rollaboratur an ber Saupt = und Stabtfirche ju Beimar, von welcher er, ba in bamaliger Beit bas Großherzogthum fehr wenige Ranbibaten ber Theologie gahlte, ichon nach & Jahren in bas Pfarramt Dein mit Schellroba, unweit Erfurt, beforbert murbe. Diefe Stelle aber vermochte nur ihn felbst, nicht aber auch feine nach feiner Berheirathung mit ber Witme bes zu Frankendorf verftorbenen Pfarrers Roft machfenbe Familie hinreis dend zu erhalten und es mar ihm baber fehr willkommen, baß er nach einigen Jahren ichon burch Uebertragung ber Pfarrfubstitutenftelle in bem wenige Stunden entfernten Bips pachebelhaufen beffer verforgt murbe, ohne jeboch bie spes succedendi gu betommen, auf welche er bei feiner furgen Dienstgeit und bei ber ansehnlichen Dotation biefes Pfarrs amtes billiger Beife auch nicht Unfpruch machen burfte. Satte er fich nun vom Unfange feiner amtlichen Birtfamteit bem geiftlichen Berufe mit Liebe hingegeben, fo lieg er auch hier in feinem Gifer nicht nach, fehlte aber barin, bag er ju Erreichung ber von ihm verfolgten guten 3mede oft nicht bie rechten Mittel mabite. Bon Rinbheit an hatte er nam. lich feine Gelegenheit gehabt, bie berrichende Dent- und Sins nesweise ber gandbewohner grundlich fennen und fich in bies felbe finden gu lernen und ba er aus ben Sorfalen ber Unis perfitat faft unmittelbar in ben geiftlichen Beruf eintrat, fo hinderten ihn theils bie ungewohnten ihm Dube machenben Arbeiten beffelben, theils aber auch Mangel an Luft zum Menschenftubium, an einem aufmerkfamen Uchten auf ben feinen Beichtkindern eigenthumlichen Charafter. ueberhaupt war er, auf bem Gymnafium nur mit feinen Mitschulern und auf ber Universitat nur mit Stubenten umgehend, um fo armer an Menschenkenntniß geblieben, ale er auch in feis nem Randibatenleben feine Belegenheit fant, fich in bobern und weitern gefellschaftlichen Rreifen gu bewegen und er fich baber jene Gefchmeidigkeit und jenen Sakt nicht aneignete, beren man nicht entbehren barf, um fich mit Leichtigkeit in

bie Menschen finben und im Umgange mit benfelben mit Gis derheit bas Rechte treffen zu tonnen. Dabei lag in feinem gangen Befen auch eine gemiffe Ungeneigtheit zur Anbeque= mung an bestehenbe Berhaltniffe und menschliche Charatter= eigenthumlichkeiten und es war baber nichts naturlicher, als bag er fowohl in feinem amtlichen, als auch in feinem Pripatleben vielfach anftogen und mit feiner Gemeinde in unans genehme Berührungen tommen mußte, welche es rathlich machten, ihn nach bem Tobe feines Geniors nicht in ber Stelle beffeiben bleiben ju laffen, fonbern als Pfarrer in Dobenfelben anzustellen. Obgleich er bier einer eintragliches ren Befoldung genoß, als biejenige mar, welche ihm fein bisheriger Substitutengehalt gemahrte, fo fuhlte er fich boch baburch tief verlett. Denn ohne zu ben eingebilbeten Egois ften zu gehören, trug er bas Bewußtfeyn in fich, ftets bas Gute gewollt und erftrebt zu haben. In ber That war D. ein guter Menich: er hatte ein weiches Gemuth, erfchien aber oft fcroff und hart im Meugern; er befag mannichfals tige Renntniffe, mußte biefelben aber nicht überall geschickt angumenben; er verbiente bas Lob eines guten Prebigers, verftanb aber nicht, bie Bergen feiner Gemeinbe im Privat= leben zu gewinnen ; er verleugnete niemals Mahrheit und Recht, machte aber beibe zuweilen nicht mit ber gehorigen Behutfamteit geltenb. In Beurtheilung wiffenfchaftlicher Gegenftande befag er einen nicht gemeinen Scharffinn, urtheilte aber bann und mann fchief über Ratur und Rothwenbigfeit menichlicher Lebensverhaltniffe. Er zeigte fich konfequent in feinem Sanbeln, beruckfichtigte aber gumeilen nicht, wohin biefe Ronfequeng führen mußte. Indeffen ging nach feiner Berfehung in fein neues Umt in Bezug hierauf eine erfreuliche Umwandlung mit ihm por. Denn feine vielen guten Eigenschaften traten immer mehr und mehr hervor, mahrend ernfter Wille, ein gereifteres Ulter und bittere Erfahrungen feine Schwächen in eben bem Grabe in ben hintergrund brangten. Daber fam es, bag er in feinem neuen Birtungss Freise großern Gegen als in bem ihm fruher anvertrauten ftiftete und bie Liebe feiner Gemeinbe in fo hohem Grabe gewann, bag fein ploglicher, an einer Rervenfrantheit er= folgender Tob auch bei allen feinen Darochianen die fcmerg= lichfte Theilnahme erwectte. Um tiefften aber wird fein Ber= tuft von feiner Witwe und feinen 3 Kinbern beklagt, benen er stets ein ebler Gatte und Vater war. — Als Theolog hulbigte er bem gemäßigten Rationalismus und von feiner homiletischen Geschicklichkeit, wie von feiner wiffenschaftlichen Tudtigfeit, legte er in einer im Drucke erschienenen Predigt

und in einem bei Heil in Darmstadt herausgekommenen "Leitfaden zum Konsirmandenunterrichte" Zeugniß ab. Th. Saal.

#### 184. Ignaz Freiherr v. Stuppan,

t. f. hofrath der vereinten hoffanglei ju Blen, Ritter des t. ungarifchen. St. Stephansordens;

geb. im Sahre 1780, geft. b. 12. Mai 1840 \*).

Im Sahre 1801 betrat er feine Dienftlaufbahn im F. f. Rreisamte B. U. B. B. und hatte in Unertennung feiner porzüglichen Gigenschaften bereits im 3. 1810 bie Stufe eines f. f. Regierungerathes erreicht; im S. 1820 erhielt er bie Beforberung gum t. F. wirklichen hofrathe, auf welchem Standpuntte er bem Staate burch eine Reihe von 20 Sahren die erfprieglichften Dienfte leiftete. Mit den eigenthum= lichen Berhaltniffen ber Provingen Defterreich ob und unter ber Enns, beren Referat in ber oberften Inftang ihm anvertraut warb, auf bas Benauefte bekannt, zeichneten fich feine Leistungen burch eine Gebiegenheit aus, welche eben fo, wie feine Umsicht und Rlarheit in Staatsgeschaften, als Muster für jeben Geschäftsmann aufgestellt zu werben perbient. Die ftrengfte Legalitat, von jeder Nebenrucklicht fern, war ber Milbe feiner Unfichten nur bann entgegen, wenn biefe mit feinen Pflichten nicht vereinigt werben konnte; barnach waren alle feine Arbeiten bezeichnet, benen er fich mit einem Gifer, einer hingebung widmete, wodurch feine Rrafte leider zu fruh verzehrt worben find. Erft bann, als feine zerruttete Gefundheit eine langere Ausbauer unmöglich machte und ihm von seinem Chef, dem obersten Kanzler Grafen von Mit-trowsky, in höchst ehrenvollen Ausdrücken aus eignem An-triebe ein Urlaud gewährt wurde, gönnte er sich die längst bedürsende Ruhe. Allein es war zu spät, die letzte Kraft war gedrochen und er verschied, betrauert von jedem Ehrenmanne, insbefondere aber von jenen, welche ihn naber fann= ten und benen er fein tiefes ebles Gemuth entfaltete. - Dit Freiheren v. St. ift ber Mannesftamm biefes vor mehreren Sahrhunderten aus Graubundten nach Defterreich verpflanzten Gefchlechts erloschen, worunter bes Berblichenen Grofvater, Unton Maria Freiherr v. St. v. Chrenstein, sich als Staats= rath in inlanbifchen Gefchaften unter ber glorreichen Regie= rung ber Kaiferin Maria Theresia hochverdient machte.

Deilage jur allgem. Beitung 1840, Rt. 150.

#### \* 185. Friedrich Wilhelm Geg,

Dottor ber Philosophie, Detan und Stadtpfarrer ju Reutlingen;

geb. b. 7. Febr. 1798, geft. b. 13. Mai 1840.

Der Berftorbene mar ju Tubingen geboren, wo fein Bater Universitatefameralverwalter mar. Er genoß bie fora= faltigste Erziehung im elterlichen Saufe, aus welcher ohne Bweifel bas Frommgemuthliche ftammte, bas in ber Folge fein ganges Wefen bezeichnete, und gur Ausbilbung bes fcon fich entwickelnben Beiftes bot bie Universitateftabt Belegen= beit genug bar. Rach erfolgter Ronfirmation trat er, ba bie Eltern ihn langft zum Stubium ber Theologie bestimmt hatten, im Spatjahre 1811 in bas Geminar zu Schonthal und 1813 in bas zu Maulbronn. Als er mit allen Renntsniffen biefer Vorbilbungsanftalten reichlich ausgeruftet im 3. 1815 bie Universitat Tubingen bezog, um im bortigen evangelischen Seminar sich ber Theologie zu widmen, hatte er bas Blud, bag feine beiben Eltern noch lebten und bie vaterliche Leitung feiner Stubien und bie Fortbilbung feines fittlichen Charafters im Umgange bes paterlichen Saufes hatten ben wohlthatigften Ginflug auf ihn. Die Erlebniffe biefer Periode blieben auch feinem Gebachtniffe unauslofdlich eingegraben. Aber fcon 1818 mußte er im Tobe feines Ba= tere bie fcmerglichfte Erfahrung machen. Im Sahre 1819 waren feine Studienjahre vollenbet und er fam ale Bifar zu M. Friedrich Beinrich Steinheil, bamaligem Pfarrer in Rirch= berg, wo burch bie Bekanntichaft mit ber Tochter bes Daus fes, Louise Dorothea Umalie, Die erften gaben bes ichonen hauslichen Gluckes fich entspannen, bas burch bie Sand bes Tobes fo fruh gerftort merben follte. Rach ungefahr zwei Sahren feines bortigen Aufenthaltes murbe er als Revetent an bas theologische Seminar zu Tubingen gurudberufen. Sm 3. 1824 betleibete er einige Beit bie Stelle eines Stabt= vifare zu Stuttgart, von wo aus er im Sommer 1824 als Diafonus in Degingen angestellt wurde, mo er mit ber Braut, bie fein Berg gemablt, in eheliche Berbinbung trat. Dort wirkte er 4 Jahre, bis 1828, im Gegen für bas Reich Gottes und die Gemeine gollt ihm noch herzlichen Dant. Sest hatte ihn aber bie Borfebung bestimmt, feine Laufbahn in Reutlingen anzutreten, bie er bis jum September 1839. ale zweiter Diatonus mit frommen Gifer, belohnt mit bem Bertrauen und ber Liebe ber Gemeine und gefegnet vom Simmel, burchlief. Gin noch in Megingen gebornes Rind hatten bie Gatten zwar bas Unglud zu verlieren, aber zwei

Sohne verschönerten ben Rreis ber gludlichen Ramilie. Die zweite Periobe ber Laufbahn, bie er in ber zweiten Salfte bes 3. 1839 ale Dekan begonnen. ließ nicht nur bie pertrauenbe Gemeine bie iconften Soffnungen von ihm und fur ihn faffen, fonbern feine anscheinenb gute Gefunbheit ichien auch bie Dauer ihrer Erfullung zu verburgen. Ewige hatte es anbere beschloffen. Ploglich vom Fieber ergriffen, bas einen nervofen Charakter annahm, wurde er Aber er lebt in ben nach 8 Tagen eine Beute bes Tobes. Bergen ber Seinen fort burch feine unermubet gartliche Sorgs falt; in ben Bergen ber Bemeine burch feine mannichfaltigen Berbienfte um fie; in ben Bergen feiner Umtebruber und vieler Freunde burch feine Umtetreue und Liebe; er lebt auch fort in ber gelehrten Belt burch manche wiffenschaftliche Leis ftungen, und biefe find: Das alte und neue Briechenland, in 3 Abtbeilungen. Reutlingen 1835. — Die Offenbarung Gottes in feinem Worte zc. Cbenb. 1836. - Deutliche unb moglichst vollständige Uebersicht über bas theologische Suftem Dr. Friedrich Schleiermachers \*) und über bie Beurtheiluns gen, welche baffelbe theils nach feinen eignen Grundfagen, theils aus ben Standpunkten bes Supranaturalismus ber Fries'ichen und ber Begel'ichen \*\*) Philosophie erhalten hat. 2. Mufl. Ebenb. 1837.

#### \* 186. Dr. Christian Friedrich Rruger,

großherzogl. medlenburg = fcwerin'icher geheimer Rath und erfter Staatsminifter zu Schwerin, Chrenmitglied ber medlenburgifden naturforschenen Gefellichaft, ordentliches Mitglied bes medlenburgifden Bereins fur Befchichte und Alterthumstunde 2c.;

geb. d. 15. Mai 1753, geft. d. 13. Mai 1840.

Geboren zu Schwerin und ber alteste Sohn bes baselbst am 13. Sept. 1799 verstorbenen geheimen Regierungsrathes. Dr. Karl K., erhielt ber Verewigte die ersorberliche wissenschaftliche Vorbildung auf der vaterstädtischen Domschule (dem jesigen Gymnasium Friedericianum), studirte die Rechtszwissenschaften auf den Universitäten zu Vügow und Göttinz gen und wurde sodann, nach absolvirten Susion, als Abzoofat und Prokurator bei der schwerin'schen Justizkanzlei immatrikulirt. Schon im I. 1778 trat er in die herzoglischen Dienste als abjungirter Regierungs und Lehnssiskal, wurde 1788 mit dem Charakter eines Hofrathes begnadigt

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiche im 12. Sahrg, bes R. Retr. S. 125.

und unterm 19. Mai 1790 zum wirklichen hofrathe und Res gierungefietal beforbert. 3m 3. 1799, ben 1. 9top., erhielt er, meger feiner mit vieler Geschicklichkeit, Gifer und Treue geleifteten Dienfte, bie jungfte Ratheftelle in ber Landebregie= rung und Behnkammer und ben 7. Dec. 1808 wurde er, mit bem Charakter eines geheimen Regierungsrathes, auch zum Mitgliebe bes geheimen Rathekollegiums berufen. Er mar fo gludlich, ben ihn fo hochehrenben Erwartungen in biefer Stellung vollkommen zu entfprechen und murbe hierauf ben 10. Dec. 1827 gum wirklichen geheimen Rathe beftatigt, ben 5. Mai 1836, bei Berantaffung ber Ernennung bes verftor= benen Minifters v. Pleffen \*) jum Regierungsprafibenten, in offentlicher Unerkennung feiner vieljahrigen ausgezeichneten Dienstführung, mit bem Chrenprabitate " Greelleng" ge= fcmuett und endlich ben 6. Dai 1887 jum erften Ctaates minifter erhoben. Wir find zu wenig unterrichtet, feine gahle reichen Berbienfte bier namentlich mittheilen gu konnen und es genüge baher nur anzuführen, bag er in feinem vielfachen und verzweigten Birtungstreife bem großt. Saufe und bem Baterlande mabrend faft 62 Jahren mit feltenem Gifer und Erfolge feine Rrafte in größter Treue gewibmet bat. Ihm ward bafur bie Unerkennung in bem ehrenbften Bertrauen breier Regenten bes Banbes und ber Berehrung feiner Unter= gebenen; als er am 10. Dov. 1828 fein 50jabriges Dienft= jubilaum gang in ber Stille beging, erhielt er manche Be-weise bes Boblwollens und ber Dankbarteit. Schon fruber (1813) hatte ihn bie Roftod'iche Juriftenfatultat jugleich mit feinem Rollegen, bem am 14. Dai 1822 perftorbenen Regies rungerathe &. M. von Rubloff, honoris causa gum Doftor beiber Rechte freirt \*\*); auch mar er ben 1. Juli 1801 Cha renmitglieb ber medlenburgifden naturforidenben Befellichaft. ben 22. April 1835 ordentliches Mitglied bes Bereins fur medtenburgifche Gefdichte und Alterthumstunde u. f. m. geworden. - Schon viele Lebensjahre waren bem Berewigten bahingegangen und noch erfreuete er fich eines ununterbros denen forperlichen und geistigen Boblbefindens. Da murbe

<sup>\*)</sup> Dessen Biegr. siehe im 15. Jahrg, bes N. Nefr. S. 467.

\*\*) Bei dieser Gelegenheit erschien von dem damaligen rostockschen Sussignathe, Professor, Nitter re. Dr. Christian Friedrich Rühlenbruch im Editingen die folgende Gratulationsschrift: Christiano Priderico Krüger, Ser. Duc, Meg. Suer. a Consiliis Regiminis intimis et Friderico Augusto Rudoss, Ser. Duc, Meg. a Consiliis Regiminis juris utriusque Doctoris, Ser. Duc, Meg. a Consiliis Regiminis juris utriusque Doctoris dignitatem honoris causa collatam gratulaturus, de jure ejus cui actionibus cessit creditor, bresiter dieserit. Rostochii 1813.

er aber mit einem Male von einer feine Rrafte gerftorenben Rrantheit befallen und nach einem achttagigen Rrantenlager verschied er am obengenannten Lage. Um 1. Juni wurbe feine Leiche auf bem Neuftabt'ichen Rirchhofe feierlich beerdigt und auch ber Großherzog selbst folgte bem Sarge. Ber-mablt war er zu zweien Malen; zuerst seit bem 28. August 1779 mit R. E., geb. Peisner und nach beren am 14. April 1796 in ihrem 40. Lebensjahre erfolgtem Ableben, seit bem 5. Dec. 1797, mit feiner jegigen Witme C. D. M., gebores nen Siggeltow, einer Tochter bes am 30. Jan. 1808 verft. geheimen Kangleirathes Fried. Wilh. Christoph Siggelkow in Schwerin, hinterließ jedoch aus beiben glucklichen Vers bindungen keine Kinder. — Bon Charakter war ber Ges fchiebene fehr wohlthatig und half, wie und wo er nur konnte. Bebrangten aller Urt; tein Ungluchlicher verließ ihn ohne Unterftugung und Eroft. Rein Freund raufchenber Fefte, lebte er bescheiben und patriarchalifch und brachte gewöhnlich bie Sommerzeit in feinem ichonen, unweit Dftorf belegenen Garten, ober auf bem Rittergute Großen Stieten, bas er von 1802 bis 1836 befaß, in regfamer Thatigkeit gu. — Mis Schriftfteller lieferte er, außer vielen Auffagen in Zeits fchriften, nachftehende, ein und benfelben Wegenftand betrefs fende anonyme Werke: Betrachtungen über bie herzoglich medlenb. Deklaratorverordnung vom 12. Februar 1802, in Betreff ber agnatischen Rechte beim Verkaufe ber Lehngüter und ber bei beren Musubung einreifenben Migbrauche, von einem medlenburg. Bafallen. Mit Beilagen. Schwerin und Bismar 1802. — Nachtrag zu ben Betrachtungen ub, bie herzogl. mecklenb. Deklaratorverordnung 2c. Ebb. 1803. — Ginen bedeutenben Theil seiner Bibliothek hat der Berftorbene burch testamentarifche Berfugung bem Gomnafium Fries bericianum in Schwerin zugewiesen.

Schwerin. Fr. Bruffow.

### 187. Dr. Karl Lubwig Randhan,

pratt. Arst ju Beißenfels a. d. G.; geb. den 25. Juli 1787, geft. den 13. Mai 1840.

Er ward zu Weißenfels a. d. Saale geboren, wo sein Vater, Dr. Chrenfried Randhan, als praktischer Arzt lebte. Der jüngste Sohn, erfaßte auch ihn, gleich dem altern Brusber, Ramens Friedrich, eine unüberwindliche Vorliebe für ben Beruf seines allgemein geachteten Vaters. Den ersten Unterricht empfing er in ber heimathlichen Stadtschule und

wurde befonbers vorgebilbet für ein Gymnafium burch ben geschichten Reftor Mag. Bolf. Mis er bie nothige Reife ers lanat hatte, trat er in bie Reiben ber Mlumnen gu Schul= pforta, um bier eine tlaffifche Bilbung gu erhalten. Ditern 1800 bis babin 1806 befand er fich bafelbit, genoß ben trefflichen Unterricht eines M. Gernhard, M. M. Schmidt I., M. Schmidt II. und bes wurdigen Dr. Sigen, perließ mit ehrenvollem Beugniffe die Schule und bezog bie Mabemie zu Leipzig, mo er ben 18. April 1806 unter bem Rektorate bes Dr. und Drof. Ruhn inmatrikulirt mard. Dier maren feine gehrer befonbere Dr. Rofenmuller, Dr. gubmig, Dr. Cfchenbach, Dr. Haase, Dr. Muller, Dr. Kuhn, Dr. Clarus und Dr. Topelmann. Im J. 1809 ward er Bakka= Toureus ber Mebicin und als folder in bie Bahl ber bas Rlinitum Besuchenden aufgenommen, fowohl bie Debiein als auch bie Chirurgie und Entbindungskunft mit Gifer ftubirend. Den 8. Mart 1811 erfolgte feierlich feine Doktorpromotion unter bem Rektorate bes hofrathe Bieland, hierauf begab er fich auf ein Sahr nach Berlin und Bien, wo er bie Rli= nit ebenfalls besuchte und in Wien, namentlich unter Dr. Beer's Beitung, fich noch mehr in feinen Biffenfchaften ver= pollfommnete. Go tudtig ausgeruftet trat er im 3. 1812 in feiner Baterftadt in bas prattifche Leben ein, um ihr bie Fruchte feines Fleifes zum Beile feiner Mitburger gugumens ben und je beffern Riang ber Rame Ranbhan bafelbft ge-ivonnen hatte, um fo vertrauensvoller tam man ihm von 2m 1. Rov. 1812 verchelichte er allen Seiten entaegen. fich mit henriette Liberte, zweiten Tochter bes Rauf = und Sanbelsherrn Chriftian Daniel Barmann in Beigenfele, welche ihm zwei Tochter, Pauline und Louise, gebar. Den 14. Cept. b. 3. hatte er bereits von ber Bergogin Louise Eleonore von Gachfen = Meiningen ben ehreuvollen Ruf als außerorbentlicher Stadt = und gandchirurg bes Bergogthums erhalten, boch loften fich bie barüber gepflogenen Unterhands lungen burch ben ploBlichen Tob feines altern ebenfalls in Beigenfele ale prattifcher Urat mirtenben Brubere auf, in= bem er nun beffen Gefchafte mit übernahm, fich gleicher Liebe und gleichen Butrauens in ber Stadt und Umgegend er= 3m 3. 1813 übernahm er bie Direktion bes gu Beigenfele errichteten Militarlagarethe und maltete mit treuer Fürsorge für bie barin Untergebrachten jeglicher Ration fo lange, bis nach Abichluß bes 2. Parifer Friedens baffelbe gufgehoben warb. Die Folge feiner Unftrengungen war, baß auch ihn ein heftiges Nervensieber ergriff, von welchem er jeboch glucklich genas. Den 8. Juli 1813 marb er vom Ronige von Sachsen, Friedrich Mugust \*), nachbem er am 19. Mai b. 3. die Physikateprufung in Leipzig ruhmlichft bestanden hatte, gum Umtephpsitus ernannt, wobei feinet rubmlichen Thatigteit bas ehrenvollste Beugniß gegeben warb. Mis biefer ganbestheil im 3. 1815 an bie Rrone Preugen übergegangen mar, murben auch allmalich bie Begranzungen in anderer Beise geordnets es wurden landrathliche Kreise abbeziret und in Folge beffen wurden auch Rreisphysici mit erweitertem Wirkungsfreife angestellt. Rachbem er biefes Rreisphysikat eine Zeitlang interimistisch verwaltet hatte, ward er am 12. April 1820 jum Rreisphysitus ernannt unb es wurde ihm nach und nach bie arztliche Aufficht über bas langendorfer Landwaisenhaus, das weißenfelfer Schullehrer= feminar und bie bafige Praparanben = und Taubftummen= anftalt hohern Orts übertragen. Auch entstand durch ihn befonders die bafige Bade = und Mineralwaffertrinfanftalt, für welche er sich mit ungeschwächter Fürforge interessirte. Er war ein treuer und sorgsamer Argt, ein theilnehmender Freund, der schon burch fein Erscheinen am Krankenbette troftend wirkte, der sich durch seine Geschicklichkeit in ber Entbindungekunst große Berdienste erwarb und burch seine Tuchtigfeit ein Wohlthater feiner Mitmenfchen marb. Es genoß allgemeine Liebe und hochachtung, ber fur bie Wiffens fchaft wie fur bas gefellige Leben gleich ergluhte und als vieliahriger Meifter vom Stuhle ber Loge zu ben drei weißen Felfen in feiner Baterftabt bochgeehrte Mann. In ben lets ten Sahren seines Lebens beschäftigte ihn ber Plan, eine vervollständigte und fortgeführte Chronik bes weißenfelser Rreifes herauszugeben, nachbem im 3. 1795 eine abuliche bereits vom Umtelandrichter Otto im Drucke erfchienen war. Dazu bat er viel gefammelt und vorgearbeitet. Damit fole ches aber nicht verloren gebe, find feine Manuffripte einent feiner Freunde von ber Familie jur Bollendung übergeben worben. In Folge zu großer Unftrengung bei lebung feines Berufes als Affoucheur trat allmalich eine Schmache bes Beiftes im Sahre 1839 ein. Er hoffte burch ben Gebrauch bes Babes ju Frangensbrunnen Genefung ju finben, bodi wurden feine hoffnungen getaufcht. Die ihn allmalich im= mer bichter umfangende geiftige Racht erschöpfte auch feine Rorpertraft und feine am obengenannten Tage erfolgte Muf= lofung mar als eine Bohlthat für ihn anzusehen. - Der Superintenbent Benbenreich fprach an feinem Grabe bie

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiche im 5. Jahrg. bes D. Refe. G. 449.

Empfindungen aus, die fein thatenreiches und begludenbes Leben in Muen gewedt hatte.

## \* 188. Karl Wilhelm August Porsche, Stadtrath au Leipzig :

geb. ju Bittau ben 2. Cept. 1786, geft. ben 14. Mai 1840.

Sein Bater, ein vorzüglich geschickter Unwalt und Die rettor großer Gerichtsbestallungen, marb bem faum 12jabris gen Rnaben, welcher auf bem Gymnasium feiner Baterftabt in Gekunda war, durch einen fruhen Tob entriffen und mit ihm bie hoffnung, fich ber gelehrten gaufbahn wiomen gu Bonnen. Muf ben Rath wohlwollenber Bermanbten marb er nun von feiner gartlich beforgten aber mittellofen Mutter für bie Sandlung bestimmt. Ale gehorfamer Sohn fügte et fich, gwar mit Betrubnif, aber ohne Wiberrebe ihrem Bile len, verließ bie ibm fo werthe Schule und ging nach Brees lau in bie Behre. Sier widmete er fich eifrig bem neuen Berufe, ohne jeboch ber Beschäftigung mit ben ibm fo lieb gewordenen alten Rlaffitern gu entfagen, wenn auch ibm Daburch bie nothigen Ruheftunden faft uber bie Bebuhr bes fchrankt murben. Da für ben gefühlvollen Jungling bie Gelehrfamteit, zu ber er einen fo guten Grund gelegt hatte, fein tobter Schan, fonbern ein Quell reiner Freuben, feelens erhebenber Regungen und ebler Gebanten mar, fo empfanb er in bem Stande, ber fein funftiges Lebensgluck begrunben follte, eine Leere und verlebte ein Jahr lang in Schwerem Rampfe mit fich felbft. Dann aber that er feinem gutigen Lehrherrn bas offene Gestandnig, bag es ihm, wegen feis ner unwiderstehlichen Reigung gum Stubiren, unmöglich Raufmann zu werden und er fest entschlossen mare, in bie Beimath gurudzukehren und feine Mutter gu bitten, binfichts feiner ihren Willen gu andern. Die verftanbige Frau fegnete burch ihre Buftimmung ben 16jabrigen Liebling ihres Bergene, ber nun mit verboppelter Luft und Liebe bie Stelle auf bem Gymnafium, bie er mit fo vieler Wehmuth verlafs fen hatte, wieber einnahm und fich ba ben Beften, in fitte lichem wie in wiffenschaftlichem Streben, anreihte. Roch furg vor ihrem unvermutheten Ableben hatte bie Mutter bas Bergnugen, ben mufterhaften Sohn bei einer Schulfeierlichkeit por allen andern Schulern ausgezeichnet zu feben. Sabre 1806 verließ P., mit ben ehrenvollften Beugniffen feis ner Lehrer versehen, Bittau und ging nach Leipzig, wo er die Rechte und Rameralia fo eifrig ftubirte, bag er, nach ruhmlich überftanbener Prufung, von ber Juriftenfakultat

die erfie Cenfur erhielt. Wahrend feines Lebens auf ber hohen Schule mar es fur ihn überaus erfprieglich, bes na= bern Umganges mit bem Professor bes peinlichen Rechtes, Erhard († b. 17. Febr. 1813), beffen Amanuensis er auch einige Zeit war, und bem febr gesuchten und geschächten, tuchtigen Anwalt Gunther († ben 10. Det. 1819) zu gennießen. Im hause bes Lesteren, seines mahrhaft vaterlichen Freundes, und mit beffen Gohnen, bie, wer fie fannte, fcon Damale Par nobile fratrum nennen mußte, verlebte er bechft angenehme, lehrreiche Stunden. Rach ber Rudtehr in feine Baterftabt prakticirte P. einige Beit als Abvokat und ward bei bortiger Behorbe ale Waifenhausaktuar und hernach als Stadtschreiber angestellt. Er tam bierauf in ben Rath und ftieg jur bebeutenden Burbe eines Chabinue, gechrt und ges achtet von feinen Borgefesten, Amtegenoffen und Mitburagern, gufrieben im Bewußtfein erfullter Pflicht und im Bes fice hauslichen Gluces, bas auch bie schwerfte Arbeit = und Sorgenlaft erleichtert. Deshalb vermochten auch 18 ehrens volle und einträgliche Rufe ihn nicht gu bestimmen, in anders weitige Wirkungefreife ju treten und fein ihm fo theures Bittau zu verlaffen. Erft bem 19. Rufe, ber 1831 pon ben leipziger Rommunreprafentanten an ihn gelangte , welche bie Stelle eines Stadtrathes nicht beffer als mit ibm, beffen Rame fo guten Rlang und ben man guvor icon gum Burs germeifter des neuorganifirten Rathetollegiume vorgefchlagen hatte, zu befegen glaubten, jumal ba ihr Borfteber, den fie barum fragten, ihm nur bas ber Bahrheit gemaffefte Beugs niß feiner volligen Befahigung ju biefem Umte von gangem Bergen geben mußte , folgte D. vertrauenevoll und mit bem regften Gifer, ber neuen Beftimmung in Leipzig eben fo thas tig und gemiffenhaft fich ju widmen, als er es bieber in feiner Baterftabt gethan hatte, welche ihn nur febr ungern verlor und mit ehrenvollem Rachrufe begleitete. 216 Bor= fteher ber Leipziger Burgerfdule, welches Umt ihm gleich nach feinem Gintritte in bas Magiftratetollegium übertragen mard, fo wie ber 1834 ins Leben tretenden fabtifden Reals ichule und ber zweiten Burgerschule, erwarb fich D. bleibende Berbienfte #), nicht mindere um bie beonomifche Bermaltung

<sup>\*)</sup> Rühmlich hat dieselben der Direktot Dr. Bogel in der am Neujahkeinege 1841 in der ersten Bürgerschule gehaltenen Acde erwähnt, die in sein sem schenen Programm "Nachrichten von dem Westehn und der Witssamsteit der Reals und erken Burgerschule zu Leipzig röhrend des Schule jahres 1840—1841 2e." (35 S. in 8.) nachgelesen zu werden verdienen, in dem auch (S. 3—14) ein Ledensabris des verewigten P. mitgetheilt wird, besten Schluß solgender ift (S. 13 u. 14): "Ja, das rühmt die Wahrheit

ber Stadtguter, bie Berfconerung bes Rofenthales, bas Urmenwefen und bas Gewandthauskoncert, beffen Mitvor fteber und eine Beitlang Gefretar er mar. Mile biefe oft ichwierigen Gefchafte führte er, ale vilfeitig gebilbeter, tas lentpoller Mann, mit Um = und Ginficht; ja fogar Mufit, Poefie und insbefondere Malerei trieb er als fchagbarer Die Mis Deputirter einiger Innungen, an beren Uns gelegenheiten er lebhaft Theil nahm, zeigte er fich, wie übers haupt, als gerechten Burger : und Menfchenfreund. Wie fonnte es anders feyn, als bag ber fruhe Tob bes fo talents pollen und nuglichen Biebermannes unter feinen Mitburgern allaemeine Trauer erregte? Tiefen Schmerz über ben gros Ben Berluft fühlten feine nabern Befannten; ben tiefften feine Gattin, bie Schwefter bes verbienten Unnaberger Superins tendenten Dr. Lommagich \*), die mit ihm 27 Jahre in gus friebener Che gelebt und ihn jum gluctlichen Bater breier Rinber gemacht hat.

189. Rarl Freiherr v. Stein zum Altenstein,

f. preuß, geb. Staatsminifter, Minifter der geifft. Unterrichte u. Mobieinalangelegenheiten, Ritter des schwarzen A. D.; Kommandeur bes Dribens der Chrenlegion, Chrenmitglied ber Berliner Afabemie ber Wiffenschaften u. der Atademie ber Kunfte, Mitglied ber Gesculchaft natursorichenber Freunde u. der Brestauer Leopoldinische Aarolinischen Afabemie ber Ratursorscher, gut Berlin;

geb. ben 7 Dit. 1770, geft. ben 14. Mai 1840 \*\*).

Er ward ju Unebach geboren. Rach bem fruhen Tobe feines Batere wibmete feine Mutter, geb. Freiin b. Abeles

ihm nach, daß Er, wie in allen feinen amtlichen Berhältnissen, treu erfunden worden ist, zu allen Stunden, so lange Er das hechwichtige Amt eines Berstehers dieser Bürgerschule verwaltet hat. Sie selbst ist in ihrem schön gegliederten und als zwecknäßig von allen Stundelichgten anerkannten und längst erpredten Organismus das thaksäckliche Zeugnis; dem unter P's Berwaltung entwicklet sie sich in hver neuen Zweigen, wie die Bedürstisse von Zelt sie heischten; im I. 1834 trat die siedstische Reglichule und im I. 1839 die zweite Bütgerschule ind Leben, um mit det dereich wie die Keltschule und im I. 1839 die zweite Bütgerschule ind Leben, um mit det dereichsessenen Anstalt hinsort ein Ganzes zu bikon. Die Weiche der letztgenannten Schwesterschule war unseres P. leptes Wert, das er mit flaren, begeisterten Worten noch vollager. Wit biesem ernsten, seierstichen Afte war sein kurzes, reiches Augewert vollendet; bald nach des eden, hochverdiersien Deutrich's (Vessien Wieger siehe im 17. Jahrs. S. 1991.) Heimgange ertrankte auch Er. Zwar erschien Er, getrieben von inniger Liebe und Ppsichtreue, als schon der Tobeschusel der Fadel seines Lebens zu senten begann, noch einmal kier in diesen Kaumen, um Zeuge der öffentlichen Ppsichna zu senten ersten der Auswerd zu sehn der Kennsten wirft Du serber labedauer und Sewissendasser eine Dewolfenser eines Errebens.

Doch nein! In unsern herzen wirft Du sertleben, edler Entschlaftener, in aller der Milde und Verandlichkeit Deines Wesens, in der Kleinheit und dem Ernste Sierebens.

beim, eine ber gebilbetften und geiftvollften Damen ihrer Beit. ihre gange liebevolle Gorgfalt ber Erzichung ihres Gobnes und ihrer Leitung verbantte biefer fene Milbe bes Charafs ters, jenes Bohlwollen, bas ihn ein langes Leben hindurch auszeichnete, ihm die Sympathie aller Biffern erwarb und reichen Segen über Sunderte verbreitete, bie fein Ginflug berührte. Tuchtige Lehrer leiteten ben Anaben, bas Gyms nafium zu Unsbach nahm ben Jungling mit ben trefflichen Unlagen auf. Die Universitat zu Erlangen , fpater bie zu Gottingen, führten ihn ein in bas Gebiet ber Wiffenschaften. Die er liebte, und bereiteten ibn por auf feine Laufbahn als Staatsbeamter, welche er zuerft im 3. 1790 als Referens barius bei ber preuß. Rriegs = und Domanenkammer in feis ner Baterfradt betrat. Gine eben fo geregelte ale einfichts= volle Thatigfeit entwickelnb, marb er balb gum Rriegs = unb Domanenrathe ju Unsbach beforbert. In biefer Stellung vermablte er fich mit einem Fraulein v. hermann aus Memmingen im Burtembergifchen, aber fcon im 3. 1802 erfrankte feine Gattin an Bruftleiben und ward im Sabre 1805 eine Beute bes Tobes. Ein Sohn aus biefer ftarb auch (ben 11. Juli 1829) an einem Bruftubet, Gin Sohn aus diefer Che Refetenbarius ber Merfeburger Regierung zu Berlin. Geine Schwester mar bie fruh verft. erfte Bemablin bes jeBigen Staatsminiftere und Generalpoftmeifters v. Ragler. feben hieraus, bag er in feinen theuerften Ramilienverhalts niffen nicht glucklich mar; er trauerte tief über biefe großen Berlufte, ließ sich aber nicht entmuthigen und behielt feine hobe Bestimmung fur die Belt und bas geiftige Leben uns verwandt im Muge. - Bir fehren nun gu bem thatigen Staatsbeamten nach Unsbach guruck. Dort hatte ber Di= nifter v. Sarbenberg feine perfonliche Bekanntichaft gemacht und ihn und feine ausgezeichneten Salente achten gelernt. 2018 nun Harbenberg nach Berlin verfest warb, berief er ihn 1799 in die Sauptstadt, wo er die Stelle eines vortragenben Ministerrathes versah, aber im 3. 1803 gum geheimen Dber= finangrathe und Mitglied bes Generaldirektoriums ernannt ward. Die unheilvolle Rataftrophe bes Sahres 1806 trieb ihn nach Ronigeberg in Preugen. Dort übernahm er unter ben schwierigsten Berhaltniffen einen wefentlichen Theil jener Geschäfte, burch welche man bie segensreichen Reformen ber Folgezeit, bie gunftige Umwanblung ber preuß. Buftanbe Mis ber Minifter Freiherr v. Stein \*) im porbereitete. Sabre 1807 ben preug. Staatebienft verließ, übertrug ber

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 9. Jahrg. b. R. Retr. G. 572.

R. Refrolog. 18. Jahrg.

Ronig v. A. vertrauungevoll bie gesammte Finangvermals tung, bie in jener Rrifis mehr als gewöhnliche Salente. Patriotismus, Rraft und Beharrlichfeit in Unforuch nahm. Der Untheil v. U's an ben wichtigen Beranderungen und Grundungen neuer Institute in ber Bermaltung und in ber hohern Stellung bes Bilbungsmefens in jenem Zeitraume ift ber bebeutenbite, wenn gleich berfelbe nicht fpeciell aufzuführen ift. Go wiffen g. B. Alle, welche mit ber bamaligen Sachlage bekannt find, welchen Ginflug er auf die fpatere Begrundung ber Universitat zu Berlin im 3. 1809 und auf bie Beredlung ber Bolksbildung überhaupt ausübte. Seit bem Biebereintritte bes Freiherrn v. Stein als erfter Dis nifter, im 3. 1808, feben wir eine Reihe von Reformen theils entstehen, theils fich einleiten. Die neue Gestaltung ber bochften Staatsamter und ber Provinzialbehorben er= folgte, die Beranderung in ben grundherrlichen und bauer= lichen Berhaltniffen mard vorbereitet, eine neue Staatsvers waltung im freien beffern Beifte trat ins leben, bem Burgerftanbe gemahrte man in ber Stabteordnung eine bobere Gelbstftandigkeit, bas Bewußtsein gesetlicher Freiheit, bie Bolksbewaffnung, als ber Unfang gur einstigen Befreiung Preugens und Deutschlands: bies Alles maren Arbeiten, bei benen v. A. von ganger Seele fich thatig zeigte. Rachbem im 3. 1810 v. harbenberg ale preuß. Staatskangler wieber eingetreten mar und fich in feinem Birtungefreife unbes fdranet zu bewegen munichte, trat v. 2. von ben offentlis chen Geschaften gurud und lebte bis 1813 in tieffter Rube ben Biffenschaften, vorzugsweife ber Raturfunde, an ber er fast mit Leibenschaft hing; aber bei bem Beginnen bes Bes freiungefrieges 1813 berief ber Ronig ihn gur Berwaltung bes Civilgouvernements von Schlesien und im 3. 1815 gu wichtigern Gefchaften in bas große Sauptquartier ju Paris, mo er bie Abministration ber vom preußischen Beere befesten frangof. Provingen leitete. Ihm verbankten bie Preugen großentheils ben Wieberempfang ber in ben Ungludetagen ihrem Naterlanbe von ben Feinben entriffenen und nach Paris geführten Gegenstanden ber Runft, ber Wiffenschaft und ber Nationalehre. In Berbindung mit bem Bevollmachtigten Wilhelm v. Sumbolbt \*) betrieb er bas Reflamations: geschaft gegen Frankreich, indem Letterer bei ben Unterhands lungen Dasjenige energisch forberte, mas v. U. mit Rennt= nif und richtigem Satte als wichtig bezeichnet hatte. Go gelangten 1815 jene Unfpruche gur Geltung, welche man

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, L im 13. Sahrg, bes D. Refr. G. 390.

1814 hatte aufgeben muffen. In ben Ergebniffen folder Thatigfeit erfannte man ftete mehr und mehr bie glangenben Eigenschaften bes Staatsbeamten und verfebte ibn biernach in hobere Birkfamteit. Darum verlieh ber Ronig ihm am 2. Dec. 1817 bas neu gegrundete Minifterium ber geiftlichen und Unterrichtsangelegenheiten, bem auch noch balb barauf bas von bem Ministerium bes Innern und ber Policei ge= trennte Medicinglwefen beigefügt warb. 216 eine ber erffen Arbeiten bes Miniftere in bem neuen Birtungefreife ericeint bie Grunbung ber Universitat ju Bonn, ber balb bie Stiftung mehrerer Gymnafien, Bilbungsanftalten und Bolesfculen folgte. Bon bier an ift U.'s Birten ein weltaes schichtliches zu nennen, ba es nicht allein auf Preußen bes schränkt blieb, sonbern bie preuß. Lehr= und Erziehungeinftitute einen europaischen Ruf gewannen und England und Frankreich fie ale trefflich erkannten und ale Borbilber fur ihre Unterrichteanstalten nahmen. Go erhielt Preugens Intelligeng in ihm eine neue Bafis, bie Biffenschaft eine neue Ctube. Und wie leicht warb es ihm, bem ernften Manne mit ben milben Formen, bie geiftige Rultur wie jebes Gute im Bebiete bes hoheren Lebens ju forbern! - Bie er mabs rend ber firchlichen Birren mit Umficht, Geift, Sumanitat und gang im Ginne feines Gebieters gebanbelt, um bem Saber bie icharfften Stacheln und bie verberblichften Rolgen gu nehmen, ohne ber Burbe und bem guten Rechte bes Staates Etwas zu vergeben, fo weit feine Autoritat reichte. ift bereits von ben Unbefangenen' erkannt und wirb in noch hoherem Maafe von ber Radwelt richtig gewurdigt werben. Bohlwollend beschirmte und unterftubte er bie Beamten feis nes Refforte und ließ auch bas geringfte Berbienft nicht uns belohnt. Geine Bohlthatiafeit ift allbefannt geworben. Riemals hat Temand in feiner Rabe gerechten Grund gur Rlage gefunden, wohl aber verehrten ihn Mile, die mit ihm in Beruhrung famen. In ben Mufeftunden lebte er unter feinen geliebten Blumen, die er forgfam pflegte, wie fein reines Gemuth fo gern die gange Menfcheit genflegt batte. Bei ber burch tiefe Wiffenschaftlichteit und Beiftesmacht ge= leiteten hohen Birkfamkeit brangte er fich mit feiner Ders fontichfeit nie por, fonbern überließ oft Unbern befcheiben ben Ruhm, ber ihm gebuhrt batte. Eben fo überichafte er die Borzüge ber Geburt und bes Ranges nicht, nannte fie oft eine glückliche Bufalligkeit und that fich auf Aeußerlich-Leiten nimmer etwas zu Gute. Lebte je ein Patriot im echten, beften Sinne bes Wortes, fo war es M., und nie bat ein Monarch einen treuern, reblichern Beamten und 38 \*

anhanglichern Unterthanen befeffen, ale Rriebrich Bil. belm III.\*) an ihm. Aber bafur zollten auch Taufenbe ibm aus freiem, froben Bergen ben Tribut reiner Liebe und Berehrung. Geine Bermanbten und wenigen nabern Freunde, zu benen porzugsweise fein Schwager, ber Minifter v. Rage ler, und ber Gemahl feiner Dichte, ber geheime Regierungs: rath Freiherr v. Stein-Rochberg, gehorten, hingen ihm mit inniger Dochachtung an, wie er ihnen bie marmfte Buneis aung weihte. - Unftrengende Arbeiten, viele Rachtwachen hatten ichon feit Sahren feine Gefundheit untergraben und oftere Unpaglichteiten hervorgerufen, ale er im Unfange bes Mark 1840 ernfthaft erfrantte. Ungeblich litt er an ber Bruftmafferfucht; fein Urgt, ber geheime Mebicinalrath Dr. Casper, 20g balb nach ber Untunft bes berühmten Des bicinere, Professor Dr. Schonlein, in Berlin, beffen Berus fung, befonders als Behrer ber Rlinit, mit bem Titel gebeis mer Medicinglrath, an die Berliner Universitat auch U.'s Bert war, biefen zu Rathe, aber bie Runft vermochte nicht mehr bie erschopfte Ratur zu erneuern. Das Dafein bes 70jahrigen Greifes erlofch, ben in feinem Saufe ausgelegten Bulleting gufolae, allmalich und in ber Racht bes obenaes nannten Zages entschlief er buchftablich, benn er verschied in fibenber Stellung, bas mube haupt in bie linke Sant ge= lebnt; man fand bie Leiche bleich, aber nicht vom Tobes= Kampfe entstellt. Gin reges, thatenreiches Leben, Mussaat für bie Ernte über ben Sternen, mar verschwunden. - Das Leichenbegangniß mar glanzend und hatte noch glanzender fenn fonnen; ber Unspruchlofe batte fich aber bei Lebzeiten fcon fur biefen Fall jeben Prunt verbeten. Bor bem halles ichen Thore auf bem Gottesacter ber Dreifaltiakeitskirche. zwischen ber Safenhaide und dem Rreugberge, ift feine Rube= ftatte; borthin brachte man ihn, in bie Rabe bes Grabes bes Profeffors Schleiermacher \*\*), an bie eben fo finnia als freundlich mit Blumen, Palmen und Eppreffen umftellte Gruft, wo ber Thatiae raften follte von ber langen Arbeit. unter Oflangen und Bluthen, die bem Botanifer mabrend feiner Erbenwallfahrt Erholung gewährt hatten; benn ftets mar bie Phytonomie feine Lieblingebeschaftigung neben ben Berufsarbeiten. Ernfter Choralaefang, von Inftrumenten begleitet, leitete bie feierliche Sanblung bes Begrabniffes ein, bann fprach ber Dberkonfistorialrath Chrenberg bie Ges bachtnifrebe fur ben unvergeflichen Entschlummerten, Borte

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. in diefem Jahrg. d. R. Refr. unterm 7. Juni.

ber Wahrheit, keinen Panegyrikus, keine schmeichelnbe Uebertreibung; unter fanftem Gesange von Mannerstimmen warb ber Sarg von Studirenden der Berliner Universität hinadgesenkt in den Mutterschoos der Erde. Freunde und Versehrer streuten Erde in die Gruft und Blumen, aber im Kreise umber glänzten Thränen in den Augen der Leidtragenden, die es nicht bloß in der Form, sondern auch dem Wesen nach waren.

# \* 190. Sofeph Springer, Abootat und Gerichtebiretter zu Leipzig; geb. d. 10. Ott. 1800, geft. d. 15. Mai 1840.

Er warb zu Sageneft bei Borna im Ronigreiche Cachs fen geboren. Gein Bater war ein fchlichter ganbmann, ber trot aller Sorge für eine leibliche Erifteng boch in Berbins bung mit feiner thatigen Sausfrau bie Erziehung feiner Rins ber burchaus nicht vernachlaffigte. Muf unfern &. wurde guerft ber madre, ale theologischer Schriftfteller ruhmlichft bekannte Inspektor Bohme gu Ludau (bei Altenburg) aufmertfam und unterftuste bie Bemubungen bes Rnaben, fic im Rechnen und Schreiben weiter auszubilben, als es fonft in Dorficulen zu geschehen pflegt. Dies mar ber erfte Schritt: auf einer Laufbahn, bie G. unter hinberniffen gurudlegte, wie fie fich ben Sterblichen nur außerft felten in ben Weg ftellen. Dem eblen Bohme gebuhrt ber Rulym, G.'s Zalent querft ertannt, gewectt und unterftust gu haben. Ginige Beit nach feiner Konfirmation erhielt ber junge G. burch Bers mittlung bes Inspektors Bohme eine Schreiberftelle in ber Mahl = und Schlachtsteuererpedition bei Dabber in Altens burg. hier arbeitete er von fruh bis auf ben Abend, bes nutte aber bie ihm bes Morgens und Abenbe noch ubrig bleibenbe Beit gur Letture beutscher Rlaffiter und fing bei bem Gymnafiaften Senffert (nachmaligen Paftor auf einem Dorfe bei Leipzig) bie lateinifche Sprache gu erlernen an. Rebenbei spielte er zu seiner Ergoblichkeit auf ber Flote, ohne beshalb bas Spazierengehen gang zu vernachlässigen, bas ihm um fo nothiger war, ba er um biefe Beit nicht wenig burch Blechten an beiben Sanben litt, bie erft im 3. 1826 gu weichen begannen. Rurg, er benutte feine Beit : fo, wie es gefchehen mußte, wenn er feinen Unterhalt vers bienen und fich boch zugleich geiftig vervolltommnen wollte. Reben ben lateinischen Privatftunden munfchte unfer G. nun auch Unterricht in ber frang. Sprache zu nehmen, weil man hm gefagt hatte, bag bie Kenntnig biefer Sprache in neuern

Beiten ben Gebilbeten aller Stanbe fast unentbehrlich fen. Er hielt bei feinem Principale an, ihn mochentlich 3 Stunben bom Ropiren zu bispensiren. Mabber mar biefem Stres ben nicht entgegen und fo nahm benn G. Unterricht in ber frang. Sprache beim Sprachmeifter Stempel zu Altenburg. Muf biefe Beife ging es nun etwa bis jum 3. 1819 fort. S. hatte fich bieber zwar nur geringe Renntniffe in ber lateinischen Sprache erworben, weil bie Lehrstunden oft unter= brochen murben, bafur aber begann er bereits frangofisch zu fprechen und mas noch mehr fagen will, burch frete Mufmertfamteit auf fich felbft und burch unausgesette Lekture ber beutschen Rlaffifer, porzuglich ber Dichter Seume und Schiller, hatte fich ber 19jahrige, in ber Schule ber Durftigfeit heraufgewachsene Jungling ichon einen feften Charatter an= gebilbet. Bu Enbe bes Sahres 1819 murbe G. mit einem Freunde Senffert's, mit bem bamaligen Gymnasiaften Benne (jest Direktor bes frang. Inftituts zu Leipzig) bekannt. Muf einigen Spaziergangen sprachen fich bie jungen Leute über bie verschiedenften Gegenftanbe aus und beide glaubten ge= funben gu haben, mas ihnen lange gefehlt hatte. Gie ichlofe fen eine schwarmerische Freundschaft, die nur der Tod lofen tonnte, obwohl von 1826 an Trennung und völlig bivergi= renbe Berufegeschafte ben gegenseitigen Ginfluß fehr vermins bern mußten. G., ber 3 Jahre alter mar, ale fein neuer Rreund, übertraf biefen bei weitem an Belterfahrung und Charafterstarte. Dagegen fehlte es ihm befonders noch an positivem Biffen, wie es auf Gymnasien erworben zu werben pflegt. Sat baber G. bas unleugbare Berbienft, bie Beltanficht bes jungen Benne gelautert zu haben, fo vers bantte er Letterem bie Erweiterung feiner Renntniffe in ben Realien. Buerft fuchten beibe Freunde rudfichtlich ber reli= giofen Unfichten aufs Reine zu kommen, ober, wie fie fich ausbrudten, "vollig abzuschließen." Schillers Briefe bes "Julius an Raphael"- hatten ben Streit entzundet. Der Scharffinn, welcher bei biefen Streitigkeiten gu Beweifen und Gegenbeweisen aufgewendet werben mußte, hatte offen= bar G.'s Urtheilskraft nicht wenig gescharft. Gine andere Mrt von Unterhaltung bilbeten politische Gefprache, bie gunachst von Schillers Bigahrigem Rriege und vom Ubfalle ber vereinigten Rieberlande ausgingen und fich gulest in ber Regel wieber in biefen Stoff verloren. Alle Morgen las in biefer Beit G. in feinem Expeditionszimmer mit bem jungen Senne ben Julius Cafar d. b. g. Mis bas Buch gur Salfte überfest war, mabite man ben Balius, fpater auch Tacitus d. mor. Germ. und Cicero's Briefe. Daneben überfeste G.

auch bie lateinischen Grercitien, welche ber Professor Ramsborn in Tertia aufaab. Gein Freund überreichte fie ihm alle Wochen und forrigirte fie bann eben fo, wie bies auf bem Gymnafium gefchehen war. In 11 Jahren hatte es S. auf biefe Urt in ber lateinischen Sprache fo weit ges bracht, bag er an bem Gymnafialunterrichte in Prima theil= nehmen fonnte. Dies geschah mit Mabber's Erlaubnig wochentlich feche Dal. Die Unterrichtsaegenftanbe maren: Hebers fegung von Cicero's Reben und lateinische Stylubungen unter Matthia's perfonlicher Leitung. - Im Fruhjahre 1823 be-209 G., fein Maturitatezeugnig in ber Tafche, mit bem ebenfalls aus bem Roniarriche Sachfen geburtigen Senne bie Universitat Leipzia. Die Instription erfolgte ben 4. Dai. Beibe nahmen ein Logis mit Benne's Bruber gufammen, einem bamaligen Stabtgerichtekopiften und jegigen Raffirer beim Leibhaufe und ber Sparkaffe zu Leipzig, batten aber anfanas gemeinschaftlich mit ber Urmuth zu fampfen. Bes fam einer von beiben Studiofen eine Burft ober ein Stud Schinken aus bem elterlichen Saufe, fo gab bies allemal einen Resttag. Buweilen erhielt G. ein fleines Darlebn von feinem Bruber in Sageneft. Spater (ben 27. Gept. 1823) brachte er ein testimonium paupertatis bei und warb einiger Stipendien theilhaftig, bie ihn wenigstens vor bem bruckend= ften Mangel fcutten. Bie G. in Altenburg ben Berth ber Beit zu ichagen gewußt, wie er zu feiner geiftigen Bers vollkommnung alle fich ihm barbietenden Mittel angewendet hatte, so acschah bies in noch ausgebehnterem Magse in Leipzig. Das Erfte, worauf er fich mit ber gangen Gewalt eines jungen Reuergeiftes marf, mar bie Philosophie. Der wackere Professor Krug war fein erfter Lehrer. Ihn horte und las er mit einer Liebe, mit einer Musbauer, wie fie nothia waren, um aus ihm einen fo bellen Ropf zu machen, als welchen er fich fpater fo glangenb gezeigt hat. Balb hatte er die Rlarheit ber Rrug'schen Philosophie in Saft und Blut erwandelt. hierauf nahm er gunachft Rant vor, ben er mohl ziemlich gang gelefen haben mag und beffen Rritit ber reinen Bernunft feine lebenslangliche Berehrung genoß, "weil fie ihm ben Boben geebnet hatte," ber befaet werben follte. Dagegen tonnte Begel \*) wegen ber Duntel= heit feiner Diftion niemals feinen Beifall erhalten. Reben biefen philosophischen Stubien, woran außer bem oft ges nannten Beyne auch Beinichen, nachmaliger Rektor am Lys ceum zu Chemnis und bermaliger Konrektor am Gomnasium

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiche im 9. Jabrg, bie R. Retr. G. 961.

zu Unnaberg, fo wie ber jebige Superintenbent Leo und ber gegenwartig ale Pfarrer in Grobeln angestellte Paftor Robler Theil nahmen, hatte G. auch fcon die Encyflopabie ber juriftifchen Biffenschaften, allgemeine Rechtegeschichte unb insbefondere romifche Rechtsgeschichte zu horen angefangen. Mles, mas ihm zu Befichte fam, verfchlang er gleichfam und perarbeitete es mit eifernem Fleife. Gifrig trieb er feine Stubien fort, vollendete in ben Sahren 1825 und 1826 feinen juriftifden Rurfus und bestand im 3. 1827 mit Musgeichnung feine Prufung. Um 9. Upril 1827 erhielt er von ber Universitat bas Rotariatebiplom, unterm 3. Juli 1828 beftatigten ihn ber Burgermeifter und Rath ber Stabt Leipzia in biefem Rotariattabellionat und richterlichen Umte und ben 17. Juli b. 3. erhielt er von ber ganbesregierung ben 3m= matrifulationefchein. Bu feiner weitern Musbildung in ber juriftifchen Praris ging G. auf bie Erpedition bes fehr res nommirten Dr. Biefand, zu beffen Faktotum er fich in achts jahriger Thatigfeit emporschwang. Nicht nur feine Mitat: tuarien, fondern auch andere Manner von Rach priefen ibn ichon als einen routinirten Abvotaten, noch ehe er bie Mbs potatur erlangte. Den 18. Februar 1831 erflarte bie Lans begregierung feine Probefdriften fur gut, aber erft ben 3. Marg 1832 erhielt er ben vom Suftigminifter von Ronnerig unterzeichneten Ubvokaturichein. Muger feiner Erpeditionszeit beim Dr. Biefand prakticirte er auch zu Saufe. Spater verwendete er nur noch bie Bormittage auf bie fremde Er= pebition, weil feine eignen Geschäfte mehr Beit gu erheischen anfingen. Endlich erhielt er ein Paar Berichtebeftallungen und arbeitete nun gang fur fich. Seinen burgerlichen Pflich= ten tam ber Berewigte ftete gewiffenhaft nach; fo trat er in bie Rommunalgarbe ein und war gulegt bis gum Lieutes nant avancirt. Geine Untergebenen ruhmten eben fomobl bie Ordnung und Punktlichkeit, womit er fie anführte, als Die humanitat, womit er fie behandelte. Er mar von allen feinen Rameraben geachtet und geehrt. . 3m Berbfte 1839 begann ber fonft fo ferngefunde G. gu leiben. Er nahm aratliche Bulfe in Unfpruch und verdoppelte feine Spagiers gange. Bergebens, bas lebel verschlimmerte fich und icon am obengenannten Sage machte ber Sob feinem thatigen Leben ein Enbe. Bei ber Gettion zeigte fich ein burch Rrebs= gefdwure entftanbenes Coch im Magen. - Much als Schrifts fteller hat fich G. thatig gezeigt; er lieferte namlich zu Rons versationelericie und anbern periobischen Schriften juriftische Artifel, fo namentlich ju bem von Beiste herausgegebenen "Rechteleriton fur Buriften aller beutschen Staaten." -

Gine Gigenthumlichteit G.'s war, bag er bie Befeitigung giemlich gleichgultiger Dinge ziemlich weit hinausschob.

# \* 191. Vollrath Soachim Hellmuth v. Bulow,

großherzoglich medlenburg - schwerin'icher Oberstallmeister und Rammerherr zu Schwerin, Direktor bes vereinten Saupt- und Landgestütes zu Redevin und der Thierarneischule zu Schwerin, bes tonigl. handverschen Guelphensorbens Großerug und bes tonigl. preuß. Johanniterorbens Mitter, Mit-

glieb bes Bereins fur Medlenburge Pferberennen ac.;

geboren ben 27. Mai 1771, geftorben ben 16. Mai 1840.

Er entstammte einem febr alten nieberfachsischen, haupts fachlich medlenburgifchen abeligen Gefchlechte, bas feit bem 3. 1417 bas mit bem von ben von Bulen an fich gebrachten Sofe ju Gubow verbundene Erblandmarfchallamt bes Ber= gogthums Lauenburg führt. Gine Branche beffelben erhob Raifer Joseph am 16. Dec. 1705 in ben Freiheren unb Raifer Rarl VI. im Jahre 1736 ben Freiheren Ernft Muguft v. Bulow in ben Reichsgrafenftanb, welcher Titel aber burch beffen erblofen Abgang wieder erlofch \*). Geboren in Bulow bei Sternberg, war er ein Cohn bes f. banifchen Dberftlieutenants a. D. und Erbherrn v. Bulow auf Bulow u. f. w. und ber Freiin von Meerheimb, aus bem Saufe Germern. Rach bem Lobe feines Baters trat er fcon im 14. Sahre in f. hanoversche Militarbienste als Rabet im 9. Ravalleries reaimente Ronigin Dragoner. 1786 murbe er Setonbelieus tenant, 1793 Premierlieutenant. In bem Jahre 1793 und ben folgenden Sahren ftand er erft mit feinem Regimente auf bem Rorbon, bann marfchirte es burch Weftphalen nach Klanbern und hier machte er als Regimentsabjutant und Bulest als Rittmeifter bie Belagerung von Balenciennes und bie Schlacht von Kamars mit. Alle im 3. 1803 Danover von ben Frangofen offupirt warb und aut bas 9. Regis ment aufgeloft murbe, ging er in fein Baterland gurud, mo fich ihm bie Musficht zu einer Unftellung eröffnete, weshalb er 1804 feinen Abschied aus bem handverschen Dienfte for= berte und in Mecklenburg als Rittmeifter und Ravalier bei bem Dringen Abolph, jungften Cohn bes Bergogs, angeftellt wurbe. Diefen Poften verließ er 1805, ba er gum Stall= meifter und Chef bes Marftalls ernannt murbe. 218 folder

<sup>7)</sup> G. hifteriiche, genealogliche und fritische Befdreibung best ebeln, freiherrtlichen und graftichen Geschiechte von Bulow, herausgegeben von Jat. Mieres Joad v. Bulow, herausgeneben von Kammerrathe. Mit Aupfern und littunden. Reubrandenburg 1780.

und als Kavalier ber regierenben Bergogin bealeitete er in bem traurigen Sahre 1806, ale Medlenburg von ben Fransofen befest mar, bie herzogliche Familie nach Altona, mo fich biefelbe bis jum Frieden von Tilfit, 1807, ber bie Biebereinsegung bes Bergogs von Medlenburg bebung, fluchtig Rach ber Rudtehr in bas Canb warb er gum Biceoberftallmeifter und 1810 gum Dberftallmeifter ernannt, welche Stelle er gerade 30 Jahre bekleibete. Bugleich murbe ihm bie Organisation eines Saupt= und Landgeftute ju Res benin bei Ludwigsluft übertragen, wo er fich feitdem abmech= felnd mit biefem Orte bis jum Jahre 1837 aufhielt. im 3. 1813 fich auch Medlenburg bes von neuem ihm aufgebrungenen frangofifchen Joches zu befreien fuchte, murbe ibm von einer hohen Regierung bie Errichtung eines Land= fturmes aufgetragen, welches aber fpater, ale nicht ausführ= bar, wieder gurudgenommen wurde. Dagegen mußte er fic ale Regierungebevollmachtigter ine hauptquartier bes Benerals v. Ballmoben begeben, um fur bie Berpflegung ber an ber Gibe aufgestellten verbundeten Truppen gu forgen und hatte hierbei, in welcher Ungelegenheit er auch nach Sanover gefandt murbe, vielfach Belegenheit, feinem Bater= lande und bem Rriegsgange nuglich zu fenn. 3m 3. 1820 machte er feine erfte, im 3. 1827 feine zweite Reife nach England, um Pferbe fur bas Geftut gu faufen; im erftern Sahre wohnte er auch in Begleitung bes Großherzogs Friebrich Krang \*) ber Berlobung beffen Entele, bes Erbgroßs bergogs Paul Friedrich, mit ber Pringeffin Meranbrine von Preugen bei und ward von bort nach Barfchau und Deters= burg gefandt, fie bem nahverwandten Raiferhaufe angugeis gen. In ben Jahren 1820 - 1825 befchaftigten ihn ange= legentlich die Bauten eines Marftalls in Ludwigeluft und bie Stalle und gabireichen Gebaube bes Geftute in Redevin, beis bes feine Schopfungen im weiteften Ginne bes Bortes. Rach bem am 1. Febr. 1837 erfolgten Ableben bes Groß= berzogs Friedrich Frang ward ihm von bem Großberzoge Paul Friedrich bas Prabitat Ercelleng ertheilt. Bei bem balb barauf ftattfinbenben Resibengwechsel folgte er bem Großherzoge nach Schwerin (ohne jeboch Rebevin zu verlafs fen), wo unter feiner Direktion ein neuer großartiger. Dars ftall gebaut murbe, beffen Bollenbung er leiber nicht erleben Die fraftigfte Gesundheit machte ihm fortwahrend eine raftlose Thatigkeit moglich und vollkommen wohl und gefund trat er im Mary 1840, einer wieberholten Mufforbes

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiche im 15. Sahrg. bes R. Retr. G. 152.

rung folgenb, eine Reife nach Sanover an, um bem Dienftjubilaum bes regierenden Ronigs Ernft Muguft, ber bei bem Regimente ,,Ronigin" zuerft eingetreten, beizuwohnen. Bon biefem Regimente lebten außer bem Ronige nur noch vier Officiere, unfer von Bulow, ber medlenburg = fcmerin'iche Generalmajor v. Peng, ber handv. Generalmajor und Ges neraladjutant v. Linfingen und ber Dberftallmeifter v. Sporten. Mit froben Erinnerungen und ben bankbarften Gefuh-Ien, mit bem Militargroßtreuze bes Guelphenorbens ge= schmuckt (beffen Rommanbeurkreug, so wie ben preuß. 30= hanniterorden er schon langer befeffen), kehrte er im April gurud, erfrantte ploglich ben 5. Mai und enbete nach fcme= rem Leiben an einer tomplicirten Rrantheit, bie mit einer Luftrohrenentzundung endete, in ber Racht nom 15. auf ben 16. jenes Monate. Geine irdifche Bulle murbe am 20. bef= felben Monate, gegen Mitternacht, von bem Grofherzoge, einem großen Theile ber erften Staatsbiener u. f. w. unter Glodengelaute und ben ublichen Trauerceremonien bis gum Schlofgarten geleitet, von wo biefelbe unter ber Dbhut ber nachsten Ungehörigen und ber Marftallbienerschaft ihrer meis tern Bestimmung nach bem Friebhofe ju Bubwigeluft entge= gengeführt warb. Er hinterließ eine Bitme, E. geb. von Bulow, Tochter bes verftorbenen Dberhofmarichalle Bern= bard Joadim v. Bulow in Schwerin, mit welcher er viele Sahre fehr gludlich vermahlt gewesen, und 3 Rinber, 1 Sohn und 2 Tochter; von letteren ift bie altefte Tochter, Raros line, feit bem 27. Jan. 1838, Die Gattin bes großherzoglich mecklenburg = fcmerin'fchen Majore und Flugelabjutanten 2. g. v. Sirfchfelbt. - 216 befonbere hervortretenbe Buge aus bem Charafter bes Berewigten bemerten wir hier fein lebhaftes Befuhl fur Recht und Unrecht und feinen unbegreng= ten Bohlthatigeeitefinn, insonderheit fur die hinterbliebenen Bitwen und Baifen verftorbener Stallbebienten. Bon ebler Menfchenliebe befeelt, murbe er beren Unterftuger und Berforger. 216 Chef hielt er bie ihm Untergebenen ftreng gur Erfüllung ihrer Pflichten an, wobei biefelben wohl wußten, bag er es gut mit ihnen meinte. Seine Renntniffe waren fehr vielfeitig; er fprach bas Frangofische und Englische mit Rertigfeit und war auch mit ben vorzuglichften Schriftftellern diefer Sprachen wohl vertraut. Schwerin. Fr. Bruffow.

# 192. Johann Michael Perfch, evangelifcher Pfarrer zu Dberbiela (Laufis); geb. b. 27. Sert. 1762, geft. b. 16. Mai 1840 \*).

Er murbe zu Garlig geboren, wo fein Bater Joh. Mich. P. als Schuhmachermeifter lebte; feine Mutter war Unna Rofine geb. Schulz aus Lefdwis. Den erften Schulunterricht, wie die nachfolgende wiffenschaftliche und fprache liche Borbilbung erhielt er in feiner Baterftabt, verließ bann mit bem 17. Lebensjahre bas Gymnafium und bezog bie Universitat Leipzig, wo er 3; Jahre Theologie ftubirte. Rach Beendigung feines akademischen Lebens wirkte er 10 Sahre hindurch ale Saustehrer beim herrn v. Uechtrig auf Sohland am Rothstein, bann 3 Sahre in gleicher Unftellung beim Major v. Noftig auf Grograbifch bei Bauten. Diers auf ertheilte er, ans Gymnafium zu Gorlig als Rollaboras tor berufen, mehrere Sahre hindurch Unterricht in ben gwei untern Rlaffen biefer Bilbungsanftalt, bis er 1803 am 11. Oktober ben Ruf ale Prediger und Geelforger nach Dbers biela erhielt, diefes Pfarramt am 23. Sonntage nach Tri= nitatis ejusd. a. antrat und bald barauf mit der bamaligen binterlaffenen Witme bes Umtevorgangere Paftor Flade, Benriette Charlotte geb. Milbner, eine Mutter von 3 uners gogenen Rinbern, ben ehelichen Bund fcblog, mit ihr bis an fein Ende 37 Sahre hindurch fehr glucklich verbunden lebte und fich um ihre Rinder, als Pflegevater, große Berbienfte Ploglich entstandene Steinschmerzen führten erworben hat. fein Enbe herbei. — P. war ein fehr tenntnigreicher, fleißig fortstubirenber, auch an ber Prebigerkonferenz regen Untheil nehmender, babei aber auch ein in jeder anbern Beziehung bochft achtungewerther Mann, ein wurdiger evangelischer Beiftlicher, ber nicht nur fein Umt mit mufterhafter Gorgs falt und Treue verwaltete, sondern auch das didicisse fideliter artes etc. feine gesammte Fuhrung bis ins bobere Alter allen feinen Umtebrubern auf eine fehr erbauliche Urt bars ftellte, fo bag man ihn im vollen Ginne bes Wortes ben wurdigen Senior ber gangen III. Dioces bes Gorliger Rreifes nennen tonnte. - Bei feiner feierlichen Beerdigung fpra= den der Superintendent Riefchte aus Pengig und ber Paftor Gericke aus hochfirch Worte ber Anerkenntnig und bes Troftes.

<sup>\*)</sup> R. Laufis. Mag. 1840. 4. S.

## \* 193. Karl Friedr. Ludwig v. Wagborf,

Minifter bes tonigl. fachf. Saufes, Generallieutenant und erfter Generalabjutant, Ritter bes fonigl. fachf. Sausorbens ber Rautentrone, Komthur bes Militar = St. heinrichserbens, Groftreuz bes fonigl. bairrifchen St. hubertusorbens und bes großberzogl. Sachfen - Weimarschen Falkenorbens, zu Dresben;

#### geb. b. 1. Cept. 1759, geft. b. 16. Mai 1840.

Diefer um fein Baterland hochverbiente Dann mar ber altefte Sohn zweiter Che bes t. polnifchen und durf. fachf. Appellationsrathes Abam Friedrich v. Bagborf auf Raufchs wis und beffen Gattin Benriette Philippine Charlotte geb. b. Pollnis, aus bem Saufe Bennborf, verwitwete Dberft v. Ponicau. Er murbe in ber Dombechanei gu Deigen ges boren, mobin fich feine Mutter aus bem belagerten und bombarbirten Dresben gefluchtet hatte. Gein Beift entwits Belte fich in ber Rolge bei trefflichem Privatunterrichte und emfigem Stubium fcnell und fruh fcon erklarte er beutlich feine Borliebe gum Militarftanbe und biplomatifchen Gefchafs ten. 3m Unfange bes Jahres 1777 mar er bereit, bie Unis verfitat zu beziehen, ale fich unverhoffter Beife ein gunftiges Engagement in ber bamaligen Garde du Corps ibm barbot. was er mit Bewilligung feines Baters zu erlangen fuchte und auch noch im April beffelben Sahres burch bas Patent eines Souslieutenant erhielt. Dberftlieutenant Graf Belles. garbe, fein bamaliger Rommanbeur, und ber Premierlieutes nant, nachheriger Major v. Blucher, feine vaterlichen Freunde, waren ihm Mufter feiner militarifchen Bilbung, bei welcher er bas Studium ber alten Rlaffifer emfig fortfeste. 3m 3. 1780 avancirte er jum Premierlieutenant und 1785 gum Staberittmeifter, wobei ihm Graf Bellegarbe bas Rommando uber bie Garde du Corps übertrug. Als ber Lettere noch in bemfelben Sahre verfest wurde und ein neuer Chef an. beffen Stelle trat, fuchte er um bie erlebigte Rriegetommif= fariatsstelle im sachs. Boigtlande an, welche er auch im Frub-jahre 1786 erhielt. Im Anfange bieses Jahres vermahlte er fich mit ber geb. Freiin v. Stocken und wibmete fich gang feinem neuen Amte. Ginige ftatiftifche Arbeiten erreaten bie beifallige Aufmertfamteit bes bamaligen Prafibenten, bes ge= beimen Rriegerathe von Felgenhauer und bes Rabineterathe Freiherrn v. Gutidmibt. Er orbnete bas burch bie frubern Rriegsunruhen fehr mitgenommene Kriegskommiffariatsardiv bes Boigtlandes, erhielt im S. 1788 ben Majorecharakter und machte große Fortfdritte im Stubium ber Armeevers

pflegungswiffenschaft. Im Sahre 1793 trat er bie ihm auf fein Unfuchen übertragene, in Dresben erledigte Stelle eines geheimen Rriegsraths an und bekam bas Rriegstommiffariat= bepartement zu birigiren. Bon biefer Beit bis 1796 lafteten bie ichwerften Geschafte auf ihm mit Mobilifirung ber gegen Die Krangofen ausruckenben, ju bem fachf. Reichskontingente gehörigen Truppen, welche ichwierigen und ungahligen Urbeiten er zur Bufriedenheit feiner Borgefesten mit ber groß= ten Ausbauer vollführte und fich babei bie Freundschaft vieler Sochaestellten und bie Liebe feiner Untergebenen erwarb. Un ben Pfinaftfeiertagen 1795 wohnte er bem erften ernfthaften Gefechte bei, als er bie Mainzer Festungswerte besehen wollte und bagu tam, wie eben bie Frangofen eine von ben Defter= reichern befeste Schanze angriffen. Er focht als Freiwilliger (nach feiner eignen Musfage) mit beiterm Muthe mit, ben ibm auch Gott in allen übrigen Schlachten erhielt. 3. 1796 fehrte er, nach Beitritt Gachfens gur Reutralitat gegen Frankreich, nebft bem fachf. Generalftabe ju feinen Befchaften im geheimen Rriegekollegium nach Dreeben qu= ruck, wo er in ben nachftfolgenden Sahren viele mubfame und wichtige Arbeiten vollbrachte. Bu Enbe bes Sahres 1800 ftarb ihm feine erfte Gattin; 2 Sahre barauf warb er gum Rammerherrn ernannt und 1804 vermablte er fich abermals mit ber Tochter bes durfurfil. fachf. Ronferengminifters Gra= fen v. Sopfaarten, die ihm eine liebende Gattin und feinen Rinbern erfter Che eine gartliche Mutter war. Im Sahre 1805 erhielt er bas Felberiegefommiffariatebireftorium über ein fachf. Armeetorps, welches einem preußischen, unter bem Befehle bes Kurften v. Sobenlobe-Ingelfingen, einruckenben gegen die Frangofen beigegeben wurde und nach ber Donau vorructen follte, als die Schlacht bei Mufterlie bie Plane anderte und bie Truppen in bas fachf. Erzgebirge gurudteh= ren mußten, wo die Berpflegung nicht nur ber fachlifchen, fonbern auch ber preußischen auf ihm ruhte. 1806 ructe er mit bem fachf. 22,000 Mann ftarten Urmeeforps unter bem Kürsten v. Sobenlohe als beffen Generalintenbant gegen bie Frangofen ins Felb, wohnte ber Schlacht bei Jena bei und machte ben gefahrvollen Rudzug über Gieleben nach Barby mit, wo die Reindseligkeiten aufhorten. Innig betrubt über bes Baterlandes Schickfal febrte er nach Dresden guruck. Muf bem Feldzuge von 1809 begleitete er abermals bie Stelle eines Generalintenbanten ber fachf. Urmee unter bem Befehle bes Marschalls Bernabotte, Pringen v. Pontecorvo. Bei Ling wohnte er einem hisigen Gefechte mit ben Desterreichern bei und erwarb fich bas vollkommenfte Butrauen bes Mar-

ichalls. Rach ber barauf folgenben Schlacht bei Magram gelang es ihm, alle fachf. Berwundeten vom Schlachtfelbe in gute Bermahrung zu bringen. Während bes erfolgten Baffenftillftandes bis zum Friedensichluffe befand er fich mit ben fachfischen Truppen in Pregburg, wohin ihm ber Konig Rriedrich Muguft \*) von Sachsen bas Ritterfreuz bes St. Beinrichsorbens als Belohnung feiner ruhmlichen Thaten überfendete. 1810 fehrte er nach Sachfen gurud und murbe in fehr furgen Bwifdenraumen gum Dberft und Generals major und Inspecteur général aux revues crnannt. Nach wenig Monaten erhielt er vom Ronige ben Befehl, ben Ge= fandtichaftepoften in St. Petereburg zu übernehmen, welchen er 2 Jahre lang begleitete und babei fich bas Bertrauen bes Raifers Alexander und ber faifert. Kamilie erwarb. Bei bem neu ausbrechenden Rriege verließ er 1812 feinen Befanbtichaftevoften und mußte bem Bergoge von Baffano bis Wilna folgen, wofelbst er von ber bort herrschenben Rubr mit Rervenfieber befallen murbe. Um 24. Dec. fehrte er nach Dreeben gurud und faum von einer heftigen Bruftent= gunbung hergeftellt, trat er zu Enbe Sanuar 1813 ben Ge= fandtichaftepoften in Wien an, welchen er aber megen ber Erklarung Defterreichs gegen Frankreich im Geptember biefee Sahres wieder verlaffen, nach Dreeben gurudkehren und fpater zum Ronige von Sachfen nach Berlin tommen mußte. Bon ba ging er im December nach Frankfurt in bas Saupt= quartier ber brei verbunbeten Souverans, um bie Rudtehr feines in Berlin als Gefangener fich befindenden Ronigs gu erbitten. Rach erfolglofen Bemuhungen fehrte er zu Ende bes Sahres jurud nach Berlin, wo ibn ber Ronig zu feinem Generalabjutanten ernannte. Dann begleitete er 1815 bie tonigl. Pringen als ihr Fuhrer mit bem faifert. ofterr. Saupts quartiere nach Dijon, nachdem er zuvor bie traurige Rach= richt erfuhr, bag fein altefter Sohn in ber Schlacht bei Baterloo an ber Spige feiner Brigade gefallen mar. Bei ber Rudtehr nach Dresben ernannte ihn ber Ronia gum Generallieutenant ber Ravallerie und Romthur bes St. Beinrichsordens, im folgenden Sahre aber zum Dberhofmeifter und Fuhrer ber brei jungern fachf. Pringen, fur welche er einen eignen feparirten hofwirthichaftsetat bilbete. Um Zage vor ber Bermahlung bes Pringen Friedrich August, bes jesi= gen Ronige, mit feiner erften Gemahlin, ber Ergherzogin Ras roline \*\*) von Defterreich, verlieh ihm ber Ronig ben Saus-

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 5. Jahrg. bes R. Refr. G. 449. \*\*) G. R. Retr. 10. Jahrg. G. 493.

orben ber Rautenfrone. Im Sabre 1820 reifte er mit ben Ebnigl. Pringen Rlemens und Johann burch bie Schweiz und bie Combarbei nach Difa, wo ber Pring Rlemens am 4. Sas nuar 1821 an einer Gehirnentzundung ftarb; im Monate Marg beffelben Sahres trat er mit bem Pringen Johann bie Rudreife an, bie er uber Infprud und Munchen fort= feste. Im folgenden Sahre wurde bie Bermahlung bes Prin= gen Johann mit ber fonial. baierifchen Pringeffin Umalia Mugufta befchloffen, beffen Sofetat von ihm eingerichtet und ibm ber ehrenvolle Auftrag ertheilt, als tonigt. Kommiffa= rius die Pringeffin Braut in Plauen im Boiatlande in Em= pfang gu nehmen, bei welcher Belegenheit er vom Roniae pon Bgiern ben St. Subertusorben nebft einer Portratbofe erhielt. 3m 3. 1823 bestimmte ihn ber Ronig abermals gu biplomatifchen Gefchaften und übertrug ihm ben Gefandt= fcaftepoften am tonigl. preuß. Sofe, ben er noch in dem= felben Sahre antrat und bis 1835 begleitete, wo er nach Dreeben gurudberufen und nach furger 3wifdenzeit gum Di= nifter bes fonial. Saufes ernannt murbe, welche Stelle er bis jum Ende feines Lebens verwaltete. Mechte humanitat und beutsche Bieberfeit, vereint mit bem punktlichften, feine auch noch fo große Unftrengung icheuenben Pflichteifer, Liebe Bu feinem Furften, Baterlande und feinen Rebenmenfchen befeelten ihn und machten fein Leben zu einem eben fo tha= ten = als fegenereichen. Geinem Furften war er ein treuer Diener, feinen Freunden ein mahrer Freund, feinen Untergebenen ein liebreicher berr und benen, bie Beiftand und Bulfe bei ihm fuchten, ein freundlicher Rathgeber und thas tiger Beschirmer, ber fich in ben Bergen Ungahliger, bie bie aufrichtigfte Berehrung und lebenbigfte Dantbarteit fur ibn empfinden, ein unauslofchliches Unbenten ficherte. Bei Bu= ructlegung feines 80. Lebensjahres, am 1. September 1839. gaben ihm ber Ronig, bie Ronigin und bie gange fonigliche Kamilie vielfaltige Beweise bes gnabigften Bohlwollens und innigfter Werthichabung. Raum waren & Sahre nach biefem festlichen Tage unter fortbauernber Bermaltung feiner Umtegeschafte verfloffen, als ihn ploblich ein Schlagfluß befiel, an welchem er nach breitagigem Rrantenlager am obenge= nannten Tage zum Schmerze ber gangen foniglichen Familie und Aller, bie ihm naber zu fteben und ihn zu tennen bas Glud hatten, verschied. Dresben. Ernft Rubolph Loffler,

Dr. med. et chirurg. 

4.

#### Johann Beinrich Frentag, Rriegsrath und Burgermeifter ju Frantfurt a. b. D .:

geb. b. 22. Dary 1760, geft. b. 20. Dai 1840.

Frentag murbe zu Potebam geboren. Seine Mutter ftarb bei feiner Beburt und er hatte bas Unglud, auch feinen Bater, melder bebeutenbe Danbelsgeschafte betrieb unb nas mentlich fur bie preußische Armee bas Such lieferte, in fels nem 10. Jahre zu verlieren. Gein Bormund ließ ihn in einer frangofischen Erziehungeanstalt ju Danau erziehen; fpater jeboch tam er auf bas joachimethal'iche Gymnaffum in Berlin, wo er bie Reife fur bie Universitat erlangte und ftubirte hierauf bie Rechte ju Salle und Frankfurt a. b. D. Bon beiben Universitaten erhielt er bas Consilium abeundi. weil er fich in mehrere Duelle eingelaffen hatte. Rach beenbigter Studienzeit arbeitete er als Referendarius bei bem Bonigl. Rammergerichte zu Berlin und trat bereits im Sahre 1790 ale Mubiteur in ber Schlesischen Festung Sauer in ben Staatebienft. 3m 3.1792 berief ihn ber Ronig nach Potss bam gum Mubiteur bes Garbetorpe und ale folder machte er ben Felbzug gegen Frankreich mit; 1799 marb er Burs germeifter in Frankfurt a. b. D., welches Umt er bis zum Sahre 1809 befleibete; von 1810 bis 1816 verwaltete er interimistifch ein tonial. Umt. Bon 1816 bis 1821 lebte er als Privatmann, 1821 aber wurde er von ben Frankfurter Burgern einstimmig wieber jum Burgermeifter ber Stabt Frankfurt ermahlt und hat er biefes Umt bis gum 3. 1833. wo er baffelbe Rranklichkeit und Altere halber nieberlegte, mit fegenereichem Erfolge befleibet. Um obengenannten Tage erreichte er fein Lebensziel, tief betrauert von feiner Familie, ber er ein treuer Schuger war, tief betrauert von allen Freimaurern, die in ihm einen ihrer warmften und thatfas ften Bruder verehrten, tief betrauert von allen Burgern ber Stadt, benen er in Beiten ber Roth mit Rath und That getreulich und mit eigner Mufopferung beigeftanben hatte. tief betrauert enblich von allen Baifen und Urmen, benen er mabrend feines gangen Lebens ein getreuer Bater mar. und hochgeschatt von Mllen, welchen Belegenheit murbe, fein edles, wenn auch oft mit einer fcheinbar rauben Schaale ums gebenes berg tennen gu lernen. Faft alle wohlthatige Uns ftalten Frankfurts verbanten ihm ihren Urfprung. Co ftifs tete er im 3. 1805 bie Induftriefdule, in ben Jahren 1822 und 1823 bas Rrantenhaus und bas Armenhaus und im 3. 1825 bas fogenannte Burfche Geftift, in welchem 100 Rinber R. Refrolog. 18. Jahrg. 39

beiberlei Befdlechts von verbrecherifden ober armen Eltern zu einer beffern Lebensweise und zu tuchtigen Staatsburgern erzogen werben. Much bie Loge in Frankfurt hat ihm bie Entstehung mehrerer febr beilfamen Inftitute zu banten, nas mentlich errichtete er eine Bitmentaffe fur bie Rrauen ber Bruber und einen Sterbetaffenverein gur Linderung augens blicklicher Roth bei eintretenben Tobesfallen. In ben uns gludtlichen Rriegefahren, wo bie Frangofen bas Band befegt hielten, fcufte er mit Lebensgefahr feine Burger und es mar oft nahe baran, bag er wegen Treue an feinem anges fammten Ronige von ben feinblichen Golbaten niebergeichofs fen worben mare. Boll von patriotifchem Gifer, war er auch bei ber allgemeinen Bewaffnung des Bolkes zur Bertreibung ber Bwingherrschaft im vollften Maafe thatig, benn nicht allein, bag er andere gur Ergreifung ber Baffen aufmuns terte, er übernahm auch felber eine Lieutenantsftelle bei einer Lanbfturmkompagnie. Golde Gefinnungen, ungeheuchelter Datriotismus, achte beutsche Bieberfeit, Mitleid bei frembir Noth begleiteten ihn bis in fein fpateftes Alter, beffen lette Lebensjahre burch ben fruhzeitigen Tob feiner Tochter febr getrubt murben. Rach biefem berben Berlufte erfullte ibn nur ein Wunfch, ber nach bem Jenfeite; ber himmel gemahrte ihn balb: er hatte einen fanften Tob.

# \* 195. Jakob Friedrich Häger,

Prediger zu Clate und Erofengodeme bei Parchim, im Grofberzogthume Medlenburg - Schwerin;

geb. b. 11. Juli 1763, geft. b. 20. Mai 1840.

Er stammte aus Schiefelbein in ber Neumark, wo sein Großvater, Johann Häger, Wollfabrikant gewesen war. Sein Bater, Joachim Friedrich D., der bei seiner Geburt noch als Prediger an der Stadtgemeinde zu Teterow stand, kam 1770 in gleicher Eigenschaft nach dem Städtchen Gadedusch und starb daselbst den 8. Febr. 1809 im 71. Lebensjahre. Seine bereits im I. 1788 mit Tode abgegangene Mutter, Dorosthea Eva, war die Tochter des verstordenen Hofraths und Bürgermeisters Joachim Christian Dethloss in Parchim. Den ersten vordereitenden unterricht erhielt er als einziger Sohn vom Bater und späterhin, als sein Hang zu den Wissenschusch und Missmar, wo J. D. Denso († den 4. Jan. 1795) und E. D. L. Plagemann \*) († den 6. März 1825) seine weis

<sup>&</sup>quot;) Deffen Biogr. f. im 3. Jahrg. bes R. Retr. G. 1358.

tere Bilbung forberten. 3m 3. 1783 bezog er bie Univerfitat ju Salle, fich ber Theologie wibmend, und nach Bolls enbung feiner atabemifchen Stubien affiftirte er anfanas 2 Sabre feinem Bater im Drebigen und konditionirte alsbann noch 9 Jahre lang ale Sauelehrer an verschiebenen Orten. zulest in ber von Bothichen Familie zu Raldhorft, unweit Grevismublen. 3m 3. 1800 erhielt er barauf ben Ruf gum Subrettorate an ber Belehrtenschule ju Parchim, mofelbit er ben 27. Rebr. b. 3. burch ben verftorbenen Ronfiftorials rath und Superintenbenten Bener offentlich eingeführt marb. Seine, auch in einem berzeitigen Schulprogramme gebruckt erschienene Introduktionerebe handelte: de principiis bonae educationis. Rach nur 2 Sahre langer Wirkfamkeit an jener Unstalt wurde er endlich am Sonntage Jubica (b. 4. April) 1802 jum Prediger an ben Gemeinden ju Glate und Grofe gobems beforbert, welches Umt er bis gum Berbfte 1832, mo er wegen Rranklichkeit feinen Sohn gum Gehulfen ans nahm, unausaefest alleinia verwaltet bat. Dier perheiras thete er fich auch ben 4. April 1802 mit Auguste Ratharine Frieberite Beber (geb. ben 13. Ottober 1770), ber Tochter feines Antereffors, bes Paftors David Beinrich Beber, bie jeboch nach einer 13jahrigen glucklichen Che ben 14. Mai 1815 ihm burch ben Tob genommen wurde und mehrere Rins ber hinterließ, wovon die alteste Tochter, Johanne Marie henriette, bereits ben 10. Rov. 1816, 13 Jahre alt, ber Mutter in bas Jenfeits folgte. Den 2. Rov. 1815 verbanb er fich alebann in Gabebuich zum zweiten Dale mit feiner jebigen Bitme Bilhelmine Chriftiane Benriette Sane (geb. ben 6. Jan. 1778), einer Tochter bes bafelbft am 26. Gept. 1815 verftorbenen herzoglichen Rirchenrathe Pafchen Beinrich Sane. Bon feinen Rindern erfter Che ift ber altefte Gohn. Rriedrich Wilhelm Beinrich, icon im Sahre 1835 ale fein Umtenachfolger gu Glate introducirt, ber zweite, Johann Rarl E., befleibet feit 1833 bas Ronrektorat an ber Stabt. schule zu Crivig und ber britte, Mugust, lebt als Erbpachter Ru Deuhof, unweit Reuftabt. - S. war geliebt und ges ichast als Biebermann und treuer Berwalter feines Berufs.

Schwerin.

Fr. Bruffom.

# \* 196. Alban Seidel,

Abvotat zu Dresben;

geb. d. 9. Juli 1808, geft. t. 22. Mai 1840.

Licht war sein Geift, Kraft war sein Wort Und seine Ahat war Liebe.

feine That war Liebe. Liebae.

Seibel war ber jungfte Sohn bes Munbbacters G. in Dresben. Des Knaben außerorbentliche Rahigkeiten beftimm= ten ben Bater, ihn aus ber Meyerschen Schulanftalt, bie er feit 1814 befucht hatte, nach 2 Sahren bem bamale unter Beitung bes Direktore Inhofen ftebenben Freimaurerinftitute zu übergeben und ihn im 3. 1820 gu weiterer miffenschafts licher Ausbilbung die Rreugschule besuchen zu taffen, in wels cher er nach überftanbener Prufung nach Quarta fam und fich, schon nach bem zweiten Semestraleramen, fo wie fpater ftets auf Schule und Universitat bie erfte Cenfur erwarb. Bon Oftern 1828 bis Michaelis 1832 ftubirte ber junge G. in Leipzig bie Rechtemiffenschaft und fehrte bann mit ben ausgezeichnetsten Renntniffen ausgestattet nach feiner Baterftabt gurud, um unter ber trefflichen Leitung bes Ubvofaten und Gerichtsbirektors Pholund, fo wie fpater bes Rrieges rathe Puttrich, beren ganges Bertrauen er burch ausgezeich: netes Wiffen und liebensmurbiges Betragen fcmell erwarb, Die lebte Reile an feine juriftifche Musbilbung gu legen. Im 3. 1838 warb G. als Abvokat immatrikulirt und verheiras thete fich am 11. Juli beffelben Sahres mit ber jungften Tochter bes Umteinfpektore Frang, mit welcher er leiber nur furze Beit in ungetrubt glucklicher Che leben follte, benn fcon am obengenannten Sage machte ein Bergichlag feinem ichonen Leben ein fchnelles und unerwartetes Enbe.

#### \* 197. Karl v. Reinhard,

herzogl. fachfen-gethaifcher hofrath und Ritter bes St. Soachimsorbens, au Boffen (Regierungebezirk Brandenburg);

geb. b. 20. Muguft 1769, geft. b. 24. Mai 1840.

In seiner Baterstadt helmstädt studirte v. R. die Rechte, widmete sich aber vorzugsweise der Philosophie und den schosnen Wissenschaften. Nach Beendigung seiner akademischen kaufbahn erwarb er sich die Magisterwurde und übernahm 1790 eine hauslehrerstelle in der Familie des Grafen von Stolberg Bernigerode. Er legte sie jedoch bald nieder und

ging nach Gottingen, wo er 1792 Privatbocent ber Philo: forbie und 1797 Uffeffor ber philosophischen Kakultat marb. Gein poetisches Salent fand Aufmunterung in bem vertraus: ten Umgange mit G. A. Burger, beffen Schriften er fpater Der Berluft feines Freundes, ber ihn burch herausaab. Rath und Belehrung unterftust und ihm mannichfach forbers lich gewesen in feinen literarischen Beftrebungen, fcmerate ibn tief. Gottingen ichm feit Burgers Tobe verobet. Er gab baber feine akademische Stellung auf und gog es vor, obne ein offentliches Umt als Privatlebrer zu leben. Diefent Borfage blieb er bis ans Ende feines Lebens treu und ficherte fich feine Grifteng burch bie Berausgabe von Schriften in inehreren miffenschaftlichen Fachern. Bon Gottingen hatte er fich nach Munfter begeben. 3m 3. 1804 erhielt er von bem Burgermeifter und Pfalzgrafen Scherlach bas Diplom eines taiferlichen gefronten Dichters. In Rageburg, wo er feit bem Commer 1807 verweilte, warb er von bem Bergoge von Sachfen. Botha gum hofrathe ernannt, nachbem er turg guvor Chrenmitglied bes weltlichen Stifteritterorbens St. Joachim geworben. In ben Sahren 1811 und 1812 privatifirte er abwechfelnd zu Samburg und Altona und begab fich von ba nach Berlin, wo er balb in Boffen lebte, balb in Potebam bei feinem Sohne, ber bort Premierlieutenant bei bem tonial. Rabettentorps war. Dehrere gelehrte Gefellichaften ernannten ihn zu ihrem Mitgliebe, fo unter ans bern bie literarifche Gefellichaft ju Salberftadt, ber pegnigie fche Blumenorben zu Rurnberg (in welchem er ben Ramen Lundor führte), bie literarifche Gefellfchaft zu Rageburg, bie ichlesmig=holftein=lauenburgifche patriotifche Gefellichaft, bie Berliner Gefellschaft fur beutsche Sprache und die koniglich martifche ofonomifche Gefellichaft zu Dotebam. Schriften find: Ibullen und landliche Ergablungen. Mus b. Frangofischen ber Mule. Levesque. Belmftabt 1788. - Ueber Die jungften Schickfale ber alexanbrinifchen Bibliothet. Wottingen 1792 (ine Frangofische überfest von R. v. Billers 1798). — Stizze bes Charatters bes Kronpringen von Das nemark. Rebft einer Ueberficht bes gegenwartigen Buftanbes ber Literatur und ber iconen Runfte in biefem Banbe. Ranf Briefe, aus bem Englischen nach ber zweiten Musgabe über= fest und mit Unmertungen verfeben. Flensburg u. Beipzig 1793. - Sebichte. Gottingen 1794. 2 Bandch. M. Bignets ten u. Melodien. — Gebichte, in Mufik gefest von E. J. C. Schwende. Samb. 1795. — J. G. Richters literar. Nachlaß. Fleneb. u. Leipz. 1795. — Mufenalmanach (auch mit bem Titel; Poetifche Blumenlese) für bas Jahr 1795. Gottingen. Rerner für bie Jahre 1796-1802; für bas Jahr 1803 gu Leipzig, fur bas Sahr 1804 ju Munfter (und mit einem neuen Titel und einer Borrebe unter ber Jahrzahl 1807). -Erfte Linien eines Entwurfs ber Theorie und Literatur bes beutschen Style. Gott. 1796. - G. M. Burgers fammtliche Schriften. Erfter u. zweiter Band (auch unter bem Titel: G. M. Burgers Gebichte. Ih. 1 u. 2). Gottingen 1796. Dritter u. vierter Band (auch unter bem Titel: G. U. Burgere vermischte Schriften. Ih. 1 u. 2). Ebb. 1797 u. 1798. - G. M. Burgere Atabemie ber iconen Rebefunfte. Forts gefest burch eine Gefellichaft von Gelehrten. Erften Banbes piertes Stud. Cbenb. 1797. 3meiten Banbes erftes Stud. Cbenb. 1798. - Romanenfalenber (auch unter bem Titel: Rleine Romanenbibliothet) fur bas 3. 1798. Mit Rpfrn. Gbend. Ferner für bie Sahre 1799-1802; für bas Sahr 1803 gu Leipzig. - Gebichte von Fr. Bouterwet. Gotting. 1802. - Reue Bebichte (auch unter bem Titel: Bebichte. Drittes Bandchen. Munfter 1803. Mit Rofen. u. Melobien.) - Ibyllen und lanbliche Erzählungen von Mabame Poligny, geb. Levesque; aus bem Frangofifden ber zweiten Ausgabe überfest. Lubed 1807. 2 Theile. — Polyanthen; Safdenbuch fur bas Jahr 1807. Mit Rpfen. u. Melobien. Muns fter 1807. — Fürstlich rageburgisches Intelligenzblatt (im Ramen b. liter. Gefellschaft zu Rageburg redigirt). 4 Sahrs gange ober 32 Stude. Rageburg 1808-1811. - Rageburs gifche literarische Blatter (in Berbindung mit 3. G. F. Dies u. E. nauwerch herausgegeben). Lubect 1808-1810. 3 Jahrs gange. - Altonaischer Merkurius (vom 57. Stude b. Jahr= ganges 1815 bis zum 106. Stude bes Jahrganges 1816). - Aram D. M. F. G. Klopstock, statuit, publicus desiderii et pietatis notas adjecit F. L. Moltke. Latentem luci frui curavit C. Reinhard. Altonae 1815. - Mltar, ben Manen J. G. Rlopftode errichtet. Bon Friedrich Lubwig Grafen v. Moltke. Mus bem Lateinischen überfest. Altona 1818. - Deutsches Sandworterbuch fur die Gefchaftefub= rung, ben Umgang und bie Letture. Ebb. 1817. 3 Bbe. -Gebichte. Reue Musgabe. Ebb. 1819. - Rleine Romane. Ebb. 1821. - Gebichte, mit Begleitung bes Pianoforte, in Mufit gefett von Undre, Fornel, Glud, Gronland, Siller, himmel, Raumann, Righini, Schulz und v. Splittgerber. Berlin 1823. - G. U. Burgere fammtliche Berte. Bolls endete rechtmäßige Musgabe. Cbenb. 1823 - 1824. 7 Bbe. (Supplementband, auch unter bem Titel: . U. Burgers Leben. Rach ben zuverlaffigften Quellen bearbeitet v. Bein: rich Doring. Cbend. 1826.) - G. U. Burgere Lehrbuch ber

Aefthetie. Ebb. 1825. - G. A. Burgers Lehrbuch bes beuts ichen Style. Ebb. 1826. - Sandbuch b. allgem. Beltge= schichte bis auf bie neueste Beit. Ebb. 1828-1829. 4 Bbe. Mit 1 Rarte ber alten Welt unb 8 funchronistischen Tabels len. — Romantische Erzählungen und Novellen. Ebb. 1829. 2 Bbe. — Abrif d. allgem. Weltgeschichte bis auf bie neueste Beit (1830). Gin Leitfaben für Gymnasien und Schulen. Ebb. 1830. Mit 1 Karte und 1 fynchroniftischen Tabelle. - G. U. Burgers afthetische Schriften. Gin Supplement: band ju allen Ausgaben von Burgers Werken. Ebb. 1832.
— Außerbem schrieb er noch die Vorrebe zu Marmontels Abendunterhaltungen; aus bem Franzosischen überfest von B. F. E. Gottingen 1801; Recensionen zu ber braunschweis gifden Beitung; ber gothaifden gelehrten Beitung; ben Got= tinger gelehrten Unzeiger feit bem 3. 1792; ber allgem. Li= teraturzeitung feit bem 3. 1793; ber neuen allgem. beutschen Bibliothet feit bem 3. 1794; im Altonaifchen Mertur; im Samburger unparteiffden Korrefpondenten u. f. m. - Does tifche und profaifche Beitrage, mit und ohne Ramen, gu nachbenannten Sammlungen und Beitschriften (außer ben von ihm felbst herausgegebenen): braunschweigische Zeitung f. die Jugend , 1786; gelehrte Beitrage zu ben braunschweigischen. Unzeigen, 1786; Leipziger Mufenalmanach 1786 und 1787; Gebichte, herausgegeben von P. C. Gifete. Salle u. Mags beb. 1787-1788. 2 Theile; poetische Schmausereien. Wols fenbuttel 1787; Gottingischer Musenalmanach feit bem Sahre 1787; Bibliothet ber Romane, 15. u. 16. Bb.; Dlla Do= triba, feit bem 3. 1788; Blumenlefe fur bie preuf. Staas ten, 1789; Sahrbucher fur bie Menfchheit, feit d. 3. 1789; Archenholz, neue Literatur: und Bolferfunde, feit bem Sahre 1789; Theatertalender, 1789, 1790, 1793; religiofe Lieber und Dben aus ben beften beutschen Dichtern und Dichterins nen von hiller (hamburg 1790); Queil's Rompositionen gu außerlesenen Arien u. f. w. Gottingen 1790; beutsche Do= natefchrift 1791; neue gemeinnütige Blatter. Salberftabt 1791; Journal von und fur Deutschland, feit b. 3. 1791; Roftodifche Monateschrift, 1791; Girtanner's politische Un= : nalen, 1794; Wielands neuer beutscher Merfur, 1794; Gras ter's Bragur; Genius ber Beit; Morgenblatt für gebilbete Stanbe; Beitung fur bie elegante Belt, 1814; bie Barfe, herausgegeben von Fr. Rind, 1815; norbifder Mufenalma=) nach, 1822; banifcher Ungeiger; Altonaische Abreffomptoirs nachrichten; Konversationelerikon; Konversationeblatt; Bu= fcauer, 1822, 1823; Gefellichafter, feit bem Sahre 1822; Brie, 1823; Gibora, 1823; Abendzeitung, 1823; Theater:

orben; Gelegenheitsgebichte. — Die ihm wiederholt zugesschriebenen, zu Hamburg im J. 1795 gedruckten Schauspiele: "Scheinverbrechen" und "die Tugend unter den Barbaren," sind nicht von ihm. Der in Meuselst gel. Deutschl. Bd. 6, S. 285 ihm beigelegte Aussach in dem Berliner Archive der Zeit und ihres Geschwacks December 1795: "Zurechtweisung und Bedrohung an G. Kecker" ist von D. Jenisch. Die Sammlung, als beren Herausgeber er auf dem Titel genannt ist: "Mittheilungen von Lasontaine"), Bouterwete"), Starke \*\*\*) u. s. w." Hamburg 1813, 2 Bde. ist ohne sein Zuthun aus den oben angeführten Romankalendern veranstalten worden. Durchaus keinen Antheil hat v. R. an der Schrist: A concise history of the present State of the Commerce of Great-Britain. Translated from the German of Charles Reinhard. L. L. D. of the University of Göttingen and Knight of the Order of St. Joachim. Witte notes et considerable additions relating to the principal British Manusactures by J. Savage. London 1805. Inc. Deinrich Odring.

#### \* 198. v. Winter,

großherzogl, medlenburg-fcmerin'icher Stabstapitan bei ber Garnifontompagnie gu Domip;

geb. im Jahre 1783, geft. b. 29. Dai 1840.

Er wurde zu Rostock, wo sein verstorbener Bater berzeitig als Hofrath lebte, geboren. Nach genossenem Schulzunterrichte trat er, seinem Hange zum Militarstande folgend, als Gemeiner bei dem daselbst garnisonirenden zweiten Muszquetierbataillon ein, wobei er bald zum Unterossicier aufrückte. Den 24. Nov. 1812, auf dem Marsche des mecklenzurg-schwerin'schen Kontingentregiments in den denkourdigen Keldzug nach Rusland, avancirte er zum Secondlieutenant und den 11. Mai 1815 erhielt er das Patent als Premierzlieutenant. Im I. 1821 wurde er, wegen Unfähigkeit zum fernern Felddienste, dei der Garnisonskompagnie in Domig placirt und endlich den 28. Dec. 1827 zum Stadskapitän ernannt. Der Berewigte nahm Keil an allen von den großherzogl. Truppen seit 1809 gemachten Keldzügen nach Pommern, Russland und Frankreich und hatte sich bei jeder Gelegenheit sehr ehrenvoll ausgezeichnet. Er war ein stiller,

<sup>2)</sup> Deffen Biogr. fiehe im 9. Jahrg, bes R. Refr. S. 842.

bieberer Mann und wegen seiner Rechtlichkeit allgemein geachtet. Als Soldat war er punktlich, gegen seine Untergebenen herablassend und liebreich. — Eine Brustkrankheit endete sein Leben. Bermahlt hatte er sich erst den 30. Juli 1830 mit Mariane, der Tochter des Kaufmanns Wilhelm Anton Bachow in Boigenburg, welche überaus glückliche Ehe aber nicht durch Kinder gesegnet worden ist.

Schwerin. Fr. Bruffow.

# \* 199. Karl Wilhelm Bobert,

herzogl. anhalt-bernb. Bergmeifter ju Reuborf;

geb. ju Erbeborn im Manefelbifden b. 24. Gept. 1768, geft. b. 30. Dai 1840.

Nachbem er fich in feinem 16. Jahre bereits in Mansfelb bem Bergmefen gewibmet hatte, wurde er in feinem 23. Sahre Steiger auf bem Bergwerke bei Dankerobe am harge, auch balb barauf Dberfteiger. Bon ba wurde er verfest und wurde in seinem 29. Jahre Markicheibergehulfe und Ober-fteiger auf bem konigl. preuß. Bergwerke zu Mansfeld, auch Dberfteiger und Berggeschworner in Bettftebt, von mo er im Upril 1805 ben Ruf als anhalt=bernb. Bergmeifter nach Reuborf annahm und bis ju feinem Tobe barin gewirkt hat. Mis Staatsbiener hat er mit feltnem unermublichen Gifer. fo wie mit ungewöhnlicher, Achtung gebietenber Rraft bis in fein bobes Alter feinem Furften und Baterlande gebient und als Menich maren erprobte Rechtschaffenheit und alter beutfcher Bieberfinn bie Grundzuge feines Charaftere. Mis Bergmann und als Menfch wird er baber lange noch im Rreife feiner Umgebungen in gefegnetem Unbenten bleiben. por seinem Aobe hatte er noch bie Freude, seinen einzigen bochst kenntnifreichen Sohn, ber in Norwegen beim Bergbaue angestellt mar, jum fonigl. Bergbirektor in Rongeberg beforbert zu sehen. — Die literar. Arbeiten, bie aus 280= berte Feber geflossen, sind noch zu ermahnen. Im S. 1796 erhielt feine eingereichte Abhandlung : "Berbefferte Luftmech= felmafdine, mathematifch und phyfifch befchrieben und abaes bilbet," von ber Utabemie ber Wiffenschaften zu Detereburg bas Accessit. Ferner fchrieb er: Abhandl. uber ben Dber= harzbergbau in Ralbens vermischten Abhandl., besonbers berge mannischen und physikalischen Inhalte. Queblinb. 1796. -Der geschwind und richtig rechnende Markscheiber, ober: Za= feln für Markicheiber, Felbmesser und Wasserbaumeister. Leipzig u. Queblinb. 1796. — Safeln ber Quabratzahlen von 1 bis 25,200 und ber Rubifzahlen von 1 bis 1200 u. f. w. Leipzig 1811. - Ginen Auffat in ben Bernb. mos dentlichen Unzeigen über ein aufzulofendes Rechnungserempel

als Sathre auf N(apoleon), Jahrg. 1815 Ro. 4 u. 7 und : 3 Ubhandlungen in Karstens Archive fur Bergbau und hut= tenmefen, über Bergbau und Marticheibetunft, im 12., 13. und 16. Banbe. 1826-1827.

#### 200. Leonhard Siebenwurft, Dberarrellationegerichterath ju Munden: geboren im Sabre 1779, geftorben im Dei 1840.

Siebenwurft, geboren zu Bamberg, erlangte ale philofophischer Primatift ben 20. Gept. 1798 bas Dottorat ber Philosophie, erhielt 1804 als Rechtspraktikant wegen feiner grundlichen Renntniffe und großen Thatigteit ben Acces jum' Bofgerichte, murbe beffen Ratheglieb am 25. April 1807 gu Bamberg, im December 1808 Uppellationerath zu Reuburg, ben 24. Nov. 1810 zu Bamberg und 1832 Dbergopellationes rath zu Munchen. Er verehelichte fich erft in hoberen Dan= nesjahren aus Liebe zu einer Detgere Tochter Detel, mit melder er mehrere Rinder zeugte, bie fie jest im Witmen= stande in Bamberg zu bilben fucht.

## Joseph Anton Dollmanr,

Professor ber Philosorbie und Rulturgefchichte gu Golothurn; . geb. b. 24, Mai 1804, geft. b. 1. Juni 1840,

Er war bas jungste unter ben vielen Rinbern eines beut. ichen Schuftere, ber in ben burftigften Berhaltniffen aus bem Fürstenthume Sohenzollern: Sigmaringen in die Schweiz eingewandert, fich bort verheirathet und in Reu = St. = So= hann im Toggenburg niebergelaffen batte. Schon in ber Dorficule zeichnete fich ber Knabe aus. Balb hatte er mit feiner leichten Auffaffungegabe und feinem lebenbigen Beifte bas Biffen bes Schulmeifters überflügelt, fo bag biefer ihn ju feinem großen Merger vor ber Beit ber Schule entlaffen mußte. Gben fo mar er auch bei allen Spielen und muth= willigen Unternehmungen ber Dorfjugenb ber Zonangeber und Fuhrer und eifrig ermahnten geiftliche und weltliche Bor= fteber, benen er manchen lofen Streich machte, ben Bater, ben verwilberten Rnaben ein Sandwerk lernen zu laffen. anstrengenben Sanbarbeiten ju fcmachlich, murbe D. in ben Webkeller verurtheilt; allein bas behagte ihm nicht, er wollte hober fteigen und horte nicht auf, ben Bater zu bitten, bis biefer ihm erlaubte, bei einem benachbarten Raplane, beffen Bohlwollen fich D. gewonnen, wochentlich einige Stunden in der lateinischen Sprache Unterricht zu nehmen. Da faß - er nun oft auf feinem Bebftuhle, vor fich bie offenen Bucher. bie ihm fein Bonner gefchenet, und traumte uber bie barte Gegenwart hinaus in eine fcone Butunft, wie er einft als angefehener Pfarrer ben von ihm angestaunten Rultus ber Katholifchen Rirche felbft feiern werbe. Doch auch manche Thrant fiel auf bie Strange; es war in ben Unglucksiahren 1816 und 1817, gange Tage hatte er kaum einige Rartoffeln gu genießen und litt oft ben bitterften hunger, wenn nicht bie ihm vorzuglich geneigte Mutter ihm etwas am eignen Munbe ersparte. Go verftrichen in einer fehr harten Lage D.'s Rinderjahre, bis er 1820 vermittelft ber Sparpfennige feines Baters und ber Empfehlung eines Rapitulars ber Benediktinerabtei Pfeffere in die bafige Rlofterfcule aufge= nommen murbe. Ale er aber fcon 1821 aus berfelben ver= wiesen wurde, weil ihn ber Rlofterzwang zu fehr brudte und er oft burch einen unter ben Mauern hindurchgehenden Ranal ins Freie entschlupfte, begab er fich im Berbfte nach Golo= thurn, um bort an ber hohern Lehranftalt feine Stubien fortzuseben. Da hatte er einen harten Stanb. 3mar murbe burch Freitische in Rloftern und burch Stundengeben fur bie nothigften Lebensbedurfniffe geforgt, aber in feinen Bortennt= niffen war D., obichon viel alter als alle feine Mitfchuler, weit hinter ihnen gurud. Dit ber gangen Energie feines Charaftere ftrebte er nun vormarte, er wollte nicht nur ihnen gleich ftehen, fonbern fich fogar auszeichnen unb - es gelang. Giner feiner Behrer, Profeffor Raifer, ber feine geiftigen Rabigeeiten erkannte und ben raftlos vormarts forcis tenben Jungling liebgewann, gab ihm unentgelblich Privat= unterricht und mit ber Sulfe biefes trefflichen Mannes mar D. balb einer ber vorzüglichften Schuler feiner Rlaffe. Bicha tig für feine Entwicklung waren auch die Studentenvereine. beren eifrigftes Mitglied er murbe, befonbere ber Bofinger= verein, ber ihn mit anbern gleichgefinnten Stubirenben ber Schweiz bekannt machte und burch bie Liebe gum Baterlande verband. In ihm tam es ihm gum Bewußtsein, mas er mit all' feinem Streben wolle, in ihm entfalteten fich feine ebel= ften Gefühle und trat er gum erften Male als Rebner und Dichter auf. 216 man auch barin feinem Salente überall Bewunderung gollte und er balb in jeder Beziehung als einer ber vorzüglichften Boglinge ber Lehranftalt galt, riß ihn bie Lebhaftigteit feines Beiftes und jugendlicher Uebermuth mei= Er tabelte tect und laut die Mangel ber Lehranftalt, befonders bie fast ungeniegbare Philosophie, widerfeste fich mehreren allzusehr befchrantenben Berordnungen, rachte fich burch Spottgebichte an ben Profesioren, bie Strafen über

ihn verhängten, und galt überhaupt als Tonangeber ber un= rubigen Ropfe unter ben Studirenden. Daber gefchah es. bag man, nachbem er 4 Sahre in Golothurn ftubirt und bie humanistischen und philosophischen Rurse burchaemacht hatte und er aus Mangel an andern Mussichten 1 Sahr als Privatlehrer bafelbft gubrachte, einen außern Unlag ergriff, um ihn aus Golothurn zu entfernen. Inbeffen mar bas theologische Ibeal bes Knaben aus bem Bergen bes Jung= lings verschwunden, er wollte nicht ftill und entsagend leben und wirken, fonbern fich auszeichnen und glanzenber und energischer in die Berhaltniffe ber Gesellschaft eingreifen, als ihm im geiftlichen Stande moglich geworben mare, andere Ibeale hatten bas frubere verbrangt und fo feste er Alles baran, eine beutsche Universität besuchen zu konnen und sich gum Juriften auszubilben. Mehrere feiner Freunde, befon= bers ber jehige Gerichtsschreiber Franz Krutter, suchten ihm bies möglich zu machen und wirklich kam D. 1827 mit 60 Gulben, die ihm ein Gonner gelieben, glucklich bei Freund Rrutter in Munchen an, beffen Bimmer er nun langere Beit theilte. Spater in eine ber bamale blubenben Studenten= verbinbungen, bie Markomannen, aufgenommen, mußte er in berfelben burch feinen Geift und feine Rednergabe balb gu imponiren und fich unentbehrlich zu machen und ernahrte fich nun vom Stundengeben und ber Unterfrugung ber Berbin-Much mit mehreren angesehenen Familien wurde er bekannt und in ihren Abendeirkeln ein gern gefehener Gaft. Aber bies Alles konnte nicht hindern, bag D., um nur au-Berlich anftanbig zu erscheinen, bebeutenbe Schulben machen mußte und oft bittern Sunger litt, mabrend felbft feine na= bern Bekannten glaubten, er lebe im leberfluffe. Tros all' bem ftubirte er fleißig fort und vertauschte nach einiger Beit feine juribifden mit ben philosophischen Studien. Er borte Gefdicte bei Gorres, altbeutsche Literatur bei Dagmann, Philosophisches bei Schelling, Baaber und vorzuglich bei Rraufe, beffen patriotifches Feuer, beffen Tiefe und mathes matische Rombinationsgabe ihn vor Allen anzogen und beffen begeifterter Schuler und beredter Bertheibiger er nicht nur in Munchen, fonbern fein ganges Leben bindurch blieb. Dit ihm und Magmann war er perfonlich bekannt, eben fo unter ben jungern Mannern mit Ronftantin Sofler, jest Profesor der Geschichte in Munchen, und Philipp Rifcher, jest Pro= feffor ber Philosophie in Erlangen, und Legterer fprach noch 1840 voll Achtung von ben Talenten und Renntniffen D.'s. Nachbem biefer 1829 eine Reife in die Beimath gemacht und feine Kamilie wegen eines verlornen Proceffes um ihr fcweis

gerifches Beimatherecht im unalucklichften Buftanbe, Die Befcwifter gerftreut, bie Mutter Erant, ben Bater mabnfinnia getroffen, fehrte er nach vergeblichen Berfuchen, bies Glend gu milbern, wieber nach Munchen gurud und wurde 1830 hofmeifter bes einzigen Cohnes bes Grafen Buttler auf Saimhaufen, in welcher Stelle er nun feine Beit theils in Munchen, wo er bann immer Rollegien borte, ober auf einem Landaute bes Grafen gubrachte. Balb gewann er bes Legtern ganges Bertrauen, fo baß berfelbe noch auf bem Tobs bette (Rov. 1831) bie gange Erziehung feines Sohnes bis gur Dunbigfeit in feine Bande legte und es ihm gur Pflicht machte, ben Anaben vor diefer Beit nicht zu verlaffen. Dies fer Pflicht und feinen Studien widmete D. nun noch einige Sahre in Munchen; ba fing man auf mehreren Universitaten an gegen bie Stubentenverbindungen einzuschreiten, fo auch in Munchen und obichon fich D. 1833 bei einer ftrengen Uns tersuchung mit vieler Gemandtheit burchzuwinden gewußt hatte, erhielt er boch ben 27. April 1834 gleich vielen Uns bern bie Weifung, innerhalb 24 Stunden Munchen und innerhalb 3 Tagen bas Konigreich zu verlaffen. Auf feiner Beimreise traf ihn ein Ruf nach Solothurn, wo ihm ber Erziehungerath bie Stelle eines Profesfors ber Philosophie und Rulturgeschichte an ber hobern Lehranftalt antrug. Dies fen Ruf hatten ihm feine Golothurner Freunde und eine phis tofophische Schrift verschafft, die er in ber letten Beit feines Mufenthaltes in Munchen verfaßt und an ber er einige Bos chen Zag und Racht gearbeitet hatte. Gie ift betitelt: "Un= leitung gum philosophischen Denten. 1. Begriff ber Philofophie vom Standpunkte bes vorwiffenschaftlichen Bewußt: feine aus entwickelt, in funf Borlefungen, von G. U. Doll= mayr, erftes heft, Dunchen 1834;" bie ubrigen befte find ? nicht erschienen. Wenn fie auch ben Berfaffer als Unhanger Rraufe's darakterifirt, zeugt fie boch von felbftftanbigem Beifte, logischem Scharffinne und tiefer philosophischer Bils bung und murbe, wenn fie in ben Buchhandel gekommen ware, gewiß nicht unbeachtet geblieben feyn. Im alten Co- lothurn, bas er fcon feit Sahren nicht mehr gefehen und wohin ihm die Mutter feines Boglinge mit bemfelben nachfolgte, wurde er freudig bewillkommt und auch er trat roll schoner hoffnungen seinen neuen Wirkungefreis an. Er hat Bieles, fehr Bieles geleiftet. Der hohern Lehranftalt, die 3 Jahre borber, befonders burch den Ginfluß bes Staats= tathe Luthn \*) gang umgestaltet worden war, suchte er einen

<sup>&</sup>quot;) Deffen Blegr. f. im 16. Jabrg, bee R. Retr. G. 3.

frifden, miffenfchaftlichen Beift einzuhauchen, ihm hat fie mehrere treffliche Behrer, die burch feinen Ginfluß aus Deutide land berufen murben, ju verbanten; er trieb vorzuglich auf Bermehrung ber Bibliothet und bes phyfitalifchen Rabinets und fuchte bie Studirenden fich nicht nur ju fleifigen Schus lern, fondern auch zu vertrauenden Freunden gu machen. Beibes gelang ihm baburch, bag er fie ju fich heraufzog, ihre gefelligen Freuben theilte, ja felbft eine allgemeine Berbindung zum wiffenfchaftlichen und gefelligen Leben unter ihnen zu Stanbe brachte und bag er ihnen bennoch burch feine Verfonlichkeit und allfeitigen Renntniffe Bewunderung und Chrfurcht abnothigte. Much im weitern Rreife fuchte er zu wirten und fich zum Reformator Golothurns zu machen. Durch feine Gewandtheit im Umgange mit Unbern und feine perfonlichen Borguge hatte er fich balb neben feinen alten Bekannten viele angefebene Beamte gu Freunden gemacht und mit biefen in Berbindung grundete er eine Liebhabers theatergefellichaft, ber Golothurn manchen genugreichen Abend verdantt, und einen literarifchen Berein, ber unter ber Res baktion feines Freundes Alfred Bartmann 1836 eine Beits fchrift fur Literatur und Rritit, betitelt: ber Morgenftern, herausgab. Gben fo hielt D. vor einem gemifchten Dublis fum Bortrage über Rulturgefdichte und Rechtephilofophie. bie von ben erften Staatsmannern befucht wurden. Durch ben einzigen Mann fchien in Golothurn ein gang neuer Beift auftauchen gu wollen; aber er ging in feinem Gifer, Mues nach feinen Sbeen umzugeftalten, zu weit und berechnete feine Rrafte und ben Wiberfrand zu wenig, ber ihm nothwendig entaegengefest werben mußte. Durch feine Bemuhungen trat er namlich einer großen Partei entgegen, bie entweber am auten Alten festbing, ober ber wenigstens por feinem fturmis fchen Bormartseilen fcminbelte. Statt feinen Sturmfdritt etwas zu maßigen und baburch bie lettern zu gewinnen, bes handelte er fie fchroff und eiferte mundlich und fchriftlich, in Reben und Beitungsartiteln gegen bie Philifterei ber Colos thurner, gegen Maulwurfegange und Finfterlinge, bie bas Licht ber Wahrheit auszulofchen und zu unterminiren fuchs Selbst feine Unbanger ftellte er mit iconungelofer Rritie blog, wenn fie ihm nicht in Allem folgen konnten. lleberbies erweckten ihm feine eigenthumlichen religibfen Un= fichten, bie aus feiner philosophischen Ueberzeugung bervor= aingen und nicht mit bem gewohnlichen Maasstabe gemeffen werden burfen, die er aber in fcharfem Sabel ber fatholi= ichen Dogmen und Inftitutionen aussprach, viele Begner. Bald trat ihm offen und gebeim eine machtige Partei ents

gegen und die meiften feiner Abfichten und Plane murben vereitelt. Der Morgenftern fonnte megen Mangel an Abons nenten faum 1 Jahr fein Leben friften, im Ergichungerathe und Profefforentollegium wurden feine Unfichten immer beftig befampft und wenige feiner Berbefferungeplane tonnten burchgefest werben. Dazu tam noch ein langwieriges Bruftfleiben, bie Folge ber Entbehrungen feiner Sugend, bas ihn nothigte, feine offentlichen Borlefungen gang einzuftellen und auch 1839 um Urlaub für feine Borlesungen an ber höhern Lehranstalt einzukommen. Im Sommer 1839 machte er eine Bergtur und gog fich auf einige Beit von Mlem guruct; aber nicht lange tonnte er bies ftille, ruhige Leben aushalten, es trieb ihn wieder hinunter in bas bewegte politische Leben. Seit bem Beginne bes Jahres 1840 tonnte er bas Bimmer nicht mehr verlaffen, fein Leiben nahm immer mehr zu. Diemand hegte mehr hoffnung für fein Muftommen, nur er ließ fie bis faft jum letten Mugenblicke nicht fallen. "Sch hatte fo gern noch gelebt, ich hatte gehofft, noch etwas wirten zu konnen," fprach er noch 2 Lage vor feinem Tobe, ber ben gang Musgelebten fanft und ruhig hinuberführte, nachbem er furge Beit vorber burch ben Empfang ber Sterbefakramente fich noch mit ber tatholifden Rirche ausgefohnt hatte. - D.'s ganges Leben mar ein Rampf gegen bie Berhaltniffe. Er unterlag zwar enblich, aber erft nachbem er mit feinem energifchen Charafter mehr ale einen Sieg über biefelben errungen. Ronnte man auch feine politifche und religiofe Uebergeugung nicht theilen und feinen Reuereifer, mit bem er alles Beftehenbe umfturgen wollte, nicht billigen, fo gewann boch feine Rraft und Thatigkeit, feine vielfeitige Bilbung und berebte Dialettit unwillführlich bie Bewundes rung eines Jeben. Er war ein ingenium irregulare, wie ihn einer feiner Bekannten, Professor Staubenmaier in Freis' burg , treffend bezeichnete, bas man mit bem Daasftabe ges wohnlicher Menfchen nicht meffen barf. Immer wird er feis nen Schulern und vielen Freunden, die er fich als Mitglied . ber naturforschenben Gefellichaften Deutschlands und ber Schweiz, ber helvetischen Gesellschaft ze. und in feinen verichiebenen Lebensverhaltniffen erworben, unvergeflich bleiben. Außer ber obengenannten Schrift und vielen Beitunges artifeln verfaßte er philosophische Muffage und Recensionen in verschiedene Beitschriften. Im Morgensterne befinden fich bon ihm eine treffliche, aber unvollenbete Abhandlung über Philosophie der Geschichte, mehrere Recensionen und theils unter feinem, theile pfeubonym unter bem Ramen Coleftin Bergner einige liebliche Gebichte. Gein Nachlaß enthalt noch antinko . k. . d. k. . k. e. k. k. .

viele lyrische Dichtungen, besonders aus feinen frühern Jahren, die schone poetische Anlagen beurkunden, und mehrere unvollendete Werke über Philosophie der Geschichte und eine deutsche Wissenschaftsprache, auch eine Lieblingsidee Krausse's, wie D. benn auch noch dis zu den letten Wochen seine Lebens daran arbeitete, als philosophischer Schriftheller sich einen Namen zu erwerben.

### \* 202. Friedrich Wilhelm Theodor Eggers,

Profurator beim Dberprafibium und beim Nicbergerichte, Untergerichtsabvofat und Rosar ju Altona;

geb. b. 13. Auguft 1806, geft. b. 3. Juni 1840.

Eggere murbe ju Riel geboren, mo fein Bater, ber jegige Direktor und Profesor am Gymnafium gu Altona, Sob. De. Corb G., bamals als Dr. ph. und Privatbocentlebte. Unter Leitung feines Baters auf ben Gelehrtenschulen zu Sufum und Altong gehörig porbereitet, ftubirte er auf ben Universitaten zu Riel, Bonn und Beibelberg bie Rechte und bestand Michaelis 1832 zu Gludftadt bas juriftifche Amtseramen. Er wurde fobann als Profurator beim Dbers prafibium und beim Riebergerichte ju Altona angestellt und erhielt fpater burch Bermenbung bes Dberprafibenten. Gras fen von Blucher = Altona, Die Bestallung als Untergerichts. advokat und bie Erlaubnif, Motariategefchafte gu treiben. Er verheirathete fich nun mit einer Bruberetochter feinez Mutter, einer gebornen Tamfen, und hatte fich bereits eine giemlich umfangreiche Praris erworben, ale er ploglich, in Kolge einer leichten Erfaltung, am obengenannten Tage ftarb, mas um fo mehr unerwartet tam, ba er fich eines ftarfen Rorperbaues und eines blubenben Musfebens erfreute. G. mar freilich fein großes Ingenium, aber er befaß einen eifernen Fleiß und murbe gewiß mit bemfelben noch Treff= licheres geleiftet haben, als gefchehen ift, obgleich auch biefes fchon alle Unerkennung verbient. - Seine fchriftftellerifchen Arbeiten find folgende: Ueber bas Befen und bie Gigens thumlichkeiten ber altromischen Che mit manus. Gine phis lologisch=historisch=juribische Erorterung. Mit einem Bor= worte vom herrn D. (bd. Rub.) Brintmann, orb. Prof. ber Rechte in Riel. Altona 1833. - Berfuch einer Darftel= lung bes in ber Stadt Altona geltenben Rechtes. In Falcts neuem fraatsburgerlichen Magazine Bb. 7, S. 3 u. 4 und 28b. 8, S. 3 u. 4 (Schleswig 1838 u. 1839). Es erfchien auch ein Separataboruct in 2 heften zu Altona. (Diefe Abhandlung ift unvollendet geblieben.) Dr. S. Schröber. Grempborf.

# 203. Joh. Christ. Friedrich Papig,

tonigl. preuß, geheimer Regierungerath ju Berlin;

geb. ben 2. Februar 1774, geft. ben 3. Juni 1840\*).

Der Berftorbene genoß seine erfte Bilbung im elterlichen Saufe gu Berlin, befuchte bann bie bafige Realfchule, biers auf bas Werberiche Gymnasium und bezog zu Oftern 1793 bie Universität halle, wo er bem Studium ber Rechtswiffen= Schaften fo fleißig fich widmete, bag er ichon nach 2 Sahren ber erften juriftifchen Prufung mit bem gunftigften Erfolge fich unterwerfen tonnte. In Folge beffen marb er am 5. Dai 1795 als Auscultator bei bem Berliner Stadtgerichte vers eibet, im barauf folgenben Sahre aber gum Referenbarius bei bemfelben und zugleich bei ber Bormunbschaftsbeputation bes bafigen Magiftrate ernannt. In biefer Stellung erwarb er fich bald bas Bertrauen bes Letteren und marb von beme felben , noch ehe er bie britte Prufung abfolvirt hatte, ein= ftimmig gum Stadtgerichtsaffeffor erwählt und biefe Bahl auch mit Borbehalt jener Prufung von bem Groffangler von Goldbeck beftatigt. Muf bas ruhmlich beftanbene Gramen folgte im 3. 1799 bie wirkliche Ernennung gum Stadtges richtsaffessor. Noch in bemselben Jahre aber ermählte ber Magistrat ben Verstorbenen zum Stadtrathe, welches bie Berantasjung wurde, daß er, nur mit Beibehaltung seiner Geschäfte bei ber Bormunbschaftsbeputation, nachmaligem Vormundschaftsgerichte, aus ber Juftig schieb und ausschließe lich den ftabtifchen Ungelegenheiten fich widmete. Im Sahre 1804 murbe er zum zweiten Stadtsyndifus ermahlt und bes ftatigt. In ben nach ber Stabteordnung vom 19. Nov. 1808 neu konstituirten Magistrat trat er nicht ein. Inbessen mas ren feine Sahigkeiten ben Staatsbehorben nicht entgangen und furge Beit nach feinem Musscheiben aus bem ftabtifchen Umte murbe ber Berftorbene bei bem um biefelbe Beit neu errichteten Policeiprafibium und im 3. 1816 bei ber neu ge= Schaffenen Berliner Regierung zum Rathe ernannt. auf biefem hoheren Standpuntte erwarb und erhielt er fich ben entschiedenen Beifall feiner Borgefesten bergeftalt, baß er bei ber im 3. 1822 erfolgten Wieberherstellung bes Dos liceiprafibiums zum erften Rathe bes Generalbureaus und gum Stellvertreter bes Policeiprafibenten in Ubmefenheites und Behinderungefallen ernannt und balb barauf mit bem Charafter eines geheimen Regierungerathes begnabigt warb.

<sup>\*)</sup> Berlinifde Radridten. 1840. De. 162.

R. Refrolog. 18. Jahrg.

Alls im I. 1830 bas Policeiprassibium eine neue Organisation erhielt, wurde dem Verstorbenen der Vorsit in der ersten Abtheilung, womit die Stellvertretung des Policeiprassidenten verbunden blieb, angewiesen. Zwei Jahre darauf begnadigte ihn der Konig \*) mit dem rothen Adlerorden dritter Klasse und spater mit der Schleise dazu. Die traurige Wendung, welche in den ersten Tagen des Juni die Krantheit des Konigs nahm, machte auf des Verstorbenen, durch langiahrige unausgesetzt Anstrengung untergradene Gesundheit einen ersschütternden Gindruct. Tief bekümmert über die schlimmen Nachrichten, die er am Morgen des 3. eingezogen hatte, kehrte er nach abgehaltenem Vortrage in seine Wohnung zustück, klagte über Schmerzen des Kopfes und endete unmitstelbar nachher in den Armen der zärtlich besorzten Gattin eben so plöglich als sanst.

# \* 204. Dr. Joh. Anton Christ. Karl Bogel, prattischer Arzt zu Baireuth;

geb. b. 23. Dft. 1804, geft. b. 4. Suni 1840.

Bogel, geboren zu Baireuth, mar ber zweite Cohn bes dortigen Apothekers Bogel, eines hochgebilbeten, grundlich gelehrten, mit Schweizer, ber bamale am Baireuther Gymna: fium Lehrer war, und mit Sean Paul \*\*) enge befreundeten Mannes. Leiber ftarb biefer fchon im 3. 1813, eben als cr nach Munchen zur Afabemie ber Wiffenschaften berufen merben follte, "mitten im Prangen mit Bluthen abgebrochen," wie Jean Paul bamale an einen gemeinschaftlichen Freund, ben turglich in Augeburg ale Gymnafialrettor verftorbenen Sofrath Bagner fdrieb. Bagner, bamals Profeffor am Symnafium zu Baireuth, wurde ber mit 5 Rindern hinterbliebenen Witme ein treuer Berather und Freund, unterrich= tete ben Rnaben fammt beffen altern Bruber in einem ba= male von ihm geleiteten Privatinftitute bis gum Gintritte ins Gymnafium und gestattete ben Bogel'ichen Gohnen bas engste Bufammenleben mit ben feinigen. Der altefte von Dice fen, Rudolph Wagner, jest Professor in Gottingen und be-Kanntlich einer ber bedeutenbften beutschen Naturforscher, folog mit Rarl und bem altern Eduard B., der gegenwärtig Lehrer ber Naturmiffenschaften am Gymnasium gu Schaffhaufen ift, ichon in den fruheften Knabenjahren die innigfte, ftets in gleicher Barme fortlebenbe, fur bie Studien und

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. in biefem Jahrg, d. R. Retr. unterm 7. Juni. \*\*) Deffen Biogr. fiebe im 3. Jahrg, bes R. Refr. E. 1085.

die Berufsthatigkeit beider Theile hochft einflugreiche Freunds Schaft, in welcher ber Berfforbene immer ein großes Gluck und Gut feines Lebens anerkannt hat. 3mar bildeten bie Unfange ber Raturmiffenschaften in feiner fruheften Beit nur ben Mittelpunkt von Bagners Berbinbung mit Ebuard B., benn Rarl hatte fich mehr bem Gefchichtlichen und bem bamale unter ber Jugend weit regfamer benn jest betriebenen Studium ber Nationalliteratur gugewendet; aber theilnehe menb und empfanglich fur Alles, wie er war, entzog er fich auch ben Beftrebungen bes Brubers und Freundes nicht und fammelte fich, mehr gelegentlich als absichtlich und ohne allen besondern Unterricht, einen Borrath naturmiffenschaft. licher Renntniffe, wie ihn gewiß nur felten abgebenbe Gymnas fialschuler gu ben atademifchen Studien mitbringen. Denn es zeichnete ihn ichon bamals jene bochft lebendige Receptis vitat aus, bie fich fpaterbin, wie Rubolph Bagner von ihm fagt, ju folder Gicherheit und Unmuth bes Berarbeitens und Geftaltens, ju folch' innerlichem Durchbringen und Uns eignen bes Mufgenommenen entwickelte, baf in ihr ein Schafe fen gang eigenthumlicher Urt lag, mit welchem verglichen bie Urmfeligkeit unberufener und poreiliger Producenten erft recht ins Licht trat. Daß sich jedoch biefe allgemeine Receptivität fcon in ben erften Junglingsjahren gur Auffaffung einer tiefern Betrachtungsweife ber Dinge erhob, bahin wirkte befonders Gablers Ginflug, bes jegigen Professors ber Philos fophie zu Berlin, beffen Schuler er vom Berbfte 1817 bis zu Michaelis 1822, b. h. bis zu feinem Abgange auf bie Sochschule, mit nur einjahriger Unterbrechung war. Gablers Lebenbiger Gifer fur philosophifche Ertenntnis, ber Ernft, mit welchem er alle oberflächliche Auffaffung ber Lehrgegenftanbe verwarf, feine hochft fruchtbare Methode, burch Unbeutungen und Fingerzeige fur tieferes Berftanbnig angus regen, überhaupt die edle Perfonlichkeit bes verehrten Man= nes entzundete in B., fo wie in beffen empfanglichern Dits Schulern, ein zwar unreifes, aber fur tunftige Studien beils fames Berlangen nach miffenschaftlicher Ergrunbung ber Dinge, ohne bag Gabler fyftematifche Bortrage gehalten ober B. fid mit besonbern philosophischen Studien beschafs tigt hatte. Deffen Privatfleiß wendete fich vielmehr ber Bes fcichte und Geographie gu, in welchen beiben gachern er alle Mitschuler ohne Ausnahme weit übertraf. Die ausges zeichneten Talente fur Sprachenerlernung, bie er fpater an ben Tag legte, traten bamals noch etwas zuruck, wiewohl er alles Lateinische mit Leichtigkeit las und im Griechischen einen Grund legte, ber ihm fpaterbin fur ernfte Studien 40 \*

fehr wichtig wurde. Mit ber vaterlanbifden Poefie mar er febr genau und nicht bloß zu außerlicher Unterhaltung befannt geworben; Goethe's \*) Fauft hatte er mit ftrebenden Alteregenoffen, wenn auch mit unzureichender, boch reafam angestrebter Ginsicht recht eigentlich ftubirt. Es war für feine ruhige, ftill beobachtenbe, aber bas Salbe und Schiefe ober phantaftisch Ertraumte ftete ablehnende Ratur bochft chas rafteriftifch, bag er zwar nie bie Grele ber Debatten mar, daß aber ohne feine Buftimmung nicht leicht ein Ergebniß ber Befprechungen fur ausgemacht angenommen murbe. Denn tros ber Rinblichkeit feiner bamals auch physisch noch unentwickelten Natur ftand er bei feinen Freunden in großem Unfeben und obwohl im Umagnae mit Ginzelnen etwas nets tend und aus Scheu vor Sentimalitat felten warm, nie überwallend, war er gleichwohl außerordentlich geliebt als grundtuchtig, ebel und treu. Im Berbfte 1822 bezog er bie Universitat Erlangen, auf welcher sich bamals burch ein gludliches Geschick eine nicht geringe Ungahl ftrebfamer, eifrig um beutsche Wiffenschaft bemuhter Studenten gufammen= gefunden hatte, von benen Manchet fpaterbin in weitern Rreifen bekannt und bedeutend geworben ift. Die Beffen maren burchaus ben buridenschaftlichen, b. i. vaterlandischen Intereffen ergeben, wenn auch ohne bestimmte politische Gine ficht, fo boch mit entschiedenfter und bewußtefter Mblebnung aller Demagogie, welche bamale, nur von Ginzelnen und nicht von ben Befferen vertreten, nie fichtlich hervortrat und Wir lebten bas Faum im Stillen zu verführen vermochte. mals ein im Gangen febr icones, fehr heiteres Leben, beffen Luft por Allem baburch erhalten murbe, bag ber Frohlichteit ftets ein febr entschiebener Ernft zu Grunde lag. Denn abs gefeben von ben Stubentenverhaltniffen, welche aber aleich: falls burch einzelne bedeutende Perfonlichkeiten und fittlich merkwurdige Berwicklungen einen tiefern, mehr als blog bur: Schifofen Charafter befamen, bilbeten ben Mittelpunkt ber Befelligkeit lebendige, lang andauernde Befprache über vater: lanbifche Poefie, uber hiftorifche, philosophische und theolos gifche Begenstande, an welchen Gefprachen Studirende fammts licher Fakultaten Theil nahmen, fo baß fich ber Sinn für allgemeines, nicht bloß auf handwerksmäßiges Brobftubium beschranktes Bernen und Wiffen fo fcon ausbildete, ale irgend wo. Bon ben Dichtern waren Uhland, Tiect, befonbers auch Jean Paul beliebt; Goethe wurde mehr verehrt als erkannt und verftanben; vor Allem hatte aber tein Sabler

<sup>\*)</sup> Deffen Biggr, f. im 10. Jahrg, bes R. Reft. G. 197.

Schillers unter und aufkommen burfen. Manche, unter biefen B., waren formlich fchillerfest und mehr ale ein Dal ift mitten im froblichen Gelage ber Ballenftein geholt und gum Staunen ber etwa nebenanfigenden Philifter in einem Buge vor = und burchgelesen worben. Damals mar es, mo bie Begel'sche \*) Philosophie ihren Ginfluß auf Deutschland quezuüben begann und auch unter und, ohne bag fie von einem atademischen Lehrer wirtsam und explifativ vertreten gemefen ware, febr eifrige Berehrer fand. Manche, bie bas Evan= gelium auch liebgewonnen hatten, glaubten bamale noch an ben vom Meifter ber Schule verficherten innigen Ginklana Diefer Philosophie mit bem Chriftenthume, ein Ginklana, ber iest bekanntlich von ben allermeiften Jungern biefer Schule mit herostratischer Bravour verworfen wird. Un allen Ge= fprachen folder Urt nahm B. aufs lebhaftefte, wenn auch rubiafte und befonnenfte, Theil; nur fur die froblichen, wirklich meift schon ausgeführten Gefange, in beren Beiterkeit fich in ber Regel ber Gifer miffenschaftlicher Befprechungen aufloste, war ihm von Natur bie Stimme verfagt. Und wem von den Erlanger Beitgenoffen ber Sahre 1823 und 1824, bem etwa biefe Beilen in bie Sanbe fallen, wirb nicht bas Berg aufgeben bei ber Erinnerung an 2.'s Derfonlichkeit. an jene merkwurdige Difchung jugenblicher Unmuth mit reis fer, faft mannlicher Reftigteit ber Ginficht und bes Charats tere! Bu Scherzen, felbft zu muthwilligen, ftete aufgelegt, hat er boch niemals etwas Thorichtes gethan, nie fich vers geffen, nie fich bas Mindefte vergeben. Sein Talent fur ruhige, feine Beobachtung, fein icharfer Blick fur bas Gi= genthumliche hatte ihn balb in ber Stubentenwelt vollfoms men orientirt; von Bielen gleichsam umworben, gab er fich Reinem gang hin; nur Rubolph Wagner'n, mit welchem ihn bie Sochichule nach einer burch Berfegung von beffen Bater herbeigeführten Trennung von etlichen Jahren wieder gufam= menführte, widmete er auch außerlich die Theilnahme ber vollsten und warmften Freundschaft. Dit Bagner und mit feinem Bruber Eduard D. trieb er nun die Borftudien, welche bie medicinische Wiffenschaft erheischt, besonders im Winter 1823 - 1824 die Unatomie. Much die bamals von einem Behrer versuchte Unwendung ber Raturphilosophie auf Bofung befonders phyfiologischer Probleme, gewann feinem fur alles tiefere Forschen lebhaft empfanglichen Beifte ein reges In= tereffe ab, wiewohl er fpaterhin biefe Berfuche bei gereifterer Ginficht für verfehlt, ja gehaltlos erklarte. Bor Allem aber

<sup>\*)</sup> Cegel's Biogr. f. im 9. Sahrg. bes M. Retr. S. 961.

gog ihn ber allen Stubenten freundlich zugangliche Schubert an, beffen Schriften er theilweife icon auf bem Gymnafium ftubirt und beffen perfonlicher Bekanntichaft er mit Berlangen entgegengefeben hatte. Schubert, ber ihn balb erfannte und liebgewann und ben er fpaterbin noch grundlicher ver= fteben lernte, hat ihm auch theilnehmendes Wohlmollen bis gu feinem fruben Tobe treulichft bewahrt. Die ftreng mebis einischen Studien begannen fur ibn im Sommer 1824, ben er, ber Theilnahme an ber Burichenschaft wegen, wie Biele bamals auf ein halbes Sahr bimittirt, fammt Bagnern in Baireuth zubrachte. Die hier begonnenen Arbeiten wurden vom Berbfte 1824 an aufs grundlichfte und umfaffenbfte in Burgburg fortgefest. Sier war Schonlein ber Mittelpuntt, um ben fich nicht wenige achte Junger ber Medicin, nicht fowohl gum Privatumgange benn ale eifrige Buborer im Rollegium, ale lern : und beobachtungebegierige Schuler in ber Klinit fammelten. Bu biefem Rreife geborten außer Wagnern ber icon von Erlangen ber befreundete, mittlers weile in Gottingen gebilbete Diet, jest ale Chirurg beruhmt, Beine, ber Cohn bes Orthopaben, ber leiber auch fruh ver-ftorbene geiftreiche Schauer \*), fpaterhin und ale ber jungfte Pfeufer, jest Schonlein's Rachfolger in Burich; Die beiden Legtern maren fruber auch in Erlangen gemefen. Je menis ger nun Burgburg in Absicht auf allgemeinen Studentenoers tehr die gewohnten Unnehmlichkeiten bes Erlanger Lebens barbot, befto enger fchloffen fich bie berufenen Debieiner an einander, arbeiteten ihre Biffenschaft auch in ben gefelligen Bufammentunften grundlich burch und machten auf jeden Beobachter ben Ginbruck, baf fie fur bas gewählte Stubium auch wirklich geboren fenen. B. namentlich beschäftigte fich hier mit allen Theilen feines Faches, ohne, wie es wohl bei Diet, bei Bagner hervortrat, besondere Borliebe gu begen fur eine einzelne Disciplin. Gein reiches aber ftete ruhiges Intereffe führte ihn, wie Magner fcreibt, methobifch von einer gur andern. Schreiber biefes vermag als gaie nicht ben Gang von B.'s medicinifden Studien barguftellen und namentlich vermißt er fich nicht über Schonleins Birtfams feit und Ginfluß etwas zu fagen, jumal ba er bas Burgs burger Leben nicht als Mugenzeuge fennt; aber bas bat er fpaterbin aus vielfaltigen Ergablungen 2.'s vernommen, bag ihm Burgburg fehr lieb geworben war und bag er in Schons tein ben Meifter feiner Schule verebre, wenn er auch nicht auf beffen Borte fdmoren tonne. Im Fruhjahre 1827 pro-

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiebe im S. Sabrg. bes R. Retr. C. 906.

movirte er. Bon ber Fülle und Sicherheit seiner medieinis schen Ausbildung zeugt, daß er sich für das Eramen in der speciellen Pathologie und Therapie gar nicht besonders vorsbereitete; west prakticiren wolle, sagte er, musse das Alles lebendig im Aopse haben. Bur Inauguralabhandlung schrieder: "über die Bedeutung der hirnanhange," das Einzige, was se von ihm gedruckt worden ist, und seste berselben als Motto die Worte Gotthe's vor:

Muffet im Naturbetrachten Immer eins wie alles achten; Richte ift brinnen, nichts ift braußen; Denn mas innen, bas ift außen.

Und mit biefem Motto hat er auch ben Charakter feiner wissenschaftlichen Bestrebungen ausgesprochen, die er schon in jener Differtation, die burchaus ben Charafter ber Korfchung und felbfiftanbiger Arbeit tragt, mit Entschiebenheit an ben Zag gegeben und fpaterhin immer reicher entfaltet hat. Er verließ die Universitat fo gereift als Mann, wie er fie gereift als Jungling bezogen hatte. Wer ihn fannte, hatte fid ihm unbebenklich in ber fcmierigften Rrantheit anvertraut. Er aber arbeitete vor bem Beginne ber felbftftanbis gen Praris in bem fogenannten Biennium, als ob er aka. bemifche Berfaumniffe nachzuholen hatte. Die fur bie baieris fchen Mergte beftehenbe Berpflichtung, einen Rurfus ber Be= terinarmedicin burchzumachen, führte ihn nach Dunchen unb hier wieber mit Rubolph Bagner jufammen. Die Erinnes rung an biefes Bufammenleben, an einen Ausflug an ben Staremberger See, ferner an eine Reise nach Salzburg und Baftein, machte ihm ftete eine große, in lebhaften Ergabe lungen fich aussprechenbe Freude; namentlich ftanb bie Galgburger Begend, wie er felbft fagte, bis ins fleinfte Detail por feiner Seele, mas um fo eher moglich war, als er bei feiner Gabe geographischer und topographischer Unschauung, bei feiner Freude an guten ganbkarten von ben Begenben, Die er bereifte, eine großere Renntnig beim Gintritte in bie= felben befaß, als bie meiften Reifenben mit herausbringen. Spater (1829) ging er mit einem Reisestipendium nach Wien, befonders um Augenheilkunde und Entbindungekunft au ftubiren. Jager und bie ausgezeichnete Tuchtigkeit ber Wiener Schule scheinen ihn machtig angeregt und mit bers felben entichiebenen Reigung, Die für medicinisches Wiffen von jeher in ihm lebte, auch für bie argtliche Prarie erfult Im 3. 1830 trat er benn auch als prattifcher Mrgt in feiner Baterftabt Baireuth auf und machte fich hier langfam, aber mit Sicherheit geltenb. Gludlich hat ibn

bier bas Bufammenwohnen mit feinem altern Bruber Chugeb gemacht, welcher bamale bie vaterliche Upothete übernommen batte. Bon gleichem miffenschaftlichen Forschungsgeifte, von gleich regem Intereffe fur alles Burbige und Bedeutende befeelt, felbft auch bei aller Berschiebenheit ber Charaftere mit aleichen Unlagen ausgestattet, bilbeten bie beiben frets einigen und fur einander lebenben Bruber eine Art von Afas bemie, in welcher Mues, mas Biffenschaft, Runft und Do= litit betraf, grundlich burchgefprochen murbe. Gin Feft fur Beibe mar es, wenn Rubolph Bagner, ber unterbeffen atabemifcher Lehrer in Erlangen geworben mar, in ben Ferien fich ju ihnen, gefellte und in ihre unermublichen Berhandlung gen wirkfam mit eingriff. Diefe Drei hatten fich, wie fie oft verficherten , gewohnt , fast Alles fur einander und in Gebanten an einander zu treiben; Rubolph Bagner hat fein erftes größeres Bert beiben Brubern fammt bem Rurnberger Dies bedicirt und ihr Urtheil über feine fpatern fchriftftelles rifchen Leiftungen war ihm ftete von größter Bichtigfeit. Selbft biefer, ber B.'n boch fo genau und fo lange fannte, mußte ftaunen, wie ftart er binnen furger Beit im Englis fchen und Frangofischen und in ber Chemie und Geognofie geworben mar, wie er trog ber gunehmenben Praris in ben folgenben Sahren methobisch Botanie, Boologie und vergleis denbe Unatomie nach Sanbbuchern und Atlanten burchnahm und empfand bie lebhaftefte Freude über B.'s hohes Inters effe an ben neuern phyfiologifchen Forfchungen, benen bers felbe bis ine Gingelnfte nachging, mit ftetem Sinblide auf ben reichen Gewinn, ben er fich bavon fur bie prattifche Medicin verfprach. Und biefe grundlichen, umfaffenden Stubien machten boch nur einen Theil feiner Beftrebungen aus. Aber unendlich vieles Unbere, was er nur nebenbei trieb, haftete in feinem ftete receptiven, ftete beobachtenben, ftete verarbeitenben Beifte fo ficher und feft, bag Giner icon fur fehr unterrichtet gelten murbe, ber mit Abficht und fur fein Bach fo viel erlernt hatte, ale fich 23. gufallig und fvielend aneignete. Seine ichon auf bem Gymnafium nicht unbebeus tenben gefchichtlichen und geographischen Renntniffe muchfen wie bas Bermogen eines haushalterifchen Reichen gu einem hohen Rapitale; jebe Biertelftunbe, die er fur bie Buft, in ben Stieler'ichen \*) und v. Spruner'ichen Atlanten gu ftus biren, erubrigte, trug ibm bei feinem trefflichen, bochft ausgebilbeten Bebachtniffe ben bleibenoften Bewinn. 218 grund= licher Zeitungelefer - bie Mugeburger allgemeine Beitung

<sup>&</sup>quot;) Stieler's Biogr. f. im 14. Jahrg. des R. Reft. C. 251.

mar ibm unentbebrlich - mar er auch einer ber grundlichften Renner ber Tagesaeschichte und in Rolae biefer Renntnig ber entschiebenfte und einfichtevollfte Beaner wie bespotischer Tens bengen einerfeits, fo andererfeits ber Bolkefouveranetat und aller aus biefem Principe fliegenben Beftrebungen. Mis ibn einst ein befannter Bearbeiter ber Baireuther Landesgeschichte um aratliche Sulfe batte bitten laffen, feste er benfelben burch bie Genquiafeit feiner Renntniffe auch in biefem Rache in foldes Erstaunen, bag ihm biefer faft alle feine Schriften Richt minber bewandert mar und blieb er in ben Erzeuaniffen ber poetischen Literatur; eine feiner Schmage= rinnen außerte gelegentlich, fie fen begierig, einmal in einem Gefprache ein Schongeiftiges Probuet ermahnen zu boren, bag Schwager Rarl nicht fenne. Denn mabrend er bas Gble und Grofe (fein befonderer Liebling war Chatefpeare, ben er mit Leichtigkeit in ber Urfprache las) mit immer fteigenbem Genuffe ftubirte, nahm er felbft von bem Faulen und Schlechten, bas fich vor Rurgem ber Nation aufbringen rvollte, wenn auch mit Abscheu, Rotiz und niemals hat ihn ein gleißenbes Talent bestochen. Mit seinem Sinne für Poeffe ging band in band feine Liebe gur Runft. In Baireuth Connte er biefelbe gwar nur burch gute Rupferftichsammlungen mahren, aber einige Reifen nach Munchen erfullten ihn mit bem Genuffe ber Bunber ber Plaftit und Malerei, fo mie er in architektonifcher hinficht unter ben Stabten Deutsch= lanbs Prag, bas er auf ber Ructreife von Wien befucht, und bas ihm fehr heimliche Rurnberg hoch hielt. Und alle biefe Runfteinsichten maren, wie Alles bei ihm, grundliche Graebniffe feiner Beobachtung und hiftorifcher Betrachtunges weise; fie maren fammtlich gepruft und erwogen in Gefpras den mit feinem Bruber, ber ein trefflicher Beichner ift. Daß einem fo umfaffenben Beifte wie 2. bie philosophischen und theologischen Bewegungen ber Beit nicht fremb und ferne bleiben tonnten, begreift fich von felbft. Rur aber bilbete bas theologische Biffen nicht bloß einen Gegenstand gelehrter Ertenntniß fur ihn. Echon in feinem letten afgbemifchen Sabre batte er fich fur bie biblifchen Urtunden grundlich ins tereffirt; fein Forschungegeift, ber es mit nichte leicht nahm. führte ihn balb zum Studium bes griechischen R. Teftamens tes und fein Berg murbe von Liebe gum Evangelium erfullt, beffen Tiefen fich feiner eben fo bemuthigen als tiefen For= fchung willig erschloffen. Bon nun an hing er, ohne fich um bie Spottnamen gu Fummern, mit beren Gutfe fich ber bequeme Unverftand felbft gegen bie tieffte und reichfte Er= tenntnig behaupten zu konnen mabnt, in findlichem Glauben

an ber Gnabe Gottes in Chrifto und bethatiate biefen Glauben in feinem Banbel und feiner Liebe und machte burch bie Fruchte feiner acht evangelischen Gefinnung gulest auch allem unverständigen Gerebe über fich ein Enbe. Bon bemjenigen, mas man mit Recht Mufficiemus und Dietismus nennt, mar Niemand weiter entfernt ale er, ber evangelische Chrift und entschiedene, jedoch nicht einseitige Lutheraner. 26ber auch in Diesem Bereiche genügten ihm die gewöhnlichen Renntniffe eines Laien nicht. Abgefehn vom Bibelftubium, bas er wohl taglich trieb, ftubirte er bie bebeutenbften ber neuern Dog= matifen und Rirchenaeschichten, las regelmäßig mehrere theos logische Zeitschriften und sammelte sich, ba ibm von bem, wofür er fich lebhaft intereffirte, nicht leicht Bieles ent= fcwand, allmalich einen folchen Schat wohlbegrundeter, theologischer Ginficht, bag einer feiner theologischen Freunde mit voller Berechtigung gesagt hat, es ware ber Rirche Gluck zu munschen, wenn alle Kandidaten so theologisch gebildet zum Eramen und ins Prebigtamt famen, wie es biefer Urat fen. Freilich mar fein Streben in biefem Bereiche und feine Liebe zu driftlicher Erkenntniß fo groß, bag er einmal gegen Bagner außerte, wenn er anfangen konne von vorn gu ftubiren, fo wurde er mahrscheinlich Theologie mahlen. war aber feiner forfchenden und zugleich auf alle bebeutenben Beiterscheinungen hiftorisch achtsamen Ratur burchaus angemeffen, fich mit ben philosophischen Beftrebungen ber Dit= welt bekannt zu machen und er hatte beswegen bie Gefchichte der neuern Philosophie in ihren Grundzugen und besonders Die Principien ber Begel'ichen Schule vollkommen gefaßt, ohne jedoch fich ihnen zu ergeben. Ueberhaupt mar fein Den= ten ein burchaus wiffenschaftliches und rang unermubet nach Ginheit und Busammenhang ber Ertenntniß; mahrend er wohl außerte, daß er fur instematische Philosophie fein Dr= gan habe, war beffen ungeachtet fein ganges Streben unmit= telbar auf bas hochfte Biel wiffenschaftlicher Ertenntnig ge= richtet, auf bie Mufhebung aller ben erkennenben Geift vom Gegenftanbe ber Erkenntnig trennenben Scheibewanb. Das Studium bes neuen Testamentes in ber Grundsprache mar ihm Beranlaffung geworben, seine Renntnig bes Griechischen wieder aufzufrischen. Das aber mußte wiederum nicht ober= flachlich gefchehen. Er hatte balb feinen Buttmann wieber inne, Schaffte fich bas Daffow'fche Worterbuch an und in Burger Beit hatte er bie Ilias, felbft mit Beachtung ber feis nern Spracheigenheiten, wieder burchftubirt. Roch auf feinem Tobtenbette beschäftigte er fich mit bem Borfage, ein umfaffendes Studium ber griechischen Literatur zu beginnen,

ließ fich von einem Freunde Bericht über ben jegigen Stanb: punkt ber griechischen Grammatik erstatten und forberte von biefem, ber ihn nicht burch Ginzelnheiten ermuben wollte, unablaffig ein Gingeben ins Detail. Dafür theilte er biefem , mas er im Gothifchen gelernt hatte, mit, benn auch mit altbeutscher Grammatit hatte er fich mit Borliebe einis germaafen befannt gemacht. Und biefer Mann, ber eine folche Fulle bes grundlichften und zwar verschiedenartigften, aber geordnetften und flarften Wiffens in fich vereinigte, mar in ben letten 5 bie 6 Sahren feines Lebens ein vom Morgen bis zum Abend mit feiner Prarie beschäftigter, vielgesuchter Urat. Es war ihm nicht allzuschnell gelungen, ein bebeutens bes Publikum zu gewinnen, aber als er fich einmal festgefest hatte, genoß er bas Butrauen und bie Liebe feiner Patienten in einem feltenen Grabe. Leiber fann Schreiber biefes uber feine arztliche Wirksamkeit nur ale Laie berichten. Beilverfahren ruhte burchaus auf physiologischer Unschauung bes menfchlichen Organismus fowohl, ale ber Rrantheit ines besondere. Weil ihm ber Berlauf berfelben flar vor Mugen ftand und weil er ben Grab ber Wirksamkeit jener fogenann= ten vis naturae medicatrix genau zu bemeffen fuchte, fo hatte fein Berfahren etwas Borfichtiges, Buwartenbes, mit Mitteln Sparfames, gestaltete fich aber, wenn ber rechte Beitpuntt getommen mar, auch febr energifch und burchgreis fenb. Er war ein entschiebener Alloopath; bie Sombopathie hatte in ihm einen Begner, jedoch einen billigen und grund= lich prufenden; benn er kannte nicht nur bas Suftem genau, fondern ftellte auch an fich und an einigen Patienten mehr= male Berfuche an. Much als Geburtehelfer mar er glucklich; man verfprach fich von ihm in biefem Rache fo viel, bag er einmal von ber Universitat Erlangen gum Professor ber Ent= binbungefunde vorgeschlagen murde. Der außere Umftand, baß er aushulfemeife zuweilen am Baireuther Errenhaufe bes fchaftigt mar, fuhrte ihn auf ein fehr genaues Stubium ber Phychiatrie und auf biefem Gebiete in die intenfivften philo= fophischen Studien. "Ich bin überzeugt," fchreibt Rudolph . Magner, "bag er auch in biefem Kache, mo er übrigens ben entschieden richtigen realistisch = somatischen Standpunkt eins nahm, etwas Ausgezeichnetes murbe geleistet haben. Benne feinen Urat ber Gegenwart, ber alles hierzu Erforber= liche so beisammen gehabt hatte. Er hatte aber eines beftimmten Berufs, eines Institute, eines dußern Anstoßes bedurft. Ich trieb und drangte ihn, seine Gebanken über Geisteskrankheiten aufzuzeichnen. ""It zu schwer,"" sagte er immer. Indessen glaub' ich boch, daß er noch dazu ge-

tommen ware." Schreiber biefes glaubt ebenfalls nicht bars an zweifeln zu burfen, wiewohl er hierbei zu bemerten nicht unterlaffen tann, daß bie Gabe gewandter fchriftlicher Dar= ftellung vielleicht bie einzige mar, bie B. nicht empfangen hatte. Diefe leiber fehr burftigen Rotigen über feine arate liche Birtfamteit moge die Bemertung befchließen, bag er feinen Beruf liebte, ber medicinischen Runft mit Bescheibens beit vertraute, eifersuchtig auf Stanbesehre hielt und mit feinen Rollegen, beren Giner ihm befonbere befreundet mar, in Ginigkeit und Frieden lebte. In ben letten Jahren feines Lebens mar er Mitglied bes Rreismedicinalkomitees fur Dbers franten. - Es bleibt uns noch ubrig, einen Blick auf fein baueliches leben zu werfen. Geit bem Auguft bes 3. 1834 lebte er in ber glucklichsten Che mit Luba geb. Manberer. ber zweiten Tochter bes verftorbenen Pfarrere Banberer gu Greußen. Er liebte und mar geliebt wie ber glucklichfte Batte und fuchte besmegen und fand feine Erholung faft ausschließlich in seinem Saufe. Richt als ob er nicht mit ben beften und gebilbetften Mannern feiner Baterfradt befreundet gewesen mare, ober bie Gefellichaft gefloben hatte; im Begentheile offenbarte er auch hier feine Liebenswurdig= feit in vollem Maafe. Aber er liebte bas nachtliche Musges ben nicht, fondern fag lieber am Kamilientische lehrend, mittheilend, veranuat, wie nicht viele Sausvater. Ber bas Gluck genoß, wie zuweilen einige feiner Schwager bei Rerienbefuchen, wie noch in feinem letten gefundern Salbiabre ber Bruber feines alteften Kreundes, Pfarrer Emil Baaner. mit ihm in feinen Erholungsftunden, die ihm eine behaaliche Pfeife Zabat wurzte, in vertraulichem Gefprache zu verteb= ren, mo er fast immer ber Bebenbe mar, mo er ben Reichs thum feiner umfaffenden Renntniffe auf die anmuthiafte wie belehrenbste Beise entfaltete, wo ber Abel seiner sittlichen Ratur und bie Tiefe feines Beiftes in Form von mabrhaft Kindlicher Gutmuthiakeit und Berglichkeit bervortrat, wer ihn hier in ber Bollkraft ebler Mannlichkeit, in ber Bluthe ber Gefundheit gefeben und geliebt hat, ber gablt biefe Stunden zu ben ichonften und erquickenbften feines Lebens. Aber er follte nicht lange ber Stolz und bie Rrone feiner Familie bleiben; fein einziges, im 3. 1838 gebornes, von ihm übers aus geliebtes Sohnlein follte ben herrlichen Bater nicht bis gum Berftanbniffe feines Berthes fennen lernen. Die leste ungetrübt icone Beit für ihn waren bie Oftern 1836, wo Rubolph Bagner auf 3 Bochen fein Gaft war; noch einmal ging an ben Freunden alles Beiftige, ibas ihre Bergangen= heit und die Gegenwart bewegte, in ber Rulle lebendiger

Mittheilung vorüber. Bald nachher machte B.'n bie Gesundheit feiner Frau Sorge. Im Spatherbste 1836 wurde er mit feinem Kollegen und Freunde Dr. Falke von Regies runge wegen gur Beobachtung ber Cholera nach Munchen gefdict; Enbe Sanuare 1837 rief ihn eine gefahrliche Rrants heit feines unterbeffen in Schaffhaufen angeftellten Brubers in die Schweiz. Im Sommer besselben Jahres nahm er seinen jungsten Bruder, der Kandidat der Theologie war und zu ben iconften Soffnungen berechtigte, aber bereits an einer peinlichen, unbeilbaren Rrantheit litt, gu fich ins Saus und pflegte ibn mit bruberlichfter Sorgfalt bis zu beffen Raft unmittelbar nachher warf ein Tode im April 1838. lanawieriges Leiben feine Schwiegermutter, Die mit in feiner Ramilie lebte, auf ein ichmergliches Rrantenbett. Dach beren im August 1838 erfolgten Tobe war ihm noch, wie ein furs ger Connenblich, ber Genuß ber Baterfreuben gegonnt; bald aber entwickelte fich bie tobtliche Rrantheit, welche bas leste Sabr feines Lebens ausfüllte, Die Buftrohrenfcwindfucht. Im Fruhjahre 1839 mar er gezwungen, feine Praris aufzust geben und in mehreren Babern heilung ju suchen. Es mar-vergebenes auch tauschte er sich, wie es bei Rrantheiten fol-der Urt selbst ben erfahrensten Nergten begegnet, über bie-Ratur feines Leibens wenigstens zum Theile. Die forafaltigfte Pflege feiner Frau, beren Muth burch feine Doffnungen aufrecht erhalten wurde, bie treueste argtliche Berathung feis nes Freundes Dr. Falte, ber ihm und feiner Ramilie bie warmfte Theilnahme wibmete, eine helbenmuthig gu nennenbe Diat konnte nicht verhuten, bag ber blubend icone Dann bald zum bleichen Sammerbilbe abzehrte. Aber bie Rrifche feines Beiftes, bie Luft am Bernen und bie gebulbige Erges bung in ben Willen Gottes verließ ihn nicht. Dbmobl faft unausgefest ans Bette gefeffelt, ergab er fich immer noch ben grundlichften medicinischen, hiftorifchen und theologischen Rante's Gefchichte ber Reformation war eines? Stubien. ber letten Bucher, die ihm große Freube machten. Die vers trauteren Freunde, bie ihn befuchten, hatten fich fortwahe rend feines geiftigen Reichthums zu freuen; er mar felbit auf bem Sterbebette ftete ber Mittheilende, ber Bebenbe, menn auch feine Stimme matt und fast gang verfallen mar. Er endete am obengenannten Sage in ber erften Morgenftunde. Die Trauer um ihn war bei hohen und Geringen allges mein; hatten boch felbft bie Bergeliten in ihrer Synagoge fur feine Genefung gebetet. Ge ftarb in ihm nicht nur einer ber geiftreichsten und gelehrteften, fonbern auch einer berebelften, reinften Manner bes Baterlandes, ber aber nicht

in seinen Gaben und Leiftungen, nicht in feiner eignen Serechtigkeit, sondern in einer Wurde seine Ehre suchte, bie von Bielen verachtet wird, in der Burde eines Kindes Gottes.

## 205. Emanuel Freih. v. Bretfeld=Kronenburg,

f. f. Felbmarfcallieutenant und Aruppenbivisionar, Inhaber bes Dragonerregiments Großherzeg von Aostana, Ritter bes öfterr. Leopoldorbens
und Rommandeur bes St. Georgsorbens von Parma, zu Freiwaldau
(öfterr. Schlesien);

geb. b. 3. Febr. 1774, geft. b. 7. Juni 1840\*).

Bu Prag geboren, trat ber Berewigte icon mit 15 Sahren bei Graf Burmfer-Dufaren als Rabet ein, inbem er feine militarifche Laufbahn bei ber Belggerung Belgrab's unter Caubons, bes ruhmgefronten ofterr. Deerführers . eias nem Rommando begann. Borgualich mar es bie Erfturmung von Lipniba, mo ber jugenbliche Rabet, burch feine Zapfers feit und fein rafches Borbrangen in bie Reihen ber Feinde, wobei er eine leichte Bunbe empfing, bie Aufmertfamteit feines Dberlieutenants, bes Freiherrn von Bachenheim, auf fich zog und burch bie besondere Bermendung beffelben im 3. 1790 gum Lieutenant beforbert murbe. Die Beenbigung bes turfifchen Relbzuges verfeste bas Regiment, bei welchem Baron B. biente, in bie Friedensquartiere nach Schlefien, in welchen baffelbe bis zu bem 3. 1792 verblieb. Mitte biefes Sahres murben 3 Divifionen von Burmfer-Dus faren zur Rampaane nach Rranfreich beorbert, bei melder Ungelegenheit ber nunmehr Berewigte nicht nur allen Dubs feligkeiten jenes unbeilschweren Relbzuges entgegen ging, fonbern burch ben ausgezeichnetften Dienfteifer gugleich ben Grund gu jenem hohern Range legte, mit beffen Ehrenzeichen ges fchmuckt berfelbe am Schluffe feiner irbifchen Laufbahn bie Pforte nach bem Senseits betrat. Muth, Entschloffenheit und bie unerschrochenfte Musbauer bezeichneten ftete bie Birts famteit beffelben in allen frang. Rriegen. 3m Jahre 1806 gum Rittmeifter beforbert, warb ihm bie ehrenvolle Beftim= mung, ale Rourier nach Pofen in bas bamalige haupts quartier Rapoleons abzugehen, welcher Miffion fich Baron B. mit einer fo rubmlichen Birtfamteit unterzog, bag ihm ber Ergherzog Ferbinand feine bochfte Bufriebenheit mit bem entsprechenden Resultate feiner Genbung burch ein bochft eis genhandiges Schreiben zu erkennen gab. 3m 3. 1809 gu

<sup>\*)</sup> Beitung fur ben beutfden Mbel. 1840. PRo. 73.

bem Sufarenregimente Graf Frimont als Major verfest, ers hielt berfelbe die Orbre, mit einem Bataillon Triefter, einem Batgillon Granger und einer Divifion Frimont-Sufaren bie Reftung Gradista zu überfallen und Palmanuova zu cernis Baron B. unterzog fich biefem Auftrage mit ber thas tiaften Umficht; Grabista wurde überfallen, eine Denge von Gefangenen gemacht und ein eben fo bebeutenber Borrath pon Rriegsmaterial erbeutet. Gben fo getungen geftaltete fich bie Uffaire bei Palmanuova, indem mehrere Musfalle ber bortigen Befagung jurudgeworfen und ber Feind fortmah: rend in Schach gehalten wurde. Leiber traf jeboch benfelben bas Ungluck, bei einem ber letten Musfalle in Maria-Bunga fcmer vermundet gu merben, mas den Transport beffelben in bas Officierhofpital nach Funftirchen veranlagte. Allein feine Dienfte blieben beswegen nichts weniger als verfannt ober unbelohnt, indem bem Beheilten bei feinem Ginrucken in bas Regiment bie Beforberung gum Dberftlieutenant auf ben ausbrucklichen Willen bes Urmeechefs, bes Graberzoas Rarl, ju Theil murbe. Rach bem Frieden von 1809 in bie Stationequartiere nach Groatien und Ungarn verfett, blieb bas Regiment in biefen bis gum 3. 1813, wo Baron B. als Dberftlieutenant mit feinem Regimente bei ben Uffairen Staliens zu Baffano, Calbiero, St. Michael, Mozam= bano zc. 2c. ben wefentlichften Untheil nahm. Im J. 1814 gum Dberften und Rommandanten bei Ergherzog Jofeph= Sufaren ernannt, murbe bemfelben bei Gelegenheit feiner Durchreife von ber italienifchen Urmee über Wien gur tlebers nahme feines in Frankreich ftationirten Regiments bie Beis fung, bie bei bem Staatstangler Fürften von Metternich bereit liegenben Depefchen zu übernehmen und unverweilt nach Paris zu beforbern. Schon am 6. Tage in Paris eintrefe fend, begab fich Baron B., nach Uebergabe fammtlicher Briefichaften an ben Bolkerfelbheren Furften v. Schwarzen= berg, zu feinem Regimente nach Erier, bei welchem berfetbe bis zu bem 3. 1815 verblieb. Bei ber Canbung Napoleons gu Cannes am 1. Marg beffelben Sahres wurde Baren B. gur Dedung bes faiferlichen Soflagere beorbert, mit welchem er von Mannheim nach Paris marfchirte und bafelbit bie Dienfte bei bem veremigten Monarchen, Raifer Frang 1. \*) übernahm. Dach einem zweimonatlichen Dienfte von Paris nach Debau beorbert, rudte bas Regiment enblich bei bein letten Friedensichluffe in feine Barnifonftation nach Ragn= Enged in Siebenburgen ein. 3m 3. 1819 in ber gleichen

<sup>&</sup>quot;) Deffen Biogr. f. im 13. Jahrg. b. R. Retr. G. 227.

Gigenschaft eines Dberften von Erzherzog Jofeph bufaren gu dem in Bohmen ftationirten Raifer = Ruraffierregimente verfest, führte Baron B. baffelbe im 3. 1824 bem um biefe Beit in Bohmen eben anwefenden Monarchen vor, ber bems felben ichon wenige Sahre fpater, im S. 1827, feine Bufriedenheit burch bie Beforberung gum General und Brigas bier zu erkennen gab. Enblich im 3. 1830 gum Divifionat und Feldmarschalllieutenant ernannt, fcblog ber Berewigte am obengenannten Tage nach 51jabriger ununterbrochener Dienstzeit feine irbische Laufbahn zu Freywalbau in oftert. Schlesien, wohin er sich zur Berftellung feiner gerrutteten Gefundheitsumfrande begeben hatte. - Die treuefte Pflichte erfullung, die ausgezeichnetfte Tapferfeit, gepaart mit bet ftrengften militarifchen Umficht, bezeichneten ftete ben Bir: fungefreis bes Berblichenen. Bon ber Burbe feines Berus fes auf bas Innigfte burchbrungen, fuchte Baron B. bie reiche Erfahrung feines Lebens und feine tiefe Menfchens fenntniß nur gur Beforberung bes Ruhmes feines militaris fchen Standes zu verwenden. Bon bem regften Solbatens geifte befeelt, burch eine feltene Religiositat gleich vortheils haft ausgezeichnet, verlieben eben fowohl diefe Gigenschaften, als fein hoher Bieberfinn und feine allgemein geschätte bus manitat bem Verewigten jene Uchtung, Die felbst fein hoher Monarch ihm bei verschiedenen Gelegenheiten, vorzüglich abet burch bie Berleihung bes Leopolborbens, nur ju beutlich ju ertennen gab. Durch bie in ber fruheften Beit erhaltenen Wunden oft ichmerglich berührt, führten diese auch sein Ende burch eine allgemeine Entkraftung herbei. Biel hat burch feinen hintritt ber Staat, mehr noch feine Familie verlos Bon bem tiefften Schmerze gebeugt, beweinen eint Gattin, zwei Tochter und ein unmundiger Cohn ben uners feblichen Berluft bes fo fehr geliebten Baters, ben viel gu fruh für fein unermubetes Wirken ein unerbittliches Schicfal ihren Urmen entrif. Ihn beweinen aber nicht allein bie ihm Ungehörigen, auch bie Menschheit weiht ihm manche Thrane, bie jum Perlenkrange auf bem Grabeshugel werbend, bas fconfte Denemal bes Berblichenen bilbet, ein Denemal, bas fich feine Gerabheit, feine ftrenge Liebe fur Bahrheit und Recht, feine wohlwollende Gute und feine unermubete Mens schenfreundlichkeit in jeder Beziehung verbienten.

## 206. Dr. Gottlieb Ernft August Mehmel.

1. baierifder Sofrath, ordentlicher Profeffor ber Philosophie und Mefthetit. Direttor ber t. Universitatebibliothet und Chrentreug bes f. Lubmiasorbene, ju Erlangen;

geb. b. 21. San. 1761, geft. b. 7. Juni 1840.

Er war zu Winzingerobe auf bem Gichefelbe bei Gots tingen geboren und genoß feine Jugendbilbung auf bem Das bagogium und ber Universitat zu Salle. Er hatte Theologie ftubirt, legte fich aber fpater mit allem Fleife auf bie Phis lofophie und iconen Biffenfchaften. Bereits in feinem 19. Lebensjahre murbe er als Lehrer am Baifenhaufe zu Salle provisorisch angestellt, 1781 (ben 29. Marg) aber gum ore bentlichen Lehrer bes t. Pabagogiums ernannt. Die Ause zeichnung, mit welcher er hier in voller Rraft bes jugends lichen Mannes, gleich fcabbar burch liebevolle Behandlung feiner Untergebenen, wie burch geiftvollen, lebenbigen und Maren Bortrag lehrte, erwarb ihm bie befonbere Achtung und Bewogenheit bes bamaligen Direktors bes Baifenhaus fes, Ranglers Riemeyer \*). Als baber ber birigirenbe fon. preugifche Staate = und Rriegeminifter von Barbenberg fur feinen einzigen Sohn aus erfter Che mit ber Grafin pon Reventlow einen Fuhrer auf Reifen fuchte und fich beshalb an ben Direktor Diemener manbte, erhielt auf beffen Eme pfehlung M. ben ehrenvollen Auftrag zu biefer Stelle. Er folgte biefem Rufe aus innerm Drange feines Bergens, obs wohl er gerade bamale nahe baran war, festere Berhaltniffe zu begrunden. Indem er nun feinen graflichen Bogling auf Reifen begleitete und namentlich in Copenhagen, feiner Inftruftion gemaß, 2 Jahre verweilte, barf man mit Recht feinen bortigen Aufenthalt, ber ihn mit ben feiner gebilbeten Rreifen in beftanbige Beruhrung brachte, als bie Schule bes zeichnen, in welcher er fich bas zu eigen machte, mas bie Berhaltniffe bes irbifden Lebens giert und ihm jebergeit gang besonbers am Bergen lag, namlich bie achtungevolle Scheu und ben feinen Satt in Mulem, mas Gitte und Bilbung im Umgange ber Menfchen forbert. Rachbem er im 3. 1791 feinen Bogling auf bie Universitat Erlangen begleitet hatte. wurde er bort, in feiner Gigenschaft als Cehrer bes ton. Dabagogiums zu Salle und in Rudficht feiner Renntniffe und Wiffenschaften, burch Defret vom 1. Juni 1792 gum außerorbentlichen Professor ber Philosophie und iconen Bif-

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiche im 6. Sahrg. bes R. Retr. G. 544. 41

R. Refrelog. 18. Jahrg.

fenschaften beforbert. In bemfelben Sahre vermablte er fich mit Benriette geborne Deutsch, Predigerstochter aus Frantfurt a. b. D., welche, mahrend fie nach bem Tobe ibres Raters mit ihrer an ben Sofrath Reubel anderweit verebes lichten Mutter zu Salle lebte, dort von ihm felbft unterrichtet und gebildet worden war. Gie beglückte ihn in biefer gartlichen Che mit zwei Cohnen und einer Tochter, ging ihm aber bereits im 3. 1800 in ihrem 28. Lebensjahre in bie Emigkeit voran, morauf er bis an fein Enbe im Bit-werftande beharrte. Gine Reife im J. 1793, bie er mit feiner Battin und feinem Erftgebornen nach Ronigsberg und über bie Oftsee nach hamburg und von ba über Dresben nach Erlangen guruck machte, brachte ihn in genaue Befanntichaft mit Rant, Sippel, Claubius und andern beruhms ten Mannern jener Beit. Im 3. 1794 marb er gum Ges fretar bes ton. Inftituts ber Moral und fconen Biffen. Schaften ernannt, beffen Bibliothet er, nach erfolgter Mufs lofung bes Inftitute, ber Universitatebibliothet gumandte und am 12. Det. 1799 gum (britten) orbentlichen Professor ber Philosophie beforbert. Bom Juli 1800 an war er, unter Meufel, Mitrebakteur ber Erlanger Literaturgeitung, bom 22. Rebr. bis Ende Dec. 1801 alleiniger Redafteur und vom San. 1802 an wieber Mitrebakteur neben ganasborf. Scinem Gifer, mit welchem er ben wiffenschaftlichen Berkebr in biefer Beitung betrieb, fo wie ber unnachfichtlichen Strenge, mit ber er allen, por ber wiffenschaftlichen Rritit nicht halts baren literarischen Erzeugniffen bie Unerkennung verfagte, verbantte er nicht nur die briefliche, fonbern fpater auch bie perfonliche nabere Bekanntichaft ber ausgezeichnetften Dans ner jener Zeit, eines Fichte, Jacobi, Jean Pauls \*) und Anberer noch lebender, beren Achtung und Freundschaft ihn fehr beglückte. Im J. 1804, ben 31. Dec., wurde er zum zweiten Universitatsbibliothekar und 1808, ben 6. Juli, nach Richte's Weggang von Erlangen, zum zweiten ordentlichen Professor ber Philosophie mit bedeutender Gehaltserhobung befordert und war von da an lange Beit fast ber einzige Bertreter ber philosophischen Kakultat, indem er die Logit und Metaphyfit, Moral, Raturrecht, Pfychologie und Meffbes tif, nebft ber Befchichte ber fconen Literatur biele Sabre allein las. In jener Periode bes größten Druckes unter ber frangofischen Zwingherrschaft trug er burch feine ausgezeich nete Thatigfeit als Lehrer und Schriftsteller viel bagu bei. bag ber Ruhm ber Universitat nicht gefunten ift. Bugleich

<sup>\*)</sup> Deffen Biegr. f. im 3. Jahrg. bes R. Retr. G. 1085.

warb thm bamals ofter Belegenheit gegeben, jene Gigenfchaft zu entwickeln, bie fein Befen recht eigentlich bezeiche net, namlich ben treuen Gifer und bie unerschutterliche Sine gabe an die Intereffen ber Universitat, welcher er angehorte. Die Beharrlichkeit, Rube und Geiftesgegenwart, mit ber er bem frangofifchen Gouvernement zu Baireuth gegenüber bas Mecht eines freien Wortes, wie bie gerechten Unfpruche ber Universitat perfonlich vertheibigte, zwangen felbft bem Gous verneur (Tournon) bei feiner Unwefenheit in Erlangen bas Geständniß über ihn ab: "ma fois, c'est un homme respectable." Diefe treue und uneigennutige Singabe bemahrte er unter anbern auch baburch, bag er zwei Untrage, unter vortheilhaften Bebingungen an andere Universitaten zu gehen und namentlich ben, jum zweiten Male Fichte's Rachfolger gu werben, ohne die gewohnliche Benugung biefer Gelegene beiten gur Berbefferung feiner Lage, abgelehnt bat. Im 3. 1817 wurde er nach Pfeiffere Tobe (15. Juli) jum Die rettor ber Universitatebibliothet ernannt, ale welcher er bis 1819 gugleich alleiniger Bibliothetar mar. Seinen Gifer für biefes Institut hatte er ichon fruher als zweiter Bibliothetar burch die patriotische Art, in welcher er 1806 bie Ansbacher Schloß = und Schwaningerbibliothet von circa 14,000 Bane ben fur bie Universitat in Empfang nahm, ferner burch feis nen Bericht an ben akabemifchen Genat vom 29. Upril 1806 \*), über die zwedmäßige Ginrichtung ber Universitatebibliothet. fo wie burch feine Borarbeiten gu einem tunftigen Biffen-Schaftstataloge fattfam beurtundet. Roch mehr aber hatte er von jest an Gelegenheit, benfetben zu bethatigen, fomohl burch bie 2frt und Beife, wie er im J. 1818 bie Mitborfer Universitatebibliothet fur Erlangen erwarb und in Empfana nahm, als auch durch bie fonelle und zwedmäßige Ginrich. tung bes neuen ausgezeichneten Lotals ber Erlanger Univerfitatsbibliothet in bem ehemaligen markgraflichen Schloffe. wohin unter feiner Leitung bie vorher in verschiebenen Ges bauden aufbewahrt gewefenen Bibliotheten im Sahre 1825 translocirt und, mit einander verschmolzen, neu aufgeftelle worden find. Fur die Erhaltung, zwechmäßige Bermehrung und Benutung biefes erften und vorzüglichften Inftitute ber Universitat mar er bis an fein Ende unermubet beforat und beflagte nur bas Gine, bag nicht auch gur enblichen Ders fiellung ber innern Orbnung und ber erforderlichen Rataloge bie nothigen Mittel gegeben fepen, um nunmehr biefer große

<sup>\*)</sup> Abgebrudt in Szmifchere biplomat. Befchreib. b. Manuftripte ic. Bb. I. G. 121-131.

artigen Buchersammlung ben Charafter einer mahren Unis versitatsbibliothet verschaffen und ihren Gebrauch erleichtern gu konnen. Funfmal ward DR. von 1818 an burch bas Bers trauen feiner Rollegen zum Prorektor und 1819 zugleich als Abgeordneter zur erften und zweiten Stanbeverfammlung ge= Bas er in diefer boppelten Stellung und zugleich als vietjahriger Protofcholarch fur Aufrechthaltung ber Uni= perfitat und bes mit ihr verbundenen Gymnasiums (beffen Muflofung 1819 fo gut ale beschloffen war), fobann fur Ers merbung ber ehemaligen markaraflichen Gebaube und bes Schlofigartens, für gludliche und erfolgreiche Berfechtung bebeutender pekuniarer Unfpruche ber Universitat, perfonlich und mit hintansegung jeglichen eignen Intereffes gewirkt und burchgeführt hat, verbient gur bankbaren Grinnerung auch ben Nachkommen überliefert zu werben. Der Ronia bezeugte ihm ichon am Enbe bes erften Sahres feines Pro= rettorate feine befondere Bufriedenheit mit feiner Bermaltung; am Schluffe bes zweiten Bermaltungejahres bantte ibm auch ber akabemifche Genat fur bie raftlofe Thatiakeit und ben ausgezeichneten Gifer, mit welchem er fich ber Leis tung ber akademischen Ungelegenheiten unausgefest widmete. Gleichen Dant erwarb er fich ale Abgeordneter gur Stanbe= versammlung, nicht blog von Seiten ber Universitat, fons bern auch burch feine Thatigkeit und fein fluges Benehmen als zweiter Gefretar bei ben Stanben und allerhochften Orts. wie bas mehrere konigliche Sandichreiben beweifen. - Huch Graf Bengel-Sternau hat M.s Birten in ben zwei erften Stanbeversammlungen richtig erkannt und gewurdigt und ibm in feinen Baiernbriefen (Bb. 1 u. 2) manches ehren= polle Denkmal gefest. Sein treuer Rleiß, fein Arbeitseifer und feine Berdienfte um die Universitat, ber er angeborte, waren baher ber Auszeichnungen wohl werth, womit fein Ronig und bie Universität ihn geehrt haben. 3m 3. 1821, ben 22. Nov., ernannte ihn namlich ber Ronig Maximilian Sofeph \*) jum hofrathe; ben 3. Mai 1828 überreichte ihm Die Juriftenfakultat gu Erlangen bas Chrendiplom eines Doktors beiber Rechte und ben 22. April 1831 begnabiate ihn Ronig Ludwig I. mit bem Ehrenfreuge bes fur 50jahrige treue Dienfte gestifteten E. baier. Ludwigsorbens. Much bie Achtung und Liebe ber Burger, in beren Mitte er 48 Sabre verlebte, waren feiner Freundlichkeit und Leutfeligkeit nicht entgangen, wovon ihm ofter bie erfreulichften Beweife gu Theil geworden find. Als akabemischer Lehrer war M. febr

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 3. Jahrg, b, DR. Defr. G, 968.

beliebt burch feinen lebhaften, flaren und bluhenden Bortrag, ber ihm ftete ein gablreiches Auditorium ficherte, fo daß ihm felbst in feinem 80. Sahre vergonnt war, bas Rollegium über Logit und Metaphpfit neben anbern Lehrern gleichzeitig zu lefen. Gin Grund hiervon mag wohl mit Recht auch barin gefucht werben, bag DR. unausgefest, felbft noch im Greifenalter, mit ber wiffenschaftlichen Fortentwicklung feiner Lehrfacher fich felbst fortbilbete und eben fo burch unverbrof= fene Umarbeitung feiner Befte, wie burch gewiffenhafte Borbereitung fich von bem Borwurfe frei erhielt, ben man bem Miter fonft ofter macht, bag man fur alle Beiten feine Er= Kenntniß und Ueberzeugung abgeschloffen habe. Um belieb= teften maren feine Borlefungen über Aefthetit und Gefchichte der schonen Literatur. Dier mar er gang in feinem Gle-mente und es ist um so mehr zu bedauern, bag er biefe Borlefungen nicht zur rechten Beit veröffentlichte, ba er bereits vor 40 Sahren Grundfage und Begriffe barin aufgeftellt hat, welche erft in ben beiben letten Decennien ber afthetischen Literatur sich als neu und wichtig geltenb mache ten. Die Aufforderung gur Berausgabe berfelben lehnte er mit bem ihn fehr charafterifirenben Grunde ab: ", bie Bif= fenschaft bes Schonen muffe auch in vollenbeter Form bargeftellt werden, wozu er jest zu alt fep." - Bon feinen Schriften fanden befonders feine Logit, feine Sittenlehre und feine reine Rechtslehre Beifall. Bon erfterer pflegte Jean Paul zu fagen, baß fie bas einzige Lehrbuch ber Logit fen, welches einen Styl habe, und von legterm haben Kenner behauptet, bag ber barin enthaltene Ubschnitt ",von ber Che" bas Befte fen, mas in ber naturrechtlichen Literatur bieruber bis babin erschienen war. - Gin Bergeichniß feiner Schriften moge hier noch eine Stelle finden: \*Briefe eines Weltbur= gere über bie Regierungeveranderung in ben Fürftenthumern Unebach und Baireuth. 1792. — Rebe über ben Ginfluß ber schonen Wissenschaften auf die Veredlung ber Menscheit. Erlangen (1792). — Maria u. Johannes. Gine Passiones Kantate von Emalb u. Schulg. 1793. - Diss. hist. philos. de officiis perfectis et imperfectis. Pars I. et II. Erl. 1795. Progr. adit.: quid de academicarum dissertationum in adeundis docendi muneribus conscribendarum more statuendum sit. Erl. 1795. - Berfuch einer tompenbiarifchen Darftellung ber Philosophie. Erftes Beft: Theorie bes Bors ftellungsvermogens als elementare Grundlage ber Philoso= phie. Erl. 1797. (Die angekundigt gewesenen brei ubrigen Befte, welche bie allgemeine reine Logie, die Theorie bes Gefühlvermogene und bie Rritit bes Gefdmacks enthalten

follten, find nicht erschienen.) - Ginige Rachrichten von bem Kunstmaler Jakob Bink. Aus b. Danischen, in Meu-fels neuen Miscellaneen artift. Inhalts. St. 8, S. 1021— 1039. (1798.) - Berfuch einer vollständigen analytischen Denflehre als Vorphilosophie und im Geifte ber Philosophie. Grl. 1803. - Leber bas Berhaltnif ber Philosophie gur Religion. Ebb. 1805. - Lehrbuch der Sittenlehre. Ebb. 1811. - Die reine Rechtstehre. Much unter bem Titel: Die reine Staatelehre. Erfter Theil. Ebb. 1815. - Rebe bei ber Jubelfeier ber 25jahrigen Regierung Gr. Maj. Marimis lian Josephe, Konige von Baiern, am 17. Februar 1824. Ebb. 1824. - Bum Studium ber philosophischen Biffens Schaften. Gbb. 1832. (Die erften 10 Geiten, - Beniges, aber gediegen!) - Recensionen in ber Erlanger gelehrten und bann Literaturzeitung. (In feinem binterlaffenen Grems plare ber Erl. Lit. = Beit. find allen Recensionen, bie unter feiner alleinigen Redaktion erschienen, die Ramen ber Berfaffer beigefchrieben.) - Gin Renner und marmer Berehrer ber Runft in allen Formen ihrer Erscheinung, verband er mit wiffenschaftlicher Tuchtigkeit einen fein gebilbeten Bes fcmad, ber fich in allen Beziehungen feines Lebens offenbarte. Bon Natur mit reichlicher Korperkraft begabt, bie er burch Strenge gegen fich felbit, wie burch Arbeitfamfeit und Dafigfeit in allen Genuffen, — in ben legten 16 Jahren aber auch burch regelmäßigen Gebrauch bes Babes Ga= ftein zu erhalten mußte, glich er an Saltung, Bang und Lebhaftigfeit, noch im boben Greifenalter, einem Manne in ben Jahren ber besten Rraft. Mit Recht haben ihn baber feine Rollegen bei Gelegenheit feines 50jahrigen Dienftjubi= laums (1831) beglückwunscht als einen "vere salvum, incolumem, cum ipsa juventute corporis animique viribus certantem," und es find nicht bloge Rebensarten gemefen, baß fie hinzufügten: "Nam sive vultum, habitum, incessum intuemur, sive facundiam in circulis familiarium, eloquentiam in conciliis collegarum, vigorem in institutionibus adolescentium spectamus, sive vividum animum et amicorum officiis, academiae commodis, reipublicae usibus omni tempore parem paratumque experimur, idem robur invictum pariterque versatile ad omnia ingenium nullo aetatis stadio vegetius apparet." Erft ein Sahr vor feinem Tobe fuhlte er bie Beschwerben bes Alters und nur zwei Monate vorher ward feine Kraft gebrochen. Um 6. Upril 1840, am Sage vor bem Schluffe feiner Borlefungen, mußte er, von einem heftigen Rieberanfalle bezwungen, ben Rathes ber verlaffen, um ihn nie wieber zu betreten. Doch war er

#### 207. Friedrich Wilhelm III. Konig v. Preugen. 647

nur vier Aage ans Lager gefesselt, als er am Psingstfelte (ben 7. Juni 1840), in Gegenwart seiner Kinder und Entel, sanft und schmerzlos seinen Geist aushauchte.

# 207. Friedrich Wilhelm III., Konig von Preußen;

geb. ben 3. Auguft 1770, geft. ju Berlin ben 7. Juni 1840 \*).

Das Genie bes großen Friedrich maltete noch über bem Reiche ber Preußen, als Friedrich Wilhelm das Licht ber Welt erblicte. Sein Bater, ber bamalige Kronpring und nachherige Ronig Friedrich Wilhelm II., mar ber Neffe Fried. riche, jum zweiten Male vermahlt ben 14. Juli 1769 mit ber Pringeffin Friederite guife von Beffen-Darmftabt, und in biefer Che ward Friedrich Wilhelm Itl. geboren. 216 Frieds rich, fo ergablt man, ihn nach feiner Geburt gum erften Male erblicte, glangte in bes Unvergleichbaren Muge eine Freubenthrane, weihte er ihn burch einen feierlichen Ruß feiner erhabenen Bestimmung. Schon in ben Sabren feiner Rinbheit zeigte ber junge Pring einen energifchen Charafter. weshalb ihn Friedrich mit feiner vorzüglichen Buneigung beichenfte. - Er fpielte einft mit einem Balle in bem Stubirs simmer feines unvergeflichen Ontele, ber fich biefe Storung lange Zeit hindurch ruhig gefallen ließ; als aber ber Ball zu wieberholten Malen auf ben Schreibtifch gefallen mar, ergriff ihn endlich ber Konig und ftecte ihn in bie Safche. -"Wollen mir Em. Majeftat meinen Ball wiebergeben, ober nicht?" fragte ber Pring, fich mit in die Geiten geftemmten Urmen vor ben Ronig hinstellend. Lachelnd gab ihm Frieds rich ben Ball wieber, mit ben Borten: "bu wirft bir Schles fien nicht nehmen laffen!" Entwachsen bem Frauentreife, in welchem man nur auf die Ausbildung feines Gemuthes bin-wirkte, wurde der junge Pring der Führung des geheimen Rathes Benifch anvertraut, welcher fur feine miffenfchaftliche Bilbung forgte und aus beffen Sanben wieber empfing ben Jungling ber nachmalige Generallieutenant von Bachoff. um ihn fur ben Rriegerftand zu erziehen, welchem alle preu-Bifche Pringen fich zu wibmen pflegen; benn ichon feit Sahr= hunderten war die Borliebe fur die Baffen ein Erbtheil ber brandenburgifchen Regenten. Schon von fruher Jugenb an war Kriedrich Wilhelm, bem Gemeinnütiges mehr galt, als

<sup>\*)</sup> Rach bem Regentenalmanach, ber Beilage gur allgem. Beitung unb ,ber hochfel. Ronig ic." Berlin 1840.

Glanzenbes, abgeneigt aller unnothigen Pracht und ber ba= mit ungertrennlich verbunbenen Berichwendung. Fern von allem Stolze und eitler Biererei zeichnete er fich aus burch einen geraben Ginn, burch einen ernften, richtigen Beobach= tungegeift, burch Thatigfeit und Ordnungeliebe in allen feinen Befchaften, burch unbegrenzte Chrfurcht gegen feine . Eltern, burch unwanbelbare Freundschaft gegen feine Be= Schwifter und burch bauernbe Buneigung gegen Alle, welche bas Glud hatten, in feiner nadften Umgebung zu fenn. Den jebem preugifchen Prinzen angebornen perfonlichen Muth zu bemahren, gab ihm ber im 3. 1792 ausgebrochene, burch Die frangofische Revolution veranlagte Rrieg bie erfte Bele= genheit. Als bamaliger Kronpring befehligte er einen Theil ber Avantgarbe bes preußischen Seeres und ertampfte baus fige Bortheile über ben Reind. Dirmafens und gandau mur= ben Beugen feiner Unerschrockenheit, Stanbhaftigkeit und Seelengroße, mit welchen ausgezeichneten Gigenschaften er noch bie hochste Menschenfreundlichkeit verband. Rachbem Frankfurt am Main ben Frangofen am 2. Dec. 1792 ents riffen worben war, nahm Ronig Friedrich Wilhelm II. fein Sauptquartier in biefer Stadt und ber Kronpring folgte Sier mar es, wo Letterer die verewigte Ronigin Luife tennen lernte, welche fich eine Beit lang bei ihrer Schwefter, ber regierenben Bergogin von Sachfen = Silbburghaufen auf= gehalten hatte und nun, in Begleitung ihrer jungern Schwe= fter, der nachherigen Berzogin von Cumberland, zu ihrem Bater, welcher fich in Darmftabt aufhielt, guruckkehrte und im Monat Marg 1793 burch Frankfurt fam. Ihre Abreife von biefem Orte mar bes Abends nach bem Schausviele feft= gefest; aber Friedrich Wilhelm II. ließ fie und ihre Schwe= fter gur Safel einlaben; fie blieb alfo und erregte gleich beim erften Unblide bie Aufmerkfamkeit ihres nachmaligen Be= mable. Balb naherten fich beibe. Nicht Staatsgrunbe ober Ramilienverhaltniffe Enupften ein Bundniß, bas fein Dafein einer reineren Quelle verbantte; ber harmonie gleicher, ebler Gefinnungen und bem Ginklange ber Bergen. Um 24. Upril 1793 verlobte fich Friedrich Wilhelm III. in Darmftabt mit feiner Geliebten, wo fein toniglicher Bater ben Bechfet ber Ringe in eigner Person verrichtete. Aber bie friegerischen Unruhen verhinderten die wirkliche Bermahlung; erft, nach= bem ber Rronpring feinem Bater im December biefes Sahres nach Berlin gefolgt war, traf auch Luife in Begleitung ihrer Schwester, welche gleichzeitig an ben Pringen Ludwig ver= fobt mar, ben 22. Dec. in Berlin ein, wo die Bermahlung am 24. Dec. ftattfand. Geit bem Sabre 1796 fing die Befunbheit bes Ronigs Friedrich Wilhelm II. ju wanten an : feine hoffnung, fie burch ben wieberholten Befuch bes Dur= monter Babes zu befestigen, marb nicht erfullt. Er fehrte im Commer 1797 frankelnd von ba nach Potebam guruck. wo seine Schwachheit schnell zunahm und ihn eine Baffer fucht befiel, welche bie Runft ber Merzte nicht zu heilen vers mochte. Er ftarb am 16. Nov. 1797 nach einer 11jabrigen Regierung im 53. Lebensjahre und ber 27jahrige Rronpring bestieg ben Thron feiner Borfahren, empfing jeboch erft am 6. Julius 1798 bie hulbigung feiner Unterthanen. Die Mu= gen bes gangen Bolfes richteten fich jest vertrauungsvoll auf ben jungen Ronig. Unter ber vorigen Regierung maren bie hauptarundpfeiler bes Regierungsgebaubes, welches ber große Friebrich errichtet hatte, erschuttert worben; ben oberften Staatsbehorben fehlte es an übereinstimmenbem Bufammens wirken und an innerer Rraft; bie Urmee, welche fruber fo ausgezeichneten Ruhm erfochten hatte, mar ganglich erfchlafft; bie hochften Stellen waren in ben Banben von Muelanbern, vorzüglich Sachfen, fur welche Friedrich Wilhelm II. eine befondere Borliebe gezeigt; Berichwendungen aller Art hatten ben Schat, ben Friedrich bes Großen lanbesbaterliche Spar= famteit gefullt hinterließ, ganglich ericopft und überbies noch bie Finangen auf bas Sochfte gerruttet, ben Staat mit Schulben \*) überhauft; felbft bie Bewiffensfreiheit mar burch bas Religionsebift von 1788 ganglich unterbruckt und immer metr verbreitete fich bie Ungufriebenheit unter bem Bolfe. Rury, ber Staat mar feinem Berberben nabe und - Rrieb= rich Wilhelm III. follte ihn wieber herftellen. Rronpring hatte er bie uneingeschrankte Liebe und bas Bertrauen ber Unterthanen befeffen. Seine gludliche Che führte burch ein erhabenes Beifpiel gu ben oft verkannten Tugen= ben bes hauslichen und burgerlichen Lebens guruck, welche bas Bohl ber Kamilien und baburch bas innere Gluck ber Staaten begrunden. Der Muth und bie beharrliche Sapfer= Beit, welche er in ben Rriegezugen feines Baters an ber Spise ber preugifchen Beere bemiefen hatte, erwarben ihm auf gleiche Beife nicht nur bie Uchtung und Graebenheit feiner Rampfgenoffen, fonbern auch bes gangen Boltes, und fo trefflicher Gigenschaften beburfte es, um gerabe in ber Beit, wo er ben Thron beftieg, ben Blick in bie Butunft ju erheitern. Ueberbies erfreute ben Baterlandefreund bie Beisheit ber Bahl ber unmittelbaren Berfunbiger und Boll= ftreder bes toniglichen Billens, unter benen besonders ber

<sup>\*) 28</sup> Millionen Thaler.

#### 650 207. Friedrich Bilhelm III. Ronig D. Preugen.

geheime Rabineterath Menden fich bas Bertrauen bes Monars den wie bes Boltes erwarb. Balb nach feinem Regierungs-antritte entfernte Friedrich Wilhelm III. mehrere Personen von ber ehemaligen Umgebung feines Baters, welche ber alls gemeine Unwille hinreichend bezeichnet hatte. Unter bem 23. Nov. 1797 erschien bie erfte Rabinetsorbre bes jungen Ro= nias, in welcher er bem Staatsministerium und ben Chefs ber Regierungen ben Befehl agb, ftreng auf ben Dienit gu halten und alle Unwurdigen baraus zu entfernen. Die por= züglichfte Gorge Friedrich Wilhelm III. war, bie gerrutteten Rinangen wieder herzuftellen, die Staatefdulben nach und nach zu tilgen und einen neuen Schaf zu fammeln; boch verschmahte er es, ihn auf irgend eine Beife gu bereichern, welche Bebrudung ber Unterthanen, befondere ber armeren Rlaffen, veranlagt haben wurde. Daber hob er bie unter ber Regierung feines Baters erft furglich aufs Reue einge= führte Tabaksabministration wieber auf und erhöhte fogar ben fummerlichen Golb bes Beeres, ohne fich von biefen mobithatigen Sandlungen burch ben Gebanken abichrecten gu laffen, wie viel baburch ben offentlichen Ginkunften entginge und bag bie Musgaben bes Staats baburch vermehrt murben. Allenthalben trat an die Stelle ber Berschwendung und bes Lurus eine weise Sparfamteit und bas tonigliche Paar felbft, welchem Leutseligkeit, Gute und Berablaffung von beiden Seiten immer mehr bie Liebe und Achtung ber Unterthanen erwarben, gab bas erhabene Beifpiel ber Ginfachheit im bauslichen Leben, fo wie einer auf ben Thronen feltenen Bot= tesliebe. Mit gleicher Beiftesgroße gerbrach ber Ronig bie Schranken, wodurch die Dulbung in Religionsangelegenheis ten gehemmt worden mar und ftellte burch Mufhebung bes icon oben ermahnten Religionseditte bie Beiftesfreiheit wie= ber her, moburch es ber preugischen Ration früher gelungen mar, ben Ruhm eines hochgebildeten und aufgeklarten Bols tes zu behaupten. Dagegen ließ er es fich angelegen fenn, mabre Religiofitat und ungeheuchelte Frommigkeit nicht nur burch fein eignes Beispiel zu beforbern, fonbern auch unter bem Bolfe zu erhalten und zu erheben, wohin mehrere Ber= ordnungen feiner fpatern Regierungsjahre leiteten. Ueber= zeugt, daß ftrenge Ordnung, wie in jeder Saushaltung, fo besonders im Staate die Seele ber Bermaltung fen, grun= bete ber Ronig im 3. 1798 ein neues bochftes Staatstollegium in ber Generalkontrolle ber Finangen, welchem bie Oberrechenkammer untergeordnet mar. - Ueberall nur auf bas Bohl feiner Unterthanen hinarbeitenb, bestimmte er burch bie Berordnung vom 1. Februar 1798, wie es fünftig mit ber Prufung ber Merzte und Bundarzte gehalten werben follte; fo wie die Inquisition über religiofe Meinungen vers schwunden mar, horte auch alle Berfolgung wegen politischer Unfichten auf und bie Cenfur murbe nach milberen Grunds faben gehandhabt. Mit gleichem Erfolge forgte ber Ronig gleich mit bem Untritte ber Berrichaft fur bie Belebung ber Biffenschaften und bes Runftfleißes feiner Unterthanen. weife bafur geben bie Berbefferung und Bermehrung ber ofs fentlichen Lehranftalten, die Errichtung offentlicher Gebaube. pon benen in ber Sauptstadt bes Reichs ein neues großes Schauspielhaus und ein zwedmäßiges Gebaube fur die tos nigliche Munge Werte feiner erften Regierungsjahre find. Rerner bie Fortfegung und Unlegung von Runftftragen, bie Errichtung ber Bilbfaule bes Furften Leopold von Deffau burd Schabows Meisterhand, gum ehrenvollen Unbenten an ben Grunder ber preußischen Rriegszucht unter Friedrich Wilhelm I. und ben siegreichen Unführer ber vaterlandischen Deere in Friedrichs erften Kriegen und mehrere andere nusliche und sinnvolle Unlagen und Ginrichtungen. Gleich in bem erften Sahre nach feinem Regierungsantritte machte ber Ronia eine Reise burch einen Theil feiner Staaten und feste biefe Reife in ben folgenden Sahren fort. Die Ronigin begleitete ibn überall und allenthalben tamen bem hoben Paare Die Liebe und die Bewunderung ber Mation entgegen. Bie tiefe Wurzeln biefe in ben bergen bes Boltes getrieben, bat fich noch lange nachher erwissen, nachbem manches Unbere als unzuverläffig erkannt worben. Go beforgt ber Ronig für bie Wieberherstellung und Erhohung ber innern Rrafte bes Staates mar, eben fo eifrig erhielt er ihm bie Rube pon außen. Roch wuthete ber Krieg, ber burch bie frangos fifche Revolution veranlagt worben mar; Friedrich Wilhelm aber nahm teinen Theil an bemfelben und die ruffifcher und ofterreichischer Seits an ihn abgefchickten Unterhandler muß= ten Berlin unverrichteter Sache verlaffen. Beber Englands Berfprechungen, noch bie Schmeicheleien und hiernachft vers fuchten Drohungen Defterreichs und Ruflands konnten ihn bewegen, bas feit bem Bafeler Frieben (5. Upril 1795) von Preugen angenommene friedliche Spftem aufzugeben, vielmehr erklarte er auf eine beutliche und bestimmte Beife, bag er bemfelben treu bleiben und nichts in ber Welt ihn bavon abbringen werbe. Man verficherte zu jener Beit, bag ber Ronig, ermubet von ben Befturmungen Ruglanbe, eines Tages mit Lebhaftigfeit gefagt haben foll: "Ich will neutral bleiben und wenn Paul mich zum Rriege zwingt, fo konnte es nur gegen ihn felbft fenn." Diefelben Grundfate be-

fimmten ben Ronig fpaterbin, ber bewaffneten Reutralität beigutreten, welche im Rorden von Guropa Rugland, Schmes ben und Danemark gegen jebe Unmaafung ber friegführenben Machte und gegen bie geringfte Beschrantung ber panbels: freiheit, zur gegenseitigen Sicherstellung ber Rube ihrer Staaten, im December 1800 geftbloffen batten. In Rolge biefes Bertrags fah er fich im Fruhlinge bes Sabres 1801 gu ber Erklarung genothigt, bag Preugen bie Munbungen ber Befer, Eme und Elbe verfchließen und bie beutichen Staaten bes Ronias von England in Befis nehmen merbe. Birtlich erfolgte barauf bie Befegung ber durhanoverifden Banber und ber Reichestadt Bremen; boch auf beshalb gu Damburg gefchehene Erorterungen gwifden preußifchen, eng= lifchen und banischen Abgeordneten murben bie preußischen Truppen wieder gurudgerufen, welches bie Erhaltung ber Rube von außen einstweilen ficherte. In Gemagheit bes Buneviller Friedens vom 9. Februar 1801 (Art. VIII.) und ber auf ben Grund beffelben mit anbern Dachten gepfloge= nen weitern Unterhandlungen und getroffenen Berabrebungen, nahm ber Ronig burch bas Patent vom 6. Juni 1802 am 30. Juli beffelben Sahres biejenigen Entschädigungsländer in Befis, welche ibm fur bie ichon von feinem Bater im Bafeler Frieden 1794 proviforifch an Frankreich überlaffenen und nachber abgetretenen ganoftriche auf bem linken Rheins ufer zugefichert worben maren. Die abgetretenen Lander, außer ben ebenfalls überlaffenen Rhein = und Daaggollen, iabrlich ungefahr 300,000 Thaler, maren: bas Bergogthum Gelbern, ein Theil bes Bergogthums Cleve und bes Rurftenthume More, die Begirte von Gevenger, Suiffen und Malburg, gufammen 42 D.M. mit 172,147 Ginmobnern und 695,749 Thalern jahrlicher Gintunfte. Dagegen nahm ber Ronig jest in Befig: die Bisthumer Silbesheim und Paber= born, ben oftlichen Theil bes Biethums Munfter, bas Ge= biet von Erfurt, bas Gichsfeld, die Abteien Gffen, Berben. Elten, Berford, Quedlinburg und Rappenburg; die untere Graffchaft Gleichen und bie Reichsftabte Goslar, Muhlhau= fen und Morbhaufen, gusammen 241 DDeilen mit 600,000 Ginwohnern und 1,430,000 Thalern jahrlicher Ginfunfte. Dieraus ergibt fich ein Ueberfchuß von 199 D. Meilen, 427,853 Ginwohnern und 534,251 Thalern jahrlicher Gintunfte. Durch ben Sauptabichlug ber außerorbentlichen Reichebeputation bom 25. Febr. 1803 murbe ber Ronig in biefem Befigftanbe bestätigt; bie Organisation ber Bermaltung biefer Entschas bigungelander nahm balb nach ber Befignahme ihren Unfang und bauerte bis ins folgenbe Sahr. 218 im 3. 1804 ber

## 207. Friedrich Wilhelm III. Ronig v. Preußen. 653

erfte Konful ber frangosischen Republik, Bonaparte, burch einen Beschluß ihres Senats vom 18. Mai zum Kaifer ber Frangofen, unter bem Ramen Rapoleon I., ausgerufen wor= ben war, gehorte Preugen zu benjenigen Machten, welche ihn in biefer Gigenschaft zuerft anerkannten. Ueberhaupt neigte fich die preußische Regierung icheinbar auf die Seite Frankreiche, wenigstens hatte es bas Unfeben, als ftebe fie mit beffen Regierung in gutem Bernehmen. Go hatte ber Ronig ichon fruber ben frangofifchen Emigrirten ben Gintritt in fein Reich verboten und fogar mehrere berfelben in Bais reuth verhaften laffen, welche verbachtig maren, mit den Royaliften in Frankreich in geheimer Berbindung gu fteben. Much Ludwig XVIII., welcher bis zum Sahre 1804 in Bar= ichau gelebt hatte, verließ jest die preußischen Staaten. Rapoleon feinerfeits verfügte, auf die Bermenbung bes Ros nige, die Freilaffung bes englischen Agenten Rumford, melcher, auf Untrieb bes frangofifchen Policeiminiftere Rouche, in ber Racht vom 24. auf den 25. Oft. 1804 in der Rabe von homburg verhaftet worden war, und als er im Rebruar 1805 bas große rothe Band ber Chrenlegion gestiftet hatte, ließ er es bem Ronige und mehreren hohen preußischen Staatebeamten überreichen. Friedrich Wilhelm III. nahm es nicht nur an, fondern überfandte auch eine gleiche Ungahl Deforationen bes großen ichwarzen und rothen Ublerordens zur Berfugung bes frangofischen Raifers, welchem fie am 12. Mai 1805 burch ben preußischen bevollmächtigten Mini= fter Marquis von Lucchefini in Mailand, wo fich Rapoleon gerabe befand, um fich jum Ronige von Stalien fronen gu Taffen, in feierlicher Mubieng überreicht wurden. Der franzofische Raifer trug ben schwarzen Ublerorben an bem Sage beim Empfange zweier Deputationen und erfchien auch, ba= mit geschmucht, bes Ubends in ber Dper. Der Bunfch bes Ronigs, feinem ganbe bie ungeftorten Gegnungen bes Friebens zu erhalten, zeigte fich unverkennbar, als Schweben fich zu einer naberen Berbindung mit England hinneigte, welches noch immer im Rriege gegen Frankreich begriffen war. Der bamalige Ronig von Schweben, Guftav Abolph IV., war nicht abgeneigt, ben Englandern Sulfetruppen gu fenben, zu welchem 3wecke im schwedischen Untheile von Dom= mern bebeutenbe Ruftungen geschahen. Friedrich Bilbelm erklarte bagegen, er werbe burdjaus nicht jugeben, baß fchwedisch Dommern, feinen eignen Staaten fo nabe, Schaus plas des Krieges werden folle und, wenn von fcwedischer Seite Frankreich angegriffen und baburch die bieber beobachtete Reutralitat ber nordifden Machte verlest murbe, fabe

er fich genothigt, bie enticheibenoften Dageregeln gur Ere haltung berfelben zu ergreifen, welche gunachft gegen fcmes bifc Dommern gerichtet fenn mußten. Gegen biefe Grflas rung that im Unfange bee Jahres 1805 ber ruffifche bof Borftellungen und einige Beit barauf erwieberte ber fcmebis iche Botichafter zu Berlin, bag bie Ruftungen in Dommern Beineswegs gegen Dreugen gerichtet maren und biefem baber bas Recht nicht guftanbe, Ertlarungen barüber gu forbern. Sollte fcmebifch Pommern jeboch angegriffen werben. fo wurde es bem Ronige von Schweben gur Bertheibigung feis ner Gerechtsame nicht an machtigen Bunbesaenoffen fehlen. Mit biefen Berhandlungen marb die Berbinbung mit Schmes ben faft ganglich abgebrochen, welches lettere fich nun immer enger an England anichlof. Das Berhaltnis bes preufis fchen Staates ju ben übrigen europaifchen Dachten marb feit biefer Beit immer bebentlicher, ba im fublichen Deutfche land und in Italien Alles gum Rriege geruftet mar, ruffis iche Seere fich ben preugischen Grengen naberten und bie Schwedischen Ruftungen nicht nur fortbauerten, sonbern auch felbft noch vermehrt murben. Im preußischen Rabinete geige ten fich zwei Parteien, von benen bie eine fur ben Strieg gegen Frankreich, bie anbere fur ben Frieben ftimmte. Muf bie Geite ber erfteren trat ein großer Theil bes Deeres. Smmer noch behielten indeffen bie Friedlichgefinnten bie Dberhand; ale aber ber Ronig gur Theilnahme an bem Rampfe gegen Frantreich, wenigstens zur Bewilligung bes Durche mariches ruffifder Truppen burch feine Staaten, gezwungen werben follte, ba befahl er, zur Behauptung ber Reutralitat und jum Ungriffe berjenigen friegführenben Dachte, welche biefe querft verlegen murben, unter bem 8. September 1805 60 Bataillone und endlich am 28. beffelben Monate bas ges fammte Beer auf ben Rriegefuß zu fegen, von welchem ein Theil fich in Schlefien und an ber Beichfel gufammenzog. ein anderer gegen die frankliche Grenze vorzuruden bestimmt Der Rrieg in Deutschland begann mit ber Schlacht bei ulm, am 14. Det. 1805, und endigte mit bem auf bie Schlacht bei Aufterlig, am 2. Dec., folgenden Frieben von Pregburg, vom 26. Dec., jum großten Rachtheile Defter-Ohne die von Rapoleon felbft bisher anerkannte preußische Reutralität zu achten, maren auf feinen unmittels baren Befehl frangofische Beere, ohne vorherige Unfrage, burch bie ganber bes Ronigs in Franken gebrungen, besto fcneller auf ben Rampfplas ber miber fie vereinigten Defterreicher und Ruffen zu eilen, und wirklich mar es ihnen burch biefe beifpiellofe Gewaltthatigfeit gelungen, ben Defterreichern mit entideibender Uebermacht in ben Ruden zu fals 3mar fuchte bie frangofifche Gefanbtichaft in Berlin ben geschehenen Gewaltstreich zu rechtfertigen; jeboch ber bas malige preußische Rabinetsminister, nachberige Kurft von Barbenberg, wibertegte im Ramen bes Ronigs bie vermeints lichen Entschulbigungsgrunde bes frangofischen Machthabers und erklarte, bag Preugen fich gegenwartig aller bisher im Bertrauen auf Treue übernommenen und redlich beobachteten Berpflichtungen gegen Frankreich für entbunden erkenne und, bes festesten Bunfches nach Frieben ungeachtet, folche Daasregeln nehmen werde, welche fur bie Bertheibigung feiner Staaten nothwendig fenn wurben. Der Ronig ließ barauf feine Beere fich nach ben fublichen und weftlichen Grengen in Bewegung fegen, rief bie Abtheilungen, von welchen man anfange glaubte, bag fie ben Ruffen entgegengeftellt werden murben, jurud und befeste bas Churfurftenthum Sanover, um hier die alte Regierung wieder herzustellen. Der ruffis iche Raifer Merander 1. tam felbft nach Berlin, wo wenige Tage nachher auch ber Erzherzog Unton von Defterreich eine traf und, nachbem ber Ronig bie fcon im Sahre 1802 gu Memel mit bem ruffifchen Raifer gefchloffene Freundschaft erneuert hatte, fam am 3. Rovemb. 1805 ju Potebam eine Ronvention zwischen Preugen und Rugland zu Stande, nach welcher ben ruffifden Truppen ber Durchmarich burch Schles fien gestattet murbe. Der Ronig fanbte ben Staatsminister Grafen v. Saugwig mit Bermittlungevorschlagen nach bem Dauptquartiere bes frangofifchen Raifers ab. Diefer hatte aber unterbeffen Sieg auf Sieg ertampft und ließ erft nach abgeschloffenem Baffenftillftanbe mit ben Defterreichern und Ruffen ben Grafen v. Haugwit vor fich. Da ber Rrieg bes reits entschieden mar, fo mußten bie Borfchlage und Forberungen, zu benen ber preußische Minifter fruher bevollmache tigt und berechtigt mar, jest ein gang anberes Unfeben ges winnen. Es mare unweise gewesen, ben siegreichen Wibers facher, ber außerbem von ber Stimmung Preugens gar mobl unterrichtet mar, zu reigen und, ohne auf ben Schut ge= folagener Bunbesgenoffen rechnen zu tonnen, fich feiner Rache bloß zu ftellen. Daber erfolgte am 15. Dec. eine Ronvens tion zu Wien, nach welcher ber Frieben gwischen Frankreich , und Preugen erhalten, biefes Sanover formlich in Befit nehmen, bagegen Unsbach, Reufchatel und Ballengin und ben Reft bes Bergogthums Cleve nebft Wefel abtreten follte. Die Lage ber Dinge gebot Genehmigung biefer Berhandlungen, benen am 26. Dec. 1805 ber Friedensichluß zu Press burg folgte. In Bemagheit der Biener Konvention rief ber

## 656 207. Friedrich Wilhelm III. Ronig v. Preußen.

Ronia feine Truppen von ben Grengen gurud und erflarte im Unfange bes Sahres 1806, daß ber Friede mit Frants reidy fernerhin auf eine ehrenvolle Beife Beftand habe, morauf bie Befignahme ber durhanoverifden Ctaaten und bie Ginrichtung ber Regierung nach preufifden Grundfagen er= folgte. Bugleich murben ben Englandern alle Safen bes preugifden Staates gefperrt, um vermittelft biefer Maass regeln, moburch ihnen ber Sandel mit bem feften Banbe ers fcmert marb, die Bieberherftellung bes allgemeinen Fries bens zu beforbern. Dies veranlagte aber bie Englander, fo wie ben Ronig von Schweben, auf alle preufische Schiffe Befchlag zu legen und ben Rrieg gegen Preufen zu erklaren. Bmifden den Schweden und Preugen, welche Lettere in bas pon ben Erfteren befeste gauenburgifche eingeruct waren, fam es am 23. Upril 1806 am Schaalfee, auf ber lauens burgifch = medlenburgifchen Grenze, gu einem unbedeutenben Gefechte, nach welchem bie Schweben fich gurudzogen. Die preußischen Safen Memel, Pillau, Dangig, Rolberg und Swinemunde murben von ichmedifchen Rriegefdiffen blofirts aber ichon im Muguft beffelben Sabres, nach ber Stiftung bes Rheinbundes, fohnte fich Preugen mit Schweben gangs lich wieder aus. Die Stiftung biefes Rheinbundes und bie baburch herbeigeführte vollige Bertrummerung ber bisherigen beutschen Reichsverfassung veranlagte ben Ronig Friedrich Bilhelm zu neuen Unterhandlungen mit bem frangofischen Raifer, in welchen nicht nur bie Raumung Deutschlands von allen frangofifchen Truppen verlangt murbe, fondern auch, daß Frankreich fein Sinderniß ber Stiftung eines norbifden Bundes entgegenfegen, die Feftung Befel wieder von bem frangofischen Reiche, bem fie einverleibt worden war, trennen und die preußischen Abteien Effen, Elten und Berben gus rudgeben follte, welche ber neue Grofherzog von Berg, Murat, mitten im Frieben befest hatte. Go gefliffentlich indessen ber Ronig bas friedliche Bernehmen mit Frankreich zu erhalten strebte, so wenig gelangen ihm feine Bemuhun= gen und feine Rachgiebigfeit, bie er gur Sicherftellung ber Rube bewiesen hatte, ichien von bem Raifer Rapoleon ge= . migbeutet worben zu fenn. Er erflarte fich auf alle biefe Forberungen burchaus nicht entscheibend und außer mehreren anderen Beleidigungen und Taufdungen, beren er fich gegen ben Ronig fculbig machte, fcblog er vielmehr einen Bertrag. nach welchem bas Ronigreich Polen fur ben Groffurften Ronftantin wieder hergeftellt, Defterreich fur die Berausgabe feines Untheils von Polen burch Schlesien entschädigt werben und England Sanover zuruderhalten follte. Sest blieb bem

Ronige zu feiner eignen Sicherftellung nichts Unberes mehr übrig ale ber Rrieg und bie Ruftungen bazu wurben fofort betrieben. Der Ronig ging, in Begleitung feiner Gemablin, nad Erfurt, wo er fein Sauptquartier nahm und am 9. DEs tober ein Manifest gegen Frankreich erließ. Aber ichon am 8. Ditober begann ber Rrieg (bei beffen Groffnung 22,000 Sachfen zu bem preußischen Urmeeforps bes Rurften von Sohenlohe gestoßen waren) burch ben liebergang bes Großs bergogs von Berg über bie Saale, unweit Saalburg. Um 9. Det. fiegte Pontecorvo über ben preufifden General Gra= fen Tauengien \*) bei Schleis und am 10. fiet ber Pring Louis von Preußen an ber Spige ber Avantgarbe in bem ungludlichen Gefechte bei Saalfelb. Soon am 14. entschieb bie Doppelschlacht bei Jena und Auerstadt über das Schickfal ber preußischen Monarchie. Die Königin war am 13. nach Berlin zuruckgegangen und ber König hatte sich nach Soms merba begeben, wo er noch am 14. Morgens um 9 Uhr, als bie Schlacht fcon angefangen war, ein Schreiben Ras poleons aus feinem Sauptquartiere Gera vom 12. Detober erhielt und es fogleich beantwortete; aber ohne Erfolg. Der blutige Rampf endigte fich mit ber ganglichen Muflofung bes preußischen Beeres, ungeachtet ber tapferften Gegenwehr und ber glanzenbften Beweife von perfonlichem Muthe, welche ber Ronig und bie Pringen bes Saufes gegeben hatten. Frangofen benutten ihren Gieg mit unaufhaltsamer Schnels ligkeit und es ichien, ale ob fich die preußischen Festungs= tommandanten und heerführer verschworen hatten, bie ihnen anvertrauten Plage und Truppen ohne Schwertftreich gu übergeben. Den Unfang bamit machte ber Generallieutenant Graf von Wartensleben, welcher fich fcon am 15. an bie Reiterei bes Großherzoge von Berg mit ber Feftung Erfurt. und ben Citabellen Petereberg und Cyriateburg ergab. Um 16. Det. fam ber Ronig in Begleitung feiner Abjutanten nach Sonbershaufen und folgte bann feiner Gemahlin nach Preugen, welche am 17. von Berlin aus bahin abgegangen Rach bem ungludlichen Gefechte bei Salle am 18. DE= tober ftand ben Frangofen ber Beg nach Berlin vollig offen und ihr Bortrab traf ichon am 24. bafelbft ein. 2m 25. übergab ber Major v. Bentenborf bie Festung Spandau ohne Gegenwehr und an bemfelben Tage gog Davouft mit feinem Korps in Berlin ein, welchem Napoleon felbst am 27. Dit. folgte. Jest wetteiferten bie Ungludefalle, bem preußischen Staate fein gangliches Berberben zu bereiten, und ein Truppentorps, eine Feftung nach ber anbern ging

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiehe im 2. Jahrg. bes R. Refr. G. 1077. R. Refrolog. 18. Sahrg. 42

in die Gewalt des Feindes über. Um 28. Det. kapitulirte der Fürst von Hohenlohe bei Prenzlau, am 29. streckte der Oberst von Hagen bei Pasewall das Gewehr und am 31. der General von Bila bei Anklam. Die Festung Stettin wurde von dem Generallieutenant von Romberg und dem Generalmajor von Knobeledorf\*) auf die zweite Aufforde-rung einem unbedeutenden Trupp feindlicher leichter Reiterei am 29. Oktober übergeben und der Oberst von Ingersleben verließ fogar bie Feftung Ruftrin, um fie bem Marfchall Davoult formlich angutragen, ber fie benn auch am 1. Rosenwer befeste. Um 3. Nov. kapitulirte Dagbeburg unter bem Generallieutenant von Rleift, mit einer Befagung von 20,000 Mann und ungeheuren Munde und Rriegevorrathen; ber Generalmajor von Schuler übergab am 19. November Bameln, am 20. ging bie Bergfestung Plassenburg bei Rulms bach unter bem Generalmajor von Uttenhofen und endlich am 25. auch Nienburg unter bem Generalmajor v. Strach-wis an die Frangofen über. Nur Blucher vertheibigte fich am 6. Nov. in Lubect tapfer, wohin er fic, mit ben ungeheuersten Muhfeligkeiten kampfend, von einer großen Uebers macht verfolgt, mit feinem Truppenkorps zurückgezogen hatte. Als aber bie frangofische Mehrzahl, nach einem morberifchen Rampfe, von Lubect Meifter geworben mar, murbe bet helbeimuthige Blucher, bem es an allem Nothwendigen gur Fortfegung bes Streites fehlte, gezwungen, gu fapitus liren. Nunmehr konnte ber Ronig nichts mehr fein nennen, was früherhin vom linken Ufer ber Ober bis an ben Rhein hin zu seinem Reiche gehört hatte. Das Kriegsunglück, wels ches er ersahren, ließ ihn Frieden wünschen; aber ber am 16. Nov. in Charlottenburg von bem Generalmajor v. Bas ftrow und bem Staatsminifter von Lucchefini mit bem Marichall Duroe unterhandelte Baffenftillftand tonnte von ibm nicht genehmigt werben, ba ber frangofifche Bevollmachtigte Ginraumung mehrerer Gegenden und Feftungen verlangte, die damale noch burchaus in preußischer Gewalt maren und überhaupt Forberungen machte, welche bie Grenzen bet Rechts und ber Billigfeit überschritten. Es blieb jest nichts mehr ubrig, ale in dem fernern Erfolge des Rrieges Genugthung und Erfat fur bie erlittenen großen Unglucksfalle gut erwarten. Um biefen befto fidjerer gu erreichen, erinnerte ber Ronig alle hobern und geringern Unfuhrer und Rrieges beamten aufs Nachbructlichfte an ihre Pflicht, beftrafte bie-jenigen, welche bieber burch ihr beifpiellog unverantwortliches. Benehmen bas Unglud bes Baterlanbes herbeigeführt unb and Biogr. fithe im A. 32hio, bee R. Mille, & 2007.

<sup>\*)</sup> Deffer Biogr. f. im 4. Jahrg, bes R. Rett. G. 983

#### 207. Friedrich Wilhelm III. Konig v. Preugen. 659

beschleunigt hatten und ftellte Digbrauche im Seere ab, welche burch ben Rrieg felbst bemerklich geworben waren. Rampf mit ben Sulfemitteln fort, welche er in ben eroberten preug. Provingen felbft porfand, und begab fich nach Pofen, mo er die bereits empor. ten Polen gur eifrigen Theilnahme noch mehr ermunterte, um ihre vormalige Unabhangigteit wieber zu erlangen. Auch Schlesien, bas bisher noch unangetaftet war, wollte er jest erobern, und es gelang ihm, obgleich fich bie ihr Baterland liebenben Schleffer zu einer allgemeinen ganbesbewaffnung verbunden hatten. Befonders thatig zeichneten fich bierbet aus ein Graf Pudler, fpaterhin, als biefer im Unmuthe fehlgefchlagener Soffnungen und vereitelter Entwurfe freis willigen Tob ber Unterwerfung vorgezogen hatte, ber Furft Berbinand von Unhalt : Ples, ber Major Graf von Gogen und ber Freiherr v. Luttwig. Aber bas ichnelle Borbringen ber Reinde machte ihre großeren Plane unausfuhrbar; ber von ihnen ichnell gesammelte fleine Beerhaufen marb nach und nach gerftreut und vernichtet und einzelne Streifforps, welche muthvolle jungere Fuhrer aus Freiwilligen gufammen brachten, vermochten nicht, wie febr fie auch burch einzelne fühne Unternehmungen ausgezeichnet waren, einen entichei= benben Ginfluß zu gewinnen. Bunachft marb bie Reftung Blogan belagert, welche ber Benerallieutenant v. Reinhart. nach einer Bertheibigung von einigen Bochen, am 3. Dec. übergab. Breslau, welches fich nicht langer halten fonnte und unaufhorlich beschoffen worben war, ging unter bem Generallieutenant v. Thile am 5. Jan. 1807 über, und bie Schwache Festung Brieg, nach einem Bombarbement von eis nigen Lagen, unter bem Generalmajor v. Carneruth am 17. Jan. Die ftarke Festung Schweibnig tapitulirte schon nach einem breitägigen Bombarbement, unter bem Dberft= lieutenant v. Sacte und wurde am 16. Febr. vom Feinde befest. Mit mehr Erfolg hielten fich bie übrigen ichlefischen Feftungen; boch ging auch Reiße, nach einer breimonatlichen entschloffenen Bertheibigung, unter bem Generallieutenant v. Steenfen, am 16. Juni uber. Eben fo tapfer verthei= bigte fich ber Graf v. Boge in Glag und ber Dberft v. Reu= mann in Rofel; boch wurden beibe Festungen nur burch ben eingetretenen Frieden gerettet. Bon allen ichlefischen Reftuns gen blieb allein Silberberg unangetaftet. Gben fo muthig murbe in Pommern die Festung Rolberg unter bem Dberften v. Luta= bou und fpater burch ben bamaligen Dberften von Gneisenau \*)

<sup>&</sup>quot; Deffen Biogr. f. im 9. Jahrg. bee R. Retr. G. 745.

pertheibigt; ber tapfere Lieutenant v. Schill, vom Ronige jum Major erhoben, errichtete ein Freiforps, welches bes beutend gur Erhaltung jener Feftung beitrug und überbies bem Reinbe auf verschiebenen Punkten großen Schaben qu= fügte. Much in Graubeng, in Beftpreußen, wurde die Chre bes preuß. Waffenruhmes erhalten und ber 73jahrige Rom= manbant, General ber Infanterie v. Courbière, vertheibiate es so nachdrucklich, daß alle Angriffe bes Feindes fruchtlos waren. Eben fo, wie Rolberg und Graudenz, blieb auch Willau unter bem Dberften von herrmann unbezwungen. Unterdeffen maren die Frangofen unter Rapoleon in Dreugen und Polen immer weiter vorgebrungen. In Preugen hatte fich aus ben Reften bes feit bem Musbruche bes Rrieges gerftreuten heeres, vereint mit ben garnisonirenben Truppen, bie bieber noch gar nicht Theil am Rriege ge= nommen hatten, ein neues, zwar ungleich fleineres, aber von bem entichloffenften Muthe und bem feurigften Buniche nach Rache befeeltes Seer gebilbet, welches ben Befehlen des Benerals v. &'Eftoca unterworfen ward. In Dolen waren bie Ruffen, unter Benningfen, bis Barichau vorgebrungen und beibe Provingen wurden noch am Schluffe bes 3. 1806 blutige Schauplate verheerenber Rampfe. Bor andern geich= nete fich bas Gefecht bei Golbau in Oftpreußen und die Schlacht bei Pultust in Reuoftpreugen, beibe'am 26. Dec., aus und vorzuglich bemahrte fich die Tapferfeit bes neuen preuß. Beeres in ber zweitagigen blutigen Schlacht bei Eplau am 7. und 8. Rebr. 1807, nach welcher fich beibe Parteien ben Gieg gufdrieben. Mehrere morberifche Gefechte fielen hierauf noch im Monat Februar vor, unter benen bie bei Dirfchau und Braunsberg bie bebeutenbften waren. 216 aber auch Danzig, nach ber muthigften Bertheibigung unter bem General Grafen v. Ralfreuth \*), wegen Mangel an Munis tion, gefallen war, machte endlich bie frangofifche Ueber= macht bem Rriege, nach bem Treffen bei heilsberg am 10. Juni, und nach bet Schlacht von Friedland am 14. Juni gum Rachtheile ber verbunbeten Preugen und Ruffen, ein Enbe. Um 21. Juni fam zu Tilfit guvorberft ein Baffenftillftanb zwifchen ben Ruffen und Frangofen zu Stanbe, bem am 25. beff. Monats ein gleicher auch fur Preußen folgte und welchen ber Konig am 26. in feinem Sauptquartiere zu Diftupohnen ratificirte. Un eben bem Tage hatte ce in Tilfit eine Bufammenkunft mit ben Raifern Alexander und Rapoleon, die indeffen nur turg mar und nach welcher et wieder über ben Riemen gurud ging. Alerander hingegen

<sup>\*)</sup> Deffen Biegr. f. im 3. Jahrg. bes R. Retr. G. 1566.

#### 207. Friedrich Wilhelm III. Ronig v. Preugen. 661

blieb mit bem frangof. Raifer in Tilfit, welches von Ubtheis lungen ber preußischen und ruff. Garbe, gemeinschaftlich mit ber frangof. Garbe, befest murbe und wo endlich auch ber Ronig am 28. Juni eintraf. Wohl ahnend, bag er hier am Grabe ber politischen Große feines Reiches ftebe, und mit gerriffenem Bergen bas namenlofe Unglud überbentend, melches biefer Rrieg über ibn und fein Bolt gebracht, mar fein Blick ftete trube und ernft. Daburch ichien er Rapoleon gu miffallen, welcher von ihm gute Miene gum bofen Spiele und die Beiterkeit verlangte, mit welcher Raifer Mlerander in jede feiner Forberungen einzugeben fich geneigt zeigte; al= lein gerabe bics mar mohl am menigften geeignet, auf Frieb= rich Wilhelm's beffere Stimmung zu wirken. Der rechtliche, billige Charakter bes Ronigs fand fich emport burch ben Digbrauch, mit welchem ber frangof. Raifer fein Gluck unb feine Macht ausubte und es erwachte in ihm ein ebler Stolk. welcher bem Unglucke fo mohl anfteht. Es murbe ihm nicht moglich, bem frangof. Raifer, ber an Schmeicheleien aller Mrt gewohnt mar, nur im Geringften zu hulbigen; biefer fühlte fich beleidigt und verbarg feine Empfindlichfeit nicht. In diefer Lage ber Dinge glaubten die Umgebungen bes Ros nigs, bie Wegenwart ber Ronigin im Sauptquartiere tonne bie Unterhandlungen erleichtern und einen minder unglucklis chen Frieden bemirten. Gie murbe baber verlangt und fie fam. Mit ber Ergebung eines frommen Bemuthes, welches in jeder Lage bes Lebens nur feiner Bestimmung nachzukom= men und feine Pflicht zu erfullen ftrebt, trat fie bie Reife pon Memel aus nach bem Sauptquartiere an, wo fie am 5. Juli eintraf. Gie murbe gwar von Rapoleon mit ber ausgezeichnetften außeren Soflichfeit empfangen und fpcifte am folgenden Tage mit ihrem Gemahle, bem Raifer Merans ber, bem Groffurften Ronftantin, bem Pringen Beinrich von Preugen und bem Rronpringen von Baiern bei bem frangof. Raifer; aber die Erwartungen, bie man fich von ihrer Be= genwart, in Ubficht auf bie Friedensunterhandlungen, ge= macht hatte, wurden nicht erfullt und fie fehrte nach 3 Sa= gen, in Begleitung bes Ronigs, nach Memel gurud, ba icon am 7. ber fur Preugen fo fcmachvolle Frieben zwifchen Frankreich und Rufland unterzeichnet worben mar. Um 9. Juli tam auch ber Frieden mit Preugen zu Stanbe und die Aufopferungen, zu welchen fich ber Ronig burch bie bars ten Forderungen des fiegreichen frangof. Raifere genothigt fah, waren unerwartet groß. Wir wollen an ben Graueln, Die biefer Frieden fur ben preuß. Staat mit fich führte, turg vorübergeben und nur anführen, daß fich ber Ronig, außer

#### 662 207. Friedrich Bilhelm III, Ronig v. Preußen,

zur Entrichtung einer Kontribution von 146 Millionen Franfen, noch zur Abtretung aller ganber jenfeits ber Glbe, feis nes Antheiles von Polen, felbst ber Stadt Danzig und bes größten Theiles von bem bereits im J. 1772 erworbenen Westpreußen, so wie bes Cottbusser Kreises, verpflichten mußte. Go blieb bem Ronige von 5829 Q. M. mit mehr als 10 Mill. Menfchen nur ein Klachenraum von 2618 Q.M. mit 5 Mill. Ginwohnern ubrig. Der große Banberverluft, welchen Preußen erlitt, war nicht bas einzige burch ben Silfiter Frieden auferlegte Unglud Preußens. Dem Ronige von Sachfen marb eine freie Militarftrage burch bie preuß. Staaten gur Berbindung mit bem neugebildeten und feiner Berrichaft unterworfenen. Bergogthume Barfchau eroffnet. Befonbers brudent aber war bie verzogerte Raumung ber preuß. Staaten von ben frangof. Truppen. In hinficht biefer Raumung mar burch eine befonbere Uebereinkunft am 12. Juli bie Brit bestimmt worben, ju welcher bie frangof. Befagungen aus jeber einzelnen Proving gurudgezogen werben follten, sobald namlich die dem Lande auferlegten Konz tributionen bezahlt, ober hinreichend sicher gestellt waren. Leider zeigte der spatere Erfolg, wie wenig Ernst es bem frangof. Raifer mit biefem Puntte bes Friedenevertrages ge= mefen mar. Das feit bem Musbruche bes Rrieges wieber hergestellte freundschaftliche Berhaltnig mit England marb vollig aufgehoben und ber Ronig machte fich anheifchig, alle Sanbelsverbindungen mit ben Englandern abzubrechen, feine Schiffe aus englischen Safen in bie feinigen aufzunehmen und eben fo wenig Absendungen nach jenen zu gestatten. Fried-rich Wilhelm that Alles, um die ihm auferlegten Berbind-lichkeiten, mit gewohnter Treue, gewissenhaft zu erfullen; aber bennoch erfolgte bie vollige Raumung feiner Staaten immer noch nicht und bas ungludliche gand mußte alle bie Lasten im Frieden fort tragen, unter welchen es im Rriege geseufzt hatte. Der Ronig, seiner Wurde stets eingebent, ertrug fein Ungluck mit mannlicher Standhaftigkeit und ver= fcmahte es, burch Demuthigungen von bem Stolze bes gludlichen Feindes Bortheile zu erlangen. Er wurde burch die Freude belohnt, mit welcher die preußisch gebliebenen Wolter ben hohen Werth ihres verehrten herrichers aner= Kannten, fo wie durch ben unverhehlten Schmerz berjenigen, welche ber Tilfiter Bertrag einer fremben Macht unterworfen hatte. Diefe entließ ber König ihres Gibes in folgendem Abschiebschreiben aus Memet, ben 24. Juli 1807. "Ihr tenut, geliebte Bewohner treuer Provingen, Gebiete und Stabte, meine Gefinnungen und bie Begebenheiten ber letten

Meine Baffen erlagen bem Unglude, bie Unftrengungen bes letten Reftes meiner Wrinee waren vergebens. Buructaebranat an bie außerfte Grenge bes Reiches, unb nachbem mein machtiger Bunbesgenoffe felbft zum Baffens ftillftande und Frieden fich genothigt gefühlt, blieb mir nichts mehr ubrig, als bem gande Rube nach ber Roth bes Rries ges ju munichen. Der Friede mußte, fo wie ihn bie Um-ftanbe vorfchrieben, abgefchloffen werben. Er legte mir und meinem Saufe, er legte bem Canbe felbft bie fcmerglichften Opfer auf Bas Sahrhunderte und biebere Borfahren, mas Liebe und Bertrauen verbunden hatten, mußte getrennt wers ben. Meine und ber Meinigen Bemuhungen maren fruchtlos. Das Schictfal gebietet, ber Bater Scheibet von feinen Rins bern: 3ch entlaffe Guch aller Unterthanenpflicht gegen mich und mein Saus." Unfere beifeften Bunfche fur Guer Bobt begleiten Gud gu Gurem neuen Egnbesherrn; fend ihm, mas Ihr mir marit. Guer Unbenten tann tein Schicfal, feine Macht aus Deinem und ber Deinigen Bergen vertilgen." Rubrend und ein Beweis ber treueften Gefinnungen mar bie Untwort ber nieberfachf. = weftphalifchen Unterthanen auf die= fee Schreiben. Gie mar in plattbeutscher Sprache an ben Ronig Friedrich Bilbelm ben Guten gerichtet : "Das Beri wollte uns brechen, als wir Deinen Abichieb von uns lafen, und wir tonnen uns noch heute nicht überreben, bag wir aufhoren follen, Deine Unterthanen gu fenn, wir, die Dich immer fo lieb hatten. Go mahr mir leben! es ift nicht Deine Schuld, bag Deine Generale und Minffter, nach ber Rieberlage bei Bena, allzubetaubt und verwirrt maren, um bie gerftreuten Schaaren gu und ber gu fuhren, und fie, mit unferen ganbenechten vereinigt, ju einem neuen Rampfe auf-Leib und Leben hatten wir baran gewagt, benn Du mußt wiffen, bag in unfern Abern bas Blut ber alten Cheruster noch feurig wallt, und wir noch ftolg barauf find, herrmann und Bittefind unfere Landsleute gu nennen. Muf unferm Grund und Boben liegt bas Siegesfelb, wo unfere Borfahren bie Feinbe, welche bas beutsche Gebiet vermuften wollten, fo fchlugen, bag fie bas Muffteben vergagen. Wir batten ficher bas Baterland gerettet, benn unfere Canbenechte haben Mart in ben Anochen und ihre Geelen find noch nicht verberbt. Unfere Beiber ftillen felbft ihre Rinber, unfere Tochter find teine Modeaffen und ber Beitgeift bat feine Deft-Ingwischen tonnen wir luft nicht über uns ausgestromt. D, lebe benn bem Willen bes Schickfals nicht entgehen. wohl, alter, guter Ronig! Gott gebe, bag ber Ueberreft Deines Canbes Dich treuere Generale und flugere Minifter

finden laffe, ale bie maren, welche Dich betrubten. Ihrem Rathe mußtest Du folgen, benn Du bift nicht allwiffenb. wie ber große Beift ber Belten. Ronnen wir auffteben ges gen ben eifernen Urm bes Schictfale ? Bir muffen mit mannlichem Muthe alles gefcheben laffen, was abzuanbern nicht in unferm Bermogen ift. Gott ftebe und bei! Bir boffen, bag unfer neuer herr auch unfer Canbespater fenn und unfere Gprache, unfere Sitten, unfern Glauben und unfern Burgerftanb eben fo erhalten und achten merbe, als Du, guter, lieber Ronig, es immer gethan haft. Gott gebe Dir Brieben, Gefunbheit und Freude!" Das Glend, mel-ches mahrend bes Rrieges in ben preug. gandern herrichte, wuche im Frieden noch in mancher Sinficht. Die faft gangs liche Stodung bes Sanbels und ber Gewerbe und bie baraus hervorgegangene Rahrungelofigfeit, ber im Muslande gers ftorte Rredit und bedeutende Berlufte in ben abgetretenen, besonders polnischen Provingen zogen nahmhafte Bankerotte nach fich , bas baare Belb wurde immer feltener, bie Gutes befiger, Dachter und Bauern verarmten nach und nach und bie Urmuth war ber Bergweiflung Preis gegeben. Saupts fachlich litten bie fleinen Stabte auf und an ben Militar= ftragen und unter biefen befonbere wieber bie Ctappenplage. Je weiter nach Oftpreußen bin, befto fichtbarer mar bie Berftorung alles fruheren Bobiftanbes. Bange, fonft fruchtbare, Relbers ftreden fand man unbebaut, weil es an Saatgetreibe gefehlt hatte; gefundes Brod mar nicht vorhanden, noch weniger hinreichende Rahrung fur bas Bieh. Die Menfchen ftarben in ungewöhnlicher Bahl und eine allgemeine Seuche raffte bas Bieh hinmeg. Besonders groß mar die Roth in und um Ronigeberg, welches fich mit gangen Schaaren von Bettlern aus ben benachbarten Dorfern fullte, beren Erhaltung burch bie unentgelbliche Mustheilung von Lebensmitteln, von Seiten ber Regierung, nur mit Dube bewirft werben fonnte. Reuersbrunfte und andere Ungluckefalle vollenbeten bies Bes malbe einer graufenvollen Birflichfeit. Um mogliche Dilbes rung bes großen Glenbes in ben Provingen bittenb, erfchies nen aus Dft = und Beftpreugen, der Rur = und Reumart Abgeordnete bes Abels und ber Stabte bei bem Ronige. Bie tief mußte es ben liebreichen Bater feines Bolfes fcmergen, bie gefuchte bulfe nicht gewähren gu fonnen! Rur ju rathen vermochte er fur jest, Males aufzubieten, um ben Frangofen bie rudftanbige Kontribution gu gablen, weil bavon alles abhange, mit ber Buficherung, bag er feinerfeits bie von bem Lande zu biefem 3wede zu machenden Schulben burch alle mögliche Ginschrantung bes Civil = und Militaretats nicht

nur gehörig verginfen, fonbern auch nach und nach tilgen wolle. Die Unfalle, welche ben preußischen Staat fo gewaltsam ges troffen, machten faft in allen Zweigen ber Bermaltung Mens berungen nothig. Buvorberft warb bas ftebenbe Beer vers mindert, wie es ber verengte Umfang bes Reichs erforberte, und überbies follte es auch, nach ben von Rapoleon vorge-fchriebenen Berträgen, bochftens nur 42,000 Mann betragen Alle burch bas Schickfal bes Rriegs bienftlos ges wordenen, jeboch untabeligen Officiere erhielten bis ju ihrer Bieberanftellung in erledigten Stellen ben halben Golb. Das Betragen aller Officiere war burch befonbers angeordnete Chrentribunale unterfucht worben und bemnachft murben bie befchloffenen nothwendigen Beranberungen im Rriegsmefen, an beffen Spige ein Mann, wie ber General von Scharns borft, gestellt warb, ins Wert geset. So wie bie Berpflichs tung aller Gingebornen gum Rriegebienfte bestimmt marb, fo wurde auch bie Fahigfeit Aller, ohne befonbere Begunftigung einzelner Stande, zu den hochften Ehrenftufen im Beere gu gelangen, ausbrudlich anerfannt und feftgefest. Bur Beit bes Friedens follten nach bem Befehle bes Ronigs jun Beforbes rung in Officierftellen nur geprufte Renntniffe und bobere Bilbung berechtigen, im Rriege umfichtige Entichloffenbeit und bemahrte Sapferfeit. Bugleich murben bie feit alter Beit bestehenden, oft entehrenden und graufamen forperlichen Bea ftrafungen vollig aufgehoben und geringere Buchtigungen nach richterlichem Ertenntnig nur fur fonft unverbefferliche Frena ler bestimmt. Eben so warb bie innere Einrichtung bes Staates überhaupt abgeandert und ben Umstanben gemaß verbessert. Fast sammtliche bisberige Minister wurden entlaffen und bie oberfte Leitung ber Gefchafte bem Freiherrn von Stein \*) als Premierminifter übertragen, welcher fein wichtiges Umt unter bem uneingeschrankten Bertrauen aller Baterlandefreunde antrat, die feinen burchbringenben Beift. feine unbestechliche Redlichkeit und seine nie zu ermubenbe Thatigkeit kannten. Balb zeigten sich willkommene Fruchte ber getroffenen Wahl bes Konigs. Die feit alter Zeit be= ftehende Beschrankung bes Grundeigenthums horte auf und eben fo murbe jede perfonliche Unterthanigfeit, ein Ueberreft ber ehemaligen Leibeigenschaft, abgefchafft; nach ber Erklas rung vom 10. Dit. 1807 follte von nun an nur bas per= fonliche Berbienft bei ber Unftellung im Staatsbienfte ent= icheiben; unter bem 19. Rov. 1808 gab ber Ronig eine neue Stabteordnung, nach welcher ber Burgerichaft felbft bas

<sup>&</sup>quot;) Deffen Biogr. fiche im 9. Jahrg, bee R. Rett. G. 572.

## 666 207. Friedrich Wilhelm III. Konig v. Preußen.

Recht bewilligt warb, bie ftabtifchen Berwaltungsbeamten ju ermablen und burch biefe Theil an ihren inneren gemeins Schaftlichen Ungelegenheiten zu nehmen. Gine Menge anberer Berorbnnngen, welche auf bie Belebung ber Bolfefraft, bie Erhöhung bes Gewerbfleißes, bie Sicherftellung ber in= peren Festigkeit bes Staates bingwectten, wurden noch gegeben, wie g. B. die Aufhebung bes Bunftzwanges vom 24. Det. 1808 u. f. w.; aber ber Minifter von Stein hatte bas Unglud, bem frangofifchen Raifer eben burch biefe Beweife feiner Energie zu miffallen und fah fich genothigt, um feine Entlaffung nadzusuchen, bie ihm auch ber Ronig, um nicht in großere Dighelligkeiten mit ber frangofifchen Regierung ju gerathen, am 26. Rop. 1808 bewilligte. Doch handelte fein Nachfolger, Sarbenberg, welchen ber Konig gum Stagtefange fer erhob, in feinem Geifte fort und vollendete bas fegense reiche Werk ber verbesserten Organisation bes gangen Lan-bes. Endlich zeigte fich tief am politischen Sorizonte bie Morgenrothe befferer Tage. Der Ronig hatte feinen Bruber, ben Pringen Wilhelm, ale Ubgeordneten nach Paris gefandt, um über bie endliche Raumung bes gandes nochmals gu unterhandeln, und biefer fcblog, nachbem alle ihm in ben Beg gelegten Schwierigkeiten nicht ohne große Opfer befeitigt waren, mit bem frangofifchen Minifter, Grafen Champagny, am 8. Sept. 1808 einen Bergleich ab, burch welchen ber Konig von bem Beitritte zum Rheinbunde losgefprochen und die Raumung bes Canbes spatestens bis zum 15. Nov. festgesett wurde, wenn bie Bezahlung von 146 Millionen Franken Kontribution, zur halfte in 20 Tagen nach erfolgs ter Ratifitation, theils baar, theils burch angenommene Wechsel zu 6 Millionen Franken, jeder einen Monat nach Sicht, erfolgt fenn murbe. Die andere Salfte follte auf bie koniglichen Domanen eingetragen werden, bis zur Ubtragung der ganzen Summe jedoch die Festungen Stettin, Kustrin und Glogau mit 10,000 Mann besetzt bleiben, deren Sold der Kasser Napoleon bezahlen wollte, für deren Wohnung, Feuerung, kicht und Fourage aber der König zu sorgen über-nahm u. s. w. Dieser Vertrag wurde durch einen neuen, zu Erfurt abgeschloffenen, wo eine Busammenkunft bes frango fichen und ruffischen Raifers fattfanb, und wo auch ber Pring Wilhelm fich eingefunden hatte, bahin abgeanbert, bag an ber Kontributionssumme 20 Millionen Franken erlaffen und für die noch zu gahlenden 126 Millionen 36 von Monat ju Monat laufende Friften bestimmt murben , fo, daß in jes bem Monat 3! Million Franten zu entrichten maren. Bur Tilgung biefer fast unerschwinglichen Gumme, von welcher

### .207. Friedrich Wilhelm III. Konig v. Preugen. 667

ber Ronig, ale Domanenbefiger, allein bie Salfte abzutragen übernommen , bie andere Salfte aber bas Band aufzubringen batte, war ibm, bem Bater feiner Unterthanen, fein Dyfer ju groß. Pracht und Berichmenbung hatten an feinem Sofe nie geherricht, jest bachte man auf noch großere Erfparniffe; alles nur irgend Entbehrliche murbe abgeschafft; fogar bas gum Rronfchate geborende golbene Tafelfervice, 11 Million an Werth, warb nach Samburg gefchict, bort verkauft und ber Ertrag zur Erfullung ber eingegangenen Berbindlichkeis ten verwenbet. Golde Beweise von vaterlichen Befinnungen bes Regenten mußten nothwendig bie allgemeine Liebe zu ihm vermehren, bas Bolt unaufloslich an ihn feffeln. Go lange ber größte Theil bes preugischen Staates noch von ben Frans gofen befest mar, blieb ber Ronig mit feiner Kamilie in Ros nigsberg, mobin er am 15. Jan. 1808 von Memel aus gua rutgekommen war, und bewohnte im Commer 1808 ein tleis nes Landgut in der Rahe ber Resibeng. Endlich erfolgte im December biefes Jahres bie vollige Raumung bes Lanbes, mit Ausschluß ber icon oben genannten brei Festungen; am 3. Dec. verließen bie Frangofen Berlin und am 10. biefes Monate rudten bie erften preugifden Truppen unter unbefdreiblichem Jubel in biefe Sauptftabt ein. Man hoffte nun, auch ber Ronig werde balb in feine alte Refideng guruckfeb= ren und ichon murben bie Unftalten gu feinem feierlichen Ema pfange verabredet; boch follte noch über ein Sahr vergeben, the jene Soffnung erfullt wurde, wovon die Urfache wohl hauptfachlich in ben Begebenheiten bes folgenden Sahres lag. Roch im December bes Sahres 1808 machte ber Ronig und bie Ronigin eine Reife nach Petersburg, inbem ber Raifer Meranber fowohl bei feiner Sinreife nach Erfurt, ale bei ber Rudreife, mehrere Tage in Ronigsberg verweilt und fie aufs Dringenofte zu einem Befuche eingelaben hatte, ebe fie fich nach Berlin begeben murben. Um 27. December verließen fie Ronigeberg und wurden am 7. Januar 1809 auf bas Blangenoffe von Mergnber 1. in Petersburg empfangen. Der Raifer bot Alles auf, feinen Gaften ben furgen Aufenthalt fo angenehm als moglich zu machen; Fefte aller Art, Paras ben, Balle, Opern u. f. w. wechfelten taglich bis zur Ub= reife, welche unter gegenseitigen innigen Freundschaftever= ficherungen am 31. San. erfolgte. & Um 10. Februar trafen die hoben Reifenden in Ronigeberg wieder ein; von ber fruher versprochenen Rucktehr nach Berlin war aber nun bie Rebe nicht mehr. Schon im verfloffenen Sahre hatten sich bebenkliche Spannungen in ben politischen Berhaltniffen Des fterreiche und Frankreiche geaußert, beren Kolgen zu Unfange

#### 668 207. Friedrich Bilhelm III. Konig b. Preugen.

bes Jahres 1809 immer fichtbarer hervortraten. Preugen ftant, von allen verlaffen, aufgegeben, allein, in ber augenfcheinlichften Gefahr ganglicher Bernichtung, wenn es ges zwungen wurde, in bem unvermeiblich bevorftebenden Rriege zwischen jenen beiben Dachten Partie zu ergreifen. Muf eine bewundernswurdige Beife aber bewahrte es feine Reutralis tat, als biefer Rrieg im Mary wirklich ausbrach, ungeachtet biefes gluctliche Berhaltniß burch bie bekannte Unternehmung bes Majore von Schill, biefes jungen Selben mit einem feurigen, nur fur die Befreiung Deutschlands vom frangofis fchen Jode folagenben Bergen, beinahe gewaltfam gerftort Einzig und allein bem weisen, beharrlichen worden mare. Benehmen und ber mannlichen Festigkeit bes Ronigs, welcher nicht mantte in ben Sturmen ber jungft vergangenen Beit, verbankt es Preugen, bag jener Borfall, welcher leicht feinen polligen Untergang hatte berbeiführen konnen. feinen nache theiligen Ginfluß auf feine politifchen Berbaltniffe batte. Der vom Ronig zum frangofischen Raifer geschickte Dberft von Krusemark mar am 25. Nov. 1809 von feiner Sendung nach Paris mit Berficherungen aufrichtiger Freundschaft nach Roniasberg guruckgetommen und nun erft befchloß Friedrich Wilhelm, fich nach Berlin zu begeben. Er wollte biefen benemurbigen Beitabschnitt in ber Geschichte bes preußischen Staates burch bie Musubung bes bem Throne vorbehaltenen, feinem Bergen immer theuern Beanadigungerechte bezeichnen und erließ baber unter bem 9. Dec. einen Rabinetebefehl, nach welchem alle, welche zu einer Ginfperrung von 6 Do= naten ober barunter verurtheilt maren, ohne fernere Saft bis zum Rachweis bes ehrlichen Erwerbs, ingleichen alle, welche von harteren Strafen nur noch 6 Monate abzubugen batten, am Lage feiner Untunft in ber Refibeng entlaffen werben follten. Diefe Begnabigung wurde fpaterbin auch auf alle Gelbstrafen bis gu 100 Thalern und auf bie vor bem 23. Dec. 1808 begangenen leichteren Bergebungen aus-Um 15. Det. reifte ber Ronig und bie Ronigin von Ronigeberg nach Berlin ab, wo fie am 23. Dec., nach einem faft immermahrenden Triumphzuge, ihren feierlichen Gingug hielten. Mugemein war bas Entzuden ber Burger, nach einer breifahrigen Ubwefenheit bie tonigliche Familie wieber zu befiben und bie folgende Beit hat bewiesen, bag es mahre Liebe und Unhanglichkeit war, womit sie empfan= gen murben. Mit ber Rudfehr bes Ronigs nach Berlin ers fcbienen mehrere neue wichtige Berfugungen. Bur Tilgung ber Staatsschulb ward ein Berkauf koniglicher Domanen be= fchloffen und beshalb mit Bugiehung ber Pringen bes tonig=

### 207. Friedrich Wilhelm III. Ronig v. Preußen. 669

lichen Saufes und ber Stanbe in ben Provingen eine alte Berordnung bes Ronigs Friedrich Bilbelm 1. aufgehoben, burch welche die Unveraugerlichkeit ber Domanen fefigefest Der Bunft = und Gewerbezwang hatte icon fruher aufgehort und es ward nun eine allgemeine Gewerbes fteuer eingeführt , woburch fich bas Gintommen bes Staates ungemein erhohte. Der Ronig gab eine Urtunbe uber bie Erweiterung und funftige Ertheilung ber Orben und Chrens zeichen und ftiftete feit bem 18. Sanuar 1810 bas Rronunge= und Orbenefeft. Er feste ferner ben Staaterath ein, gab bem Staatsminifterium eine veranberte Ginrichtung und ers ließ am 27. Ott. 1810 ein Gbift über bie Rinangen bes Staates und bie neuen Ginrichtungen wegen ber Mbgas ben u. f. w. Durch bas Gbift vom 28. Dft. murbe bie Ronfumtione = und Lurusfteuer eingeführt, die Raturalliefes rungen für die Armee wurden aufgehoben, bas Gerviewefen erhielt eine neue Ginrichtung, Die Gingiehung ber geiftlichen Guter wurde unter bem 30. Dit. verordnet und bie Stems pelabgaben wurden unter bem 20. Nov. einer zwedmäßigen Bermaltung und magigen Erhohung unterworfen. Alle biefe Ginrichtungen hatten bie fegensreichften Folgen; nur biejenis gen, welche baburch ihre Privilegien erlofchen faben, barüber hochft entruftet; bie Befiger von Rittergutern bes fonbers bilbeten eine formliche Opposition gegen bie Regies rung, welche man anfange gar nicht zu achten fchien, beren Umtriebe aber im nachften Sahre wichtige Folgen hatten. Bu ben ausgebotenen Domanen und geiftlichen Gutern melbete fich eine Menge Raufer: baburch tam Gelb in Die Staatefaffen und ber aufallige Umftanb, bag ein Sturm eine große Maffe von Kolonialmaaren in bie preugischen ba= fen jagte, half überbies einen bebeutenben Theil ber Rontris bution an Frankreich abtragen, baburch, bag bie nach ben Befegen bes Kontinentalfnftems, bem ber Ronig hatte beis treten muffen, mit Befchlag belegten Baaren fur 8 Millios nen auf Abichlag angerechnet wurden. Unter fo gunftigen Umftanben konnte Preußen allerbings hoffen, fich nach und nach wieber gang zu erholen, wenn nicht ein neuer, verberbe licher Rrieg es gang ju Grunde richtete; aber leiber mar bei den hochfliegenden Planen Napoleon's nicht zu erwarten. baß die Rube von langer Dauer feyn wurde. Go trube bas ber bem Ronige bie Bufunft erscheinen mußte, wenn er feinen Blick nach außen wendete, fo borte er boch nie auf, fur bas Bobl feiner Unterthanen vaterliche Sorge zu tragen. Much in Beforderung ber Biffenschaften und Aufelarung blieb er. nicht hinter seinen großen Uhnherren zuruck und ba mit ber

### 670 207. Friedrich Bilbelm III. Ronig v. Preugen.

Stadt Salle bie wichtigfte preußische Universitat verloren gegangen war, grundete ber Ronig eine neue Universitat gu Berlin, ftattete fie reichlich aus, berief zu ihr bie trefflichften Behrer in allen Sachern ber Wiffenschaften und befchentte fie mit dem ftattlichen Palafte feines Großoheime, bes perftors benen Pringen Beinrich von Preugen. Die feierliche Groff: nung Diefer Behranftalt erfolgte am 15. Det. 1810. In jene Beit ungefahr fallt auch die Errichtung einer allaemeinen Rriegsschule und ein Sahr fpater murbe bie Universitat Frankfurt nach Breslau verlegt, mit ber bort beftehenben Katholischerbeologischen Fakultat zu einer großen Lebranstalt vereinigt und am 19. Det. 1811 in biefer Gestalt eröffnet. Durch die Rabineteordre vom 13. Upril 1810 hob ber Ros nia bas bisher bestandene Berbot bes Befuchens frember Unis perfitaten unbedingt auf und gerbrach fo auch biefe Reffel bes geiftigen Strebens. Je gewiffenhafter Friedrich Wilhelm III. feinen hoben Beruf erfullte, je fleckenlofer fein ganges Leben war, um fo weniger verdiente er, burch fo harte Prufungen geführt zu werden, als ihm feit bem Tobe feiner Muttet am 25. Februar 1805, auferlegt murben. Und boch mar fein bofes Schictfal noch nicht verfohnt, boch follte er auch noch bas Schrecklichfte erfahren, ben Berluft einer über Mues geliebten und geschätten Bemahlin. Gie mar am 25. Juni 1810 vollkommen gefund von Berlin abgereift, um ihren Bater, ben regierenben Großherzog von Mectlenburg = Stres lis, auf feinem Luftichloffe Sobengierig gu befuchen. Begriff, mit bem Ronige nach Berlin gurud gu geben, wurde fie am 30. von einem Fieber befallen, welches nicht von fo großer Bebeutung fchien; baß ber Ronig feine Abreife bes halb hatte verschieben follen. Aber am britten Sage ftellte fich ein Gefahr verfundenber Lungenhuften ein. Es wurben bie zwedmäßigften Maasregeln mit aller Borficht angewens bet; zu feiner Beruhigung fendete ber Ronig auch noch zwei feiner erfahrenften Mergte, ben geheimen Rath Dr. Seim \*) und ben Generalftabsargt Dr. Gorte, nach Sobengieris und begab fich, ale bie Rachrichten von bort her immer bedentlicher lauteten, felbft babin, in Begleitung feiner beiben als teften Gobne, bes Rronpringen und bes Pringen Bilbelm. Aber alle arztliche Bemuhungen, Die gartlichfte Beforanis für bas theuere Leben ber Beliebten - vermochten es nicht gu erhalten; bie Engbruftigfeit nahm mit jebem Lage gu, bis fich endlich ein heftiger Bruftframpf einftellte, auf welchen bald ber Tob erfolgte. Die Ronigin, eine ber fchonften und

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 11. Sahrg, bes R. Refr. & 562.

## 207. Friedrich Wilhelm III. Konig v. Preugen. 671

liebensmurbigften Rrauen ihrer Beit, ihrer hohen weiblichen Sugenben wegen ber Gegenftand allgemeiner Bewunderung, Berehrung und Liebe, ftarb fanft und in rubiger Graebung. mit dem Ausrufe: Tefus kurze meine Beiden! im 35. Jahre ihres musterhaften Bebens, am 19. Juli 1810, zu früh für ihren königlichen Gemahl, ihre Kinder und ihr Volk. Ihr Beidnam mard nach Berlin gebracht, am 30. Juli Abenbe juvorberst in ber Sakriftet bes Doms beigefest und am 23. Dec. ; bem Tage , an welchem bie Unvergestliche zwei Mal, (1793 ale Braut und 1809) in Berlin eingezogen war, gut Testen Rubeftatte in ben neu erbauten Begrabniftempel im Schloggarten gu Charlottenburg gebracht. Go war alfo bas Sahr 1810 für Preugen in mehrfacher Beziehung fochft merkwurdig und es ift burch ben Erfolg noch mehr gewors ben, ba man es gang unbebenklich als bie Wiege ber brei Sahre fpater in fo hohem Grabe entwickelten Bolestraft be= trachten fann. Aber ber Raftengeift hatte beinghe und ohne bie fraftige Beharrlichfeit der Regierung bas gange, fegends reiche Wert fcon in feinem Entftehen gertrummert. Ablichen waren fast in allen Provingen; borguglich aber in Schleffen und in ber Mart, hochft migvergnugt über bie neuen Gefege, wodurch fie ihre Befreiungen und anderen Borrechte verloren batten, bie fie, in arger Gelbftfucht befangen, nicht zu verschmergen vermochten, ihre Berhaltniffe und Pflichten als Staatsburger gang verkennend. Ungeftedt burch folche Gefinnungen, glaubte wieder ein Theil bes Bauernstandes, burch bas Gefeg vom 9. Detober 1807, bie Aufhebung ber Leibeigenschaft betreffend, mit bem Martines tage 1810 von allen Berpflichtungen gegen Die Buteberren entbunben ju fenn. In biefem tollen Bahne und von liebets gefinnten noch mehr barin beftartt und aufgebest, fundigten gu Unfange bes Jahres 1811 nach und nach mehrere Ge-meinden in Oberschlesien ihren Gutsherren alle Dienste auf. Ginige Ubliche liegen fich thorichter Beife einfallen, Gewalt gu gebrauchen, ja fogar unter bie Bauern ichießen gu laffen; ein foldes Berfahren aber emporte biefe nur noch mehr und nun wurden bie Schloffer jener Butsherren gefturmt, ge-plunbert und beren Bewohner gemighanbelt. Inbeffen bauerte bie Taufdung ber Bauern, welche man überrebet hatte, baß ber Ronig ihr Sandeln billige, nicht lange und fie fcmand augenblicklich, ale fie Militar gegen fich anrucken faben. Mls man ihnen von Umtewegen bekannt machte, bag ihr Bes nehmen bem Willen bes Ronigs gerabezu entgegen fen, murbe bie Rube ohne weiteres Blutvergießen wieber bergeftellt. Eben fo wenig erreichten aber auch bie Gutebefiger ihren

## 672 207. Friedrich Wilhelm III. Konig v. Preußen.

3mect, ihre Unterthanen von Neuem wieder gur Leibeigen= fchaft herabzuwurdigen; es murbe gur Feststellung ber guts= herrlichen und burgerlichen Berhaltniffe burch bas Gbiet vom 14. Cept. fur jebe Proving eine befondere Beneraltom= miffion angeordnet, melde die gegenfeitigen Befchmerben un= terfuchen und vorzuglich babin wirken follte, bag bie Mus= einanderfegung durch gutliche Bereinigung ber Intereffenten und, wo folde Ginigung nicht zu Stande fommen mochte. burch besondere Rommiffarien erfolge. Roch im verfloffenen Sahre hatte ber Ronig, auf ben Untrag bes Staatsfanglers Sarbenberg, aus ben verschiebenen Provingen Reprafentanten gu einer Stanbeversammlung berufen, um baburch ben neuen Gefegen befferen Gingang zu verschaffen. Rach bem Bunfche bes Ronigs follten biefe Stellvertreter einer großen Befammt. beit, blog von bem Gedanten an Gemeinwohl befeelt, bei ih= ren Borichlagen vergeffen, daß fie aus einzelnen Provinzen gefommen, bag es Burger und Bauern unter ihnen gebe. bamit ber Raftengeift nicht von Neuem fein Saupt erhebe und fein verberbliches Spiel treibe, fich vielmehr als Glieber einer großen Familie anfeben, gu beren Erhaltung alle un= entbehrlich find und in welcher alle ihr auferlegten gaften ge= meinschaftlich und gleich getragen werben muffen. Aber auch hier zeigte der Abel feine Gelbftfucht, beffen größter Theil pon je bem Beffern entgegen geftrebt, fobalb bies Beffere auch nur bas gerinafte Dpfer von feiner Geite erfordert. Gin großer Theil beffelben, welcher mit ju ben Berufenen gehorte, ober noch auf feinen Untrag zugelaffen worben mar, batte fich ichon nicht mit bem besten Willen, jenen Wunsch bes redlichen Monarchen zu erfullen , in der Sauptstadt ein= gefunden und feine Stimmung wurde noch ungunftiger, als fich zeigte, bag man von oben herab bemuht mar, ben ge= faßten Befchluß, die Bunben bes Staates von Grund aus zu beilen, mit aller Rraft burchzuführen. Unfanas waren bie Vorstellungen ber abelichen Reprafentanten gegen bie fraftigen Maasregeln ber Regierung guruckhaltend und befcheiben; fie wurden angehort, man ließ fich fogar in Berbanblungen mit ihnen ein und ber Staatsfangler eröffnete Die Standeversammlung am 23. Februar 1811 mit einer ges wichtigen, vom Beifte ber Beit eingegebenen Rebe. Aber al= les dies vermochte nicht eine Abanderung in ber Ginnesart der Abgeordneten des Abels hervorzubringen. Die bedrängte Lage des Staates kummerte fie weiter nicht, wenn nur ihre Diefe faben fie angetaftet, in Vorrechte erhalten wurden. ihren Grundfeften erfcuttert; für alles uebrige blind, wibers. festen fie fich mit leibenschaftlicher Beftigkeit und als ihnen

#### 207. Friedrich Wilhelm III. Konig v. Preugen. 673

mit Festigkeit erklart wurde, bag man nicht gesonnen fen, ben einmal betretenen Weg wieber zu verlassen, vielmehr ibn ftanbhaft verfolgen werbe, bis jum vorgesteckten Biele, ba richteten bie Stanbe bes lebufifchen, ftortowischen und beess fomifchen Rreifes ber Rurmart eine bochft unehrerbietige Borftellung unmittelbar an ben Ronig, in welcher fich jener Ras ftengeift, alles, was ihm nicht nust, als gefahrlich und verwerflich fchilbernd und mit allen ihm zu Bebote ftebenben Baffen betampfenb, fo rudfichtelos und erbittert aussprach, baß ber fonft fo gutmuthige Ronig fich gezwungen fah, Ernft zu gebrauchen und bie Wiberspenftigen zu bestrafen. Rach gepflogenem Rathe mit bem Justigminister wurden in Folge einer Rabinetsorbre vom 24. Juni zwei Gutsbesiger nach ber Feftung abgeführt, zwei Lanbrathe fuspendirt, ber Sofmars Schall bes Ronigs aber, weil er, als zur unmittelbaren Dies nerschaft bes Ronigs gehorend, bie Rlagschrift mit unterzeiche net hatte, ohne Penfion entlaffen. Diefer von ber bringende ften Nothwendigkeit gebotenen Strenge ungeachtet bewirkte bas Gefdrei ber Feubalen boch fo viel, bag Ginige ber ichon angewendeten weifen, fraftigen Maabregeln in ihrer Musfuh. rung gelahmt wurden; aber bie Erbitterung gegen ben Ras ftengeift, welcher fich fo unumwunden geaufert hatte, ftieg unter bem Bolte aufs bochfte, wie einige bamals erschienene Schriften über biefen Wegenstand beweifen. 3m Cept. 1811 ging bie Stanbeversammlung, in bemfelben Ginne beharrend. in welchem fie gufammengetreten war, wieber aus einander. Um Schluffe bes Sahres 1811 war ichon fein Zweifel mehr ubrig, bag Rapoleon gegen Rufland ben legten Rampf gur Begrundung einer Alleinherrichaft auf bem europaischen Reffe tanbe magen werbe und bie Aussicht in bie Bukunft murbe jest für Preugen, in feiner bochft gefahrlichen Lage zwischen ben beiben Riefenstaaten, immer bebenklicher. Es lag am Zage, daß Rapoleon bei biefem Rampfe beschloffen hatte, auch die Streiterafte Preugens fur fich zu benugen und gur Musfuhrung feines Planes war ihm tein Mittel gu fchlecht; fein Opfer, fast mochte man fagen, feine Demuthigung ber preußischen Regierung vermochte barin etwas zu andern. Micht eine ber brei von frangofischen Truppen befegten Dberfestungen wurde geraumt; im Gegentheil verstärkte man ihre Besagungen weit über bie vertragsmäßige Truppenzahl, obgleich Preugen bie beshalb eingegangenen Berpflichtungen im ftrengften Ginne bes Bortes erfullt hatte, fo wie ber gewiffenhafte Ronig allen gegen Frankreich übernommenen Berbindlichkeiten auf bas Punktlichfte genügte. Die bestans bigen Mariche frangofischer und Rheinbundetruppen auf ben R. Refrelog, 18, Jobeg.

## 674 207. Fiedrich Wilhelm III. Konig v. Preußen.

Militarftragen richteten befonbere bie armen Bewohner ber Etappenorte vollende ju Grunde. Diefe mußten nicht nur, wiber Recht und Billigfeit, bie burchziehenben Truppen uns entgelblich bewirthen, fondern maren überdies noch ben groß: ten Dighandlungen ausgesest. Benn gleich ber Unterhalt ber brei Oberfestungen Preugen jest icon monatlich 25,000 Rthlr. toftete, fo maren bennoch bie Beschwerben, Forberungen und Erpreffungen ber frangofifchen Commandanten ohne Enbe, fie erlaubten fich fogar bie Schandlichften Ginariffe in bie innere Bermaltung. Unter anbern erflarte ber Comman: bant von Glogau bie Stadt in Belagerungezustand, feste preußische Polizeibeamten ab und verlangte bie Ablieferung aller mit ben preußischen Posten abgehenden und ankommenben Briefe. Der General Rapp, Gouverneur von Dangig, verstattete frangofischen Raperern, von welchen einige ihm eis genthumlich angehorten, bie gange preußische Rufte zu beunruhigen, Rauffahrteischiffe meggunehmen und felbft aus bem Safen von Swinemunde preußische mit preußischen Solbaten befeste Schiffe fortzuführen. Der frangofifde Rommanbant von Stralfund Schictte am 26. Febtuar 1812 fogar Abtheilungen feiner Befagung nach Anklam, Demmin und Swinemunde, ließ bort Daussuchungen nach englischen Baaren halten und so die Einwohner zwei Zage lang mis Rein Wunber, bag eine folche vollerrechtmibrige Inrannel alle Gemuther emporte und erbitterte und in bem Bolte ber Preugen eine Stimmung erzeugte, welche nur ben Mugenblick erwartete, wo es moglich fenn murbe, aller biefer Schmach mit einem Schlage ein Enbe ju machen. Die Ge fahr ertennenb, welche mit bem Lautwerben folder Gefin: nungen verbunden mar, fuchte die Regierung zwar biefelben für jest noch, so viel sie vermochte, zu maßigen, sie wenig-ftene ben frangofischen Spionen zu verbergen; boch aber brachte fie mehrere Maasregeln in Musfuhrung, um bit Streitfrafte bes Staates in einen folden Buftanb gu feten, baß bas Beer, fobalb ber erfehnte Beitpunkt erfchien, gemein: Schaftlich mit bem Bolte gur Befreiung bes unterjochten Ba: terlandes fraftig wirkfam fenn konnte. Reuausgehobene mur: ben taglich in ben Baffen geubt und, wenn fie tuchtig ber funben worben, immer wieber entlaffen und burch anbere er-Auf folche Weise war man schon im Sahre 1812 im fest. Stanbe, 150,000 Mann wohlgeubter Truppen ins Feld ju Die von ben Rrangofen nicht befetten Reftungen wurden in Bertheibigungezustand gefest und maren bagu be ftimmt, bie bewaffnete Dacht fur ben Kall aufzunehmen, wenn bas Land von Feinden überfcwemmt merden follte;

## 207. Friedrich Wilhelm III. Ronig v. Preugen. 675

baber wurden auch in Pillau, Rolberg und Glag verschangte gager angelegt. Wahrend Frankreich und Rugland noch burch ihre Gefanbten und Minifter unterhandelten, rufteten fich Beibe auf bas Furchtbarfte gum neuen Rampfe. Preugen war unter folchen Umftanben burchaus an teine Reutralitat zu benten und bem Ronige blieb in biefer fchreche lichen Lage, wollte er noch bie letten Refte einer icheinbaren Selbstftanbigkeit retten, fein anberes Mittel ubrig, als ein Bunbnif mit Frankreich gegen Rufland. Als enblich bie Spannung zwischen beiden Machten, zu Anfange des Jah-res 1812, so weit gediehen, daß an teine friedliche Ausgleischung mehr zu benten war, schloß der König wirklich eine Allianz mit Frankreich gegen Rußland durch seinen Gesands ten in Paris, ben General von Rrufemart, ab, wovon bie Ratifikationen icon am 5. Marg 1812 gu Berlin ausgeweche felt wurden und nach welcher Preußen 20,000 Mann Hulfes truppen nebst 60 Stuck Geschütz stellen sollte. Die von Preußen überbies zu leiftenden Naturalienlieferungen an bie burchmarfdirenden frangofifchen Truppen follten auf Abichlag ber ructftanbigen Rontribution angenommen werben. gleich zog auch bie große frangofische Armee von allen Rich. tungen ber, auf brei Strafen, über Magbeburg, Leipzig und Dreeben burch bie preußischen Staaten, ber Beichsel gu, ohngefahr 500,000 Mann ftart, mit 80,000 Pferben und in ihrem Gefolge ein bebeutenbes Fuhrmefen, Brudengerathe Schaften, Rrantenwagen, Rrantenwarter, Rrantenwarterinnen, Sandwerter aller Urt, Fuhrwerte von eigener Erfinbung, anzuspannen vorn und hinten, größtentheile nur von einem Dofen gezogen, je brei und brei mit einem Buhrer perfeben, Biebheerben, Riften mit Samereien und mit Safels glas, um in ben norbifden Steppen Bohnungen gu bauen und bas Felb gleich gu bestellen, Muhlen, Feuersprigen und eine unbeschreibliche Menge anberer Gerathschaften, bas leib. hafte Bilb eines auswandernden, einen neuen Bohnplat fus chenben Bolfes. Die bie preußischen Staaten burch ben Bug biefes heeres litten, ift leicht zu ermeffen, wenn man be-benett, bag bie Roften, welche bas Korps bes herzogs von Abrantes (Junot), 69,000 Mann ftart, Rieberfchlefien verurfacte, jebe 14 Tage zu 400,000 Thalern, und biejenigen, welche gum Unterhalte bes in Weftpreußen fantonirenben Rorps bes Fürften von Edmuhl (Davouft) berwendet wers ben mußten ; taglich ju 27,000 Thirn. berechnet murben. Außerbem fuhrten bie frangofischen und Bunbestruppen bis sum September aus Preußen: 77,920 Pferbe und 13,394 Bagen, wozu fie aus Oftpreugen 22,772 Ochfen raubten, 43 \*

# 676 207. Friedrich Wilhelm III. Konig v. Preußen.

mit hinmea. Ueberall mußten bie Bewohner bie araften Diffhanblungen erdulben und bei ben haufigen thatigen Bis berfeblichkeiten ber bart Bebruckten fonnten von Seiten ber Regierung nur mit Muhe bie Folgen ber allgemeinen Erbits terung, welche ichon auf einen hohen Grad geftiegen mar, unterdruckt werben. Deffen ungeachtet hatte Preugen bie ihm auferlegten Berbindlichfeiten fo treu erfullt, bag nicht nur im Mai ber gange Ruckftand ber Frankreich fculbigen Rontribution getilgt mar, fonbern jenes fogar am Schluffe des Jahres icon 94 Millionen Franken für geleiftete Mehrs lieferungen an Frankreich zu fordern hatte. Luf Napoleon's Ginlabung begab fich ber Ronig, wie fcmer es ihm auch werben modite, in Begleitung bes Staatstanglers nach Dreeben, wo er am 26. Mai eintraf. Napoleon behanbelte ihn überaus zuvorkommend und bezeigte ihm gang befondere Achtung; boch tonnte bie Unterhandlung uber die Grleichtes rung fo vieler bem preußifchen Staate aufgeburbeten gaften feinen gludlichen Musgang gewinnen. Der Ronig ging von Dreeben nach Bohmen und von bort in bie Wegend Schles fiene, wohin feine frangofifchen Truppen tommen burften, und übertrug bem Staatstangler von Glas aus unterm 12. Muauft bie Leitung bes Bangen an feiner Statt. Spater: bin ging er indeffen wieber nach Berlin gurud. Dhne bier meiter in bie bentwurdigen Greigniffe bes Sahres 1812 eins jugeben, burch welche in Rufland eine ber groften Urmeen. bie je ein feindliches Bebiet betreten hat, ganglich vernichtet ward, ermahnen wir nur furz, bag bie Preugen, beren Gulfes forpe fich anfange unter bem General von Gramert, nachs her unter bem General von Dorf \*), bei bem 10. Rorps ber großen Urmee, vom Marfchall Bergog von Zarent (Mac bonalb) befehligt, befand, in Rufland von Reuem ihren ale ten Baffenruhm bewährten. Mle aber bie große frangoffiche Armee, nach bem Brande von Mostau, in volliger Muffos fung und mit ber größten Gile fliebend, bie Grengen bes ruffifchen Reichs ichon wieber im Rucken hatte, fonnten auch bie Riga belagernben Preugen fich in ihrer Stellung nicht langer halten und traten ben Ruckzug an. 3m Rucken und an beiben Seiten von überlegenen ruffifchen Rorps verfolat, folog endlich ber General von gort jene bentwurbige Rapis tulation vom 30. Dec. 1812, nach welcher er fich mit bem ruffifden heere vereinigte. Wie gewagt auch bas Berfahren bes preußischen heerführers erfcien , ju einer Beit, mo ber größte Theil bes Staates noch in ben Banben ber Frans

Deffen Bioge, . im 8. Jahrg, bes 22. Rett. C. 721.

sofen fich befand und ihrer Billfur überlaffen mar, fo recite fertigte bennoch eine genauere Prufung und ber Erfolg felbft fein Unternehmen. Dine bies maren bie ihm untergebenen Truppen, bei bem unvermeiblichen Rudzuge bes gehnten frangofifchen Urmeetorps, jur Sicherung beffelben, aufges Die Frangofen freilich nannten Dort's opfert morben. Erennung einen verabicheuungewerthen Berrath und bem Ronig felbst blieb nichts übrig, als bie von bemfels ben abgeschloffene Rapitulation zu verwerfen, ihn vor ein Rriegegericht gu forbern, bem Generallieutenant von Rleift an feiner Statt ben Dberbefehl zu geben und von allen bies fen Maasregeln bie frangofifche Regierung gu unterrichten. Bwar tonnten bie gegen ben General von gort gefaßten Befcbluffe nicht ins Wert gefest werben, ba er fich mit feinem Rorpe unter bem Schuse ber Ruffen befand; aber ber Ros nig hatte bem genugt, was bie Rothwenbigfeit befahl und zugleich ben Rurften von hatfelb nach Paris gefandt, um bem frangofischen Raifer von Neuem ein Gulfetorpe von antern 20.000 Mann angubieten. Es murben nun foaleich Unftalten getroffen, welche auf Ruftungen von bebeutenbem Umfange, überhaupt aber auf Ereigniffe von ber bochften Wichtigfeit fotiegen liegen. Die koniglichen Garben brachen nach Schlefien auf und ber Ronig felbft mit feiner Familie reifte am 22. Nanuar 1813 nach Breslau ab, mo er am 25. Sanuar eintraf. Mue bei biefer Belegenheit wieberholten Berficherungen von Unbanglichteit an Frankreich vermochten inbeffen bas preugifche Bolt nicht über bie mahren Gefins nungen feines Ronigs zu taufchen, um fo weniger, ba fich balb nach feiner Untunft in Breslau Manner von ber bemabrteften Baterlandsliebe und voll bitteren Saffes gegen Rapoleon um ihn fammelten, wie Blucher, welcher bei bem Musbruche bes Rrieges mit Rufland ben Abichieb genommen, Scharnhorft, fruber ichon aus bem Dienfte verbrangt, Gneis fenau, gleichfalls in Burudgezogenheit lebenb, Anefebed unb mancher andere tapfere Rrieger. Bu ihnen gefellten fich viele erprobte Staatsbiener und achtungewerthe Burger, befeelt von bem Gebanken an eine beffere Butunft; unb, mahrenb ber preugifche Gefanbte in Paris, General von Rrufemart, bort bas freundschaftliche Berhaltniß zu erhalten fuchte, ber Staatstangler in Breslau mit bem frangofifchen Gefanbten, Grafen St. Marfan, gutlich unterhandelte, murbe ber Schriftwechfel mit bem Raifer Alexander immer lebhafter, immer lauter ber Bunich, ber Ronig moge ben Geift feines treuen Boltes murbigen und ergreifen. - Er ging alebalb in Erfullung. Schon am 3. Rebruar wurde bie Errichtung

#### 678 207. Friedrich Wilhelm III. Konig o. Preugen.

ber freiwilligen Jagerbetafdemente befohlen, am 9. Rebruge forberte ber Ronig bie gange Ration gum Rriegsbienft auf, unter bem 18. Febr. gestattete er ben Dajore von Lugow, bon Sarnoweln und von Petereborf, vorzüglich aus Muslanbern, Kreiforpe zu errichten und burch eine Berorbnung vom 22. Rebr. bestimmte er bie fcmarge und weiße Ratios nalkotarbe gum iconen Beichen ber Bereinigung Muer in feinem Bolte. Muger bem fpatern ganbfturmgefese vom 21. April hat teine Berordnung auf bie Frangofen einen tiefes ren Ginbruck gemacht, als biefe. Unter bem 10. Darg er-Schien ferner bie Urtunbe über bie Stiftung bes eifernen Rreus ges und ben Sauptidritt gur Erreichung bes porgeftedten Bieles that ber Ronig baburch, bag er unter bem 17. Mary bie Bewaffnung bes gefammten preußischen Bolts burch bie Errichtung ber Landwehr zwedmäßiger anordnete. Roch mar nicht wortlich ausgesprochen, gegen wen folche Unftrenguns gen gerichtet fenn follten, aber Riemanb zweifelte baran, bag fie benjenigen galten, welche feit Sahren bas Unglud bes gefammten Deutschlanbs bewirkt hatten. Das gange Bolt ergriff eine heilige Begeifterung in bem Gebanten, bas Baterland aus bem bructenben Joche frember 3wingherrichaft gu retten ober ehrenvoll mit ibm unterzugeben. Sunglinge jeben Stanbes und Alters - auch aus anbern Gegenben Deutschlands, eilten von allen Seiten ber gu ben Baffen und unter bie Rahnen bes Baterlandes. Die bors fale ber Universitaten und gelehrten Schulen , bie Geschafts. gimmer ber Raufleute, Die Wertftatten ber Rabritanten, Runftler und Sandwerker murben faft obe. Freiwillig vers ließen Staatsbiener ihre Stellen, anbere Gefchaftsmanner Umt und Brob, Gelehrte ihre Ginfamteit, um bie Feber mit bem Schwerte zu vertaufchen; felbft Jungfrauen, ihr Ges ichlecht in Mannetracht verhullend und verleugnend, traten gewaffnet in bie Reihen ber Baterlanberetter ein und in Maffen ftromte bie junge Mannschaft bes Canbvolks jubelnb nach ben ihnen angewiesenen Berfammlungsplaten. Opfer, bem Baterlande bargebracht, marb zu groß erachtet; bas Legte gab ber Bater her, ben Gohn auszuruften, wer feinen Gohn zu geben hatte, wer felbft nicht mitziehen fonnte in ben großen Rampf, fteuerte bei nach Bermogen gur Musruftung unbemittelter Freiwilliger. Cheleute gaben felbft bie golbenen Arauringe, Frauen brachten ihren Schmuck, Rinder leerten ihre Sparkaffe, auch bie bienende Klaffe blieb nicht zurud und ein mahrhaft ebles fchlefifches Fraulein , zu arm, um irgend etwas von einigem Berthe geben gu tons nen, verfaufte bas lange, icone baar, um mit bem baraus

## 207. Friedrich Wilhelm III. Konig v. Preugen. 679

geloften Gelbe ein Scherflein fur bas Baterland beigutragen. Rur die Pflege ber Bermunbeten bilbeten fich die Frauens vereine; Geldbeitrage murben in Familienfreifen gefammelt, Frauen und Jungfrauen gupften Bunbfaben und verfertias ten Arbeiten aller Art, um ben Ertrag ben Bereinen gugus wenden. Wahrend auf folche Weife bas preußische Bolt eine Thateraft entwickelte, welche Guropa in Erstaunen feste, hatten bie Ruffen ihre Grengen überfchritten. Um 28. Febr. wurde zwischen bem Ronig und dem ruffischen Raifer ein feierliches Bundnig geschloffen; Berlin, wo die Frangofen in ber Racht zum 5. Marg vertrieben wurden, marb von ben Ruffen befest; Alexander gog feierlich in Breslau ein; ber Ros nig billigte bas Betragen bes Generals von Dort offentlich und erließ endlich am 17. Marg ben unvergeflichen Aufruf an fein Bolt und an fein Rriegeheer. Bu gleicher Beit marb ber frangofischen Regierung ber Rrieg formlich angekunbigt und die preußischen Eruppen, beren gegen Ende bes Monats Marg unter ber Unfuhrung Blucher's, Dort's und Bulom's icon 70,000 Mann aufgestellt werben fonnten, rudten nebft ben ruffifchen in Sachfen ein. Um 21. Marg mar ber Ros nig mit bem Rronpringen und einem fleinen Befolge von Breslau abgereift und in ber Racht auf ben 23. in Potes Um folgenben Sage begab er fich nach bam eingetroffen. Charlottenburg und hielt Mittage burch bie von bort bis gu feinem Dalafte in Berlin aufgeftellten ruffifch = preußifchen Truppen feinen Gingug in bie Sauptstabt, von ber außers halb bes Thores gahlreich versammelten Menge burch ein unaufhörtliches Lebehoch herzlich begrüßt und begleitet. Am 29. ging ber Kronprinz zur Armee ab und Tags barauf ber Konig nach Breslau zuruck, um von bort fogleich die Reise nach Ralifch zum Raifer Alexander anzutreten. Unterbeffen war fcon auf der gangen Binie ber verbundeten Truppen, von ber Rordfee bis nach Thuringen bin, ber Rrieg burch eine Menge großerer und fleinerer Befechte eroffnet worben, unter welchen vorzuglich bie bei Dannigkom, Leigkau und Gommern am 5. April bie wichtigften und hartnackigften maren, mo ein Theil bes Mort'ichen Rorps, unter Bulow und Borftell, die Kranzosen unter bem Bicekonig von Sta= lien vollig fchlug und wo bas neue preußische Fugvolt zuerft fein Probeftuct ablegte. Der Ronig felbft begab fich nun gur Armee, indem er am 22. April von Breslau nach Dress ben abging, wo er am 24. zugleich mit bem Raifer Meran= ber eintraf. Much Napoleon mar bereits von Paris nun in Erfurt eingetroffen und raftete bafelbft nicht lange, feinen nachsten 3med verfolgenb, Deifter ber Gaale an werben und

#### 680 207. Friedrich Wilhelm III. Ronig b. Preußen.

bann auf Leipzig und gegen bie Elbe porzubringen. Muer Unstrengungen ungeachtet konnte ber Uebergang ber Kranzo= fen über ben erftern Rlug nicht gehindert werben; fogleich aber ward beschloffen, fie anzugreifen und in einer offenen Schlacht bas Rriegsglud zu versuchen. Bei Groß: Boriden, zwischen guben und Degau, trafen bie gegenfeitigen feindlis den Beere auf einander und hier ward am 2. Mai die erfte große Schlacht bes Sahres 1813 geliefert, eine ber harts nachigsten und blutigften, die je geschlagen worben find und nach welcher sich beibe Theile ben Gieg guschrieben. Die verbundeten Preußen und Ruffen hatten ber 145,000 Mann ftarten frangofifden Urmee nur 75,000 Mann entgegengus ftellen; aber bennoch erkampften ihre ungeheuren Unftrenguns gen und vorzüglich ber Belbenmuth ber Preugen, beren tas pferer Ronig felbft mitten in ber Feuerlinie mar, mehrere Bahrend bie Frangofen 15,000 Tobte und Berwundete verloren und fich feines Siegeszeichens ruhmen fonns ten, hatten bie Berbunbeten 6 Stud Gefchus erobert, 800 Gefangene gemacht und nur einen Berluft von 10,000 (8000 Preugen, 2000 Ruffen) an Tobten und Bermunbeten. Rur bie Uebergahl ber Reinbe machte es ihnen unmoglich, in ihe rer Stellung zu bleiben und bestimmte fie, am folgenben Sage ben Rudzug gegen bie Elbe angutreten, um fich ihren Berftarkungen zu nabern. Der Konig-ging nach ber Schlacht pon Gorfden nach Dresben, welches er am 8. Mai wieber perließ, ba nun auch bas beer bie Elbe überschritten batte. Navoleon verfundete mit vieler Prablerei: bas preußifche ruffifche Beer fen in eilfertiger Rlucht nach ber Dber bin begriffen; boch feine Erwartungen blieben unerfullt. Die vers bunbete Macht ftellte fich langs ber Spree wieber auf und lieferte ben Frangofen eine zweite große Schlacht, in ber Rabe von Baugen, am 20. und 21. Mai, in welcher bie Frangofen abermals einen weit großeren Berluft als bie Berbundeten erlitten, nach welcher fich bie lestern aber vorfichtig gurudzogen, um fich ihren Bulfetruppen und Berftar= Lungen zu nahern und nicht die gange Entscheidung eines michtigen Rrieges auf ben Musagna einer einzigen Schlacht Ueberall fanden bie Frangofen beim nachrucken bie entschloffenfte und fraftigfte Begenwehr und erlitten uns ter anbern noch einen bebeutenben Berluft burch einen ihnen von Blucher am 26. Mai bei Sannau gelegten hinterhalt. Kriedrich Wilhelm hatte fein Sauptquartier feit bem 23. Mai zu Lowenberg genommen und verlegte es, nachbem bie Urmee in ein verschanztes Lager bei Schweibnis eingeruckt war, nach Ober- Grobis, wo er am 5. Juni ben am Lage

porber abgeschloffenen Baffenftillftanb ratificirte, welcher bis gum 20. Tulius bauern follte, nachher aber noch bis zum 10. August verlängert wurde. Noch am 4. Zuni hatte indefs fen ber General Bulow ben frangofischen Marichall Dubinot, welcher gegen Berlin vordringen wollte, bei Luctau aufs Saupt geschlagen. Der Baffenftillftanb hatte fur ben fpas teren gludlichen Fortgang bes Rrieges, in Ublicht auf bie verbundeten Nationen, Die fegenevollfte Birtfamteit. ber Erklarung Friedrich Wilhelm's mar er nur beshalb ans genommen worben, bamit bie Rationaltraft, welche bas preußische Bolt bieber fo ruhmvoll gezeigt hatte, fich vollig entwickeln tonne; fo ward biefes über bie Unterbrechung bes Rrieges beruhigt und zeigte fich zu neuen, großeren Unftrens gungen freudig bereit. Im preußischen wie im ruffichen Deere herrichte bie großte Thatigfeit, um ben Mufforberuns gen bes Ronigs und ben Erwartungen bes Baterlanbes gu entsprechen; boch auch im frangofischen Lager marb nicht gefeiert und Rapoleon feste fich an bem Ufer ber Elbe in eine furchtbare Stellung. Das wichtigfte Greigniß, welches biefer Baffenftillftand mit fich führte, mar ber Beitritt Des sterreichs zur allgemeinen Sache gegen ben Unterbrucker Gus ropa's; auch 30,000 Schweben stanben bereits auf beutschem Boben gum Rampfe gegen Napoleon bereit und ber Krons pring, Rarl Johann, welcher fie führte, tam am 9. Juli nach Trachenberg in Schleffen, um hier mit bem Ronig unb bem ruffifchen Raifer ben Plan gum bevorftebenben Relbzuge gu verabreben. Da alle Unterhandlungen mit ben frangofis ichen Bevollmächtigten, welche in Prag ftattgefunden hatten, fruchtlos blieben, fo murbe bet Baffenstillstand am 10. Mus guft aufgekundigt und am 17., bem Tobestage bes großen Friedrich, follten bie Feinbfeligkeiten aufe Reue beginnen. Diesmal mar bie Uebergahl bei Frankreichs Feinden und bagu fam noch, bag alle voll Rampfluft und voll freudigen Glaus bens an einen glucklichen Ausgang waren. In Schlesien, wo Blucher befehligte, brach ber Kampf zuerft los und nach einer Menge von blutigen Gefechten vernichtete er endlich bie ihm gegenüber ftebende, gegen 90,000 Mann ftarte frangos fifche Urmee unter bem Marfchall Ren in ber Schlacht bei Bahlstadt und an ber Ragbach, am 26. Mugust, fast gang-In ber Mart Branbenburg wurde ber frangbfifche Marschall Dubinot mit einer Urmee von ebenfalls 90,000 Mann am 23. Auguft bei Groß=Beeren, nur 2 Meilen von Berlin, aufs Saupt geschlagen und aus Bohmen flieg ber Relbmarichall Rurft von Schwarzenberg mit bem hauptheere ber Berbundeten, bei welchem fich bie brei Monarchen bez

fanben, nach Sachfen berab. Rach ber Schlacht bei Dress ben, am 26. und 27. Muguft, mußte biefes Beer awar nach Bohmen gurudweichen und hatte bedeutenden Berluft, ber porzuglich bie Defterreicher traf; aber icon am 30. Muguft murben bei Rulm biefe Rachtheile burch bie aangliche Mufe reibung bes frangofifchen 42,000 Mann ftarten Beerhaufens unter Banbamme wieber aut gemacht, melder General babei felbit in Gefangenichaft gerieth. Unverweltlichen Ruhm ers warb fich von ben Preugen hier ber General Rleift, welcher im Ruden bes Reinbes auf ben Dag von Rollendorf vor= brang und ihm baburch ben Rudgug unmöglich machte. Aber auch Preugens helbenmuthiger Ronig gab hier von Reuem nicht nur einen Beweis feiner perfonlichen Sapferteit, fons bern auch feines militarifchen Ueberblicks, inbem er allein burch feine Unordnungen biefen berrlichen Gieg vorbereitete. Bobl ertennend, bag bie gange verbunbete Armee in bie großte Gefahr gerathen murbe, wenn ber zuffifche General Oftermann aus feiner Stellung bei Behift, unweit Toplis. gurudgebrangt murbe, forberte er nicht nur biefen bringenb auf, fich bis auf ben letten Dann gu webren, fonbern fandte ibm auch noch ben ofterreichischen Oberften Gud mit einer Reiterschaar zu Sulfe. Dierburch und burch bie außerft ums fichtigen, bem General Rleift ertheilten Befehle fur bie Darfche richtung feines Urmeeforps wurde ber Ronig ber eigentliche Urheber bes am folgenben Tage erfochtenen berrlichen Gieges. fo wie ihn auch die Bohmen von nun an als ihren Retter perebrten. Der Ronia batte um biefe Beit fortmabrend. nebit ben beiben mit ihm verbunbeten Raifern, fein Saupts quartier in Toplis. Rapoleon hatte unterbeffen bem Dars Schall Den bie Rubrung ber bei Groß-Beeren unter Dubinot geschlagenen Armee übertragen, mit bem ausbrudlichen Be= fehle, es tofte, mas es wolle, bie Dberhand zu gewinnen und Berlin zu nehmen. Aber es ging ihm nicht beffer, ale feis nem Borganger und er wurde am 6. Gept. mit 70,000 Frangofen und 10,000 Mann Bunbestruppen von 20,000 Mann Preugen unter Bulow und Tauentien in einer ente fdeidenden Schlacht bei Dennemis beffeat. Die herbeigeeils ten ruffifchen und fcmebifchen Deeresabtheilungen vollendes ten barauf bie Dieberlage ber Frangofen, beren Rudzug baib in eine milbe Klucht ausgrtete. Rach einer Menge von hipigen Gefechten bei ben verfchiebenen Beeresabtheilungen maren bie Berbunbeten gegen Enbe bes Monats Geptember auf allen Puntten im Borbringen begriffen und ichon am 3. Ottbr. ging Blucher mit feiner Armee bei Gifter uber bie Elbe, worauf an bemfelben Tage ber General gort mit feis nem Rorps bie fich ihm bei bem Dorfe Bartenburg entge= genftellenben 25,000 Mann Frangofen unter bem General Bertrand nach einem hartnachigen Rampfe beficate und fo ben Befig bes linten Elbufere ficherte. Dem helbenmuthigen Blucher folgte ber Rronpring von Schweden mit ber Rords armee fofort uber bie Etbe und Napoleon, ber fich ims mer noch in Dreeben befunden hatte, fah fich jest ges gwungen, biefen Punkt zu verlaffen und fich feinen Bulfes quellen mehr zu nabern; aber er hatte noch ein ftreitbas res Deer von 200,000 Mann und barauf geftust, war er feft entschloffen, feinen Gegnern nur Schritt vor Schritt au weichen, wenn es ihm etwa nicht gelange, fie einzeln gu fchlagen und fie nach und nach aufzureiben. Diefem Ents foluffe gemaß versammelte er jest alle feine Streitkrafte in ber Gegend von Leipzig und bies fuhrte gu jener ewig bente wurbigen Bollerschlacht, am 16., 18. und 19. Oftober. in welcher er vollig befregt, feine Urmee fast ganglich vernichtet wurde und mo er fich felbft, bei ber Erfturmung ber Stabt Beipzig, nur mit Dube ber Gefahr entzog, gefangen gu Diefem Schictfale konnte aber ber Ronig von merben. welcher fich ebenfalls in Leipzig befand, nicht Sachsen, entgeben; er wurde unter farter Bebedung nach Berlin abgeführt. Freilich manbte Napoleon Alles an, feine Ries berlage zu verbergen, fich fogar ben Gieg gugufchreiben; aber bie Folgen bewiefen nur zu beutlich bie Bahrheit, indem bie Frangofen ihre Blucht ohne Aufenthalt bis jens feite bee Rheines fortfetten. Ueberbies batte bie verbuns bete Urmee nach einer ungefahren Berechnung in biefer breitagigen Bolterfchlacht 30,000 Gefangene gemacht, mors unter 15 Generale, über 250 Stud Gefdune, 900 Pulvers und Gepadmagen, 7 Abler, 21 Fahnen und 40,000 Gewehre erbeutet; an Tobten und Bermunbeten hatten bie Frangofen 13,000 verloren und außerdem fielen noch in Leipzig 23,000 Rrante und Bermunbete in bie Banbe ber Gieger. Friebrich Wilhelm, welcher nebst bem ruff. Kaifer am 19. Morgens von Rotha her bei ber Urmee eingetroffen mar, hielt, in Begleitung feines faiferl. Freundes, Mittags um 12 uhr feinen feierlichen Gingug in Leipzig, unter bem lauten Jubel ber Ginmohner und bem hurrahgeschrei ber Truppen. Berrs lich strahtte jest ber Glanz bes preuß. Boltes und seines hochherzigen Konigs, benn ber alte Ruhm ber preuß. Wafsfen war wieber gewonnen, ja fast noch übertroffen und blus tige Rache an bem übermuthigen Reinbe geubt, ber noch bor Eurger Beit bie preug. Staaten ale abhangig von feinen Befehlen und nur burch feine Gnabe fortbauernb , angefeben hatte. Bahrend biefer in ichimpflicher Rlucht ben beutschen

### 684 207. Friedrich Wilhelm III. Konig v. Preußen.

Boben zu verlaffen eilte, ging Ronig Friedrich Wilhelm eisnige Tage nach ber Ginnahme von Leipzig in feine Beimath gurud, um bem Sochften in ber Sauptftabt feines Reiches und in ber Mitte feines treuen Bolfes Dant zu fagen fur die gnabenvolle Erhorung ber innigen Gebete von Millios nen, die nach Befreiung gefeufzt und fie burch bie Zapferteit ihrer fechtenben Bruber, burch bie Ginficht ber Felbherren und bas weisheitsvolle, lanbesvaterliche Streben ihres helbenmuthigen Berrichers errungen hatten. Um 24. Det., an bemfelben Tage, mo vor 7 Jahren bie frangof. Deere querft feindlich in Berlin eingezogen maren, traf ber Ronig bort ein, empfangen von bem froben Burufe bes Boltes, um in ber Domfirche mit und unter ben Geinen an ber Reier bes Gottesbienftes Theil zu nehmen. Mle am Enbe ber Predigt ber Beiftliche in einem Gebete bie Befühle bes Dantes gegen ben Allmachtigen aussprach und ihn anflehte, auch fernerhin bie Baffen ber fur Freiheit und Recht tampfenben Vreußen und ihrer Bunbesaenoffen zu feanen, fant ber Ronig mit ber gangen versammelten Gemeinbe anbetend auf bie Rnice und gab feinem Bolte baburch bas herzerhebenbe Beifviel frommer, aufrichtiger Undacht, wie er ihm bisher ein Borbild ber Redlichkeit und bem Beere Mufter ritterlicher Tapferkeit gemefen mar. Rach einem Mufenthalte von einis gen Tagen reifte er barauf nach Brestau, fehrte von bort am 5. November gurud und begab fich am 8. beffetben Do= nate wiederum gur Urmee, indem er fein Sauptquartier in Frankfurt am Dain nahm, wo bie beiden mit ihm verbuns beten Raifer icon am 5. und 6. Nov. eingetroffen waren. Unterbeffen hatten bie Beerführer ber verbundeten Truppen bie glorreich erfochtenen Siege mit Ginficht benust und bie gesammte beutsche Ration trat jest zu einem allgemeinen Bunbe wiber Frankreich gusammen. In Rurgem mar gang Deutschland, bis auf bie vom Reinbe vertheibigten Dlate. geraumt und die Provingen, welche fruher zu bem preufis ichen Staate gehort hatten, wurden von ihrem rechtmäßigen Lanbesberen mieber in Befis genommen. Mitten in bem Gebrange friegerischer Unternehmungen veraaf ber Ronia bennoch Richte, mas fur die Beforberung ber innern Bobls fahrt feines Reichs ersprießlich fenn konnte und felbft die Pflege ber Biffenschaften entging feiner lanbesväterlichen Mufmerksamkeit nicht. Die Universität zu Salle, welche von bem ehemaligen Ronige von Westphalen aufgehoben worden, warb auf feinen Befehl, von Frankfurt am Dain aus am 19. Nov., von Reuem wieder in ihre porige Birffamfeit eingeset, woneben die konigliche Erklarung auch ben übrigen

hallifchen Lehr= und Bilbungsanftalten, welche ber fromme Sinn ber Borfahren vor langer als einem Jahrhunderte ges grundet, fernere Erhaltung und Unterftubung verhieß. Rach und nach fielen auch mehrere ber von ben Frangofen noch befeten feften Plage, wie Dreeben am 11. Rov., Stettin am 21. Rov., Bamoec und Moblin in Polen am 22. und 25. Nov., Torgau am 26. Dec., Dangig am 2. Jan. 1814 und Wittenberg murbe burch Sturm am 13. Jan. genoms men. In gang Deutschland gefchaben neue Truppenaushes bungen und nur allein bie Rriegemacht, welche von ben Staaten bes ehemaligen Rheinbundes geftellt murbe, betrug 143,000 Mann, gu beren Unterftugung biefelben Staaten außerbem eine eben fo ftarte Bandmehr aufgeboten hatten, fo bag, in Berbinbung mit ben preugifchen, ruffifchen, ofters reichischen, fcwebischen, banifchen und englischen Truppen eine Million Menfchen von ben Ufern bes Rheins ber gegen Frankreich vordrang, ober vorzudringen bereit mar. Diefer Blug wurde von bem Feldmarfchall Blucher an ber Spige Der fcblefifchen Urmee in ber Mitternachteftunbe bes fcheibens ben Jahres überschritten und ber Ronig empfing ebenfalls bereits auf bem linken Rheinufer bie Gludwunsche gum neuen Sahre von ben Officieren bes Sadenfchen Rorps, eben als Diefes unter feinen Mugen die frangofiften Berichangungen am Ginfluffe bes Rectars in ben Rhein erfturmt hatte. Rorpe bes Generals von Bulow, welches burch Solland gegangen war, feste am 6. Sanuar über die Baal und brang weiter gegen Untwerpen und Bruffel vor. Die Sauptarmee, bei welcher fich bie preußischen Garben befanden, jog, bem entworfenen Plane gemaß, ben Rhein aufwarts burch bie Schweiz und ging, sich bes Juragebirges verfichernd und Genf am 30. Dec. in Besie nehmend, bei Gollingen, obershalb Fort Louis, über ben Rhein. Go geschah jest, mas Mapoleon fruher nie fur moglich gehalten hatte, baf er im chen Schlachten und Gefechten von La Rothiere, am 1. Februar 1814, von Bar am 27. und von La Ferté am 28. Februar mar Friedrich Wilhelm felbst zugegen; zwar erlitten bie verbundeten Urmeen baburch, daß sie sich in einem großen Salbfreife gegen Paris bewegten, mehrere Rieberlagen, ba Rapoleon fich in ber Mitte biefes Balbereifes befand unb, auf turgeren Linien fich bewegend, alle einzelnen Seerhaufen ber verbunbeten Armeen mit Uebermacht erreichen und eine geln ichlagen tonnte; allein bie Ginsicht und muthige Bes barrlichteit bes Ronigs rettete ben Erfolg ber guten Sache. Rach ben ungluctlichen Gefechten vom 11. bis 18. Februat

## 686 207. Friedrich Wilhelm III. Konig v. Preußen.

war im versammelten Kriegsrathe ber Berbundeten bavon bie Rebe, eine ruckgangige Bewegung nach Chaumont gu maden, die ohne 3meifel bis über den Rhein guruckgeführt und Rapoleone Berrichaft aufe Reue befestigt haben murbes Friedrich Wilhelm feste fich mit Festigkeit gegen die Musführung diefes Beschluffes. Sest ober nie, bies mar bie Mls ternative, welche der Konig fehr wohl erkannte und wovon ber gangliche Sturg bes frangofifchen Ufurpators abhangig war. Mit biefer Ginficht verband er feinen perfonlichen Muth und fein Bertrauen auf die Tapferkeit feiner helbenmuthigen Preugen; als fein alter Felbmarfchall Blucher fic baber erbat, Paris zu nehmen, gab er ihm freudig bazu bie Erlaubniß und bie Sauptarmee ber Berbundeten, unter Schwarzenberg, fonnte nun nicht anders, als wenigstens ihre jegigen Stellungen zu behaupten fuchen. Blucher hielt Bort; er schlug ben Raifer Rapoleon am 9. Marg bei Laon aufs Saupt und naherte fich barauf mit ftarten Schritten Paris; auch die Sauptarmee, bei welcher ber Ronig blieb, ging nun angriffeweise zu Berte. Bei Fere Champenoife am 25. Mark hatte Friedrich Wilhelm Gelegenheit, von Reuem bie glangenbften Beweife feiner perfonlichen Zapferfeit gu gebens bie Schlacht von Paris, am 30. Marg, und bie Erfturmung bes Montmartre burch bie Preugen machte biefem ewig benkwurbigen Rriege ein Ende und Rapoleon fab fich gezwungen, am 11. Upril zu Fontainebleau feinen Thronen in einer Urkunde formlich zu entsagen. In Paris felbst zogen der König Friedrich Wilhelm und ber Raiser Alexans ber, an ber Spige ihrer Barben, am 31. Marg um 11 Uhr fiegreich ein und festen baburch bas Saus ber Bourbonen wieber in den Befig bes frangofifchen Thrones. Sest gingen auch die letten, von ben Frangofen noch befesten preufischen Restungen über. Ruftrin icon am 7. Marg 1814, Gloggu am 10. Upril, Magbeburg am 6. Mai, Befel an bemfelben Tage, die Citabellen von Erfurt, ber Petereberg und bie Cyriafeburg, aber erft am 16. Mai. Bu Paris bauerten indeffen die Berhandlungen über ben allgemeinen Frieden uns unterbrochen fort und ber Abschluß beffelben erfolgte endlich am 30. Mai, worauf er am folgenben Tage offentlich vers fundigt murbe. Diefer Friede genügte aber weber ben Frangofen, noch ben Bolfern, welche ihnen bisher feindlich ges genüber geftanben. Sene, und unter ihnen vorzüglich bie Soldaten, fanden es in ihrem gefrankten Stolze unertraglich. baß bie von Frankreich in 25 blutigen Sahren gemachten glanzenben Groberungen bis auf eine Rleinigkeit herausges geben werben follten, bag fie nicht einmal felbft wieber ibren

Ronia auf ben Thron berufen, fonbern wirklich von ben Siegern gurud empfangen hatten und, vor Rurgem noch bie Berren ber Belt fich mahnenb, fich fo gebemuthiget feben mußten; biefe hingegen waren unmuthig baruber, bag man, ihrer ichweren Leiden uneingebent, bas Recht ber Wiebers vergeltung in Sanben, es nicht ausgeubt, bie Frangofen nicht gehörig gegüchtigt habe fur ben an ihnen geubten Uebers muth und Frevel jeber Art. Gang besonbers außerte fich bie Unzufriebenheit im Allgemeinen bei ben Bewohnern Preus Bens. Mit Recht am meiften erbittert gegen bie Ueberwuns benen, weil durch fie ihr ganger Wohlstand war vernichtet worden, hatten fie bestimmt barauf gerechnet, man werbe wenigstens die Truppen gleichfalls mehrere Jahre hindurch in Frankreich stehen und auf Koften bes Landes ernahren und fleiben laffen, bie Berftorung ber, als Denfmal bes ungludlichen 14. Det. 1806 in Paris erbauten, Brude von Sena und die Berausgabe aller ihnen geraubten Gegenftanbe ber Runft forbern. Reine biefer Erwartungen mar aber er= fullt worden und nur bie Bittoria, ber Schmud bes branbenburger Thores zu Berlin, follte auf ihren fruberen Plat zurudigebracht werben. Ronig Friedrich Wilhelm erließ unter bem 3. Juni von Paris aus eine Dantfagung an fein Beer und fein Bolt, nahm auch burch einen Rabinetebefehl von bem namlichen Tage auf eine bem neuen Friebenszustanbe angemeffene Organisation ber Staateverwaltung Bedacht, wozu er, unter ber Dberleitung bes Staatstanglers, feche Minifterien anordnete, namlich: ber auswartigen Ungelegen= heiten, ber Justig, ber Finangen und bes Danbels, bes Rrieges, ber Policei und bes Innern. hierauf folgte er ber Ginlabung bes Pringen Regenten von England zu einem Beluche babin und traf ben 5. Juni nebft bem ruffifchen Raifer, beibe begleitet von ihren beruhmteften Reloherren und mehreren Staatsmannern, in Boulogne ein. Um fole aenden Abende um 6 Uhr landeten fie, am Bord bes englis fchen Abmiralfchiffes Impregnable und im Geleite eines von bem Bruber bes Pringen Regenten, bem Bergoge von Clarence angeführten Gefchmabers, zu Dover, unter Ranonens bonner und bem Subelrufe einer unermeglichen Menfchens Das laute Betofe bauerte bie gange Racht hindurch und mehrte fich noch mit Zagesanbruch; beibe Monarchen beschloffen baher, ben Weg nach Conbon so unerkannt als möglich zu machen und es gelang ihnen, ohne bag es bas Bolk auch nur ahnte, bort anzukommen. Desto glanzender war ihr Empfang von Seiten bes Pringen Regenten; eben

fo festlich murben fie bewirthet und überall, mo fie fich bins beaaben, begrußte und begleitete fie bas Freubengeschrei bes gahllos versammelten Bolfes. Um 9. Juni murde Friedrich Bilbelm unter großen Reierlichkeiten in bie Babl ber Ritter des blauen Sofenbandes aufgenommen und ber Rangler bes Orbens las bas beshalb erlaffene Statut vor, Rraft beffen ber Ronig megen feines helbenmuthes, militarifchen Zalents und feiner perfonlichen Tapferteit, burch welche er fich in bem burch einen fiegreichen Frieden beendigten Rriege allaes meine Bewunderung erworben, Diefen Orden erhielt. Balb barauf machten beibe Monarchen eine Reife nach Orford, mo fie bie ihnen am 15. Juni angetragene Dottorwurbe, fo wie bas Burgerrecht von Orford annahmen. Dach einem Mufs enthalte von 3 Wochen verließen fie am 23. Juni Conbon wieber, trafen am 26. in Calais ein und ber Ronig ging barauf über Paris nach Reufchatel, welches Fürstenthum er wieder in Besie genommen hatte. Mit ber großten Feiers lichkeit und unter allgemeinen Freubenbezeugungen bes Bols fee traf er bier am 12. Juli ein, gab bem Furftenthume eine neue Berfaffung und tehrte bann unter bem Ramen eines Grafen von Ruppin nach feiner Sauptftabt guruck, mo er am 5. Mugust gang unvermuthet eintraf. Bon Ratur ein abgefagter Reind jeber Unmaafung und jeber offentlichen Reierlichkeit, feiner Perfon megen angestellt, erklarte ber Ronig ben fogleich um fich versammelten Dliniftern, oberften Militar = und ftabtifchen Behorben, bag er bie angeordnete Friedensfeier, infofern fie mit Glang und Siegesgeprange verbunden fen, nur in Beziehung auf bas tapfere Deer und beffen fich fo ruhmlich ausgezeichnete guhrer gut beißen konne und beschränkte auch in ben getroffenen Borkehrungen Mans des. mas vielleicht Stolz ober eine gemiffe Gitelfeit batte verrathen fonnen. Deffen ungeachtet mar ber Gingug, welchen er am 7. Muguft, umgeben von ben Pringen feines Saufes und feinen Feldherren, an ber Spige ber Barben in Berlin hielt, fo einzig in feiner Art, fo reich an herzerhes benben Augenblicken, als je einer. Abenbs um 9 uhr, nach ber Oper, nahm er, in Begleitung bes Furften Blucher, ber Grafen Tauentien von Wittenberg und Bulow von Dennewig und mehrerer anderer Officiere u. f. m., bie allges meine Erleuchtung in Mugenfchein. Gine folche Erleuchtung hatte Berlin noch nie gefehen. Alle offentliche Gebaube mas ren auf bas Geschmactvollfte und Runftreichfte mit glangens ben Sinnbilbern und Inschriften verfeben; aber auch bie Bohnungen ber Reichen wie ber Urmen ftellten ein lebenbis

ges Bilb ber Freude und bes Gludes bar. Die Stadt glich einem Reuermeere und in biefem auf und ab mogte in Bagen, ju Rog und ju guß eine unabfebbare Denfchenmaffe, aus welcher, ale ber Ronig mit feinem Gefolge burch bie Reihen ritt, ein taufenbfaches Lebehoch burch bie Luft ertonte. Bange nach Mitternacht erft verhallte ber Jubel bes Boltes, welchen fein Unfall geftort hatte. Rachbem nun Preugen fich von allen außern Banben befreit, feine Gelbft. ftanbigkeit errungen und ben alten Kriegeruhm hergestellt batte, bewegte fich auch im Innern bes Staates Alles bei weitem freier und ben befferen Berhaltniffen angemeffen, Mis eine Rolge bavon ergingen jest eine Menge Berordnunigen, wovon bie wichtigern hier ausgehoben werben, name lich: bie Abichaffung ber Burusfteuer, ichon am 2. Marg 1814, und ber Abgaben auf ben Tranfitohanbels bie Bereinigung bes Ctatejahres mit bem Ralenberjahre; bie Stife tung bes Buifenorbens, am 3. Muguft, bas Gefet uber bie Berpflichtung jum Rriegebienfte vom 3. Gept.; bas Chift wegen ber Trefor = und Thalerscheine vom 7. Sept.; Die Stiftung ber Bibelgefellichaft u. f. w. Bei ber Rothwens bigfeit, bie allgemeinen Beftimmungen bes Parifer Friebens noch naher festzuftellen, murbe am 1. Oftober ju Bien ber bentwurbige Rongreß eröffnet, bei welchem fich eine große Ungahl von gurften perfonlich einfand; auch Friedrich Bils helm begab fich babin und murbe nebft bem ruffifchen Raifer vom Raiser Frang \*) felbst am 25. Sept. mit großer Pracht feierlich eingeholt. Die Geschafte nahmen aber erft am 1. Nov. ihren Unfang und nach mancherlei Schwierigkeiten und hinderniffen murbe endlich in Unfehung Preugens burch biefen Rongreß bestimmt, bag es einen Theil von Sachfen erhalten, ihm ein Theil von Polen gurudgegeben werben und es an ben beiben Ufern bes Rheins einen Gebietsque machs erhalten folle. Den von Sanover erhaltenen Theil von Lauenburg trat ber Ronig an Danemark ab, erhielt aber bafur fcwebisch Pommern und bie Insel Rugen, mit ber Bebingung, an Danemart 2 Millionen Thaler und bie von Schweben fculbige Summe von 600,000 Thalern, an Lettere Macht aber noch außerbem 31 Million Thaler zu gahlen. Mitten unter biefen Berhandlungen erfcholl ploblich ber Ruf von Rapoleons Wieberkehr von Elba nach Frankreich, wo er am 1. Marg gelandet war und fcon am 20. Darg in Paris eintraf, ohne irgend einen Biberftand ge--funden zu haben. Der Konig Ludwig XVIII. hatte erft ben-

<sup>&</sup>quot;) Deffen Biogr. siehe im 13. Jahrg, bas R. Weke, S. 227. M. Retrolog, 18. Jahrg. 44

# 690 207. Friedrich Bilhelm III. Konig v. Preugen.

felben Morgen bie hauptftabt verlaffen. Diefe Rachricht wirkte wie ein Donnerschlag auf die Theilnehmer bes noch persammelten Biener Rongreffes, alle fleinern Ruchfichten. welche bieber bem Fortgange ber Berhandlungen fo große Sinberniffe in ben Beg gelegt hatten, verschwanden jest auf ein Mal und ba bie verbundeten Monarchen fuhlten, wie bringend eine neue Unftrengung fen, wenn nicht alle fruberen Opfer fruchtlos bleiben follten, fo erneuerten fie am 25. Marg 1815 ben ichon am 1. Marg 1814 gu Chaumont unter Dreugen, Defterreich, Rufland und England gefchloffenen Bundesvertrag, welchem auch bie übrigen Machte beitraten. Reue fraftige Ruftungen wurden überall angeordnet und Preugen allein ftellte 236,000 Mann gu bem jest abermals nothwendig geworbenen Rriege, obgleich es vertragsmaßia nur gu 150,000 Mann verpflichtet war. Bon Reuem wurben freiwillige Sagerbetafchemente gebilbet, bie Landwehr Bufammengerufen und außerbem burch eine Berordnung aus Wien vom 15. Mai bas zweite Mufgebot ber gandwehr, fo wie ber ganbfturm aufgeboten. Erft am 26. Mai verließ ber Ronig Wien, fehrte auf turge Beit nach Berlin gurud und reifte am 22. Juni von Potebam aus nach bem Rheine ab. Unterbeffen war aber in Frankreich ichon bas Schichfal Guropa's entichieben. Die in ber Wegend bes Rheines fteben gebliebenen preußischen Eruppen waren im Upril gegen bie frangofifche Grenze aufgebrochen und burch aus Deutschland nachfolgende Beeresabtheilungen zu einer Urmee von 120.000 Mann verftartt worben, über welche ber gurft Blucher ben Dberbefehl führte. Gleicherweife mar eine englische Urmee in Belgien gelandet, hatte fich mit ber neu gebilbeten nies berlandischen Urmee vereinigt und ftand ebenfalls nabe an Sie bestand aus 40,000 Eng: ben frangofifden Grengen. landern, 25,000 Sanoveranern, 10,000 Braunschweigern und 20,000 Riederlandern und hatte ben Bergog v. Bellinaton jum Dberbefebishaber. Der Feldzug follte nach bem Plane ber Berbundeten erft mit bem 1. Juli eröffnet werben; aber Napoleon erzwang ploglich am 15. Juni mit einer Urmee pon 150,000 Mann ben lebergang über bie Sambre bei Thuin und Charleroi und brangte die preugischen Borpoften bis Ligny guruck. Sicr tam es am folgenden Zage zu einer blutigen Schlacht zwischen ben Preugen und Frangofen, in welcher bie Erftern mit einem faft beifpiellofen Belbenmuthe fampften und, ungeachtet ihrer nur 80,000 Mann gegen 130,000 Frangofen waren, bennoch bis gum Unbruche ber Racht bas Schlachtfelb behaupteten. Sie mußten fich zwar zurudziehen und hatten ben Sod bes belbenmuthigen Bergogs

## 207. Friedrich Bilhelm III. Konig v. Preugen. 691

von Braunschweig zu beklagen, aber schon zwei Tage nach-her, am 18. Juni, wurde ber Krieg burch die Schlacht bei Belle-Ulliance so gut wie beenbigt. Die hier schon fast gefcblagene Bellingtoniche Urmee murbe gu rechter Beit von ben berbeieilenden Preugen unterftugt, ju benen bas Bulome fche Rorps, welches bei Ligny nicht mitgefochten hatte, geflogen war, und die Frangosen erlitten eine fo große Ries berlage, daß ihre Armee vollig aufgeloft warb und in wilber Unordnung, in noch größerer Bermorrenheit und Befturgung als vor ben Mauern von Leipzig bie Flucht ergriff. Raum 40,000 Mann berfelben, gum Theil ohne Gewehre und nur mit 27 Stud Gefcut, eilten am folgenben Morgen burch Charleroi und über 300 Kanonen, 500 Pulverwagen, ber gange Proviantwagentrain und anderes Gepack fielen in bie Banbe ber Sieger. Rafch benutten biefe bie errungenen Bortheile; befonders blieben bie Preugen bem Feinde ftets auf ben Ferfen und fie zogen nach mehreren Gefechten, unter benen die bei Gevres und Iffn am 2. und 3. Juli bie bigig. ften maren, gum zweiten Dale fiegreich, an ber Spige ihren unfterblichen Blucher, am 7. Juli in Paris ein, wohin ihnen Um 10. Juli schon am 9. Juli Lubwig XVIII. folgte. Abends trafen auch bie verbunbeten Monarchen, Friebrich Wilhelm, Frang und Alexander in Paris ein und ba fie fich febr balb von ber gefährlichen Stimmung bes frangofifchen Bolfes überzeugten, fo liegen fie ihre rudwarts ftebenben Beere in bas Innere bes Lanbes nachrucken und baffelbe nach allen Richtungen bin befegen, mahrend bie Feftungen theils beobachtet, theils belagert murben. Der Druct, melden bas verwohnte Frankreich baburch erlitt, mar nicht gering und marb burch bas aus bem Gefühle ber Bieberver. geltung hervorgebende, nicht eben freundliche Benehmen ber Fremden noch vermehrt und taglich brudenber. Un Biber. ftanb mar nicht weiter zu benfen, benn mehr als eine Dillion Rrieger überschwemmte bas Land; baber mußten auch bie Frangofen nur mit verbiffenem Ingrimme alle gegen fie angeordneten Maasregeln in Musfuhrung bringen feben. Den Unfang bamit machte bie verlangte Muslieferung aller feit bem Beginne bes Revolutionefrieges geraubten Runftichabe. Schon bei ber wegen ber Raumung von Paris geschloffenen uebereinkunft waren bie Frangofen barauf bebacht gewefen, fich ben Befig berfelben gu fichern, aber Blucher erklarte gleich bamale, bag er Alles, was bavon preußisches Gigen. thum fen, gurudnehmen werbe. Gin preußifcher Freiwilliger, Ramens Groote, aus Coln geburtig, machte querft Unftalt, in Folge ber von Bluder in Auftrag feiner Baterftabt erbes

tenen und erhaltenen Erlaubnig, bas einft Geraubte wieber fortaufuhren. Die Nationalgarbe, welche bie Bache im Bouvre hatte, wehrte ihm zwar ben Gingang; balb barauf aber marichirten preußische Truppen auf, ber fie befehligende Officier aab 10 Minuten Bebentzeit und unterbeffen erging Befehl von Ludwig XVIII. felbft, nachzugeben. Sobald nur ber erfte Schritt gefchehen mar, ging es weiter. Die Preu-Ben, wie im Rriege, fo auch hier, Allen voran, befesten bie Mufeen und nahmen zuerft heraus an Runftwerten, nicht nur mas ben Stammlanbern, fonbern auch ben neu erworbenen ganbern mar entriffen worben; bem auten Beifpiele folgten nach und nach bie betheiligten Rurften alle und felbit ber Papft. Rur auf bie Bermenbung bes Ronias Lubmia wurde bie Brucke von Sena, beren Sprengung ber Furft Blücher ichon befohlen hatte, erhalten, vertauschte jedoch ihren Ramen und hieß von nun an Brucke ber Invaliden (ba fie unweit bes Parifer Invalidenhaufes liegt). Im 6. Ottober erft reifte Friedrich Bilhelm von Paris ab, bie Friebensunterhandlungen bauerten jeboch noch bis zum 20. Rovember, an welchem Tage ber hauptvertrag abgefchloffen und unterzeichnet murbe. Rach bemfelben follten Frankreichs Grenzen im Gangen, jeboch mit einigen Abanderungen, bleis ben, wie fie im 3. 1790 gewefen maren; es mußte aber 700 Millionen Franken Rriegekontribution gablen und 5 Sabre Igng 150,000 Mann verbunbete Truppen innerhalb bes Lans bes ale Bejebung aufnehmen, ernabren und unterhalten. wozu jahrlich 50 Millionen Franten gezahlt werben mußten. Preugen erhielt hiervon, mit ben anbern brei großen Dade ten zu gleichen Theilen, 100 Millionen Franten, außerbem 20 Millionen gur Anlegung von Befestigungen am Rieber-rheine und 25 Millionen fur feine größere Anstrengung voraus. Bon ben jahrlichen Unterhaltungetoften fur bas Befabungeheer in Franfreich bezog Preugen, welches 30,000 Mann gu ftellen übernommen hatte, 10,714,285 Franten. Much an Banberbeftand erhielt es, in ter von Frankreich loes geriffenen Bezirfen ber Gaar und Mofel, einen bebeutenben Bumachs. Durch biefen Frieden murbe ferner noch bie emige Musschliegung Rapoleons und feiner Kamilie vom Throne festgefest, nachbem ichon vorber die Monarchen Defterreiche. Preugens und Ruglands perfonlich bie Urfunde bes beiligen Bunbes (ben 26. Sept. 1815) unterzeichnet hatten, bag ihre Minifter fie tontraffgnirten. Unterbeffen maren im Innern bes preußischen Staates mehrere Beranberungen eingetreten. Die Patente gur Befigergreifung ber Banber Jus lich, Gleve, Berg und bes Großbergogthums Rieberrbein

batte ber Ronig am 3. April 1815 ausgestellt und unter bem 20. April erließ er eine Berordnung wegen verbefferter Gins richtung ber Provincialbehorben, welche im 3. 1816 vollig ine Beben trat. Bon nun an gab ber Ronig noch eine Menge Berordnungen und Befete, bie auf eine beffere Bers maltung bes Candes, auf die Beforberung und Erhaltung ber Sicherheit und bes Glude ber Unterthanen abzwecttens wir wollen bie wichtigeren bavon ausheben: bas Chift megen ber kunftigen Reprafentativverfaffung vom 22. Mai 1815; bie Bandwehrordnung vom 21. Nov. 1815; bie Groffnung bes Staatsraths am 31. Marg 1817; bie Grundung einer kunftigen preußischen Seemacht im 3. 1818; die Aufhebung aller innern Boll = und Acciselinien unterm 26. Mai 1818; bie Stiftung ber Universitat Bonn unter bem 18. Detober 1818; bie Schliegung ber Turnplage im 3. 1819; bas Befet wegen ber Befteuerung inlanbifder Wegenftanbe vom 8. Rebr. 1819; bie Errichtung eines Revisiones und Raffationes bofee fur bie Rheinprovingen, welcher am 15. Juli 1819 ins Leben trat; bie Cenfurverordnung vom 18. Dft. 1819; bas Gefes wegen bes Calemonopole vom 17. San. 1820 unb wegen Regulirung und Feststellung ber Staatefculb und Staatsausaaben, von bemfelben Sage; bie Unorbnung ber Mahl . und Schlachtsteuer vom 30. Mai 1820 und unter bemfelben Zage auch bie Inftruttion über bie Berhaltniffe ber Debiatifirten; Die Gemeinheitetheilungsorbnung vom 7. Juni 1821; bas neue Dunggefes vom 30. Gept. 1821; bie Bestätigung ber papftlichen Bulle de salute animarum, vom 23. August 1823, wobei aber ber Ronig ausbrucklich fagte: unbeschabet Deinen Majeftaterechten, wie auch allen Meinen evangelifden Unterthanen und ber evangelifden Rirche bes Staates; die Beftatigung ber rheinifch=westinbifchen Sanbeles gefellichaft vom 7. Nov. 1821 und endlich bas Wefen megen Unordnung ber Provincialstande vom 5. Juni 1823. 3m 3. 1817, ben 13. Juli, genoß ber Ronig bie Freube, feine altefte Pringeffin, Friederite Buife Charlotte Bilbelmine, mit bem bas maligen Groffürften Ritolaus von Rugland vermablt zu feben. worauf biefelbe ben Ramen Alexandra Feodorowna annahm. Um biefer geliebten Tochter einen Befuch abzustatten, reifte ber König im folgenben Jahre, ben 27. Mai, mit bem Kronpringen nach Ruslanb, hielt am 16. Juni in Moskau feinen feierlichen Einzug und begab fich von bort nach Petersburg, von wo aus er ben 16. Juli in feine Staaten gus rudtehrte und ben 30. Juli in Berlin wieber ankam. Unters beffen war ichon im I. 1817, auf Frankreichs Unterhands lungen, ein Funftheil von bem in biefem Canbe guruchgeblie

benen Beobachtungeheere gurudgefehrt und gur Erorterung ber Frage über Frantreiche vollige Raumung, fo wie über mehrere anbere politische Gegenstanbe, warb nun ein neuer Monarchentongreß zu Machen festgefest, ber am 9. Det. 1818 eroffnet murbe. Bei feiner Reife babin ftattete ber ruffifche Raifer in Berlin einen Besuch ab, tam am 19. Gept. bort an und legte am 19. Gept. (?) ben Grunbftein zu einem großen preußischen Bolfebentmale aus Bufeifen, welches ber Ronig auf einer Unbohe bei Berlin errichten ließ und fpaterbin, nach feiner vollenbeten Mufftellung, am 30. Marg 1821 feiers lich einweihte. Rach ber Abreife bes ruffifchen Raifers trat auch ber Konig, in Begleitung feines britten Sohnes, bes Pringen Rarl, am 22. Gept. von Potebam aus feine Reife nach Machen an und traf bafelbft am 27. Sept. ein. Muf biefem Rongreffe wurde bie gangliche Raumung Franfreichs festaefest und biefe Macht wieder in die Reihe ber 5 Saupte machte Europa's (am 12. Nov.) aufgenommen. Bor ber Rudtehr bes Beobachtungsheeres befchloffen aber ber Ronia und ber ruflifche Raifer, baffelbe eine Mufterung paffiren ju laffen und Erfterer ging beshalb mit bem Pringen Rarl am 20. Dit. von Machen ab. Beibe Monarchen trafen in Bas lenciennes gufammen und hielten am 22. und 23. Det, bei bem Lager von Famare Mufterung uber bie bort verfams melten verbundeten Truppen, worauf ein Gleiches am 26. Oftober bei Seban über bas preufische Armeetorps gefchah. Bon hier aus ging ber Ronig mit bem Pringen Rarl nach Paris, hielt fich bort vom 28. Dft. bis 3. Rob. auf unb traf ben 5. Nov. wieder in Lachen ein. Da ber Ronares fcon am 15. Nov. gefchloffen wurde, reifte er am 21. uber Coln und Maing nach Berlin gurud, wo er am 29. Nov. ankam. Im folgenden Sahre beichloß ber Ronig, ben Berbfts übungen ber in Schleffen garnisonirenben Truppen beigu-wohnen und ging baher am 2. Sept. 1819 bahin ab, fam aber fcon am 10. nach Charlottenburg guruck. Muf feiner Reise nach Pommern, im Juni 1820, befuchte er auch bie mertwurdige Infel Rugen und auf ber, balb nach feiner Rudtehr angetretenen Reise nach Toplig, um die bortigen Baber zu gebrauchen, hielt er fich einen Sag lang in Dillnis bei bem Ronige von Sachfen auf. Roch maren bie Befchluffe ber Wiener und Rarlebaber Minifterkongreffe im 3. 1819 nicht in volle Wirkfamteit getreten, ale bie Greige niffe in Spanien und Reapel im Mary und Juli 1820 abers mals einen Rongreß ber Monarchen veranlagten, ber ben 20. Det. 1820 in Troppau eröffnet und fobann nach gap= bach, ben 6. Jan. 1821, verlegt warb. Rach Troppau ging

auch ber Ronia, hielt fich baselbst vom 7. bis 21. Nov. auf und traf ben 25. in Berlin wieber ein. Die anfangs bestehtoffene Reife nach Lapbach unterblieb aber; bagegen bes reifte er im Juni und Juli 1821 bie Provingen Weftphalen und Rieberrhein, mufterte bie bafelbft gufammengezogenen Truppen und ftattete bei biefer Gelegenheit bem Ronige ber Nieberlande einen Befuch ab. Die Bermahlung feiner zweis ten Tochter, ber Pringeffin Friederife Bilhelmine, Merans brine Marie Belene, mit bem Erbgrofherzoge von Mecklens burg-Schwerin, Paul Friedrich, war im folgenden Sahre ein frobes Greignig fur ben Ronig und wurde in Berlin am 26. Mai 1822 feierlich vollzogen. Für die griechifchen Un= gelegenheiten und bie in Spanien fortbauernbe Bewegung versammelte fich in Berona noch am Enbe bee Sahres 1822 ein neuer Rongreß, beffen Ergebniffe in einer Girkularbeves iche, unterzeichnet von ben preugischen, ofterreichischen und ruffifchen Miniftern, mitgetheilt wurden und worauf Frants reich im Upril 1828 ben Rrieg gegen Spanien begann. Der Ronig hatte befchloffen, fich ebenfalls nach Berona gu bes geben und zugleich eine Bergnugungereife burch Stalien gu machen; er reifte baber ben 20. Cept. von Berlin ab, nachs bem er ben Rronpringen gum Stellvertreter mabrent feiner Ubmefenheit ernannt hatte, und ging über Frankfurt, Darms ftabt, Rarleruhe, Strafburg, Freiburg, Reufchatel unb Mailand nach Berona, wo er am 15. Det. ankam. Um 23. begann ber Ronig von bier aus feine Luftreife, befuchte gus erft Benedig und fehrte gwar am 28. über Pabua nach Berona guruck, verließ es aber am 5. Nov. wieber, hielt fich 8 Tage lang in Rom auf, wo er bem Papfte einen Befuch abstattete, und tam ben 21. Nov. zu Reapel an, mo er bis jum 7. Dec. bie Mertwurdigkeiten ber Stadt und Begend besichtigte. 2m 4. San. 1823 traf er in Potebam wieber Das Ende bes Jahres 1823 fronte Friedrich Bils belm burch bas bochft gluckliche Greigniß ber Bermahlung feines Rronpringen (am 29. November) mit ber Prins geffin Elisabeth Lubovite, Tochter bes Königs von Baiern. Im I. 1825 vermahlte sich bie Pringeffin Louise mit bem Pringen Friedrich ber Dieberlande; ber Pring Rart 1827 mit ber Pringeffin Maria von Sachfen : Beimar; ber Pring Bilhelm 1829 mit ber Pringeffin Auguste von Sachfen = Beimars ber Pring Albrecht 1830 mit ber Pringeffin Da= riane, Tochter bes Ronias ber Rieberlande. Bahlreiche Rin= ber gingen aus biefen Berbinbungen hervor. Der Konig felbft, in feinen alteren Sagen einfam ftebenb, verbanb fich 1824 in morganatischer Che mit ber Grafin Mugufte bon

# 696 207. Friedrich Wilhelm III. Ronig v. Preußen.

beren stille Tugenben geeignet waren, ihm ben Berluft bes gefelligen und hauglichen Umganges weniger fuhls Die vaterliche Furforge, mit welcher ber bar zu machen. Ronig feine gange Familie umfaßte, erftrecte fich in gleichem Maafe über alle feine Unterthanen, die er ale feine Rinder betrachtete, über fein ganges Band, bas er ftets zu verbeffern Mls ein Beweis feiner und zu verschönern bemuht mar. Bobithatigkeit mag bier unter ungabligen anbern nur anges führt werben, baf ber Ronig bloß fur bie Urmenpflege von Berlin allein jahrlich 75,000 Rthlr. gablte. Er hat mehr Chauffeen gebaut, als alle feine Borfahren gufammengenom. men; bie Grundung einer Menge von Unftalten fur Biffens Schaft, Runft und Gewerbe, bie Schiffbarmachung ber Lippe, ber Safenbau von Swinemunde, ber ungeheure Festungebau am Rhein, an ber Befer u. f. m., die Mufftellung ber aus Erz gegoffenen Bilbfaule Luther's in Bittenberg (am 31. Dft. 1821) und ungahlige andere folder Werke, mors unter auch die mehrere Millionen toftenden Berfchoneruns gen von Berlin gu nennen find, bezeichnen ihn als einen mahren Bater bes Baterlandes und bie weife Reform ber Staateinstitution, bie gluckliche Ginfuhrung neuer machen ihn bem Bolte auf immer unvergeflich. Die angenehmfte Genugthuung war wohl bem Ronige in feinen letten Zagen bas Bewußtfein: bas Schiff bes Ctaates burch alle politis iden Sturme ber neueren Beit glucklich hindurch gebracht und feinem Bolte ben Frieden bewahrt gu haben, ber bem Menschen allein ein genußreiches Leben fichert. Roch tonnte er bas 25jahrige Jubelfef biefes Friebens feiern; an biefe Reier aber fcblog fich eine Sandlung ber Gerechtigfeit, bie Die allgemeine Stimme und ber Moment erheischten: es war die Berherrlichung bes Unbentens bes großen Friedrich's, ber bor nun 100 Jahren ben Thron bestieg und ben Grunds ftein legte zu bem heutigen Unfeben bes preuß. Stagtes. Gine Reiterftatue bes großen Ronigs wird in Berlin empors fteigen und ben Plat am Gingange ber Linben fcmuden. Uber ichon an bem beitern, von gang Berlin gefeierten Zaae, an welchem ber Grundftein gu biefem Dentmale, unter mes benben preuß. Siegesfahnen, gelegt wurde (1. Juni); hatte bie Abmefenheit bes Ronigs Beforgniffe erregt und ber erbebenden Feier einen Unklang von Wehmuth verliehen, ben bamals noch Riemand fich mit ganger Mufrichtigkeit gefteben Immer mit einer bauerhaften Gefundheit begabt, mochte. fchien ber Ronig, wenn auch leibend, boch noch lange Sahre unter uns weilen zu konnen. Aber fchon 2 Tage nach jenem Rationalfeste verbreitete sich bie Runbe von ber bringend ges

fahrlichen Wenbung feiner Rrantheit. Da gog bas Bott in trauriger Uhnung mogend um bie Wohnung bes Mongrchen; allgemein mar bie Beforgniß um ben geliebten Ronia; Sebers mann, ohne Unterschied, theilte fie und die Bermifchung von Werfonen aller Stanbe und Beschaftigungen vor ben Pforten bes Palaftes, wo Seber an bem Munde bes Unbern bina. um neuere, vielleicht beruhigenbere Runbe gu erhalten, gab ben rubrenbften, einbringlichften Beweis von jener alle Bersen mit gleicher Rraft und Rulle burchbringenben Liebe. Lange ichwantten bie Bergen gwifden gurcht und Soffnung, benn noch mehrmale flammte bie alte Lebenstraft wieber auf und ließ Jeben basjenige hoffen, mas er fo gern munichte. Richt aber auf die Sauptstadt allein beschränkte sich bie fore genvoll aufgeregte Bewegung : überall, auch in ben entferns teften Provingen mar es, wie man erfuhr, ber Bebante an ben Ronig, ber einzig und ausschlieflich bie Gemuther bes fcaftigte. Die Gnabe Gottes, bie ben Monarchen burch fo lange Sahre begleitet, verließ ihn auch in ben letten Tagen nicht. Ihm wurde bas feltene Glud gu Theil, alle Famis lienglieber um fein Sterbelager verfammelt zu feben. am Morgen bes Tobestages traf ber Raifer Difolaus von Barfchau in Berlin ein; taum in bie Stabt gelangt, fließ er - mas man gleich anfangs fur eine uble Borbebeutung bielt - auf einen Leichenzug, ber ihn nothigte, Schritt vor Schritt ju fahren. Gofort eilte er an bas Rrantenlager bes verehrten Konigs, ber ihn anfangs nicht mehr erkannte. Inbem ber Raifer aber, lange betrachtenb, am Bette ftanb, brudte ploglich ber bobe Rrante burch Mienen, wie burch eine Bewegung mit ber Sand aus, bag er ben faiferl. Gaft Much beantwortete er beffen theilnehmenbe Rragen nach feinem Befinden noch mit matter Stimme. Ge maren bies bie letten Worte, bie ber Konig sprach, nachbem ihm fchon lange vorher bie Rebe versagt hatte. In allen Kirchen bat man mit Inbrunft um bie Erhaltung bes theuren Lebens. Rach bem Gottesbienfte in ber Domfirche, ben ber Sofpres biger, Oberkonsiftorialrath Strauß hielt und bei welchem bie Gemeine auf eine tiefe, ber Bichtigkeit bes Momentes anaemeffene Beife angeregt und erschuttert mar, fant in bem tonigl. Palais ein befonberer Familiengottesbienft fatt. welchem bie gesammte konigt. Familie beimobnte. lange nach biefer religiofen Feier nahte ber verhangnifvolle Mugenblict, welcher ben Landesvater feiner Familie, fo mie bem - aangen ganbe, entreigen follte. Der hofprediger Strauß fprach bie letten Borte bes Segens über bas tonige liche Soupt und weibte ben Monarchen ju feinem Gingange

in bie Wohnungen bes emigen Friebens. Der Rronpring brudte bem geliebten Bater bie Mugen zu und bie Mitglieber ber toniglichen Familie fanten, von ihren Gefühlen und ben Empfindungen bes Mugenblickes übermaltigt, laut weinend einander in die Urme und bann im ftummen Bebete auf bie Gine Regung, welche bie Große bes unwieber= bringlichen Berluftes auf bie Bergen ber tieffühlenben, bem Berewigten mit fo inniger Biebe anhangenben nachften Bers manbten nothwendig in ihnen bervorbringen mußte. Berucht von bem großen Greigniffe verbreitete fich balb von Mund zu Mund und icharenweife ftromte bie Bevolkerung aus ben entfernteften Theilen ber Stadt herbei. Unfanglich wurde Jedem ber Gintritt in die Gemacher verftattet, um bie entfeelte Sulle bes theuren Berrichers gu betrachten. Spaterhin ließ bie Ungahl ber Andringenben bies nicht mehr gu. Rein lautes Bort vernahm man in ben bicht gebrang= ten Maffen, fonbern nur ein bumpfes Murmein, bas einen bettemmenben Ginbrud hervorbrachte. Abende verfunbiate bas Trauergelaute ber Gloden bes Dome, gefolgt von benen ber übrigen Rirchen, ben Berohnern ber Refibeng bie Gewißheit von bem großen Greigniffe. Der Plas, ber noch vor wenigen Sagen Beuge einer ber freudigften, begeifterten und nur burch bie Abmefenheit beffen, ber fie hervorgerufen hatte, ihres fconften Glanges beraubten Sanblung gemefen mar, hatte einen burch ben Gegenfat ber Wehmuth und Abeilnahme, bie fich auf ben Gefichtern aller nach bem Pas lafte fich hinbrangenben Bewohner abfpiegelte, boppelt ers Schutternben Unblick erhalten. Um 11. Juni Bormittaas wurde bas Leichenbegangniß mit foniglicher Pracht gefeiert. In ber barauf folgenden Racht aber bewegte fich ber Bug, ber bie fterbliche Bulle gur letten Rubeftatte geleiten follte. aus bem Dome ber Refibeng in feierlicher Stille nach bem Maufoleum im Schlofigarten zu Charlottenburg, welches bie irbifden Ueberrefte ber verewigten Ronigin Couife umfchlieft. Gine bicht gebrangte Boltemaffe - vielleicht von 200,000 Menfchen - bilbete ein langes Spalier, burch welches fich ber Bug in ernfter Reier bewegte. - Bum Schluffe theis len wir noch einige intereffante Charatterzuge bes verftorbenen Ronigs mit. Friedrich Bilhelm ward nicht weniger von feinen Unterthanen, ale von feiner Famitie verehrt. Rie offenbarte fich eine lebhaftere Sympathie grois fchen bem Furften und feinem Bolte, als gur Beit, ba die Rrankheit des Ronigs bebenklich wurde, nie zeigte fich größerer Schmerz, als bei ber Machricht feines Tobes. Seine Regierung war zwar faft vollig unumfdrantt, boch babei

#### 207. Friedrich Wilhelm III. Konig v. Preufen. 699

nicht weniger vaterlich. Er horte jebe Bitte, jebe Forberung an; ber lette feiner Unterthanen tonnte fich, mit feffer Buverficht, gehort ju werben, bireft an ihn wenden; er offe nete und las alle an ihn gerichteten Briefe und ließ fast feis nen ohne Untwort, falls biefelben nicht anonym maren, mas oft gefchah, ober falls nicht die Bernunft bes Berfaffere ihm in gefforten Buftanbe ju fenn ichien, mas auch zuweilen por= Diefe Schriften zu lefen, mar jeben Sag feine erfte Befchaftigung; er wibmete ihr 2 gange Stunden. Um 10 Uhr tamen feine Minifter, mit benen er bis Mittag arbeitete, bann machte er taglich eine Promenabe. Ber hat in Berlin nicht jene alte und unscheinbare gelbe Ralesche gefeben, bie, mit zwei fraftigen Rappen bespannt, von einem einfach ge= Tleibeten Soffuticher geführt und nur felten von einem Be= bienten bealeitet mar? Wer hat nicht in biefem altmobischen Bagen einen noch fraftigen Greis, im Militaruberrocke, ohne Muszeichnungen und Epauletten erblicht, eine blaue, mit ros then Streifen umgebene Duge tief in bie Mugen gebruckt unb neben biefem Greife einen einzigen Orbonangofficier? Raleiche war ber Wagen bes Konigs von Preufen, bes Fur-ften, ber vielleicht bie ichonften Pferbe in Europa befaß. Der Greis mar ber Ronig felbft, weniger glangend in feinem Anzuge, ale ber geringfte Unterlieutenant feiner Armee. Diefe Ginfachheit war aber bei Friedrich Wilhelm nie affektirt. benn fie mar bei ihm nicht bloß außerlich. Er stand fruh auf und fleibete fich fogleich fur ben gangen Jag, mit Sties fel und Sporen und einem langen enganschließenben Uniforms überrocte, ber ben hohen Buchs bee Furften noch mehr hers vorhob, nachbem er feit einigen Sahren fein fruheres Ems bonvoint verloren hatte. Seine haltung war gang militas rifch, fein Geficht ziemlich hart, obgleich es oft feine natur= liche Gute hindurchblicken ließ; fein Blick mar lebhaft, boch nicht fehr fest; feine Borte furz und abgebrochen, zuweilen felbit fchwer fogleich zu faffen, mas ihn ungebulbig und pers legen zugleich machte; er fprach bas Frangofische vorzüglich aut und fogar leichter, wie man fagt, ale bae Deutsche. Er hatte ee fehr gern, wenn man bas Wefprach nicht fallen tieß; und wenn auch in foldem Falle bie Ehrfurcht will, baß berienige, ber mit einem Ronige fpricht, nicht felbft fragt, fondern nur antwortet, fo mar es boch Friedrich Wilhelm fehr angenehm, wenn man ihm ohne Zwang und Vorbereis tung offen Fragen vorlegte. Der Ronig konnte fogar gegen. einen Menschen eine Ubneigung faffen, ber, burch feine Bes genwart in Berwirrung gebracht, bie Ruhe und Cammlung in ber Rebe berloren batte; baaegen zeigte er benen ficht=

#### 700 207. Friedrich Withelm III. Ronig v. Preugen.

bares Wohlwollen, die burch fliegende beredte Sprache ihn au unterhalten mußten. - Friedrich Bilbelm trieb bie Liebe fur bas militarifche Gebeiben feines Reiches bis auf ben hochften Grab. Alle Regierungeformen baben in Dreufen einen gemiffermagfen folbatifden Charafter. Much bie Givils angelegenheiten werben mit militarifcher Disciplin geleitet. Gelbst bie tonial. Theater in Berlin unterliegen biesem Ras fernengeifte. - Friedrich Wilhelm befag im hochften Grabe bas, mas man Gebachtnig bes Muges nennen konnte, ober, um und beutlicher auszudruden, wenn er bas Beficht irgend Semanbes gefeben batte, fo vergaß er feine Buge nie mieber. Gin Sergeant ber Barbe, auf ben ber Ronig ein Muge geworfen hatte, befertirte. Man fing ibn auf und verurtheilte ibn; aber Friedrich Wilhelm begnabigte ibn und befahl fogar, baß ber Scraeant wegen einiger auten Unteerbentien, bie er erfahren, wieber in fein Regiment aufgenommen murbe und Deffen ungeachtet befertirte ber un= feinen Rang behielt. verbefferliche ober vielmehr verliebte Gergeant noch einmal und biesmal entging er allen Rachforschungen. Das geschah in ben Sahren 1803 und 1804. Darauf tam ber ruff. Felbs jug und Frankreiche Ungluck. Der Ronig von Preugen tehrte ale Sieger nach Berlin gurud und tam burch Frantfurt a. D., mo große Reftlichkeiten vorbereitet maren. Gine ungeheure Maffe brangte fich in ben Strafen und ber Bus brang von außen und innen mar ungeheuer. Umgeben von feinem Generalffabe burchzog ber Konig bie Dauptftrafe Frantfurts, als ploblich feine Aufmertfamteit auf ben Giebil eines hohen Sauses gerichtet murbe und er zu bem ihm gunachft reitenben Generale in bie Borte ausbrach : "Das ift er, bas ift er gewiß! Merten Gie fich bie Rummer bies fce Saufes." Darauf taum in feinem hotel angelangt, ließ er ben General fommen, bem er jene Beifung gegeben, und befahl ibm, fich nach bem ihm bezeichneten Saufe gu begeben und fich zu unterrichten, ob nicht ein Mann bafelbft wohne, ber ben und ben Ramen truge und in biefem Kalle, Der Abjutant erfuhr in ber That, ibn zu ibm zu führen. daß der in Frage ftebende Mann feit 12 Jahren in Frankfurt verheirathet fey und als Schuhmacher hier lebe. war wirklich unfer armer Gergeant - vielleicht weniger ver= liebt, ale fruher, aber Bater mehrerer Rinber - ber bie Burger Frankfurte feit feiner heimlichen Entfernung aus ber preuß. Urmee beschuhte. Bitternd murbe er por ben Ronig geführt. "Da bift bu ja, Gergeant," rief ihm ber Ronig gu. ibn bei feinem Ramen nennenb, mit jener Strenge im Blice, bie bicjenigen, welche ihn gefeben haben, wohl fennen. ,. Go

perailft bu bie Gnabe, bie ich bir angebeihen ließ?" arme Mann fammelte eine Entschuldigung, die Riemand verstanb. "Du bift verheirathet, angefeffen, haft Rinber - wenn ich bich ericbicgen liege ...." "Em. Majeftat bat bas Recht," entgegnete ber Schuhmacher, ber fich wieber gesammelt hatte. - "Du weißt mohl, bag ich es nicht thun merbe; nicht beinetwegen, benn bu bift undantbar und ehrlos, aber beiner Frau und Rinber megen." manbte er fich an feine Officiere und fagte: ", Man gebe bem armen Teufet 25 Friedrichsb'or fur bie Ungft, bie ich ibm gemacht habe und bann mag er nach Saufe geben." -Bor einigen Sahren fuhr Friedrich Bilbelm, wie gewöhnlich, im Thiergarten Spagieren, ale feine Blicke auf eine Familie fielen, die ruhig in einer ber Alleen mandelte. Die traftis gen Pferbe ber gelben Ralefdje hatten fcon bie langfamen Spazierganger weit hinter fich gelaffen, beren Saupt, ein ehrmurbiger Greis, ehrfurchtsvoll vor bem Konige ben but gezogen hatte. Diefer, ber feit bem Begegnen im Rachben= ten versunten schien, gab ploglich Befehl umzutehren und fo wie er bei ben Leuten angelangt war, ftieg er aus und ging gerabe auf ben alten Mann los. "Sind Sie nicht ber und ber aus Konigeberg?" fragte er ihn. ", Sa, Em. Majistat," antwortete biefer. ", Das sind Ihre Frau und Rinder?" "Bu Befehl, Ew. Maj." "Go erlauben Sie mir, Gie als alte Bekannte und alte Freunde zu bes willtommnen." "Ew. Maj. geruhen ber Ehre zu gebenten, bie Sie uns fruher machten?" " Sagen Sie lieber, ber trefflichen und herglichen Gaftfreunbichaft, die ich in ben Tagen meines Erile in Ronigeberg von Ihnen erfuhr. halten fich in Bertin nur einige Beit auf? Und wo wohnen Sie?" "In ber Stadt Rom, Em. Mai." . Leben Sie "In ber Stadt Rom, Em. Maj." "Beben Gie wohl," fagte Kriebrich Bilbelm, "Gie feben, ich vergeffe teinen meiner Freunde." Und er beftieg wieder feinen Bas gen. Bei ihrer Rudtehr ins Gafthaus fanden bie Roniges berger einen Bebienten bes Konigs, ber bie ganze Familie auf ben anbern Sag jur Safel einlub und ba er voraus fab, bag es ben Damen auf ber Reife vielleicht an ber nos thigen Toilette fehlen mochte, um ber Ginlabung Folge gu leiften , ichidte er gugleich ben Pugbanbler ber Pringefinnen mit einer großen Musmahl fertiger Rleiber und andern Dusfachen mit ber Bitte, Mutter und Tochter mochten ohne umftanbe feine Galanterie annehmen. Um folgenben Tage empfing ber Ronig gur festgefesten Stunde feine Gafte oben an ber Treppe, wie er es bei gurften gemacht hatte, lies die Mutter und die alteste Tochter neben fich feben, erzählte

#### 702 207. Friedrich Wilhelm III. Konig v. Preugen.

feiner gangen Familie ben Grund, feiner Dankbarteit und entließ die Reisenden mit Geschenken überhauft und ihrerseits von ber lebhafteften Dankbarkeit burchbrungen. -Berftandes und feiner religiofen Ueberzeugung ungeachtet war ber veremigte Ronig von Preugen boch nicht frei von gewiffen geiftigen Schwachen, die ihn ein wenig gum Ratas liften machten. Geit langer Beit mar er überzeugt, bag et Er wiederholte oft, bag ber erfte Ros 1840 fterben murbe. nig von Preugen, Wilhelm, ber Bater Friedrich's bes Gro-Ben, 1740 geftorben fen und biefes Tobesjahr werbe auch bas feine fenn. Noch ein anderer Grund bestärkte ibn in biefen truben Borgefühlen. Als er fich 1815 in Paris bes fand, tam er auf ben Bebanten, Mile. Lenormand gu feben, ber die Leichtglaubigfeit eine fo feltsame Beruhmtheit gegeben hat. Man behauptet, daß biese Puthia gesagt habe, Napoleon murbe 1821, er aber 1840 fterben. Unglucklicher. weife traf bie Borausfagung fur ben Raifer ein und je mehr ber Ronig von Preugen ben Beitpunkt herannaben fab, ben . ihm die fogenannte Prophetin ale Endpunkt feines Lebens bezeichnet hatte, gewann ber Bebante an Rraft, bag er ibn nicht überleben murbe. Roch ein britter Umftanb, ber felts famfte von allen, trug machtig bei, bas Gemuth bes Ronigs zu erschüttern. In Berlin berricht ein zwar febr lacherlicher, aber fehr popularer Glaube an die Erfcheinung einer weißen Frau. Die Geschichte biefes Mahrchens ift, bag in fehr ale ten Beiten die Gemahlin eines Landgrafen aus ber Kamilie ber Sobenzollern eines Tobes verblich, beffen gebeimnisvolle Umftanbe man febr falfch auslegte; ihr Rorper verfchmand. ohne beerdigt worben ju fenn. Geit diefer Beit, behauptet man, erscheint die weiße Dame jedesmal, wenn ein Glieb ber Familie ber Sohenzollern, aus ber bas preug. Ronigs. haus hervorging, fterben foll; und im Sanuar 1840 verbreitete fich burch gang Berlin bie Sage, bie weiße Dame habe fich in den Bemachern bes alten Schloffes feben laffen. Wie forgfaltig man auch biefes abgefchmadte Gerebe por bem Ronige zu verbergen fuchte, fo erfuhr er es boch und wenn er auch ber Sage felbft feinen Glauben beilegte, fo regte fie boch immer feine fruheren Gebanten auf. Friedrich Wilhelm hielt fich febr gern in Potebam, biefem Bohnfige, ben ber große Friedrich feit lange ichon beruhmt gemacht hatte, auf. Gelbft mitten im Binter brachte ber Ronia mit ber Kurftin Liegnis einige Tage in jeber Boche bafelbft Da tamen ber Reihe nach feine Cohne, um ihn auf Diefer fleinen Reife gu begleiten; und ba alle feine Gobne verheirathet find, fo verfteht es fich von felbft, bag bie

Schwiegertochter bes Ronigs biefe Pflicht auch theilten. Um meiften unter biefen gurftinnen mar ber verft. Ronig ber Pringeffin Wilhelm zugethan. Im legten Binter gab ihr Gemahl einen glangenben Ball, zu bem alle preußifchen unb fremben Rotabilitaten eingelaben maren. Diefer Abend, an welchem die größte Pracht entfaltet wurde und allgemeine Freude herrichte, marb burch ein Greigniß getrubt, bas leicht bie entfeglichften Folgen hatte haben tonnen und bas im verft. Ronig manche buftere Gebanten über die Uhnung herporgerufen haben foll, bie ihn feit bem Beginne bes 3. 1840 beschäftigte. Im hauptsaale bes Palaftes, einer herrlichen Rotunde mit Marmor und Stukkatur verziert, gab man lebende Bilber, eine Art ber Unterhaltung, die in Berlin fehr beliebt ift und hier beffer ausgeführt wird, ale irgendwo anbere. Die unbeweglichen und ftummen Berfonen biefer Gemalbe gehorten bem preug. Abel und bem biplomatifchen Ploglich lofte fich von ber Dece, in einer be-Rorps an. beutenben Sobe, ein Stein los und fiel mit großem Beraus fche ju ben gufen bes Ronigs nieber. Der Schreck mar alls gemein, wie man leicht benten tann. Dan verfichert, bag ber Ronig nicht berührt worden mare, boch machte biefer Umftand einen buftern Ginbruck auf alle Gemuther; man begriff fogleich, bag ber Ronig, bei feiner vorherrichenben Bes bankenrichtung, bies als ein Ungluck weiffagenbes Beichen nehmen murbe.

# \* 173. Johann Friedrich Guftav Reiche,

Dberlandesgerichtsaffesfor zu Kinderobe (Sanover);

geboren ben 27. April 1803, geftorben ben 7. Juni 1840.

Reiche, altester Sohn bes k. preuß. Landraths Reiche, war zu Magdeburg geboren. Seine erste Jugenbbildung empfing er in Gemeinschaft mit zwei jungern Brudern durch Hauslehrer in Kinderobe, einem in der Grafschaft Hohenstein belegenen Landgute, dem spatern Wohnsige seiner Eltern. Won 1821 bis 1824 besuchte er die k. hanov. Rlosterschule zu Isseld und von 1824 bis 1827 das kon. Gymnasium zu Ersurt. Von Ostern 1827 ab bezog er die Universität Gotztingen auf ein Jahr und horte, dem Grundsaße getreu, daß eine allgemeine geistige Ausbildung dem eigentlichen Fachzinen zur Basis dienen muß, mit Eiser philosophische und stodinwissenschaftliche Vorlesungen, namentlich besuchte er mit großem Intercse die Vorlesungen, namentlich besuchte er mit großen korpphäen der Naturwissenschaften, und des berühmten Shesmikers Stromeyer. Doch versaumte er auch nicht, durch Besouch der Vorlesungen über römische Rechtsgeschichte bei

Sugo und ber romifchen Anftitutionen, fo wie bes Raturs rechte bei Bauer, einen tuchtigen Grund gu feinem aus Reis gung ermahlten Fachftubium ber Jurisprubeng gu legen. Das juriftifche Studium murbe fpater 2 Sahre lang auf ber Universitat zu Berlin fortgefest, wo Reiche fich vorzuglich ber burch p. Saviany bearundeten hiftorifchen Schule anichlof und fammtliche Borlefungen bes hochberuhmten Behrers mit unermubetem Gifer befuchte. Rach mohlbestandener Prufung trat er in bie Beichaftelaufbahn ale Mustultator beim fon. Rammergerichte ein und nach bestandener zweiter Drufung arbeitete er 3 Jahre als Referendar beim Dberlandesgerichte au Raumburg. Bielfach burch gunehmenbe Rrantlichfeit bebinbert, vollenbete er bie Borbereitungen gur britten Drus fung, behufe Erlangung bes Uffefforgrabes, und murbe, nachbem er noch eine Beitlang bei bem Dberlanbesgerichte gu Ratibor mit Unfertigung von Probeinftruktionen beschäftigt gemefen und bie britte munbliche Prufung ju Berlin beftans ben . jum tonial. Oberlandesgerichteaffeffor ernannt. leiber follte er bie Fruchte feines Fleifes nicht genießen, benn burch bie ftete Beschäftigung am Schreibtische, welche burch bie juriftifche Laufbahn geboten ift, hatte fich bie Schmache feiner Bruft, welche ihn ichon fruber von bem Militarbienfte befreit hatte, bebenklich vermehrt und endlich zur Lungens fcminbfucht ausgebilbet, an welcher er, nachbem er mehrere Baber ohne Erfolg befucht hatte, endlich tros ber Bemuhungen ber geschickteften Mergte und ber aufopfernften Pflege feiner vortrefflichen Mutter langfam hinschwand und im Schoofe ber Seinigen zu Rinberobe am obengenannten Tage verschieb. - Der Berewigte zeichnete fcon ale Knabe burch ein ftilles, fanftes Wefen fich aus und beschäftigte fich, abgewandt von ben larmenden Spielen ber Jugend, am liebe ften mit Mufit, welches Studium, unverbroffen fortgefest, ihn zu einem ausaezeichneten Rlavierspieler machte. fcone Gabe, verbunden mit einem ansprechenden Meugeren und feinem gefelligen Unftanbe, machte ihn zu einem belieb. ten Gefellichafter und gab ihm, unter Beihulfe ber Berbins bungen feiner Familie, eine bochft angenehme Stellung in ben beften Gefellichaften in Berlin und Raumburg. ift zu befürchten, bag bie baufigen mit bem gefellichaftlichen Bertehre verbundenen Unftrengungen, namentlich Sang und Rachtwachen, Bieles zu ber Entwickelung bes verborgenen Leibens beigetragen haben mogen, welches burch eine bleiche Befichtefarbe mit wechselnber ploslicher Rothe fich verrathend, fcon fruh feine Gesundheit bedrobte und ihn von aller tors perlichen Anstrengung und von ben Bergnugungen ber Ju-

gend gurudhielt. Bu fpat entichlog er fich, burch ben Gifer, in feiner Laufbahn gu einem erfreulichen Biele gu gelangen. über feinen forperlichen Buftanb getäufcht und fern von ber furforgenden Aufmertfamteit ber Geinigen gu einer ernftlie chen Rur; bie Lungen waren von ber tobtlichen Rrantheit ergriffen und es lag außer bem Bereiche menschlicher Runft und Wiffenschaft, die beißersehnte Gefundheit ihm wieber qu geben. Er farb rubig und ergeben in ben Billen ber Bore fehung, gerabe gu ber Beit, ale fich ihm eine freie und fcone Laufbahn eröffnete. Die unermubliche Pflege bes geliebten alteften Sohnes und ber bittere Schmerz, bas hoffnungepolle Leben beffelben von Stunde zu Stunde unrettbar hinschwine ben gu feben, hatte die Rraft ber treuften Mutter ericopfts fie fant nach feinem Tobe ebenfalls auf bas Rrantenlager und folgte bem Sohne nach 6 Monaten zu einem boberen Dafein.

#### \* 209. Friedrich Federau, emer. Gymnasialprofessor zu Lübed; geb. ben 20. Mai 1755, geft. ben 8. Juni 1840.

Er war ber Jungfte von 6 Gefdmiftern und in Lubect Die fonft oft vortommenbe Erfahrung, bag bem rubigen und forgenfreien Alter brudenbe und forgenvolle Jugenbjahre vorangeben, hatte er nicht gemacht; benn feine Eltern befanben fich in einem gewiffen Boblitanbe, ber Frucht ihrer Betriebfamteit und einer loblichen Ginfachheit ihrer Lebensweise. Der aus Konigeberg geburtige Bater, Georg Feberau, ein Ruchenbacter, lebte mit G. J. hoppe in anderer Che, als ihnen Friedrich, ihr zweiter Cohn, ge-boren wurde. Jemehr sich berfelbe ichon als Knabe burch Wigbegierde und Faffungefraft auszeichnete, befto meniger nahmen feine Eltern Unftanb, ihm alle Mittel gu feiner Muse bilbung zu verschaffen. Er ward 1767 bem unter 3. D. Dverbect's Rektorate bochft blubenben Bubecter Gymnafium übergeben, in welchem er alle 7 Rlaffen befuchte, bis er im 21. Sahre feines Lebens tuchtig befunden murbe, bie Atabe= mie zu beziehen, um fich bem theologischen Stubium zu mibe Seinen atabemifchen Lehrern burch ein Schulkeugniß men. empfohlen, in welchem Dverbedt fchreibt: eum juvenem fuisse testor, ingenio, pietate, diligentia, modestia, obedientia omnique morum suavitate, cui me discipulos pares habere meminerim modo paucissimos, bezog er Difern bie Universitat Sena. In jeber hinficht mohl porbereitet, infonberheit mit grundlichen philologifchen Renntniffen aus-D. Refrolog. 18. 3abrg.

geruffet. Connte er ben gelehrten Bortragen ber berühmten Manner, welche bamale bie Jenaifche Bochfchule fcmuckten, mit großem Ruben beimobnen. Batten auch nicht bie bas male mitftubirenden gandeleute ben ausgezeichneten Rleiß ihres Freundes fo oft mundlich und schriftlich gerühmt und nach ber Baterftabt berichtet, wie er fich burch bie Reinheit feines Manbels und das angestrengtefte Bemuben, ben Um= fang feines Biffens zu erweitern, die allgemeinfte Liebe und Achtung bort erworben babe. To murbe man ichon aus ber Rreundschaft, mit ber ihn Manner, wie Gichhorn, Biebes burg, ulrich beehrten, die vortheilhaftefte Meinung von ihm haben faffen muffen. Diefe ausgezeichneten Gelehrten faben ibn nicht blog in ihren Sorfalen, fondern gogen ihn auch in ihr Saus und festen die angefnupfte Berbindung noch lange nach feinen beendigten akademischen Studien fchriftlich mit Gie, fammt Griesbach und Bald, maren in ihm fort. Sena feine vorzüglichften Lehrer. Bereits im 3. 1777 aab er einen öffentlichen Beweis feines Rleifes burch Berausgabe einer fleinen Schrift unter bem Titel: Optica quaedam, womit er ben Dr. G. R. Bagge zu feiner Superintenbentur in Cobura Blud munichte. Umfaffenber und ein Beuanisfeiner Kenntnig vrientalischer Sprachen war die Arbeit . ber er sich 2 Jahre barauf unterzog, indem er "John Richards fon's Abhandlung über Sprache, Literatur und Gebrauche morgenlandifcher Bolter" aus bem Englischen überfest und mit feinen Unmertungen begleitet, berausgab. (Epag. 1779.) Michardson hatte biefe, einen tiefen philosophischen Blick in ben Genius ber morgenlandifchen Gprachen beurfundende Abhandlung querft ale Borrede gu feinem perfifchen und ara= bifden Worterbuche gefdrieben. Ihr Inhalt verschaffte ihr aber balb einen fo ftarten Gingang in England, bag er fie in furger Beit in 2 vermehrten Ausgaben befonders mußte and Licht treten laffen. Un die lette diefer Musgaben bielt fich &. und gab fie in einer umarbeitenden Ueberfebung, inbem er zum großen Bortheile ber Lefer die polemifchen Muss falle R.'s wealief, in einer fo fliegenben Sprache wieber, bag man ein Driginal zu lefen glaubt. In manchen gelehrten Blattern ward ber Bunfch geaußert, alle leberfeger auslandischer Werte mochten mit fo vieler Ginficht und nach fo richtigen Gesichtspunkten fur ihre ganbeleute arbeiten, als es bier gefcheben fen. Gidhorn hielt biefe Ueberfebung nicht unwerth, fie mit einer Abhandlung über die verschiedenen Munbarten ber arabifchen Sprache zu begleiten. Biebeburg, ber inbeffen nach Belmftabt verfest war, Mlles aufbot, feinen gelehrten Freund auch bortbin zu gieben, fo

fand biefer es boch zwedmäßiger, feine Stubien in Bottingen fortzusegen und ging, nachdem ihn turz porber bie beutsche Gefellschaft in Sena gu ihrem Mitgliebe ernannt batte, im 3. 1779 bahin ab. Much hier fehlte es feinem Streben nach boberer Musbilbung nicht an ber gewunschten Befriedigung. Obaleich Theologie und Philologie feine Sauptftubien maren. fo fant boch fein Rach bes menschlichen Biffens an ihm eis nen Gleichaultigen. Er betrieb nicht blog mit Gifer fonbern auch mit Gluck Mathematit und Physit und erwarb fic ichanenswerthe aftronomifche Renntniffe, bie er bis an fein Lebensenbe mit befonderer Borliebe zu erweitern fuchte, perschaffte fich einen Reichthum historischer und statistischer Renntniffe und brachte es fowohl im Reben als Schreiben neuerer Sprachen, besonders ber frangofifchen und englifchen, gu einer Bertigfeit, welche ibm in feinen fpateren Lebende verhaltniffen bie ersprieglichften Dienfte leiftete. Um fich bes mannichfaltigen Stoffes, ben ihm feine ausgebreitete Befture guführte, ficherer gu bemeiftern und benfelben gur eigenen weiteren Berarbeitung ftets gegenwartig zu haben . hatte et icon bamale bie Gewohnheit, nur mit ber Reber in ber Sand Da er diefes bis an fein Lebensenbe fortfeste, fo entstand eine Sammlung von Ercerpten aus ben wichtigften theologischen, philologischen, physikalischen, mathematischen, aftronomischen, auch belletriftischen Berfen, welche, ba fie bei erweiterten Ginfichten und mannichfaltigen Lebenberfabe rungen mit feinen eigenen Reflexionen begleitet murben, überaus viel Schatbares enthalten. Bon Beit gu Beit pflegte et auch in Gottingen beim atademischen Gottesbienfte bie Rangel zu betreten und fich auch baburch auf ben Stand vorzubereis ten; bem er in feiner Baterftabt entgegenfah. Rachbem er noch im 3. 1781 Belegenheit gefunden hatte, eine fleine, feis nem Berftande und Bergen Chre machende Abhandlung vom Boblwollen brucken zu laffen und eben im Begriffe mar, in feine Baterftabt guruckzutehren, erhielt er auf Empfehlung bes Prof. Biebeburg, Direktore ber pabagogifden Unftalt in Belmftabt, ben unerwarteten Untrag, als einer ber erften Behrer biefem neugegrundeten Inftitute beigutreten. einigem Schwanken entschied inbeffen bie Biebe gu feiner Bas terftabt und ber Bunfch feiner hochbejahrten Eltern, ibn in ihrer Rahe zu feben. Er lehnte baber diefen Untrag ab, ber ihm ohne Zweifel ben Beg zu hoheren afabemifchen Behre amtern wurde gebahnt haben und fah fich balb barauf in Lubect mit hoher Freude empfangen. Bas ber Reftor Dverbect, in richtiger Beurtheilung feines Schulere, ibm hatte in fein Schulzeugniß gefdrieben : erit aliquando de

quo Patriae gratulandum sit! bas traf aufe Bolltommenfte Er ward nicht nur fogleich unter bie Randidaten bes Ministeriums aufgenommen und predigte mit Beifall, fons bern fah fich auch vielfach aufgeforbert, in ben erften Familien ber Stadt Unterricht zu ertheilen. Je mehr die Liebe feiner Schuler gu ihm wuchs und je ungweibeutiger fich bie Bufriebenheit ber Eltern mit feinem Unterrichte ausfprach, besto lebenbiger ward bei ihm ber ftets genahrte Bunfch, fich gang und auf immer bem Behrfache wibmen zu tonnen. Heber alle Erwartung ichnell fah er biefen Bunfch in Er= fullung geben. Mis er fich namlich bei Bieberbefchung bes patant geworbenen Subrektorats ben Scholarchen empfohlen erließ ber Genat icon am folgenden Tage, ben 11. Juli 1783, ein Detret, in welchem er ihm, nach ein= belliger Wahl, biefes Umt und zugleich bie bamit verbundes nen Gefchafte eines Bibliothekars ber offentlichen Gtabt= bibliothet unter Meugerung nicht gemeiner Soffnung fur bie Jugend überhaupt, ale besondere fur bie Gymnafiaften übers Roch in ben fpateften Lebensjahren erinnerte er fich mit Ruhrung biefes feltenen Beweifes von Butrauen, bas bie Bater ber Stadt einem jungen Manne gaben, ber erft feit 2 Jahren von ber Universitat zurückgekehrt mar. Die Gins führung zu feinem Umte gefchah mit ben gewohnlichen Gos lennitaten am 24. August, wobei er mit einer Rebe auftrat: De doctore scholae praestantiori, sapiente discipulorum amico. Er war nun ber nachfte Rollege feiner vormaligen Lehrer, bes Rettore Dverbeck und bes Ronrektore Bebn ges worden und es eroffnete fich ihm im Bereine mit biefen Mannern, benen ber großere Theil bamaliger Lubecter Gelehrten feine Bilbung verbantte, ein Wirkungefreis, ber feis nen bisherigen Studien gang entfprach. Ruhrend maren die Beweife ber Liebe, mit benen bie Schuler ihrem neuen Lehrer entgegenkamen, beren er fich auch ftete burch bie angeftreng= tefte Sorge für ihr Bohl wurdig bewiesen hat. Das Bus beder Gymnafium behauptete bamals freilich noch immer ben hoben Ruf, ben es fich feit langen Jahren burch bie grund= liche Bilbung feiner Schuler überall erworben hatte, allein die volle Unerkennung feines Werthes war boch, wie biefes Schickfal fo viele gelehrte Schulen in ben bebeutenbften Stadten unferes Baterlandes gegen Ende bes vorigen Sahrbun= berts traf, burch die Zeitverhaltniffe mehr und mehr gesichwächt worben. Bu laugnen ist es auch nicht, bag sich viele ber noch zu Lubect bestehenben Ginrichtungen langst überlebt hatten und bag bas hohe Alter mehrerer Lehrer, und namentlich bie vorgeruckten Sabre bes einft bochverbien-

ten Dberhauptes biefer Unftalt, ben Fortfchritten gum Befe feren, welche bie Beit verlangte, hinberniffe in ben Beg legte, bie fich augenblicklich nicht befeitigen liegen. biefen Umftanben bilbete fich um ben neuen Behrer ein Rreis ber befferen Schuler und machte fich befonbere ben Pripat= unterricht zu Ruge, ben er nach beenbigten offentlichen Lehrs ftunben au geben fich bereit finben ließ. Fur ben offentlichen Unterricht maren ohnehin nur 4 Stunden taglich bestimmt und biefe murben noch gur Balfte burch religiofe, eine mabre Religiositat aber wenig forbernbe Uebungen verfürzt. in biefen hauslichen Unterweifungen mar es nun, wo er ben Reichthum feiner Renntniffe entfalten und besonders burch philologischen, mathematischen und geschichtlichen Unterricht feine Schuler an fich feffeln tonnte. Gine ungemeine Rreunds lichfeit, welche fein ganges Befen beherrichte und bie bars aus hervorgebenbe Berablaffung ju feinen Schulern machte ihn benfelben überaus werth und ficherte ihm ihre Liebe für feine aange Lebensbouer. Alle Beit, welche biefer Unterricht und die ihm ftete vorangebende forgfaltige Borbereitung nicht in Unfpruch nahm, widmete er bamale ber Gorge fur bie dffentliche Bibliothet. Das icon an fich ichwierige Geschaft eines Bibliothetare hatte baburch einen bebeutenben Bumachs erhalten, bag bem neuen Bibliothetar aufgegeben murbe, pon einem Theile berfelben, ber fogenannten Scharbau'fchen Bis bliothet, einen umfaffenben Ratalog angufertigen. Er uns terzog fich inbeffen biefer mubevollen und zeitraubenben Urs beit mit großer Gewandtheit und vollendete fie, von einigen feiner befferen Schuler babei unterftust, gur vollen Bufriebens heit feiner Borgefesten. Balb nach feiner Unftellung hatte er auch am 11. Dec. 1783 fein hausliches Glud gegrunbet, indem er fich mit einer naben Unverwandtin, Margarethe Cuphrofpne, ber 17jahrigen Tochter bes Raufmanns Rroger, perheirathete. Die gluckliche Che bauerte aber nur bis gum Sabre 1806, wo ihm am 16. August ein schleuniger Sob bie Gattin entriß, nachbem fie ihm 6 Rinber geboren hatte, von benen ihm aber 3, jum Theil im blubenben Alter und nach tangen und fchmerglichen Leiben, burch ben Sob geraubt wurde. Die ihm ubrig gebliebenen 2 Cohne, wie auch eine Tochter, maren bagegen feine Freube im 34jahrigen Bits Entbehrte er gleich bas Blud, bie Cohne in fei= werstanbe. ner Rabe zu feben, fo milberten fie ihm boch bie barte ber Erennung burch haufige Buschriften und bie Berficherung ib= res Boblergebens, ale beffen erften Begrunber fie ihren Bater bantbar verehrten. Der altefte Sohn lebt feit vielen Jahren in Demel als Raufmann und Bonial. portugiefifcher,

wie auch großt, olbent. Ronful, ber jungere bat eine Sanbe lung in Bondon. Die Tochter fah er an ben Paftor ber Lubecter St. Lorengfirche, 3. C. 3. v. Melle, gludlich verbeirathet und erfreute fich, fowohl von ihr, als bem Sohne in England mehrerer Entel. Un ber neuen Organisation ber Schule, welche im Sahre 1800 unter bem Rettorate bes M. Bahn zu Stanbe fam, hatte &. feinen unbebeutenben Der Senat hatte ihm ben Muftrag gegeben, ohne porberige Rudfprache mit feinen Rollegen, ein Gutachten über ben Buftand ber Schule einzureichen und Borichlage gu beffen zeitgemaßer Berbefferung zu machen. Er entledigte fich biefes Muftrage burch eine ausführliche Erorterung biefes wichtigen Begenstandes und hatte bie Freude, daß ein gros Ber Theil feiner Borfchlage Beifall fand und zur Ausführung Bon nun an konnte er ber ihm fo theuren Un= stalt freier und fegensreicher feine Rrafte wibmen, als bas bisher mealich gemefen mar. Im Sabre 1801 marb er jum Prorettor ernannt und ftand als folder, nach bem 1804 ers folgten Tobe bes verbienftvollen Rettore Behn, eine Beita lang an ber Spise ber mertlich gehobenen Unftalt. unlauabaren Berbefferungen ber Schule ungegebtet gludte es perfelben aber bennoch nicht, bas Bertrauen bes Publifums in bem Daafe gu gewinnen, wie es bie fur biefelbe getragene Sorge von Seiten ber Lehrer und die barauf vermandten Roften bes Staates munichen liegen. Rur burch eine noch mehr umfaffende Umgestaltung, als man ihr bieber zu geben gewagt hatte und burch Berufung eines Direktors fur bies felbe aus ber Frembe marb biefer 3weck vollkommen erreicht. M. Mafche aus Frankfurt a. D. erhielt bas Direktorat und R. am 7. Februar 1806 jum Professor ernannt, griff mit gewohntem Gifer in bie neue Orbnung ber Dinge ein. ben bieber von ihm behandelten Lehrgegenftanden fam von nun an auch bie Sanblungewiffenschaft, bie noch bieber tein Gegenstand bes offentlichen Unterrichts gemefen mar, aber nach ber neuen Ginrichtung ber Schule unumganglich noths wendig wurde, ba fie die Bestimmung erhielt, nicht bloß Gelehrte zu bilben, fonbern auch tunftigen Kaufleuten und Allen, welche auf einige Bilbung Anspruch machten, ben Weg zu ihrem Berufe zu bahnen. F. war auf ben Bortrag biefes Gegenftanbes langft vorbereitet und hatte in ben Programmen, bie er bei neuen Rathemahlen fchreiben mußte, bereits oft neben hiftorischen und moralischen Wegenstanben auch Merkantilisches behandelt. Go fdrieb er, z. B., über Gelbmangel; über Giro und Bettelbanken; über bie englifche Rationaliculb und Mehnliches. Seine gabtreichen Schuler

bankten ibm fortbauernb gang befonbere fur biefen Unters richt und bekannten gern, wenn fich ihnen auch fpaterhin in ber Praris Manches anders geftaltet hatte, baß fie gu fchas: baren theoretifchen Renntniffen in biefem gache burch ibn gelangt feven. Diefe Borliebe fur bas Sanblungsfach hatte ibn icon fruber bewogen, eine Privatanftalt fur junge Leute ju grunden, welche fich ber Sandlung widmen wollten. Der umstand, baß es ihm vergonnt war, die beschränkte Umtes wohnung verlassen und ein eigenes haus beziehen zu konnen , begunftigte fein Unternehmen. Mehrere Sahre fah er fich in bemfelben von jungen Englanbern und Schweben umgeben, bie er in ber Sandlungemiffenschaft unterwies unb welche eine Unhanglichkeit an ihn zeigten, bie fich noch lange nach ihrer Ruckfehr ine Baterland burch Briefe fund that. Die ungludlichen Berhaltniffe Lubede feit bem Enbe bes Sahres 1806, bie frarten Ginquartierungen und veranberten bauslichen Umftanbe boben unerwartet eine Berbindung auf. welche fonft von beiben Geiten noch gern langer mare forts gefest worben. Der plogliche Tob bes unvergeglichen Dafche, im December 1815, brachte unfern &. wieder ein febr ge-Schaftevolles Sabr. Er ftand nun gum zweiten Male an ber Spige einer Anftalt, beren Leitung, bei einer Schulerzahl von fast 300 und einem bem angemessenen Lehrerpersonale, für ben ichon alternden Mann nicht ohne Schwierigkeit war. Durch Berufung bes Dr. Göring jum Direktorate ward ihm biefe Baft im Rovember 1816 wieber abgenommen und es fand gu gleicher Beit fein Bunfch Berudfichtigung bei ben hober fteigenden Jahren eines Theiles feiner bieberigen Schuls arbeiten überhoben ju werben. Rur ben immer mit befons berer Liebe ertheilten und banibar benutten Unterricht in ben Sanblungsmiffenschaften feste er noch einige Sahre fort, bis er fich 1822 burch ein gunehmenbes Geborubet bewogen fanb. um gangliche Entlaffung von ber Schule nachzusuchen. Das fo oft erprobte und ftets von ihm bantbar ertannte Bobls wollen feiner Dberen bewährte fich ihm auch jest. Der Cenat perfette ibn mittelft Detrets vom 20. Darg mit Beis behaltung feines Gehaltes und aller mit feinem Stande verbundenen Emolumente in Rube. Bon nun an verlebte ber Greis ben Reft feiner Tage in ungeftorter Dufe und fo gludlich, bag ibm bei feinen geringen Unfpruchen fast nichte ju munichen übrig blieb. Dbgleich fein Bohlftand burch unglutliche Ereigniffe in feiner Familie fcon vor Sahren vom Grunde aus ericuttert war, fo brudte ihn boch tein Mangel und feine Beburfniffe maren fo einfach , bag fie fich leicht befriedigen liegen. Geine Sausgenoffen hatten fruberbin ichwere und langwierige Rrantheiten erlitten, welche nur mit ihrem Tobe zu Ende gingen; er felbft aber mußte, bis in ben letten Monaten feines Lebens, aus eigener Erfahrung nicht, was Rrantheit fep und war fogar mit ben gewohnlis den Rinderkrankheiten verschont geblieben. Durch eine un= gemeine Magigfeit in jebem Benuffe und eine alle gramlichen Sorgen abmeifende Beiterteit bes Gemuthes bewahrte er fich biefe Gesundheit bis ins hohe Alter. Gin taglicher Bang ins Freie, wo er bann feine Lieblingsorte besuchte, ober in ber landlichen Bohnung feines Schwiegerfohnes einkehrte, geborte zu feinen Saupterholungen. Bar er fo gludlich gemes fen hier ober bort einen feiner vormaligen Schuler angutreffen und bas begegnete ihm oft, ba er einen großen Theil bes Senats, fast alle Beiftlichen, bie mehrften Rechtegelehrs ten und Merate ber Stadt und viele Raufleute gu feinen Schulern rechnen burfte, fo mar er boppelt erfreut und fehrte in ber frobesten Stimmung in feine einsame Bobnung Daß bas Unbenten an feine fruheren Berbienfte burch bie Bange ber Sabre in ben Bergen feiner Schuler nicht erloschen fen, bavon erhielt er auch am 11. Juli 1833, bem Zage, an welchem ihm vor 50 Jahren fein Behramt war übertragen worben, einen offentlichen und hochst ehrenvollen Beweis. Bon einem feiner ehemaligen, nunmehr bie bochfte Staatewurde betleibenden Schuler mar bie Unregung auss gegangen, ihn an feinem Lieblingsorte, ber Lachswehr, eis nem Gartenhause vor ber Stabt, zu einem festlichen Dable einzuladen und bort feine fammtlichen hier anwesenden Schuler um ihn zu versammeln. Mit tiefgerührtem Bergen wohnte ber Greis diefem Refte bei und gahlte ben Jag, ber ihm biese Freude brachte, zu ben glucklichsten seines Lebens. Auch ber Senat hatte ihm burch einen feiner Sekretare feine Theilnahme zu ertennen geben laffen und fein Rollege, Pros feffor Runhardt, ihn im Ramen ber Schule in einer lateis nischen Bufdrift begrußt. Mit unveranderter Beiterkeit bes Beiftes verlebte er nunmehr noch einige Sahre und fand eis nen fich immer verjungenden Benug in ber Freude ber Ras tur, bes umganges und ber Wiffenschaften, bis er im Commer 1838 bas Unglud hatte, bei ber Leidenbegleitung einer vormaligen, von ihm febr bochgefchatten Schulerin fich burch einen Fall ben guß zu verlegen. War bas baraus erwachsene Uebel auch nicht gerabe gefahrbrobend, fo fab er fich boch verhindert, von nun an bas Saus verlaffen zu ton= Muf ben Genuß ber Ratur und bes Umganges mußte er fortan bergichten, aber ben Biffenschaften entfagte er auch jest so wenig bag er schon von fruben Morgen an fich mit

ihnen beschäftigte und auch bei aller außerlicher Abgeschiesbenheit von der Welt doch im Geiste mit ihr fortlebte und an Allem, was sich in derselben ereignete, besonders insofern es Kunst und Wissenschaft betraf, den innigsten Antheil nahm. Mit Geduld, der Frucht eines unerschütterlichen Gottsvertrauens, ertrug er die in den letzen Wochen sich mehrende Schwäche des Alters, dis ihn am Worgen des obengenannsten Tages ein sanfter Tod von hinnen rief. Bei seiner Besstatung auf dem Lorenzeirchhofe sprach außer seinem Schwiegerschne auch sein altester Kollege, Prof. Runhardt, Worte freundlichen Andenkens.

Lubect.

v. M.

#### 210. Konrad Melsbach,

Landrath ju Grefeld;

geb. b. 12. Juni 1785, geft. b. 10. Juni 1840.

Geboren ju Crefelb, widmete er fich fruhzeitig bem Raufmannestanbe. Rach Abtretung ber biebfeitigen Provins gen an Krantreich wurde er von ber bamaligen Regierung sum Rapitan ber Nationalgarbe und fpater jum Beigeorbe neten des Municipalrathes ernannt. Bei ber Biebervereis niauna mit ber Rrone Preugens übertrug ihm ber Generals gouverneur Sack bie Stelle eines Kantonskommisfars, so wie er auch im namlichen Zahre 1814 zum Abjutant bes Bataillonchefs ber Burgermilig in Grefelb ernannt murbe. 3m Sept. 1814 erhielt er bie Stelle ale Rommunal = unb Steuerempfanger ber bafigen Gemeinbe und wurde im Sahre 1828 auch Mitalied bes Rreisstanbes. Dbige Steuerems pfangestelle verwaltete er so lange, bis er, im Jahre 1833 burch bas Bertrauen ber Rreisstande ermahlt, vom Ronige gum Banbrathe bes Grefelber Rreifes ernannt murbe. einem leichten gaffungevermogen und gludlichem Bebacht= niffe begabt, mußte er fich fchnell in feinem neuen Umte gu orientiren und burch Gifer und Bemiffenhaftigfeit, fo wie burch eine ftete beitere Umgangeweife fich bie Bufriebenheit und bas Bertrauen ber hohern Behorbe fomohl, als auch bie Sochachtung und bie Liebe ber Rreiseingefeffenen zu erwer= ben. Thatig und ordnungeliebend, fuchte er bie Bermals tung in einem ftete lebhaften und geregelten Bange zu er= halten und war babei unausgesett bemuht, neue Ginrichtun= gen hervorzurufen und beffere einzuführen. Go hat er in furger Beit viel Gutes gewirkt und fich ein fcones und bleis benbes Unbenten erworben. Seit langeren Sahren litt er an einem Unterleibeleiben; boch fein Eraftiger Rorper übers wand immer sehr schnell die sich wiederholenden Krankheitse anfalle. Unfangs Juni 1840 erkrankte er wieder, doch bes deutender; dies hinderte ihn aber nicht, seine Dienstgeschäfte selbst unter großen Schmerzen zu verrichten. Um Morgen des 9. Juni's noch ließ er sich alle Berichte und Briefe vorzlegen, welche er durchlas und unterschrieb, und schon unt 1 Uhr Mitternacht machte ein Gehirnschlag seinem thätigen Leben ein Ende.

\* 211. Soh, Herrmann Gottfried zur Mühlen, Sauptpafter u. Ritter vom Dannebrog zu Edernforde im Schleswig'schen; geb. b. 24, Aug. 1762, geft. b. 10, Juni 1840.

Die Stadt Rendeburg in holftein war gur Duhlen's Beburteort. Gein Bater, Frang Gottfrieb, mar gur Beit, als ihm biefer Sohn geboren murbe, Archibiatonus bafelbft, mard ober fpater Sauptpaftor und ftarb 1788. Geine Duts ter, Elfabe Unna Maria, geb. Berende, farb als verwitwete Paftorin zu Sabereleben ben 19. Jan. 1796, in einem Alter von 71 Sahren. Unfer zur Dublen ward nach vollen= beten theologischen Studien zu Riel und nachdem er einige Jahre hauslehrer gewesen war, im I. 1791 zum Prediger auf ber Sallige (b. b. einer fleinen unbebeichten Infel an ber Schleswig'schen Besteufte) Norbmarfc zum Prediger bes ftellt und 1799 als Paftor an die alte Rirche auf Pellworm verfest, welche Infel gleichfalls an Schleswig's Befitufte belegen ift. Sier blieb er bis 1811, mo er gum Sauptpres biger in Edernforbe beforbert wurde. Sier zeichnete er fich bald fo aus, daß er zu Anfang ber zwanziger Sahre zum Mitgliebe ber bort errichteten Rommiffion zur Berbreitung bes wechfelfeitigen Unterrichts in ben Bergogthumern Schless wig und Solftein ernannt wurde und 1826 auch bas Ritter= freuz bes Dannebrogorbens erhielt. Am 21. Novemb. 1836 hatte er bas Unglud, feine treue Lebensgefahrtin burch ben Tob zu verlieren. Er folgte ihr am obengenannten Sage, nachdem er fast volle 49 Sahre Prediger gemefen mar. bewegt war fein Leben, ohne Rampf und Schmerz fein Tob. Er hinterließ Rinder, Schwiegerkinder und Entel. - Rolgendes hat er in Druck gegeben; Leitfaben für feine Ronfir= manben beim Unterrichte in ber driftlichen Religion. Schles= wig 1814. - Borte ber Belehrung und Beruhigung über die bisherige Glaubenefehbe. Altona 1819. — Nachricht von dem Uebertritte eines Ratholiten gur lutherifchen Rirchenges meinschaft, gefchehen in ber Rirche zu Edernforde am Sonn= tage Deuli im 3. 1820. In ben Schleswig : holftein = Lauen :

burgischen Provincialberichten von 1827, D. 35 Antwort auf einige biesem Aufsate zugefügte Fragen. Ebb. H. 4. Erempborf. Dr. H. Schröber.

#### 212. Johann Gottlieb Bujack,

Cymnafialprofeffer gu Ronigeberg in Preugen;

geb. in Behlau b. 17. San. 1787, geft. d. 12. Juni 1840 \*).

Er genoß bas Bluck, von feinem treuen, liebreichen Bater, ber bem Sanbeleftanbe angehorte, in ben Unfanges arunden unterrichtet zu werben und befuchte nach bem frube zeitigen Tobe bes Batere bie Stadtschule feines Geburtes ortes. Sier gewann er bie ibm fein Leben hindurch eigen gebliebene Liebe ju geiftigen Befchaftigungen und erwarb fich bas Bohlwollen feiner Behrer. Der treuen Furforge feiner Mutter, die im hohen Alter am Grabe ihres Cohnes unter ben Leibtragenden geftanden hat, gelang es, die Aufnahme beffelben in bas konigl. Waisenhaus zu Konigeberg am 29. Marg 1799 in feinem 12. Lebensjahre auszuwirken. Diefe bamals als gelehrte Schule eingerichtete Erziehungsanftalt unter 4 Behrern für 30 Baifenzöglinge nahm ben blubenben Rnaben in bie 3. Rlaffe auf und er zeichnete fich bie 5 Jahre feines Mufenthaltes im Baifenhaufe hindurch burch feine mus fterbafte Orbnungeliebe und burch feinen Rleif, fo wie burch ein gefettes, ftillheiteres Betragen vor Allen aus. Mit bem Beuanis ber Reife am 30. Marg 1804 auf bie vaterlanbifche Universitat entlaffen, wibmete er fich anfange ber Rechteges lebrfamteit, aus Mangel an Mitteln aber ging er nach einem halben Sahre gu bem feinem Gemuthe und Beifte fo heilfamen Studium ber Theologie über, ergriff bald nach biefem Entschluffe eine gunftige Gelegenheit, Mitglieb bes unter bem Ronfiftorialrathe und Direktor Dr. Balb ftebenben Lehrerfeminars im Friedrichskollegium zu werben und ba bie Uebungen in bemfelben philologischer und pabagogischer Urt waren, fo fand er Beranlaffung , feine Beifteethatigfeit auf die Philologie, worin Dr. Saffe fein Lehrer mar, und jugleich auf bie Pabagogit gu lenten. Mit Freuden übers nahm er auch bie ihm übertragenen Behrftunben und benubte bie philosophischen Bortrage ber von ihm febr geachteten Profesoren Porfchte und Rraus. Im zweiten Universitats: jahre führten ihn in bas mannichfaltige Bebiet ber Theologie bie burch ihre ausgezeichneten Berbienfte mohlbekannten Theos logen Ernft Schulz, Baffe, Graff und Balb ein. Die

<sup>\*)</sup> Preufifche Provincialblatter. 34. 20. Ditoberheit.

philosophischen Borlefungen bes in bamaliger Beit in Ronigsberg lehrenden, beute noch in Leipzig lebenben Profeffors Rrug gemahrten bem nach Ertenntniß fo eifrig Strebenben ben Beleg, bag auch ein Philosoph, felbft in ben abstratteften Begenftanden, fich boch ju hober Deutlichfeit erheben fonne. Coon Michaelis 1806 murbe ihm ein orbentliches Lehramt am Kriebrichekollegium übertragen und balb marb ibm bie Freude gu Theil, Die Entwicklung eines richtigen und gluck= lichen Berhaltniffes zwifchen fich und feinen Schulern gu feben. Geine Lehrftunden veranlagten ibn bamals, feinen Rleiß besonders auf die Philologie zu richten und bie theologifchen Studien führte er baneben fo weit fort, bag er qu Dftern 1808 burch eine wohlbestandene Prufung bie Erlaubs niß gum Predigen fich erwerben tonnte. Bon biefer Erlaub= niß bat ber Berftorbene in jener Beit mehrmale, namentlich für ben nachmaligen Erzbischof v. Boroweti\*), in ber neus rofgartichen Rirche Gebrauch gemacht. Mus feinem nicht unangenehmen amtlichen Berhaltniffe trat er im Fruhlinge 1809, ba ihm auf ben Borichlag bes Erzbifchofe v. Boroweti eine Stelle ale Behrer und Prebiger am tonigl. Baifenhaufe gu Ronigeberg interimiftifch übertragen worben mar. Mus Liebe gu biefer Unftalt, ber er feine Erziehung gum Theil perbantte, nahm er biefe Stelle an und begann fein neues Umt mit fo viel Liebe und Gorafalt, bag bie bamaligen Boalinge mit freudigem Lobe bes neuen Lehrers immer er= mabnt haben. Doch mußte er mit ben übrigen Behrern unb Schulern noch vor Michaelis biefe Unftalt verlaffen, weil bas Baifenhaus in ein Normalinstitut mit einer von feiner bieberigen Berfaffung gang abweichenben Ginrichtung umge= manbelt murbe; leiber nicht fo gludlich wie feine Amteges noffen, die fofort in eine andere amtliche Stellung übergins gen. B. hatte namlich fich unverhohlen als einen Freund Schonherre bekannt und er erflarte fich, bag bie vorurtheiles freien Geruchte gegen bie Religionsansichten biefes Mannes feiner eignen fernern Unftellung entgegen getreten fenen, ja bag man ihm und einigen andern Ranbibaten, bie als Schon= herre Freunde befannt waren, burd ein Girtular an die Ros nigeberg'ichen Geiftlichen bie Rangel zu verbieten fich babe beftimmen laffen. Der Berftorbene behauptete, daß burch ben umgang mit Schonberr nicht nur eine felfenfefte und unerschütterliche Ueberzeugung von ber Bahrheit und Gott= lichkeit bes Chriftenthums in ihm begrundet worden fen, fons dern baß er fich auf biefe Berantaffung bin bewogen gefun-

<sup>&</sup>quot;) Deffen Blogt. f. im 9. Jahrg. bes R. Retr. G. 952.

ben habe, mit befonberer Liebe bie Beit biefer Dufe porguas lich auf bie Raturwiffenschaften, namentlich Experimentals phyfit, Chemie und Botanit zu verwenden, zu welchem Ende er bie Borlefungen bes Mebicinalrathe Sagen und Profeffors Schweigger befucht hat. Go ift bas anscheinenbe Unglud. ohne amtliche Wirkfamkeit leben zu muffen, mahricheinlich bie beitfame Berantaffung geworben, bag ber Berftorbene merben fonnte, moburch er feinen Rreunden fo theuer geblies ben ift und als Cehrer fich ausgezeichnet hat, namlich gottes= fürchtiger Menich und Raturtenner. Rur bas gange ausge= breitete und mannichfaltige Gebiet ber Raturwiffenschaften auf immer gewonnen, murbe er im 3. 1810 ale Sulfelebrer beim neu organisirten Friedrichskollegium und auf ben Bor= fchlag des Regierungefchulrathe Delbrud \*), nach erfolater Prufung, im 3. 1811 als orbentlicher Lehrer angestellt, mos felbft ihm fofort ber Unterricht in einigen naturwiffenfchaft= lichen Rachern anvertraut murbe. - Go weit reichen bie im Programme bes Friedrichstollegiums vom Sahre 1814 vom Berftorbenen aufgefesten autobiographischen Rachrichten, bas erfte fchriftstellerifche Probuet beffelben. 3m 3. 1817 hielt B. gur Reier bes 300jahrigen Reformationejubelfeftes am 1. Nov. im Friedrichskollegium eine Rebe, welche in ber Geschichte ber britten Jubelfeier bes Reformationsfestes au Ronigeberg, vom Direktor Struve herausgegeben, abgebructt worden ift. Im 3. 1818 murbe ihm die hohe Freube gu Theil, eine Reife nach Deutschland machen zu konnen, auf welcher er feine Renntniffe in ben Raturwiffenschaften bes beutend erweiterte, mehrere Bebirge, befonbere ben Barg burdmanberte und überall intereffante Befanntichaften ans Inupfte. In bem Programme bes Friedrichstollegiums von bemfelben Sahre finden wir ihn als vierten Dberlehrer bei biefer Unftalt aufgeführt und wir horen, bag er überhaupt ber erfte Oberlehrer fur bie Raturgeschichte in Oftpreugen und ale folder aud Mitalied ber miffenschaftlichen Drufunges tommiffion gewesen feyn foll. Mit ganger bingebung, Rraft und Liebe widmete er fortan unausgefest feinem Lehramte und ben Naturwiffenschaften fein Leben; burchbrungen von bem regen Ginne fur bas Baterland, burchmanberte er bie Rluren beffelben fast jahrlich in ben Ferien, ein genauer Be= obachter aller Erscheinungen in Bezug auf Boologie, Botanit und Mineralogie. Unfangern in ber Renntnif ber Ratur wurde er ein liebreicher Wegweifer, mit Aufopferung an Beit und Rraft ein ftets bereitwilliger Lehrmeifter und wohl man-

<sup>&</sup>quot;) Deffen Bioge, . im 8. Sabry, bes R. Retr. G. 543.

der Rreund ber Matur und Bebrer ber Raturwiffenfchaften an hoben und niebern Schulen Preugens weiß ibm noch beute für feine Belehrung, Anregung und mobimollende Bulfes leiftung bei naturbiftorifchen Beftrebungen innigen Danf. punttlicher und forgfaltiger Erfullung feiner Umtepflichten, bei aller gefälligen geitraubenben Belehrung, Die er Unfang gern in ber Raturtenntniß, auch wenn fie nicht unmittelbar au feinen Schulern gehorten, gern gewährte, ging er bennoch fo haushalterifch mit feiner Duge um, bag er ein fruchte barer Schriftsteller merben tonnte. Die Belege feines ques bauernben Fleifes, Die Proben feiner Liebe gur Ratur unb jum Baterlande, bie Biweife feiner gelehrten und reichen Renntnig in den Raturwiffenschaften hat er in gabireichen Muffagen und Radrichten gegeben, Die in den preug. Dros vincialblattern ihre gebubrende Stelle gefunden haben. Gs hatte ben Unichein, ale ob B. burch biefe Beitrage gur vas terlandifchen Raturbefdreibung eine Art von Großthuerei fich hatte gu Schulden tommen laffen und er mußte es erleben, baß ber Pfarrer Rabler in Deblfact in einem recht gehalt. reichen botanischen Muffate (Prop. Bl. 14. Bb. C. 449 und 566) fein allfeitiges Ergeben in ben brei Reichen ber Ratur rugte; mogegen B. erft burch ben Redakteur ber Drop.= 181. bann burch einen Ungenannten (Drop. Bl. 15. Bb. C. 39 und G. 134) in Chus genommen worden ift und er felbft mit Dagigung und mit Ueberfehung aller Perfonlichfeiten fich vertheidigt hat. Bas ein Streit hatte werden fonnen. wurde glucklich burch einen Muffat bes Profeffore Dr. Meyer, im bobern Gefichtspuntte gehalten (Drov.=Bl. 15. Band. G. 235. 1836), ruhig befeitigt und beigelegt. 3m 3. 1837 ericbien bas erfte und einzige großere Bert bes Berftorbenen unter bem Titel: Raturgeschichte ber boberen Thiere, mit besonderer Berutfichtigung ber Fauna Prussica (von Dr. Los red). Gin Sandbuch fur Lehrer ber Sugend, Detonomen, angebende Forstmanner und Freunde der Ratur. Dit 2 Rus Ueber bie gediegene Arbeit; bes Berftorbenen pfertafeln. haben fich Deifter auf biefem Felbe, ber Debicinalrath Profeffor Dr. Rathte (Prov.=Bl. 18. Bb. G. 497) und Dr. Rarl Theodor v. Siebold (Prov. Bl. 18. Bb. G. 596. 1837) pors Mus bem pabagogifchen Gefichtes theilhaft ausgesprochen. puntte ift ruhmlich anguertennen, bag biefes Bert gur Grunds lage bes goologifchen Unterrichtes auf Schulen fich vortreff. lich eignet, weil es bem Ginbeimifden fein Recht miberfahren last, nicht eine zu große Bahl bon Thieren aufführt, aber bas Leben ber einzelnen Thiere mit Genauigkeit angibt und felbft charafteriftifche Unetboten und fagenhafte Ergablungen

von Thieren, woburch bie Jugend fo leicht gefeffelt werben fann, nicht verfdmaht. Als ein Beichen, bag auch hoberen Ortes feine Berufstreue und fein unermublicher Rleiß gebub= rend anerkannt worben fen, ift noch gu ermahnen, bag er im 3. 1839 gum Symnafialprofeffor ehrenvoll ernannt murbe. -Go viel von bem offintlichen, verbienftvollen Leben und Birten des Entschlafenen. Bas fein hausliches Leben be-trifft, fo ift une bekannt, bag er im 3. 1811 zum erften Male mit Bilbelmine geb. Ebel fich verheirathet hat. Diefe feine treue Gattin hat ihm 5 Rinber geboren, von benen bie 4 jungern ibm in bie Ewigkeit vorangegangen find; bas als tefte Rind aber, fein Sohn Sigesmund, bat Rameralia ftubirt, mar Referendarius und lebt gegenwartig als Gutebes fiber auf Auerfluß in Litthauen. Rachdem ber Bielgeprufte auch am Grabe feiner Bebenegefahrtin geftanben hatte, trat er im S. 1827 jum zweiten Dale in ben Cheftand mit Soe hanna ach. Beder. Diefe feine treffliche, ihn in tiefer Trauer überlebenbe Gattin gebar ibm 3 Rinder, beren jungfres, gleichs falls ein Rnabe, als vaterlofe Baife gurudaeblieben ift. Abgeschiebene bat am Grabe von feche ihm vorangeganginen Rinbern und einer Battin geweint, aber mit hohem, tiefs innern Gottvertrauen ale Chrift in voller Graebung biefe Berlufte ertragen. Rachbem ber Entichlafene feit Sabr und Zag an einem, balb hier, balb ba fich festfegenben rheumas tifchen Uebel, beffen balbige, gangliche Entfernung er immer vorausfah, gelitten hatte, griff ihn in ben letten Zagen vor feinem Ende ein Rieber an, verzehrte bie gebrochenen Lebends Erafte mit Schnelligfeit und unerwartet tam feinen Freunden und Bekannten bie Runde feines fanften Sobes. Un feinem Begrabniftage (15. Juni) hielt ber Prebiger Boight in ber Rirche bes Friedrichstollegiums vor ben Leibtragenben, vielen Theilnehmenden, ben Rollegen bes Abgeschiebenen und allen Schulern bie ergreifenbe Leichenpredigt. Der Bug ber Traus ernben begleitete ben Sarg auf ben rofgartichen Gottesacter und ber Beib bes Beimgegangenen wurde nach Borten ber Beibe, vom Superintenbenten Rable gesprochen, mitten im Rreife feiner vollendeten Lieben in bie Gruft gefentt. Ronigsberg.

5. A. Steger.

# \* 213. Ernft August Funte, Soutlebrer ju Borftel (Fürftenthum Denabruch):

geb. d. 8. Marg 1816, geft. b. 16. Juni 1840.

Bon feinem Bater gebilbet, trat er 1832 als Organist und Schullehrer an die Stelle beffelben in feinem Geburts:

orte Borftel. Im J. 1837 ward er Seminarift ju Denge brud. Aber fcon im Juni 1838 mußte er Rrantheits hals ber bas Seminar wieber verlaffen und hat feit bem batb mehr, balb weniger mit einem fiechen Rorper zu fampfen gehabt, bis ein fanfter und ruhiger Tod ihn von allen Leis ben erlofte. - Es lag eine ungemeine Milbe und Freundlichkeit in feinem Befen, er mar gang Liebe und beilige Begeiftes rung für feinen Stand hatte ihn burchaluht. Tros feiner Rranklichkeit verfaumte er nicht bas Denabrucker Lebrerfeft; er mar ein thatiger Beforberer beffelben in feinem Rreife. Bie fehr ihm ber pabagogische Berein am Bergen lag, beffen bodifte Bluthe er zu erleben munichte, bas hat er burch feine eifrige Wirksamkeit fur bie Berger Ronfereng und burch bie Berbinbung, in bie er fie mit bem Borftanbe gu Denabruck gu fegen mußte, aufs unwiderleglichfte bewiefen. In feinem Umte war er ein treuer Lehrer, ber auch in ber Rrantheit noch ftets gern bei ben Rleinen mar.

Dr. Arendt.

#### 214. Dr. Karl Gottlob Kuhn,

ordentl. Profeffor der Mebicin ju Leipzig; geb. d. 13. Juli 1754, geft. b. 19. Juni 1840 \*).

Er war zu Spergau, einem zum Stifte Merfeburg gehorenden Dorfe, geboren, wo fein Bater, ehe er Ronfiftos rialrath in Merfeburg -wurde, Prediger mar. Im vaterlis chen Saufe forgfaltig vorbereitet, erhielt er auf ber Furften= foule zu Grimma feine miffenschaftliche Borbilbung und bes jog bann bie Universitat Leipzig. Unter Ernefti und Morus bie liebgewonnenen Studien bes flaffifchen Alterthumes forts treibend, zeigte er gleich in feinen erften fcbriftftellerifchen Arbeiten, de via ac ratione qua Aelianus sophista in historia animalium conscribenda usus est (1777) und schediasma de causa mortis aqua submersorum eosque in vitam reducendi ratione veteribus Graeciae medicis usurpata (1778), grundliche Bekanntichaft mit ben griechischen Merzten. Nachbem er 1779 Magifter geworden und fich 1781 burch die Abhandlung de philosophis ante Hippocratem medicinae cultoribus bas Recht, Borlefungen gu halten erwors ben hatte, wurde er 1783 Doktor ber Mebicin (Inaug. Dissert. de forcipibus obstetriciis recens inventis) und gab 1783-1785 feine ,, Befdichte ber medicinifden und phyfitali= fchen Glettricitat und ber neueften Berfuche in biefer Biffens

<sup>\*)</sup> Sall. allg. Lit.-3tg. August 1840.

fchaft" in 2 Banben beraus. 1785 wurde er außerorbente licher Profestor, 1801 orbentliches Mitalied ber medicinifden Ratultat (216h. de exanthemate vulgo variolarum vaccinarum nomine insignito, bann auch beutsch ,bie Ruhpocen, ein Mittel gegen bie naturlichen Blattern," 1801), 1810 prosessior ber Anatomie und Chirurgie, 1819 professor ber Phps fologie und Dathologie. Geine literarifche Thatigfeit mar febr groß; man verbantt ihm viele Ueberfebungen medicinis icher Berte, ihm ben Bieberabbrud ber Schriften berühmter Mergte neuerer Beit und vor allem bie große Musgabe ber Opera medicorum graecorum, von benen er Sippocrates, Galen und Aretaos beforat bat, ihm eine neue fehr vers mehrte Ausgabe von Blancardi lexicon medicum (1832). Seine atabemifchen Schriften (er war ein unermublicher Programmatarius) fammelte er unter bem Titel: Opuseula academica medica et philologica (2 Bbe. 1827 u. 1828), in benen auch fein Bilbnis fich finbet. Er war ein bortrefflicher Bater, ein ausgezeichneter Rollege, überaus genau und punktlich in ber Erfullung aller feiner Umtepflichten, von größter Menfchenfreundlichkeit und hatte fich bis zu feis nem Tobe eine Beiftesheiterkeit ju erhalten gewußt, bie ibn an allen Bewegungen auf bem Gebiete ber Biffenfchaft, wie an ben Begebenheiten bes Sages ben thatigften Untheil nehs men ließ. - Außer ben genannten Berten erfchien noch von ibm: Progr. de recentiorum physicorum circa aerem doctrina in re medica magnae utilitatis. Lips. 1784. - Mit 3wierlein: Zaschenb. f. Brunnen = und Babegafte. Gbenb. 1794. — \*Etwas über bie Kuren bes Grafen von Thun. Ebend. 1794. - Die neueften Entbedungen in ber phofit. u. mebit. Glettricitat. 2 Thle. Cbb. 1796-1797. - \*ueber b. China - ober Fieberrinde in chemischer und therapeutischer hinsicht. Gbenb. 1804. — Cammt. f. fachs. Mebicinalges febe. Ebend. 1809. - Briefe ub. b. Mittel, bie atmofphat. Luft, besonders bei allgemein verbreiteten anftedenden Rrants beiten, gu reinigen. Ebend. 1813. - Galeni de optimo docendi genere libellus. Ibid. 1818. - Prospectus commentationum Galeni in Hippocratis librum de humoribus. Ibid. 1819. - Pr. de medicis nonnullis graecis in Coeli Aureliani de acutis morbis libro I. cap. 12-17 occurrentibus. Ibid. 1820. - Continuatio 1-4. Ibid. 1820. - Commentatio de Praxagora Cav. P. 1-3. Ibid. 1820. - Cornelii Celsi editio nova exoptatur. P. 1-4. Ibid. 1821. - De venenatis botulorum comestorum effectis. P. 1. 2. Ibid. 1824. — De venenatis casei comesti effectis. P. 1-4. Ib. 1824. — Mit D. B. Ruhn: Bersuche u. Beobachtungen üb. 46 W. Refrolog. 18. Sahra:

bie Rleefaure, bas Wurft = und bas Rafegift; a. b. Engl. u. Latein. Chend. 1824. — Lexicon medicum propediem proditurum indicatur. P. 1—6. Ibid. 1824—1828. — De femina Hamburgensi, quae combustionis spontaneae exemplum nuper prabuisse credita est. P. 1-5. Ibid. 1825-1826. — De necessitate legis, qua omnes terrae cujusdam incolae, qui variolis nondum laborarunt, vaccinationi subiici debent. P. 1. 2. Ibid. 1826. - Pr. de medicinae militaris apud veteres Graecos Romanosque conditione, Sect. 1-10. Ibid. 1826-1827. - Pr. additamenta ad elenchum medicorum veterum. Sect. 1-15. Ibid. 1826-1828. -Pr. de additamentis quibusdam, quae in codice manu-scripto Pauli Aegineta a Scaligero reperta fuerunt, nunc ad hujus medici secundam editionem ab auctore ipso factam concludi possit quaeritur. Idid. 1828. - Satte Untheil an perschiedenen Inauguralbiffertationen, lieferte einige Beitrage Bu Beitschriften, gab beraus mit G. Benj. Gli. Debenftreit: \*Reue Sammlung ber auserlefenften und neueften Abhandl. fur Bunbargte, aus verschiebenen Sprachen überfest, feit 1783; \*Commentarii de rebus in scientia naturali et medicina gestis, feit Vol. 31. 1789. - Magazin für bie Argneis mittellebre, Bb. 1. St. 1. Chemnig 1793. — Mit C. Beigel: Stalienische mebic. dir. Bibl. Bb. 1. 1793. Bb. 2. St. 1. 1794. - Ceste fort: 3. 3. Romer Unnal. ber Argneimittel= Ichre. Bb.2. S. 1. 1799. - Repertorium ber neueften Erfah= rungen englischer Gelehrten aus bem Fache ber Phpfit, Debiein u. Chirurgie, 1803. 6 Bbe. - \*Sammlung auserlefe= ner Abhandlungen für prakt. Mergte, feit Bb. 25. 1815. (Auch unter b. Titel: Reue Samml. 2c. Bb. 1.) — Er bes forgte \*Leipziger gelehrte Beit. 1783 bis zu Ende 1784. — Ferner gab er heraus: Cl. Aeliani, Sophistae, Varia historia et fragmenta; curavit indicemque graecitatis adjecit. Lipsiae 1779. - C. Chr. Krausii Opuscula academica. Vol. 1. Ibid. 1786. - Friebr. Gotthilf Boigtel vollftanbi: ges Spftem ber Arzneimittellehre. Ebb. 1816. 17. 2 Bbe. in 4 Abtheilungen. — Phil. Gabr. henbler allg. Therapie. - Th. Sydenhami Opera universa me-Cbend. 1817. dica; editionem reliquis omnibus emendatiorem et vita auctoris auctam curavit. Ibid. 1826. - Jo. Huxhami Opera. 1bd. 1827. - Geo. Baglivi Opera. 1bd. 1827. -Er übersette: M. Troja Bersuche über Regeneration ber Rnochen; aus bem Latein. Strafburg 1780. - Bill. Buns ter mebic. chir. Beobachtungen; aus bem Engl. mit Unmer-Bungen. Leipzig 1784. 85. 2 Bbe. - \* Galerie ber beruhm.

A SPECIAL TRANSPORT

teften Bunbargte Frankreichs (Lecat. u. David). Bb. 1. Ebb. 1787. — Bertholon bu St. Lagare über Anwendung ber Clektricitat; aus bem Frangof. mit neuen Erfahrungen bereichert. Beigenfels u. Leipzig 1788. 89. 2 Bbe., nebft Rufrn. - \* b. Callifen Softem ber neuern Bunbargneis funft; aus bem Latein. Copenhagen und Leipzig 1788, 91 2 Bbe. R. Aufl. Cbb. 1798, 1800. 2 Bbe. Mit neuem Titelblatte. Copenhagen 1820. 2 Bbe. — Jo. Ab. Kulmus anat. Tabellen. Rach bem Batein. umgearbeitet und mit 27 neuen Apfrn. verfeben. Leipzig, 1789. Reue mobifeilere Mufl. Leipz. 1814, m. 27 Rpfrn. - John Broote Erfahrung gen über Cleftricitat, Luftpumpen und Barometer; aus bem Englischen. Leipzig 1790. - G. Pearts über Urftoffe ber Ratur und ihre Gefege; aus bem Engl. mit Borrebe unb Unhang über bie boppelte elettrifche Materie. Ebb. 1791. -Datr. Ruffel uber bie Deft; aus bem Engl. Ebb. 1792. 93. 2 Thle. - R. Fr. Rongnon pathel. femiot. Betrachtungen aller Berrichtungen bes menfclichen Rorpers; aus bem Las tein. mit Borrebe, welche einige Berbefferungen ber Dippos Eratischen Lehrsage enthalt. Cbb. 1793, 94. 2 Thie. - 3. R. Deiman von ber Wirtung ber Cleftricitat; aus bem Bolland. mit Bufagen. Copenhagen 1793. 2 Thie. - 30. Carl Gehler tleine geburtshulfliche Schriften; aus bem Bas tein. mit Bufaben. Leipzig 1797. 98. 2 Thie. - Rich. Duls tenen Geschichte ber Botanit; aus bem Engl. mit Anmert. Gbb. 1798. 2 Bbe. - Sof. Flajani mebit. dir. Beobachs tungen; aus bem Stal. Cbb. 1798. 99. 2 Thie. Der zweite Theil auch unter bem Titel: Flajani über Schlagaberges fcwulft ze. Ebb. 1799. - De Bone Gefchichte ber Ratur. lebre; aus bem Frangof. Ebb. 1798. 99. 2 Bbe. - John Abernethy chirurg. und physiol. Berfuche; aus bem Engl. mit Bufaben. Ehl. 2. Cbb. 1798. Bergl. Bb. 1. Ro. 43 b. - Benj. Bara Safdenbuch ber Bunbargneitunde; aus bem Englifden mit Bufagen. Gbenb. 1799. 1800. Auch mit andern Titeln. — Physisch-medicinisches Journal, nach Bradley und Willich, für Deutschland bearbeitet und mit Originalbeitragen vermehrt. Ebb. 1800—1802. 3 Jahrg. in 6 Bon. nebft Rofen. Rachher unter bem Titel : Repers torium. - Cb. More Roble über Mugenentzunbung; aus bem Engl, mit Unmerfungen. Ebb. 1802. - Ih. Bebboes über Schwindsucht; aus bem Engl. mit Anhang. Ebb. 1803 und 1810. - Argneimittellehre ober naturliche pharmae. u. medic. Gefdichte ber wirtfamften, in ber Debicin gebrauche ten Cubstangen; aus bem Engl. Gbb. 1807. - Mit C. G.

Efchenbach: Andr. Dunkan N. Apothekerbuch; aus d. Engliberichtigt und vermehrt. Ebb. 1807—1810. 3 Bbe. — Jak. Wardrop über Fungus haematodes; aus dem Engl. Ebb. 1817. — Rich. Reece der Gesundheitöfreund; aus d. Engl. Ebb. 1817. — Rich. Carmichael über den Unterschied der venerischen Krankheiten; aus dem Engl. Ebb. 1819. — J. Armstrong über den Typhus; aus dem Engl. Ebb. 1821.

### \* 215. Karl Christian Ferdinand Chop,

Geheimerath ju Sonbershaufen;

geb. b. 18. Juni 1767, geft. b. 21. Juni 1840.

Ch. wurde in Condershaufen geboren und mar ber als tefte Sohn (zweiter Che) bes gewefenen Sof=, Ronfiftorial= und Rabineterathe Friedrich hieronymus Chop. Bon ber Natur mit trefflichen Unlagen und Beiftesfabigkeiten ausges ruftet, genoß er eine benfelben entfprechenbe Erziehung und wurde fruh burch geschickte Lehrer auf bie Bahn, Die er funftig betreten follte, hingeleitet. Bon Jugend an belebte ibn ein feuriger Gifer fur Sprachtunde und fur alle 3weige ber romifden und griedifden Literatur. Befonbers murbeer fpater ein inniger Freund und Berehrer ber lateinifchen Dichtkunft. Horaz mar und blieb bis in fein fpateftes Ulter fein Liebling und viele feiner lateinischen in Druck gegebenen und mit allgemeinem Beifalle aufgenommenen Gebichte bezeugen, wie gludlich er im Rachahmen jenes liebgewonnenen Dichters mar. Doch außerbem blieb ihm tein Fach ber Bif= fenschaftskunde fremd. Auch mehrere neuere Sprachen , be= fonders die frangofische und englische, waren ein Gegenftand feiner Bestrebungen und vorbereitenben Stubien. So gin= gen eine Reihe von Sahren unter fteter Befchaftigung mit ben flaffifden Werken des Alterthums und ber neuern Beit fruchtbar und angenehm für ihn vorüber. Leiber! traf ibn Burg vor bem Untritte feiner akademischen Laufbahn bas traurige Schickfal, feinen edlen, von Furft und gand verebrten Bater burch ben Tob gu vertieren. Doch burch biefes fcmergliche Greigniß nicht entmuthigt, im Bertrauen auf Gott und mit allen erforberlichen Bortenntniffen ausgeruftet. bezog er die Universitat Gottingen, bie gerade bamale einen Berein ber trefflichften Lehrer, befonbers in ber Rechtswiffenfcaft, ber er fich widmen wollte, umfaßte. Sier fand er, was er fudite, Rahrung fur feinen wißbegierigen Beift und die Beit feines akademischen Aufenthaltes wurde von ihm gur Ginfammeln aller auf Rechts. und Staatsfunde und Damit

verwandte Wiffenichaften fich beziehender Renntniffe mit uns ermubetem Rleife benust. Rach feiner Rucktehr ins Bater= land fucte er fich querft in praftifcher Sinficht zu bilben. Unter bie Bahl ber Abvokaten aufgenommen, unterzog er fich diefer Geschäftsführung mit ruhmlichem Gifer. Doch nach einer turgen Dauer murbe er von bem bamaligen Rurft Chriftian Gunther, ber ibn von Seiten feiner Salente unb Brauchbarteit tennen gelernt hatte, als Umteverwefer ober Gerichtshalter in bem nicht weit von Erfurt entfernten Ges richtsorte Sagleben angestellt, wo er, wie fein legtes latei= nisches Gebicht bezeugt, alles, was furz vorher ein großer Brand in biefem Orte verwirrt hatte, moalichft wieder berguftellen fuchte und fich burch feine unpartheiliche Berechtias Leitspflege allgemeine Liebe und Sochachtung erwarb. Rady einem Mufenthalte von 3 Sabren rief ihn ber Rurft nach Conberehaufen guruck, um ihn in einen feinen Ginfichten angemeffenern Birtungetreis zu verfegen. Er murbe querft in bem Rammer= und Kinangdepartement als Uffeffor und nicht lange barauf bei bem Regierungstollegium in gleicher Gigen-Schaft angestellt. Schon hier fand er Belegenheit, feine ausgebreiteten Rechtstenntniffe gum Beften feines Baterlanbes anzuwenden und fich binnen Rurgem fo auszuzeichnen, bag er ichnell gur Burbe eines Sof= und Ronfiftorialrathe und gulest eines wirklichen Gebeimerathe und Mitgliede bes gebeimen Rabinets erhoben wurden. Ingwischen trat jene Schredensvolle Rriegsperiobe von 1806 - 1815 mit allen ibs ren harten Bedrangniffen fur bas Canb ein und es bedurfte, um die in taufenbfachen Beziehungen fich baufenben Forberungen, Ginquartirungelieferungen, Borfpannungeleiftun= gen u. f. w. geborig zu regeln und zu ordnen, eines Man-nes, ber biefem vielfeitigen, oft mit großer Gefahr fur Gefundheit und geben verbundenen Geschafte vollig gewachfen war. Dem nun Berewigten wurde die Leitung biefes mubevollen Gegenstandes fast einzig und allein übertragen. Und mit welcher Treue, Sorgfalt, Umficht und nach ben Beugnif= fen aller Gemeinheiten bewiesener Gewiffenhaftigkeit bat er biefes Geschaft in feinem gangen Umfange vollbracht! Ja er hat mehrere Reisen ins Ausland und unter andern kurz nach ber Leipziger Bolkerschlacht eine bochft brobenbe und gefahr= volle nach biefem Schauplage ber Menfchenvertilgung, wie er fich bamale bem Muge barftellte, unternommen. Waren fie endlich borüber und gludlich überftanben, bie Sahre bes Dructe, ber fchweren Prufung fur bas gange Banb, fo hatte man mit Recht erwartet, bag ber Mann, bem man fo viel verbankte, feine übrigen Lebenstage in ungeftorter Rube und

Amtsthatigfeit gubringen werbe. Aber wie gang anbers geftaltete fich fein Schidfal. Raum 5 - 6 Jahre nach ber Biebertehr bes Friedens erhob fich gegen ihn einer ber unges rechteften Angriffe und Berfolgungen. Diffgunft , Deib , Gie fersucht über seine hervorragenben Berbienfte und bie Rurcht, ihn burch fie zu einer noch hohern Muszeichnung emporfteis gen zu feben, vereinigten fich zu bem verwerflichen Plane, ihn zu fturgen — eine Menge von Anklagen und Befchulbie gungen gegen ihn aufzuftellen, bie fammtlich ungegrunbet, aber boch icheinbar von ber Urt maren, baf fie ihm eine Berantwortung, bie ihm leicht geworben fenn murbe, zugies hen konnten. Doch — ohne biefe abzuwarten, marb er fo. fort (mit Beibehaltung feines Behaltes) feines Umtes ente fest und baburch bem Banbe ein überaus brauchbarer, ge-Schickter und thatiger Mann entriffen. Bon nun an bauf. ten fich Leiben, Bebrangniffe und Unfechtungen jeber Art uber biefen Dann. Er fah fich gu feiner Chrenrettung und Rechtfertigung in einen vieljahrigen toftfpieligen Proces ges gen feine Gegner verwickelt und entwarf eine mehrere Folios banbe umfaffende Biberlegung jener verlaumberifchen Untles gen. Sie warb auf allen gatultaten, wohin fie tam, als burchaus gegrundet und fiegend und bie Wiedereinfegung bes Mannes als bie gerechtefte anerkannt - unb boch exfolgte lettere nicht - und boch blieb ber brauchbare Dann pon aller ferneren Theilnahme an ber Staateverwaltung ausgeichloffen. Welchen nachtheiligen Ginflug mußte ein fo une verbientes Burudfegen und Bertennen einer bem Lande frue her gewibmeten Umtetreue auf bie Gefunbheit, auf ben gangen Bohlftanb und bas hausliche Glud biefes Dannes bas ben. Umringt von Gorgen , Berlegenheiten und Betummere niffen gingen feine Lebenstage traurig vorüber und mitten unter biefen Bebrangniffen warb ihm feine gartlich liebenbe Gattin burch ben Zod entriffen. Bie vieles, bas biefer Mann gum Beften bes Banbes in offentlichen Schriften mits gutheilen gefonnen mar, blieb unvollenbet ober in einzelnen Muffagen gerftreut unter feinem Rachlaffe. 3m Berein mit feinem Freunde, bem gelehrten Alterthumsforfcher und Schwarzburgs Gefchichtetenner, bem hofrath Dellbach in Arnftabt, wollte er eine Menge gefammelter Urtunben und Nachrichten in Bezug auf bes ganbes Gerechtfame, Gefebe und Alterthumer" - begleitet mit feinen Bemertungen und Unfichten - herausgeben, als ihn jener Schlag bes Schicks fals - bis auf einige fruhern Berfuche - baran verhindert. Die letten Jahre feines Lebens wurden burch bie Schmergen ber Bicht getrubt und er baburch in einen bochft leibensvols

len Zustand ber Schwäche und Hinfälligkeit versest. Zwar genoß er noch kurz vor seinem Ende die seltene Freude, sein 50jähriges Amtsjubiläum von einem Aheile seiner Berehrer geseiert zu sehen, wozu er selbst ein lateinisches Gedicht, das seine Lebendschicksale schildert, fertigte und wo ihm die unerswartete Auszeichnung zu Theil ward, daß der jest regierende Kürst ihm glückwünschend eine werthvolle goldene Dose überreichte. Doch nicht lange bauerte diese frohere Lebendanssicht: durch Altereschwäche und Krankheit erschöpft, sank er plöglich in die Arme des Todes, um jenseit des Grades den Frieden zu sinden, der ihm hier nur zu lange und wisderrechtlich entzogen worden war.

## \* 216. Friedrich Christian Franz Unton Schumacher,

großh, oldend. Regierungefetretar und Advocatus piarum causarum catholicarum in Birtenfeld, ju Oberftein;

geb. ben 3. Dec. 1804, geft. ben 21. Juni 1840.

In Bechta geboren, wo fein Bater, ber Dr. jur. Gles mens Muguft G., Abvotat, feine Mutter Raroline geb. Reps pel war, wurde er fcon fruh Baife, benn feine Mutter ftarb am 8. Juni 1808, fein Bater am 9. Dov. bes folgenben 3wei altere Schwestern theilten mit ihm baffelbe Sahres. Seinen erften Unterricht genoß er in ber Bur-Schidial. gerschule zu Bechta, besuchte bann einige Sahre bas bortige Gymnafium und fpater bas Gymnafium ju Dibenburg. Dit bem Beugniffe ber Reife verfeben, ging er von ba im April 1825 auf bie Universitat Bonn, bie Rechte gu ftubiren. Rachbem er hier Mactelben, v. Drofte, Pugge, Sullmann, Saas, Saffe, heffter und Walter gehort hatte, ging er Oftern 1827 nach Gottingen, wo er befonbere bie fogen. prattifchen Rollegia borte. Er beabsichtigte, um Oftern 1828 in bie Beimath gurudgutehren, aber eine Rrantheit, welche ibn befiel, hielt ibn fo lange in Gottingen guruct, bag er erft im Rebr. 1829 von bort abgeben tonnte. Er melbete fich nun fofort gur erften Prufung, welche im Rovember befs felben Jahres mit ihm angestellt murbe. Durch eine Refos lution vom 9. Jan. 1830 erhielt er ben zweiten Grab mit Musgeichnung und ichon am 15. Marg beffelben Sahres wurde er zum Amtsaubitor ernannt und beim Amte Bilbeshaufen angestellt und noch am 17. Det. beffelben Jahres ale Umteverwalter nach Oberftein im Rurftenthume Birtenfelb ver-Rachbem er im Saupteramen am 2. Rov. 1835 ben fest.

zweiten Sharakter erhalten hatte, wurde er am 14. April 1837 zum Sekretar ber Regierung zu Birkenfeld und am 5. Sept. besselben Jahres zugleich zum Advocatus piarum causarum eatholicarum in diesem Fürstenthume ernannt. Seine Kranklichkeit verließ ihn selten während seiner kurzen Lebensbahn und nach langen Leiben an der Schwindsucht entschließer zu Oberstein. — Er war zweimal verheirathet. Seine erste Gattin, Eva Christine Dorothea geborne Wild, verlor er am 4. Mai 1835 nach zweisähriger Ehe durch den Tod, die zweite, Philippine geb. Casar, trauert an seinem Erade.

### \* 217. Johann Franz Cappell, Suftigrath zu hamm;

geb. d, 15. April 1774, geft. b. 23. Juni 1840.

Cappell, Sohn bes Bergrathe Cappell bei bem Berge amte in Sagen, bemnachft in Wetter, wurde am letern Drte von Sauslehrern unterrichtet und erhielt feine weitere Ausbildung fur bie Universitat auf bem Gymnasium in Dorts munb. Er ftubirte nom Derbft 1793 bis Berbft 1795 bie Rechte in Erlangen und Salle, machte fein erftes und zweites juriftifches Eramen bei ber vormaligen cleve-martifchen Regierung und arbeitete eine Beit lang bei bem Bergamte in Wetter, bema nachft bei bem Stadtgerichte ju hamm. Um 1. Nov. 1800 murbe er jum Juftigkommiffarius und Rotarius in Soeft ernannt. Im 3. 1805 erhielt er bie Ernennung jum Kris minglrichter in Paberborn, tonnte aber biefe Stelle nicht ans treten, weil ber ungludliche Rrieg von 1806 Paberborn uns ter frangofische, refp. westphalische Berrichaft brachte. Bom Anfange bes Sahres 1812 bis gum 1. Jan. 1815 fungirte er als Abpotatanwalt bei bem Aribunal in hamm, bemnach vom 3. 1815 bis zu feinem Tobe bei bem cleve-martifchen Oberlandesgerichte, welches zunachst in Emmerich, bemnach in Cleve und seit 1820 in hamm feinen Gig hatte. Er murbe am 10. Febr. 1823 jum Juftigkommissionerath ers nannt und ftarb am obengenannten Sage nach langjahrigen forperlichen Leiben an ber Wafferfucht. Bei ausgezeichneten Salenten und einer fehr großen ununterbrochenen Thatigfeit hatte er fich vielfeitige Renntniffe erworben, genoß als Ju-rift einen vorzüglichen, weit verbreiteten Ruf und war, tros feines franklichen Rorpers, unermublich, mo es barauf ans fam, feine Partheien zu vertreten, wenn nach feiner Anficht bas Recht auf ihrer Seite war.

Digitized by Goo

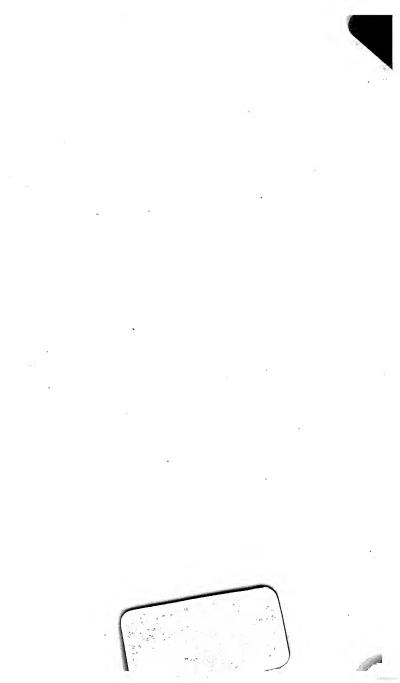

